

### Seiner Majeftat Raifer Ferdinand bes Erften

# Gesetze und Verordnungen

im

## Inftiz - Fache

für bie

Deutschen Staaten der Defterreichischen Monardie.

Bom 2. Mar; 1835 bis 31. December 1841.



392366-D. L

Wien, 1852.

Mus ber faiferlich-toniglichen Sof- und Staats-Druderei.

## Gefetze und Verordnungen

im

Juftig Fache.

## Terdinand der Erfte,

bon Gottes Gnaden Raifer bon Defterreich, Ronig von Sungarn, Bobeim, ber Lombardie, Benedig, Galigien, Lobomerien und Mirien; Ergbergog von Defterreid 2c. 2c.

#### Liebe Getreue!

Es bat Gott dem Allmächtigen gefallen, Seine Majestät den Kaifer und König 1835. Unferen bodverehrten innigfigeliebten Beren Bater aus bem irdifden Gepn abgu- Darg. rufen.

Allerhöchft Diefelben find beute um 3/4 1 Uhr Morgens verschieben.

Dit bem Gefühle bes tiefften Schmerzes über ben Berluft bes erlauchten Berflarten, beffen Beisheit bas Glud feiner Bolter mitten in ben Sturmen ber Beit feft begrundet bat, beffen Gerechtigfeit ein machtiger Cous fur jebes Recht und ein fraftiger Schilb gegen jebe Billfuhr mar, und beffen Tugenben allen Beiten als Borbild bienen, folgen Bir bem boben Berufe, auf ber Babn fortaufdreiten, bie Er fo meife bezeichnet und fo beharrlich verfolgt bat.

Bir besteigen ben Une angestammten Thron mit bem festen Entschluffe, ben Befinnungen Unferes herrn Baters getreu, wie Er, im frommen Bertrauen auf Gott, bas Glud und bie Boblfahrt Unferer Bolter auf bem Bege bes Rechtes jum

3mede aller Unferer Beftrebungen und Unftrengungen gu machen.

Inbem Bir nun alle Organe Unferer Staatsverwaltung in ihren Stellen, Memtern und Burben bestätigen, forbern Bir biefelben und namentlich bie faiferlich-tonigliche Landesregierung auf, Uns in Unferen Bemühungen ihren pflichtmäßigen Beiftand ju leiften, und ihrem Gibe gemaß, beffen feierliche Erneuerung Bir benfelben erlaffen, fich ibrer Bestimmung nach ben bestebenben Borfdriften mit Bewiffenhaftigfeit und Gifer ju weihen.

Uebrigens habt 3hr allen Guch unterftebenben Beborben biefe Unfere Billensmeinung auf bas Schleuniafte befannt zu machen, und inebefonbere im Ginbernehmen mit ben Orbinarien ju verfügen, bamit fur weiland Geine Dajeftat ben höchft verblichenen Raifer und Ronig die gewöhnlichen Erequien, beilige Deffen 1835. und Andachten allenthalben in ben Stabten und auf bem Lande fleißig gehalten Mary, werben, fo wie auch fogleich jebe mit ber allgemeinen Trauer unvereinbarliche Beluftigungsart sogleich einzustellen ift.

Beld allem Ihr alle genau nadguleben miffen merbet.

Gegeben in Unserer taiferlichen Saupt- und Residenzstadt Wien am zweiten Monatstag Marz im Gintausend Achthundert fünf und Dreißigsten, Unserer Reiche im Erften Jahre.

#### ferdinand.

Ant. Friedr. Graf Wittrowsty b. Wittrowig und Nemifchl, Oberfier Rangler.

Carl Graf v. Ingaghi,

Frang Freiherr von Billereborf,

Johann Limbet Ritter von Lilienau,

Nach Seiner talfertich-töniglichen Majestät höchst eigenem Besehle: Frang von Rabberny, I. I. Hoferald.

.

ben 20ien. Hoffangleis Decret vom 20. Märg 1835, sufolge Allerhöchfter Entichtigung vom 14. Märg 1835, erlassen a fämmtliche beutiche Länberstellen, allen Uppellationsgerichten, mit Ausnahme bes dalmatinischen, mitgetheilt burch Becret ber obersten Juftiglielle vom 4. Abril 1835.

Aus Aniah ber Allerhöchsten Entschießung vom 22. Marz 1828 (3. G. S. Rr. 2335), nach welcher bei Privatherrschaften die Stellen solcher Beamten, welche die Justippsiege ober die öffentliche politische Geschäftsverwaltung zu besorgen haben, teinem eines Berbrechens schuldig befundenen, ober von demselben auß Mangel rechtlicher Beweise losgesprochenen, oder überhaupt nicht ganz tadellosen Individuum verliehen werden durfen, sind solgende Fragen zur Sprache aekommen:

- 1. Wie fich bei jenen mit ber obgebachten Radel behafteten Individuen zu achten fei, welche vor ber Kundmachung bes Allerhöchften Befohles bereits als Manbatare (politische Geschäftsführer) ober Juftzläre auf einem Dominium angestellt find, aber von biesem Dienste auskreten, und bei einem andern Dominium in einen solden Dienst eintreten wollen?
- 2. Ob bie Individuen, welchen ein foldes hinderniß der Anftellung als Juftiglare oder politische Geschäfteführer auf Privatherrschaften im Wege fleht, sich um die Behebung biefes hinderniffes, mithin um die Erflärung ihrer Unftellungsfähigfeit bewerben durfen, und welche Behörden zur Entscheidung bierüber zu ermächtigen waren?

Bierüber haben Geine t. f. Dajeftat ju berordnen gerubet :

ad 1. Daß solchen Indibibuen ber Uebertritt in einen ahnlichen Dienstplat zu einer andern herrichaft nicht zu beanftänden sei; jedoch in der Boraussehung, wenn sie sich nach der Kundmachung der Allerhöchsten Entschließung vom 22. März 1828, teine Mackel zugezogen haben.

ad 2. Saben Geine Majeftat bie Appellationsgerichte und ganberftellen ju 1835. ben in ber Frage flebenben Dispenfen von einem folden Sinberniffe gur Unftellung ber Individuen ale Juftigiare ober politifche Gefcafteführer auf Privatherricaf. ten, in rudfichtemurbigen gallen unter geboriger Uebermachung ber Sofftellen, welche im Berufungswege, wie in anderen abnlichen Ungelegenheiten zu verfahren haben, allergnabigft ju berechtigen geruhet.

3.

BoffangleieDecret vom 24. Mars 1835, an fammtlide Lanberfiellen, ben 21ten. aufolge Allerbochfter Entichließung vom 16. Mara 1835.

Muf bas unbefugte Tragen von Orbenszeichen und Chrenbeforationen ohne Unterfchieb, fie mogen inlanbifde ober quelanbifde fenn, find bie namlichen Straf. bestimmungen anzuwenden, welche burch bie Allerhöchfte Entfoliegung vom 28. Robember 1826 (Soffanglei-Decret vom 2. November 1827, 3. G. G. Rr. 2316) auf Abelsanmagungen feftgefest worben finb.

Boffanglei:Decret bom 24. Marg 1835, an fammtliche ganberftellen, ben Biten. jufolge Allerhochfter Entichliegung vom 10. Februar 1835. Gammtlichen Uppellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigfelle vom 24. April 1835.

Mit der Suspension der Gehalte hat allerdings, wie bereits in dem Quar. tiergelb-Rormale bom Jahre 1819 (3. G. Ør. 1626) feftgefest murbe, auch jene vom Quartiergelbe, in fofern ber Bezug besfelben in bie Beit ber Suspenfion fällt, Statt ju finden. Benn ein folder Beamte im Genuffe eines Naturalqua:. tieres fich befindet, fo ift ber fuspenbirte Beamte gwar bis gur befinitiven Entfceibung feines Schidfales barin ju belaffen; es ift aber bei Bemeffung ber Mimentation, für welche ben Behörben nach Allerhöchfter Entidliegung vom 16. Februar 1828 (3. G. G. Dr. 2344) bie Ausmittelung amifden bem barin festgefesten Maximum und Minimum überlaffen ift, auf biefen Umftand, fowie überhaupt auf ben Grundfat Rudficht zu nehmen, bag bie Alimention mit ben, bem fuspenbirten Beamten etwa bleibenben Genuffen zwei Drittheile feiner Befoldung nicht überforeite.

Diefe Allerhöchfte Entichliegung wird ber Landesftelle mit bem Beifage befannt gemacht, bag biefelbe eben fo wie bie Borfdrift vom 17. Dai 1828 (Sofbecret bom 30. Mai 1828, 3. G. G. Rr. 2344) für alle landesfürftlichen, öffentlichen Konbe., flanbifden und flabtifden Beamten und Diener zu gelten babe.

Boffanglei:Decret bom 31. Dary 1835, jufolge Allerhöchfter Ent. ben 31ten. foliegung vom 26. Darg 1835; fammtlichen Appellationsgerichten, mit Musnahme bes tirolifden und balmatifden , mitgetheilt burch Decret ber oberften Auftigfelle vom 10. April 1835.

Seine t. f. Dajeftat haben in Unsehung ber Gebuhren fur substituirte ftabtifche Beamte folgenbe Allerhochfte Entichliegung erlaffen :

Die mit ber Entidliegung bom 24. Marg 1828 (3. G. G. Dr. 2332) erfloffenen Bestimmungen über bie Beguge lanbesfürftlicher Beamten, welche gur einfimeiligen Berfebung eines erlebigten Dienfiplates außer ihrem Dienftorte

1835. abgesendet weeben , find auf die ftabtifden Beamten, welche jur Gubstitution erle-April. bigter ftabtifder Diensplage außer ihrem Dienstorte verwendet werben, nicht in Unwendung au bringen.

Der substituirte ftabtische Beamte hat in solchen Fällen nur ben gangen Gehalt, die Rebenbezüge und Emolumente, weiche mit bem Poften, ben er vertritt, verbunden sind, seener die Spitten der Bant werbenden fünd, seener die Diaten nach der ihm eigenen Dienstelasse auch während der Dauer berselben die Oiaten nach der ihm eigenen Dienstelasse aus den Renten der Stadt zu beziehen, in welcher berselbe die Substitution leistet. Dagegen hat bessen ist, bei der betreffenden Stadt auszuhören. In ben möglicht zu vermeiben Källen, wo der subssituirte Diensplat mit geringeren Bezügen als der ordentliche bes substituirenden flädtischen Beauten verbunden wäre, sindet fein besonderer Diätenbezug Statt, sondern es ist in biesen Fällen eine die ordentlichen Genüsse des substituiren Beauten thuntschift ausgleichende Remuncration nach Ausgang der Substitution aus den Renten der Etadt anzuweisen, für welche dieselbe geleistet wurde.

6

ben bien. Hoffammer: Decret vom 8. April 1835, an fammtliche ber allgemeinen Hoffammer untergeordnete Behörden, zusolge Allethöchker Entschließung vom 14. März 1835; fämmtlichen Appellationsgerichten mitgethellt burch Decret ber oberften Justizstelle vom 24. April 1835.

Seine Majestat haben festzusehen geruhet: baß die Witwen ber Staatsbeamten, welche ihren Gatten im Pensions. ober Quiescentenstande geheirathet haben, feine Abfertigung mit bem verteljäbrigen Betrage bes von bem Gatten in ber Dienstes activität bezogenen Gehaltes zu erhalten haben; jedoch wollen Allerhöchst bieseben ein Ansehung jener Fälle, wo sich bisher anders benommen worden ift, bei bem Geschehenen bewenden laffen. Rach biefer Allerhöchsten Entschliebung sind auch die Witmen, welche ihre Manner als bereits provisionirte mindere Diener geeheliget haben, zu behandeln.

7.

ben 10ten. Hofbecret vom 10. April 1835, an das dalmatinische Appellationsgericht, zufolge Allerhöchster Entschließung vom 13. Mars 1835.

Der Prafes eines dalmatinischen Collegialgerichts erfter Instanz fieht mit einem Appellationsrathe in ganz gleichem Range. Der Appellationsrath, ber zum Prafes eines solden Collegialgerichtes ernannt wird, hat daber keine Charafterstare zu entrichten.

8.

ben 10ten. Hofbecret vom 10. April 1835, an das böhmische Appellationsgericht.

Bis dur Herablangung der Allerhöchften Entschließung, wegen Einführung einer allgemeinen gleichsörmigen Borschrift über die Eintreibungsart der Eximinalfosten, bleibt die Bewilligung der Nachschot und Abschreibung derselben der politischen Landesstelle ausschließend überlassen. 9.

1835. April.

Bofbecret bom 10. April 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, ten toten. jufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 5. April 1835.

Heber die Grage, ob gerichtliche Depositen, wenn ber Grund der Deponirung aufgebort bat, von Umtemegen ju verabfolgen feien, ift bie Allerbochfte Entichliegung babin erfolgt: bag Geine Majeftat Gich nicht bestimmt finden, bie Berichteftellen burd eine neue gefetliche Unordnung jur Burudftellung jener Depositen, binfichtlich melder ber Grund bes Erlages nicht mehr besteht, an die Gigenthumer gegen beren Billen ju ermächtigen. Doch bleibe es benfelben unbenommen, wenn fie im Laufe ibrer Umtsbandlungen jur Renntnig folder ohne rechtlichen Grund erliegenden De. pofiten gelangen, im gutlichen Bege babin gu mirten, baß felbe von ben Gigenthumern gurudgenommen werben.

#### 10.

Bofbecret vom 10. April 1835, an fammtliche Appellationegerichte, ben geten. aufolge einer Rote ber geheimen Saus-, Sof- und Staatstanglei vom 7. April 1835.

Nachdem die f. f. öfterreichische und die herzoglich Sachsen-Meiningen'sche Regierung in Betreff ber gegenseitigen unentgeltlichen Juftigpflege in Eriminalangelegenbeiten übereingetommen find, bag in allen und jeben Eriminalangelegenheiten auf Requifition, fowohl ber f. f. ofterreichifchen, als auch ber bergoglich Gachfen-Meiningen'ichen Juftigbehörden bie gegenfeitige Rechtshilfe tar- und toftenfrei gu leiften fei , fo bat bas bergoglich Cachfen Meiningen'iche Minifterium bie formliche Erfla. rung abgegeben, bag binfuro von ben bergoglich Gachfen-Meiningen'ichen Berichten jeber Requifition ber f. f. öfterreichijden Gerichte tar- und foftenfrei entsprochen werben folle, mit einziger Ausnahme folgenber gegenfeitig zu erstattenber barer Auslagen, und zwar fur bie Abung mit Inbegriff von Argt- und Curfoften, Lagerftrob. Bafde und nothburftigen Rleibungeftuden, für Transport ber Berbrecher bis ju ihrer Auslieferung Die gegenseitigen Griminalgerichte, fur Botenlohn und Boftporto, endlich fur Beugengebuhren, unter welch letteren jeboch nur folche verftanden werben , bie gemäß §. 529 1. Theil bes öfterreichifden Strafgefegbuches einem Beugen, ber bom Taglobne lebt, und megen Borforderung feiner Berfon gu Bericht ben Berbienft entbehren muß, mit bem gewöhnlichen Taglohne ju leiften und zu erfeten find.

Soffammer: Decret vom 15. April 1835, an fammtliche Cameral und ben ibten. Befallebehörden, erlaffen gufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 26. Marg 1835; allen Appellationegerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigftelle vom 1. Mai 1835.

Seine f. f. Majeftat haben Allergnabigft ju genehmigen geruht, bag in funftigen Substitutionsfällen, wo die Bebandlung nach ben in Folge Allerbochfter Entichlie-Bung vom 24. Marg 1828 (3. 3. 3. Dir. 2332) erlaffenen Boridriften eine gro-Bere Belaftung bes Merare veranlaffen murbe, bei Ausmahl ber Inbividuen und bei Bemeffung ber ihnen nach ben eben gebachten Borfdriften ober nach ben mit ihrer Beiftimmung getroffenen besonderen Berfügungen gutommenden Gebühren

1835. April. bahin zu trachten sei, das Interesse des Dienstes mit jenem der Bermeidung jedes nicht fireng erforderstäden Aufwandes so viel es thunsich ist, in Einstang zu bringen: daß daher, wenn nach dem Erachten der die Substitution versügenden Behörde der mit derselben verdundene böhere Kostenauswand durch die dabei in das Auge gefasten Müchsichten des öffentlichen Dienstes nicht als ganz gerechtertiget erscheinen sollte, und das zur substitutiorischen Diensteisung berufene Individuum zur lledernahme berselben gegen eine geringere als die normalmäßige Gebühr selbst willsährig sich berbeitassen sollte, in einem solchen Falle sede zur Erreichung der dienstlichen Zwede nicht erforderliche Mehranstage streng zur befeitigen sei, jedoch jede von den allgemeinen Borschriften in Beziehung auf die Gebühr zu machende Ausstahme schoi vor der Albsendung außer allen Iweisel geseht werden misse, und eine nachträgliche Berbandlung darüber unter keiner Bedinaung Etatt sinden könne.

12.

ben 160en. Hoffanglei:Decret vom 16. April 1833, an fammtliche Kanderstellen mit Ausnahme jener in den italienischen Provinzen und Dalmatien , zufolge Allerhöchster Entschließung vom 9. April 1835.

Bei schweren Polizeiübertretungen, deren die Judividuen der Granz- und Gefällenwache beschuldigt werden, finden die §s. 284 und 285 des II. Theiles des Strafgesets ihre Anwendung.

13.

ten 17ten. Sofbecret vom 17. April 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, aufolge Allerhöchfter Entschließung vom 7. April 1835.

Seine f. f. Majestät haben über die zur Anstellung in Kangleien oder Manipulationsämtern landesfürstlicher Justigbehörben erforderlichen Schulzeugnisse folgendes anzuordnen gerubet:

Für die Jutunft sind bei dem oberften Gerichtshose, den Appellationsgerichten und den landessürstlichen Collegialgerichten erster Instanz feine Individuen als Kangleiaccessissen untzunehmen, welche sich nicht nebst den übrigen Ersordernissen ausweisen, auch die vier Grammaticalclassen zurückzelegt, ober in einer Realschule, in der technischen Alotheilung des politechnischen Institutes, in der Ingenieurafademie ober in der Neufäder Alademie Unterricht mit gutem Fortgange erhalten zu haben.

In Galigien können nur biejenigen, welche bie vier Grammaticalclaffen mit gutem Erfolge gurudgelegt haben, als Rangleiacceffiften angestellt werden.

Auch sind bei den oben genannten Behörden feine Individuen, welche nicht schon gegenwartig als beeidete Accessiften der Kanzleipaartifanten bei einer landes fürstlichen Behörde dienen, durch Berleihung einer Kanzellistenstelle oder eines höheren Dienspostens in eine wirfliche Anfellung bei den Mantpulationsfächern zu deringen, wenn sie sich nicht nebst den übrigen Erfordernissen auch über die oben bemerkte Studienvorbereitung ausweisen; es sei dann, die sei sich um solche Individuen handelt, wegen deren Unterderingung in derlei Bedienstungen besondere Borfaristen bestehnt, die fortan in Wirffamteit erhalten werden.

1835. April.

Poffammer: Deeret vom 27. April 1835, an die der Hoffammer untergeordneten Beförden, jusolge Allerhöchster Entschließung vom 4. April 1835; fammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der obersten Justigftelle vom 25. Mai 1835.

Seine f. f. Majestät haben zu befehlen geruht, daß ausgetretene Militärpersonen in folgenden drei Hällen ohne vorhergegangene besondere Allerhöchste Bewilligung im Civildienste nicht angestellt werden dürften; und zwar:

a) wenn fie ein Berbrechen begangen und fich eine gerichtliche Bestrafung zugejogen haben, ober nur ab instantia losgesprochen worben find:

b) wenn fie auch nur im Disciplinarwege Bestrafungen folder Bergehungen halber erlitten haben, die ihrer Natur nach entehrend oder von solcher Beschaffenheit sind, daß sie die Angemessenheit des Dienstwerbers zu einer Civilanssellung überhaupt oder zu dem gesuchten Dienste insbesondere offenbar ausschliegen oder auch nur mit Grund bezweiseln saffen, auf

c) wenn fie burch Caffation ihrer Stellen verluftiget ober bloß mit Laufpaß entla ffen worben finb.

15.

### Allerhöchfte Entschliegung vom 7. Mai 1835.

Maf.

Mit dem Amte eines Hof- und niederösterreichischen Kammer-Procurators wird der Hofrathstitel verbunden.

16.

Hoffanzlei:Decret vom 7. Mai 1835, an fammtliche Länderstellen, ben 7ien. zufolge Allerhöchster Entschließung vom 10. Februar 1835.

11eber die Bemeffung und Einstellung der Reise-Pauschalten für sämmtliche Staatsbeamte ist nachstebende Allerböckste Entschliebung erfolgt :

Da die Reise-Pauschalien für ben 3weet gewährt sind, damit die für den Dienst ersorderlichen Bereisungen in der Zeit, sit welche sie sestigetest find, auch wirklich vollzogen werden; so ist darauf zu seben, daß die Bereisung in der vorgeschriebenen Art und Zeit jedensalls geschebe.

Unterläft ber mit einem solchen Pauschale versehene Beamte die Bereisungspflicht in der vorgeschiedenen Zeit aus Nachläffigsett oder einem unzureichenden Rechtfertigungsgrunde, so ift das Bauschale für die Zeit, in welcher die Bereisung vorschriftmäßig hatte geschehen sollen, einzuziehen, oder wenn es bereits bezogen worden ware, gurud zu erflatten.

Ware aber ein folder Beamter legal verhindert und ber ihn supplirende Beamte in dem Falle, die vorgeschriebene Bereisung an seiner Stelle vorzunehmen, so ift das Pauschale nach Magade, als diese Exercisung bes substituten Beamten eintreten mußte, einzuziehen, und ber ihn supplirende Beamte, rudfichtlich seiner Bereisungsgenuffe, nach ben bestehenben Borickisten zu behandeln.

Diefe Allerhöchste Entschließung wird ber Lanbesstelle mit bem Beisage befannt gemacht, baß diefelbe auch für die politischen Fondsbeamten zu gelten, so wie auch bei allen ftandischen und fläbtischen Beamten ihre Anwendung zu sinden hat.

Demanday Google

1835. Mai.

17.

Foffanzlei:Decret bom 7. Mai 1835, au sammtliche Länderstellen, mit Ausnahme jener von Tirol, Mailand, Benedig und Dalmatien; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 29. April 1835.

Die Bestimmung bes §. 3, lit. c, bes Auswanderungspatentes vom 24. März 1832, J. G. Z. Nr. 2557, wegen bes mit dem Auswanderungsgesuche vorzubringenden Beweises ber erfülten Militärverpsichtung, hat ihre Anwendung auf die Berpsichtung zur Landwehr nur auf jene Landwehrpslichtigen zu sinden, welche den Landwehrendung ihr den fermild eingereibet sind.

18

ben 8ten. Hofbecret vom S. Wai 1835, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht, im Ginverstanonisse mit ber hofcommiffion in Juftig-Gefepfachen.

Criminalgerichte find nicht befugt, im Falle bes S. 48 bes Strafgesetes mit ber Kerferstrafe eine Berschärfung zu verbinden, und baburch bie längere Dauer bes Arrestes zu erseben.

19

Sofoccret vom 8. Mai 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, zufolge Allerhöchster Entschließung vom 27. April 1835.

Seine f. f. Majestät haben zu erklaren befunden: daß die Anordnung des hofdecretes vom 11. September 1784, Nr. 336, der Justig-Geschammlung lit. d, und
des S. 145 der gadiglichen, so wie des S. 137 der ikalienischen Gerächtsordnung,
auch auf ein dem Eridatar noch vor der Beendigung der Concurs-Berhandlung,
und so lange während derschen alle angemeldeten Gläubiger mit ihren liquidirten
Forderungen nicht völlig befriedigt worden sind, angesalleues Erbrecht oder Bermächnis zu verstehen sei; daher dem Masserwalter das Besugnis zustehe, zu einer
solchen Erbschaft die Erbsertsarung mit dem Borbehalte des Inventariums zu
überreichen und das Bermächnis anzunehmen.

20.

ten 18ien. Hofbecret vom 18. Mai 1835, an bas niederofferreichische Appellations aericht, jusolge Allerhöchter Entschließung vom 7. Mai 1835.

Da bie töniglich ungarische Hoftanglei in der Eigenschaft einer glaubwürdigen Behörde (loei credibilis) seit undenklichen Zeiten die Zeugenverhöre ungarischer Unterkanen ausgesübt hat, und die hierüber lautenden Zeugenisse in des Königs. Ramen und mit des Königs Unterfertigung den Parteien ausgesolgt worden sind, so wollen es Seine k. Majestät bei der bisherigen Gepflogenheit sernershin gegen dem bewenden lassen, daß nur jene hier in Wien wohnende ungarische Unterthanen als Zeugen verhört werden durfen, welche zur Ablegung ihrer Ausfage sich seiwillig bei der gedachten ungarischen Hoftsanglie stellen werden, und daß dies Zeugenverhöre lediglich auf ungarische Rechtsangelegenheiten beschräft werden sollen-

21.

Den 2016- Allerhöchste Entschliegung vom 20. Mai 1835, über einen Bortrag ber oberften Juftigstelle.

Der Austritt einer Militarperson aus der Militarjurisdiction begrunde für fich allein die Abnahme des Militarabfahrtsgelbes uicht. Hoffanzlei:Decret vom 21. Mai 1835, an das böhmische und mährisch-schlesische Gubernium, zufolge Allerhöchster Entschließung vom 15. Mai 1835.

1835. Mai.

Die aus geiftlichen Berlaffenschaften vorschriftmäßig bem Alumnate gufließenden Beträge find in Zukunft in Conventions.Munge abzunehmen.

Diese Allerhöchste Anordnung hat für alle nach bem 1. Juni 1835 eintretenben Tobesfälle zu gelten.

#### 23.

Hofdecret vom 25. Wai 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, tin 25tin. jufolge Allerbochfter Entichließung vom 20. Mai 1835.

In hinsicht ber Zustellung ber im ministeriellen ober amtlichen Wege aus bem Königreiche beiber Sicilien ober aus anderen Staaten, in welchen über die Zustellung an außer Landes besindliche, ober auswärtige Unterthanen gleiche ober ähnliche Grundsabe gelten, und insbesondere ein Ausweis über die an die Partei selbst geschene Zustellung an den Etaatsanwalt, ober eine andere dazu bestimmte Person begnügt wird, den öfterreichissen Gerichtsstellen zufommenden gerichtlichen Worlabungen wird festgesetzt

1. Rommen folde Borladungen ben boberen Gerichtsftellen ober anderen Behorben gu, fo find biefelben unverzüglich an ben gehörigen Richter erfter Inftang

u übermachen

2. Das Gericht erster Instang, welchem die Worlabung gugetommen ist, hat vor allem darauf zu sehen, ob der Worgelabene ein österreichischer Unterthan ist oder nicht. Ist dereste nicht ein österreichischer Unterthan, so ist die Worladung sammt ben für die auswärtige Unterthanschaft des Borgelabenen streitenden Gründen der obersten Justiglielle vorzulegen, welche sohn das Geeignete vorzulesteren baben wirt.

- 3. Wenn der Borgeladene ein österreichischer Unterthan ift, so hat das Gericht die Zustellung der Borladung nach den bestehenden Vorschriften zu beforgen; wenn er sich aber außer dem österreichischen Kaiserstaat aushält, oder dessen Ausenthaltsort undetannt ist, und er keinen zur Annahme erster Alagen besugten Bevolfmächtigten namhast gemacht hat, so ist ihm zu diesem Snde ein Eurator zu bestellen, und diesem die Vorladung zu behändigen. Der Eurator hat die Pflicht, den Vorgeladenen von der Vorladung durch eine in die Zeitungsblätter einzurüsende Rachischt, oder sons im geeigneten Wege zu verständigen. Im Falle der Aussenhaltsort des Vorgeladenen im Auslande bekannt wäre, hat das Gericht, dem die Borladung zugekommen ist, noch überdieß die auswärtige Gerichtsbehörde, in deren Bezirt der Vorgeladene sich aufhält, um dessenktige Gerichtsbehörde, im deren Bezirt der Vorgeladene sich aufhält, um dessenktige Gerichtsbehörde, vor welcher der Vorgeladene zu erscheines an die auswärtige Gerichtsbehörde, vor welcher der Vorgeladene zu erscheinen hätte, findet nicht Statt.
- 4. Die in der gegenwartigen Berordnung vorgefdriebenen Umtshandlungen haben von Amtswegen ohne Aufrechnung von Sar., Stampel. ober anderen Bebuhren zu geschehen.
- 5. Borfiehende Bestimmungen gelten auch für die Zustellung von anderen aus ben ermähnten Ländern auf bieselbe Art einlangenden gerichtlichen Berordnungen in Sivilangelegenheiten, vorbehältlich ber in Beziehung auf die Execution der Ertenutniffe auswärtiger Gerichte bestehenden Borschriften.

3

1835. Mai. 6. hieburch werben in bem lombarbisch - venetianischen Königreiche bas hofberret vom 27. Februar 1821 und in ben übrigen Läubern bas hosberret vom 19. Jänner 1821 (3. G. Z. Nr. 1731) außer Kraft geseht.

7. Die öfterreichischen Gefandbischaften und Consulate in ben angeführten Landern haben im gehörigen Wege ben Auftrag erhalten, die ihnen für öfterreichische Unterthauen nach dem bortigen Berfahren übergebenen Borladungen ober andere gerichtliche Berordnungen in Civilangelegenheiten unmittelbar und ungefäumt an die t. t. Appellationsgerichte, die es betrifft, oder, wenn der Borgeladene sich in den ungarischen Erdfaaten befindet, an die ungarische oder siebenburgische Goffanglei zu übersenden.

#### 24.

ten 221en. Hofderet vom 25. Mai 1835, an fammetiche Appellationsgerichte, zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 4. Mai 1835.

Bis zur Einführung einer neuen Taxorbnung sind bie landesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten bei Urlaubsreisen in das Austand, in Beziehung auf die Gebühren und Taxen, nach den Borschriften zu behandeln, welche für Urlaube im Inlande bestehen.

#### 25.

Doftammer: Decret vom 26. Mai 1835, an fammtliche ber allgemeinen Hoftammer untergeordnete Beforden, gufcige Allerhöchster Gutichließung vom 13. Mai 1835; allen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret ber oberften Juftigfelle vom 15. Juni 1835.

Die Baisen, weiche aus einer im Pensonsstande geschlossenen Gee herstammen, haben, wenn der Bater nicht später wieder angestellt wurde, gleich der Witwe weder Bensson nach Provision und auch teine Erziehungsbeiträge zu erhalten. Dagegen haben die aus einer von dem Beamten oder minderen Diener während seiner Dienstesactivität eingegangenen Ges abstammenden Kinder, sie mögen während der Dienstesactivität oder in dem nachgesolgten Pensionsstande des Baters geboren worden sen, wenn anders nicht in sonsiger Beziehung ein gesessches hindernis entgegensieht, obne Unterschied gleich der Witwe in der Regel auf beigenige Betheilung gleichen Unspruch, die pensions und provisionsfähsen Witwen und Valsen nach den bestehen Verschriften zu Etatten sonmit.

### Juni.

26.

Bofdecret vom 3. Juni 1835, an fanimtliche Appellatiousgerichte, zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 27. Mai 1835.

Seine f. f. Majeftat haben anzuordnen befunden, bag ber für die Abbocatur ober für eine Fiscaladjunctenstelle mit gutem Erfolge Geprüfte zur Erlangung ber Bahlfäbigfeitsbererte für das Civil- und Eriminalrichteramt zwar feiner besonderen Frügung für das Civilrichteramt bedürfe, wohl aber sich über eine ordnungsmäßige einjährige Griminalpratis ausweisen und sohin eine besondere Prüfung für das Criminalrichteramt mit gutem Erfolge bestehen muffe.

Uebrigens haben Seine f. f. Majeftat zu gestatten geruhet, baß die Gerichtsbehörben ausgezeichnete Fiscaladjuncten und Abvocaten, wenn sie auch die formelle Befähigung zum Richteraunte nicht erlangt haben, zu Nathöftellen in Antrag bringen burfen, wenn sie von ihrer vollsommenen Tauglickfeit dazu überzeugt find. 27.

1835. Juni.

Hoffanglei: Occret vom 4. Juni 1835, an sammtliche Lanberstellen; ben bien. fammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber obersten Juftigftelle vom 13. Juli 1835.

Aus Anlaß der von der f. f. Internuntiatur zu Constantinopel in Anregung gebrachten Frage, wegen Auwendung des Allerhöchsten Auswanderungs. Patentes vom 24. März 1832 (I. G. S. Nr. 2557) auf die in der Türtes sich bestiebenden österreichsischen Unterthanen, hat die vereinigte Hosftanzlei, im Einvernehmen mer geheinen Haus. Hof- und Staatsfanzlei, mit der obersten Justizsele, mit dem Hosftriegerathe, mit der Katalienen des in der Türtet sich aufhaltenden österreichsischen Unterthanen, auch wenn sie nicht mit inländlichen Pässen versehen sind, sosen sie die verschießen Unterthanen, auch wenn sie nicht mit inländlichen Pässen versehen sind, sosen sie die versehen und der Verschlichsen Staaten einer dieser Boraussepung entgegen stehenden Gesehbertretung sondlich gemacht haben, als befugt Awweiende anzussehen sind.

In Ansehung berjenigen, die fich erft tünftig nach der Turkei begeben, gelten jedoch die allgemeinen Pagborschriften, und es wird zur erforderlichen Evidenzhaltung biefer legteren öfterreichischen Unterthanen die Laudesftelle angewiesen, der f. f. Interuuntiatur zu Confantinopel monatlich ein Berzeichnis der dahin ver-

abfolgten Baffe auf bem gehörigen Bege jugufenden.

#### 28.

Amtsinftruction für die Criminalgerichtearzte und Wundarzte ben bein in Bohmen, durch Goffangleidecret vom 4. Juni 1835 dem bohmifchen Gubernium mitgetheilt.

6. 1.

Der Eriminalgerichtearst und Wundarst find bem Eriminalgerichte Sehorfam und Folgeleistung schuldig, und haben alle Befehle und Aufträge dieser Behörde in Bezug auf ärztliche Untersuchungen und hilfsteistungen unverweilt und genau zu vollziehen.

Der Bundarzt und die bei dem Gerichtshaufe verwendete hebanme find in Amtsfachen übrigens auch noch jur Folgeteistung an den Criminalgerichtsarzt angewiesen, welcher darauf zu sehen hat, daß dieselben ihre Pflichten genau erfüllen. Wibrigenfalls hat er dieselben nach vorhergegangener fruchtlofer Zurechtweisung ber Behörde anzuzeigen.

§. 2.

Die Pflichten biefer Sanitätsbeamten theilen fich in folgende breistlichschnitte:
1. In die Sorge für die Erhaltung des Gefundheitszustandes der Eximinal-Inquisiten und Sträftinge;

II. in bie Pflege ber erfrantten Urreftauten; und

III. in bie Burbigung und Befolgung ber für bie 3mede ber Rechtapflege erhaltenen Auftrage.

3 •

1835. Juni. ben Aten.

#### I. Abfonitt.

Die Borge fur bie Erhaltung bes Befunbheiteguftanbes.

6. 3.

Die Sorge für Die Erhaltung bes Gefundheitentfandes ber Griminglarreftanten liegt junachft bem CriminalgerichtBargte inebefonbere ob. In biefer Sinficht bat er auf alles ju feben, mas auf bie Gefundheit ber Gefangenen Ginflug bat.

S. 4.

Bu biefem Bebufe muß er auf die Roft alle Corgfalt verwenden, Die Greifeporrathe felbit ofter untersuchen, ofter in ber Ruche gur Beit ber Musireifung nachfeben, bie Opeifen, bas Brot und bas Getrante felbft verfoften, und auf bie Reinlichfeit ber Rod- und Eggefdirre, auf bie Berginnung ber allenfalls vorhandenen tupfernen Gefage u. bal, feinen Blid richten.

Muf bie Beschaffenbeit ber Gefangniffe bat er ein machfames Muge zu baben. in biefer Begiebung ben ohnehin vorgefdriebenen Untersuchungen ber Gefängniffe beigumobnen, und falls bie Nothwendigfeit es erbeifden follte, aud ofter in Bealeitung eines Abgeordneten bes Criminalgerichtes bie fammtlichen Arreffe zu befuchen : babei aber ju ermagen, ob bie Gefangniffe binlanglich Luft und Licht haben, ob fie im Winter gureichend ermarmt, geborig gelüftet, troden, reinlich, überhaupt fo beidaffen find, bag bie Gefundheit ber Berhafteten teiner Gefahr ausgefest merbe. Bei biefer Gelegenheit bat er auch bie Lagerftatte, bie Belleibung, und bie Leibmafche ber Arreftanten, befonbere in Begiebung auf Reinlichfeit, feiner Aufmertfamfeit ju murbigen.

Finbet er etwas ber Gefundheit Rachtheiliges, fo muß er bas entbedte Bebrechen nebft ben erforberlichen Abbilfemitteln in bem über bie Untersuchungen ber Befängniffe aufzunehmenden Protofolle angeben, bie binfichtlich ber Roft und Musfpeifung, fo wie ber Gefängniffe felbft bei anbern Unlaffen bemertten Gebrechen aber flete fogleich bem Criminalgerichte anzeigen.

Wenn unter ben Gefangenen anftedenbe Rrantheitsfälle ober baufigere Erfrankungen vorfommen, fo bat ber Criminalgerichtsargt bievon fogleich bem Criminalgerichte fdriftlich bie Ungeige ju machen, und hiebei jugleich auch fein Gutachten über bie Urfachen ber mahrgenommenen Rrantheitsfälle, fo wie über bie gur foleunigen Bebebung berfelben, und jur Berhutung weiterer Musbreitung nothigen Magregeln anzugeben.

II. Abfonitt.

Die Bflege ber Rranfen.

S. 8.

Die Pflege ber Rranten liegt fowohl bem Criminalgerichteargte, als dem Bundargte ob. Der Erftere hat alle innerlichen Krantheitefalle gu behandeln, ber Lettere bagegen alle blog außerlichen, ibm vom Arate augewiesenen Rranten au beforgen, und alle jene außeren Silfeleiftungen in innerlichen Krantheiten in Bollaua ju feben, welche ber Criminalgerichtsargt fur nothwendig erachtet.

In allen Fallen, wo bei einer außerlichen Rrantheit eine gleichzeitige wichtige innere Bebandlung jur Serftellung bes Rranten erforberlich ift, bat fich jeboch ber Eriminalgerichtswundargt jederzeit mit bem Argte gu berathichlagen, und in Begug auf bie innerlich einzuschlagenbe Beilmethobe fich feinem Musfpruche ju überlaffen.

§. 9.

1835. Juni.

Bird der Criminalgerichtsarzt oder Kundarzt zu einem ertrantten Gefangenen berufen, so muß er sich ungefäumt zu jeder Stunde bei Tag und Nacht zu demselben begeben und für seine Herftlichen etatigst Gorge tragen, bei den Kranken nicht nur täglich Bormittags bie arztliche Erdination halten, sondern bei gefährlichen Krankbeitsfällen auch Nachmittags die Kranken beinden.

6. 10.

Die als trant gemelbeten Gesangenen sind auf das Genaueste in Gegenwart eines Gerichtsabgeordneten zu untersuchen, jene, welche nur mit geringen Krankheiten behastet sind, und keiner besonbeten Plege bedürfen, in den Arresten selbs zu bedachtendeln, und ihnen die nöthigen Arzenein, die erforderliche Diät und das zu beobachtende Berhalten mit beständiger Sinsisch auf die so nöthige Sefonomie zu verordnen. Die wirklich Erfrankten müßen dagegen, wenn sie einer besondern Psege und Wartung bedürsen, in eigenen Arankenzimmern untergebracht, und diessend an das Eriminalgericht die schriftliche Anzeige erstattet werden. Jene Gesangenen endlich, welche sich zum Gedrauche von Arzeneien nicht eignen, und keiner ärztlichen sisse beürsen, sind ohneweiters zurückzuweisen und verstellte Kranke sogleich dem Eriminalgerichte anzuzeigen.

§. 11.

Die mit einer anstedenden Krantheit, ober mit der Luftseuche behafteten Kranten find übrigens von den übrigen Kranten abzusondern, und jene, welche an einem Kräpausschlage leiden, in einer eigends für sie zu bestimmenden Abtheilung des Gerichtsbauses zu unterbringen und dasselbst zu behandetn.

§. 12.

Damit jedoch bei einem größern Andrange von Kranten die Krantenzimmer nicht über ben regelmäßigen Stand belegt, und auf die Beise nicht zu einer gesundbeitöschädlichen Ueberfüllung berfelben Anlaß gegeben werde, hat der Eriminalarzt jederzeit bei einer sich ereignenden Ueberfüllung unverzüglich sievon das Eriminalgericht in die Kenntniß zu segen und zugleich die geeigneten Abhilfsmittel in Untrag zu bringen.

§. 13.

Bei der Verlegung der Kranfen in die Kranfenzimmer ift nebst der Absonderung derfelben nach dem Geschlechte steht thunlichst darauf bedacht zu nehmen, daß nicht in ein und dasselbe Kranfenzimmer zwei oder mehrere Compligen untergebracht werden, und daher in dieser Beziehung stehts vorsäusig mit dem Eriminalgerichtsvorsieher Rücksprache, un plegen.

6. 14.

Bei den ärztlichen Ordinationen, welchen auch der Wundarzt unausbleiblich beiwohnen muß, hat der Arzt die nötbigen Arzeneien zu verordnen, die don dem Bundarzte oder den Kransenwärtern außerhalb der Ordination zu leissende hilfe genau anzugeben, Letzere hierüber genau zu unterrichten, so wie die den Kranken zu veradreichende Koft und die sonst nötbigen diätetischen Filfsmittel anzugeben.

§. 15.

Der Wimbargt hat bei diesen Ordinationen die kleineren Operationen sogleich au verrichten, die Berbande selbst zu machen, ober die Ratter hierüber zu untereichten, die nothwendigen außern Arzeneimittel bei den ihm vom Arzte übertragenen Kranten zu verschreiben, und auch den Gebarenden auf Anordnung des Arztes die nöthige hilfe flets unweigerlich zu leiften. 1835. Juni.

S. 16.

Seine Inftrumente bat ber Bunbargt ftets im brauchbaren, und bie Berbanbben biem flude im reinlichen Buffanbe ju erhalten, binfichtlich michtiger Operationen ben Rath bes Argtes über beren Rothwenbigfeit und Bulaffigfeit einzuholen, und beren Bornahme nothigenfalls auch einem geubteren Runftgenoffen, wenn es ber Urgt für nöthig und rathlich erachtet, ju überlaffen.

Die tranfen fowohl, als unpaplichen Gefangenen hat ber Eriminalgerichteargt und Bunbargt mit jenem humanen Ernfte gu behandeln, welcher bei biefer Claffe von Menfchen nothwendig ift; babei aber burfen fich biefelben in Richts mengen, mas die Gefundheit ber Gefangenen nicht betrifft, noch viel weniger aber fich mit ihnen in Brivatfachen, ober gar in Unterredungen über ihre Untersuchung ober ihr Berbreden einlaffen, ihnen Briefe, Schriften, ober anbere Wegenftanbe mittheilen, ober gur Beftellung an Unbere übernehmen ober fonft auf irgent eine Urt ben Butritt au benfelben migbrauchen.

S. 18.

3ft ber Luftgenuß im Freien gur Gefundheitserhaltung ober beren Bieberberfellung für einen Gefangenen unerläßlich nothwendig, fo bat ber Criminglaerichtsarat ben Luftgenuß im Freien fur benfelben unter Unführung bes Bestimmungs. grundes mittelft einer fdriftlichen Anzeige an bas Criminalgericht in Antrag ju bringen. Rur muß jebesmal bie Dauerzeit biefes Luftgenuffes bestimmt ausgesproden, und fur ben Fall bes frubern Aufborens ber Rothmenbigfeit besfelben auch biefes wieder fogleich jur Renntnif bes Griminalgerichtes gebracht werben.

S. 19.

Beigt fich bei einem Gefangenen bie Aufbefferung ber Roft, ober die Befriedigung eines gulaffigen Bedurfniffes, ale bes Schnupftabates u. f. m. aus Sanitate. rudficten nothwendig, fo ift bievon unter Unführung ber biefur fprechenben Grunbe bem Criminalgerichte, fo wie feiner Beit, wenn bie Nothwendigfeit ber Roftaufbefferung ober ber Befriedigung jenes Bedurfniffes entfallt, auch bierüber ungefaumt fdriftlich bie Ungeige gu machen.

S. 20.

Bur Bermeibung jebes Digbrauches biebei bat fich übrigens ber Criminalgerichtsargt bie Bestimmung bes Strafgefesbuches erften Theiles genau gegenwärtig ju balten, bag namlich ber Straffallige nicht ftrenger ale bas Gefet es verhangt, bebandelt merben foll, bie Berechtigfeit aber eben fo burch übelverftandene Menfchenliebe, als burd übertriebene Strenge verlett merbe. Gben begbalb barf er auch ben Luftgenuß, bie Roftaufbefferung, bie Berabreichung bes Schnupftabate u. f. m. nur bann in Antrag bringen, wenn biefes in ber That jur Erhaltung bes Gefundbeiteguftanbes eines Arreftanten uneclaglich nothwendig ift, und eine folche gunftigere Behandlung eines Urreftanten auch nicht langer, ale es bie unerläßliche Rothmenbigfeit erforbert, fortbefteben laffen.

Gine besondere Aufmertfamteit muß ber Criminalgerichtsargt auf die Reinlichfeit ber Rrantengimmer, fo wie ber Leib- und Bettwafche ber Rranten, bann auf bie Luftung, Bebeigung und Beleuchtung ber Erftern, enblich auf bie Pflege, Bartung und Roft ber Lettern richten, und bie Rranten bei eintretenber Berfclimmerung ber Rrantheit zeitlich, ebe fie noch bie Beiftesgegenwart verlieren, gur Erfüllung ber Pflichten jener Religion, ju ber fie fich betennen, verhalten, binfichtlich ber gefährliden Rranten, aber fogleich auch bie Ungeige an bas Criminalgericht erftatten, um

das Lettere in ben Stand zu fegen, wegen allenfälliger Ginholung ber letten Billensmeinung folder Kranten die erforderliche Bortebrung treffen zu tonnen.

1835. Juni.

S. 22.

Bei Berordnung der Arzeneien hat sich sowohl der Criminalgerichtsarzt, als der Wundarzt so viel, als es nur immer möglich ist, an die für öffentliche Krantenassalfalten vorgezeichnete Ordinationsnorm und überhaupt an einsache einheimische und wohsselsel, mit andern gleich wirksame Arzeneien zu batten, die Arzeneien setzt sied einzelnen Kranten, und nicht in unnüger großer Menge zu verschreiben, die Quantität des Nasses und Gewichtes derselben mit vollfommen ausgeschriebenen Worten in den Necepten ausgubrücken, und bei der Wiederholung einer Arzeneistels ein neues Necept zu schreiben.

S. 23.

Ueber die Echtheit und Gute ber Medicamente hat ber Eriminalgerichtsarzt zu wachen, und beshalb dieselben ihrer Qualität nach oft und mit Borsicht zu prufen, so wie darauf zu sehen, daß Berwechslungen der Arzeneien hintangehalten, und für diesen Zweed auf jedem Arzeneinttel wenigstens ber Name bes Kranten, für den dasselbe bestimmt ist, genau aufgezeichnet werde, endlich auch die Arzeneicnti des Arzenei-Lieseranten stets hinsichtlich ihrer Richtigkeit zu prufen und zu bestätigen.

6. 24.

Die Kranken sind übrigens auf dem Krankenzimmer nicht länger, als es ihr Justand nothwendig erfordert, zu belassen, und jene, von wolchen erkannt wird, daß se aus dem Spitale auszutreten haben, sind sogleich dem Criminalgerichte schriftlich anzugeigen. Ueberhaupt müssen auch bei der Krankenbehandlung die Worfchriften bes §. 20 zur genauesten Rachadung genommen, den Kranken theuere und tosspieltige Spesisportionen nicht ohne Noth verordnet, nicht länger, als es der Krankeitszussinkland nöcktig macht, verabsolgt, und auch giebei, wie bei den übrigen medicinischen und blätetischen Silksmitteln, die nöchige Sparsamteit genau beobachtet werden.

S. 25.

Ueber die behandelten Gefangenen hat der Arzt ein Protofoll zu fuhren, aus biefem am Jahresschlusse einen detaillirten Ausweis der im Laufe des Jahres Behandelten, Geheilten und Berflorbenen nach dem vorgeschriebenen Formulare zu verfassen und dem Eriminalgerichte zur Einbegleitung an das t. Rreisamt vorzulegen.

#### III. Abidnitt.

Burdigung und Befolgung ber gerichtlichen Auftrage.

S. 26.

Die Austräge zu Untersuchungen, welche von bem Eriminalgerichte gegeben werden, hat sowohl der Eriminalgerichtsargt, als der Bundargt mit der größten Genauigkeit und Gewissenhaftigkeit zu vollziehen, und darüber das tunfigemäße Gutachten abzugeben.

§. 27.

Bu biefem Behufe ist ber Criminalgerichtsarzt und Bundarzt verpflichtet, alle Bochen zweimal, am Montage und Freitage zu einer bestimmten Stunde, so wie auf eine jedesmalige Aufforberung, nöthigen Falls aber auch täglich im Gerichtsbause zu erscheinen.

S. 28.

Die neu angefommenen Inquisiten hat ber Eriminalgerichtsarzt gleich nach ihrer Ginlieferung unter Buziehung bes Bunbarztes, und bei Beibspersonen mit

1835. Juni. Beigiehung einer Hebamme, genau, bei wenigstens theilweise entblößtem Körper in Beziehung auf äußere Körpergebrechen, Spuren von Berlehungen, besondere Kennzeichen und Merkmale, als Narben, Warzen, Muttermäler, Misbilbungen u. des, ju untersuchen, hiebei die Lebensgeschichte des Inquisten, in Beziehung auf all ein Umstände, welche eine Krantheitsanlage oder eine Krantheit selbs zu bedingen, oder einen kranthaften Justand anzugeigen im Stande sind, gründlich zu erforschen.

§. 29.

Das Ergebniß dieser Untersuchung ist jederzeit dem Eriminalgerichte furz und bündig schriftlich anzuzeigen, und hiedei zugleich zu bestimmen, od die Untersuchten gesund, zur Jücktigung mit Stock- und Ruthenstreichen, und in welcher Art, so wie zu wie viel dersei Streichen, endlich, sur den Fall des Uedertritts in den Stand der Strässing, zu welcher Art von Arbeit geeignet seien. Weil jedoch nicht in allen Källen ein gehörig begründetes Resultat sich gleich bei der ersten gepflogenen Untersuchung aufstellen läßt, so hat der Eriminalgerichtearzt mit dem Bundarzte oder der Hednume biesen Bericht gleich nach der ersten Untersuchung nur dann, wenn das Ergebniß gar nicht zweiselsch aft ist, in entgegengesesten Falle aber, sodald es das Eriminalgericht bedarf, demsselben zu erstatten.

§. 30.

Nicht minder ift es die Pflicht des Criminalgerichtsarztes, unter Zusiehung bes Bundarztes ober einer Sebamme, über die Zuläffigfeit der den Inquisiten während ihrer Untersuchung zuerfannten Strafen, so wie über die Zuläffigfeit der Bollstredung und Kundmachung des Urtspeils in Bezug auf ihren Gesundheitszustand das gewiffenhafte Gutachten abzugeben.

§. 31.

Gemeinschaftlich mit dem Bundarzte hat der Arzt auch die Befunde über das Alter der Gesangenen auszufertigen, wenn es nicht möglich ist, sich das für diesen Zwed nöthige Geburtszeuguiß zu verschaffen, und überschaupt ist der Letztere verpsichtet, mit dem Ersteren in allen gerichtlichen Fällen die auszetragenen Untersuchungen zu pstegen, und die Befunde gemeinschaftlich auszusertigen, wo das Eriminalgericht ihr beiderseitiges Gutachten für nothwendig erachtet.

§. 32.

In jenen Fallen, wo, wie bei Eriminalinquisiten, wegen sich außernder Sinnesverwirrung bas Geset jur sichern Begründung bes Urtheils bas Gutachten zweier beeibeter Aerzte und Bunbarzte erfordert, bat er zu den vorzunehmenden Untersuchungen den von dem Eriminalgerichte bestimmten zweiten Arzt und Bundarzt beizuziehen, und gemeinschaftlich mit diesen und dem Eriminalgerichtswundarzte bas Gutachten auszusertigen.

§. 33.

Bei den etwo vorzunehmenden gerichtlichen Leichenbeschauen hat fich sewost der Art, als der Wundarzt genau nach der dieffalls eigends vorgezeichneten Instruction zu benehmen, der Lettere aber bei der Leichenöffnung und der innern Leichenbesichtigung selbst hand anzulegen.

6. 34.

Die in bas Provinzialstrafhaus abzuliefernden Criminalfträstlinge hat der Arzt mit Beiziehung des Bundarztes oder der Sebamme, sowohl binschilich ihres Gesundheitszustandes, als auch raffichtlich der Julafisseit ihrer Transportirung, and 28 Genaueste zu untersuchen, und den besundenen Gesundheitszustand eines solchen Strafilings in der Ausstunftstadelle, und zwar in der unter der Aufschrift: "körperliche Beschaftenheit des Strafilings" biefür eigends vorgezeichneten Rubrit mit der

möglichften Berläßlichfeit und Bestimmtheit anzugeben, bie an bem Straffinge mabrend feines Untersuchungshaftes mahrgenommenen außeren ober inneren Krantbeiten und Korpergebrechen, namentlich unter nachweifung ibrer Dauer, allenfälligen ben bien. Bieberbolung, ber biebei mabraenommenen befonberen Ericeinungen, und bes eingeleiteten Seilverfahrens genau zu bemerten. Die Ausfullung biefer Rubrif in ber eben vorgezeichneten Urt hat ber Eriminalgerichtsarzt eigenhandig zu beforgen, feine Ungaben bann felbft ju fertigen, und fur beren Richtigfeit ftreng verantwortlich ju bleiben.

#### §. 35.

In allen jenen Sallen, wo ber gur Abgabe eines Gutachtens aufgeforberte Criminalgerichtsargt ober Bunbargt mit ber Perfon bes Befdulbigten ober bes Befdabigten in einem folden Berbaltniffe febt, welches ibn in burgerlichen Rechtsangelegenheiten an ber Ablegung einer unbebenflichen Beugenschaft binbern murbe, hat berfelbe bei Bermeibung ber ftrengften Berantwortung biefe Berbaltniffe bem Eriminalgerichte getreu und gewiffenhaft anzuzeigen, beffen Beurtheilung es fofort überlaffen bleibt, ob biefelben geeignet feien, ibn fur biefen Rall von ber Abgabe eines Gutachtens auszuschließen.

#### 6. 36.

Sollte ber Urgt ober Bunbargt burch Rrantheit ober eine anbere giltige Urfache gebinbert febn, im Criminalgerichtsbaufe zu ericeinen, und feinen Dienftobliegenheiten bafelbit nachautommen, fo muß er biefes gleich bem Borfteber bes Griminalgerichts melben, bamit ein geeignetes Broviforium getroffen werben tonne.

#### S. 37.

Schließlich wird fowohl ber Criminalgerichtsargt, als ber Bunbargt angemiefen, über alle Umteverrichtungen gemäß ihres Gibes als Argt und Bunbargt, jo wie jenes als öffentliche Beamten bie ftrengfte Berichwiegenheit zu beobachten, und fich bei allen ihren Obliegenheiten ber ftrengften Bahrheiteliebe und Unbeftechlichfeit ju befleißen.

#### 6. 38.

In allen Orten , wo eigene Stabtarate und Stabtwundarate angestellt finb. haben biefe bie Stelle eines CriminalgerichtBargtes und Criminalgerichtsmundargtes von Amtswegen unentgeltlich zu beforgen , und es finden bei benfelben alle Puncte biefer Instruction ihre volle und unbefchrantte Unwendung.

#### S. 39.

Dagegen aber baben bie Rreisarate und Rreismundarate ben Boften eines Eximinalgerichteargtes und eines berlei Bunbargtes bei ben in ihren Stanborten etwa befindlichen Criminalgerichten in bem Falle zu verfeben, wenn in biefen Orten fein eigener Stabtargt ober Stabtwundargt vorhanden , ober aber eine biefer amei Stellen erlebigt, und zeitweilig unbefest ift.

Die zu biefer Ausbilfe verwendeten Rreisarzte und Rreismundarzte tonnen jeboch nicht, wie es ber S. 1 anordnet, jum unbedingten Gehorfam und Folgeleiftung gegen bas Eriminalgericht verhalten, und biefem unbedingt untergeordnet merben; mohl aber find biefelben verpflichtet, ben an fie gelangenden Aufforberungen ber Criminalgerichte ihres Stanbortes in Bezug auf alle jene arztlichen Befcafte und hilfeleiftungen , die nach ber vorstehenden Inftruction bem Criminalgerichte-Urate und Bundarate augewiesen find, genau und willig au entsprechen, und ben in biefer Inftruction vorgezeichneten Obliegenheiten auf bas Genauefte nach1835. Junt.

gutommen, wenn fie fich in ihrem Standorte befinden, und nicht in ihren anderweitigen Berufsgeschäften abwesend find, in welchem letteren Falle fie jedoch verbunden bleiben, ihre Entsernung, in Nachachtung des §. 36, dem Eriminalgerichtsvorfteber aur Kenntnif au bringen.

29.

Sofdecret vom 9. Juni 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, zufolge Allerböchter Entfolließung vom 27. Mai 1835.

Ueber die Frage: in wiefern eine Entschädigungsstlage als unstatthaft anzuse, hen sei, weil die Strasbehörde über die Anzeige des derselben zum Grunde liegenden Factums eine Untersuchung einzuleiten nicht befunden hat, haben Seine k. k. Majestät folgende Vorschrift zu ertheilen geruhet:

Erst en 8. Durch die Bestimmungen der §§. 522, 523, 524, 525 des ersten und 398 des gweiten Theiles des Strafgesehuches, dann der §§. 1338, 1339, 1339, 1339 des allgemeinen dürgerlichen Gesehuches und der durch das Hossert vom 6. März 1821 (3. G. S. Nr. 1743), sundgemachten Allerböchten Entschließung vom 29. August 1820, ist das Necht dessenigen, der durch die in strasbare Handlung beschädiget worden ist, seine Entschädigung oder Genugthuung dei dem Civilgerichte im ordentlichen Nechtswege zu suchen, nicht auf die Fälle beschänkt worden, in welchen derselbe entweder mit dem von der Strasbehörde zuerkannten Betrage nicht zussichen ist, oder durch das Straspurtheil zum ordentlichen Rechtswege verwiesen wird, sondern seine Alage im ordentlichen Nechtswege sindet auch in allen übrigen in diesem Geseh ausdrücklich nicht bezeichneten Fällen Statt, sobat die Strasserich nicht der Wester des Urtheil gefället hat, oder von der Untersuchung auß was immer für einem Grunde abgestanden ist, oder erkäret bat, daß eine Untersuchung einzuleiten sein.

3 meiten 8. Wenn ber Beschulbigte wegen seiner Aucht ober Abwesenheit nicht vor die Strasbehörbe gestellt werben kann, und bei Artbrechen auch der Fall bes Ebictal-Berfahrens nach dem g. 490 des ersten Theiles des Strasgesepes nicht eintritt, ift ebenfalls, über die hierüber von der Strassehörde abzugebende Erklärung, die Entschädbigungstlage im ordentlichen Rechtswege zugulassen.

e int ordenitugen oreagronege gagaraffen.

30.

Juni.

Boffangleis Decret bom 9. Juni 1833 , an fammtliche ganderftellen.

Nachträglich zu ber unterm 18. December 1834 (J. G. S. Nr. 2677) erlassenen Berordnung wegen Freilassung ber aus den t. t. Staaten nach Frankreich abziehenden Erbschaften vom Absahrlagelde wird der Landesskelle bedeutet, daß, nachdem bermöge der in Frankreich bestehenden gesehlichen Borschriften das aus Frankreich in andere Staaten abziehende Bermögen von was immer für einer Art durchaus teiner Exportationsabzabe unterliegt, das nämliche Berfahren (in Gemäßbeit des S. 6. des Absahrtzeldpatentes vom 14. März 1785 (J. G. S. Ar. 396) auch gegen Frankreich zu beodachten, und daß fomit, in so lange in dieser Beziehung teine Anderschaft der Beziehung teine Anderschaft der Berfahrtzeldpatenten daßehenden Bermögen von was immer für einer Urt, weder ein landesspürkliches, noch grundherrliches oder bürgerliches Absahrtzeld abzunehmen ist.

18**86**0

- Hoffanglei:Decret vom 10. Juni 1835, an daß galigische Guber. Den 10ten. nium, dem dortigen Appellationsgerichte befannt gemacht mit Hofdecret vom 4: Augunt 1836.
- Se. Rajeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 3. Juni 4. 3. über die gemachten Anfragen :
  - a) ob ber §. 19. bes neuen Auswanderungs-Batents vom 24. Marg 1832; (3. G. S. Rr. 2557), auf die schon bestehenden Gene öfterreichischer Unterthaninnen mit einem Ausländer guruff zu wirken babe; und
  - b) ob auch diejenigen Insanderinnen, welche um die Bewilligung zur Berehelidung mit einem Auslander, dann um die Beibelassung der österreichischen: Staatsburgerschaft ansuchen, und sich nicht in das Ausland begaben, die österreichische Staatsburgerschaft verlieren? Allerhöchst zu besehlen geruht, dem Gubernium zu bedeuten: daß
  - ad'a. die Frage wegen der Müdwirtung der im §. 19. des neuen Auswanderungs-Patentes enthaltenen Bestimmung von selbst entsalle, da eine österreichische Unterthanin durch ihre Verespelichung mit einem Ausländer, zufolge der §§. 32 und 92 des allgem. dürgerl. Geseuches schon immer die österreichische Staatsbürgerschaft verlor, und die Allerhöchste Entschließung vom 9. November 1814, befannt gemacht mit Hosfanzlei-Becret vom 22. December 1814 (I. G. G. Nr. 1118), wegen der von einer inländischen Braut eines Ausländers im Falle des Bedarfes besonders anzuschen Nauswanderungskewilligung nur als eine Napfregel anzuschen war, um die den Auswandernden in Beziehung auf die Bermögens-Exportation obliegenden Verbindlickleiten sicher zu kellen.

Es kann aber auch von einer Bestrafung ber vor bem Auswanderungs-Patente an Ausländer verehelichten und ohne Bewilligung ausgewanberten öfterreichischen Unterthanen wegen der Auswanderung ferner feine Rebe fenn.

ad b. Daß gegen eine gesetliche Bestimmung, wie jene ift, baß die Gattin bem Stande bes Mannes zu folgen habe, fein Borbehalt Statt finde; daß baher eine österreichische Unterthanin, welche sich mit einem Ausländer verheirathet, das österreichische Staatsburgerrecht sich auf feine Welfe wordebalten tönne.

Das Gubernium hat biefe Belehrung jur Richtschnur fur vortommenbe Salle zu nehmen.

#### 32.

HoffanzleieDecret vom 10. Juni 1835, an fammtliche Länderstellen, ben ichen. mit Ausnahme des lombardisch-venetianischen und dalmatinischen Guberniums; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 29. Mai 1835.

Seine Majestät haben zu bestimmen geruht: daß obrigfeitliche Beamte, welche es sich zum Geschäfte machen, Forderungen an Gerichtsinsapen jener Obrigfeit, bei der sie angestellt sind, an sich zu bringen, von ihren Dienspläßen entsennt werden sollen. Auf die Befolgung dieser Berordnung haben die Kreisamter zu wachen, die

Divinced by Google

1850. Begirte und grundobrigfeitlichen Oberbeamten, so wie die Borfteber ber Magi-Imi. ftrate gur Anzeige folder Falle zu verpflichten, und wenn sie zu ihrer Kenntnis kommen, gehörig Amt zu handeln.

#### 33.

ben 19ten. Soffangleis Decret bom 12. Juni 1835, an bas bobmifche Gubernium.

Bei nicht eintretenden Unterthansverhaltnissen find nur allein jene Gemeindegiebigteiten zur Gintreibung im politischen Wege geeignet, welche ben Gemeindegliedern
auß öffentlichen Rudfichten auferlegt, von den hiezu berufenen öffentlichen Behörben vorgeschrieben, liquidirt und repartirt werden, um bestimmte gemeinnügige
3wede zu erreichen; dagegen sind alle übrigen zu biesen ebengedoten Abgaben
nicht gehörigen Rentsorderungen, wenn bei solchen fein Unterthansverhältnis
eintritt, nach ben sur Privatanspruche bestehenden allgemeinen Gesepen zu behandeln.

#### 34

ben 19ten Hoffangleis Decret vom 12. Juni 1835, an bie niederofterreichische Regierung, gufolge Allerhöchfter Entigliegung vom 2. Juni 1835; bem niederofterreichischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Decret ber oberften Justigtelle vom 1. Juli 1835 und nur in Cesterreich unter ber Enns fundgemacht.

Diejenigen Dominicalbesiger, welche auf ihren Dominicalbesigungen in Rieberösterreich sich im Besige von Gewerben besinden, die sie auf eigene Rechnung oder 
durch Pächter betreiben, und welche in dem ständischen Giltenbuche als Bestandthesse bes Dominicalforpers eingetragen sind, tonnen solche Gewerbsbetriebe, gleich 
anderen gutöserrlichen Nechten, nicht nur fortan ausüben, sondern auch, jedoch nur 
gleichzeitig mit dem ganzen Dominicalforper, auch an jeden tunftigen Besiger 
übertragen.

In soferne solche Gewerbe bis nun abgesondert von dem Dominicalförper mit oder ohne einer dazu gehörigen Realität veräußert worden find, ift der Bestäußerung in aufrecht zu erhalten, und sind solche Gewerbe, wenn sie vor ihrer Beräußerung in dem fländischen Giltenbuche eingetragen waren, oder in dem Grundbuche oder Gewerbsprototolle ordnungsmäßig vortommen, auch als radizirt und rücflichtlich vertäussitich anzuerkennen.

Für die Zukunst findet aber eine giltige Beräußerung von sogenannten Dominicalgewerben — eigentlich gutsherrlichen Rechten — abgesondert von dem Gutskörper nicht mehr Statt, und sind daher Beräusierungen dieser Art für die Zukunst als gesehlich untersagt zu erklären.

#### 35.

ven inen. Hoffanglei:Decret vom 12. Juni 1835, an das galigische Gubernium, gufolge Allerhöchter Entschließung vom 29. Mai 1835; dem galigischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Decret der obersten Justigstelle vom 1. Juli 1835.

11m ben in Galizien, ungeachtet ber mit ben Hoffanzlei-Decreten vom 6. December 1816 und vom 14. April 1821 (Decret ber oberften Juftigfelle vom 26. Mai 1821, J. G. S. Nr. 1763), tundgemachten Borschriften so oft Statt gefundenen illegalen Contracten bei Berpachtung von Kloster-Realitäten zu begegnen, haben Seine k. f. Majestät anzuordnen geruhet, daß bei Berpachtung der Kloster- und Pfarr-Realitäten in Galigien nebst den dieffalls bereits bestehenden Normalien auch diejenige mit obigen Hosbecreten erlassene Weisung, wornach dertei Contracte in jedem Falle nur mit Westätigung des Erdinariates geschehen sollen, sernerhin als eine solche Bedingung anzuschen sei, von welcher die Rechtstraft der einzugebenden Werträge albsängig wird.

Diese von der f. f. beteinten hoftanglei unterm 12. Juni I. 3. dem galigischen Gubernium tundgennachte Allerhöchste Entschließung wird dem Appellationsgerichte mit dem Auftrage bekannt gegeben, davon die betreffenden Gerichtsbehörden zu verfländigen.

#### 36.

Berordnung bes P. F. Hofffriegsrathes vom 13. Juni 1835, an ben ibien. fammtliche bemfelben unterftebende Behörden, gufolge Allerhöchfter Entichliejung vom 29. Mai 1835, fammtlichen Alppellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juffigfelle vom 14. September 1835.

Seine Majestät haben über die Behandlung der bei Dicasterien oder Aemtern in Dieners. oder Aushelfers. Stellen aufgenommen werdenden halb. Invasiben von Regimentern, Corps oder Branchen, rücksicht ihrer einstigen Bersorgung bei eintretender gänzlicher Dienstuntauglichteit, Allerhöchs Ihre Willensmeinung dahin gu eröffnen geruht, daß gu Kangleidienern und berlei Aushelfers. Stellen in der Regel Neal-Invaliden, welche in ärarischer Bersorgung stehen, und nur ausnahmsweise, so weit es unvermeidlich ift, Halb. Invaliden, die dafür vorschriftungsig erkannt sind, verwendet werden sollen.

Diese Allerhöchste Entschließung gibt dem Hoftriegerathe zuvörderst die Beranlassung zu der allgemeinen Erinnerung, daß die Zuperarbitrirungs- oder Nearistrirungs-Comissionen bei der Untersuchung und Beurtheilung von Real-Invaliden, welche sich um Amstellung als Kanglei- oder Bureau-Diener, oder als berlei Ausbelsen mit der gehörigen Umsicht zu Werfe gehen sollen, um hiezu nicht Individuen in Untrag zu bringen, welche mit Defecten behaftet sind, die sie meinem solchen, eine gute Gesundheit und verhältnismäßige törperliche Kraft ersorbernden beständigen Dienste, nachmals als untvauchden fonnten besinden lassen.

Halb- Invaliben ober ber Invalidität sich nähernde Leutekönnen obiger Allerhöchster Entschliegung gusolge zwar auch sernerbin auf ihr Ansuchen, wenn sie nach
ihren intellectuellen Eigenschaften und guter Conduite dafür geeignet sind, nach
vorgängiger Superarbitrirung und datei erkannter Halb Invalidität und relativen
Prauchdarfeit für derlei Stellen in Borschlag gebracht werden; da jedoch nach den
neuerlich als Norm in Antrag gesommenen, von Seiner Majestät in dieser Beziehung
genehmigten Directiven, ihre Civil-Pensions oder Provisionsfächigkeit erst nach gehn
in Civildiensten zugedrachten Jahren eintreten soll, so sind derzleichen Leute, welche
au einem Civildienste in der Kategorie der Dienerschaft angestellt werden, von
nun an ohne Ausnahme und ohne weitere Rückstrage, bei ihren Regimentern, Corps
oder Branchen bloß als beurlaubt bis zur Einberufung fortan im Stande zur suhren,
und zwar so lange, bis sie bei einer Givilbehörde eine solche Bebienstung erhalten,
mit welcher die Aussertigung eines Becrets und förmliche Beeidigung verdunden
ist, oder bis sie im Civildienste unnuterbrochen zehn Jahre zurückgelegt haben.

Distress to Google

18**3**5. Juni. Diese zehn Jahre werden dem betreffenden Manne jedensalls vom Tage zu Guten gerechnet, an welchem er, es sei als wirflicher Diener oder als außernommener Ausstelsen, den Givilbienst angetreten hat, und dei seinem Corps außer Gebühr gebracht worden ist. Ob dergleichen auf einen Givildienst beurfauchte Leute über den jeweil vorgeschriebenen Stand geführt werden dursten, wird von Zeit und Imstäuden abhängen, worüber der Hosstelskalt die Entscheidung sich vorbesätlt. Sossen ein folder als beurfaubt in einem Civildienste stehender Mann, wegen übersommener Gebrechen oder aus sonstigen erheblichen Ursachen, vor Werfauf von zehn Jahren vom Civildienste entfernt werden sollte, mußderselbe wieder zur Lishosition der oberstell Militärbehörde der Proving, nämlich des General Commande, gestellt werden, welches sossen der Arsachtriumg verfügen, und ihn nach deren Resultat, entweder zur activen Militär Dienstleistung, oder als Real-Invaliden nach dem deh dem diesstalls bestehenden allgemeinen Spieme classischien wird.

#### 37.

tim thien. Hoffangleie Deeret vom 14. Juni 1835, an bas galigifche Gubernium, gujolge Allerböchfter Entschließung vom 23. Mai 1835. (Im Ausguge.)

Da ber Beweis geliefert wurde, daß in der Bukowina, weder unter der Militär-Moministration, noch seit der mit 1. November 1786 ersolgten Uedernahme in die Civil-Administration, das Toleranspatent kundgemacht worden sei, daß ferner nicht nur die nichtmirten Griechen, sondern auch die Protestanten, so wie überhaupt alle Bekenner der driftlichen Religion gleiche Rechte in Absicht auf die Unsübung ihres Gottesdienstes und auf die Erziehung der Kinder, sowohl während der moldanischen Regierung, als nach der Bestignahme des Landes, genossen, und daß siernach dortlandes der Gebrauch, wornach dei gemischen Sehen die Söhne der Religion des Baters, und die Tochter der Religion der Autter solgen, nicht als geses widrig angesehen werden könne, so haben Seine I. k. Massestät zu besehlen geruht, daß es bei der un Zeit der Bestignahme angetrossen und dis zum versossenen Jahrzehent undeanständet gebliedenen Uedung, sowohl in Absücht auf den Gottesbienst der verschiedenen Bekenner der driftlichen Religion, als der Erziehung der Kinder aus gemischten Spetenner der driftlichen Religion, als der Erziehung der Kinder aus gemischten Spetenner der der Kinder aus gemischten Schauser

Ferner haben Seine f. f. Majeftåt über die in Berhandlung gedommene Frage, ob und von welchen afatholischen Meligionsparteien den tatholischen Pfarrern in der Bufowina die Stola gebühre? zu verordnen geruht, daß die Stolgebühren von Mathholischen an tatholische Gweistliche, sowohl in Galizien als in der Bufowina, nur dann zu entrichten seien, wenn diese für dieselben eine Function verrichten, wofür eine Stolgebühr sellgesett ift. hieraus fließe von selbst die Folge, daß dem tatholischen Pfarrer auch sin die ihm nach dem allgemeinen bürgerlichen Gesehührt, jedoch ohne Abbruch der Rechte des nicht fatholischen Geelsvagers. Die bieser Bestümmung entgegenstehenden Anordnungen erscheinen demnach außer Kraft geseht.

Ueber die weiter vorgekommenen Zweifel, ob und welche akatholische Seelforger ihre eigenen legalen Martikelbücher führen und daraus legale urtundliche Kraft habende Zeugniffe auskertigen durfen, dann ob sie die jährlichen Ausweife der Trau-, Geburt- und Seterbfalle felbfandig, das ift, ohne sie dem katholischen Pfarrer vorzulegen, zu überreichen haben? haben Seine k. Mojeftat zu erklaren gerucht, daß, da die dem Gudernium unterm 26. November 1829 befannt gemachte Allerhöchfte Entidliegung vom 20. Robember 1829 (3. 6. 8. Rr. 2442), blog 1850. auf bem Berbaltniffe berube, in welchem bie im Tolerangpatente beschränften Rechte Quit. ber protestantifden Baftoren gegen bie fatholifden Ortspfarrer fieben, bieje Muerbochfte Bestimmung auf folde Provingen nicht auszudehnen fei, in welchen Afatholiten burch tein Tolerangvatent befdrantte Befugniffe, ober in welchen fie eigene geschloffene öffentliche Pfarrbegirte und vollftanbige pfarrliche Rechte befigen.

Debit biefen burch bie Allerbochfte Entidliefung nunmehr behobenen 3meifeln find in ber bieber vorgelegten Borftellung noch folgende Fragepuncte in Unregung gebracht morben :

Db bie im S. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches enthaltene Boridrift bag bei Ghen gwijchen nicht fatholifden Religionsgenoffen bae Hufgebot nicht nur in ibren gottesbienftlichen Berfammlungen, fonbern auch in jenen fatbolifden Pfarrfirden, in beren Begirte fie mobnen, vorgenommen werben muffe, ibre Unmenbung auch auf Die nicht unirten Grieden, nicht unirten Urmenier und Lipomaner finbe ?

Das Gubernium glaubt biefe Frage babin beantworten zu follen, bag ber s. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches alle nicht tatholifden driftlichen Religionsparteien verbinde, indem bas Gefet in bem Abiconitte von Cherechten nur bei ber Jubenfchaft eine Ausnahme mache.

Die vereinigte Softanglei finbet gmar gegen biefe Beantwortung nichte einguwenden, fie muß jedoch bem Gubernium erinnern, bag, ba in ber Butowing nur 19 Rirden und Bfarren bes lateinifden und 4 bes griedifd-unirten Ritus befieben, folglich in biefem 180 Quabratmeilen und 286 Orticaften in fich faffenben Lande viele Ortichaften fich befinden burften, bie ju feiner fatholifden Pfarrfirde geboren, beren nicht tatholischen Ginwohnern auch nicht bie Berbindlichkeit auferlegt merben fonne, ibre Cheverfundigungen in einer tatholifden Pfarrfirche vornehmen zu laffen.

NB. Die übrigen Buncte find rein politifchen Inbaltes.

Sofdeeret bom 15. Juni 1835, an fammtliche Appellationsgerichte, ben talen. aufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 3. Juni 1835.

Dach bem Bortlaute ber §g. 174 und 252 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches ift meber gur Entlaffung eines Rinbes aus ber vaterlichen Gewalt mit Benehmhaltung tes Berichtes, noch jur Berleibung eines Bewerbes an Minderjabrige, biefe mogen nun unter ber vaterlichen Gewalt ober Bormundfchaft fteben, bas gurudgelegte gwangigfte Lebensjahr als unerläßliche Bebingung vorgefdrieben.

Die Beborben merben jeboch folde Bewilligungen für Minteriabrige, Die noch nicht zwanzig Jahre alt find, nur nach forgfältiger Ueberzeugung bon ibren entfprechenben Gigenschaften, und nur in befonbere rudfichtemurbigen Rallen ertheilen.

#### 39.

Sofbeeret vom 15. Juni 1835, an fammtliche Appellationegerichte, ten laten. aufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 20. Dai 1835.

Die Rinder, welche von einer von Tifd und Bett geschiedenen Chegattin gebn Monate nach gerichtlicher Scheibung geboren werben, find nur bann fur chelich gu halten, wenn gegen ben Chemann ber Mutter ber in bem §. 163 bes allgemeinen 1835. bürgerlichen Gesehduches gesorberte Beweis gesührt, oder wenn sonst bewiesen wird, daß in dem Zeitraume, in welchem nach dem §. 138 die Zeugung zeschehen sonnte, der Ehemann und die Mutter, obzleich ohne dem Gerichte die Anzeige zu erstatten, in die vorige Gemeinschaft zurückzetreten waren. Gegenwärtige Borschrift ist auch auf alle noch nicht rechtskräftig entschiedenen, oder noch der gerichtlichen Entscheidung zu unterziehenden Fälle anzuwenden. Die vor Aundmachung dieser Borschrift bereits rechtskräftig gewordenen gerichtlichen Entscheidungen bleiben in voller Krass.

#### 40.

bm 16ten. Hoffangleis Deeret bom 16. Juni 1835, an bas balmatinifde Gubernium, aufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 3. Juni 1835.

Die bestehenden Borschriften, rücfichtlich des Berbotes und der Grecution auf die Gehalte, Diaten und Reise Bergütungen der Staatsbeamten und Tagschreiber, sind auf abniche Gebühren der Privat-Alerzte oder anderer Aunstverständigen, welche in Eriminalangelegenheiten verwendet werden, nicht anwendbar.

#### 41.

ben 17ten. Sofbecret vom 17. Juni 1835, an bas bobmifche Appellationsgericht.

Das Appellationsgericht hat in Zufunst in ben Fallen, wo es auf eine Strafmilberung anzutragen findet, sich auch bestimmt auszusprechen, welche Milberung nach seiner Meinung bei jedem einzelnen Inquisiten nach bem Grade ber Strafbarteit und ben erschwerenben ober milbernden Unnftänden eintreten soll.

#### 42.

ein nam. Hofbecret vom 22. Juni 1835, an bas niederösterreichische, böhmische, mabrisch-schleifige und innerösterreichisch-füstenlandische Appellationsgericht, gusselse Allerhöchter Entschliebung vom 23. Mai 1835. (Für die Länder, in welchen die allgemeine Gerichtsordnung vom Jahre 1781 gilt.)

Die Borschriften der allgemeinen Gerichtsordnung vom Jahre 1781 werden, in Rücksicht der Form und des Inhaltes der Urtheile auf den Beweis durch Zeugen oder durch Kunstverständige, durch folgende Bestimmungen mit den Anordnungen der galiglichen Gerichtsordnung in Uebereinstimmu zu gebracht:

#### §. 1.

Der Beweis durch Zeugen ober burch Aunftwerftandige ift, flatt durch Urtheile, blob burch Beiurtheil, welches feine bedingte Entscheidung der Hauptsache zu entbalten bat, quaulaffen.

In dem Beiurtheile auf den Zeugenbeweis sind ohne Berührung der Hauptsache, nach den Formularien A und B bloß die Zeugen zu benennen, welche zugekaffen werden, und die Weisartitel anzugeben, über welche dieselben zu vernehmen sind, dann die Zeugen und die Weisartitel zu bezeichnen, welche ausgeschlossen werden.

In ben Beiurtheilen auf ben Beweis burch Runftverftanbige, hat ber Richter, ebenfalls ohne Berührung ber Sauptfache, nach bem Formulare C nur bie Umftanbe zu bestimmen, über welche bieselben ihr Gutachten abzugeben haben.

Inebefondere wird baber bie Borfdrift bee erften Abfages bee §. 139 ber 1835. allgemeinen Berichtsordnung bom Jahre 1781 . bag namlich in bem Spruche auf ben Beweis burd Beugen jenes, mas zu erweisen tommt, genau zu bestimmen fei, aufgeboben.

Much bie in bem S. 84 ber erften Abtheilung ber Berichte-Inftruction bom 9. September 1785 enthaltenen Formulare eines Urtheiles bes Appellations. gerichtes, und eines Urtheiles erfter Inftang, welche eine bebingte Enticheidung ber Sauptfache vorausfeben, finben nicht mehr Unwendung.

S. 2.

Obgleich ber Bemeis burch Beugen, ober burd Runftverftanbige nur in bem Stalle jugelaffen werben foll, wenn berfelbe nicht überfluffig, und für fich allein ober in Berbindung mit andern Beweismitteln für vollftanbig ju halten ift, und bie baburch ju erweisenden Umftande von der Urt und fo erheblich find, daß fie, jur Entfceibung ber Sauptfache au führen, ale geeignet ericeinen, und biefes in ben Enticheibungsgrunden, welche ber Ordnung nach binauszugeben find, ju erfennen gegeben werben fann; fo find bod bie Berichte erfier ober boberer Inftang, ba biefe Beiurtheile feine bedingte Enticheibung ber Sauptfache enthalten, bei endlicher Entfcheibung bes Proceffes, an bas vorbin in erfter ober hoberer Inftang ergangene, obgleich rechtsfraftige Beiurtheil, auf ben Beweis burch Beugen ober burch Runftverftanbige, ober an bie Enticheibungegrunde beefelben, nicht gebunden. Gie haben vielmehr, wenn fie ben angetragenen ober geführten Beweis überfluffig ober nicht vollständig, ober, wenn er auch vollständig mare, bie baburch ju erweisenben, ober erwiesenen Umftanbe, nicht entscheibenb finden, ihre endliche Entscheibung, ohne Rudficht auf biefen Beweis und auf bas vorhergegangene Beiurtheil, au fallen. Mur barf nicht auf eine neue Beweisführung burd Beugen ober burd Runftverftanbige erfannt merben.

Gelbft in bem Falle, wenn bie Enticheibung tes Endurtheiles auf bem geführten Beweife berubet, ift nicht auszusprechen, bag bie Beweisführung vollftanbig ausgefallen fei, fonbern bas Urtheil fo abgufaffen, bag barin lediglich bie Enticheibung ber Sauptfache ausgesprochen werbe.

Gegen Beiurtheile auf ben Beweis burch Beugen, ober burch Runftverftanbige findet bas gefehliche Rechtsmittel ber Appellation und ber Revision Statt. Den Barteien bleibt aber auch unbenommen, in ben Beweisschriften, ober in ben gegen bas Endurtheil gerichteten Appellations. ober Revisions-Befdwerben, felbft menn fie gegen bas Beiurtheil nicht appellirt ober revibirt haben, ober bas Beiurtheil in boberer Inftang bestätigt worben mare, bie Ueberfluffigfeit und Unanwendbarfeit bes zugelaffenen Bemeifes und bie Unerheblichfeit ber zu bemeifenden ober bemiefenen Umftanbe vorzuftellen.

Benn ber höhere Richter ben von bem unteren Berichte burd Beiurtheil gugelaffenen Beweis, ju Folge ber Bestimmungen bes vorhergebenben S. 2, ju berwerfen erachtet; fo foll berfelbe fogleich in ber Sauptfache burch Enburtheil in jener Urt, wie nach feiner Meinung ber untere Richter batte thun follen, erfennen.

Wenn ber untere Richter, ohne Berudfichtigung eines von ber Partei angetragenen Beweises burch Beugen ober Runftverftanbige, in ber Sauptfache bas Urtheil geschöpft bat, ber obere Richter aber biefes Urtheil abguandern und porlaufig burch Beiurtheil auf ten ermabnten Beweiß ju erfennen findet; fo muß nach

1835. verhandeltem Beweise sohin bas Endurtheil von bem Richter erfter Inftang gefällt Juni. werben, welches bann bem ordentlichen weiteren Rechtszuge unterliegt.

S. 5.

Beimrtheile auf ben Beweis burch Zeugen ober Kunstverständige unterliegen ben Taren ber vierten Aubrif ber Tax-Ordnung und bem, für gerichtliche Sprücke, welche die Hauptsache auch bedingt nicht entscheiden, bestimmten Stämpel.

6. 6.

Die gegenwärtige Berordnung gilt nicht für diejenigen Rechtsfachen, in melden gur Beit ihrer Befanntmachung bereits ein Urtheil erfter Instang auf ben Beweiß burch Beugen ober Runftverftandige geschöpft worden ift.

#### Formular A.

Es werde ber von bem Kläger in ber Klage angebotene ordentliche Beweis burch die Zeugen Franz A. und Johann N., über die Beisartifel 1, 2 und 3 mit Ausschließung der Zeugen N. N. und der Weisartifel 4 und 5, zugelaffen.

Dem Rläger liegt bemnach ob, biefen Beweis binnen brei Tagen, nachdem gegenwärtiges Urtheil in Rechtstraft erwachsen sen wird, so gewiß anzutreten, als wibrigen Falls berfelbe erloschen seyn foll.

Die Entscheibung über bie Gerichtstoffen wird bis jum Enburtheile aufgeschoben, und unterbessen hat jede Partei bie einfache Tare biefes Beiurtheiles ju entrichten.

N. am . . . . . . . . . . . . .

N. N.

### Kormular B.

Die Beugen Frang A. und Anton R., werben jur Beschwörung ihrer von bem Rlager in ben Rlagebeilagen A, B beigebrachten Beugniffe zugelaffen.

Dem Kläger liegt bemnach ob, innerhalb brei Tagen, nachdem gegenwärtiges-Urtheil in Rechtsfraft erwachsen seyn wird, um eine Tagsahung zur Ablegung bes Eibes ber Zeugen anzulangen, wibrigen Falls ber Beweis erloschen seyn soll.

Die Entscheibung über bie Gerichtstoffen wird bis jum Endurtheile aufgeschoben, und unterbeffen hat jede Partei die einfache Tare dieses Beiurtheiles zu entrichten.

N. am . . . . . . . . . . . .

N. N.

#### Formular C.

1835. Yuni.

Bon dem f. f. Landrechte N. wird in der Rechtssache des Peter N., handelsmannes in N., unter Bertretung des Abvocaten N., Alägers, wider Heinisch N., Zimmermann in N., Bestigten, wegen von dem Kläger in der am ....... überreichten Klage angesprochenen Ersages des vom Bestagten turch Abveisung eines Dammes an dem Wildbache in N., den zu N. gesegenen Gütern des Klägers verursachten Schaden von 3000 fl. (oder in einem durch besondbeten Proces zu siquidirenden Betrage), (oder in dem Betrage, der sich aus dem Besunde der Kunstversändigen ergeben wird), über die am ..... invotusirten Acten zu Recht erfannt:

Es werbe ber von bem Rlager angebotene Beweis burch Kunftverflanbige zugelaffen, um folgende Umftanbe zu erheben:

Dem Kläger liegt bemnach ob, blefen Beweis innerhalb brei Tagen, nachbem gegenwärtiges Urtheil in Rechtstraft erwachsen sehn wird, so gewiß anzutreten, als wibrigen Kalls berselbe erloschen sehn soll.

Die Entscheidung über die Gerichtstoffen wird bis jum Endurtheile aufgeschoben, und unterdessen hat jede Partei die einsache Tare bieses Beiurtheiles au entrichten.

N. am . . . . . . . . . . . .

M. M.

#### 43.

Hoffangleis Decret vom 25. Juni 1835, an fammtliche Lanberftellen; ben 26ten. jufolge Allerhöchster Entigließung vom 15. Juni 1835.

Aus Antaß einiger gegen die Beobachtung der, in Folge Hoftanglei-Decretes vom 10. Jänner 1833, Rr. 2585 der J. G. S., fund gemachten, den S. 241 des Strafgefehuches II. Theils erläuternden Borfdrift erhobenen, zur Allerhöchften Kenntniß Seiner Majeftät gebrachten Anftände, haben Allerhöchftbiefelben Folgendes anzwordnen geruht:

Wenn der Missandelte im Falle des §. 241 des Strafgesehbuches II. Theils sein Gesuch um Bestrasung des Beleibigers noch vor der Kundmachung des Urtheils an den Untersuchten widerruft, hat es von jeder weiteren Untersuchung fowoss, als auch von jeder Birkung des etwa dereits gefällten Urtheiles, abzusommen.

Finbet bagegen ein solcher Biberruf erft nach erfolgter Kundmachung bes, wenn auch noch nicht rechtsfräftigen Urtheils Statt, so tann berfelbe nur als Grund zur Milberung ber Strafen bei ben höheren Behörben angesehen werden.

#### AA.

Hoffanglei:Decret vom 27. Juni 1835, an fammtliche ganberftellen; ben ernen. gufolge Allerhöchfter Entichliefiung vom 20. Juni 1835.

Sinsisptlich der verhandelten Frage: ob nicht einige Mobisicationen in Ansehung der Bestimmungen über die Sintragung der Pathen und Zeugen in die Zauf- und Trauungs-Register, sowie bei dem Eintragen der Wäter unehellicher Kinder in die 1835. Taufbuder, einzutreten haben, haben Seine Majestät zu verordnen geruht, daß in Inni. Ansehung der Unterschrift der Zeugen und Pathen es bei der Allerhöchsten Borschrift vom 20. Kebruar 1784 zu bleiben habe.

Wenn übrigens bei ber eigenfändigen Eintragung der Zeugen umd Pathen sich eine Undeutlichfeit zeigt, welche in Folge der Zeit zu Ungewißheiten und Irrungen Anlaß geben könnte, dann soll der Name des Pathen oder Zeugen von Jemanden, welcher eine gut leserliche Schrift hat (Pfarrer, Cooperatore, Schullehrer), mit Beisehung seines eigenen Namens, gleichsam als Ueberseger, leserlich mit dem Beische: ließ — beigeschieben werden.

Seine Majestat haben ferner zu besehlen geruht, daß, wie es hie und da schon iblich ift, kinftig von den Trau- und Taufbichern zwei reine Copien genommen, von den Pfarrern mit den Originalien genau collationirt, von den Bezirts-Vicaren oder Dechanten bei den canonischen Nistationen genau revidirt, und als auf diese Art beglaubigte Abschriften gesertiget, und daß, während das Originale sorgsältig ausbewahret wird, eine dieser beglaubigten Copien an das Ordinariat eingesendet werde, damit im Falle, daß ein Exemplar wie immer zu Grunde geht, noch ein dasselsse ersesende Vare vordanden sei.

Hinsichtlich der Eintragung des Baters eines unehelichen Kindes in das Taufbuch geruhten Seine Majestät zu verordnen, daß sich zwar in der Regel nach den bestehenden Geseen zu benehmen sei; sollte der Bater des unehelichen Kindes sich aber bei der Tause oder später in das Tausbuch als solcher schriftlich eintragen wollen, so ist ihm dieß in Gegenwart des Seelsorgers und eines Zeugen jederzeit unweigerlich zu gestatten.

#### 45.

Juli. Sofdecret vom 1. Juli 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; aufolge Allerbochfer Entichließung vom 9. April 1835.

Mit Beziehung auf bas hofdecret vom 14. Februar 1834 (3. G. S. Nr. 2642) und bie darin enthaltene Allerhöchste Entschliebung vom 29. December 1833, wegen der Altersnachsicht nach überschrittenem vierzigsten Lebensjahre zur Erlangung eines Staatsbienstes, wird bem Appellationszericht eröffnet: daß zusolge weiterer Allerhöchster Entschließung eine solche Nachsicht niemals sir eine ganze Kategorie von wann immer in Erledigung fommenden Dienstpläßen, sondern immer nur für einen bestimmten, so eben zu besesenden Dienstpossen nachzusuchen sei.

#### 46.

ben 11en. Hofbecret vom 1. Juli 1835, an die Appellationsgerichte zu Wien, Prag, Brunn, Lemberg und Klagenfurt; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 19. Juni 1835.

Heber bie Frage: ob in Hallen, wo nach ben Gesehen zwar eine Pranotation aber teine Intabulation Statt findet, anstatt der angesuchten Intabulation die Pranotation zu bewilligen sei, ist dem niederösterreichsschen Appellationsgerichte, dem niederösterreichsschen Landrechte und dem Magistrate der Etadt Wien dusch dusch höchste Entschließung vom 13. April und Hospeccet vom 6. August 1830, die Belehrung ertheilt worden: daß, da zusolge des zweiten Paragraphes des Patentes

1835.

Juli.

vom 14. Februar 1804 (3. G. S. Nr. 652), der Partei frei sieht, entweder nur bie Intabulation allein, oder allein die Pranotation angusuchen, oder das Gesuch auf beibe alternativ dahin zu stellen, daß, wosern die Intabulation nicht, wohl aber die Pranotation stattsinden konnte, die lettere bewilliget werde, es die Pflicht der Partei sei, ihr Gesuch nach dieser Borschrift einzurichten; und daher der Landaselsoder Grundbuchsbeschörde in teinem Falle, solglich auch dann nicht gestattet sei, eine von der Partei nicht ausbrücklich angesuchte Pranotation zu bewilligen, wenn in dem Gesuche nur die Intabulation beaehrt ist, dieselbe aber nicht flatssinden fann.

Diefer Borfdrift wird hiemit zufolge weiterer Allerhöchfter Entschließung für die mit Lanttafeln und Grundbüchern versehenen Provinzen die Kraft eines allgemein verbindlichen Gesehes beigelegt,

## 47.

Hofbecret vom 1. Juli 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge ben bien. Allerhöchfter Entschließung vom 27. Mai 1835.

In jenen Fällen, in welchen nach bem Tobe eines Inquisiten, in Gemäßheit der Hosbererte vom 1. März 1822, Bahl 1848, und 31. August 1822, Bahl 1890 ber Justiz Gesehsammlung, ein Eriminal-Urtheil zu schöpfen ist, soll dasselbe nur hinstörlich der in den 88. 433 und 442 bes 1. Theiles des Strafgesehbuches vorbehaltenen Berbrechen, nicht aber anderer das Urtheil möge, solls der Inquisit ortgelebt haben würde, in Anwendung der 88. 434, 435 und 443 wie immer ausgesallen sen, dem Appellationsgerichte und rücksichtich der obersten Justizselle vorgelegt werden.

## 48.

Hofbecret vom 1. Juli 1835, an sammtliche Appellationsgerichte; gufolge ben 11en. Allerhöchster Entschließungen vom 11. November 1826 und 19. Juni 1835.

Bur Erläuterung bes §. 262 bes allgemeinen burgerlichen Gesethuches haben Seine f. f. Majestät zu erklaren geruht, baß ben volljährig geworbenen und volljährig erklarten Munbeln frei stehe, ihre Bormunder von ber gerichtlichen Schlußrechnung zu befreien.

## 49.

Sofdeeret bom 1. Juli 1885, an fammtliche Appellationsgerichte; bin tier. Bufolge Allerhöchfter Entschließung vom 19. Juni 1835.

Wegen Strafurtheile über Berbrechen ober schwere Polizei-Uebertretungen, woburch zugleich auf Schabenersat erfannt wird, ift auch wegen bieses Schabenersates ber Recurs ben in bem §. 463 bes 1. und in bem §. 415 bes 11. Theiles bes Straf gesehduches genannten Parteien binnen ber in bem befagten Strassefische bestimmten Frift, und zwar auch bann vorbehalten, wenn wegen ber verhängten Strase feine Beschwerbe ergriffen wird, ober ihnen solche zu führen nach bem Geseh nicht zusteht.

Gegen Urtheile der zweiten Inftanz hat der Recurs nur in soferne Statt, als baburch eine Abanberung der Erfenntniffe erster Instanz in Bezug auf Schabenersab aum Rachtheile bes Berurtheilten ausgesprochen wird.

50.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, an fammtliche Appellationegerichte; gufolge Allerbochter Entschließung vom 19. Juni 1835.

11eber die Frage: ob der Schuldner, welcher im Erecutionszuge nach §. 348 ber allgemeinen (§. 461 der galizischen und §. 448 der italienischen) Gerichtsordnung seine Güter namhaft gemacht bat, verhalten werden tonne, die Nichtigkeit seiner Angabe, in Folge des §. 219 der allgemeinen (§. 293 der galizischen, §. 283 der italienischen) Gerichtsordnung dahin, daß er außer den nambaft gemachten, seine Güter bestige, zu beschwerden, daben Seine f. f. Majestät zu erklaren geruht, daß der an den Schuldner ergangene gerichtliche Ausftrag zur Namhaftmachung seiner Güter, den Executionsssührer nicht berechtige, von dem Schuldner die Bestätigung seiner Angabe durch den Manischations. Sid zu verlangen.

# 51.

ren tien. Hofderect vom 1. Juli 1835, an bas galigifce Appellationsgericht; jufolge Allerböchfter Entschließung vom 19. Juni 1835.

Die im Sinne des Hofdecretes vom 5. December 1812 (3. G. E. Nr. 1017) von den Gerichtsbehörden geschöpften provisorischen Entscheinungen über Besigstörungen sind Wert Bescheinungen rungen sind weder zur Intabulation, noch zur Pranotation, oder zu einer Unmerkung in den öffentlichen Büchern geeignet.

## 52.

ien 16en. Hofbecret vom 1. Inli 1835, an die Appellationsgerichte in Wien, Rlagenfurt, Prag, Brunn und Lemberg 97.

Durch Allerhöchste Entschließung vom 23. Juni 1835 sind die in dem ersten und zweiten Theile des Strafgeselbuches vorsommenden Gelddeträge auch für die Provingen, in welchen Papiergeld im Umlaufe ift, auf den vollen in dem Geseche ausgedrückten Wetrag in Conventions-Minge mit der näheren Bestimmung festgeset worden, daß dies Vorsen, daß biese Worschrift, in soferne sie die Strafen erhöht, nur sir die nach Kundmachung derselben unternommenen strafbaren Sandungen; in soferne sie aber Beschuldigten günstiger ift, als das discherige Gestel, auch für vergangene Fälle gelte, worüber noch nicht rechterkriftig entscheier ist.

#### 53.

ten ten. Sofdeeret vom 1. 3uli 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 24. Juni 1835.

Da Ceinc Majestat alle überflüssige Beitläufigleit in ben Rathoprotofollen ber Appellationsgerichte abzustellen befohlen haben, so wird hiemit Folgendes angeordnet:

Die Rathsprotofolle ber Appellationsgerichte follen nicht ausfinhrlicher fepn, als es ber Amtsgebrauch forbert, ju bem fie bestimmt find. Sie muffen eine Ueberficht ber in jeber Rathsfinung vorgesommenen Geschäfte gewähren, bie mundliche

<sup>\*)</sup> Durch Sofberret vom 26. Janner 1836 ift bieje Borichrift auch ben Appellationegerichten in Innebrud und Bara mitgelheilt worben.

Abftimmung über bie Untrage ber Referenten vollftanbig barftellen, bie gefaßten Befdluffe genau angeben, und jum Beweife barüber bienen, mer ber Berathichlagung beigewohnt, wer an jedem Befdluffe Theil genommen bat, und wie bie Mehrheit ber Stimmen berechnet worden ift. Alle gur Greichung biefes Amedes nicht nothige Mustebnung ber Protofolle ift ju vermeiben. Bo fich über bas Befentlide ober bie Form ber Entideibung, Berfügung ober Meugerung bes Appellationsgerichtes, ober über bie Grunde berfelben bie Stimmen theilen, ift jebe Meinung mit ihren nicht icon in bem Referate porfommenben Grunden vollständig anguführen. Dagegen find bie in ber ichriftlichen Musgrbeitung bes Referenten enthaltenen Grunde für feinen Untrag in ber Regel nicht in bas Prototoll aufgunehmen, und nur im Salle einer Bericbiebenbeit ber Meinungen foweit anzugeben, ale es jur Aufflarung über ben Gegenstand ber Berathichlagung und gur Grlauterung ber Untrage und Bemerfungen ber übrigen Stimmführenben erforberlich ift. Mue Defcluffe, bie ein Erfenntnig ober eine entideidente Berfugung bes Appellationsgerichtes enthalten, find wortlich in bas Brotofoll einzutragen. Bei Befdluffen, welche fich blog auf Ginleitung ber Berhandlungen, Abforberung ber Berichte, Ginfendung ber Ucten, Mittheilung ber Berordnungen und Enticheibungen bes oberften Gerichtsbofes, Gintreibung ber Taren und abnliche Gegenftande begieben, ift nur bas Befentliche ber Erledigung fo furs als möglich angubeuten. Die von Berichten erfter Inftang überreichten Berichte und Enticheibungegrunde find meber vollftanbig noch in einem Auszuge in bas Brotofoll einzutragen; aus ben Urtbeilen berfelben ift nur bas Wefentliche ber Entscheidung aufzunehmen. Ueber bie Befolgung biefer Borfdriften haben bie Brafibien gu machen.

## 54.

SoffangleieDeeret bom 2. Juli 1835, an bas bonnifche Guberninn; Den gien. gufolge Allerhochfter Entichließung vom 25. Juni 1835.

Seine Majestät haben zu besehlen geruht, daß die laufenden Getreibe-Jins-schuldigleiten der Unterthanen im politischen Wege einzutreiden seien; benn der Civilrichter, welcher über derlei streitige Forderungen abspricht, stellt den Anspruch ber Obigseit seit, erkennet, was derselben zu entrichten somme und entschelbet hiedurch hinsichtlich der verfallenen Schuldigseit sowohl und über deren Eintreibung, als auch über das Bezugsercht zu der laufenden und fünftigen Schuldigseit. Er erkennet daher wohl über die Liquidität der Unsprederung, kann jedoch über die Eintreibung noch nicht versallener Schuldigkeiten Nichts in Boraus verfügen, welche im Zeitpuncte des Berfalls der politischen Erecution vorbesalten bleibt.

# 55.

Hillerhöchfter Entschließung vom 19. Junius 1835; sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigftelle vom 27. Juli 1835.

IIm den Zweifeln und Aufländen zu begegnen, welche sich hinsichtlich der Strafbarfeit solcher Orohungen ergeben haben, die nicht etwa, zu Folge der Bestimmungen des ersten Theiles des Straszelesbuches als Berbrechen zu betrachten und zu bestrafen sind, haben Seine t. t. Majestät zu entschließen geruhet:

S. 1.

Wer mittelbar ober unmittelbar, schriftlich ober münblich, ober auf andere Art, mit ober ohne Angade seines Namens, mit Mord, schwerer Verwundung ober wertegung, Gesagennehmung, Raub, Vranblegung, Jerstörung von Wasserweten, ober mit anderen bedeutenden Beschäddigungen des undeweglichen ober beweglichen Eigenthumes in der Abstäck broht, um von dem Bedrohten eine Leistung oder Unterlassung merzwingen, degeht, in sosen fich die That nicht etwa schon in Gemäßeit der Bestimmungen des ersten Theiles des Etassgesehduches als ein Berbrechen darstellt, das Verbrechen der öffentlichen Gewaltstätigseit, wenn die Orohung geeignet ist, dem Bedrohten, mit Rücksicht auf die Berhältnisse und die persönliche Beschaltnisse und die persönliche Beschaltnisse und die persönliche Beschaltnisse und die gegen den Bedrohten selbst, dessen, ohne Unterschied, od die erwährten Uebel gegen den Bedrohten selbst, dessen Familie und Berwandte, oder gegen andere unter seinen Schuß gestellte Personen gerichtet sind, und ob die Drohung einen Erstog gehabt hat oder nicht.

S. 2.

Dasselbe Berbrechen begeht, wer die in dem vorhergesenden Paragraphe bezeichnete, und auf die bort angegebene Art zur Erregung gegründeter Besorgniffe geeignete Drohung auch bloß in der Absicht anwendet, um einzelne Personen, Gemeinden oder Bezirfe in Aurcht und Unruse zu versehen.

S. 3.

Die Strase ift Kerker ober auch ichwerer Kerker von fech 8 Monaten bis zu einem Jahre. Unter erschwerenden Umfanden, nämlich: wenn mit Mord ober Brandlegung gedrochet, oder wenn die Drohung wiederholt wird, wenn die angedroche Beschädigung den Vetrag von tausend Gulden Conventions Minge, oder der Schade, welcher aus der zu erzwingenden Handlung oder Unterlassung hervorgehen würde, den Betrag von dreihundert Gulden Conventions Minge übersteigt, oder wenn die Orohung gegen eine obrigfeitliche Berson wegen ihrer Amtschandlungen, oder gegen gang Gemeinden oder Bezirfe gerichtet wäre, ist die Strase mit schwerem Kerker von einem bis zu fünf Jahren zu bemessen.

Ift die Druhung der unmittelbare Anfang ober Bersuch eines anderen Berbrechens, so haben die auf dieses Berbrechen ober deffen Bersuch verhängten Strafen einzutreten.

56.

Den 94.01. DoffangleieDecret bom 9. Juli 1835, an fammtliche Lanberftellen; gufolge Allerhöchter Entschließung vom 30. Juni 1835.

In Folge einer mit hofbecret vom 7. December 1815, Rr. 1193 ber Juftig Gesetsfammlung, bem niederösterreichischen Appellationsgerichte eröffneten Aller höchsten Entschließung, wurde in hinfict auf die, durch die §§. 12 umd 13 des Gesethuches über Berbrechen vorgeschriebene Behandlung der Eriminal-Sträftinge eine Milberung in der Art Allergnäbigst bewilliget, daß

- a) bie Lagerstätte ber Strafflinge mit Strohfaden, Leintudern, und Strohpolitern, jedoch unter Borsicht für Reinlichfeit und Sicherheit ber Gefängniffe mit möglichfter Sparsamfeit versehen werde; und
- b) daß den Buchtlingen an Sonntagen eine Fleischerübe mit 1/4Pfund Fleisch nebst einer Mehlspeise, dann in der Woche breimal eine Mehlspeise mit Mich und ein Psund Brot täglich abgereicht werden könne.

Da nun wahrgenommen wurde, daß die Sträflinge in dieser hinsicht nicht in allen Provinzen gleichgehalten sind, so haben Seine MajestägMtergnädigst anzuordnen geruht, daß die Eingangs erwähnte Allerhöchste Worschrift bezüglich der Lagerstätte sogleich in allen Provinzen in Amwendung zu sommen habe, wenn die Strässinge nicht schon gemäß früherer Berfügung auf diese Art behandelt werden, und daß auch die Allerhöchste Bestimmung wegen der Wetöstigung mit Verücksichtigung der Landesverhältnisse im Wesentlichen in Erfüllung' zu bringen sei, ohne an diese Gattung der Speisen gedunden zu sen.

1835. Juli.

## 57.

Berordnung des Hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, an fammtliche Länder- und Grang-General-Commanden; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 27. Juni 1835. Allen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Oberet der oberften Jufigkelle vom 18. August 1835.

Ueber einen von dem Softriegsrathe erstatteten allerunterthänigsten Bortrag, betreffend bie Untersuchung und Bestrafung ber Contumas-Uebertretungen, bann bie Bestimmung ber Gerichtebarfeit fur bie bis jur Ginberufung beurlaubte Militar - Mannichaft, baben Geine Dajeftat binfictlich ber Competeng in Contumag-Uebertretungefällen anguordnen gerubet : Es habe in allen f. t. Staaten, außer ber Militargrange, Ungarn und Giebenburgen, in Butunft als Gefet ju gelten, bag biefe Uebertretungsfälle nur in foferne, ale ber engfte Beft-Corbon gezogen und bas Stanbrecht tunbgemacht worben ift, rudfichtlich aller Contumag-Uebertreter por bie Militargerichte, anbere Contumag - Uebertretungefalle aber nur jenen Falls vor bie Militargerichte geboren, wenn ber Uebertreter bem Militarftande unterliegt, und fich nicht auf Urlaub bis jur Ginberufung befindet. Uebrigens habe es aber rudfictlich biefer ganber bei ber Unordnung bes S. 13 bes Patentes vom 21. Mai 1805 (3. G. G. Nr. 731) ju verbleiben. Belangend endlich bie Competeng in Betreff ber bis gur Ginberufung beurlaubten Mannicaft, fo habe folche fur tie Beit und fo lange ber Urlaub bauert, unter ber Civil-Gerichtebarfeit ju fteben.

## 58.

Bofbecret vom 18. Juli 1885, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 194en. gufolge Allerhöchster Entigließung vom 5. Juni 1835.

In Civitblenste übergetretene ehemalige pensionirte Officiere sollen, wenn sie auch während derselben im Disciplinarwege die Strafe der Degradirung erlitten haben, dei ihrer neuerlichen Wersehung in den Auhestand nie einen gegen den Betrag der früher genossenen Militärpension geringern Auhegenuß erhalten; dieser Auhegenuß mag nun vor zuräckgelegten zehn Civildenssjahren wieder aus der Militärcasse, oder nach Berlauf derselben aus der Civilcasse sollsstäng zu macken sehn, und ist diese Allerhöchste Bestimmung außer den Officieren auch auf andere in Civildenste übergetretene Militär-Individuen auszubehnen.

Ginem folden Officiere fann jedoch ber Rudtritt in die fruhere Benfion erft bei eintretender Untauglichteit zu ferneren Civilbienften geftattet werben.

59.

ben 18ten. Sofbecret vom 13. Juli 1835, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 27. Juni 1835.

Ueber die Frage: ob ein Inquisit, gegen welchen bereits in letter Instanz das Urtheil, gegen welches keine weitere Berufung mehr Statt sindet, ergangen ist, auch schon vor der Kundmachung desselben als abgeurtheilt anzusehen sei, wied die Belehrung ertheilt: daß alle Rechtssolgen, welche das Strasgesetz mit dem auf Strase ergehnden Urtheilt verbindet, erst vom Tage der Kundmachung des Strasfurtheils an den Berurtheilten einzutreten haben; mithin' auch ein Inquisit erst vom Tage der Kundmachung des Strasfurtheils an ben Berurtheilten einzutreten haben; mithin' auch ein Inquisit erst vom Tage der Kundmachung des Strasfurtheils an in Beziehung auf die Wiederaufnahme der Untersuchung als abgenrtheilt zu betrachten ist.

### 60.

ben 18ter. HoffangleisDecret vom 16. Juli 1835, an fammtliche Länberstellen; aufolge Allerböchfter Entschließungen vom 4. April und 30. Mai 1835.

Der freiwillige Eintritt eines Minderjährigen in die Militar-Dienstleistung fann nur mit vorläufiger Beistimmung seines Baters, oder zusolge der Entscheibung des Gerichtes, und wenn er unter Bormundichaft steht, nur mit vorläufiger Ginwilligung der Bormundschaftsbehörbe angenommen werden. Es ift jedoch nach der Allerhöchten Albsichte Geiner Majestät teinesmegs ersordertich, daß von Seite des Militars in jedem einzelnen Falle Nachweisungen der erlangten Bolljährigteit, oder der erlangten väterlichen und beziehungsweise vormundschaftlichen Einwilligung abverlangt werden muffen, und es fann daßer ein minderjähriger Freiwilliger, wenn die sonstigen Bedingnisse vorhanden sind, ferners zum Militär angenommen werden.

Benn jedoch Minderjährige mit Verlehung rechtmäßiger väterlicher Gewalt sich engagiren lassen sollen Sollen Sollen Abjest zu befehlen geruhet, daß in dem Kalle, wenn der freiwillige Eintritt eines Minderjährigen in den Militärstand ohne vorläufige Beistimmung seines Vaters oder Entschelung des Gerichtes, oder wenn er unter Wormundschaft steht, ohne vorläufige Einwilligung der Bormundschaftsbehörde Statt gefunden hat, ein solcher angeworbener Minderjähriger auf Anlangen des Waters oder Bormundes, über Entscheidung des Gerichtes, sogleich zu entlassen sei.

## 61.

ten 17im. Hoffanglei:Decret vom 17. Juli 1835, an die Gubernien in Trieft, Laibach, Bara, Maifand und Venedig; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 13. Juli 1835.

Die in ber Allerhöchsten Entschließung vom 28. Juli 1814 (3. G. S. Nr. 1099) enthaltene nähere Bestimmung des §. 119 des a. b. G. B. wird auch in Julieien, dem Rüstenlande, Dalmatien und dem lombardisch venetianischen Königreiche kundgemacht.

Bugleich wird den Gubernien dieser Länder eröffnet, daß den übrigen Länderstellen bei Mittheilung der Allerhöchsten Entschliegung vom 28. Juli 1814 bemerkt worden sei: es ergebe sich aus dieser Erläuterung des Geschbuches von selbst, das eine katholische Person nach den Begriffen der katholischen Neligion mit einer getrennten afatholischen bei Ledziechen des geschiedenen Gegentheils, wie auch, daß eine bei Eingehung ihrer Spe zur afatholischen Religion gehörig gewesene, dann aber zur katholischen Kirche übergetretene, von ihrem afatholischen Gegentheiles geschiedene Person bei Ledzeiten des getrennten akatholischen Gegentheiles feine alltiae She einaeben fönne.

1835. Juli.

## 62.

Hoffangleie Decret von 21. Juli 1835, an sammtliche Länberftellen, mit Ausnahme der Gubernien in bem lombarbisch-venetianischen Königreiche und Dalmatien; jusolge Allerhöchster Entschliebung vom 8. Juli 1835.

Die Individuen der Gränz- und der Gefällenwache sind auch bei einfachen Polizei-Wergehen rücksichtlich der Gerichtsbarteit als in einem öffentlichen Amte stehende Personen anzusehen und zu behandeln.

# 63.

Hofbecret vom 29. Juli 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 201en. gufolge Allerhöchster Entschließung vom 20. Juli 1835.

Der Berluft der Civil-Chrenmedaille und der Tapferteits-Medaille, so wie des Invaliden-Beneficiums soll fünftig für alle zur Zeit der Aburtheilung unter der Civil-Gerichtsbarfeit stehender Individuen nur mit der Berurtheilung zur schweren Kerterstrase verbunden sehn. Bei der Berurtheilung zu einsacher Kerterstrase hat nur die Ablegung der Ehrenzeichen während der Strafdauer einzutreten.

## 64.

Sofdecret vom 29. Juli 1835, an bas tirolifc-vorarlbergifche Appel- ben 29ten. lationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird über die gemachte Anfrage: ob zur Erhebung des Thatbestandes in einer Eriminal-Untersuchung zwei solche Kunstverständige gebraucht werden können, die mit einander in den durch das Hosbecret vom 9. Juni 1826, Nr. 2189 der Justiggeschsammlung, bezeichneten Graden verwandt oder verschwägert sind, erwiedert: daß das dogedachte Hosbecret auf Kunstverständige, welche mit einander verwandt oder verschwägert sind, und in Straffachen zur Erhebung des Thatbestandes verwendet werden, feine Anwendung sinde.

4 .

65.

Den 99ten. Hoffammer: Decret vom 29. Juli 1835, an das illirifche Gubernium; jufolge Allerböchter Enticliegung vom 27. Juni 1835.

Für ben heimgesagten Bezirt Auersberg wird ein landessürstliches Bezirts-Commissatiat zu Ratschipa errichtet. Der gleichfalls beimgesagte Bezirt Sonnegg wird bem landesfürstlichen Bezirts-Commissariate für die Umgebung von Laibach provisorisch zugetheilt.

66.

Muguft.

Bofbecret vom 4. August 1835, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht; jufolge Allerbochfter Entschließung vom 24. Juli 1835.

Dem Appellationsgerichte wird eröffnet, daß Seine Majestat sich zu neuen Borschriften über die Beränderung und Theilung der landtästichen Rubriten der Güter in Fällen, wo Lehen und freieigene Güter, ober Lehen verschiedener Letensherren unter eben derselben Rubrit vereiniget sind, oder zu allgemeinen Aufträgen and Eehensherren, die Fiscalämter oder die Basalen, diese Absonderung zu bewirken, nicht bestimmt gefunden haben, daß jedoch das niederösterreichische Landrecht und das Stadt- und Landrecht in Ling nicht nur von den Theilnehmenden freiwillig angebrachte Gesuche, um die Absonderung der Lehen, zu begünstigen und zu unterstügen, sondern auch bei Erbschaftsanstallen und Besigveränderungen durch Berträge, so weit es ohne Beeinträchtigung oder Beschaftung wohlerworbener Rechte geschehe kann, sur die gehörige Ulssonderung der Lehen vom freien Eigenthume, und der Lehen verschieden er Verschaftungen, und der Wechen verschieden er Verschieden und der Eesen vom freien Eigenthume, und der Lehen verschieden er Verschieden er Lehen vom freien Eigenthume, und der Lehen verschieden er Lehensberren, von Amtswegen zu sorzen haben werden

## 67.

ben ten. Sofbecret vom 4. August 1835, an bas balmatinifce Appellationsgericht, im Einverständniffe mit ber hofcommiffion in Justig-Gefetsfachen.

In Dalmatien, wo die durch das Allerhöchste Patent vom 15. December 1796 in Westgaligien kundgemachte Gerichtsordnung in italienischer Uebersetung unter der Benennung Regolamento Generale del Processo Civile eingeführet ist, sinden die bis 15. December 1796 über Gegenstände der Gerichtsordnung ergangenen Anordnungen eben so wenig Anwendung, als in Folge des Hosdecretes vom 1. August 1818, Pr. 1481 der Justig-Gesessammung, bei den Gerichten des Küstenlades, wo dieses Regolamento gist.

#### 68

ben 7ten. Hoffammers Decret vom 2. August 1835, an sammtliche ihr untergeordnete Behörden; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 10. August 1834. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret der oberften Juftigstelle vom 7. September 1835.

> Die Invalidengebühr ist nur dann einzustellen, wenn das von dem Patental-Invaliden erlangte anderweitige Einfommen wenigstens den dreifachen Betrag der Invalidengebühr erreicht. Diese Werordnung ist in Whicht auf die eine Anstellung dei Civilbehörden erlangenden Patental-Invaliden von nun an zur genauen Nachachtung zu nehmen.

69.

18**35**. August.

Sofdecret vom 10. August 1835, an bas bohmifde Appellations. Den 100cm. gericht; jufolge Allerbochfter Entschließung vom 3. Juni 1835.

Seine Majestät haben in Ansehung der fünftigen Berwaltung der Gerichtsbarfeit über die sogenannten deutschen, von der Krone Böhmen abhängigen Lehen und deren Besiher, solgende Allerböchste Bestimmungen zu erlassen geruhet:

Erften 8. Das bohmifche Appellationsgericht wird von ber bemfelben bisher ausnahmsweise zugewiesenen Gerichtsbarfeit - Berwaltung in erfter Inftang über bie erwähnten Leben und beren Besier enthoben, und bafür

3 weitens bas böhmische Landrecht als forum privilegiatum bes gesammten böhmischen Abels, auch für die beutschen Behmens und deren Beiser, in allen Civil. Juftig-Ungelegenheiten, sowohl in Streitsaden, als in Geschäften des abeligen Richteramtes, jum Personal- und Realrichter in erster Impany, mit Vorbehalt der Berufung an das böhmische Appellationsgericht in zweiter, und an den oberften Gerichtshof in dritter Infany bestimmt, in dessen Folge auch die deutsche Eehentassel fünstig bei dem böhmischen Landrechte ausbewahrt und fortgesührt wird. Dagegen werben

Dritten 8, alle übrigen, die beutschen betreffenden Geschäfte in publico politicis dem bohmifchen Landesgubernium, mit Borbehalt der weiteren Berufung an die vereinigte Goffanglei, jugewiesen.

Bierten 8. In Criminal-Angelegenheiten aber haben die in Bohmen bestehenden Criminalgerichte die Gerichtsbarfeit auch über biese Lebens-Basallen nach ben in bem ersten Theile des mit 1. Janner 1804 in Wirtsamfeit getretenen Strafgesches enthaltenen Bestimmungen auszuüben. Uebrigens finden ...

Funften 8, alle bezüglich des gerichtlichen Berfahrens für gang Böhmen bestehen Gefege auch auf die zur Krone Böhmen gehörigen sogenannten deutschen Leben und ihre Besiher mit Wiberrusung aler bisher in dieser Beziehung Statt gebabten Ausnachmen volle Anwendung.

Diese Allerhöchste Entschließung wird mit dem Deisage gur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß, vom 1. Jänner 1838 angufangen, Iedermann, der irgend ein Recht an eines der sogenannten beutschen Deber deren Besiger zu suchen dat, sich an das böhmische Landrecht als die privilegirte erste Gerichtsbehörde derselben, in den diese Eehen dertessenden Geschen der an das böhmische Landrecht als die privilegirte erste Gerichtsbehörde der die der an das böhmische Landrecht aus verwenden habe, daß serner die Bestimmung über die Aussidung der Gerichtsbarfeit in Criminal-Angelegenheiten durch die bestelbenben Criminalgerichte auf die nach dem Tage der Kundmachung dieser Allerhöchsen Entschließung etwa anbängia werbenden Källe in Anwendman trete.

## 70.

Sofbecret vom 11. Auguft 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 11ten. jufolge Allerhöchfter Entschließung vom 23. Juni 1835.

Heber bie Frage: ob bei Behandlung ber übernommenen Beamten und Diener ber beftandenen Bwifchenregierungen inden wiedererworbenen Provingen bloß bie bis jum Eintritt ber gegenwärtigen öfterreichischen Regierung, ober auch unter ber

Dalanday Google

1835. Lettern zugebrachte Dienstzeit zur Maggabe zu dienen habe, ift nachflebende Aller-

Muguft. bochfte Entichliegung erfolgt:

In dem Falle, wo Individuen, welche nach den Pensionsvorschriften der abgetretenen Regierung zu begandeln tommen, unmittelbar aus einer provisorischen bei dienstleistung unter der Setteren in eine provisorische unter der öfterreichischen Regierung übergetreten sind, ist diese bloß als eine Fortsetung jener anzuseben, daber die Zurechnungsfähigteit der österreichischen Dienstleistung dann und in soferne Plach zu greifen hat, als selbe auch der vorausgegangenen Dienstleistung unter der fremden Regierung, nach den unter selber bestandenen Normen zu statten fommt. Uedrigens hat es lediglich bei den allgemeinen Dierctiven über die Pensionsbehandlung der Beamten in den neu erwordenen Provinzen zu bewenden.

# 71.

Jofdecret vom 11. August 1835, an sammtliche Appellationsgerichte; jufolge Allerhöchter Entschliebung vom 22. Mai 1835.

Mit ber Degrabirung und ber aus Berfculben verfügten Ueberfepung eines Beamten ift beffen fruberes Dienftverhaltniß als nicht mehr bestebend ju betrachten. Rann er die Dienftftelle, ju ber er begrabirt, ober auf bie er überfest marb, in Ermanglung einer Erledigung nicht fogleich antreten, fo ift er nach ben fur ben Rall ber Quiescirung bestebenben Borfdriften jeboch in ber Urt ju behandeln, bag bei ber Bemeffung ber Quiescentengebuhr berjenige fostemmäßige Genuß jum Unhaltepuncte gu bienen bat, welcher mit ber Dienfiftelle, gu ber er begrabiret ober auf bie er überfest mart, verbunden ift. Da übrigens biefe Behandlung in Ueberfepungefällen ein Berichulben bes Individuums vorausfest, fo verfteht es fich von felbit, bag fie nicht eingutreten bat, und bag nur bie in Abficht auf Dienftvermeche. lungen im Allgemeinen bestebenben Borichriften in Unwendung zu fommen baben, wenn bie Ueberfetung ber Bermanbtichaft millen Statt findet, ober weil bas Inbivibuum megen phpfifcher Gebrechen, ober megen Mangels intellectueller Sabigfeiten, für ben Dienftplat nicht tauglich ift, ober weil in beffen perfonlichen Berhaltniffen ein ibm nicht jur Schuld tommenbes Bebenten liegt, welches beffen Ueberfebung ratblid macht.

## 72.

ren tuen Soffangleis Decret vom 12. August 1835, an das galigifche Gubernium; zufolge Allerhöchster Entichliefung vom 3. Juli 1835.

Seine Majeftat haben folgende Erläuterung der galigifchen Jurisdictions-Norm ju genehmigen gerubt :

Erstens. Die in den Hofdecreten vom 26. Jänner und 26. März 1784, Rr. 231 und 269 der Justiggeschlammlung, enthaltene Erfäuterung der Jurisdictions. Worschriften in Beziehung auf unterthänige Gemeinden sinde auch auf den 3. 23, lit. e der durch das Patent vom 9. April 1784°) fundgemachten gallzischen Jurisdictions-Norm ihre volle Anwendung.

e) Der §. 23 br galgifichen Juciebleilone-Rorm vom 9. April 1784 fautet: Unter bie Gerichiebarfeit bes galgifichen Sanbrechtes gehören, nebft ben oben §. 2 und 3 breeits bemerften Fiscal. und Unteribanoffreitigfeiten folgende in bem Lanbe Galigien befindlich Fartelen:

3meitens. Die burch bas Sofbecret vom 9. Juli 1808, Dr. 852 ber 1835. Juftigefehfammlung, angeordnete Bertretung ber unterthanigen Gemeinden burch Muguft. Die Grundobrigfeiten fei nur in ben Sallen zu verfteben, in welchen bie Streitfache, worin bie Gemeinde flagender ober beflagter Theil ift, nicht von bem eigenen

grundobrigfeitlichen Gerichte felbit ju verhandeln ift.

Drittens. Bare aber nach ben Jurisdictions-Boridriften bie Streitfache por bem eigenen grundobrigfeitlichen Gerichte ber flagenden ober beflagten unterthanigen Gemeinde ju verhandeln, fo babe bie Bertretung berfelben bas Fiscalamt, und ruduchtlich ber Unterthans. Abvocat ju übernehmen, und baber fei bie Streitfache aus biefem Grunde vor bem Berichteffande bee Riecus zu verbanbeln.

## 73.

Soffangleie Decret bom 16. Muguft 1835, an bas galigifde Guber- ben 16ten. ninm ; jufolge Allerhöchster Entichliegung vom 3. Juni 1835. Dem galigifden Uppellationegerichte mitgetheilt burd Decret ber oberften Juftigfielle pom 25. August 1835.

Heber die der Allerhöchsten Entscheidung unterzogene Frage: ob der fequefiratorifde Bacter eines megen Steuerrudftanben verpachteten Gutes bem gericht. lichen Raufer besfelben gu weichen gehalten fei, haben Ge. Majeftat folgenbe Allerbochfte Entichließung berab gelangen ju laffen gerubt :

Die in Galigien bei ber politifden Sequeftration von Gutern gur Ginbringung von Steuerrudftanben eingeleiteten Berpachtungen unterliegen, wie anbere, ben Bestimmungen bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches, und es findet fobin auf Diefelben auch ber S. 1121 a. b. G. feine Unwendung. Gie erlofden auch, in foferne nicht ber Guteeigenthumer felbit in bie Berpachtung auf einen bestimmten Beitraum gewilliget hat, burch bie Tilgung bes Steuerrudftanbes, megen beffen fie eingeleitet worden, von felbft. Diefe Befdranfungen ber Contractebauer find jebesmal ben Bachtbebingniffen einzuschalten.

# 74.

Sofbecret vom 17. August 1835, an bas mahrifch-folefifche Appel- ben 17ten. lationsgericht über beffen Unfrage.

Dem Appellationegerichte wird auf feinen Bericht vom 1. Juli 1835, worin aus Anlaß einer vorgefommenen Befdwerbe eines Criminalgerichtes um bie bochte

a) Beber, ber ju bem Berren- ober Mitterftanbe bes Canbes Galigien gebort;

b) bie galigifden Stanbe, wenn fie gejammt (in corpore) belangt werben ;

c) bie freien fonigliden Statte;

d) jeber, ber fich uber einen ibm eigenen in. ober auslanbijden Abel auszumeifen vermag; o) bie Stifte, Rlofter, Capitel und anbere unter einem orbentlichen Obern fichenben

Bemeinben, wenn fie gefammt (in corpore) belangt merben ;

f) jeber obicon unabelige Befiber einer ftanbifden Galte, wenn ibm vermoge biefes feines Befiges in bem Orte, mo er feinen Bobnfit bat, Die Ortogerichtsbarteit felbit und allein guftebt;

g) jeber fich in Galigien aufhaltenbe Unterthan ber ottomanifchen Pforte.

1835. Beisung gebeten wurde, ob sich bie Eriminal und Civilgerichte nach ber von ber August. allgemeinen Hoffammer an das mahrisch-schlessische Gubernium erlassenen Bestimmung vom 20. Marz 1834 zu benehmen haben, wornach fein Individuum ber Granywache von der Civilbehorde zur Ablegung des Sabels oder der vorschrift-maßigen Kopsbededung verhalten werden fonne, erwiedert, daß es bei der angeführten Bestimmung zu verfleiben habe.

## 75.

ben 17ten. Sofbeeret bom 12. Muguft 1835, an fammtliche Appellationsgerichte.

Seine Majestät haben ein vereinigtes Strafgeseh für Gefälls-Uebertretungen zu erlassen, und ein verbessertes Verfahren bei der Behandlung dieser Uebertretungen anzuverdnen beschlossen:

Bufolge Allerhöchsten gabinets Schreibens vom 11. Juli 1835 wird den Appellationsgerichten zur besonderen Pflicht gemacht, sowohl selbst, so weit ihr Birkungskreis reicht, bei der Ausstührung dieser wichtigen Einrichtung thätigst mitzuwirken, als auch die denselben untergeordneten Behörden, so bald die öffentliche Kundmachung der obgedachten seuen Gesehe erfolgt sehn wird, zur eifrigen und thätigen Mitwirkung anzuweisen.

## 76.

bin 171en. Hofdecret vom 17. August 1835, an das balmatinische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 19. Juni 1835.

Neber erhobene Zweifel ruchsichtlich ber Testirungs- unt Erbfahigteit ber Erreligiosen im lombardisch- venetianischen Königreiche und in Dalmatien haben Seine Majestät zu verordnen geruht, daß von dem Tage an, an welchem das allgemeinte bürgerliche Gesehuch in Wirfsamteit getreten ist, den Erreligiosen, welche die Aufschung ihres Gelübeds erhalten haben, oder durch Aussehung ihres Ordens, Seitzes oder Klosters aus ihrem Stande getreten sind, nicht allein das Testirungsrecht, nach §. 573, sondern auch das Erbrecht nach §. 538 des a. b. G. B., sei es durch Testament oder durch gesehliche Erbsotze, mithin auch das Recht auf einen Pflichetheil nach dem XIV. Capitel des II. Theiles des allgemeinen bürgerlichen Gesehlucks aussehe.

## 77.

ten 17km. Hofderet vom 17. August 1835, an sammtliche Appellationsgerichte; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 16. Juli 1835.

In Ansehung bes bisher bestandenen Berbotes von Nebenbeschäftigungen für landesfürfiliche Beamte und Diener haben Seine Majestät zu ertlaren befunden, daß es von ben Berboten besonders bezeichneter Rebenbeschäftigungen landesfürflicher Beamten und Diener abzufommen habe; daß jedoch im Allgemeinen einem folden Beamten und Diener gestattet werden durfe, sich einem Rebengeschäfte oder einer Unternehmung was immer für einer Art zu wöhnien, oder sich in derselben zu intereffiren, welche

Erstens, nach ihrer Beschaffenheit und ihrer Beziehung auf die Stellung bes 1835. Beamten die Boraussehung einer Befangenheit in der Aussibung seines Amtes be- August. grunden kann, oder welche

3 meiten 8, bem Unftanbe und ber außeren Shre bes Ranges, in welchem ber Beante fieht, wiberftreitet, ober welche

Drittens, die Beit bes Beamten auf Roften ber genauen Erfullung feines Berufes in Andruch nimmt.

In ben erften beiben Fallen sei ber Beamte, ben es betrifft, von seinem Chef schriftlich aufzusorbern, entweber ber Beschäftigung, bem Gewerbe, ber Unternehmung ober bem Dienste in einer zu bestimmenden Frist zu entsagen. Gegen biese Aufforderung stehe dem Vetroffenen ber Meenrs an die höhere Behörde offen. Nach besinitiver Abweisung bes Mecurses habe dann bie bem Beamten eingeräumte Bechselwahl in Birtsauteit zu treten.

Im britten Galle treten Die bestehenden Borfchriften gegen Beamte ein, welche ihre Berufspflichten vernachläffigen.

## 78.

Sofdecret vom 17. Anguft 1835, au fammtliche Appellationegerichte; ben 17ien. gufolge einer Rote ber allgemeinen hoffammer vom 17. Juli 1835.

Die durch hofdecret vom 7. Juli 1832 (3. G. S. Nr. 2570) ertheilte Borfchrift über die Alimentation der Witwen'in Untersuchung verfallener und vor Beendigung derfelben verstorbener Beamten, ist auch auf Witwen bloß provisionsfähiger Judividuen anzuwenden. Uebrigens wird für Witwen dieser Classe das Minimum der Alimentation auf tägliche vier Kreuzer mit der Beschränkung seltzestelt, daß, soferne selbst ihre sistemmäßige Provisionsgebühr in einem geringeren Betrage ausfallen würde, der Letzter in einem solchen Falle als Alimentation anzuweisen sei.

## 79.

Soffangleis Decret vom 19. August 1835, an fanuntliche gander ben 19ten. fellen; gufolge Allerhöchter Entichließung vom 7. August 1835.

Seine Majeftat haben über bie Anfrage, weiche Frift einem bes Dienftes entfesten Beamten gur Ueberreichung bes Recurfes einzuräumen fei, folgende Allerhöchfte Entschliebung herabgelangen gu laffen geruht:

Da die Borfiellungen gegen bie in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlassung feinen essezum suspensivum haben, so entfällt die Nothwendigkeit der Festigung eines Praclussungenines zu beren Ueberreichung, welche dem in soldem Falle besindlichen Individuum an die höheren Behörden jederzeit freistelt. Hiernach hat es daher auch von dem in dem Wirtungstreise für die Länderziellen (Hospiecret vom 11. Mai 1832), in dem S. 5, il. e vorsommenden Vorsdellte abgulommen.

1835. August.

80.

fen eten. GoffangleieDerret, bom \$2. August 1835, an alle Landerstellen; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 7. August 1835. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der oberften Juftigftelle vom 7.
September 1835.

Diurnen und Diaten, welche solchen Bersonen, die nicht wirfliche Staatsbeamte sind, gereicht werden, tonnen mit gerichtlichen Berboten belegt und in Erecution gezogen werden. Es jft aber überhaupt und insbesondere in Fallen, wo solche Berbote und Grecutionssischungen auf Diurnen und Diaten vorsommen, mit der Entlassung des Diurnissen oder gegen Diaten Berwendeten vorzugehen, wenn er sich als muthwilliger oder leichtsinniger Schulbenmacher darfellt.

## 81.

ten 211en. Hrfdecret vom 24. August 1835, an sammtliche Appellationsgerichte; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 24. Juni 1835.

Wenn ein Beamter eigenmächtig seinen Dienst verläßt, und ber mit Bestimmung einer augemessenn Frist und Androhung des Dienstverlustes veranlaßten ämtlichen Aufserberung im Amte zu erscheinen, und sich über seine eigenmächtige Entfernung zu rechtertigen, teine Folge leistet, ift selber erst dann für entlassen aus dem Staatsbienste nie heines Gehaltes ganzlich verlustig zu erstären, wenn diese Strasburch einen mit Zuziehung zweier Justigrathe gefaßten Beschus ausgesprochen worden ift.

## 82.

Den 25ten. Sofdeeret vom 25. Auguft 1835, an bas bobmifche Appellationsgerichts Prafibium.

In Erlebigung bes Berichtes, betreffend bas Benehmen bes Magiftrates ber f. f. Sauptftabt Brag bei ber Bewilligung ber Ginverleibung von Raufcontracten über burgerliche Mealitaten, wird bem Prafibium gur geeigneten weiteren Berfügung eröffnet: bag ber oberfte Gerichtebof gegen bem, bag bie bermal bestebenbe Uebung, wornach ber Jubicial-Civiljenat bes Brager Magiftrates von jeber Bewilligung ber Gigenthumsübertragung einer ftabtbucherlichen Realität, fie moge fich auf mas immer fur einen Rechtstitel grunden, wenn ber Erwerber in ben Burgerrechtebuchern nicht bereits als Burger eingetragen ericeint, ben politischen Senat in bie Renntniß feset, auch in Bufunft genau befolgt werbe, bie Erlaffung eines neuen Befetes über bie bei ber Bewilligung ber Gigentbumbubertragung einer burgerlichen Realitat ju beobachtenben Mobalitäten nicht fur nothig erachte, und von ben Autragen bes Burgermeiftere, foweit tiefelben erft einzuführende Berfügungen betreffen, und auf die Amtehandlung bee Judicial-Civilfenates Beging baben, nur jene, bag ben Beideiben über bie bewilligte Gigenthumsübertragung einer fabtbucherlichen Reglitat, menn ber Erwerber nicht bereits in ben Burgerrechtebuchern ale Burger eingetragen

erscheint, der Beisah: gegen Eigenmachung der bürgerlichen Besibsischiet unter den gesetlichen Folgen der Deposifisoniung, eingeschaftet, und bieser Beisah sodam juber die Angeige des politischen Senates von der Ertheilung des Bürgerrechtes und Angeisch wie Bürgerpsichten in den Büchen gelöste werde, zu genehmigen, dagegen hinschlich jener Anträge, welche den Judicial-Wirtungskreis nicht berühren, dem Ermessen des Bürgermeisters zu überlassen bei und eigener Macht dei dem politischen Senate in Anwendung zu bringen sier berechtiget halte, oder aber hierzu die vorläusige Einholung der Genehmiauna dei der politischen Oberbedorde sin nöttig erachte.

1835. Uugust.

## 83.

Softanglei: Decret vom 29. August 1835, an fammtliche ganber. ten 29ten ftellen; aufolge Allerhochter Entschließung vom 23. Mai 1835.

Seine Majestät haben zu gestatten geruht, daß das Patent vom 31. December 1400, Nr. 514 der Justiggesehsammlung, and für die Bachtungen der Güter der Städte und Gemeinden sur die Justusse, das beißt, sür die nach der Kundmachung bieser Allerhöchsten Bestimmung abgeschlossenen Pachtcontracte in den Provingen, wo das bemertte Patent in Wirksamteit sieht, mit folgenden Modificationen gesehliche Kraft babe, daß

Erfen 8, bie in den S. 7 und 8 des berufenen Patentes bezeichneten Klagen bes Bachters, eben fo wie alle übrigen gegen Gemeinden gerichtete Klagen, gegen ble Gemeindeverwaltung gerichtet, und bei dem für die Gemeinde, welche es betrifft, nach den Jurisbictions Vorschriften competenten Gerichte überreicht, und

3weitens, bie in bem S. 11 bezeichneten gerichtlichen Berhandlungen von ben Bertretern ber Gemeinden bei bemjenigen Gerichte angesucht und veranlast werben muffen, welches nach Umftanben, zusolge ber allgemeinen Jurisdictions-Borfcriften, für solche Umtshandlungen gegen ben Rachter ber fie betreffenbe competenbe Gerichtsfland ift.

## 84.

Hoffangleis Deeret vom 29. September 1835, an fammtliche ganber- ben 29ien. ftellen.

Der Landesstelle wird eine Abschrift des §. 23 bes Militär-Heirats-Normale vom 10. Juni 1812, betreffend die Berbotsbelegung der Militär-Heirats-Cautions-Capitale und der von denselben entfallenden Ginflinfte mitgetheilt °).

") Abichrift bes §. 23 bes heirate-Rormale vom 10. Juni 1812.

Divinced by Google

<sup>311</sup> Chumften ber Rechtsamfpriche bes Aceariums ober eines Dritten können bie von ber Seirats-Caution sallenden Gintsuffie, sowohl mabrend der Che, als nach dem Tode best Mannes, bis pu jennen der Milwe, oder bil zur Auflösung des Gautionsberdandes, wenn die Einfanfte mur 400 fl. in Einfasscheinen oder weniger jabrich detragen, bloß mit einem Wietspelie, und wenn sie mehr als 400 fl. in Gintosischeinen jährlich ausmachen, nur mit einem Drittpelie erdirt und mit Berbot belegt werden. Auf das eingelegte Capital (elsh haben Vormertungen allerdirt, der bei Bertagen ber der unter der Beichaftung dert, das fie ätzlung der Echtle aus dem Gautionschaft der der die nach erfolgter Auflösung der Capital einste ther als nach erfolgter Auflösung der Capitale nicht ehre fonne.

1835. October.

85.

em Bien. Boffammer: Decret bom 3. October 1835, an fammtliche ganderftellen.

Seine Majefiat haben anzuordnen geruht, daß eine Gefällen wache errichtet werde, mit deren Aussiellung alle gegenwärtig unter verschiedenen Benennungen bestehnden, oder nach einzelnen Gefällen gesonderten Aussickstogane, in so weit se nicht ohnehin durch die Errichtung der Gränzwache außer Wirksamfeit traten, oder noch treten werden, auszuhören haben.

Da diefe Gefällenwache in furzer Zeit aufgestellt werden wird, so wird der beilliegende Auszug aus der Berfassung der Gefällenwache zur allgemeinen Kenntniß gebracht, damit fich von Jedermann hiernach benommen werde.

# Musgug aus ber Berfaffung ber Befallenwache.

§. 1.

Die Gefällenwache ift bestimmt :

- a) ben Soleichhandel und die Uebertretungen der Gefällsvorschriften zu bindern,
- b) verübte Uebertretungen biefer Boridriften gu entbeden,
- c) ben ausübenden Gefallsamtern in der Bollziehung ihrer Umtehandlungen hilfe zu leiften. 6. 2.

Die Gefällenwache ift ferner verpflichtet, in ben Fallen, welche burch befonbere Borfchriften naher bezeichnet werben, bei ber Bollftredung ber Bortehrungen fur bie öffentliche Sicherheit mitzuwirten.

Die Gefällenmade wird bestehen: aus Gefällenauffebern, Oberauffehern und Respicienten, denen die erforderliche Bahl Unter-Inspectoren und Inspectoren vorgesest wird.

Die Gefällenwache ift ausschließend ben Cameral-Behörben, und in ber höchften Inftang ber f. f. allgemeinen hoftammer untergeordnet.

§. 18.

Die orbentlichen Dienftverrichtungen ber Gefällenwache find:

- a) die vorschriftmaßige Beaufsichtigung ber Sandels ober Gewerbsfeute und Grundbesicher, deren Geschäftsbetrieb durch die bestehenden Borschriften jum Schutze eines Staatsgefalls einer besonderen Aussicht unterworfen wird.
- b) Die Bornahme von Sausburch sudungen bei Parteien, rudfichtlich beren die zur Anwendung dieser Magregel gesellich vorgezeichneten Bedingungen vorhanden sind. Ein gemeiner Luffeher ift für sich nicht besugt, eine Sausdurchsuchung vorzunehmen, wenn er von seinem unmittelbaren Borgesetten im Allgemeinen oder für specielle Fälle dazu die Ermächtigung nicht erhalten hat.
- v) Die Bollziehung der Borschriften über die Untersuchung und Ueberwachung der für den Absah von Gegenfländen der Staatsmonopole bestellten Geschäftsvermittler, Berleger und Berschleißer.

- d) Die Bewachung von Bruden, Heberfahrten und ganbunge. 1835. plagen. October.
- e) Die Ausubung einer Controle über bie Amtshanblungen ber einhebenben Gefällsamter.

## 6. 19.

Bum Behufe biefer Ueberwachung ber Umtshandlungen einhebenber Gefällsämter find die einem Gefällsamte nicht bauernd zur Dienftleistung zugewiesenen Anaestellten ber Gefällenwache befuat:

a) Barenladungen, die ber Zollentrichtung, ober ber zollämtlichen Beaufschigung unterliegen, ober verzehrung keurpflichtige Gegenstände, nachdem dieselben von einem siezu bestellten Gesällsamte ber Amtskandlung unterzogen wurden, wenn sich gleich die ämtliche Declung und der Berichluss in Ordnung besindet, zu dem nächsten Gesällsamte stellen, und eine wiederholten bestellt unter uch ung (Nach-Nebssich) der sieden worden zu lassen.

Bon diesem Rechte barf jedoch nur bei vorhandenem bringenden Berbachte Gebrauch gemacht werden. Die Individuen, welche sich dieses Rechtes ohne einen solchen Berbacht bedienen, find für die Kolgen verantwortlich.

b) Unter die Berrichtungen der Gefällenwache gebort die Gingiehung der Dedung en, mit benen Parteien über joll- ober verzehrungefteuerpflichtige Gegenftande verseben find.

#### 6. 21.

Die Bollziehung von Streifungen, und die Stellung von hinterhalten (Borpaffen) ift in der Regel nicht in dem Berufe der Gefällenwache gelegen. Bur Bewachung ber Steuerlinien, mit denen einige Städte für die Einhebung der Berzehrungssteuer umschloffen sind, und zur Besehung von einzelnen Buncten im Innern tes Landes, die, um dem Eindringen des Schleichhandels zu begegnen, durch ununterbrochene Streifungen flarter Abtheilungen gedecht werden muffen, werden Albeielungen der Granzwache bestimmt werden.

# §. 22.

Der Gefällenmache liegt ber Dienft ber Streifungen ob:

- a) Bur Bewachung ber Steuerlinien um geschloffene Orte, ober gur Dedung einzelner Puncte, in fo fern bie Aufftellung von Abtheilungen ber Granzwache unzuläffig ertannt wirb.
- b) Wenn Streifungen gur Entbedung von Gefällenübertretungen, über welche eine geheime Anzeige einlangte, ober über bie aus anderen Umftanben ein gegründeter Berdacht entsteht, nothwendig sind, 3. B. in der Nahe von Orten, die einem starten Berbrauche abgabenpflichtiger Gegenstände zum Sammelplate, ober zum Uebergangspuncte der Berbreitung über das übrige Land bienen.
- c) Wenn bie Gefallenwache von einem Gefallsbeamten, ober von ber Grangmache gur Mitmirfung bei einer Streifung aufgeforbert wirb.

#### S. 23.

Bei ber Berrichtung biefes Dienftes hat fich bie Gefallenwache nach ben ber Grangwache für biefelben vorgezeichneten Bestimmungen zu benehmen.

#### S. 24.

Im Innern bes ganbes, b. i. außer bem, ben Dienstverrichtungen ber Granzbuache nächf ber Joll-Linie zugewiesnen Bezirte, barf bie Gefällenwache Frachtführer ober Bacträger, von benen es wahrscheinlich ift, baß sie 30llbare Waaren ober Gegenflände, die bei ber Uebertragung von einem Orte an ben 1836. andern ju Folge ber bestehenden Borichriften mit fchriftlichen Dedungen versehen October. fen muffen, mit sich führen, ober tragen, über die Beschaffenheit ber Ladung befragen, und jur Borweisung ber Dedungen aufforbern.

## S. 25

Andere Parteien dursen im Innern best Landes auf der Straße nur in dem Falle angebalten, und um die Gegenstände, die sich bei ihnen besinden, befragt werden, wenn der dringende Berdacht einer Uebertretung der Gefällsvorschriften obwaltet, oder weun die, mit den Anordnungen über die Schließung einzelner Orte vorgezeichneten Bedingungen zur Anwendung dieser Maßregel vorhanden sind.

## §. 26.

Muf ber Strage ift fich von ber Uebereinstimmung ber Labung mit ber Ungabe ber Partei nur in fo weit ju überzeugen, ale biefes ohne Beranberung in ber Lage ber Ladung und ohne Deffnung ber Behaltniffe ober ber Berpadung geicheben fann. In fo fern biejes nicht ber Gall ift, ober wenn, ungeachtet ber Uebereinstimmung ber außern Gestalt und bes Berfdluffes ber Baarenladung mit ber Ungabe ber Bartei und ben vorgewiesenen Dedungen, aus michtigen Grunden ber Berbacht entfteht, bag bie Labung in ber Menge ober Beschaffenheit von ber Ungabe ber Bartei ober ben borgewiesenen Dedungen abweiche, fo foll fich bie Partei mit ber gabung auf bie Hufforberung ber Gefällenwache ju bem nachften, auf bem Bege jum Orte ber Bestimmung gelegenen einhebenden Gefällsamte, ober falls in biefer Richtung eine politifche Obrigfeit naber gelegen mare, ju berfelben verfugen, wo bie Untersudung ber Labung vorfdriftmaßig ju pflegen ift. Burbe fic auf ber Richtung ber Baarenfendung meber ein Gefällsamt, noch eine politifche Obrigfeit befinden, fo hat bie Stellung ju bem nachften Gefallsamte, ober ber nachften Obrigfeit in ber Urt ju geschehen, bag ber Bartei bie möglichft geringe Abweichung von ber eingeschlagenen Richtung verurfacht werte.

#### 6. 33,

Die Angestellten ber Gefallenwache haben fich bei ber Bollziehung ber ihnen aufgetragenen Berrichtungen nach ben, für bie lettern bestehenn Borichriften genan zu achten. Ge liegt ihnen ob, ben Parteien im Dienste mit Unftanb und Mafiamm zu bezegnen.

## S. 34.

Den in der Ausübung bes Dienstes begriffenen Individuen der Gefällenwache tommen die in den Gesehen gegründeten Rechte der Bache zu. Die gegen dieselben mit gefährlicher Drohung, oder gewaltsamer handanlegung verübte Widerschilcheit, wird als Werbrechen der öffentlichen Gewaltthätigteit, und die Zusammenrottung mehrerer Personen, um denselben Widerstand zu leiften, als das Verbrechen des Aufftandes geahndet.

# §. 35.

Die Parteien sind verpflichtet, die Auskünfte und Nachweisungen, welche die Angestellten der Gefällenwache im Grunde der, ihnen durch die Gesehe übertragenen Amtsbandlung über abgadenpflichtige oder einer gefällsämtlichen Aussignetiegende Gegenstände fordern, zu ertheilen, und überhaupt den, auf die bestehenden Borichristen gegründeten, an sie ergehenden Aussignetien unter den gelegmäßigen Strasen Folge zu leisten. Es kömmt ihnen nicht zu, diese Folgeleistung aus dem Grunde zu verweigern, weil nach ihrer Ansicht der Verdacht einer Uebertretung der Gefällsvorschriften gegen sie nicht vorhanden sei.

S. 67.

1835.

Die Glieder der Gefällenwache unterstehen in Civil- und Strafangelegenheiten October. der Gerichtsbarkeit besjenigen Gerichtsfandes, der ihrer perfonlichen Eigenfchaft augemeffen ift. Alls der Wohnfig berfelben ift der ihnen angewießene Standort angufehen. Dieselben werden für die Ausübung der Gerichtsbarkeit bei ichweren Polizeiübertretungen unter die in einem öffentlichen landesfürstellichen Amte fiehenden Personen gereiht.

S. 69.

Die Borschriften über die Berehelichung und über die Militärpflicht ber Individuen ber Gränzwache finden auch auf die Angestellten der Gefällenwache Anwendung.

S. 70.

Der Gefällenwache wird eine Umtsfleibung bewilligt, über bie eine besondere Borfdrift bas Rabere bestimmt.

6. 72.

Die Baffen besteben bei ben einem Amte bauernd gur Dienstleistung zugewiesenen Individuen, in einem Sabel. Andere Angestellte ber Gefällenwache, vom Respicienten abwärts, werden mit einem Feuergewehre sammt Bajonnet betheilt, bas sie bei Streifungen, bei der Bersehung fiebender Bachen, und bei ber Begleitung von Aerarial. Gut, ober in Strafverhanblung gezogener Gegenstände (Contreband-Waaren) gu tragen haben.

S. 76.

Ueber ben Gebrauch ber Baffen gelten für bie Gefällenwache bie für bie Grangwache bestehenden Borfchriften.

## 86.

Bofbecret vom 6. October 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; ben bien. zufolge Allerbochter Entschließung vom 18. Ruli 1835.

Seine Majestät haben über ben Berlust der Orben wegen Vergehungen eine allgemeine gesehliche Regel auszusprechen Sich nicht bestimmt gefunden; jedoch Folgendes anzwordnen geruht:

Benn ein Orbensritter eines Berbrechens ober einer fcmeren Polizei-llebertretung fculbig ertanut, ober bieffalls nur ab instantia absolvirt wirb, ift hiervon, ohne die Aundmachung und Bolliehung des Urtheils zu verschieben, jedoch mit Beilegung besselben und der Beweggründe, der Ordenskanzlei die Eröffnung zu machen, welche hierüber die Allerbochfte Entschiehung einholen wird.

Vom Tage der Kundmachung des Urtheils bis zur Gerablangung der Allerhöchsten Entschließung darf der Ordensritter von der ihm verliehenen Decoration teinen Gebrauch machen, daher ihm dieselbe bei der Kundmachung des Urtheils abzunehmen ist, wenn es nicht schon früher geschehen wäre. In Rücksicht der Mitglieder ausländischer Orden hat die oberwähnte Eröffnung an die f. f. geheime Haus. Hof- und Staatstanzlei zur geeigneten Mittheilung an die auswärtige Regierung zu gescheben.

1835. October.

# 87.

Softangleis Decret vom 7. October 1835, an fammtliche ganberftellen.

Den ganberftellen wird ber gwifchen Seiner f. t. Majeftat und bem Ronige von Griedenland abgefdloffene Sanbels- unt Schiffabrte-Bertrag ") mitgetheilt.

## ") Beilage.

# Sandele: und Schiffabrte: Bertrag

amifchen Seiner t. f. apoftolifchen Majeftat und Seiner Dajeftat bem Ronige von Griechenland, gefchloffen ju Althen ben 4. Mary (20. Februar) 1835, wobon bie Ratificatione-Urfunden ju Bien am 9. September (28. Muguft) 1835 ausgewechselt worben finb.

#### Urtifel 1.

Es wird swifden ten Unterthanen Geiner f. f. apostolifden Dajeftat und ienen Gr. Majeftat bes Ronias von Griechenland eine gegenseitige Freiheit bes Sanbels und ber Schiffahrt besteben.

#### Artifel 2.

In Folge berfelben merben bie Unterthanen ber hoben contrabirenben Theile in ben Safen und Deeren beiber Reiche gleiche Sanbelsfreiheit genießen, fo bag ibnen in ben bemelbeten Orten von ten beiberfeitigen Regierungen eine vollfommene Gleichbeit und Reciprocitat ber Rechte und Sandelsvortheile zugeftanben, und fie, in fofern biefe Rechte und Bortbeile allba irgend welchen Abgaben unterliegen, gang auf benfelben fuß wie bie Rationalen binfichtlich ber öffentlichen Muflagen gefest merben follen.

#### Artifel 3.

Musgenommen find bie Artifel ber Rriegscontrebande und ber Ruftenbanbel, er mag in einheimifden ober fremben Producten bestehen, welche von einem Rationalhafen in ben andern verfentet werben, welcher Santel nur mittelft Rationalfahrzeugen Statt finden fann, indeß wird es ben Unterthanen ber boben contrabirenden Theile frei fteben, ibre Baaren und Effecten auf befagte Fabrzeuge ju verlaben, intem fie, bie Ginen wie bie Unbern, bie namlichen Gebuhren ju entrichten haben 00).

#### Artifel 4.

Die Schiffe ber Unterthanen eines jeden der contrabirenden Theile merben in ben Safen und gandungsplagen bes andern nur jene Abgaben entrichten, welchen bie Rationalfdiffe unterliegen.

## Artifel 5.

Mle öfterreichifde und griechifde Schiffe follen jene angefeben merben, melde nach ben in beiberfeitigen Reichen bestehenben Borfdriften erworben fint, und bie See befahren.

#### Artifel 6.

Alle roben und verarbeiteten Producte, welche aus ben ber Berrichaft ber hoben contrabirenden Theile unterworfenen gandern fommen, und beren Ginführung

<sup>00)</sup> In Bemagheit eines nachträglichen Ginverftanbniffes swifden beiben boben contrabirenben Theilen, find bie Stipulationen biefes Artifels binfichtlich ber Rriegscontrebanbe nur im Falle eines wirflichen Rrieges, und nicht in Friebenszeiten anwenbbar.

in bie beiberfeitigen Safen, ober beren Musfuhr aus eben benfelben auf ben Rationalfdiffen erlaubt ift, ober gefehlich gestattet werben wirb, follen gleich. October. maßig auch auf Schiffen, welche ben Unterthanen bes andern ber hohen contrabirenben Theile geboren, ein- und ausgeführt werben tonnen, ohne bobern ober anberen Bebubren mas immer für einer Art unterworfen gu fenn, ale jenen, benen bie nämlichen auf Nationaliciffen ein- und ausgeführten Brobucte unterliegen, ober unterliegen merben.

# Artifel 7.

Alle Artifel, welche nicht aus roben ober verarbeiteten Brobucten ber ber Berricaft Geiner Majeftat bes Ronige von Griedenland unterworfenen Gebiete befteben, und gefetlich in Die öfterreichischen Safen eingeführt werben burfen, follen auf griedifden Schiffen nur jenen Bebuhren unterworfen werben, welche von ben nämlichen Artifeln, wenn fie auf öfterreicifchen Schiffen eingeführt werben, ju entrichten find, und eine genaue Reciprocitat wird in ben griechischen Safen gegen bie öfterreichifden Schiffe binfictlich jener Artitel beobachtet merben, welche feine roben ober verarbeiteten Erzeugniffe ber Geiner f. f. apoftolifden Majeftat unterworfenen Lander find, und gefestich in die griechifden Safen eingeführt werben tonnen.

#### Urtifel 8.

Die roben und verarbeiteten Producte ber Staaten eines jeden ber boben contrabirenben Theile, beren Ginfuhr in bie Staaten bes Unbern gefehlich gestattet ift, follen feine boberen ober anberen mas immer für einen Ramen führenten 216gaben unterliegen, ale von ben Grzeugniffen ber namlichen Gattung, welche aus einem andern ganbe tommen, gegenwärtig ober fünftig geforbert werben, ben Fall ausgenommen, wo in ben Staaten ber einen beiber Regierungen bie Abgaben von ben roben und verarbeiteten Erzeugniffen eines andern ganbes in Folge eines formellen Tractates, und nach Buficherung befonterer Sanbelsvortheile, ober einer gegenseitigen Berminderung ber Abgaben berabgefest murben; in biefem Falle wird bie andere Regierung nur bann bie gleiche Berminberung ber Abgaben anfprechen tonnen, wenn fie gleiche Bortheile anbietet, und erft in bem Mugenblide in ben Benuß berfelben treten, ale fie biefe Begenvortheile ober ein angemeffenes Mequivalent jugefichert hatte, fofern fie feine vom nämlichen Umfange und von gleicher Art anbieten fonnte. In jedem Salle werben bann Die beiben Regierungen ein befonderes Uebereintommen in Diefer Sinfict treffen muffen.

#### Artifel 9.

In Allem, mas auf bie Safenpolizei, bas Gin- ober Ausladen ber Schiffe. bie Sicherheit ber Baaren, die Gegenftande bes Sanbels und mas immer für Commerzialguter und Effecten Bezug bat, werden die Unterthanen ber beiben boben contrabirenben Theile gegenseitig ben Gefegen und Berordnungen ber Localpolizei unterfteben; bagegen aber fur ihre Perfonen und Guter, im gangen Umfange ber betreffenben ganber , biefelben Rechte , Privilegien , Bortheile und Freiheiten genießen, welche ben Rationalen felbft gemabrt find, ober noch jugeftanden merben tonnten. Gie werden ohne Sinderniß noch hemmung mit ihrem Gigenthum frei burch Berfauf, Taufch, Schenfung, lestwillige Unordnung, ober auf jebe andere Urt verfügen fonnen, indem fie fich jedoch nach ben Gefegen und Berordnungen ibres rudfichtlichen Baterlandes ju richten baben. Gie follen nach eigenem Gutbefinden ihr Bermogen aus einem ber beiben Reiche in bas anbere übertragen burfen, ohne biefer Uebertragung megen einer mas immer fur außergemobnlichen Steuer ober anberer Auflage unterworfen gu fepn.

1835. October. Artifel 10.

Weber mittelbar noch unmittelbar, weber von einer der beiben Regierungen, noch pon in ihrem Namen oder mit ihrer Ermäcktigung handelnden Agenten. Geselleder Körperschaften, soll hinsichtlich des Kauses oder Bertauses der rohen oder verarbeiteten Producte, welche von den Bessignungen des Einen oder des Andern der hohen contrahirenden Theile herfommen, und in das Gebiet des Andern eingeschut werden, einiger Wozug in Andetracht der Valtionalität des Hadzuges obwalten, da die Willenmeinung der hohen contrahirenden Theile dahin geht, daß in dieser Hissischung Etatt hade.

Artifel 11. Benn fich ber Fall ereignet, bas ein öfterreichisches ober griechisches Kriegsober Kauffahrteifdiff in ben Safen ober an ben Ruften ber wechfelseitigen Gebiete Schiffbrucherlitte; so foll ihnen die bestmöglichste Silfe, es fei fur die Rettung der

Schingering ettite, jo for ignit ote beinnigstroffe Gife in be Stefengung und Ausbewahrung ber geretteten Sachen geboten werben, auch sollen lehtere keiner Abgabe unter-liegen, in fofern nicht etwa in der Kolae aum Nerbrauche durüber verfint würde.

Urtifel 12.

Die hohen contrahirenden Theile kommen überein, keine Seeräuber in den Höffen, Quchten und Ankergründen ihrer Staaten aufzunehmen, und die volle Strenge der Gesetsge gegen alle Personen, welche als Seeräuber bekannt sind, wie auch gegen alle in ihren Staaten sich aufhaltende Individuen anzuwenden, welche eines Einvernehmens oder Einverständnisses mit ihnen überwiesen werden könnten. Alle den Unterthanen der hohen contrahirenden Theile gehörigen Schisse und Ladungen, welche die Seeräuber nehmen, oder in die Höffen des Einen oder des Audern stützen könnten, werden ihren Sigenthimern oder deren mit gehöriger Bostmacht versehenen Bestellten zurückgegeben werden, wenn sie den Beweis, daß das geraudte Gut ihr Gigenthum sei, gehörig berkellen, und diese Rücksellung wird leichs dann Statt haben, wenn der zurückgeserderte Gegenstaub sich in Handen eines Dritten besindet, sodald der Käusser erwiesenermaßen wußte oder wissen sonnte, daß der erwähnte Gegenstand von Seeräuberei herrühre.

Urtifel 13.

Die von ben Rriegsschiffen Seiner f. f. apostolischen Majestät wegen Seeräuberei aufgebrachten, und bis jest in ben öserreichischen Staaten zurückgehaltenen griechischen Unterthanen, sollen zur Berfügung der griechischen Regierung gestellt werben, welche sich dagegen verpflichtet, die faiserliche Regierung für die Kosten zu entschädigen, welche ihr ber Unterhalt dieser Gesangenen, bis zum Tage ihrer Burücksellung verursacht bat.

Artifel 14.

Wenn ber Fall einträte, daß einer ber hohen contrahirenden Theile mit einer Macht, Nation ober einem Staate sich im Kriege befände, so sollen die Unterthanen bes andern Theils ihren Handel und ihre Schiffahrt mit diesem nämlichen Staate sortsehen können, mit Ausnahme jener Städte und Hafen, welche zu band oder zu Mere blofitt, oder belagert waren. In keinem Falle jedoch wird der handel mit den als Kriegscontrebande angesehenen Artifeln gestattet werben.

Urtifel 15.

Die hohen contrahirenden Theile sind übereingefommen, sich durch einen besonderen Bertrag über bas, was eigentlich die Kriegscontrebande bezeichnet, so wie über die Grundsas ju verstehen, die sie hinsichtlich des Seerechts der Neutralen beobachten werden.

## Artifel 16.

1835.

Beber ber hohen contrabirenben Theile mirb bas Recht haben, General October. Confule, Confule, Dice-Confule und Confular-Agenten in allen Safen ober Stabten ber Besitzungen bes anbern Theils zu ernennen, mo fie zur Beforberung bes Sanbels und bes Commerzialintereffes ihrer Unterthanen nothig find , ober nothig befunden werben fonnten; bie Confule jeber Claffe, welche von ihren betreffenben Regierungen in gehöriger Form ernannt finb, werben jeboch ihre Umtspflichten nicht ohne borlaufige Genehmigung ber Regierung, in beren Gebiet fie eingefest werben, ausuben tonnen. Gie merben in ben beiberfeitigen Staaten fowohl binfictlich ihrer Berfonen, ale ber Musubung ihres Umtes gleiche Privilegien genießen.

#### Artifel 17.

Bas bie Gin- und Ausfuhr ber Erzeugniffe ihrer Staaten auf ber Donau fowohl im Laufe ober an ber Dunbung biefes Stromes betrifft, fo geben bie boben contrabirenden Theile ihre Willensmeinung tund, biefen Sandel ju begunftigen, und behalten fich vor, in einem eigenen Bertrage bie gegenseitigen Erleichterungen, welche fie ihm werben gemahren tonnen, festaufegen.

# Artitel 18.

Der gegenwärtige Sanbels- und Schiffahrtebertrag wird burch gebn Sabre, vom Tage ber Auswechslung ber Ratificationen gerechnet, in Birtfamfeit bleiben, und auch noch über biefe Frift bis burch volle gehn Monate giltig fenn, nachbem einer ber boben contrabirenben Theile bem anbern feine Abficht tunbgegeben baben wirb, beffen Birtfamfeit einzuftellen.

## Artifel 19.

Die Ratificationen bes gegenwärtigen Tractates werben ju Bien in einem Beitraume von brei Monaten, vom Tage ber Unterschrift an gerechnet, ober mo möglich früher, ausgewechselt werben.

Urfund beffen haben die wechfelfeitigen Bevollmächtigten benfelben unterfertigt, und ihre Mappen-Siegel beigebrudt.

Gegeben ju Athen, ben 4. Marg (20. Februar) 1835.

(L. S.) v. Protefd . Often m. p. (L. S.) 3. Rizo m. p.

## 88.

BoffangleieDecret vom 8. October 1835, an fammtliche ganberfiellen; ben Bten, gufolge Allerhöchfter Entichließung vom 25. Geptember 1835. Allen Uppellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigftelle vom 16. Dovember 1835.

Seine Majeftat haben über bie Frage: wie mit ben Allerhochft verliebenen Civil-Chrenmedaillen in bem Falle ju verfahren fei, mo ber bamit Betbeilte flirbt. bevor ihm bie Ghrenmebaille jugefommen ift, Allergnabigft anguordnen gerubt, baß bie Ehrenmebaille im Falle, als bie Allerhochfte Entschließung, mit melder biefelbe verlieben wird, noch vor bem Tobe bes Betheilten erfloffen ift, ben Erben bes Betheilten zu erfolgen . im Ralle aber ber Bebachte vor ber bieffalligen ibm bie Chrenmebaille verleibenben Allerhochften Entschliegung geftorben ift, jurud au legen fei.

1835. October.

## 89.

ben 10ten. Hoffangleis Decret vom 10. October 1835, an fammtliche Lanberfiellen. Allen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juffigfelle vom 23. November 1835.

Seine f. f. Majestät und Seine Majestät ber König von Preußen sind überein gesommen, die zwischen ihren gegenseitigen zum deutschen Aunde gehörigen Landern sowohl, als zwischen sämmtlichen preußischen Staaten und dem lombardischenectianischen Königreiche bestehende Bermögens-Freizügigkeit in der Art auszudehnen, daß zwischen sämmtlichen öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, einer Seits, und zwischen sämmtlichen preußischen Staaten anderer Seits, der Abschof und das Absahrtsgeld gegenseitig ausgehoben sein soll.

Bur naberen Bestimmung biefes Uebereintommens wird hiermit folgenbe Ertlarung beigefügt:

#### Artifel 1.

Bei keinem Bermögensausgange aus den sammtlichen öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, in die zur f. preußischen Monarchie gehörenden Staaten, so wie aus den f. preußischen Staaten in die f. f. österreichischen Staaten mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, es mag solcher Ausgang durch Auswanderung oder Erbschäft, Legat, Brautschaft, Schenkung oder auf andere Urt erfolgen, soll irgend ein Absahrtsgeld (census emigrationis) oder Abschwes (gabella hereditaria) erhoben werben.

Bon biefer Bestimmung bleiben jedoch biejenigen allgemeinen Abgaben ausgenommen, welche bei einem Erbschaftsanfalle, Legat, Berfause zc. zc., ohne Unterschied, ob bas Bermögen im Lande bleibt, oder herausgezogen wird, ob der neue Erwerber ein Inländer oder ein Fremder ist, bisher in ben beiderseitigen Landen haben entrichtet werden muffen, wie z. B. Erbschaftssteuer, Stämpelgebühren und beraleichen.

## Urtifel 2.

Die im Borstehenden bestimmte Freizigigsteit soll sich sowohl auf diejenige Abgade an Abschof und Absahrtsgeld, welche in die landesherrlichen Cassen siehe, als auf diejenigen erstrecken, welche etwa Privat-Personen, Communen ober öffentlichen Stiftungen zufallen möchte.

#### Artifel 3.

Die Bestimmungen ber Artifel 1 und 2 erstreden sich auf alle jest anhängigen und auf alle kunftigen Fälle. Unter die anhängigen Fälle werden alle diesenigen begriffen, in welchen am Tage der Auswechslung gegenwärtiger Ministerial-Ertlärung, nämlich am 16. August 1835, der Abschof oder das Absahlt war.

#### Artifel 4.

Die im Borflehenben bestimmte Freizügigfeit foll sich nur auf bas Bermögen beziehen. Es bleiben bemnach ungeachtet biefes Uebereinsommens biejenigen t. f. öllerreichischen und t. preußischen Gesehe in ihrer Kraft bestehend, welche die Person best Auswandernben, seine personlichen Pflichten, und namentlich seine Berpflichtung gum Ariegsbienste betreffen.

Es wird auch für die Zukunft, was die Gesetzebung in Betreff der personlichen Pflichten des Auswandermden, namentlich seiner Berbindlichteit zum Kriegs. October. dienste anbelangt, teine der beiderfeitigen Regierungen in der Gesetzebung beschräntt. Artikel 5.

Gegenwärtige, im Namen Seiner t. t. Majestät in hergebrachter Form aus, gesertigte Erflärung foll nach Auswechslung einer entsprechenden Erflärung ber t. preußischen Regierung Araft und Wirflamfeit in sämmtlichen f. t. österreichsischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, haben.

Bon dieser zwischen dem t. t. öfterreichischen und t. preußischen hofe abgeschlossen Uebereintunft, wegen Ausbehnung des Bermögens " Freizügigfeitels-Bertrages auf fammtliche t. t. öfterreichische Staaten, mit Eusschluß von Galizien, Dalmatien und des sombordisch-venetianischen Konigreiches, mit Ausschluß jedoch von Ungarn und Siebenbürgen, wird hiermit Jedermann, mit Weziehung auf das unterm 2. März 1820 (I. G. S. Nr. 1652) kundgemachte Patent über die Bermögens-Freizigigigkeit innerhalb des Gebietes des beutschen Bundes, in die Kenntnig gesett.

## 90.

Sofdecret vom 12. October 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 1810. Jufolge Allerhöchster Entschließung vom 20. Juni 1835.

Seine f. f. Majestat haben zu Beseitigung ber erhobenen Zweifel über die Rechte bes Fiscus, in Rudficht ber ihm nach bem §. 760 bes burgerlichen Gesethuches zufallenden Berlassenschaften, die Kundmachung folgender Gesehes-Erläuterung anzuordnen geruht:

Erblofe Bertaffenschaften tonnen, wenn die vorschriftmäßige öffentliche Borlabung der Erben ohne Erfolg geblieben, und die zur Unnmeldung der Erbrechte festgesette Edictalfrist verstrichen ist, von dem Fiscus sogleich eingezogen werden. Den Erben bleibt unbenommen, auch nach der Einziehung der Bertaffenschaft noch ihre Ansprücke darauf, so lange sie nicht durch Berjährung erloschen sind, gestend zu machen. Der Fiscus hat sowohl in Nücksich der Früchte eingezogener erbloser Bertaffenschaften, als der freien Berfügung über das Erbschafts-Bermögen alle Rechte eines redlichen Besigers. Diese Worschiften gelten auch für die dem Invallben- oder Gräng. Proventen-Konde nach den Gesehen zusallenden erblosen Bertassenschaften.

## 91.

Dopember.

Sofdecret vom 3. November 1835, an bas inneröfterreichifd-tuften- ben Bien. lanbifde Appellationsgericht, im Ginverftanbniffe mit ber foniglich-ungarifden Softanglei.

Dem Appellationsgerichte wird zur weiteren Berftändigung der ihm unterstehenden Criminal- und Landgerichte eröffnet: daß Ersuchschreiben an ungarische Landesbehörden, um Einleitung von Erhebungen in Untersuchungsangelegenheiten, außer den Fällen, wo die Erhebungen von einer töniglichen Freistadt oder in dem Diffricte der Jazoger und Kumaner zu pflegen sind, jedesmal an das Comitat zu richten feien.

1835. November.

92.

ben bien. Boffangleis Decret bom 5. Nobember 1835, an bie nieberofterreichifche Regierung, im Ginvernehmen mit ber oberften Auftigftelle.

Die f. t. oberste Justigstelle hat die zwischen ber Regierung und zwischen bem niederösterreichischen Appellatationsgerichte gepflogene Berhandlung, in Betreff des von der Bersorgungshaus-Berwaltung zu Mauerbach angesprochenen Rechtes über den Rachlaß der im Spitale verstorbenen Personen tie Inventuur auszumehmen, ander mitgetheilt. Im Einverständnisse mit der f. f. obersten Justigstelle wird num der niederösterreichischen Regierung bedeutet, daß mit Rücksich auf die Bestimmungen der Justigsinstruction vom 9. September 1785 (J. G. Kr. 464) unzuläsig sei, daß die Acte der Sperransegung und Inventur von den Berwaltungsbeamten eines Bersorgungshauses vorgenommen werden, indem diese gerichtlichen Acte, wenn sie Rechtsgiltigseit haben solen, nur von der competenten Gerichtsbebörde vorgenommen werden sonnen werden Gerichts

Babrend nun die Regierung angewiesen wird, hiernach die weitere Verfügung zu veranlassen, wird derselben zugleich bedeutet, daß zu einem solchen Acte in einem Spitale oder Verforgungshause ein Beamter desselben zuzuziehen sei, der die etwa dem Institute gehörigen Gegenfande anzugeben hat, welche, wenn die Angabe ohne Weiters begründet erscheint, in die Inventur gar nicht. oder, wenn solche zweiselbeit ift, nur mit der Bemertung auszunehmen sei, daß das Spital oder Verforgungshaus solche als Eigenthum in Anspruch nehme.

## 93.

ben titen. Hoffangleie Decret bom 11. November 1835, an fammtliche Landerftellen. Allen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der oberften Juftigftelle bom 14. December 1835.

Eeine f. f. Majestät und Seine Majestät ber König von Sachsen sind übereingetommen, die zwischen ihren gegenseitigen, zum beutschen Bunde gehörigen Ländern sowohl, als zwischen sammtlichen sachssichen Seaaten und dem lombardisch venetianischen Königreiche bestehende Wermögens-Freizügigteit in der Art auszudehnen, daß zwischen simmtlichen ölerreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siedenbürgen, einer Seits, und sämmtlichen sächssichen Staaten anderer Seits, der Abschof und das Absahrtsgetd gegenseitig ausgehoben sepn soll.

Bur naberen Bestimmung biefer Uebereinfunft wird folgende Ertlarung beigefügt :

Urtifel 1.

Bei keinem Bermögensausgange aus ben sammtlichen österreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, in die zur königlich-sächsischen Monarchie gehörigen Staaten, sowie aus den sächsischen Staaten in die kaiserlich-sösterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Sciebenburgen, es gich socker Ausgang durch Auswandberung, ober Erbschaft, oder Legat, oder Brautschaf, oder Schentung, oder auf andere Art ergeben, soll irgend ein Absschof (gabella hereditaria), oder Absaltsestel (consus emigrationis), erhoben verden.

Bon biefer Anordnung bleiben jedoch biejenigen allgemeinen Abgaben aus. 1835. genommen, welche bei einem Erbschaftsanfalle, Legat, Bertaufe zc. zc. ohne November. Unterschied, ob bas Bermögen im Lande bleibt, oder hinausgezogen wird, ob der neue Besitzer ein Inländer oder ein Fremder ist, bisher in den beiderseitigen Staaten haben entrichtet werden mussen, wie z. B. Erbschaftssteuer, Stämpelabgaben, Jollaebühren u. bgl.

#### Artifel 2.

Die vorstehend bestimmte Freizügigteit soll sich jedoch unbeschabet besjenigen, was in Ansehung der Bermögens eksportationen aus den zum deutschen Bundd gehörigen östereichischen Staaten in die sächsischen krodingen, und umgekehrt, durch die Bunddedichischen Geschaftlichen Schaftlichen Schaftlichen und auf dassenige Absahrtsgeld, welche in die landesfürstlichen Cassen siehen würden, erstrecken, und werden den Individuen, Gemeinden und öffentlichen Schstungen, in sofern ihnen dergleichen Abzugsrechte zustehen, dieselben ausdrücklich reserviet.

#### Artifel 3.

Die in beiden vorstehenden Artiteln bestimmte Freizügigfeit foll sich auch nur auf das Bermögen beziehen. Es bleiben demnach ungeachtet diese Uedereinkommens biejenigen f. t. österreichischen und f. sächsischen Gesey in ihrer Kraft bestehen, und es sollen biejenigen gesetlichen Gebühren entrichtet werden, welche die Berson des Auswambernden, seine personlichen Pflichen und seine Berpstichtungen zum Kriegsbienste betreffen. Auch soll in Jusunft keine der contrabirenden Regierungen in Ansehung aller jener Gegenfande, welche die Pflicht zu Kriegsdiensten und andere personliche Berpflichtungen des Auswamdernden betreffen, in der Gesegdung für ihre Staaten durch gegenwärtige Uebereintunft auf irgend welche Weise beschaftliche Geschaftlichen.

#### Urtifel 4.

Gegenwärtige, im Namen Seiner f. f. Majestät in hergebrachter Form ausgesertigte Ertlärung foll nach Auswechslung einer entsprechenden Ertlärung der k. fächsischen Regierung Kraft und Wirtsamteit in sammtlichen k. f. österreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenbürgen, haben.

Diese zwischen bem t. t. öfterreichischen und bem t. sächsischen hofe abgeschloffene, und nach erfolgter gegenseitiger Auswechslung, auch bereits feit 28. September bieses ahres in Wirksamteit getretene Uebereintunft, wegen Ausbehnung bes Bermögens-Freizigigfeits-Vertrages auf sammtliche t. t. österreichische Staaten, mit Einschluß von Galizien, Dalmatien und bes lombarbisch-venetianischen Königreiches, mit Ausschluß jedoch von Ungarn und Siebenburgen, wird mit Beziehung auf das Allerhöchte Patent vom 2. März 1820 (I. G. S. Nr. 1652), über die Bermögens Freizigigsteit innerhalb bes Gebietes bes beutschen Bundes zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

## 94.

Sofdecret vom 16. November 1835, an bas galigifche Appellations. ben 18ten. gericht; zufolge Allerhöchfter Entichließung vom 26. October 1835.

Die Rathe bes Bulowiner Stadt- und Lanbrechtes find in Ansehung bes Ranges ben übrigen galigischen Landrathen gleich zu halten; was jedoch in bem bisherigen Befoldungsftande ber Bufowiner Landrathe feine Aenderung bewirfet. 1835. November

95.

ben bien. Hoffanglei:Decret vom 21. November 1835, an bas Gubernium in Tirol.

Mit Beziehung auf die gemachte Anfrage, hinfichtlich der Freiseit der Provisionen ber Landesvertheidiger, findet man dem Gubernium zu erinnern, daß demselben dießfalls die Bestimmungen des Hoffanzlei - Decretes vom 30. März 1826 zur Richtschur zu dienen haben.

## 21bfdrift

bes Soffanglei-Decretes vom 30. Marg 1826, an bas Gubernium in Tirol.

Da Pensionen nach §. 313 ber Gerichtsordnung der Erecution unterliegen, so können auch die Gnadenbegüge der Landesvertheidiger, welche durch fein Gesetz von der Execution befreit, noch auch in die Classe der Provisionen, Almosen oder anderer eremter Genüffe gereiht sind, nach dem allgemeinen Gesetz nicht als exemt angesehen werden.

### 96.

ben 20ien. Soffangleis Decret vom 30. November 1835, an bas mabrifchfolefifde Gubernium, im Ginvernehmen mit ber oberften Juftigftelle.

Die von dem Gubernium in Ansehung der Instructionen für die in den Inquisitionshäuseru angestellten oder verwendeten Sanitats. Individuen im Gintlange mit dem Appellationsgerichte angetragenen Abweichungen von der für das Prager Eriminal-Sanitätspersonale bestehenden Instruction werden sowie der Antrag, daß die in der Prager Instruction enthaltene Gidesformel für die Sanitäts-Individuen ohne weitere Abanderung vorzuschen sei, einvernehmlich mit der f. t. obersten Justigstelle genehmigt.

Auch unterliegt es feinem Anstande, in der für das Sanitätspersonale in Brünn in der Eigenschaft als politische Sanitäts-Individuen bestiebenden Instruction die die Berpflichtung des Eriminalarztes enthaltenden Paragraphe 3, 4, 5 und 6 hinweg zu lassen, und für die Instructionen des übrigen politischen Sanitätspersonales jene für die Sanitäts-Individuen in Olmitz als Basis anzunehmen.

# Infruction

für die Criminalarite in Dabren und Schleften; durch Softanglei-Decret vom 30. November 1835 dem mahrifch-schlestichen Gubernium mitgetheilt.

S. 1.

Der Criminalgerichtsarzt und Wundarzt sind als Sanitätsbeamte dem Magistrate, und daber auch dem Criminalgerichte, Gehorsam und Holgeleistung schuletig, und haben alle Weschle und Ausstraße dieser Behörden, in Bezug auf ärztliche Untersuchungen und Sissessischen Der Wundungen und Sissessischen Der Wundungen und Sissessischen Der Wunderzt und die bei dem Gerichtshause verwendeten Hebammen sind übrigens in Amtsfachen auch noch zur Folgeleistung an den Arzt des Eriminalgerichtes anzumeisen, welcher darauf zu sehen hat, daß tieselben ihre Pslichten genau ersulen; wöbrigensalls hat er dieselben nach vorausgegangener fruchtloser Jurechtweisung der Behörde anzugeigen.

S. 2.

1835.

Die Pflichten ber Sanitatsbeamten theilen fich in folgende 3 Abschnitte: Rovember.

 In die Sorge für die Erhaltung bes Gesundheitsstandes ber in bem Gerichtshause untergebrachten politischen und Eriminal-Inquisiten und Sträflinge.

II. In die Pflege ber in biefem Saufe Erfranften, und

III. in die Burdigung und Befolgung ber fur die 3wede ber Rechtspflege erhaltenen Auftrage.

## I. Abidnitt.

#### Die Corge für Die Erhaltung bee Befundheiteftanbee.

#### S. 3.

Die Sorge für die Erhaltung des Gesundheitsstandes im Gerichtshause liegt zunächst dem Criminalgerichtsarzte insbesondere ob. In dieser hinsicht hat er auf Alles zu sehen, was auf die Gesundheit der Gesangenen Einfluß hat.

S. 4.

Bu biesem Behufe muß er auf die Kost alle Sorgfalt verwenden, die Speisenvorrätte selbst öfter untersuchen, öfter in der Küche zur Zeit der Ausspeisung nachsehen, die Speisen, das Brot und das Getrant selbst vertosten, und auf die Reinlichfeit der Eggeschirre, auf die Berginnung der allenfalls vorhandenen tupfernen Gefäße u. bal. feinen Wilch richten.

#### S. 5.

Auf die Beschaffenheit der Gefängnisse hat er ein wachsames Auge zu haben, in dieser Beziehung wenigstens von 14 zu 14 Tagen, und, wenn die Rochmendigkeit es erheischen sollte, auch öfter in Begleitung eines Abgeordneten des Eriminalgerichtes die sammtlichen Arreste zu besuchen, dabei aber zu erwägen, ob die Gefängnisse hinlänglich Luft und Licht haben, ob sie troden, reinlich, überhaupt so beschaffen sind, daß die Gesundbeit der Verdateten keiner Gesahr ausgesetzt werde, und ob die Arreste der bestehen Borschrift gemäß durch Definung der Thür, ausschnitte alle Tage, und zwar im Sommer durch eine gange, in den Wintermonaten dagegen durch inte balbe Stunde, gehörig gesüstet werden.

# §. 6.

Findet er etwas der Gesundheit Nachtheiliges, so muß er das entdette Gebrechen dem Magistrate, hinschtlich der politischen, und dem Eximinalgerichte, hinschtlich der Griminalgefangenen, zur Abhilfe sogleich schriftlich anzeigen, und hierbei zugleich die geeigneten Abhilfsmittel in Antrag bringen. Stellt sich aus was immer für einem Grunde eine längere Lüftung der einzelnen Arreste als nothwendig dar, so hat er diesen Umstand gleichfalls der Behörde anzugeigen, die nothwendig Dauer der Lüftung namhaft zu machen, den Grund dieser Maßregel aber gehörig nachzuweisen.

§. 7.

Wenn unter den Gesangenen anstekende Krantspeitösälle oder häusigere Erstrantungen vorsommen, so hat der Criminalgerichtsarzt hiervon sogleich, je nachdem dergleichen Krantspeiten in der politischen oder Gesiminal-Alstspeitung devdachtet werden, entweder dem Magistrate oder dem Eriminalgerichte schriftlich die Anzeige zu machen, damit ungesäumt eine Jusammentretung der Hausen und Kerferinspection mit dem Eriminalgerichtsarzte veransaft, und hierbei sein Gutarchen über die Ulrsachen der wahrzenommenen Krantspeitösälle, sowie über die zur schleunigen Behebung derselben und zur Verhütung weiterer Ausbreitung nöthigen Maßregeln eingeholt werden könne.

1835. November.

# II. Abidnitt.

## Die Pflege ber Rranten.

6. 8.

Die Pflege ber Kranken liegt sowohl bem Eriminalgerichtsarzte als bem Bundarzte ob. Der Erstere hat alle innerlichen Krantheitsfälle zu behandeln, ber Bettere dagegen alle bloß äußerlich Krante zu besorgen, und alle jene äußerlichen histolitungen in innerlichen Krantheiten in Bollzug zu sehen, welche ber Eriminalgerichtsarzt als nothwendig erachtet. In allen Fällen, wo bei einer äußerlichen Krantheit eine gleichzeitige wichtige innere Behandlung zur herstellung des Kranten ersorderlich ist, hat sich der Eriminalgerichts-Bundarzt jederzeit mit dem Arzte zu berathschlagen, und in Bezug auf die innerlich einzuschlagende heilmethode sich seinem Ausfruche zu überlassen. Dagegen ist ihm die Behandlung rein chirurgischer Krantheitsfälle unter eigener Berantwortung allein anvertraut.

S. 9.

Wird ber Eriminalgerichtsarzt ober Mundarzt zu einem erfrantten Gefangenen berufen, so muß er sich ungefäumt zu jeder Stunde bei Tag und Nacht zu bemfelben begeben, und fur seine herstellung thätigst Sorge tragen.

§. 10.

Die bloß unpäßlichen Gefangenen find in das bestehende Ordinations-Locale, und bort bem Criminalgerichtsarzte sowohl, als bem Bundarzte vorzuführen, die frank befundenen Inquisiten und Sträflinge im Arreste zu besorgen.

S. 11.

Diefenigen Inquifiten und Setäflinge, welche einer besonderen Wartung und Pfiege bedürfen , find in das im Orte befindliche Spital, in sofern es nach beffen Berfassung möglich ift, oder in die besonderen Krantengimmer, wofern beren vorhanden find, unterzubringen.

S. 12.

Woferne es in Ansehma der Kantenzimmer und der im Spitale zur Berfügung des Eriminalgerichtes zu ftellenden Krantenbette ganz fehlte, ist von Seite des Eriminalgerichtes auf das thätigfte im ämtlichen Wege hinzuwirfen, daß den Bedürfniffen für Krante aus den Arresten des Eriminalgerichtes vorgesehen werde.

§. 13.

Der Criminalgerichtsarzt hat bei ber Aufnahme ber Kranken in das Criminalipital, wenn ein foldes vorhanden ift, und in diesem Falle bei der Vertheitung derselben in die inselnen Krankenzimmer darauf bedacht 37 seyn, daß nicht in ein und dasselbe Krankenzimmer zwei oder mehrere Complizen untergebracht werben, und daher in dieser Beziehung stets mit dem Vorsteher des Criminalgerichtes Rückprache zu nehmen.

§. 14.

Die franken sowohl als unpäßlichen Gesangenen hat der Eriminalgerichtsarzt und Bundarzt mit jenem humanen Ernste zu behandeln, welcher biefer Elasse von Menschen gebuhret; babei aber burfen sich bieselben in Nichts mengen, was die Gesundheit der Gesangenen nicht betrifft, noch viel weniger aber sich mit ihnen in Privatsachen einlassen, oder sonst auf irgend eine Art den Zutritt zu benselben mißbrauchen.

S. 15.

Ift der Luftgenuß im Freien zur Gefundheits Erhaltung oder beren Biederherstellung' für einen Gefangenen unerläßlich nothwendig, fo ift bem Eriminal. gerichtearzte unbenommen, ben Luftgenuß im Freien für benfelben, unter Unführung bes Bestimmungsgrundes in Untrag ju bringen. Dur muß bieffalls immer eine November. bestimmte Beitfrift festgefest, und fur ben Gall, wenn bie Rothwendigfeit biefes Buftgenuffes vor Ablauf ber angetragenen Frift entfallen follte, biefer Umftanb fogleich jur Renntniß bes Eriminalgerichtes gebracht merben.

Bur Bermeibung jebes Digbrauches bierbei bat fich übrigens ber Criminalgerichteargt jene Bestimmung bes Strafgefetes ju Gemuthe ju führen, welche als Richtschnur jur gerechten Stimmeführung ju gelten bat, bag nämlich ber Straffällige nicht ftrenger, ale bas Gefen es verhangt, behandelt werben foll, bie Gerechtigfeit aber eben fo burch übel verftandene Menfchenliebe ale burch übertriebene Strenge verlett merbe; indem es bie allgemeine Gicherheit und bie Beforderung bes auf biefelbe gegrundeten Boblftandes ber burgerlichen Gefellichaft mefentlich erforbert, bas Berbrechen ju beftrafen.

#### S. 17.

Gine besondere Aufmertfamteit muß ber Eriminalgerichtsargt auf Die Bflege, Bartung und Roft ber Rranten richten, und Die Letteren nothigen Falls zeitlich, ebe fie noch bie Beiftesgegenwart verlieren, jur Grfullung ber Pflichten jener Religion, ju ber fie fich befennen, verhalten.

## §. 18.

Bei Berordnung der Arzeneien bat fich fowohl ber Criminalgerichtsargt als ber Bunbarat, fo viel als es nur immer möglich ift, an bie fur öffentliche Rrantenanstalten vorgezeichnete Ordinationenorm, und überhaupt an einfache, einbeimifche und wohlfeile, mit andern gleich wirtfame Argeneien zu halten, Die Argeneien nicht in unnüger großer Menge ju verschreiben, bie Quantitat bes Mages und Gewichtes berfelben mit volltommen ausgeschriebenen Worten in ben Recepten auszubruden, und bei ber Bieberholung einer Argenei ftete ein neues Recept ju ichreiben.

#### S. 19.

Ueber bie Gotheit und Gute ber Medicamente bat ber Criminalgerichtearat ju machen, und beghalb biefelben ihrer Qualität nach oft und mit Borficht ju prufen, fowie barauf zu feben, bag Bermecholungen ber Arzeneien bintangehalten, und fur biefen 3med auf jebes Argeneimittel wenigstens ber Dame bes Rranten, für ben basfelbe bestimmt ift, genau aufgezeichnet merbe.

## §. 20.

Ueber bie behandelten Gefangenen bat fomobl ber Arat ale ber Bunbargt ein Protofoll ju fuhren, Erfterer aus biefem Brotofolle am Jahresichluffe ben betaillirten Ausweis ber im Laufe bes Jahres Behandelten, Geheilten und Berftorbenen nach bem vorgeschriebenen Formulare ju verfaffen und ber Landefftelle vorzulegen.

## III. Abfchnitt.

Burbigung und Befolgung ber gerichtlichen Muftrage.

Die Auftrage ju Untersuchungen, welche von bem Magistrate ober bem Criminalgerichte gegeben werben, bat ber Criminalgerichteargt fowohl, ale ber Bunbargt, mit ber größten Genauigfeit und Gemiffenhaftigfeit ju vollziehen, und barüber bas funftgemäße Gutachten abzugeben.

marked by Google

1835. November. S. 22.

:. Bu diesem Behuse ist der Criminalgerichtsarzt und Wundarzt verpflichtet, alle Wochen zweimal, am Montage und Freitage, zu einer bestimmten Stunde, nöthigen Falls aber auch täglich, im Gerichtshause zu erscheinen.

6. 23.

Die neu angefommenen Inquisiten hat der Eriminalgerichtsarzt gleich nach ihrer Ginlieferung unter Zuziehung des Bundarztes, und bei Beibspersonen mit Beiziehung einer Hebamme, genau, bei wenigstens theilweise entblößtem Körper, in Beziehung auf äußere Körperzebrechen, Spuren von Verlehungen u. dgl. zu untersuchen, biebei die Lebensgeschichte des Inquisten in Beziehung auf ausere Berantheitsanlage ober eine Krantheit zu bedingen, ober einen kranthaten Jukand anzuzeigen im Stande sind, gründlich zu erforschen.

6. 24.

Das Ergebniß dieser Untersuchung ist jederzeit dem Eriminalgerichte kurz und bündig schriftlich anzuzeigen, und hierbei zugleich zu bestimmen, ob die Untersuchten gesund, zur Arbeit und Jücksigung mit Stock und Ruthenstreichen geeignet seien. Beit jedoch nicht in allen Fällen ein gehörig begründetes Resultat sich gleich bei der ersten gepflogenen Untersuchung ausstellen läßt, so hat der Eriminalgerichstagt mit dem Wundarzte oder der Heckmung ausschließen Bericht gleich nach der ersten Untersuchung nur dann, wenn das Ergebniß gar nicht zweiselhaft ist, im entgegengesetzen Falle aber, sobald es das Eriminalgericht bedarf, demselben zu erstatten.

6. 25

Nicht minder ift es die Pflicht des Criminalgerichtsarztes, unter Zuziehung des Bundarztes oder einer Sebamme, über die Zuläffigfeit der den Inquifften während ihrer Untersuchung zuerkannten Strafen, sowie über die Zuläffigfeit der Wolftredung und Kundmachung des Urtheiles in Bezug auf ihren Gesundheitszustand das gewiffenhafte Gutachten abzugeben.

S. 26.

Gemeinschaftlich mit bem Bundarzte hat ber Eriminalgerichtsarzt auch die Befunde über das Alter der Gesangenen auszusertigen, wenn es nicht möglich ift, sich das für diesen Zweck nöthige Geburtszeugniß zu verschaffen; und überhaupt ift der Lestere verpslichtet, unit dem Ersteren in allen gerichtlichen Källen die aufgetragenen Untersuchungen zu psiegen, und die Befunde gemeinschaftlich zu sertigen, wo das Eriminalgericht ihr beiderseitiges Gutachten für nothwendig erachten wird.

§. 27.

In jenen Fallen, wo das Geseb jur sichern Begründung des Urtheils zweier beeideter Aerzte ersorbert, hat das Eriminalgericht noch einen beeideten Urgt beieichen zu lassen, sowie auch die Zuziehung eines zweiten beeideten Bundargtes dann zu veransaffen, wenn das Gesen bas Gutachten zweier Bundargte erforbert.

S. 28.

Die gerichtlichen Leichenbeschauen sollen, wenn sie vorgenommen werden, im allgemeinen Krankenhause, woserne ein solches im Orte des Eriminalgerichtes ift, vorgenommen werden, und ihnen hat sowohl der Eriminalgerichtsaust, als der Begenommen werden, und in der Regel ift der Prosession der gerichtlichen Medigin sammt seinen Schülern, wosern sich in Orte eine Lehrtanzel der gerichtlichen Alexenestunde besindet, beiquieben.

Der Arzt hat übrigens barüber ju machen, bag fich bei biefen Leichenbeschauen frenge nach ber Inftruction fur bie öffentlich angestellten Aerzte und Bunbarzte

in ben f. f. Staaten, wie fie fich bei Leichenbeschauen zu benehmen haben (Bof- 1835. tauglei-Decret vom 19. Janner 1815, Nr. 1125 ber J. G. G.), gehalten werbe, Rovember,

Der Bundarzt aber hat nothigen Falls bei ber Leicheneröffnung und ber innern Leichenbeschau felbst hand anzulegen.

6. 29.

Shließlich wird sowohl der Criminalgerichtsatzt als der Wundarzt angewiesen, über alle Amtsverrichtungen, gemäß ihres Gibes als Arzt und Wundarzt, sowie jenes als öffentliche Beamten, die ftrengste Verschwiegenheit zu beobachten.

97.

December.

Bofdecret vom 1. December 1835, an bas tirolifche Appellationsgericht. ben 11en.

Wenn in erster Instanz ein Notulus bereits aufgenommen worden ist, so ist nach §§. 338 und 340 der Gerichtsordnung im Appellations- und Nevisionszuge feine Inrotulirungs-Tagsahung mehr auszuschreiben, sondern die weitere Bezeichnung der neu zugewachsenen Acten von Amtswegen vorzunehmen.

## 98.

Sofdecret vom 1. December 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; ben tien. . aufolge Allerhöchfter Entichliefung vom 21. Rovember 1835.

Die in dem Hofderrete vom 7. December 1815, Nr. 1193 der Zustig-Geschammlung, enthaltene Bestimmung, hinsichtlich der Lagerstätte und der Beköstigung, hat auch bei denzienigen Strästlingen des schweren Kerters, welche gemäß des S. 457 des Strassesehei den Eriminalgerichten zur Bollziedung der Strasgesches bei den Eriminalgerichten zur Bollziedung der Strassengehalten werden, hinsichtlich der Lagerstätte sogleich in Anwendung zu tommen, wenn diese Strässinge nicht schon, gemäß früherer Berfügung, auf diese Art behandelt werden. Die Allerhöchse Bestimmung wegen der Beköstigung ist mit Berüdstigtigung der Landesverhältnisse im Wesentlichen in Erfüllung zu bringen, ohne an dieselbe Gattung der Eveissen gebenden zu sein.

# 99.

Sofdecret bom 7. December 1835, an das bohmifche Appellationsgericht. ben 7ten.

Das Appellationsgericht hat in allen Fällen ohne Unterschied, wo es auf eine Strasmilberung anzutragen sindet, auch dann, wenn als gesehmäßige Strase lebenstanger schwerer Kerter oder der Lod bestimmt ist, sich auch über den Grad der Milderung bestimmt auszusprechen.

## 100.

Sofdecret vom 7. December 1835, an bas nieberöfterreichische, inneröfterreichische fügenländische, böhmische, mahrisch-schlegische und galigische Appellationsgericht; gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 21. November 1835.

Seine f. f. Majestät haben in Vetress ber Anschreibung der Istaeliten an den bücherlichen Besih dristlicher Realitäten in benjenigen Provinzen, wo sie nach der Berfassung zu dem Besihe solcher Realitäten nicht besugt sind, Folgendes anzuordnen geruht: Berfonen, einzuleiten.

1835. Die Israeliten können in denjenigen Provingen, wo sie zu dem Besiße dristDecember. licher Realitäten nicht berechtiget sind, zu dem bücherlichen eigenthümlichen Besiße
berselben nicht anderes gelangen und zugelassen werden, als wenn die OriginalUrfunde, durch welche ihnen ausnahmsweise die Fabigseit zur Erwerbung und zu
dem eigenthümlichen Besiße solcher Realitäten verliehen wird, dücherlich eingetragen
sit, wo sofort nur nach oder mit der gleichzeitigen bücherlichen Eintragung dieser
Urfunde die Einverleibung der zur Eigenthumserwerdung und Besigvorschreibung
ersoberlichen weiteren gesemäßigen Urfunde über den Privatrechtstiel stattsindet.
Sollte dennoch ein Jude sich was immer für eine Urt in den bücherlichen
Besig einer dersstlichen Realität einschleichen, so sis dessen Deposessioning durch
den Kiscus, mit Ausrechtbaltung der mittlerweise erworbenen Rechte dritter

Die Kreisamter sind gleichzeitig anzuweisen, sobald dieselben zur Kenntniß gelangen, daß sich ungeachtet dieser Berordnung ein Israelit dennoch auf was immer für eine Art in den dückerlichen Bestig einer chtiflichen Realität eingeschichen habe, hierüber die Untersuchung unverzüglich zu pflegen, die Entscheidung in erster Instanz, od der Jude aus dem Bestige zu segen sei, zu schöpfen, sofort aber die Antishandlung, hinsichtlich der Erecution dieses Erkenntnisses, dem Fiscus der Browing zu übertragen.

## 101.

ten ten. Bofdecret vom 7. December 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchfter Entfcliegung vom 1. December 1835.

Serichtliche Sdiete, welche nach ben Gesehen durch die Zeitung fund zu machen find, sollen in dieselbe breimal eingeschattet werden. Diese breimalige Einschaltung ist bei allen Edicten ohne Außnachme hinreichend. Es bleibt zugleich dem Ermessen des Richters überlassen, zu bestimmen, ob das Edict in brei unmittelbar auf einander folgende Zeitungsblätter eingerück, oder nach angemessenen turzen Zwischenzumen neuerlich darin abgedruckt werden soll. Alle älteren für einzelne Provingen erlassenen oder allgemein verdindlichen Gesehe über bie Kundmachung ber Schicte durch die Zeitungen werden, in sofern sie gegenwärtiger Werordnung wibersprechen, ausgehoben.

## 102.

ten 7ten. Sofdecret vom 7. December 1835, an das niederöfterreichifche Appellationsgericht; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 1. December 1835.

Seine f. f. Majestat haben in Erwägung einer von dem Gremium der hiesigen Großhändler überreichten Borstellung Sich bestimmt gefunden, die Anordnung des 13. Artitels der Wechselsordnung, vermöge welcher die Levirung des Protestes wegen nicht geleisteter Jahlung erst um sinst uhr Abende statssindet, für den Biener Plah dahin abzuändern, daß von nun an diese Proteste zu erheben sind, wenn die Jahlung die mohl in Wittags nicht geleistet worden ist.

1835. December.

103.

Boftangleis Decret bom 12. December 1885, an das Tiroler ben tuen. Giubernium.

Die Anheimsagung der Graf Tannenberg'schen Lehensgerichtsbarfeit Rottenburg am Inn und der lehenbaren von Mersi'schen Gerichtsbarfeit der Hosmarten Lichtwer und Minster wird angenommen, die Jurisdiction über die bisher unter dieserscheberichtsbarfeit gestandenen 14 Gemeinden unter die Landesssürsslichen Landgerichte gu Kattenberg, Schwah und Fügen vertheilt, und das Lehtere für ein Landgericht zweiter Classe ertflärt.

## 104.

Hoffanzleie Decret vom 14. December 1885, an den Oberft-Burg, ten iblen grafen in Bohmen. Den bohmischen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der oberften Justigstelle vom 21. December 1835.

In Gemäßheit best mit der f. f. oberften Justigstelle gepflogenen Einvernehmens hat aller Einfluß der Landtafelbeamten in Böhmen auf die Berfassung von Stammbaumen deßhalb aufzuhören, weil Stammbaume für sich allein keine Beweisurkunden sind, weil dieselben, in sofern sie eine Uebersicht der eigentlichen Behelfe liefern, von dem Landtaselpersonale für Private nicht verfaßt werden sollen, und weil die Aufsindung von Abelsurkunden lediglich den Parteien zu überlassen ist.

Es kann nämlich eine Berechtigung ber Beamten ber böhmischen Landtafe gur Aussertigung von Stammbaumen um so weniger stattfinden, als diese keines wegs die Gigenschaft öffentlicher Urfunden haben, weßhalb ihre Aussertigung nicht in dem Bereiche eines öffentlichen Beamten liegen kann, überdieß dadurch die Ungukommlichteit herbeigeführt wurde, daß die erwähnten Urkunden in dessen Folge scheindar eine ämtliche Autorität erhielten, welche jedoch die Behörden nicht anertennen wurden.

Auch fann den Landtaselbeamten nicht gestattet werden, den Parteien einzelne Woels-Notizen oder theilweise genealogische Tableaur zur Benügung dei Ausbertigung von Stammbäumen zu ersolgen, und es ist daher die in dieser Beziehung bestehend bisherige llebung um so mehr einzustellen, als es mit dem Charatter eines öffentlichen Beamten nicht vereindar ist, daß er die in Folge seiner ämtlichen Stellung erlangten Notizen den Parteien zur Geltendmachung ihrer Privatansprüche mittheile, und densessen den Parteien zur Geltendmachung ihrer Privatansprüche nöchte, und densessen den größen Mishräugen Unsag geben könnte. Ein solches Versähren steitet auch wider Nethenmungen des Landtaselzhatentes, gemäß welcher jeder Partei nur die Einsicht der Landtasel im Beisen eines Landtaselbeamten ohnehin, jedoch ohne sernere Einstufnahme des Beamten, zusteht, so wie die Allerhöchte Anordnung vom 23. September 1810 (3. G. 922), den Weamten jede Mittheilung von Actenstücken an Parteien sowohl in Ubsschrift als mündlich oder durch Einsicht in bieselben, mit Ausnahne der durch besondere Vorschriften bezeichneten Fälle, unter der Strase der Dienstentlassung geradezu untersagt

1835.

December.

105.

ben 14ten. Sofderret vom 14. December 1835, an fammtliche Appellationsgerichte; jufolge Allerhöchfter Entschließung vom 7. December 1835.

Seine Majestät haben zu gestatten geruht, baß die Appellationsgerichte in Fällen, wo die Eriminalgerichte erster Inftanz von der Untersuchung wegen Misbrauches der Amtsgewalt, oder Berleitung zu demselben abzulaffen beschlieben, die bei ihnen einlangenden Berichte aus eigener Macht erledigen, und auf gleiche Art auch über die Ablassung ober Unterduung wegen Berfälschung öffentlicher Creditspapiere, wenn gegen feine bestimmte Person Anzeigen dieses lehteren Berbrechens eintreten, selbst entschen fonnen.

Das Appellationsgericht hat daher in den ebenerwähnten Fällen, vom Empfange gegenwärtigen Decretes an, die Eriminalacten an den obersten Gerichtshof nicht mehr einzusenden, sondern seine eigenen, obgleich früher bereits gesaßten Beschüffle sogleich auszusertigen, auch die Allerhöckse Entschließung den ihm untergeordneten Eriminalgerichten erster Instanz jedoch bloß zur Wissenschaft und mit der Bemertung mitzutheilen, daß in Rücksich ihrer an den bisher gestenden Worschriften über die höhere Bestätigung ihrer Beschüffle dadurch nichts geändert worden sei.

# 106.

ben 15ten. Hofbecret vom 15. December 1835, an das böhmische Appellationsgericht.

Der oberfte Gerichtshof hat im Einverständnisse mit der allgemeinen hoftammer dem Appellationsgerichte zu versügen besunden, es habe fünstig bei Ertenntnissen über Mingversälschungen in der Regel, ohne Anschluß der Untersuchungsacten, bloß Galificate unter Belanntgebung des Untersuchungsresultates einzusenden, und nur, wenn aus der Beschaffenheit der Untersuchung und des Falles Umfände und Berhältnisse hervorgehen, welche für die Finanzverwaltung von besonderem Interesse fenn tönnen, welche sohn der Rudprnehmung des Appellationsgerichtes überlassen wie wie fohn den führtig die dießfälligen Untersuchungsacten hieber vorzulegen.

## 107.

ben 221en. Hofbecret vom 22. December 1835, an das niederösterreichtiche Appellationsgericht.

Auf den wegen Mittheilung der Eximinalacten an baierische Gerichte erstatteten Bericht wird dem Appellationsgerichte hiermit erwiedert: daß es einer besonderen Ermächtigung der Stadt- und Landrechte zu Linz und Salzburg zur Mittheilung der Eximinalacten an baierische Gerichte nicht bedürse, da die gedachten zusolgegehosterets vom 4. September 1818, Kr. 1442 der Justiggesehlammlung, zur unmittelbaren Berhandlung mit ausländischen Behörden besugten Stadt- und Landrechte auch die Mittheilung der Eximinalacten an baierische Gerichte, in sofern dabei seine Wedenne eintreten, aus eigener Macht zu bewilligen berechtiget sind, umd hierin durch das Hospecret vom 24. August 1827, Nr. 2302 der Justigselehsammlung, seine Abänderung getrossen worden ist.

## 108.

1835. December.

Hofbecret vom 22. December 1835, an fammtliche Appellatione. von tuen. gerichte, mit Ausnahme jener von Tirol und Dalmatien; gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 3. November 1835.

Seine Majestät haben die Frage, ob bei Streitigfeiten über den Bezug und das Quantum des Laudemiums die Entscheidung den politischen Behörden oder den Gerichten austebe. dahin au entscheiden gerubet:

Streitigfeiten zwischen ben Serrschaften und Grundholden über bas Recht und bas Maß bes Bezuges von Laubemien sind in ber Negel von den politischen Behörden zu eutscheiden. Den Gerichten steht bas Erfenntniß über solche Streitigsteiten nur dann zu, wenn sich die Unsprüce oder Einwendungen auf besondere privatrechtliche Titel, insbesondere auf Berträge oder auf solche Urtunden gründen, aus welchen Berbindlichkeiten oder Befreiungen der jeweiligen Besiehen Berbindlichkeiten oder Befreiungen der jeweiligen Besiehung auf ihre Ecalikät rücksichtlich des Laubemiums abgeleitet, die aber in Beziehung auf ihre Echtbeit oder Giltstgeit von dem anderen Tebeile bestritten werden.

## 109.

Sofbecret vom 22. December 1835, an fammtliche Appellations, ten auer, gerichte; jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 27. April 1835.

Seine Majestät haben in Rudficht der llebersehung der in fremden Sprachen ausgestellten Urtunden, von welchen in gerichtlichen Geschäften Gebrauch gemacht wird, Folgendes anguordnen gerubt:

Er fien 8. Die Parteien find allen nicht in der Gerichtssprache oder in einer der Landessprachen ausgestellten Urfunden, wovon in oder ausier Streitsachen bei Gericht Gebrauch gemacht werden soll, beglaubigte Nebersehungen in die Gerichtssprache oder in eine der Landessprachen beigulegen schuldigen.

Iweitens. Bei den Landrechten oder bei den Collegialgerichten erster Instang der Hauptjadte der Provingen oder Gouvernements, und nötiggenfalls auch bei den Collegialgerichten anderer größerer Städte soll we den lebersegungen aus benjenigen fremden Spracken, worin häusiger lirfunden ausgestellt werden, die erforderliche Angabl von Dollmetschen, in soserne es nicht schon geschehen ist, für beständig eidlich verpflichtet werden. Die Dollmetsche sind vorzüglich aus den Abvocaten, den Abstaren oder den vor der Allerböchsten sintschließung vom 9. April 1833 (I. G. S. Rr. 2608), bereits ernannten Hofageneten ausguwählen und von den Appellationsgerichten zu benennen. Iches Appellationsgericht wird nach Bernehmung der ihm untergeordneten Landrechte und größeren Collegialgerichte die Anzahl dieser Dollmetsche seitzigen, dieselben von den Gerichten der ersten Instanz, bei denen sie verpflichtet werden sollen, in Borschlag bringen lassen, und über die Kenntnisse und das sittliche Bohlverhalten der Borgeschlagenen auf alle Art Ueberzeugung zu erlangen suchen.

Drittens. Für einzelne Fälle, in denen die Uebersehung von teinem der für beständig verpflichteten Dollmetsche versertiget werden kann, hat der Richter erster Inftang den Ueberseker zu benennen und zu beeibigen.

#17

1835. Biertene. Um Gube ber Ueberfegung hat ber Dollmetid bie genaue December. Uebereinstimmung berfelben mit bem Orig nate mit Begiebung auf feinen Gib gu bezeugen, Jahr und Tag ber verfertigten Ueberfemung zu bemerten, und biefes Beugniß burch feine Unterschrift und fein Bettschaft zu befraftigen. Goll von ber Urfunde außer bem Orte, wo ber Dollmetich feinen Bobufit bat, Gebrauch gemacht werben, fo ift bie Unterichrift besfelben von bem Gerichte, bei bem er in Bflicht fiebt, mit bem Beifabe ju beglaubigen, bag er als Tollmetich gerichtlich beeibigt fei.

> Runften 8. Die fur beständig beeibigten Dollmetiche haben ben Barteien bie Ueberfegungen, welche fie verlangen, auch ohne besonderen gerichtlichen Auftrag gegen Bezahlung ju verfertigen. Die Gebuhren bes Ueberfegers fint, wenn barüber teine llebereinfunft gwifden ibm und ber Partei ju Stande fommt, von bem Berichte zu bestimmen.

Sech Sten 8. Die Ueberfebungen eines bei Bericht eiblich verpflichteten Dollmetiden find von eben biefer und anderen Beborben fur richtig angunehmen. Der Bartei, welche eine Ueberfetung für unrichtig erflart, muß jedoch gestattet merben, ihre Behauptung burch zwei ober mehrere Runftverftandige nach ben Borfdriften ber Berichteordnung ju erweifen.

Siebentens. In Die öffentlichen Bucher werben Urfunden, Die meber in ber Berichtesprache noch in einer ber Lanbessprachen abgefaßt find, in ber Ueberfebung, und mo es thunlich ift, jugleich auch in ber Sprache bes Driginale eingetragen. In Unfehung bes Berfahrens ber proviforifch beibehaltenen Spothetenamter im lombarbifc-venetianischen Konigreiche und in Dalmatien wird an ben bisher geltenben Berordnungen burch bie gegenwärtige Borfdrift nichts geanbert; ber Inhalt ber Urtunden tann baber in die Sppothefenbucher auch in Bufunft in feiner andern ale ber italienischen Sprache eingetragen werben.

#### 110.

ben 28ten. Spefdeeret vom 28. December 1835. an fammtliche Appellationsgerichte. mit Ausnahme jener von Tirol und Dalmatien.

Rufolge Allerhöchster Entschließung vom 23. April 1835 haben die Beurlaubten ber erften gandwehr . Bataillone, fo lange Bestere in ber activen Militarbienftleiftung fteben, unter ber Militar-Jurisdiction gu bleiben.

#### 111.

ben 28ten Bofdecret vom 28. December 1835, an fammtliche Appellatione. gerichte, mit Ausnahme jenes von Dalmatien; jufolge Allerhochfter Entfdließung vom 24. December 1835.

Um allfälligen Zweifeln über bie Unwendbarteit ber §g. 573 und 539 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches auf die Teftirungs- und Beraugerungsbefugniß ber Mitglieder aufgehobener Rlofter ju begegnen, ift fur nothwendig befunden worben, an ertlären, bag von bem Angenblide ber Befanntmachung biefer Ertlarung an, die Befege, welche bie Befugnif ber Erreligiofen, welche bie Muflofung ihrer Gelubde erhalten haben, ober burch Aufhebung ihres Orbens, Stiffes

ober Klosters aus ihrem Stande getreten sind, in der Berfügung über ihr wie 1835. immer erworbenes Bermögen unter Lebenden oder durch lettwillige Anordnungen December, auf was immer für eine Art beschränken, namentlich die zwei Patente vom 20. Juni 1774 °) und vom 30. August 1782 (I. G. S. Nr. 72), aufgehoben werben, und daß baher die Bestglungischer in Rücksiche der Berfügung über ihr Bermögen unter Lebenden, oder durch lettwillige Anordnungen seligich nach den allgemeinen Bestimmungen bes allgemeinen bürgetichen Gesehbuches zu beurtheilen sind.

#### 112.

Boffangleis Decret vom 29. December 1835, an die niederöfferreichifche ten ev en Regierung; gufolge Allerhöchfter Entschliebung vom 22. December 1835.

Seine t. f. Majestät haben ben im Einverständnisse mit der allgemeinen Softammer erstätteten Antrag, die im diplomatischen Bege verlangten Totten-, Trau-, Taus- und andere derlei Zeugnisse von der Stämpelabgabe zu befreien, gegen Berobachtung der Reciprocität von Seite der auswärtigen Regierungen zu genebmigen gerubt.

Zugleich findet man in gleicher Absicht anzuordnen, daß in denselben Fallen bie ermähnten Urfunden von den zu deren Ausstellung berufenen Seelsorgern von Umtswegen unentgeltlich auszusertigen find.

Wir Maria Therefia, von Gottes Gnaben romifche Kaiferin ze. ze. Entibieten allen Unferen getreten, sowohl geftlichen als weltlichen Obrigfeiten und Basfallen, was Stantes ober Weifens die find, Unfere faiferliche fonigliche Gnabe, und geben euch hiemit gnabigit zu vernehmen:

Basmafen Bir in Anfchung ber funftigen Acquistionen ber ehemaligen Goeierätsmitglier gesemblig zu patuiren befunden haben; baß die Erzejutien, weiche die anderer Brofeffion abgelegt baten, jenest, was von ischer Beit is jur Aufsbeung der Goeiest, ben übrigen weltlichen Inteflat-Erben wirflich angefallen fepe, und in der Abdicatione bonorum nicht begriffen fepn fonnen, unicht zu verlangen feine Westgunfi haben sollen, sondern wielweite bie Gigenthumer bei ibren refnagten Rechten zu schäpen wären.

Bur bas Runftige bingegen wollen Wir gnabigft festgeseth haben, bag gwar bie bermaligen Erseinten von Beit bes aufgebobenen Zestuten-Orbens, und ber bieffalls in loco
publiciten pabfilden Auflösinge-Berer, ber Erbifhaften überdaupt, folglich auch ber Mequifitionen per donationen allerbings fabig fenn sollen, ieboch sei ibnen teine Beraufernng,
ober anderweitige freie Dieposition inter vivos hiemit zu gestatten, sondern nur ber Fruchtgenuf bes Acquirieten einzugesteben, wie benn auch en bestei acquirierte Copital in sinade
publico zu verschern, ober, wonn es ein Sumebile ware, im gehörigen Wege, damit feine
Beraußerung gescheben möge, die Vorsorge zu treffen, auch überhaupt die verlästiche Ber
sicht farzusehren seyn werbe, auf baß in feiner Ziel bertei Bona onerieet werben mögen,
wobei aber die Bahrnisse von mindezem Bertbe, welch estwa den gewesenn Zesuten sober geschnt werben, zu berseiken seiten Disposition verbleiben.

Gleichwohl aber fiebe ben Erjeiniten frei, mit bem obgedachtermaßen per Actum inter vivos unveräußerlichen Bermögen mortis Causa, nämlich per ultimam voluntatem, frei zu bisponiren; jedoch daß beie Disponiren niemals zu Sanben eines fremben, aus Unferen alleitelich efniglichen Erblandern befindlichen Unterthand, und zwar sub Paena nullitatis, seicheben fenne,

<sup>°)</sup> Batent vom 20. Juni 1774.

# Gesetze und Verordnungen

ím

Zuftiz=Fache

vom Jahre 1836,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

. .

## Gesetze und Verordnungen

im

## Juftig : Fache.

#### 113.

1836.

Janner. Sofbecret vom 4. Janner 1836, an das niederöfterreichische Appellations. ben dern. gericht; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 18. December 1836.

Seine t. f. Majestat haben anzuordnen geruht, daß die Concurreng-Beiträge und Ausstände gang nach ben für die birecten Steuern bestehenden Borschriften eingebracht werben, und bei der gerichtlichen Eintreibung gleiche Borrechte mit den landesfürstlichen Steuern genießen sollen.

#### 114.

Soffammer: Decret vom 9. Janner 1836, an die Cameral-Gefällen- ben 96er. verwaltung in Tirol.

Die Bestimmungen bes hofbecretes vom 6. Mai 1817 (3. G. S. Rr. 1334) sind burch ben §. 24 ber Instruction vom 16. Juli 1824 für die Landgerichte in Tirol und Borarlberg in Geschäften außer Streit (3. G. S. Rr. 2024) feineswegs ausgehoben worben, und es hat daher fortwährend als allgemeine Norm zu gesten, daß wegen Ausmessung der Taren niemals eine eigene Schähung vorgenommen werden soll.

#### 15.

BoffangleieDecret vom 11. Janner 1836, an fammtliche ganber. ben 11ten. fellen; in Folge Allerhöchfter Entichließung vom 5. Janner 1836.

Die Borschristen ber durch Hoftanglei-Derret vom 16. September 1834 tundgemachten Allerhöchsten Entschließung vom 8. August 1834 (3. G. S. Nr. 2675), wegen Sicherstellung und hereinbringung der Aerarial-Forderungen von Staatsbeamten, sind auch auf alle flädrischen, ständlichen und Fonds-Beamten, in sosense fich um Ersähe aus ihrem Diensperhältnisse an die flädrischen, fländischen und öffentlichen Fonds handelt, anzuwenden.

1836. Jänner.

#### 116.

ben 1844. Hoffangleis Decret vom 16. Janner 1836, an fammtliche Länderfiellen; zufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 9. Janner 1836. Sammtlichen Appellationszerichten mitgetheilt durch Hofderet vom 29. März 1836-

11cber die aus Aulaf des Absterbens Weitand Seiner Majestät des höchsteligen Kaisers Franz 1. Allerhöchsten Orts gestellte Anfrage, wie sich in Bezug auf die bisher bei jeder Regierungs Veranderung üblichen Verhandlungen, wegen Bestätigung der Privilegien und Concessionen, zu benehmen sei, haben Seine Majestät der jest regierende Kaiser Ferdinand 1. zu bestimmen gerubet, daß dermalen feine neue Bestätigung dieser Privilegien nothwendig sei, und daß, bis auf weitere Weisung, alle jene Privilegien fortzudauern haben, welche von Weisund Seiner Majestät Kaiser Franz 1. glorreichen Anbentens verliechen oder bestätiget worden sind, in sosenen sie nicht mit bestimmten Gesesen und Einrichtungen im Widerspruche stehen, mit dem weiteren Vorbehalte, daß, wenn gegen solche Privilegien in der Zeitsolge entweder von Privaten oder von Websted Anstände erhoben werden, dieselben in jedem einzelnen Falle der höchsten Behörde zur Entsseidung vorzulegen seine, ob das Privilegium sortdauern könne oder nicht.

## 117.

ben 18ter. Sofdeeret vom 18. Janner 1836, an das niederöfterreichische Appellationsgericht; jusolge Allerhöchfter Entschließung vom 27. Juni 1835, über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Heber bie vorgelegten Fragen :

a) ob bei ben, ben Appellationsgerichten ober bem oberften Gerichtshofe nach § 433 und 442 bes I. Theiles bes Strafgesehundes vorbehaltenen-Berbrechen auch ber Beschulf ber ersten Intag, daß die Biederausachne der Untersichung über ein solches Berbrechen nicht ftatt habe, vor ber Untsfertigung ben Oberbehörden zur Bestätigung vorzulegen sei; und

b) ob ein Inquifit, gegen welchen bereits in letter Inflang bas Urtheil gegen welches feine weitere Berufung mehr ftattfindet, erflossen ift, auch fcon bor ber Kundniadung bestelben als abgeurtheilt anzusehen fei ober nicht? wird

ad a) das Appellationsgericht duf die klare Anordnung des §. 481 des I. Theiles bes Strafgesehbuches, der das Berfahren bei Wiederaufnahme von Unterfuchungen dem Verfahren bei erften Untersuchungen gleichstellt, gewießen;

ad b) hatten alle Rechtsfolgen, welche das Strafgefet mit dem auf Strafe ergehenden Urtheile verbindet, erst vom Tage der Aundmachung des Strafurtheiles an den Berurtheilten einzutreten, westwegen auch ein Inquistt erst vom Tage der Kundmachung des Strasurtheiles an, in Beziehung auf Wiederausnahme der Untersuchung als abgeurtheilt zu betrachten fei. 118.

1836. Janner.

Boffanglei:Decret bom 23. Sanner 1836, an bas fuffenlanbifde ben 23ten. Gubernium; gufolge Milerbochfter Entidliefung vom 16. Janner 1836.

Die Beimfagung ber belegirten Gerichtsbarfeit über ben Begirf Mitterburg wird angenommen, und fur blefen Begirf ein landesfürftliches Begirts-Commissariat erster Classe errichtet.

#### 119.

Bofdecret vom 26. Janner 1836, an bas balmatinifche Appellations. Den 26ten. gericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 24. December 1835.

Die frommen Stiftungen ober Anstalten sollen auch in Dalmatien von ber Babtung bes Bablgelbes bei Erhebung von gerichtlichen Depositen, so wie in ben übrigen Provingen, befreit febn.

120.

Rebruar.

Sofdeeret vom 1. Februar 1836, an bas bohmifde Appellationsgericht, ben tien.

Die Anordnungen des Hofdecretes vom 4. September 1818 (3. G. S. Nr. 1494), über die bei Procepschriften erforderliche Unterschrift eines Rechtsfreundes, sind auch auf schriftlich abgesaßte Appellations, und Revisionsanmeldungen, Weschwerden und Einreden anzuwenden.

## 121.

Hellen; über Eröffnung bes f. f. Hoftriegsrathes.

Seine f. f. Majestät und 3bre Majestät bie f. Pringeffin und Erzherzogin von Desterreich, herzogin von Parma, Piacenza und Guastalla, haben Sich über die Rothwendigfeit verständiget, dem zwischen Ihren Stren Staaten bestehenden Kartel, wegen gegenseitiger Unslieferung der Deserture, eine ergangende Bestimmung beiglusgen, um sowohl die Bersuche ber Falschwerbung unter Ihren Truppen, als auch die Beforderung der Desertung u verhindern.

In Folge bessen ift von ben Bevollmächtigten beiber Regierungen über ben nachstehenden Actifel übereingekommen und bestimmt worden, daß berfelbe so angesehen werde, als sei er Bort für Wort in dem oberwähnten, unterm 25. März 1818 tundgemachten Kartel eingeschaltet, und daß er daher dieselbe Kraft und Birffamfeit baben solle.

#### Mrtifel:

"Mer in ben Staaten Defterreich's ober Parm a's fich bes Berbrechens ber Falfdwerbung unter ben Truppen bes anderen contrabirenben Theiles foulbig macht, indem er burd Gute ober burd Gewalt Werbungen unter benfelben für 1836. einen fremden Dienst ober für fremde Colonien zu machen sucht; wer ferner in den Februar. Staaten der contrahirenden Theise Misitärpersonen, die im Dienste des anderen Theise stehen, zur Desertion zu verleiten sucht, oder deren Defertion entweder durch Gewährung eines Zusluchtsortes, oder durch Berkseitenden wirtlich eine andere Weise erleichtert; derseines endlich, der, ohne diese Verbrechen wirtlich begangen zu haben, des Bersuches derselben übersührt wird, soll eben den Strasen unterliegen, welche die Gesen der eines seden der beiden Staaten über das gleiche Berdrechen, wenn es gegen die eigenen Truppen begangen wird, derpängen. Durch gegenwärtigen Artisel wird dassenige, was in diese Beziedung in den Artiseln XI und XII der Uebereinfunst vom 25. März 1818, wegen gegenseitiger Auslieserung der Deserteure, selzgeset war, ausgehoben, und soll derselbe ohne Bezzug von beiden Theisen Staaten seine Wossiehung erhalten."

## 122.

bin tien. Hofbecret vom 1. Februar 1836, an das niederöfterreichische, innerösterreichisch-tüstenländische, tirolische, mabrisch-schlesische, galizische und balmatinische Appellationsgericht °).

Die allgemeine Hoftammer hat ben Wunsch geaußert, baß, um eine Central-Uebersicht über alle Münzversälschungen und beren Berzweigungen herzustellen, kinstig alle vorgetommenen salichen Münzen nach beenbeter Untersuchung, bleie möge durch ergangenes Urtheil gegen ausgemittelte Thäter, oder in Folge eines Beschlusses auf Ablassung von einer Wormstersuchung beenbet worden sepn, im Wege des Appellationsgerichtes und des Landes-Gouverneurs an die allgemeine Hoftammer zur Aussewahrung bei dem Hauptmunzamte eingesendet werden sollen, wo in dem Falle, daß eine ausgehobene Untersuchung wieder anhängig gemacht werden sollte, wegen Uebertommung der falschen Münzen das Criminalgericht sich im vorzeischriedenen Wege zu verwenden haben wird.

Diefes wird bem Appellationsgerichte jur Nachachtung befannt gemacht.

## 123.

ben 8:40. Hofdecret vom S. Februar 1836, an fammtliche Appellationsgerichte zufolge Allerhöchster Entschließung vom 30. Jänner 1836.

Seine f. f. Majestät haben als allgemeine Norm für die Zufunft zu bestimmen geruht, daß die Diensteide in der Regel im Amtsorte adzulegen seien, daß aber bei besonders rindsichtswirdigen Fällen den Chefs gestattet sei, sie außer dem Amtsorte adzunehmen oder adnehmen zu lassen, worüber sie von Fall zu Kall die Anzeige an ihre vorgeseite Behörde zu erstatten, und sich über die Ursache der stattgefundenen Ausnahme auszuweisen haben werden.

<sup>\*)</sup> Un bas bobmifche Appellationsgericht ift eine abnitide Berorbnung am 26. Rebember 1825 ertaffen worben.

#### 124.

1836. Februar.

Poffangleis Decret vom 16. Februar 1836, an fammtliche Lanber. ten 16inn. ftellen; gufolge Allerhöchfter Entichliefung vom 1. December 1835.

Seine f. f. Majestat haben bas hofbecret vom 4. Mai 1787 (3. G. S. Rr. 674), babin zu erlautern, rudsichtlich zu erganzen befunden:

Es habe sich ber Richter auch in allen jenen Fallen ber Ausübung feines Amtes, sowohl in alle außer Streitsaden, zu enthalten, wo er mit bem Bertreter einer Partei in bemijenigen Grade verschwögert ift, in welchem bie Schwägerschaft mit ber Partei selbs ihn vom Ginschreiten in ber Sache nach §. 62 bes 1. Theiles ber Gerichts-Infruction vom Jahre 1785 ausschließen würde.

#### 125.

Doffanglei:Decret vom 16. Februar 1836, an fammtliche Lander. ben 16ten. ftellen; gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 13. Februar 1836.

In Fällen der §§. 213 und 269 des Strafgesetbuches II. Theiles, ift berjenige, welcher nach dem Gesetz das Ansuchen um Bestrafung einer geschehenen Entwendung oder größeren Unsttlichkeit stellen kann, sünstig dazu nicht mehr berechtiget, wenn er das ihm bekannt gewordene Bergechen ausdrücklich verziehen oder stillschweigend dadurch nachgesehen hat, daß er von der Zeit an, da ihm dasselbe bekannt geworden ist, durch sechs Wochen darüber nicht Alage geführt hat, und wenn er sein früher gestelltes Ansuchen um Bestrafung noch vor der Aundmachung des Urtheiles an den Untersuchten widerruft, so hat es von jeder weiteren Untersuchung sowohl, als auch von jeder Wirtung des etwa bereits gefällten Urtheiles abzutommen; sindet dagegen ein solcher Widerruf erst nach erfolgter Aundmachung des, wenn auch noch nicht rechtskräftigen Urtheiles Statt, so kann derselbe nur als ein Grund zur Milderung der Strafe bei der höheren Behörde angesehen werden.

#### 126.

Hellen; jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 9. Februar 1836.

Machträglich zu dem Hofbecrete vom 27. Juni 1835 (3. G. S. Nr. 44), wird ber Landesstelle aufgetragen, die in dieser Berordnung wegen Aufdewahrung der Tauf- und Trauungs-Protofolle enthaltenen Weisungen auch auf die Sterbprotofolle auszubehnen.

#### 127.

Hoffangleis Decret vom 24. Februar 1836, an fammiliche Lander- ben eblen fellen; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 13. Februar 1836. Sammt-lichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der oberften Justigstelle vom 15. Marz 1836.

Die Caution, welche öffentliche Agenten ober Geschäftsführer zu erlegen haben, muß bem Werthe von zehntausenb Gulben in Conventions-Munge zur Zeit bes Erlages gleichtommen, und es tonnen baber Staaspa piere nur nach bem borfenmäßigen Werthe, ben sie zu biefer Zeit haben, angenommen werben.

1836. Insoferne in den alteren Provinzen berlei Cautionen ganz oder zum Theile Februar. in Staatspapieren nach ihrem Nennwerthe mit Genehmigung der Landesfielle vor bieser erläuternden Bestimmung erlegt worden sind, ist es bei diesem Erlage zu belassen, und von den betreffenden Individuen teine Nachtragsleistung zu fordern,

## 128.

ben 26ten. Soffangleis Decret vom 26. Februar 1836, an fammtliche ganberftellen.

11 cber einen in einer Provinz vorgesommenen Fall, in welchem die Behörde erster Instanz in schweren Polizei-Uebertretungen einen an einer ausländischen Universität graduirten Arzt, wegen unbesugter Krankenbehandlung, nach §. 98 und 99 des II. Theiles des Strafzeseges, als schweren Polizei-Uebertreter abgeurtheilt hat, ist mit Allerhöchster Entschließung vom 16. Jänner 1836, unter hinweisung auf das Hossaulei-Decret vom 12. Februar 1807°), angeordnet worden, es habe von dem aefällten Strafurtheile abzusommen.

Dieses wird der Landesstelle mit dem Bemerken zur weiteren Berfügung bekannt gemacht, das die gesetzlichen Bestimmungen des §. 98, II. Spilles des Strafgesetzes, auf Eurpfuscher. Qualfalber und solche Leute ihre Anwendung sinden, welche gar keinen ärztichen Unterricht erhalten haben, daß aber hieraus noch teines wegs eine Strassonische in eine Ausländischen Universitäten graduirte Aretze gesolgert werden könne, welche sich hierlandes, ohne eingeholter und erhaltener Bewillfgung von Seite der hiezh berusenn Behörden, mit der Behandlung von Kranten befassen, welche sich herhaltener Behörden, weil sie schon deshald firasson nit der Behandlung von Kranten befassen, weil sie schon deshald krasson die biehfalls bestehenden Berstiften übertreten und sich gewissermaßen auch durch eine undesugte Ausübung der ärztlichen Praxis Gewerdsstörungen zu Schulden sommen lassen; und weil endlich, in sosenne durch ihre Unwissenden auch durch eine understichten von ihren behandelten Individuen gefährdet werden sollte, auch gegen sie nach den gesehlichen Bestimmungen des §. 89, II. Theiles des Strassesses fürgegangen werden könnte.

März.

129.

ben 1ten. Sofbecret vom 1. Mar; 1836, an fammtliche Appellationegerichte.

Teber Tobesfall eines t. f. Kammerers ist von der Abhandlungsbehörde ungefaumt mit Beilegung des allenfalls vorgefundenen Kammerherrn-Schlüssels der Landesstelle zu dem Ende befannt zu machen, damit von dieser Behörde die weitere Unzeige darüber an das f. f. Oberstämmereramt erstattet werden fonne.

#### 130.

ben 4im. Softanglei:Decret vom 4. Märg 1836, an fammtliche Länderstellen ; im Einverständnisse mit der oberften Juftigftelle und der allgemeinen Hoftammer.

Die Ueberverbienfigelber ber Straflinge find von nun an nur ben Berbrechern felbft, nicht ihren Erben, mitbin nur jenen Straflingen, welche bas Ende ihrer

e) Das hoffanglei-Derret vom 12. Zebruar 1807 lautet im Wejentlichen, babin: Muf jene gepuffen burgerlichen Bundargte, die innerliche Guren vornchmen, fit ber §. 98, I Thiefel bed Errefgefegen, nicht anwendbar, somben jene nei Boliebium, melde burd Unternehmung innerlicher Guren die Grangen ihres Befagniffel überschreiten, flab gleich anderen, ihr Befugniff uberschreiten fent geleich anderen, ihr Befugniff uberschreiten. Guren bie Geraften feit befugniffel uberfagreiten, flab gleich anderen, ihr Befugnif überschreiten. Guren bei berachten mit einer anammeffenne Griefe we febrachen.

Strafzeit erleben, zu verabsolgen, und wenn fünftig ein Berbrecher während ber Strafzeit flirbt, für die Caffe ber Strafanstalt einzuziehen.

1836. März.

Der Ueberverdienst ber bor ber Kundmachung bieser Worschrift bereits in Straffausern verstorbenen Werbrecher ist dagegen ben rechtmäßigen Erben auf ihr Unsuchen zu verabsolgen ober nach ihrem Verlangen zu verwenden, und im Falle fein Erbe die Werabsolgung ober die Werwendung zu einem bestimmten Zwecke ansuch, ebenfalls für die Casse der Strafanstatt einzuziehen.

#### 131.

Hofbecret vom 15. Marg 1836, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 186en. in Folge Allerhochsten Cabinetschreibens vom 8. Marg 1836.

Seine Majestät haben burch Allerhöchstes Cabinetschreiben vom 8. März 1836, über ben Birkungstreis ber landesfürstlichen Collegialgerichte erster und zweiter Instanz, in Rüdsicht ber Anstellung, Entlassung, Pensionirung, Degradirung und bes Dienstausches ihrer Beamten, solgende Borschriften, welche tunstig sowohl in den alt-öfterreichischen, als in den neu erworbenen Provingen, mit Ausnahme bes lombardisch-venetianischen Königreiches, zur Richtschund bienen werden, zu ertheilen aerubt:

Ersten 8. Ueber bie Besehung ber Dienstposten eines Rathes, Secretars, Rathsprotofolliften, Rathsprotofolliften - Abjuncten, Criminal - Actuars; eines Directors ber Registratur, bes Expedites ober bes Einreichungsprotofolles, eines Buchglaters, eines Landtafeldirectors, eines Landtafeldirectors - Wijuncten oder Bice-Directors ber Landtafel, und über die Ernennung eines Auskultanten ist von den Collegialgerichten erster Instanz an das Appellationsgericht, und von Letterem, in Rudsicht ber Beamten der Gerichte erster Instanz sowohl, als seiner eigenen, an die oberste Austüttelle Bericht zu erkatten.

Der oberste Gerichtshof wird nach seinen Amtsvorschriften entweber die Allerhöchste Entschließung einholen, ober über die Dienstbefehung ober Anfiellung selbst entscheiden. In Nückficht der Borsteher und Bice-Bräsibenten der Gerichte bleibt es bei der bisber eingesübrten Ordnung.

3 weitens. Alle übrigen Dienstposten werben von ben landesfürstlichen Gerichtsbehörden erfter und zweiter Infang, bei welchen sie fich erledigen, aus eigener Macht besehrt. Die von ben Unterbehörden getroffene Bahl wird durch eine dagegen erhobene Beschwerde nicht beirrt werden; wohl aber tann blefe Lettere nach Beschassenschen Unlaß geben, von dem Bahlacte Einsche Letteren, und ber Behörde, welche die Bahl vorgenommen hat, die geeigneten Bessung zu ertweisen, und ber Behörde, welche die Bahl vorgenommen hat, die geeigneten Bessung zu ertseisen.

Dritten 8. Die Befchliffe ber Collegialgerichte erster Inftanz über bie ihnen überlassenen Dienstbesethungen find, wenn baburch Oniedecnten, Pensonisten ober Patental-Invaliben übergangen werben, vor ber Ausfertigung bem Appellationsgerichte vorzulegen. Das Appellationsgericht hat über die Genehmigung bestelben besinitiv zu entscheiden. Die bei den Appellationsgerichten selbst gefahten Beschiffe über biese Art von Dienstbesehungen, bezüglich ihres eigenen Personales, haben sie aus eigener Macht auszufertigen.

Bierten 8. Die Aufnahme und Ernennung ber Accefuften bleibt ber oberften Suftigfelle vorbebalten. 1836. Märg. Fünftens. Der oberfte Gerichtshof ift berechtiget, in bem Falle, baß fich burch bie ibm vorbehaltene Berleibung eines boberen Dienftpoftens ein geringerer erlediget, bessen Bergebung im Allgemeinen einem Gerichte erster ober zweiter Infang aufleben wurde, auch biefen felbit au beieben.

Sech sten 8. Taggelber fonnen bei Gerichtsbehörben nicht ohne Genehmigung bee oberften Gerichtshofes bewilliget werben.

Siebenten 8. Die Behörde, welche einen Beamten aus eigener Macht angestellt hat, ift auch die freiwillig und ohne Bedingung oder Borbehalt von ihm angesuchte Entlassung ab bewilligen berechtiget. Ueber die Pensionirung, Quiescirung, Dienstentsehung ober Oegradirung eines Beamten oder Dieners, dann über ibe Genehmigung eines verabredeten Dienstrausches, ift immer an das Appellationsgericht und von diesem an den obersten Gerichtshof Bericht zu erstatten. Rur die Dienstentsehung oder Degradirung der Kertermeister, Gefangenwärter und ihrer Gehilsen bleibt den Appellationsgerichten überlassen.

#### 132.

ben 201er. Soffangleis Decret vom 20. Mar; 1836, an bie niederöfterreichische Landesregierung; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 15. Marz 1836, über einen Bortrag ber vereinigten hoffanzlei.

> Heber bie aus Unlag ber eingeleiteten gerichtlichen Sequeftrirung ber Gintunfte einer Pfarcherricaft in Unregung gebrachte und Geiner Dajeftat jur Allerhochften Schluffaffung vorgelegte Frage: ob bie von ber oberften Juftigfelle unterm 27. Juni 1791, Dr. 170 ber Juftig-Gefetfammlung, an fammtliche Appellations. gerichte erlaffene Berordnung, welche von ber Erecutirung eines mit einer geiftlichen Bfrunde verfebenen Geiftlichen fpricht, und bas in biefem Falle, binfictlich ber Subftang und ber Ginfunfte einer folden Pfrunde, ju beobachtenbe Berfabren fellfent, auch auf die Grecutirung ber geiftlichen Bfrunde felbit, namlich in bem Kalle Unwendung finde, wenn biefelbe als Dominium für Erfage aus ber Baifenund Depositen-Umteverwaltung in Unspruch genommen wird, ob folglich auch in biefem Ralle nach bem Ginne ber oben bezogenen Berordnung bie fur bie Geelforger, ju beren Unterhalt die Bfrunde bestimmt ift, erforberliche Congrua aus ben Ginfunften ber erequirten Bfrunde vorläufig ju bebeden, und nur ber biernach erübrigende Reft gur Tilgung ber, ber Pfeunde als Dominium obliegenden Erfate au verwenden fei? baben Geine Dajeftat au genehmigen geruht, bag bas, mas megen berlei Schulden bei anderen Dominien Rechtens ift, bei Dominien, die einer geiftlichen Bfrunde geboren, gleichfalls Unmenbung ju finben babe. Siernach bat in biefer Sinfict ber Gigenthumer bes Dominiums gar nicht in Betrachtung gu tommen, fonbern blog bas Gut felbit, und wenn es auch Gintunfte braucht, um ben Beneficiaten ju erhalten, fo folgt baraus nicht, bag biefelben von einem Gute bejogen werden muffen, welches gefehmäßig jur Befriedigung ber Glaubiger in Unfpruch genommen wird. hiernach fann bei einer Grecution, megen Erfage aus ber Baifen- ober Depositencaffe und anderer Entschädigungen, bie auf Mangeln in ber Umteverwaltung bes Dominiume beruben, Die Congrua von Seite bes Beneficiaten nur in foferne in Unfpruch genommen werben, als baburch bas Recht ber Glaubiger nicht gegen bie Gefete befdranft mirb.

1836. Mārz.

133.

Doffammer:Decret bom 21. Warg 1836, an fammtliche ganberfiellen. ben siten.

Der neunte Artifel bes im Jahre 1835 zwischen Sesterreich und Griechenland geschlossenn handels und Schiffahrtsvertrages (3. G. S. Nr. 87) ist durch Uebereinfunst beider Mächte bahin berichtiget worden, daß an die Stelle der Ausbrücke: "de leur pays respectif" die Borte: "des pays respectifs" zu sehen seien.

## 134.

Softammer: Decret vom 25. Marg 1836, an bie oberfte Sofpoft- ben 26ien.

Die in ben hofbecreten vom 18. Mai 1830 (3. G. S. Nr. 2469) und vom 26. April 1834 (3. G. S. Nr. 2654) ausgesprochene Befreiung von ben Postgebützen findet nur auf jene Besehungsvorschläge und Schreiben Anwendung, die in ber Correspondenz zwischen landesfürstlichen Behörden und Aemtern versendet merben.

#### 135.

Sofdeeret vom 29. Warg 1836, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 20ten.
4ufolge Allerhöchfter Entigließung vom 4. Februar 1836.

Die Allerhöchfte Entschließung vom 16. Juli 1835 (3. G. S. Rr. 77), über bie ben t. t. Beamten und Dienern bewilligten Nebenbeschäftigungen, ift auch auf alle stäbtischen, ftanbischen bann, Fondsbeamten anzuwenden.

#### 136

Soffangleis Decret bom 31. Marg 1836, an fammtliche ganberftellen. ben Biten.

Die töniglich-französische Regierung hat durch das Organ ihres Ministeriums an die t. t. geheime Haus-, Hof- und Staatskanglei das Ansimnen gestellt, daß bei Sterbefällen töniglich-französischer Unterthanen in den t. Staaten, die Zobtenschie im biplomatischen Wege ihr zusommen gemacht werden.

Da bie töniglich-französische Regierung mit biesem Begehren bie Zusicherung eines gleichmäßigen reciproten Berfahrens, bas von ihr auch bereits in Gang geseht worden ift, verbindet, so sindet man sich in Uebereinstimmung mit der t. t. geheimen Haus-, hof- und Staatskanzlei bestimmt, dem gedachten Begehren zu entsprechen.

Dem jusolge wird die Landesstelle hiemit angewiesen, die Einleitung bahin ju treffen, daß in Sterbesalen notorisch französsicher Unterthanen von den Seielorgern (welche, wenn sich ihnen über die Eigenschaft der Berftorbenen als französsischen weisel darbieten, vorläufig dießfalls dei den Ortsobrigkeiten die nöthige Erfundigung einzuholen hätten), Todtenscheine von Amtswegen ausgefertiget und mittels der Ortsobriatiete an die Landesstelle eingesendert werden, welche beselben sohn mit den Begalistungen versehen, periodisch an die vereinigte Hoftanglei vorzulegen hat.

10 -

1836. April.

## 137.

ben Biten. Boffangleis Decret bom 21. April 1836, an fammiliche ganberftellen.

Die vereinigte Hoftanzlei findet aus Anlaß eines vorgetommenen speciellen Falles zu bestimmen, daß die nach dem §. 25 bes Auswanderungspatentes vom 24. März 1832 (3. G. S. Nr. 2557), gegen einen unbefugt Abwesenden ertannte Gelbstrafe dem betreffenden Cocal-Armensonde, wie überhaupt polizeiliche Strafgelder, zuzuwenden sei.

## 138.

ben 22ien. Hoffangleis Decret vom 22. April 1836, an die Länderstellen in Steiermark, Bohmen, Desterreich unter und ob ber Enns, und an die Erbsteuer-Hofcommissionen in Desterreich unter und ob ber Enns, Steiermark und Bohmen; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 16. April 1836.

Die Erhsteuer von den aufgelassenen Tag- und Umgelbsbezügen ist, in soferne nicht ein Uebereinkommen auf alsogleiche Bezahlung derselben binnen der gesellichen Frist nach Rasgabe der provisorischen Entschädigungskente zu Stande kommt, lediglich nach ihrer Quote in Beziehung auf die zu seiner Beit anzweissend besinitive Entschädigung und mit Wordehalt der Berückstigung allfälliger Ubzugsposten, ohne nähere Bestimmung oder Berechung auszufprechen, und durch pfandweise Vormertung auf den des bestehung auszufprechen, und der Genfe, aus welcher diese Entschädigung zu bezahlen sehn wird, sicher zu stellen, wenn nicht in einzelnen Fällen die Partei die Leistung einer anderen annehmbaren Sichetstellung vorziehen sollte.

## 139.

ben 26ten. Bofdecret vom 26. April 1836, an fammtliche Appellationegerichte; jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 9. April 1836.

Bu Kanglei-Accessisten sollen von nun an nur solche Individuen aufgenommen werden, welche die vorgeschriebenen Sigenschaften nachgewiesen, die mit ihnen vorgenommene praktische Prüssing mit gutem Ersolge bestanden, und während einer Probezeit von sechs Monaten sich in jeder hinsicht gut betragen haben.

Den Behörden wird überlassen, in nicht übermäßiger Zahl geeignete Bewerber um unentgestliche Accessischen; ub er sechsmonatlichen Probezeit zuzulassen, und sohin, wenn diese sich in jeder hinsicht gut betragen, und die Behörde auf ibre dessnitive Ernennung antragen zu können erachtet, diesen Antrag mit Borlegung des belegten Gesuches, worüber die Zulassung zu Probezeit ersolgte, unter Ausweisung des Resultates der bestandenen prattischen Prüsungen und des gesicherten Lebensunterhaltes die zur Entsparchen Ausweisung des Ausweisen Lestensunterhaltes die zur Entschweizung der anglichten Ausgissen, wobei auch die Zahl der sown bestehn Accessischen anglichten und die Zwedmäßigteit der Aufnahme eines neuen gehörig zu begründen ist.

1836. Mai.

## 140.

Hoffammer:Decret vom C. Mai 1836, an sammtliche Landerstellen; ben dien, gufolge Allerhöckster Entichließung vom 23. April 1836. Sammtlichen Uppellationsgerichten mitgetheilt durch Decret der oberften Justigskelle vom 22. Juni 1836.

Im eine feste Korm für die Berteihung ber Remunerationen und Aushilfen für landesfürstliche Beamte und Diener und sonach ein gleichförmiges mit Schonung für die Staatssinanzen verbundenes Berfahren hierdei zu erzielen, haben Seine Majestat zu befehlen geruht, daß die Behörden bei der Berteihung von Remunerationen und Geldaushilfen innerhalb der Granzen ihrer Umtswirtsamkeit nach solgenden Grundfägen vorzugehen haben sollen, und zwar:

#### a) Bu Betreff ber Remunerationen.

Erften 8. Gine felbst ausgezeichnete Berfehung ber gewöhnlichen in ber Amtspflicht gelegenen Dienste gibt teinen Anspruch auf eine Belobnung im Gelbe.

Bweitens. Sine Leiftung ist nur bann belohnungswürdig, wenn sie dem Staate einen außerordentlichen, von der Wirksamkeit des Beamten abhängigen Rugen verschafft hat, oder wenn sie durch lang re Zeit fortgeset, mit außerordentlicher Anktrenauna verbunden war.

Dritten 8. Der Betrag ber Belohnung ist von ber Große des Ruhens ober ber bewirkten Ersparung für den Staat, von der Dauer der außerordentlichen Berwendung, sowie von den übrigen Berhaltnissen des zu Belohnenden abhängig, wobei jedoch die dem Beamten obliegende Berpflichtung, alle seine Kräfte dem Staate, welcher ihm seinen Unterhalt gewährt, zu widmen, nicht außer Acht zu lassen, und bei Bertretungen die Ersparung der erledigten Besoldung für sich allein nicht als Motid einer Belohnung zu betrachten ist.

Bierten 8. Practifanten ober andere unentgeltlich dienende Individuen muffen fich ba, wo es der Dienst forbert, nach der Beisung ihrer Borsteher unentgeltlich verwenden laffen, oder den Dienst aufgeben, und nur in den Fällen, wo die ad 1. und 2. bezeichneten Bedingungen einer außerordentlichen, in der gewöhnlichen Amtspflicht nicht gelegenen Berwendung und eines dadurch erreichten besonderen Nupens für den Staat eintreten, darf für dieselben bei der allgemeinen Hoffammer um die Verleibung einer Gelbselohnung eingeschitten werden.

Fünftens. Die bereits angeordneten Ausweise über bie angewiesenen Gelbbelohnungen sind fortan in ben vorgeschriebenen Terminen mit Aufführung ber Grunde und Beranlassungen ber Bewilligungen ber allgemeinen hoffammer vorzulegen.

#### b) In Betreff ber Gelbaushilfen

werben die bisher gehandhabten Grundfabe in Erinnerung gebracht, wornach bei Aushilfsgesuchen auf einen glaubwürdigen Beweis bes Krantheits- ober Ungluds-falles und ber Größe ber baburch verursachten Auslagen zu bringen, bie Ausbilfe nur als eine Erleichterung nicht als vollständiger Ersab zu betrachten, endlich auf Auslagen, welche schon längere Zeit vor überreichtem Gesuche vorfielen, so wie auf umbedeutende Krantheiten und geringe Auslagen, welche allenfalls durch Befolbungsvorschuffelig gebedt werben tonnen, feine Rückficht zu nehmen ift.

--

1836. Mai. Mit Festhaltung biefer Grunbfage haben bie Behorben insbefondere gur möglichften Schonung ber Staatsfinangen folgende Anhaltspuncte bei Berleihung von Geldausbilfen im Auge zu balten:

Erften 8, Die Boranichlage, welche nicht überichritten werben burfen;

3 weitens, die fur einzelne Beborden ju Belohnungen und Aushilfen feftgefesten Betrage;

Dritten 8, die Inftructionen und Birtungstreife, welche den Betrag feft-

fegen, bis ju welchem eine einzelne Bewilligung ftattfinden barf.

In ben Meferatsbogen sind übrigens die Beweggrunde ber Bewilligungen ersichtlich zu machen und die Uebersichten der Gesammtanweisungen am Schlusse eines jeden Jahres hierher vorzulegen.

#### 141.

nen von. Softangleis Deerect vom D. Mai 1836, an die niederöftereichische Regierung; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 4. Mai 1836. Dem niederöfterreichischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hosbecret vom 16. Mai 1836.

11eber die Frage: wie es in der Proving Niederöfterreich mit Abnahme der Gebühren bei pfandweifer Einverleibung oder Pranotirung einer und derfelben Forderung oder Ultfunde auf mehrere demfelben Eigenthuner gehörige und zu demfelben Grundbuche dienstidere Giter und Grundfücke gehalten werden soll, haben Seine f. Majestat Polgendes zu bestimmen geruht:

In Fallen ber Einverleibung oder Bormerfung einer Forberung auf Bauerngüter ober Ueberlandgrundftide, wenn .eben- bieselbe Forberung auf ein Bauerngut und bie bem Besther besselben gehörigen Ueberlandgrundstude zugleich, oder auch nur auf mehrere bemselben Eigenthünner gehörige Ueberländgrundftude zugleich versichert wird, sind die Gruntbuchszehühren für Errichtung bes Sabes und Aussertigung des Sabbrieses für alle zu eben demselben Grundbuche dienstbaren Grundstude, und das allenfalls zugleich verpfandete, eben dahin dienstbare Haupfentletten und im einsachen Betrage zu beziehen, und ift diese Bortschift sowohl in Ansehung der Hausbuchel, als ber freien Ueberländarundftüde zu besolgt in Ansehung der Hausüberlände, als ber freien Ueberländarundftüde zu besolgte ber bestigten.

hierburch wird jedoch feine Berpflichtung ber Dominien begrundet, die vor Rundmachung biefer Berordnung bereits mehrfach bezogenen Grundbuchsgebuhren gurud zu flellen.

#### 142.

bin 24ten. Sofbecret von 24. Mai 1836, an fammtliche Appellationsgerichte; jufolge Allerhöchter Entschließung vom 23. April 1836.

Die burch hofdecret vom 2. October 1830 (J. G. S. Nr. 2484) befanut gemachte Allerhöchste Entschließung vom 23. September 1830, vermöge welcher erklärt wurde, daß ein zwisigen dem Nichter und der Partei oder ihrem Bebollmächtigten oder Bertreter bestehender Mieth- oder Pachtvertrag für die Zeit seines Bestandes den Nichter von jeder Unsälbung des Nichteramtes in den Setreitsachen biefer Partei ausschließen foll, ift auf Mieth- und Pachtvertrage bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinben, ober ben unter ber Bermaltung bes Staates ober ber Gemeinben ftehenbon öffentlichen Unftalten und beren Bertretern nicht anzuwenden.

1836. Mai.

#### 143.

Hofdecret vom 24. Wai 1836, an fammtliche Appellationsgerichte, ben Riten. mit Ausnahme bes galigischen; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 9. Februar 1836.

Seine f. f. Majestät haben über ben zur Unstellung in Kanzleien und Manipulationsämtern ber Kreisämter, Delegationen und Landesstellen erforderlichen Schulunterricht Kolaendes anzuordnen gerubt:

Da mit der Entschließung vom 6. Mai 1833 b) der mit gutem Fortgange zurückgelegte Unterricht in der Mealfchule für die Fähigtett zur Aufnahme in die Kanzleipraris für genügend erflärt worden ist, und die Borrückung in die technische Ubtheilung des polytechnischen Institutes nur nach der Vollendung des Eurses der Mealschule stattsinden tann, so sind Schüler von was immer für einem Zweige der Technist im polytechnischen Institute zur Aufnahme in die Kanzleipraris ebenfalls fähig, sobald sie nachweisen, die Nealschule mit gutem Fortgange zurückgelegt zu haben. Die Realschule zu Artest, auch ohne dem höheren nautischen, commerziellen und architektonischen Eurse, ist jener zu Wien gleich zu achten. Zöglinge der Ingenieurund Reustädter Misstär-Asademie müssen sie nicht der gehörigen Bossendung des dritten Eurses in jeder dieser Altademie ausweisen, um zur Aufnahme in die Kanzlespraris sähia zu seen.

Diese Allerhöchste Entschließung wird bem Appellationsgerichte mit ber Bemertung bekannt gemacht, baß-sie auch auf bie in ber Allerhöchften Resolution vom 7. April 1835 und bem hofterrete vom 17. April 1835 (3. G. S. Rr. 13) bezeichneten Accessischen und übrigen Beamten ber Juftigbehörben anguwenden fei.

#### 144.

Sofbecret vom 25. Mai 1836, an bas tirolifd-vorarlbergifde Appel. ben 25ten. lationsgericht.

11eber die vorgelegte Anfrage: ob das vormundschaftliche Gericht dann teine weitere Amtshandlung vorzunehmen habe, wenn von Seite der vollschrig gewordenen oder vollschrig erflärten Mündel die Erflärung überreicht wird, daß sie den geweinen Bormund von der gerichtlichen Schlusrechnung besteit haben, und daß das ihnen gebührende Wermögen ihnen von dem Wormunde auch schon vollständig übergeben worden sei, dann ob die Tare für die Einantwortung des Walsengutes nach der Rubrit VI. lit. c. der Tarordnung vom 7. December 1815, bei dem Bestande der Gogedachten Erstärung hinwegfalle? wird das Appellationsgericht auf den staren Inhalt der S. 262 und 263 des allgemeinen bürgerlichen Gesehunges und des Hospecretes vom 1. Juli 1835 (J. G. S. Nr. 48) mit dem Bestage gewiesen, daß gleichzeitig von Seite der f. f. allgemeinen Hosfammer die Taxämter

<sup>\*)</sup> Rundgemacht burd Softanglei-Decret vom 18. Mai 1833, Politifde Gefehsammlung Ralfer Frang bes Erften, 61. Banb, Dr. 76,

1536. in der Proving Tirol °) angewiesen werden, die Aufrechnung und Einhebung der Juni.
entsallenden Einantwortungstaren nach der für die Provinz Tirol bestehenden Tarordnung außer Streitsachen °°), nur auf solche Fälle zu beschränken, in welchen das Bermögen eines vollsährig gewordenen Mündels demselben von dem betressen den Wormundschaftsgerichte mittelst eines förmlichen Einantwortungsbecretes, mithin in Folge einer richterlichen Werfügung übergeben wird.

#### 145.

ten 22cen. Hofderet vom 22. Juni 1836, an bas inneröfterreichisch-tuftenländische unb bas tirolisch-vorartbergische Appellationsgericht °°).

Da vorgetominen ift, daß sachfällige Parteien, um ben Lauf best Executionsversahrens zu hemmen, förmliche Klagen zur Erwirtung einer Erklärung der Dullität ober der Widerung ber bereits rechisträstigen Executionsbescheite anbringen umb hierüber ein ordentliches Berfahren gepflogen wird, was mit den Worschriften der Gerichtsordnung nicht vereinbarlich ift, so hat man zu versigen befunden:

Er fien 8. Wiber Executionsbescheibe bes Richters erfter Instanz haben bie Parteien, gegen welche sie ergehen, wenn sie sich badurch beschwert halten, ben Recurs an bas Appellationsgericht zu ergreisen. Jene Klagen also, mittelft welcher bie Erstärung ber Rullität ober Ungiltigseit ober die Wiberrufung solcher Bescheibe begehrt wird, sind von dem Richter erfter Instanz von Umtswegen zurud zu weisen.

3meitens. Wenn bie Partei behauptet, bag bas Recht ihres Gegners burch bem Urtheile ober bem gerichtlichen Bergleiche nachgefolgte Thatumftande A. B. burd Bablung, Dovation, Erlaffung ber Schuld zc. zc. erlofden fei, fo fann fie amar gur Ausführung ihres Rechtes, welches fie hieraus ableitet, eine neue Rlage anbringen; allein bas baburd eingeleitete Rechtsverfahren bemmt, foferne ber Gegentheil nicht einwilliget, in ber Regel ben Lauf ber Grecution nicht. Diefe Regel leidet eine einzige Ausnahme, namlich in bem Falle, als ber Execut burch vollfommen bemeifende Urfunden ben von feinem Begner verschwiegenen fpateren Thatumftand, fraft beffen fein Grecutionerecht erlofchen ift, barguthun vermochte. In biefem Kalle fann ber Grecut fic an ben Richter erfter Inftang mit Beibringung ber fo beichaffenen Urfunden mit bem Begehren um Ginftellung ber weiteren Grecution wenden. Ueber ein foldes mit ben gebachten Urfunden belegtes Gefuch bat ber Richter einftweilen bie weiteren Grecutionsacte ju fuspenbiren, biebon ben Gegentheil zu verftandigen, und eine Tagfabung auf turge Frift anguordnen ; fonach burch Befcheid gu erfennen, ob es von ber ferneren Grecution abgufommen habe ober nicht.

<sup>\*)</sup> Diefes geichab burd hoftammere Derret rom 18. Juni 1836, an bie Cameral-Gefällen-Bermaliung fur Litol und Borariberg.

<sup>..)</sup> Runbgemacht burch hoffammer. Deret vom 22. Juli 1815, Rr. 1163 ber 3. G. G.

<sup>•••)</sup> Dem nieberöfterreichifden Appellationegerichte mitgetheilt burch hofbecret vom 31. Juli 1837.

1836. Juli.

#### 146.

Hoffammer: Decret vom 13. Juli 1836, an bie Prafibien ber bem 181en. Regierungen und Gubernien in Wien, Ling, Grah, Prag und Innebruck; gufolge Allerhöchfter Entschliebung vom 16. April 1836. Den Appellationsgerichten in Wien, Rlagenfurt, Prag und Innebruck mitgetheilt durch Decret ber oberfien Juftiglielle vom 17. August 1836.

Seine f. f. Majestat haben in Bezug auf die besinitive Entschäbigung für die burch Einführung der allgemeinen Berzehrungssteuer aufgelassenen Consumtionsgesälle, welche sich im Privatbesige besanden, nachfolgende Allerhöchste Entschließung zu erlassen gerubt:

"Die Ausmittlung der für die eingezogenen Gefälle zu leistenden Entschäbtgung hat von Seite der Staatsverwaltung nur mit den gehörig ausgewiesenen Eigenthumern zu geschehen."

"Diese Entschäbigung tritt in civilrechtlicher Beziehung an bie Stelle bes

eingezogenen Gefälles."

"In soferne baher Tabular-Gläubiger, Pachter ober andere britte Personen barauf einen Anspruch stellen zu können glauben sollten, haben sie ihre wie immer gearteten bieffälligen Rechte lebiglich gegen ben Sigenthumer geltenb zu machen."

"Die Löfchung ober Erkatastrirung solcher Gefälle, welche in den öffentlichen Buchern erscheinen, findet erst dann Statt, wenn die Entschäddigung wirklich ge-leistet wird, doch ist in diesen Büchern schon jest anzumerken, daß das Gefäll durch die in Bezug auf die Einschrung der allemeinen Werzehrungssteuer herabgelangte Allerhöchste Entschließung vom 25. Mai 1829 (3. G. Rr. 2423) erloschen und bemischen der Entschließung der gierrogiert sei."

"Wenn britte Personen Unfpruche auf ten Entschädigungsbetrag geltend gemacht haben, ift die Bahlung an den Eigenthumer in so lange nicht zu leiften, bis biefer Unftand im gutlichen ober gerichtlichen Wege behoben und hierdurch ber Staatsichas vor fernerer haftung gesichert ift, wofur die Entschädigungs-

Commiffionen und bie Rammer-Procuraturen ju forgen haben."

Jum Bollzuge biefer Allerhöchsten Entschließung wird nunmehr zur Liquibirung der beschieftien Entschäugung für die durch Einführung der allgemeinen Berzehrungssteuer aufgelassenen Consumtionszesälle, welche sich im Privatbesszebschapen, geschritten werden, zu welchem Ende die Entschäbigtungsberechtigten ausgesordert werden, ihre Forderungen bei der hierzu ausgestellten Provinzial-Commission anzumelben. So wie denselben überlassen is, zum Wehuse diese Wechhandlung alle Wehelse beizubringen, durch welche sie das ihnen zusehende Recht und den Vertrag des angemeldeten Anspruckes erweisen zu konnen erachten, ebenso bleibt ihnen mit Rücksich auf den §. 3 der Borschriften über die allgemeine Verzehrungssteuer unbenommen, in sosens sie sich mit der Entschäugungsstumme, welche ihnen von der Prodinzial-Commission mit höherer Genehmigung wird zuerkannt werden, nicht zusrieden stellen zu können vermeinen, ihre Forderung auf dem durch die Gerichtebordnung vorgezeichneten Wege anzubringen.

Um bie Berhandlung ju erleichtern und ju vereinfachen, wird Folgendes bekannt gemacht:

22

1836. Juli. Erstens. Die Staatsverwaltung ift geneigt, mit den Entschädigungs. Berechtigten, welche sich mit der definitiven Entschädigung auf der Grundlage der bereits angewiesenen Borschusseisignung gufelt finden, und wenn sonst nach Beschäftenbeit des Falles bagegen fein Anstand obwaltet, über ihre dießfällige rechtsträftige Ertlärung auf jener Grundlage ein Uebereinsommen über die designitive Entschädigung zu treffen, ohne daß sie nöthig haben, neuerlich über die Jiffer bes Anspruches besondere Behelse beigudringen. Denjenigen, welche teine vorschusweise Entschädigung angesucht oder erhalten haben, liegt es ob, zu diesem Behuse be Behelse, welche zur Erlangung der vorschusweisen Entschädigung laut der treisämtlichen Eirculare vom Monate August 1829 beizubringen waren, stells im Oriainale vorzulegen.

3 weitens. Jenen, welche fich mit ber Grundlage ber vorschußweisen Entschädigung nicht zufrieden gestellt glauben, steht es frei, ihre besinitiven Entschäugungs-Unsprüche auf der Grundlage des wirflich bezogenen reinen Ertrages vom Jahre 1829 geltend zu machen; die Nachweilungen darüber werden jedoch bei der beabschichtigten Bergleichsverhandlung nur dann anerkannt werden, wenn sie auf legalen Berpachtungs- oder Absindungs-Berträgen, auf authentischen Rentrechnungen oder auf abjusitien Steuer-Fassionen beruben. Aus diese Behelse muffen

im Originale beigebracht merben.

Drittens. Wenn bei ber neuen Liquidation in bem Entschätigungs-Unspruche ein vorausgesetzter Tag, ober ein vorausgesetztes Umgeld vom eigenen Ausschante mitbegriffen ift, so wird fur biesen Gefällsantheil vom eigenen Ausschafte ein Juschlag zu bem ausgewiesenen Tag- ober Umgeltbezuge nur bann und in bem Mace anerkamt werben, wenn

a) erwiefen werden tann, daß bem eigenen Ausschante bes Gefällsberechtigten fon vor ber entgeltlichen Erwerbung bes Gefällsrechtes eine Zag. ober Um-

gelbeberpflichtung oblag; wenn ferner

b) ber Entschäbigungswerber ber Biffer nach auszuweisen vermag, daß jener Saz vom eigenen Ausschaft in der bestandenen Bersteuerung des Gesammtgefälles wirflich mitbegriffen war, wo sodann die Entschäbigung nach dem Maße des der Bersteuerung unterzogen gewesenen Ertrages vom eigenen Ausschante geleistet wird.

Biertens. Trifft die Tazberechtigung mit ber Berpflichtung zu biefer Beistung ausschließich in einer und berselben Person zusammen, wie es bei Wirthen der Fall ist, die das Tagrecht ruchsichtig ihres Ausschanntes an fich gebracht, oder die Tagverpflichtung für ewize Zeiten abzelöfet haben, so tann sich von Seite der Staatsderwaltung mit den in tiesem Falle befindlichen Parteien in eine Entschäbigungs-Werhandlung nur dann eingelassen werden, wenn das bezügliche Tazzecht für sich abzesondert in der Bersteuerung fand, worüber, sowie über den Impkand, daß der Haupt-Tazbesiger des Bezirtes jenen Tazantheil in seinen eigenen Tazaschtschäbigungsanspruch nicht einbezogen hat, jederzeit ein legaler Beweiß beizubringen sehn wird. Unter diesen Bedingungen wird in den gedachten Fällen die Entschäbigung nach der Wahl der Partei entweder auf der Grundlage der bestandenen Tazbesteuerung oder nach dem Preise bemessen, um welchen sich die Partei das Tazrecht oder eigentlich die Besteiung von der Tazentrichtung contractmäßig verschäft batte.

Fünftens. Gegen jene Parteien, welche sich weber für bie Anertennung bes Ausspruches ber Provinzial-Liquidirungs-Commission erklären, noch auch ben Rechtsweg ergreisen sollten, wird nach Ablauf eines Jahres vom Tage bes commiffionellen Ausspruches gerechnet, mit Rudficht auf ben §. 3 ber in Bezug auf bie allgemeine Bergebrungsfreuer erlaffenen Gircular-Berorbnung vom 28. Juni 1629 burch die Hof- und Rammer Procuratur im Aufforderungswege vorgegangen werben.

18**36.** Juli.

Sech Sten 8. Die Entschäbigung wird bei eintretender Ablösung jedenfalls im vollen Betrage in Conventions Dunge geleistet werden; die Staatsverwaltung behalt sich jedoch vor, den Zeitpunct und die Aaten, in welchen die Ausgahlung der liquibirten Entschäbigungs-Capitalien zu geschehen habe, in der Folge zu bestimmen, bis zu welchem Zeitpuncte die fünspercentige Aente der entsallenden Entschäungskumme entricktet werben wird.

#### 147.

Hoffammer-Pecret vom 22. Juli 1836, an fammtliche Lanberftellen, ben 22tea. an bie Hoffammer-Procuratur und an bie Cameral-Magistrate in Malland und Benedig; jufolge Allerbochfter Entschließung vom 25. Juni 1836.

Bur Erzielung eines gleichmäßigen Berfahrens bei Aufnahme ber fiscalamtlichen Concepts-Practifanten werben folgende Puncte jur Richtschutz vorgezeichnet:

- a) Um bei den Fiscalamtern zur Conceptspraris zugelassen zu werden, ist erforderlich, daß sich der Bewerder über die auf einer inländischen Lehranftalt mit gutem Erfolge zurüczelegten jurdisch volltischen Studien ausweise. Wird von dem Bewerder die Zulassung zur Conceptspraris nicht unmittelbar nach vollendeten und mit guten Sittenzugnissen Segleiteten Berufssitidien angesucht, so hat derfelbe über sein Wohlverhalten in der Zwischweisel den Bengnis bezuderingen. Zugleich hat derfelbe nachzuweisen, wie fern er sich im Besied er Mittel zur Bestreitung seines Unterhaltes bis zur Erlangung einer mit Westodung verbundenen Anstellung besindet.
- h) Die Bewerber haben sich unter Beibringung ihrer Zeugnisse um Zulassung gur Geschäftsübung bei ben Fiscalämtern zu melben, welche, so weit Dienstesersorenis und Geräumigkeit bes Bocales es erlauben, die Zulassung der vorläufigen Probeibung zur Genehmigung ber andesstelle (bes Cameral-Magistrates) ober, rücksicht der Hoftsmmer-Procuratur, ber allgemeinen Hoftsmmer in Boricklag zu bringen haben.
- e) Die Dauer der Probenbung richtet sich nach Maß der von dem Candidaten gemachten Fortschritte und seiner Betwendung, bergestalt jedoch, daß die Probenbung die Dauer Gines Jahres nicht überschreiten durfe. Diese probeweise Berwendung, welche bloß mit Ungelobung der Berschwiegenheit zu verbinden ist, gibt dem Candidaten keine wie immer gearteten Unsprüche und wird in die Dienstzeit nicht eingerechnet.
- d) hat ber Canbidat sich bei dem Fiscalamte so lange verwendet, als nothwendig ift, um seine Fähigteiten hinlänglich beurtheilen zu können, so hat der Amtsvorsteher dem Candidaten, nach Anhörung des Abjuncten oder Referenten, welchem derselbe zugetheilt ift, einen Gegenstand zur Ausarbeitung zuzutheilen, und nach dem Ergebnisse dieser und der übrigen Leistungen während der Probeübung sich höheren Orts zu äusern, ob der Candidat zum siscalämtlichen Conceptiblienste geeignet sei oder nicht, worüber die wirkliche

Diguesta Google

22 .

1836 Juli.

Aufnahme und Beeibigung besfelben als Concepts-Practifanten von ber Landesftelle (bem Cameral-Magiftrate), und rudfichtlich ber Soffammer-Brocuratur, von ber allgemeinen Softammer bewilliget, ober beffen Abweifung befchloffen wirb.

#### 148.

ben 27ten. Soffammer:Decret bom 27. Juli 1836, an fammtliche ganberfiellen, und an bie Cameral-Magiftrate ju Mailand und Benedig; aufolge Allerbodfter Entschließung vom 25. Juni 1836. Den fammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burd Decret ber oberften Juftigfielle vom 17. Muguft 1836.

Seine Majeftat haben ju bestimmen geruht, daß es von der bestehenden Borfdrift, wornach bie Concurrenten um eine Fiscalabjunctenftelle nebft ber befta benen allgemeinen Fiscalabjuncten-Brufung auch jene über bie fpeciellen Gefete und Gewohnheiten ber Proving, in welcher bie Concurreng eröffnet ift, muffen ab. gelegt baben "), abzufommen bat.

#### August. ben 17ten.

149. Sofdeeret bom 17. Muguft 1836, an fammtliche Appellationsgerichte: aufolge Allerhöchster Entichliegung vom 14. Juni 1836.

Alle übergabligen Beamten, beren Ernennung ohne ben Borbehalt de non prmjudicando erfolgte ober erfolgen wird, find in Sinfict ihres Ranges und ihres Rechtes jur Borrudung in eine bobere Gehaltsflufe eben berfelben Dienftes. Rategorie, in Gemäßbeit ber Allerhochften Entichliegung vom 27. Janner 1827 (3. G. G. Dr. 2273), ju bebanbeln. Diejenigen übergabligen Beamten bingegen, welche Geine Majeftat mit tem gedachten Borbebalte biegn ernannt haben ober ernennen werben, baben unter ben mirtlichen Beamten ibrer Dienftes-Rategorie immer nur ben jungften Rang einzunehmen, und nur nach biefem Rangsverbaltniffe gebührt ihnen, wenn fie in bie Birflichfeit eintreten, bas Recht gur einstigen Borrudung in eine bobere Gebalteclaffe ibrer Dienftes-Rategorie.

#### 150.

ben 19ten. Soffanglei:Decret vom 19. August 1836, an fammtliche ganberfiellen.

In Rudfucht ber in ben Strafhaufern von Straflingen verübten foweren Boligei-Uebertretungen ift festgesett worden, bag bergleichen Uebertretungen, melde obnebin immer als gleichzeitige grobe Berletungen ber Sausordnung und Disciplin . ericheinen, in ben Strafanstalten nach ben fur biefelben bestehenten Disciplinar-Borfdriften ju behandeln, und von ber Strafbausvermaltung in bem Bereiche jenes Wirfungefreises ju bestrafen feien, welche burch bie fur bie Brovingial-Strafanstalten ohnebin erfloffenen, auf Local- und Brovingial-Berbaltniffe berechneten Bermaltungs-Inftructionen und Sausordnungen bestimmt ift.

<sup>\*)</sup> bofbecrete vom 11. Juli 1828 und 24. December 1834, 3. G. G. Dr. 2351 und 2680.

1836. August.

## 15f.

Sofdecret vom 22. Auguft 1836, an fammtliche Appellationsgerichte; Den 22ten. aufolge Allerböchter Entichtiegung vom 9. August 1836.

Die im §. 1480 des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches seizgesete Berjahrungsfrist ist auch für Pachtzinse oder Pachtschillinge, und für Berzugszinsen alltia.

#### 152.

Hofdecret vom 22. Auguft 1836, an bas bobmifche Appellationsgericht; Den 221cm. aufolge Allerbochfter Entschließung vom 9. August 1836.

Bei der Entscheidung der Rechtsangelegenheiten der deutschen Leben in Bohmen, sind in Zukunft wie bisher und bis auf weitere Allerhöchste Anordnung das longo-barbische Lebenrecht, und zwar die zwei Bucher de Feudis bis zum 58. Capitel des zweiten Buches mit Rücksich auf die in dem canonischen Rechte enthaltenen, die Zehen betreffenden Bestimmungen, in soferne zur Richtschung zu nehmen, als nicht

1. bie Behensvertrage und Behenbriefe, ober

2. bie von bem oberften Lebensberrn bestätigten Familienvertrage, Begunftigungen und Privilegien eine naber liegende Ertenntnipquelle barbieten, ober

3. durch später nachgefolgte gesehliche Borschriften ben in dem longobardischen Lebenrechte enthaltenen Bestimmungen berogirt, oder dieselben vervollständiget und erläutert worden find, oder endlich

4. Die foldes zu ihren Gunften anführende Partei eine abweichende Gewohnheit oder bestehende gesehliche Vorschrift bei dem Lebenhose, zu welchem das Leben gehört, zu erweisen vermag.

## 153.

Hoffanzleis Decret vom 25. Auguft 1836, an die Gubernien von Tirol ben 25ten. und Borarlberg; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 9. Mai 1835. Dem tirolischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Decret der oberften Justigstelle vom 19. September 1836.

Seine f. f. Majestät haben in Beziehung auf die nach dem Strafgesete bei Eximinal-Untersuchungen und bei Schöpfung des Urtheils in schweren Polizei-Uebertretungen erforderlichen Beisiger in der Provinz Tirol solgende Bestimmungen festulieben gerubt:

Erftens. Die Verbindlichfeit, sich bei Eriminal-Untersuchungen und bei Schöpfung bes Urtheiles in schweren Polizei-Uebertretungen als Gerichtsbeifiger verwenden zu lassen, ift eine allgemeine und ehrenvolle Burgerpflicht, die auf ber für jeden Einzelnen wohlthätigen Absicht bes Gesehes, die burgerliche Freiheit und die Gesehnähigkeit des Verfabrens zu verburgen, berubt.

3 meitens. Gie muß eben baber unentgeltlich geleiftet werben, und nur die Gefülichteit, bas Militar und die landesfürftlichen Beamten find bavon ausge-

23

1836. nommen; Pensionisten, Quiescenten, Abvocaten, Rotarien, sowie Municipal-August. beamte und Glieber bes Communal-Ausschusses haben sich ber Reihe nach biefer Burgerpflicht unweigerlich, sowie alle andern Classen von Ginwohnern zu unterzieben.

Dritten 8. Sie ift aber zunächft, ba ihre Natur teine allgemeine Bertheilung zuläßt, nur von jenen Ortsgemeinden zu leisten, wo die Eriminalgerichte und untersuchenden Landgerichte ihren Sis haben, indem diesen Gemeinden durch das außestlelte Gerichtspersonale mehrere Bortheile zugehen. Sollte jedoch eine Untersuchung außer diesem Orte abgehalten werden mussen, so hat jene Gemeinde, wo die Untersuchung außer abgehalten wird, die Beisser zu ftellen.

Biertens. Diefemnach ist durch das Kreisamt die Einleitung zu treffen, daß von den politischen Vocalbehörden ordentliche Berzeichnisse aller Ortseinwohner, welche christlicher Religion, vier und zwanzig Jahre alt von gutem Seumunde, des Lesens und Schreibens so viel, als ihre Unterschrift ersorbert, kundig,
und nach ihren Beurtheilungsträften ein giltiges Zeugniß darüber, was in ihrer
Gegenwart vorgebt, und was aus den Aussiagen zu Protofoll genommen worden,
abzugeben schig sind, verfaßt, und zugleich auch Ausveise sener Individuen,
gegen welche allfällige Hindernisse obwalten, ausgenommen, und mit möglichster
Beschieunigung den Areisämtern vorgelegt werden.

Fünften 8. Die Kreisämter haben diese Berzeichnisse zu prüsen, nach Umständen zu berichtigen, und sonach die von dem Kreisamte vidirten und rectificirten Berzeichnisse der zu solchen Beisthern schigen Individuen den betressenben Criminaloder mit der Untersuchung beaufragten Gerichten mitzutheisen.

Sechsten 8. Die Criminal ober untersuchenten Gerichte haben bann ble im Berzeichniffe aufgeführten Individuen, sobald fie zum erften Male als Beisiger eintreten, nach Borhaltung ihrer Bestimmung in Gid zu nehmen.

Siebentens. In der Ordnung, in welcher die Individuen im Berzeichniffe erscheinen, find fie auch per Turnum zu den vorkommenden Criminal-Untersuchungen, und bei Schöpfung des Urtheiles in schweren Polizei-Uebertretungen beizuziehen.

Achten 8. Substitutionen find zwar gegen vorläufige Melbung bei bem betreffenden Gerichte aus rucksichtswurdigen Ursachen gestattet, und dursen überhaupt nicht erschwert werden; es darf jedoch nur ein solches Individuum substituitet werden, welches in dem Berzeichnisse beeibeten Beister enthalten ift, und es darf dabei in teinem Falle Zwang eintreten, sondern der substituit Werdende muß sich freiwillig dieser Last unterzieden.

Reuntens. In Erfrantungsfallen, oder bei fonft unüberwindlichen Sinderniffen hat fur ben Berbinderten ber junadft in dem Berzeichniffe Angeführte einautreten.

Behntens. Im Falle, als ein zur Erscheinung einberufener Beisiber ohne regelmäßige Substitution willturlich ausbliebe, ift ebenfalls der nächte in dem Berzeichnisse für vorzuladen, der willturlich Ausgebliebene hingegen ist zu einer arbitraren Strafe von zwei bis zehn Gulden C. M. zum Local-Atrmensonde zu verhalten, und tommt sonach wieder in der im Berzeichnisse ausgesprochenen Ordnung in die Reibe.

Das Strafertenntniß hat bas untersuchenbe Gericht, welches ben Beisiber vorgeladen hat, unter Freilassung des Accurjes zu fällen. Gegen solche Ertenntniffe ist der Necurs bei dem Gerichte, welches das Strafertenntniß geschöpft hat, schriftlich ober zu Prototoll mundlich binnen der bestimmten Frift von vierzehn

Tagen angubringen, wo es fodann bem Gerichte obliegen wirb, benfelben auf 1836. bem geborigen Bege ohne Auffdub an bas Appellationegericht ober an bas August. Gubernium ju leiten, je nachdem ber Recurs gegen Erfenntniffe ber Criminalgerichte, ober gegen jene ber Beborben in fcmeren Boligei-lebertretungen gerichtet ift.

Die Gintreibung ber Strafe bat in ber Art au gescheben, wie es bei Gelbftrafen ju Sanden bes Urmenfondes überhaupt vorgefdrieben ift.

Gilftens. Benn ein Mitglied bes erwähnten Bergeichniffes aus mas immer für einer Urfache jum Beifiger untauglich wird ober in Abgang tommt, fo bat bie Ortsbeborbe foldes bem Rreisamte anguzeigen, und biefes bas betreffenbe Bericht bavon in Renntnig ju feben, bamit bie Lofdung in bem Bergeichniffe erfolge. Auf eben biefe Beife find aber auch bie neu gumachfenben Inbivibuen in bas Bergeichniß neu aufgunehmen.

Diefe Bergeichniffe find jabrlich von ben Rreisamtern gu berichtigen und gu ergangen.

3molftene. Diefe Unordnungen haben jeboch nur bann Blat ju greifen, wenn bie Gemeinde bes Ortes, mo bas untersuchenbe Gericht seinen Gis bat. burch ein freiwilliges Uebereinfommen ber Gemeinbeglieber bemfelben nicht ungefaumt auf jedesmaliges Berlangen bie nothige Angahl von Beifigern, welche bie oben angezeigten Erforberniffe befigen, beiguftellen vermogen follte.

## 154.

Sofbecret vom 29. Muguft 1836, an fammtliche Uppellationegerichte; ben 29ten. gufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 19. Janner 1836.

Um fich ber genauen Bollziehung ber burch letten Willen gu Beforberung frommer ober gemeinnubiger 3mede getroffenen Berfügungen gu verfichern, ift angeordnet worden :

Erften 8. Jebe lette Billenserflarung, woburch einer Stiftung, Rirche, Soule, geiftlichen Gemeinbe, öffentlichen Unftalt ober ben Urmen eine Erbichaft ober ein Bermachtniß aufallt, ober woburd überhaupt eine gur Beforberung frommer ober gemeinnutiger 3mede bienliche Berfugung getroffen mirb, ift bon ber Beborbe, welcher bie Abhandlung ber Berlaffenschaft guftebt, ber politischen Beborbe angugeigen. Die Ungeigen find von ben Abbanblungsbeborben, welche fich in Bien, Ling, Brag, Brunn, Lemberg, Grat, Laibad und Trieft befinden, unmittelbar an bie Regierung ober bas Gubernium, von allen übrigen an bas Rreisamt ober bie Delegation ju überreichen.

Bur Beforberung frommer ober gemeinnutiger 3mede bienliche Erbeeinfebungen ober Stiftungen muffen fogleich nach Rundmachung bes letten Billens ber abministrativen Beborbe mit Unschließung einer getreuen Abschrift ber bie Berfügung enthaltenden Stelle ber letten Billenberflarung befannt gemacht werben. Bloge Bermachtniffe ber bezeichneten Urt find ber abminiftrativen Beborbe nur von balb gu halb Jahr in berläglich geführten Bergeichniffen gu eröffnen, in foferne nicht in Rudficht einzelner folder Berfügungen bie Befchaffenheit ber Umftanbe bie unverzugliche abgefonberte und abidriftliche Mittbeilung berfelben rathlich macht.

1836. Bweiten 8. Bor gehöriger Sicherstellung ber für Arme, Stiftungen, KirSeptemb. den, Schulen, geistliche Gemeinben, öffentliche Anstalten, ober zu anderen frommen
oder gemeinnüßigen Zweden bestimmten Bermächtnisse darf die Ginantwortung
ber Berlassenschaft nicht bewilliget werben. Jedoch kann die Auskertigung der
Stiftsbriese auch nich der Einantwortung erfolgen.

## 155.

ben 13ten. Hofbecret vom 13. Ceptember 1836, an bas bohmifche Appellationsgericht, mit Beiftimmung bes hoftriegerathes.

Da ber Magistrat ber Hauptstadt Prag durch das Hoftecere vom 9. März 1805, Nr. 719 der Justiz-Gesehsammlung, für diese Hauptstadt ohne Rücksich auf die Eigenschaften des Hausbesspers und Mietspers als competenter Richter der ersten Instanz in Ansziehungskashen mit der einzigen Weschränkung besellt ist, hinschlich ber Militärpersonen den Wolfzug der Executionsacte durch Ersuchschreiben an die betreffende Militärbessörde erwirfen zu müssen, so unterliegt es teinem gegründeten Iweisel, daß der genannte Magistrat auch ermächtiget sei, seine in dieser ihm zustehenden Competenz erlassenen Erledigungen, wenn sie Militärparteien betreffen, denselben unmittelbar zustellen zu lassen, und daß sofort diese Lesteren verpflichtet seien, die Justellung bei Vermeidung der in dem Geses bestimmten Folgen anzunehmen.

#### 156.

ben 19ten. Hofderet vom 19. September 1836, an die Appellationsgerichte gu Bien, Prag, Brunn, Rlagensurt und Innsbruck; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 9. September 1836.

Durch ben 14. Artifel ber beutschen Bunbesacte vom 8. Juni 1815 ift ben vormals reichsständischen und reichsmunittelbaren Familien in Deutschland die Zusicherung ertheilt worden, daß ihre noch bestehenden Familien-Berträge nach den Grundfagen der frügeren beutschen Berträgung aufrecht erhalten werden, und daß viese Läufer die Besugniß haben sollen, über ihre Güter und Familienverhältuisse verbindliche Berfügungen zu treffen.

Dem zufolge haben Seine f. f. Majeftät anzubefehlen geruhet, daß auch in ben zum deutschen Bunde gehörigen österreichischen Staaten die von vormals reichständischen oder relchsunmittelbaren Familien, welche daselbst ihren Bohnsis haben oder künftig nehmen werden, vor Unterzeichnung der Bundesacte errichteten noch bestehenden Familienverträge, oder nach Abschilbstung der Bundesacte getroffenen Berfügungen über ihre Guter und Familienverhältnisse, jedoch nur dann volle Kraft haben und von den Gerichten für giltig und verbindlich geachtet werden sollen, wenn sie Seiner f. f. Majestät landessürssische Genehmigung erhalten haben. Die Gesinche um die Allerhöchste Genehmigung solcher Familienverträge und Berfügungen werden an die k. f. geheime Haus. Hof- und Staatstanzlei zu überreichen sehn.

## 157.

1836. Novemb.

Hoffanzleis Decret vom 2. November 1836, an bie Erbsteuer. Hof. ben 24en. commissionen in Steiermart, Bohmen, Oesterreich ob ber Enns, Juirien, Mähren und dem Kustenlande, an das mahrisch schlessische und galizische Gubernium und an die Hoffammer-Procuratur °).

Der §. 29 des Erbsteuerpatentes enthält in seinem zweiten Absach zwei Bestimmungen, wovon die erste die Erbsteuer nur mit suns Percent zu bemessen verordnet, wenn das Bertassenschaftsvermögen schon mit anderen Abgaben, als Sterbetaren und bergleichen Gebühren dergestalt beschwert ist, daß dieselben bereits sins Percent erreichen. Das Beispiel der Sterbetare läßt dabei erkennen, daß das Gese unter den Abgaben und bergleichen Gebühren, welche die Bemessung des Erbsteuer-Percentes bestimmen, nur Percentual-Abgaben und Gebühren, wie es das Mortuar und das Absabstein sin, versebe.

Die zweite Bestimmung bieses Gesegabsages verordnet, daß die Abgaben, sowie die Abhandlungsgebühren und Gerichtsfosten, jedesmal vor Ausmessung ber Erbsteuer berechnet werden muffen, woraus erheltet, daß die Abhandlungsgebühren und Gerichtsfosten von dem steuerbaren Bermögen abzugiehen sind, nicht aber, daß sie de Bemessung bes Erbsteuer-Percentes bestimmen, weil se nicht in ber ersten Bestimmung des Geseges unter den Percentual-Abgaben enthalten sind, sondern mit diesen in der zweiten Bestimmung bei der Art der Berechnung nur beispielmelse vortommen.

## 158.

Boffangleis Decret vom 11. November 1836, an bie Lanberftellen ben titen. von Desterreich unter ber Enns, Desterreich ob ber Enns, Steiermart, Böhmen, Mahren, Mirien und Tirol, bann an bas Collegium ber nieberöftereichischen ftanbischen Berordneten.

Da es bei Aussertigung neuer Credits-Effecten für gerichtlich amortisite, ober bei barer Berichtigung amortisiter verloster ober aufgefündigter Capitalien nothwendig ist, daß von den Parteien alle auf die Amortisitung Bezug nehmenden gerichtlichen Documente ausgesolgt werden, so hat die allgemeine Hoffammer, rücsichtlich der bei der Universal - Staatsschuldenasse, dann den Serbeitscassen Lemberg, Laidach und Innsbrud anliegenden Capitalien die Einrichtung getrossen, daß die Aussertigung neuer Obligationen, oder die Ausgehlung verloster und aufgetündigter Capitalien in Amortschafdlen nur gegen Beibringung

- a) des gerichtlichen Decretes über die bewilligte Amortifirung,
- b) bes gerichtlichen Original-Amortifatione-Erfenntniffes,
- e) einer abgesonberten Empfangsbestätigung, welche an die Stelle ber bisher üblichen Reverse zu treten hat, und im Falle ber Aussertigung eines neuen Credits-Effectes ungestämpelt seyn fann, im Falle ber Auszahlung aber rüdficdtlich bes Stämpels ben für die Auszahlung überhaupt bestehnen Borfchriften zu folgen hat, Statt zu finden hat.

<sup>\*)</sup> Die nieberofterreichifche Erbfteuer-hofcommiffion bat bereits am 14. Janner 1834 eine abniliche Belehrung erhalten.

1836. Diefe brei Documente muffen nebft bem von ber vorgesetten Beborbe gu er-December, laffenben Auftrage bem Journale beigeschloffen werben.

Ein gleichmäßiges Versahren ift auch bei bem Wiener flabtischen Obertammeramte, bei ben finbischen Crebitscaffen und bei bem niederöfterreichischen flandischen Obereinnehmeramte einzuführen.

#### 159.

ben Sien. Hofdecret vom 5. December 1836, an das niederöftetreichische Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte werden die von Seiner Mgjeftät genehmigten Statuten der Actiengesellschaft der Kaiser Ferdinands.Rordsahu, nach deren eilften Absage das niederösterreichische Mercantis und Wechselgericht in Fällen der Gisenbahn die competente Behörde dieser Gesellschaft ift, mitgetheilt.

#### 160.

Der Bien. Softammer : Decret bom 6. December 1836, an bie Cameral-Gefällenverwaltungen in Illirien, Tirol und Defterreich ob ber Enns.

Bei den landesfürstlichen Bezirksobrigfeiten haben die mit der Berwaltung und Haftung der Depositen beauftragten Beamten als Entgelt der damit verbundenen Mühewaltung und Haftung gegen die Staatsverwaltung das Zählgeld zu bezieben.

Gbenso wird den landesfürstlichen Landgerichten und Pfleggerichten in Tiros, Salgdurg und dem Innviertel bei Erfolglassing der Depositen unter Weobachtung ber bierwegen bestehenden Worschriften das gesehlich eutfallende Jählgeld überlassen.

## 161.

ben 24in. HoffangleieDecret vom 24. December 1886, an fammtliche Lander-ftellen.

Die Unfrage: ob gur Berjährung der schweren Bolizei-Uebertretung gegen die Sicherheit der Ehre die in dem §. 274 des 11. Theiles des Strafgesehbuches, lit. b) bezeichnete Erstattung nothwendig sei? wird dahin beantwortet:

Der §. 274 bes Strafgesehbuches sest unter ben Bedingungen zur Berjährung in lit. b) auch die geleistete Erstatung als Exsordernis sest, jedoch nur als Regel, soweit es die Natur der Uebertretung zugidt, und läst daher auch Ausnahmen zu, wo die Natur der Uebertretung bieses nicht gestatet. Ju den Ausnahmen sind unstreitig auch die schweren Polizi-Uebertretungen gegen die Sicherheit der Ehre zu rechnen, weil dieselben sich in vielen Fällen schon überhaupt zu keiner Erstattung eignen, da, wo aber eine Erstattung einzutreten hat, die Art, wie diese mit Miberruf. Abbitte, oder auch mit wirtlicher Ersalleisung geschehen soll, keineswegs dem Uebertreter so von selbs einleuchtet, wie die den Uebertetungen gegen die Sicherheit des Eigenthumes, sondern erst über eine vorauszegg angene Klage des Beleidigten und besthalt angestellte Untersuchung feskeset

werben fann, welches aber in bem im §. 274 überhaupt vorausgesesten Falle, 1836. baß ber Uebertreter noch gar nicht in Untersichung gezogen worden, nicht möglich December. ift. Bur Werjätung ber schweren Polizie-Uebertretungen gegen die Sicherheit der Schre bie geleistete Erstattung nicht nothwendig, sondern es genügt die Erfüllung der übrigen in a) und e.) sessgeschungungen.

Diefe Erläuterung hat auch für die gemeinen Polizeivergeben, für welche in ber burch Decret ber vereinigten Hoffanziei vom 19. März 1833 befannt gemachten Allerhöchften Entschließung vom 16. März 1833 eine Verjährungszeit von brei Monaten festgeseht wurde, zu gelten.

## 162.

Boffammers Decret bom 30. December 1836, an die ob ber ennfifche ben Boien. Regierung.

In Folge ber beiben Allerhöchften Entschließungen vom 29. November 1816 (3. G. S. Nr. 1303), und 22. Jänner 1817 (welche in der mit Berordnung vom 16. November 1817 hinausgegebenen Sammlung der über die Pensionsbehandlung in den neu und wieder erworbenen Provinzen erstoffenen Borschiften &. 3, Albfag d) und §. 6, Albfag 2, ebenfalls aufgenommen erscheinen), sind die in Desterreich ob der Enns von der erloschenen fremden Regierung bei der österreichischen Bessignahme im Jahre 1814 mit übernommenen Reamten, wenn sie einmal eine definitive Anssteung unter Oesterreich erlangt baben, nebst ihren Bitwen und Baisen in der Regel nach den österreichischen Pensionsvorschriften zu behandeln, und es dürsen ihnen bei der dießfälligen Gebührenausmaß sowohl die der erloschenen Regierung oder dem Lande geleisteten früheren, als auch die unter Oesterreich dis zum Uebertritte in den Rubesdand (respective bei Witwen und Waisen die zu und verfallen Ableben der Gatten und Bater) zurückgelegten späteren Dienste in Anrechnung gebracht werben.

Rebfidem baben Geine Majeftat amar augleich Allerbochftdero Abficht au erfennen ju geben geruht, bag burch bie befinitive Unftellung unter Defterreich ben betreffenden Individuen und ihren Ungehörigen bei ber Benfionsbetheilung im Gangen betrachtet, fein Nachtheil zugeben, baß beißt, bas folche an ber Benfionsgebuhr, welche ihnen gur Beit ber gedachten befinitiven Unftellung, mit Rudficht auf die bis babin gurudgelegte Dienftzeit und ben bamals bezogenen Wehalt nach ben Rormen ber vorigen Regierung icon einmal jugefommen mare, nicht verfürzet werben burfen, allein es lag feineswegs in ber Allerhochften Billensmeinung, Die von ber fremben Regierung übernommenen Beamten gegen jene, welche ausschlie-Bend immer nur Defterreich gebient, vorzugeweise in ber Art noch weiter gu begunftigen, bag ihnen befondere Bortheile jugewendet werden follen, welches ber Fall ware, wenn bei der für dieselben ohnehin schon ausnahmsweise gestatteten Benfionsbemeffung nach ben Rormen ber erloschenen Regierung auch noch ber gulest unter Defterreich in ber befinitiven Unftellung bezogene hobere Behalt gur Bafis genommen, und eben fo wie bei Unwendung ber öfterreichifden Normen bie gefammte Dienftzeit in Unfolag gebracht murbe.

# Gesetze und Verordnungen

ím

## Zustiz=Vache

vom Jahre 1837,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

## Gesetze und Verordnungen

## Juftig : Fache.

163.

1837. Janner.

Boffangleis Decret vom 13. Januer 1837, an fammtliche Banberfiellen. ben 18ten.

Die Befdabigung ber an ben öffentlichen Wegen jeber Art gepflangten Baume ober Alleen, fle moge aus bofer Abficht, Ruthwillen, Unachtfamfeit ober bei Biehtrieben und anderen Gelegenheiten aus vernachläßigter Aufficht entfpringen, ift, wenn fich biefelbe gur Abnbung nach bem Strafgefegbuche nicht eignen follteals ein Polizeivergeben mit einer Gelbftrafe ju abnben, welche nach Befdaffenbeit ber biefelbe begleitenden Umftanbe und Rolgen mit Ginem bis funf Bulben C. DR. für jeden beschädigten Baum gu bemeffen, und bem Ergreifer bes Thaters, ober bem Angeber, wenn beffen Angeige gur Entbedung und Grareifung bes Thaters führt, als Belohnung ju erfolgen ift.

Bei gablungeunfabigen Thatern ift bie Gelbftrafe in Urreff von brei bis funf. gebn Tagen umgumanbeln, und bamit eine angemeffene Arbeit gu verbinben, beren Ertrag bem Ergreifer ober Angeber bes Thaters für bie ibm gebuhrenbe Belob-

nung nach Abjug bes nothwendigen Unterhaltes ju erfolgen fommt.

## 164.

Soffammer:Decret vom 13. Janner 1837, an fammtliche ganber. ben taten. ftellen. Gammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigftelle vom 7. Rebruar 1837.

Da Befolbunge Borfduggefuche von vielen Beamten und Dienern eingebracht werben, welche noch mit einem früher erhaltenen Borfcuffe im Rudftanbe haften, und ba fic überhaupt bie Gefuche um breimonatliche Befoldungevorschuffe feit einiger Beit vermehren, fo finbet man fich veranlagt, ber Canbesftelle ben in bem Softammerbecrete bom 7. November 1816 \*), wegen Bewilligung ber Befolbungevorfduffe

<sup>\*)</sup> hofbecret vom 7. December 1816, an fammtliche Appellationegerichte; gufolge Allerhöchfter Entfcbliegung vom 23. October 1816.

Seine t. f. Majeftat baben ju genehmigen geruht, bag von ben ganberftellen an Beamte, welche von Rrantheiten und anberen unverschulbeten bauslichen Ungludefallen beimgefucht werben, worüber fie fich jeboch burch argeliche Bengniffe, und nach Erforberniß burch andere

enthaltenen Abfab, wornach an Beamte, welche einen icon fruber erhaltenen Bor-Sanner. ichug noch nicht jurudgezahlt haben, tein folder Borfduß bewilliget werben barf, und bie in bem Soffammerbecrete vom 6. November 1818\*) enthaltene Beifung, bag ein breimonatlicher Gehaltsvorfcuß nur in befonderen Fallen, wo beffen unumganglicher Bedarf aus bem vorhandenen Rothftande bes Beamten fich barftellet, fonft aber in minder rudfichtswurdigen Fallen nur ein Gin- ober zweimonatlicher Behaltsvorfchuß nach Berhaltniß zu bewilligen fei, mit bem Bebeuten in Errinnerung ju bringen, fich nach biefen Borfdriften genau ju achten , und überhaupt bei Bewilligung von Gehaltevorschuffen bie Bebelfe, welche gur Begrunbung ber barauf gerichteten Gefuche beigebracht werben, jebergeit mit ber burch baufigen Digbrauch nothwendig geworbenen Strenge ju murbigen.

> alaubwurbige Documente auszuweisen baben, viertelfabrige Bebaltsvorichuffe in eben ber Art und mit eben ben Borfichten nunmehr felbft wieber bewilliget werben burfen, wie burch ben S. 9 bes fur bie ganberftellen im Jahre 1810 erweiterten Birfungefreifes genau bestimmt murbe.

> Rach biefem Baragraphe burfen von ben ganberftellen folche Borfchuffe nur benjenigen wirtlich bienenben Beamten, beren Webalt nicht achtbunbert Gulben überfteigt, quaeftanben werbea, boch burfen biefe Borfcuffe nie mehr als ben vierten Theil ber Befolbung obne Bufchug, betragen, und jur Burudjablung tonnen bochftens zwanzig Monatefriften anberaumt werben,

> Siernach muffen auch bie ganberftellen in Fallen, wo Beamte, bie mehr als achtbunbert Bulben Befolbung haben, und um breimongtliche Borichuffe bitten, und mo bie Umftanbe langere Burudjablungeraten erforberlich ju machen icheinen, biefermegen Bericht an bie f. f. allgemeine hoffammer erftatten. Un Beamte, bie einen etwa icon fruber erhaltenen Borfchug noch nicht jurudbegablt baben, burfe aber fein folder Borfduß bewilliget werben, und in feinem Falle und unter feinen Umftanben fei bie ganbesftelle ermachtiget, folde Boricuffe gang, ober auch nur jum Theile nachzuseben. Gur bie genaue und punctliche Befolgung aller biefer Beftimmungen und Borfdriften werben bei ben ganberftellen bie Brafibenten gegen Regreß an ihrer Befolbung verantwortlich gemacht, wie burch bie mit Batent vom 25. October 1798, 3. . . Dr. 436, befannt gemachte, auf biefen Bunct fich beziebenbe Allerbochfte Entichliegung: "Ueber bie Mittel jur Borbeugung bes Schulbenmachens bei Beamten" feftgefest murbe, und neuerbings in Birtfamfeit ju fommen babe.

> Ueber bie angewiesenen Befolbungsvorichuffe muffe alle balbe Jahr mit Enbe Juni und mit Enbe December, und zwar langftens binnen acht Tagen nach Berlauf ber halbjahrigen Frift, an bie f. f. allgemeine hoffammer ein Bergeichniß eingefenbet werben, worin ber Rame und Dienftharafter bes Empfangers, feine Befolbung, bie angewiefene Borfcupfumme und ber jur Burud. gablung angeordnete monatliche Abzugsbetrag fichtbar zu machen ift. Auch wenn teine Borfchuffe in ben letten feche Monaten angewiesen murben, werbe bie Anzeige an bie f. f. allgemeine Boftammer gu erftatten fenn, bamit biefelbe in ber Berfaffung bes Totalausweifes nicht aufgebalten merbe.

> Durch biefe ben ganberftellen neuerbinge eingeraumte Befugniß, erhalte nun alfo von felbft bie biefortige Circular-Berordnung vom 8. Dai 1812, womit uber Allerbochfte Entichliegung ben Banbes-, bann Befallsbeborben und Bantalabminiftrationen aufgetragen murbe, alle Befolbungs-Borichungefuche ohne Ausnahme jur Benehmigung ber hoffammer vorzulegen, bas volle Abfommen.

> Uebrigens werbe ben ganberftellen jur Richtichnur erinnert, bag, außer an Berichtsbiener bei ben Canbrechten, fur welche in Sinficht auf ihre mit Berrechnung verbundene Dienfleiftung bießfalls eine Ausnahme beflebt, an andere Indivibuen aus ber minberen Dienerschaft feine Befolbungevorichuffe angewiesen werben burfen.

> Bas aber ben Unfang jur Ginfenbung ber ermabnten Bergeichniffe betrifft, fo merbe biergu ber lette Juni bes funftigen Jahres bestimmt.

> Bon biefen auf bie Allerhochfte Billensmeinung gegrundeten Borfchriften werben bie fammtlichen ganbesftellen in ben alten und neu acquirirten öfterreichifden Provingen in bie Renntniß gefebt.

") Juftig-Sofbecret vom 11. December 1818, Rr. 1525 ber 3. G. G.

1837. Jänner.

Soffammer: Decret vom 14. Janner 1837, an fammtliche Cameral ben 14ten. Gefällen-Berwaltungen im Einverständnisse mit der vereinigten Hoffanglei und der obersten Justigstelle. Sämmtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Sosbecret vom 7. Februar 1837.

Um die Müchichten des Dienstes mit jener der wirksamen Handhabung der Strafgesehe über Werbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen gehörig in Ginflang zu bringen, wird hinsichtlich der Werhaftung und Worladung von Individuen der

Grang- und Gefällenwache-Mannicaft Folgenbes feftgefest:

In benjenigen Fallen, wo es fich um die Berhaftung von Individuen hanbelt, welche in bem Berbrechen betreten werben, ober welche eines Berbrechens rechtlich beschulbiget und entflohen find, und in Folge ber ftattgefundenen gerichtlichen ober obrigfeitlichen Rachsegungen eingebracht werben, ober, wo bei fcweren Polizei-Uebertretungen bie Berhaftung nach bem Gefete icon bei ber Betretung auf ber Stelle ju gefchehen bat, find bie Berichte und Obrigfeiten befugt, ohne fich an die Borgefesten ber Grang- und Gefallenwache ju menben, die Berhaftung unmittelbar burch ihre eigenen Organe ju veranlaffen. Gbenfo bleibt in ben Fallen, in welchen fich bie Berichte und Obrigfeiten wegen ber Dringlichfeit bes Falles jum fonellen und unmittelbaren Ginfdreiten bestimmt finden, biefes benfelben auch für bie Butunft unbenommen. Endlich bat auch bann, wenn es fich nicht um Individuen, die jum Dienfte berufen, ober in Dienftesausübung begriffen finb, fondern um andere Angestellte handelt, g. B. um folde, welche beurlaubt ober wegen Erfrantung bei ihren Ungehörigen in Pflege find, bas allgemein übliche Berfahren Plat ju greifen. In allen übrigen Fallen jedoch haben fich bie Gerichte und Obrigfeiten an bie Grang- und Gefallenmache-Borgefesten ju menben, und amar an biejenigen, welche bie jugleich fur ben Dienft nothige Borforge ju treffen haben, bamit biefe bie Berhaftung und bie weitere Ablieferung bes Befdulbigten einleiten.

Bur Bermeibung von Bergögerungen tonnen fich die Gerichte und Obrigfeiten nach Gutbunken entweder an ben Compagnie-Commandanten ober Inspector,

ober an ben betreffenben Begirteleiter menben.

Die Grang- und Gefällenwache-Borgesethen haben in solchen Fällen der an sie ergehenden gerichtlichen oder obeigkeitlichen Aufsorderung ungesaumt und unter eigener Berantwortung Folge zu leisten, und die gehörige Sorge zu tragen, daß das beschuligte Individum an die Behörde richtig, solglich, wenn es nothwendig ist, unter Escorte der Grang- oder Gefällenwache abgeliesert werde.

Dagegen haben aber auch bie Gerichte und Obrigteiten, wenn fie in ben früher berührten Fallen burch ihre eigenen Organe unmittelbar einschreiten, jeberzeit ungefaumt ben vorgeseten Bezirkleiter ober ben Compagnie-Commanbanten

ober Inspector von bem Berfügten ju verftanbigen.

In Betreff ber Borlabung eines Befchulbigten ober Beugen jum Berbore

hat es bei ben allgemeinen Bestimmungen gu bleiben.

Dasjenige Individuum, welches eine solche Borladung erhält, hat jedoch im Geiste der Dienstvorschrift biefelbe sogleich dem Borgesetten anzuzeigen, damit die 68 Dienste wegen erschoerliche Werfügung bewirtt, nöthigensalls aber das Gericht oder die Obrigkeit angegangen werde, das Verhör zu einer Zeit vorzumehmen, wo das Individuum durch seine Autsversichtungen nicht gehindert ist, zu erscheinen.

Mainwally Google

1837. Janner.

### 166.

ben 16ten. Sofbecret vom 16. Sanner 1887, an bas galigifde Appellationsgericht; aufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 7. Janner 1837.

> Dem Landrechte gu Lemberg merben fünfgebn Auscultanten und vier Abjuten, bem Landrechte au Chernowis feche Auscultanten und vier Abjuten, jedem ber amei Landrechte ju Stanislamom und ju Tarnov feche Muscultanten und vier Abjuten fürs Runftige fiftemmäßig jugewiesen. Diefe Abjuten find fur bie Butunft bei jeber Stelle gur einen Salfte auf breibundert und gur anderen Salfte auf zweihundert Gulben festgufegen. Die Berleibung aller fiftemifirten Abjuten wird mit Aufhebung bes Sofberretes vom 20. Juli 1808 (3. G. G. Dr. 854), ber oberften Juftigftelle borbebalten.

## 167.

ben Bites. Bofbecret vom 81. Janner 1987, an fammtliche Appellationsgerichte.

In Begiebung auf bas megen ber Ueberfepung ber Urtunben burch beeibigte Dollmetiche erlaffene hofbecret vom 22. December 1835, Rr. 109 ber Juftig-Befetfammlung, wird bem Appellationsgerichte biemit befannt gemacht, bag bie Berichte bie Ueberfepungen, beren fie in Amtegeschaften bedurfen, von ben fur beständig beeibeten Dollmetichen nothigenfalls auch unentgeltlich au forbern berechtiget feien.

# Rebruar.

168.

ben 4ten. Soffanglei:Decret bom 4. Februar 1837. an bas bobmifde Gubernium und an bie nieberöfterreichifche Regierung ; aufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 27. 3anner 1837.

Seine Majeftat haben über bie Frage, ob getaufte Ifraeliten bei Lebzeiten ihrer getrennten jubifden Chegatten mit Ratboliten eine neue Gbe eingeben tonnen. folgende Allerhöchfte Entichliegung berabgelangen au laffen gerubt :

"Das hofbecret vom 26. August 1814, Juftig-Gefetfammlung Dr. 1099, ift auf Ifraeliten, bie gur tatholifden Religion übergetreten, und von bem ifraelitifd gebliebenen Chetheile burd ten Scheibebrief nach Boridrift bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches gefchieben find, nicht anzumenben, fonbern es hat in Anfebung berfelben bei ber Anordnung bes Sofbecretes vom 28. Juni 1806 (3. 3. S. Dr. 771), und ber SS. 133-136 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches au verbleiben.

#### 169.

ben 6ten. Sofdecret bom 6. Rebruar 1837, an bas inneröfterreicifd-tuftenlanbifde Appellationegericht; jufolge Allerbochfter Entichliegung vom 14. Janner 1837.

Heber bie Auffundigung and Raumung vermietheter Bohnungen und anderer Beftanbtheile ber Saufer in ber Sauptftabt Grat und in ben baju geborigen Borftabten, und über bie Rlagen wegen ber bafur bedungenen Diethzinfe, wirb biermit nachftebenbe, für alle Baufer, welche gur Stadt Grat und ben bagu geborigen Bor- 1837. flabten nummerirt find, ober tunftig nummerirt werben, giltige Borfdrift ertheilt. Februar.

Mule gerichtlichen Berhandlungen über bie Auffundigung und Raumung ber Bobnungen, und über bie mabrent ber Dauer bes Diethvertrages verlangte Begablung ober Sicherfiellung ber Diethainfe geboren in erfter Inftang por ben Magiftrat ber f. f. Sauptftabt Gras. Diefe ausschließenbe Berichtsbarteit bes genannten Magiftrates erftredt fich auf fammtliche Saufer ber Sauptftabt Grat und ber baju geborigen Borftabte ohne Ausnahme, und auf alle Sauseigenthumer und Diethleute mit Ginfolug ber Militarperfonen, nur ift gegen bie Letteren bie Erecution burd Erfuchichreiben an bie betreffenbe Militarbeborbe ju ermirten.

S. 2.

Die Auffandigung ber Diethe muß entweber burch einen gerichtlichen Buftellungefchein ober burch eine fdriftliche, ben Tag bes Empfanges bezeichnenbe Befdeinigung bes Sauseigenthumers ober Miethmannes, welchem aufgefunbiget wirb, bargethan werben. Gine außergerichtliche Auffunbigung, worüber fein folder Empfangefchein beigebracht merben tann, ift ungiltig, und jeber anbere Musmeis barüber unzulaffig.

Gine gerichtliche Muffunbigung tann bei bem Grater Dagiftrate fdriftlic überreicht ober munblich au Brotofoll gegeben merben.

Die gerichtliche Auffundigung muß, wenn bem Diethmanne aufgefundiget wirb, ibm felbit jugeftellt und in feine Sande übergeben merben.

Ift er abmefenb, ober nicht ju treffen, fo bat ber jur Buftellung abgeorbnete Berichtsbiener bie Auffundigung fogleich in Gegenwart ber allenfalls anmefenben Sausgenoffen und zweier Beugen in bem Innern ber Wohnung, ober wenn fie verfchloffen mare, von Mugen bei bem Gingange anzuschlagen.

Burbe bem Gigenthumer bes Saufes aufgefündiget, fo ift bie Auffundigung entweder ibm felbft, oder wenn er nicht anwesend ober in feiner Bobnung nicht gu treffen mare, Demjenigen, welcher über bas Saus bie Aufficht führt, auguftellen.

Finbet fich Riemand, bem bie gegen ben Sauseigenthumer gerichtete Auffunbigung jugeftellt merten tonnte, fo ift fle im Saufe in Gegenwart zweier Beugen anzuschlagen. Das Unfclagen ber Auffundigung gilt in allen biefen Fallen für bie Buftellung.

Rad Umftanben fann auch fur abmefenbe Berfonen, benen aufgefunbiget wird, bom Berichte ein Curater beftellt, und biefem bie Auffundigung übergeben merben.

Die Auffündigung ber Bohnungen fann, in foferne nicht barüber eine ausbrudliche Uebereintunft getroffen ift, nur in bestimmten Friften und fo gefdeben, bag bie Diethe fich mit einem ber vier auf Lichtmeg, Georgi, Jacobi und Dicaeli biermit beftimmten allgemeinen Termine ber Bohnungeveranberungen enbiget.

Für Lichtmeß muß bie Auffundigung langftens am 13. October bes vorbergebenben Jahres,

für Georgi langftens am 16. Februar besfelben Jahres,

für Jacobi langftens am 8. Dai besfelben Jahres,

und für Michaeli langftens am 8. August besfelben Jahres erfolgen.

Gine nach Berlauf biefer Tage gefdebene Auffundigung ift fur ben nachft. Februar, folgenden Termin ber Wohnungeveranderung ungiltig, fie fann nur fur einen fpater folgenden Termin gelten , wenn fich ber Auffundigente bierüber bestimmt geaußert bat. Gerichtliche Auffundigungen muffen, um giltig ju fenn, binnen ben oben bestimmten Friften nicht nur bei Gericht überreicht, fonbern auch Demjenigen, gegen welchen fie gerichtet find, jugeftellt merben, fie find alfo bei bem Graber Magiftrate au einer Beit eingureichen ober au Brotofoll au geben, mo bie regelmäßige Buftellung noch füglich vor Ablauf ber Frift erfolgen fann.

S. 6.

Wenn Derjenige, welchem aufgefunbiget worben ift , bagegen aus rechtlichen Grunden Biderfpruch erheben will, fo foll er binnen ber auf ben Tag bes Empfanges ber Auffundigung nachftfolgenben vier Tage feine Grflarung bieruber bei bem Graber Magistrate überreichen ober ju Protofoll geben, und jugleich bie Grunde, aus benen er bie Auffundigung für ungulaffig balt, anführen. Rach Berlauf biefer Beit wird er mit feiner Ginmenbung mehr gebort, und bie Auffundigung, felbit menn fie ju fpat gefcheben mare, fur giltig angefeben.

6. 7.

Bird binnen ber festgesetten Rrift die Erflarung, welche ben Wiberfpruch gegen bie Auftundigung enthalt, überreicht, ober ju Prototoll gegeben, fo ift fie ale eine Rlage ju betracten, barüber jur mundlichen Berhandlung auf möglichft furge Beit eine Tagfapung mit bem Unhange anzuordnen, bag im Falle bes Que. bleibens bes einen ober bes anberen Theiles ohne weitere Borlabung besfelben fogleich bas Erfenntniß erfolgen werbe.

Das Urtbeil foll nach gefdloffener Berbandlung unberguglich gefcopft, und wo möglich noch an bemfelben Tage fammt ben Entscheibungsgrunden beiben

Theilen augestellt merben.

§. 8.

Begen bas Urtheil findet feine Appellation, fonbern nur ein Recurs Statt : bie Recursichrift, in welcher allenfalls jugleich bie Befdwerben anguführen find, muß binnen ben auf ben Tag ber Buftellung bes Urtheiles nachftfolgenben brei Tagen an ben Grager Magiftrat überreicht werben. Der Magiftrat hat ben gur gehörigen Beit übergebenen Recurs fammt allen Acten und ben Enticheibungs. grunden ohne Unordnung einer Inrotulirungstagfabung fogleich an bas Uppellationsgericht einzusenden, und bievon bem Gegner bes Recurrenten Radricht gu geben; ju fpat angebrachte Recurfe aber felbft und bon Umtewegen ju bermerfen.

hat bas Appellationsgericht bas Ilrtheil ber erften Inftang abgeanbert, fo fann bagegen mit Beobachtung ber Borfdriften bes vorbergebenben Baragraphes. ber Recurs an bie oberfte Juftigftelle ergriffen werben.

S. 10.

Wird ein Bemeis burch Beugen ober Runftverftanbige angeboten, fo hat bas Bericht, in foferne es benfelben enticheibend findet, nicht burch Beiurtheil zu ertennen, fonbern bie Beugen ober Runftverftanbigen fogleich burch Befcheib vorgulaben, ber Berichtsorbnung gemäß zu vernehmen, und nach beenbigtem Beugenverhore ober Augenscheine unverzüglich bie Sauptfache ju entscheiben. Den ftreitenben Theilen foll bie Borlabung ber Bengen ober Runftverftanbigen befannt gemacht und geftattet werben, ber Beeibigung ber Beugen ober bem Mugenfcheine beiguwohnen. Befondere Frageftude tonnen bei ber jum Beugenverhore angeordneten Tagfagung übergeben merben : Bemeisichriften ober Bemeiseinreben find nicht angunehmen.

S. 11.

Gebruar. Gegen bie Borlabung ber Beugen ober Runftverftanbigen findet fein Recurs Statt. Den ftreitenben Theilen, welche ben jugelaffenen Bemeis überfluffig ober unerheblich finden, fteht frei, fich in ben Befdmerben gegen bas Urtheil über bie

Sauptfache, jugleich gegen bie Folgen bes Befdluffes über bie Beweisführung ju vertheidigen.

Beugen, bie nicht in ber Proving Steiermarf mobnen, ober wegen anderer Sinberniffe nicht fogleich abgebort werben tonnen, werben nicht augelaffen.

§. 13.

Der Beweis burch ben Gib foll, wenn in letter Inftang barauf erfannt worden ift, binnen brei Tagen nach Buftellung bes Urtheiles angetreten werben.

S. 14.

Alle fdriftlichen Gingaben, welche fich auf die Auffundigung einer Bohnung bezieben, find von Außen mit ben Borten "in Ausziehfachen" zu bezeichnen.

S. 15.

Dad geborig gefdebener Auffundigung und rechtsträftiger Entideibung ber allenfalls bagegen gemachten Ginmenbungen foll ber Diethemann binnen ben auf ben Lichtmeß., Georgi., Jacobi- ober Dichaelstag nachftfolgenben fieben Tagen mit ber Raumung ber Bohnung ben Unfang machen, und Demjenigen, welcher fie nach ibm bezieht, einen zur Bermahrung eines Theiles ber Fabrniffe bes Letteren hinreichenden ichidlichen Plat, wo möglich die Salfte der Bohnung einraumen. Binnen ber auf ben Lichtmeß., Georgi-, Jacobi- ober Dichaelstag nachftfolgenden rierzehn Tage muß die Bohnung vollständig geleert und übergeben werben. Wenn nicht am fiebenten Tage Mittags ein Theil ber Bohnung, ober am pierzehnten Tage Mittags bie gange Bobnung geräumt mare, fo foll biefe Raumung auf idriftliches ober munbliches Unfuchen Desjenigen, bem baran gelegen ift, noch an bemfelben Tage von bem Gerichte mit Silfe ber Bache bewirft merben: es fei benn bag bie Rothwenbigfeit einer polizeilichen Borforge von ben bagu berufenen Beborben ertannt murbe.

S. 16.

Die in biefer Berordnung bestimmten Friften laufen auch an Conn- und Reiertagen und an anderen Ferialtagen ununterbrochen fort, nur wenn ber lette Tag ber Frift auf einen Sonntag ober gebotenen Feiertag fallen murbe, verlangert fich biefelbe bis an bas Enbe, ober in bem Falle bes S. 15 bis jum Mittage bes nadftfolgenden Bochentages.

6. 17.

Die für Bobnungen bier ertheilten Borfdriften gelten auch für gemiethete Reller, Stalle, Gewolbe und andere Bestandtheile und Bugehörungen ber Gebaube.

§. 18.

Ueber die im erften Baragraphe biefer Berordnung bezeichnete Rlage ift nach ben Borfdriften ber allgemeinen Gerichtsordnung, jedoch mundlich ju verhandeln.

S. 19.

Für alle in biefer Berordnung vorfommenden Umteverrichtungen hat ber Magiftrat ber f. t. Sauptftabt Gray Die Taren ohne Unterfchied ber Jurisdictionen nach ber vierten Claffe bes Patentes vom 1. Rovember 1781 abzunehmen.

1837. Kebruar.

#### 170.

ten 74m. Hofbecret vom 7. Februar 1837, an sammtliche Appellationsgerichte, mit Ausnahme jenes von Tirol und Dalmatien.

Dem Appellationsgerichte wird aufgetragen, benjenigen mit mehreren geprüften Rathen beseichen Civil-Justizbehörden, bei welchen sich Depositen von einigem Werthe besinden, die Borschrift zu ertheilen, es sei dafür zu sorgen, daß von Zeit zu Zeit, und wenigstens alle zwanzig Jahre einmal, die Depositen, welche dem Fiscus heimgesallen seyn tönnten, aufgesucht, in ein Berzeichniß gebracht, und nach vorauszgegangener gehöriger Borsadvung der Eigenthumer, diejenigen dieser Depositen, welche binnen der dazu sessen Krift nicht erhoben worden sind, den Staatscassen werden werden.

### 171.

ben 7ien. Sofbecret vom 7. Februar 1837, an fammtliche Appellationsgerichte.

Aufolge ber Hofbecrete vom 3. April und 4. November 1793, Nr. 96 und 132 ber 3. G. S., soll ben das Armenrecht genießenden Parteien die Nachsicht der Taren nur in eben dem Maße, in dem ihnen die unentgeltliche Vertretung zu Statten tommt, zuTheil werden, und baher in den Bescheiden, wodurch einer Partei von Antswegen ein Vertreter beigegeben wird, immer ausgedrückt werden, ob und in wie serne die Vertretung unentgeltlich zu leisten sei.

Auf Ersuchen ber f. f. allgemeinen hoftammer wird bem Uppellationsgerichte hiemit ausgetragen, die ihm untergeordneten Gerichtsbehörben zur genauen Befolgung dieser Borschrift mit der Bemertung anzuweisen, daß die don Amtswegen beigegebenen Bertreter, wenn sie am Anfange ober im Lause des Processes einen Borschuß, ober nach beendigtem Processe zu was immer für einer Zeit, und auch nach bereits erwirtter Abschreibung ober Nachsich der Gebühren eine Zahlung an Expensen erhalten, für die Aar- und Stämpelgebühren zu haften haben.

#### 172.

ben 7ten. Sofdecret vom 7. Februar 1837, an die Appellationsgerichte zu Wien Prag, Brunn, Lemberg und Alagenfurt; zufolge Allerhöchster Entschließung bom 24. Janner 1837.

Seine f. f. Majestat haben über bie Berabfolgung bes bei gutsherrlichen Bormunbschafteamtern, ober bei Magistraten, welche bie Bormunbschaftsrechnungen selbst führen, aussewahrten Bermögens ber Münbel und Pflegebesohlenen für Desterreich ob und unter der Enns, Böhmen, Mabren und Schlessen, Galizien, Steiermart und Karntben Folgenbes anzuordnen geruht:

Erften 8. Großjährig geworbene Munbel find nicht nur berechtiget, sonbern auch verpflichtet, ihr in ber Baifencaffe liegendes Bermögen, in soferne ber Berabfolgung besfelben tein gesetliches hinderniß entgegen fteht, fogleich nach erreichter Bolljährigkeit selbst zu übernehmen. Wenn sie binnen brei Monaten 1837. nach eingetretener Großlährigkeit um ihre Abfertigung nicht ansuchen, so hat das Februar. Bormundschafteamt dieselbe von Amtswegen zu bewirken.

Bweiten 8. Bu foldem Ende foll ber großiährig gewordene Mündel nach Berlauf obgedadter Frift, falls er sich im Amtsbezirfe aufhält, vor das Bornundschaftsamt vorgeladen, und ihm dafelbst mit Buziehung des Bormundes fein Bermögen gehörig ausgewiesen nun übergeben weiden. Weigert er sich vor dem Amte zu erscheinen, oder die Depositen zu übernehmen, so ist er über die tamit nach gegemwärtiger Borschrift verbundenen Folgen zu belehren, und wenn er tennach auf seiner Weigerung beharrt, sein Bermögen aus der Wa. sencasse in die Depositenasse auf seiner Meigerung beharrt, sein Bermögen aus der Wa. sencasse in die Depositenasse abugeden.

Drittens. Befindet sich der vormalige Mündel außer dem Amtsbezirfe, jedoch im Inlande, so soll ihm das Wormundschaftsamt durch das Gericht seines Bohnortes eine Ausweisung seines Bermögens zustellen und eröffnen laffen, daß er zur Uebernahme besselben zu der hiezu befilmmten Beit in Person oder durch einen Bevollmächtigten bei dem Wormundschaftsamte zu erscheinen haben werde, witrigenfalls sein Bermögen an die Depositencasse abgegeben werden murbe. Erscheint er zur gehörigen Zeit nicht, so ist diese Uebergabe an die Depositencasse zu beworftelligen.

Biertens. Hat berfelbe feinen Wohnsih außer Landes, so ift die Zustellung ber Borladung, dem Hostecrete vom 11. Mai 1833 (I. G. S. Nr. 2612) gemäß, durch Ersuchschreie an daß Gericht des Wohnortes oder Vermittlung hößerer Behörden, jedoch ohne Bestellung eines Curators zu bewirten, und, wenn der geschenen Zustellung ungeachtet, das in der Waisencasse bessieben an das Oppositenaut zu bestimmten Zeit nicht erhoben wird, die Uebergade bessieben an das Oppositenaut zu veranstalten. Ersogt die Zustellung nicht, oder ist der Ausenthaltsert des vormaligen Mündels unbekannt, so kann berselbe zwar zur Erhebung seines Eigenthumes durch Edict ausgesorbert, wenn er aber dem Austrage nicht Hosge leistet, in der Werwahrung und Verwalkung seines Werwägens keine Ausberung getrossen

Fünftens. Die Wormunbicafteamter haben auch nach eingetretener Großjährigkeit bes gewesenen Munbels bie Berwaltung und Berrechnung bes Bermögens so lange, bis ber gegenwärtigen Worlchrift gemäß entweber die Uebergabe besselben an ben Eigenthumer ober bie Ablieferung an das Depositenamt erfolgt, fortulegen, und bis zu bieser Zeit alle ihnen in Rucficht ber Minberjährigen obiliegenden Pflichten zu erfullen.

Sech sten 8. Insbesonbere bleiben Gelber und Capitalien, die dem großjährig gewordenen Eigenthümer, wegen Unfähigfeit desselben sein Bermögen zu verwalten, oder wegen Mangels der zu Folge Hofbecretes vom 25. Juni 1795 (3. S. D. Nr. 237) erforderlichen Beistimmung der Militärbehörde nicht verabsolgt werden können, so lange diese Ucrhältnisse dauern, in Verwaltung des Bormunbschaftsamtes.

Steht ber Berabfolgung bes Bermögens nur ein Berbot ober eine Pfanbung entgegen, fo kann basfelbe an bas Depositenamt abgegeben werben.

Sieben ten 8. Mit ter rechtmäßig erfolgten Uebergabe tes Vermögens an bie Depositencasse erlischt alle Verpflichtung bes Vormundschaftsamtes, bare Gelber anzulegen, ober bie Zinsen bereits angelegter Capitalien zu erheben und zu verrechnen.

1837. Achtens. Bird das Capital eines großjährig gewordenen Mündels dem Februar. Gutsherrn durch beiderseitige Uebereinkunft als Darlehen überlassen, oder der Darlehensvertrag über eine dem Gutsherrn früher aus dem Bermögen des Mündels vorgeschossen Geldsumme von dem Lehteren nach erlaugter Wollichtigkeit aus freiem Billen erneuert und verlängert, so dat der Cläubiger auf die Borrechte der Mündel und Pflegebeschlenen keinen Anspruch. Das Capital muß von der Waisenund Depositencasse gang getrennt, und der Schuldschein darüber dem Gläubiger ausgebändiget werden.

Reuntens. Das bei bem Bormundichaftsamte ausbewahrte Bermögen ber Curanden ist bei Aufhebung ber Curatel nach ben für bas Bermögen ber Münbel

geltenben Borichriften zu bebanbeln.

Behnten 8. Früher erlaffene Gefehe über Bormunbicafte und Curatels-Gefchafte bleiben, in soferne fie nicht mit gegenwartiger Borfdrift in Wiberspruch fteben, unverandert.

### 173.

ben 13ten. Hofdecret vom 13. Februar 1837, an bas balmatinische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 4. Februar 1837.

Unter ben in dem §. 1 ber Notification vom 17. Juli 1827 °) bestimmten 32 Jahren, ist die Beit der effectiven Erliegung des Depositums, ohne Rücksich auf das Datum der gedachten Notification zu verstehen, mithin in Bezug auf alle seit 32 Jahren oder länger erliegende Depositen, zu welchen sich bisher feine Eigenthümer melbeten, sogleich zu besolgen, was mit der gedachten Notification vorgeschrieben worden ist.

Die befannten phyfischen oder moralischen Personen, von welchen oder für welche der Ertag gemacht worden ift, find auch insbesondere von der erfolgenden Edictal-Aufforderung in Kenntniß zu sehen, damit sie ihre allenfälligen Ansprücke geltend machen können.

### 174.

ben 1340. Hofbecret vom 13. Februar 1837, an das tirolisch-vorarlbergische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 29. November 1836.

11m bei Besigstörungen jeder Art, insbesondere bei Granzstreitigkeiten und Wasserleitungen oder Wasserverten, in so weit sie zur Competenz der Civilgerichte ausschließend gehören, jene Rechtsmittel und richterlichen Verfügungen, welche das allgemeine dürgerliche Gesethuch überhaupt, und insbesondere im ersten Hauptstude bes zweiten Theiles, zum Schupe bes bedrochten, oder zur Wiedererstellung des gestörten Vesisstandes angeordnet hat, ohne processualsschließest in Wirfamteit zu sehen, wird den Parteien und Gerichten solgendes summarische Versahlern (in possessorio summarissimo) vorgeschrieben.

<sup>\*)</sup> Diefe Berordnung flimmt mit bem Circulare vom 13. September 1820 (3. G. G. Rr. 1701) im Befentlichen überein.

1837.

Streitigfeiten über eine Befiffforung gehören ausschließend vor bie Gerichts- Februar. beborben, in beren Gerichtsbegirfe ber Gegenstand bes Streites fich befindet.

Much ber Fiscus ift bei biefen Streitigfeiten als Rlager und als Beflagter ber Jurisdiction biefer Gerichtsbehörden unterworfen, ohne Rudficht auf feinen privilegirten Gerichtsftand.

S. 2.

Wenn Jemand in dem Besite einer Sache oder eines Rechtes beeinträchtiget, ober wenn er tieses Besites widerrechtlich entset worden, hat derselbe sogleich, und längstens in dreißig Tagen von der erlangten Wissenschaft der Störung mit Einschließung der Ferialtage, die richterliche Hissensunden, und sin Bezehren genau auszudrücken (allg. bürgerl. Geschung, §§. 339, 345, 346, 347 und 8511). Nach Berlauf dieser Zeit ist der angeblich gestörte Besitze zur ordentlichen Besitzeltage im Nechtswege (possessorium ordinarium) zu verweisen.

§. 3.

Ueber ben gestörten Besit ift auf bas ichteunigste munblich zu verhandeln Die Berhandlung tann auch an jedem Ferialtage aufgenommen werben. Die Klage bes gestörten Besiters tann ichriftlich überreicht, oder mundlich zu Protofoll gegeben werben. Im ersteren Falle sind auf ber Einzabe von außen die Worte:

"Dringend megen geftorten Befiges"

angumerfen.

6. 4.

Bu den Werhanblungen über geftorten Befit find feine Acchtsfreunde gugulaffen \$. 5.

In diesem summarischen Berfahren hat ber Nichter von Amtswegen sich gegenwärtig zu halten, und die Parteien dahin zu leiten, daß es einzig auf die Grörterung und den Beweis der Thatiache des leiten satischen Besignandes und der erfolgten Schrung antomme, und die richterliche Berfügung oder das Ertenntnis auf den Schuß und die Richtesperstellung des gestörten Besiges beschränkt sei. Wer einen Besig erst erwerben, oder ein flärseres Recht zum Besige geltend machen will, muß den ordentlichen Rechtsweg erzereifen, in welchem auch die Fragen über Titel, Redlichkeit oder Unredlichkeit des Besiges und die Entschädigungsansprüche zu verhandeln sind, wenn diese Eesteren nicht freiwillig anerkannt werden (allgem. bürgert. Gesehuch, §8. 320, 328, 335, 339, 372, 373 und 374).

Der Rlager ift baher jur genauen Bestimmung bes Begehrens, und jeber Theil zu beutlichen Ertlarungen über bie von feinem Gegner angeführten That-

fachen anzuhalten.

Die zufolge hostecretes vom 25. Janner 1822 (3. G. S. Nr. 1832) auch in Tirol und Vorarlberg geltenden, in dem hoftecrete vom 7. November 1820 (3. G. S. Nr. 1714) enthaltenen Vorschriften, in Betress der Werhandlung und Entscheidung über die Einwendung des nicht gehörigen Gerichtsflandes, ober daß überhaupt der Gegenstand nicht zur Verhandlung vor den Gerichtsbehörden geeignet sei, sinden in dem Wersandlung vor den Gerichtsbehörden geeignet sei, sinden in dem Wersandlung vor den Kunwendung, sondern die Gerichte haben, wenn sie biese Ginwendung nicht gegründet sinden, dieselse sinden gericht der Gerichten Genbescheid, mit weckgem sie über die Hauptsache ertennen, zu verwerfen, wider welchen den Barteien auch in Beziedung auf die eingewendete Incompetenz des Gerichtes der Wegder Beschwerde aach den Vestimmungen der §. 16 und 17 ossen steht

1837. Die Gerichte sollen baher zwar stets die Granzen ihrer Gerichtsbarteit sich Februar. gegenwartig halten, und die Gesuche über Gegenstände, welche nach den Gesehen ihrem Gerichtsstande nicht unterworfen sind, sogleich oder im Laufe der Werhandlung, oder auch nach dem Schlusse der gurudstellen, aber nicht gestatten, daß über die Einwendung des ungebührenden Gerichtsstandes eine besondere Werhandlung eingeleitet werde, welche vielmehr mit der Werhandlung über die Hauptsache zu vereinigen ist.

S. 6.

Der Richter hat beibe Theile auf eine möglicht furze Beit, allenfalls noch auf eben benfelben ober ben nachftolgenben Tag, mit bem Bebeuten vorzulaben, baß fie alle Urfunden ober Beugen, worauf sie fich berufen wollen, mitzubringen haben werben, und baß im Falle bes Ausbleibens einer Partei ben Angaben ihres Gegners Glauben beigemeffen, und benfelben gemöß entspieden werben würbe.

§. 7.

Ethellet icon aus ber Klage, daß ein gerichtlicher Augenschein vorzunehmen sehn werbe, so tann ber Richter sogleich bie erfte Tagsahung an Ort und Stelle vornehmen, und Kunstverftandige dazu vorladen.

S. 8.

In soferne nach ben §§. 340 bis 342 bes allg. burgert. Gefehbuches gegen ben Unternehmer eines neuen Baues ober Werkes ein Berbot flattfindet, ben Bau vor Entscheidung ber Sache fortjusehen, soll barüber auf Ansuchen bes Klagers sogleich bei Erlebigung ber Klage bas Röthige verfügt werben.

6. 9.

Auch in anderen Fallen der bringenden Gefahr wiberrechtlicher Beschäbigung kann dem Beklagten unbedingt, oder gegen Sicherftellung auferlegt werden, sich bis zum Ausgange der Sache aller handlungen biefer Art, oder aller Beränberungen mit dem Gegenstande bes Streites, bei Wermeibung angemessener Geld- oder Arrestefe, zu enthalten.

€. 10.

Celbst mahrend ber angesangenen und noch nicht beendigten Berhandlung tönnen einstwellige Wersügungen begehrt, und von dem Nichter zur Werhütung von Gewaltthätigkeinen, oder zur Abwendung eines unwiederdringlichen Schadens getrossen werden; insbesondere dann, wenn es streitig ist, wer sich im echten Bestige besindet. Der Nichter hat zu solchem Ende entweder, dem § 347 des allg. bürgert. Gesehuches gemäß, eine Sequestration anzuordnen, oder beiden Theilen alle Besischandlungen zu untersagen, oder den freitigen Gegenstand derzeinigen Partei anzuvertrauen, welche ihrem Gegner Sicherheit leistet, oder in anderen Nücksten auf den Schuß des Gerichtes nach rechtsider Erwägung aller Umflände größeren Anspruch hat.

S. 11.

Wenn bei ber angeordneten Tagfagung eine Partei nicht erideint, fo ift ber Befigfand, wie er von ben anwesenben Parteien angegeben worben, für wahr zu halten, und burch einen Contumagbescheib zu handhaben.

Erscheinen beite Theile, so foll ber Richter versuchen, über bie hauptsache ober wenigstens über eine bis zur Entscheidung berfelben giltige provisorische Berfügung einen Bergleich zu Stande zu bringen; gelingt biefes nicht, so wird in gehöriger Ordnung, jedoch bloß über ben gestörten Besit, verhandelt.

S. 12.

1837.

Eine Erftredung foll ohne Einverftandniß beiber Theile nicht flattfinden, Februar. wenn ber Berhandlung ber Sache nicht ein offenbar unüberwindliches hinderniß entgegenstebet.

€. 13.

Ueber bie fireitigen Thatumftante find notbigen Falles fogleich Beugen ober Runftverftanbige von Amtewegen zu Protokoll zu vernehmen.

Dem Ermeffen bee Richtere bleibt überlaffen, wie viele und welche Zeugen ober Runftverftanbige vernommen, und welche Fragen ihnen gestellt werben follen.

S. 14.

Die Zeugen ober Kunsiverständigen sollen nicht beeitiget, jedoch ausbrudlich gewarnet werden, daß sie sich durch falfche Angaben ober Berhehlung ber Wahrbeit Berantwortlichkeit und Strase zuziehen wurden.

Gine Beeidigung ber Parteien findet in biefem Berfahren nicht Statt.

§. 15.

Rach geschloffener Berhandlung wird fogleich, und wo möglich noch an bemfelben Tage durch einen Bescheib, welcher auch die Entscheidungsgrunde enthalten muß, erfannt, und berselbe beiben Theilen unverzüglich zugesiellt.

Die Entscheidung gilt bloß als einstweilige Norm für den letten sattischen Besigstand, oder sie spricht provisorisch nach dem Gesete (allg. bürgert. Gesethuch, §s. 340 bis 343) eine Unter fagung oder eine Sicherstellung aus, sie hindert teinen Theil, ein farferes Recht zum Besitze, und die davon abhängigen Rechtsansprücke im ordentlichen Bersahren nach obiger Anordnung (§. 5) gestend zu machen.

S. 16.

Ein Recurs hat mit Ausschließung aller anderen Rechtsmittel, und insbesonbere ber Restitution, nur gegen ben erwähnten Desmittisbescheib des ersten Richters Statt, nicht aber gegen richterliche Bertsügungen im Juge des Werfahrens, wogegen die Beschwerbe sedem Theile nach erfolgtem Endbescheibe zugleich mit dem Recurse anzubringen vorbehalten bleibt.

§. 17

Diefer Recurs ist bei der ersten Infang binnen acht Tagen, mit Einschließung der Ferialtage, schriftlich zu überreichen, oder mündlich zu Prototoll zu geben, nach Berlauf dieser Frist aber von Amtswegen zu verwersen. Wird in gehöriger Zeit der Recurs angebracht, so hat der Nichter erster Instanz sämmtliche Acten sogleich und ohne Anordnung einer Inrotulirungs-Tagsahung an das Appellationsgericht zu besorbern, und die Augenscheine, Kunsibefunds- oder Zeugenverhörs-Prototolle, wenn sie die Parteien nicht in Abschrift angeschossen, in Original beizulegen.

§. 18.

Auf den Bescheid der ersten Instanz ist dem obssiegenden Theile, ohne Rücksicht auf die noch nicht verstrichene Recursstrist, oder auf einen wirklich angebrachten Recurs, die Execution sogleich zu bewilligen.

Ob mahrend bes Recurses an ben höheren Richter die bei ber ersten Ersebigung ber Rage, oder die mahrend ber Berbanblungen getroffenen provisorischen Berfügungen (§5. 8, 9 und 10) sogleich wieder authören, oder bis nach eingetretener Rechtstraft bes Bescheibes fortbauern sollen, bleibt dem Ermessen tes Richters erster Infang überlassen.

--

1837. \_-

6. 19.

Ergeben fic aus ber Berhandlung Anzeigen einer ichmeren Polizei-Uebertretung ober eines Berbrechens, fo hat bas Gericht bie Borfdriften bes Strafgesehes zu befolgen, zugleich aber über ben Gegenstand bes Streites, soweit er vor bas Civilgericht gehört, nach ben obigen Anordnungen unaufgehalten zu verfahren.

#### 175.

bem 201em. Hoffangleis Deeret vom 20. Februar 1837, an bas tirolifche Gubernium; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 6. August 1834. Dem tirolifch boratbergischen Appellationsgerichte mitgetheilt burch hospecret vom 6. Marg 1837.

Den Gerichtsanwälten in Tirof und Borarlberg werden mit Bezug auf ben §. 56 der für Tirol und Borarlberg mit Allerhöchfter Entschließung vom 4. Februar 1824 (3. S. S. Nr. 2024) genehmigten Infruction in Geschäften außer Streit, für die Aufnahme der Sperre, Inventur oder Berfleigerung nur folgende Gebühren als Belohnung der Elben bewilliaet.

a) Wenn bas reine Erbvermögen 100 ft. Conv. Munge beträgt, allein nicht 5000 ft. erreicht, ober die darauf Begug nehmende eingelne Amtshandlung einen Betrag von 100 ft. erreicht, aber 1000 ft. nicht beträgt, ohne Unterschied, ober Act im eigenen Wohnorte des Gerichtsanwaltes oder in dem ihm gugewiesenen Anwaltsbegirte vor sich geht, für jeden dazu verwendeten Tag 45 ft. Conv. Münge, Weiner Wahrung.

b) Wenn bas reine Erbbermögen 5000 fl. erreicht, aber 10.000 fl. nicht beträgt, ober bas barauf Begug nehmende Geschäft 1000 fl. beträgt, aber 2000 fl. nicht erreicht, für jeben bazu verwendeten Zag 1 fl. Conv. Münze, Wiener Währung.

c) Sollte bas reine Erbbermögen mehr als 10.000 fl. ober bas einzelne Gefchaft miehr als 2000 fl. betragen, für jeben bazu verwendeten Tag 1 fl. 30 fr. Conv. Munze, Wiener Babrung.

d) Wenn bas reine Erbvermögen ober bas einzelne Geschäft ben reinen Betrag von 100 fl. nicht erreicht, gebührt bem Gerichtsanwalte nur bann eine Entschäbigung von 20 tr. Conv. Mänze für seine Amtshandlung, wenn ber Uct außer seinem Wohnorte, jedoch im zugewiesenen eigenen Anwaltsbezirke vorgenommen wirb.

e) Wenn der Gerichtsanwalt in Folge besonderen Auftrages außer dem ihm augewiesenen Anwaltsbegirte einen Act vorzumehmen hat, gebühren demsselben nebst der betreffenden Belohnung nach dem vorausgesehten Maße, auch 15 tr. Genv. Münze sür eine sede Weile des Sin- und Nickweges. Die Gerichtsanwälte dürsen übrigens von den Parteien die Jahlung der ihnen zusommenden Gebühren nur in Folge einer von der competenten Gerichtschörde erster Instanz vorgenommenen Liquidation, gegen welche den Annwälten und den Parteien der Necurs an das Kreisamt in gesessicher Fris offen sieht, fordern, und können unter keinem Bortvande andere Belohnungen und Bergütungen an Reisetosten und Diaten oder Taxen von den Parteien absordern oder anechmen, wobei noch auf drücklich zur Bermeidung jedes Misperständnisses sessen, wiede wird, daß sin die von nicht landessürslichen Beamten, sondern von den Gemeinkovorstehern oder Gemeindeanwälten vorgenommenen Gerichtshandlungen an die Staatscassen feine Taxen zu entrichten sind.

1837. Kebruar.

Sofdecret vom 27. Februar 1837, an sammtliche Appellationsgerichte; ben 271en. aufolge Allerhöchster Entschließung vom 18. Februar 1837.

Seine Majestät haben zu gestatten geruht, daß tünftig jene Individuen, welche wegen Störung der innerlichen Ruhe bes Staates ober wegen Berfälschung öffentlicher Creditspapiere zu einer weniger als zehnjährigen Kerferstrafe verurtheilt werden, ihre Strafe in den Provinzial-Strafhäusern ausstehen durfen.

#### 177.

Sofdecret vom 27. Februar 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 27ten. gufolge Allerhöchsten Cabinetidreibens vom 21. Februar 1837.

Da feit einiger Zeit die Antrage auf eine gunstigere als die normalmäßige Bensionsbehandlung der Hof- und Staatsdiener und ihrer Angehörigen sich bergestalt
häusen, daß die hierüber bestehenden Borschriften beinahe ganz außer Betrachtung
kommen, so haben Seine Majestat anzubesehlen besunden, daß sich von nun an
genau an die bestehenden Pensionsnormen gehalten, und auf eine gunstigere Behandlung niemals von Amtswegen, sondern nur über eine von Seiner Majestat in
Källen besonderer Mücsichtswürdigteit erlassene Aufsorderung eingerathen werden
solle.

## 178

Hoffammer: Decret vom 28. Februar 1837, an bie nieberöfter- ben 286en. reicififde Regierung.

Dem Magistrate ber Saupt- und Residenzstadt Wien gebührt bas heimfallsrecht auf die erblosen Berlassenschaften der im Wiener Findelshause verstorbenen Findlinge; jedoch, wie sich von selbst versieht, nur in soweit, als dem Magistrate die Gerichtebarteit über ben Findling nach seiner personlichen Eigenschaft zutömunt. Dasselbe Recht steht dem Magistrate auch auf die erblosen Berlassenschaften der vom Findlessaufe ausgebenen Kinder zu.

#### 179.

Decret ber Hofkammer im Mung: und Bergwesen vom 2. Marg ben ben. 1837, an die Berggerichte zu Steiter, Leoben und Klagensurt, an die Berg- und Salinendirection zu Hall und an bas bohmische und galizische Gubernium.

Durch verschiedenartige Deutungen ber in bem britten Absabe bes Grubenfelbmaß-Patentes vom 21. Juli 1819 (3. G. S. Rr. 1580) enthaltenen Vorschrift: bag ber Muther ober Lebenswerber entweder schon in bem Muthungs- ober Belehnungsgesuche, ober langsiens zwei Monate nach eingelegter Muthung, die

1837. beiläufige Lagerung ber ausgebethenen Grubenfeldmaffen zwifchen brei fortlaufen-Marz. ben Compafitunden auszudructen habe, ift eine theils ganz verschiebene, theils ben gesehlichen Rechten eines Muthers nachtheilige Gerichtspflege entstanden.

Um nun über die Ertheilung und Zuläffigfeit einer Fristerweiterung rücksicht die bieser binnen zwei Monaten von dem Tage der eingesegten Muthung zwischen brei fortlausenden Compasstunden anzugebenden beiläusigen Massenlagerung, als auch über die Birtungen einer anzusuchenden, versäumten oder verspäteten Fristerweiterung, ein gleichmäßiges, den bestehenden Gesehen entsprechendes Wersahren beobachtet zu wissen. wird verordnet:

Ersten 8, daß ein jeder Muther, welcher die Erzlagerftätte so ausgerichtet hat, daß er die beiläufige Lagerung der ausgebethenen Grubenfeldmaffen bergestalt anzugeben vermag, daß ibm innerbalb der Nichtung bes Längemaßes zwischen brei fortlaufenden Compasitunden, bei der seiner Zeit vorzunehmenden Verpflöckung, seine Lagerflätte gesicher sein, zur Angabe biefer Lagerung binnen der gesehlichen Brift von zwei Monaten vom Tage des bei dem Berggerichte prafentirten Gesuches zu verbalten seit;

3weitens, daß in jenen Fällen, in denen ber Muther bie nicht thunliche Angade biefer beifäufigen Maffenlagerung aus ftanbhaften Grunden angibt, bem-felben eine weitere, jederzeit langstens auf zwei Monate lautende Frift zu gemöbren fei:

Drittens, daß jebem nebenansihenden Schurf. ober Muthungsberechtigten gestattet werbe, ben alteren Muther nach der erften, in dem Feldmaß-Patente vom 21. Juli 1819 gesehlich bestimmten Frift von zwei Monaten zu der Angade der beiläufigen Massenlagerung innerhalb dreien sortlaufenden Compaßfunden aufzufordern, und in dem Falle einer von dem alteren Muther begehrten weiteren Frist, die Unstatthaftigteit deren Bulassung vor Gericht zu erweisen, über welchen Beweis dann das Gericht in jenen Fällen, in denen es nach dem Andringen der Partelen nicht hinlanglich informirt sevn sollte, selbst nach genommenem Angenschein, über die Bulässigteit oder Nichtslässigieit einer Fristerweiterung zu ertennen bat.

Bierten 8 wird verordnet, daß die in dem Patente vom 21. Juli 1819 enthaltene Frist zur Lagerung der Massen, als feine Fallfrist, mit welcher der Bertust des Muthungsrechtes verbunden ift, zu betrachten sei, daß es jedoch dem Muther, bei Bermeidung zwangsweiser Betreibung obliege, längstens binnen zwei Monaten von dem Tage des bei dem Gerichte präsentieren Muthungsgeschücke die beitäusige Lagerung der Feldmassen nach dem ebengenannten Patente anzuzeigen und die Betehnung zu begehren, oder auf die früher bezeichnete Weise die Berlängerung derfelben nachzusuchen.

Sowie nun durch diese Borschrift für Böhmen die an das f. f. Berggericht zu St. Joachimsthal erlassen Berordnung vom 25. April 1829, Hofzahl 4075, für die übrigen Provingen die in den Formularien zum hofderete vom 1. Juli 1831, Hofzahl 1820, enthaltene gegenitheilige Berordnung aufgehoben wird, dat es aber bei der Anordnung sein unverändertes Berbleiben, daß eine Belehnungsurfunde nur nach der vorerwähnten Angabe der beiläufigen Lagerung der Massen, und zwar jederzeit in der Art auszusertigen sei, daß in ihr auch diese Massenlagerung genau ausgenommen werde.

1837. März.

Softammer: Decret vom 3. Mary 1837, an bas balmatinifde ten 3ien.

Die allgemeine Hoffammer hat im Ginverständnisse mit der obersten Justigstelle zu gestatten besunden, daß in Bukunft bei Borrufung von Zeugen aus dem türtischen Gebiete vor die dalmatinischen Gerichte in Criminal-Angelegenheiten, in Absicht auf die Gebühr berselben kein Unterschied zwischen bemittelten und vermögenslosen Individuen gemacht, die Zeugengebühr für dieselben aber, und die Gebühr für die zu deren Borladung abgesendeten Bothen, für zeden ganzen Tag der nothwendigen Entsenung vom Domieile mit Einem Gulden Cond. Münze und für jeden halben Tag mit 30 fr. Conv. Münze bemessen werde.

## 181.

Hoffammer: Decret vom S. Mary 1837, an bie galigifche Cameral- bed Bien. Gefällenverwaltung.

Die Duplicate von gerichtlichen Entscheidungen und Decreten unterliegen demjenigen Stämpel, welcher für die erste gerichtliche Aussertigung derselben vorgescheibeen ift, well die Duplicate teineswegs den vidimirten Abschriften gleich zu freuen find, und weil sie Originalien förmlich repräsentiren, und in jeder Beziehung bieselbe Wirfung, wie die zuerst ausgesertigten huben, daher sie auch mit denselben Erfordernissen versehen sehn muffen.

#### 182.

Hellen und Cameral - Gefällen - Verwaltungen in ben alt - öferreichischen Provingen; gufolge Allerhöchfter Entschliegen und U. Februar 1837. Sämmtlichen Appellationsgerichten mit Ausnahme bes tirolischen und balmatinischen mitgetheilt durch Decret ber oberften Justizstelle vom 4. April 1837.

Seine Majeftat haben ben in Beziehung auf ben Erlag ber Dienft-Cautionen ber Beamten zwifchen ben alt-öfterreichifchen und ben neu erworbenen Provingen bisher bestandenen Unterschied aufzuheben und zu besehlen geruht, daß fur die Jutunft auch in ben alt-österreichischen Provinzen bas in den neu erworbenen öfterreichischen Provinzen bestanten bestachtet werbe.

In ben neu erworbenen Provinzen muffen in Folge ber Allerhöchften Entschliegungen vom 19. Jänner 1816 und 13. Jänner 1816 bie Dienft-Cautionen ber Beamten nach bem Rominalbetrage in Conv. Münge entweder bar erlegte, oder pragmatifalisch auf Spyothefen sicher gestellt werden. Die dar erlegten Cautionsbeträge werden nach den dermaligen Bestimmungen bei dem Staatsschulben-Tilgungssonde fruchtieringend gemacht, und den Cautionsbetlegern zu brei Percent, übrigens unter Beobachtung der in dem Hossamet-Grafse vom 11. Mai 1827 °) vorgezeichneten Modalitäten, verzinset. Die hypothefarische Sicherstellung fann sowohl auf den, dem Cautionsbetleger etgenthümlichen Realitäten, als durch

<sup>\*)</sup> Rr. 162, Seite 376, 9. Banbes ber Brov. G. G. fur Defterreich unter ber Enns.

1837. Märı auf frembe in ben öfterreichischen Provinzen pragmatifalisch versicherte Burgicafts-Urtunde geschehen. Die Zulänglichfeit ber Sicherstellung auf Sopothefen muß jedesmal von bem Fiscalamte, sowohl in Beziehung auf Wesenheit als Form, geprüft, und sie fann nur bann als genügend anzenommen werben, wenn bas Tiscalamt sie bafür erflärt, und die von bemselben angegebenen Vorsichten gehörig beobachtet find.

Dasselbe Berfahren hat auch bei ten Dienst-Cautionen der Beamten und Diener in ten alt-ofterreichischen Provinzen in Zufunft ohne Modification einzutreten.

Es muffen baber von nun an alle Cautionen, welche fur neu verliebene Dienste zu mibmen und zu erlegen fint, nach bem Rominglbetrage in Conv. Munge bar erlegt, ober nach ben obigen Bestimmungen pragmatifalifch auf Sopothefen ficher gestellt merben, mobei fur bie bar erlegten Betrage bie Berginfung au brei von Sundert von bem Staatsiculben-Tilgungefonde geleiftet werden wirb. Diefe Berbinblidfeit ber Berichtigung ber Cantion nach bem Rominglbetrage in Conb. Dunge bat bei jeter von nun an vorfallenten neuen Dienftesverleibung in Birtfamteit zu tommen, ohne Unterschied, ob bie Berleibung mit einer Beforderung verbunden ift, ober nicht, ob fie auf Unsuchen ober von Umtewegen erfolgt, ob ber neue Dienftplag mit einer bem Betrage nach gleichen ober größeren Caution als ber bieber verfebenen verbunden ift, und es tann auf bie fur bie bisberige Dienftleiftung vielleicht in anderer Art geleiftete Caution feine Rudficht genommen werben; ben einzigen Kall ausgenommen, bag bie bisberige Caution, wie es wohl bei mehreren Caffen und Gefällen gefdeben ift, nicht nur fur ben bestimmten Dienstposten, fonbern für alle gleichartigen Dienste vinculirt ift, und baber bei ber neuen Berleibung feine neue Cautions. Erlegung ober Bibmung rudfichtlich bes bereits gebunbenen Betrages fattfinbet.

#### 183.

ben taten. Sofdecret vom 13. Marg 1837, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht, im Ginverstandniffe mit ber allgemeinen hoftammer.

Der hof- und nieberöfterreichischen Kammerprocuratur wird gestattet, ihre Actuarien anstatt ber Fiscal-Abjuncten bei Gericht erscheinen zu lassen.

#### 184.

ten 141en. Hofbecret vom 14. Mary 1837, an das niederösterreichische Appellationsgericht, im Ginverstandnisse mit der allgemeinen hoftammer und der Hofcommission in Justig-Geseladen.

Auf die Anfrage der niederöfterreichischen Cameral-Gesällenverwaltung, ob auf den Honds und Staatsgütern die aus dem Einfause und der Ginlösung öffentlicher Obligationen entstanden Uederschüffe bei den Walsencassen als ein Eigenthum der Herrschaft zu betrachten sein, ist von der allgemeinen Hossammer nachsolgende Belehrung ertheilt worden:

Benn fic auf irgend eine Art bestimmen laßt, welche einzelne Baifen, Gigenthumer ber au bem Antaufe ober ber Ginlofung ber Staatspapiere, von benen ber Mari Uebericus berruhrt, verwendeten Baricaft gemejen find, muß ber Uebericus biefen Baifen augetheilt merben.

In foferne es unmöglich ift, auszuweisen, mit meffen Gelb bie Staatspapiere eingefauft ober eingelost worben find, fann ber aus bem Befige berfelben entftandene reine Uebericus bei ber Baifencaffe nach ber Borfdrift bes Sofbecretes bom 24. December 1834 (3. G. S. Rr. 2679), behandelt merben.

## 185.

Boftangleis Decret vom 14. Darg 1837, an fammtliche ganberftellen. ben 1hten.

In Anwendung der von Seiner Majestat, hinsichtlich der Freizugigfeits-Berhaltniffe, wiederholt Allerhochft genehmigten Grundfate, ift nach bem Buniche ber fdweigerifden Gibgenoffenschaft, ber am 3. August 1804 (Batent vom 21, Muguft 1804, 3. G. S. Rr. 680), amifchen ben f. f. öfterreichifchen Staaten und ber fdmeizerifden Gibgenoffenichaft abgefdloffene, und am 16. August 1821 erweiterte Bertrag, über eine gegenseitige Freizugigfeit bes Bermogens, neuerbings beftätiget, und auf alle bermal gur öfterreichifden Monarchie und gur foweigerifden Gibgenoffenschaft geborigen ganber ausgebehnt worben, mit bem Beifage: bag ber in dem Artitel III des erft befagten Bertrages enthaltene Borbehalt ber Abichof. Abfahrte- und Abgugegelber, welche einzelnen Stabten, Gemeinden ober Berrfcaften gufteben, von nun an gwifden ber ichweigerifden Gibgenoffenicaft einerfeits, und ben jum beutiden Bunbe gerechneten Provingen ber öfterreichifden Monarchie, bann bem Iombarbifd-venetianifden Ronigreiche, Galigien und Lobomerien, Dalmatien, und ben unter ben General-Commanden ju Ugram, Beterwarbein und Temesvar ftehenben Militar-Grang-Diftricten andererfeits, als vollftanbig aufgehoben au betrachten ift.

## 186.

Sofbecret vom 20. Mary 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 20ten, auf Ersuchen ber allgemeinen Softammer.

Teuergewehre durfen von ben Gerichtsbeborben in teinem Salle gelaben burd die fahrenbe Boft verfenbet merben.

## 187.

Softangleis Decret bom 24. Marg 1887, an bie ganberftellen bon ten abten. Böhmen und Dabren.

In Folge einer Unfrage ber Hoftammer-Procuratur, wegen Anwendung der in ber Rropatichetischen Gefehsammlung Band 34, Seite 133 enthaltenen Soffanglei-Berordnung bom 14. April 1814, Bahl 3560, hinfichtlich ber Abnahme ber Armenprocente bei Berfteigerungen von Realitaten, wird ber Candesfielle Rolgendes eröffnet :

1837. April. Nicht allein die ursprünglichen Bestimmungen, wegen Entrichtung der Licitations-Gebühren von freiwilligen Licitationen, sondern auch das Central-Finanz-Hofcommissions-decret vom 25. April 1812 (3. G. S. Nr. 987), womit biese Gebühr auf zwei Percent erhöhet wurde, enthalten die bestimmten Ausbrücke von der Licitationsbetrage und erlösten Kaufschillinge, und es spricht auch für die Entrichtung der Sabsoften ohne Abgug die bisberige anstandslose Beobachtung.

Nach den ermähnten Bestimmungen sind von der Entrichtung dieser Gebühr nur die Executions- und Cridafälle ausgenommen, und es wurde schon mit dem Hostanglei-Decrete vom 23. April 1812, Jahl 5747°), nicht nur der Grundsatz ausgesprochen, daß diese Fälle nach den vorgeschriebenen gerichtlichen Formen vorhanden sepn müssen, und insbesondere in Eridafällen nur dann eine Ausnachne von der Licitations-Percenten-Entrichtung eintreten könne, wenn von der ordentlichen Justigehörde, über die Insolvenz-Anneldung des Schuldners oder der Erben, die Edicklichenfung der Gläubiger veranlaßt, und durch öffentliche Kundmachung derselben der Concurs eröffnet worden ist, sondern es wurde sich auch seiternach benommen, und einem Abzuge der Passischen nicht stattgegeben; ein entgegengeseigtes Bersahren wurde daher ungählige Reclamationen zur Folge haben.

Das von ber Hoffammer-Procuratur angezogene Hoffanglei Derret vom 1. April 1814 "") wurde nur an das böhmische Gubernium über eine von demselben gestellte Anfrage, ob bei Licitationen undeweglicher Güter die Licitations-Percente zu entrickten kommen, und über eine Bemertung des dortigen Fiscalamtes, daß es billig sei, daß nach dem Beispiele von Mähren die Abgabe nur von derzenigen Summe abgenommen werde, welche dem Bertäuser nach Albschlag der auf der licititren Realität haftenden Lasten und Schulden an dem gelösten Kaufschillinge übrig bleibt, erlassen. Dieses Hosbecret ist daher auch nicht geeignet, eine Aenderung an dem bisherigen Bersapren und diesen Bestimden zu können, wohl aber dietet der gegenwärtige Anlaß die Gelegenheit dar, die dießfällige abweichende Gepstogenheit in der dortigen Probinz abzuskellen, und selbe wieder auf die ursprüngsichen Bestimmungen zurück zu führen, dem gemäß die Landesselle das Erforderliche zu verfügen dat.

### 188.

ben bien. Hoffanglei: Decret vom 4. April 1837, an sammtliche Länderstellen, mit Ausnahme von Dalmatien, Mailand und Benedig; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 4. Marg 1837, über einen Bortrag der vereinigten Soffanglei.

Der Landesstelle wird über bie in einer Proving jur Sprache gefommene Frage, ob ben Grundeigenthumern , welche nach §. 365 bes allgemeinen burgerlichen

9) Softanglei-Decret vom 23. April 1812, an bie nieberofterreichische Regierung. Das Gefe bewilliget bie Ausnahme von ber Licitations. Procenten Errichtung nur in mirflichem Erib afallen.

Diefer gall ift mach ben vorgeschriebenen gerichtlichen Formen nur bamals vorhanden, wenn von ber ordentlichen Moballungsbeborber über bie Insoforen, annerbung bet Schulenens ober ber Erfen ober bet Bertaffenichaftie-Curatore bie Striede Ginberufung ber Glubbiger veransaft, und burch öffentliche Auntmachung berfeiben ber Concured eröffnet worben ift.

Doffangleis Decret vom 1. April 1814, an bas bobmifche Gubernium.

Bei Licitationen gebuget bem Becal-Armensonde bie einverentige Abgabe außer ben Grecutions und Eribafallen sowohl vom unteweglichen als beroglichen Gittern; biefe Mhache is jedoch immer nur bon bergenigen Summe abzunehmen, weiche bem Bertairer, nach Abifalag ber auf ber licitirten Realität baftenben Laften und Schuften, von bem gelösten Kauffchiltinge übei abfeib. Gesehbuches ihr Sigenthum jum Strafenbaue abtreten, bis zur wirklichen Entschäbigung für bieses Gigenthum Berzugszinsen zu bezahlen seien, solgende Belebrung ertbeilt:

1837. April.

Wenn der Capitalsbetrag nicht sogleich bei der Abnahme des Eigenthumes, das ift, zur Zeit, wo der Eigenthümer aus dem Besige und der Benützung seines Eigenthumes gesetzt wird, bezahlt wird, so haben von diesem Augenblicke an für ihn die nach §. 995 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches vier von Jundert betragenden Berzögerungszinsen zu laufen, und müssen der Ordnung nach periodisch entrichtet werden, in soferne nicht mit ihm eine andere freiwillige Uebereinfunst getroffen worden ist.

Wenn gleich in gewöhnlichen Fällen die Berjährung des §. 1480 nach Berlauf von der Jahren rüchsteich der aufgelaufenen Zinsen die Einwendung begründen kann, daß der Schuldver nicht mehr zur Zahlung derselben angedalten werden könne, und daß den haf dem §. 1835 die Summe der aufgelaufenen, undezahlten und nicht verjährten Zinsen uicht höher als auf die Summe des Capitales steigen durfen, so fann doch in den Fällen, wo die öffentliche Verwaltung allein die Schuld an der Bergögerung trägt, sich auf die Bestimmungen der §§. 1480 und 1335 nicht berusen, und der Partei, welcher ihr Eigenthum abgenommen worden ist, die Folge einer Nachlässischt der Geschäftsförmlichkeit nicht aufgebürdet werden, welche ihr nicht zur Schuld fällte

Bas aber die Ansprüche auf Berzugszinfen für frühere Fälle, wo die Bezahlung des Capitales bereits geleistet worden ift, anbelangt, so find diefelben im gerichtlichen Wege auszutragen.

### 189.

Sofdecret vom 10. April 1837, an das niederöfterreichifche Appellations. Den gericht; gufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 1. April 1837.

Dem Magistrate in Wien wird die Belehrung ertheilt, daß das im §. 1101 bes bürgerlichen Gesethuches bem Bermiether eingeräumte gesehliche Pfandrecht auf die Einrichtungsstüde und Fahrnisse schon burch beren Einbringung in die vermiethete Bohnung begründet werde, und baher, als von biesem Zeithuncte an wirtsam, auch gegen jene Stäubiger des Diethmannes gettend gemacht werden tönnen, welche auf die eingebrachten Gegenfande ein Pfandrecht erwerben, ebe noch von dem Bermiether die Zinsklage überreicht, oder die Beschreibung der Einrichtungsstüde und Fahrnisse angesucht wurde.

Diese Allerhöchste Besolution wird bem Appellationsgerichte mit der Bemertung zur weiteren Berfügung eröffnet, daß Seine Majestät der Aundmachung einer allgemeinen Erläuterung bes §. 1101 bes bürgerlichen Gesethuches nicht flattzugeben befunden haben.

#### 190.

Sofdecret vom 11. April 1837, an bas bohmifche Appellationsgericht. Den Ilten.

Das Appellationsgericht hat bas bortige Landrecht anzuweisen, daß die föniglichpreußische Gesandtschaft den Wunsch ausgesprochen habe, daß die f. f. Gerichtsbehörden angewiesen werden möcken, in Requisitions. Infinuations und anderen ähnlichen Fällen sich nicht unmittelbar an das fönigliche Justizministerium zu Berlin, sondern entweder an die betreffende königliche Gerichtsbehörde zu wenden, oder auch den bipfomatischen Weg einzuschlage.

30 •

1837. April.

#### 191.

ren 12ten. Deeret bee fteiermarkifchen Guberniums vom 12. April 1837, an die bortigen Rreisämter.

Es ist schon wiederholt der Fall'zur Kenntniß der Landessielle gefommen, daß wörtliche und selbst thälliche Beleibigungen einer Stollwache durch den Umstand hervorgerusen worden sind, daß der als Assistanz abgesendete Gerichtsbiener oder ein sonstiges Individuum, welches als Gerichtswache beigegeben worden, nicht mit der Amiskleidung und mit keiner schriftlichen Weisung versehen war.

Ferner laffen fich bergleichen Individuen leicht durch bloße Drohungen von dem Bollguge ihres Auftrages abschrecken, und fordern sodann die Bestrafung des

Beleidigere nach S. 73, II. Theiles bes Strafgefegbuches.

Da ein solches Benehmen der Ordnung überhaupt entgegen und nicht geeignet ist, das Ansehen der aussuhrenden Bezirks. Obrigkeit aufrecht zu erhalten, so hat das Kreisamt an die Bezirksobrigkeiten seines Kreises die geeigneten Austräge zur Beseitigung dieser Uebelstände zu erlassen.

### 192.

ren 13ten. HoffangleieDecret vom 13. April 1887, an fammtliche Landerfiellen, im Ginverftandniffe mit ber Haus-, hof- und Staatstanglei.

Laut Eröffnung der geheimen Saus-, Hof- und Staatskanglei ist der Freistaat Krafau dahin beschränkt, teinen Unterthan der drei Schuhmächte als Bürger oder Insassen aufzunehmen, der nicht die förmliche Besugniß seiner Regierung, nach dem Krafauischen zu übersiedeln, beibringt, unbesugte Auswanderer aber zurück zu weisen.

Der Senat ber freien Stadt Krafau hat nun im biplomatischen Bege bas Unfinnen gestellt, daß auch öfterreichischen Unterthanen bie Auswanderungsbewilligung in das Gebiet bes Freistaates nur nach vorhergegangener Ausweisung mit ber dießfälligen Aufnahmsbewilligung des Senates ertheilt werben möge.

Obgleich nach ben allgemeinen aus bem Auswanderungs - Patente vom Jahre 1832 (3. G. S. Nr. 2567) erhellenden Grundfage die hierländige Auswanderungsbewilligung feineswegs an eine vorläufig zu erwirtende und nachzuweisende Ausnahme des Auswandernden von Seite eines anderen Staates gebunden ift, so sorbern doch die tractatmäßigen und speciellen Verhältnisse bes Schuhstaates Kratau hier eine besondere Rücksicht.

Der Landesstelle wird baber für den vorkommenden Fall eines bewilligt werdenden, ausbrüdlich auf das Krafauer Gebiet gerichteten Auswanderungsgeschades, bekannt gegeben, daß in diesem Falle die Partei anzuweisen ist, die Aufnahmszusicherung des Senates sich vorläufig zu verschaffen.

1837. April.

Hoffammer:Deeret vom 14. April 1837, an die Cameral-Magistrate ben ibien. in Malland und Benedig, im Ginverständniffe mit der f. f. vereinigten Softanzlei, der f. f. obersten Justigstelle und ber Hofcommission in Justig-Gefebladen.

Da sich in Absicht auf die Gebühren ber Aunsverständigen, welche in Criminal-Ungelegenheiten oder bei Untersuchungen über schwere Polizei-Uebertretungen verwendet werden, in einzelnen Fällen Unstände ergeben haben, so sindet man, im Einverständnisse mit der k. k. vereinigten hoftanziei, der k. k. obersten Justizskelle und der k. k. Hofcommission in Justiz-Gesehsachen, hierüber Folgendes zu bestimmen:

Bei der Berwendung von Ingenieurs, Aersten, Chirurgen, hebammen und anderen Kunstverständigen in Straffällen, wo es sich nur um Beurtheilung und um Aussagen handelt, hat sich die Gebühr derfelben auf die in dem Tarife vom Jahre 1821 sessengenten Reise und Zehrungskosten zu beschwänken, weil dieselben nach §. 528 des I. und §. 446 des II. Abeiles des Strafgesehuches ihr Gutachten unentgeltlich abzugaeben verpflichtet find.

In soweit aber berlei Kunstverständige, welche nicht vom Staate bereits besoldet find, Claborate zu liefern ober Operationen vorzunehmen haben, welche einen besonderen Aufwand von Mube ober Borauslagen erfordern, ift benfelben dafür eine abgesonderte Belohung für das Geleistete und volle Entschäligung für die Borauslagen zuzuwenden, welche letztere auch den im öffentlichen Dienste stehenden Kunstverständigen gegen gehörige Rachweisung des außerordentlichen nicht etwa icon pauschitten baren Aufwandes nicht versaat werden tann.

Das Ausmaß der Belohnung und Entschätigung, und wie dieselbe etwa im Boraus zu bestimmten sei, wird der frengen gesehlichen Beurtheilung der Gerichts-fiellen von Fall zu Fall überlaffen, welche bet vorkommenden Zweifeln in der Zage sind, mit den Berwaltungs- oder Controlsbehörben, die es betriffe, Rückprache zu pflegen.

## 194.

Soffangleis Decret vom 15. April 1837, an fammtliche ganberfiellen. ten 15ten.

Nach dem Auswanderungs-Batente vom 24. März 1832 (3. G. S. Nr. 2557), §. 10, li:. b), werden durch unbefugte Auswanderung Rang und Borzüge, mithin auch der Abel, verwirkt.

Um auch in biefer Beziehung ben Stand bes Abels hierorts in Goldenz halten zu tönnen, find diesselbe Borfdriften, welche hinsichtlich der Anzeigen wegen des Abelsverlustes durch Werbrechen bestehen, ebenfalls zu beobachten. So oft daßer die Lambesstelle nach §. 29 jenes Patentes den Fiseus zum rechtlichen

Dig Led by Googl

O Diefer Tarif ift in Folge bet hoffammer-Decrete vom 12. Marz und 4. April 1824, B. 9212 und 13257, im Einwerfandniffe mit ber hoffanglei und ber oberften Juftiftelle durch Circular-Berothung bet Mailanber-Guberniums vom 23. April 1824, 3. 4439, fundgemacht, und in die lombarbifche Provingial-Gefehammlung, 1. Theil bes Jahrganges 1824, Seite 216, aufgenommen worden.

1837. Berfahren wiber einen unbesugt Ausgewanderten ermächtiget, ist die gebachte Applie. Behörbe zugleich anzuweisen, der Landesstelle seiner Zeit das rechiskräftige Urtheil vorzulegen, und wenn die Partei für schulbig erklärt wird, hat die Landesstelle jedesmal eine beglaubigte Abschrift des Urtheiles sammt der Nachweisung des Abels der betreffenden Person der k. k. vereinigten Hoftanzlei vorzulegen.

#### 195.

ben 20ten. HoffangleieDecret vom 20. April 1887, an fammtliche Länderstellen ber albofterreichischen Provingen.

Die von ber allgemeinen hoffammer über die Dienfi-Cautionen bet Beamten erlaffene Berordnung vom 10. Marz 1837 (3. S. Rr. 182), hat auch bei ben Beamten ber öffentlichen politischen Fonde, so ferne fle zur Cautionsleiftung verpflichtet find, in Unwendung zu tommen.

### 196.

ben 20ten. PoffangleieDecret vom 20. April 1837, an bas mahrifch-schlessische Gubernium.

Im Einvernehmen mit der k. k. obersten Justisstelle sindet man in der Beköstigung der Sträslinge des Provinzial-Strashauses keine Aenderung eintreten zu lassen, indem dieselden schon seit langer Zeit am Sonntage eine Fleischungen it 1/4 Pfund Fleisch und Mehlspeise, am Donnerstage eine Mehlspeise, die übrigen Tage aber eine Speise von Hilspeisch oder Grünzeug und täglich 11/2 Pfund Brot erhalten; dagegen aber wird genehmiget, daß den Spielberger Sträslingen viermal in der Woche eine halbe Maß Grieß und Semmelmehl in Klößen, und die anderen Tage Hilsprüchte, Erdäpfel und Seuerkraut, und am Samstage Fleischerige mit 1/4 Pfund Fleisch veradreicht werde. Uebrigens hat es auch bei der bisherigen Bestimmung der Vrotportion von 13/4 Pfund Brot sür jeden Spielbergssträssling zu verbleiben, und eben so hat auch in dieser Beziehung im Provinzial-Strashause an der bisherigen Broterfolgung teine Aenderung einautreten.

## 197.

ben 20ien. Decret der Hoffammer im Munge und Bergwefen bom 20. April 1837, an das böhmifche Gubernium und an sammtliche Berggerichte in ben beutsch-öfterreichischen Erbländern.

Um in Beziehung der so wichtigen Berhandlung bei Berglebens-Ertheilungen bei allen t. t. Berggerichten ein gleiches gesehliches Berfahren beobachtet zu wissen, findet man demselben zur unabweichlichen Korm für die Zutunft zu bebeuten:

Erften 8, daß überhaupt in allen Fallen, in benen bei einfommenden Lebenswerbungen Felbnachbarn borhanden find, biefelben gur Freifahrungs-Commission vorzulaben find;

3 meitens, daß vor Abhaltung der Fressats-Commissionen teine Berhandlungen über die Zulässigerit der Eehendertheilung mit den Nebengewerken oder sonstige Abhorderungen von Aeußerungen zu veranlassen seinen dies Fresfahrungs-Commission sene gerichtliche Amtshandlung ist, vor welcher die Einsprücke der Nachbardgewerken aufzunehmen sind, und daß

1837. April.

Drittens ben Nebengewerten in der Borladung zur Freifahrungs-Commission ein solcher Termin vorzuschreiben ift, daß ihnen, ohne der beiläusig zu berechnenden Zustellungszeit, eine Frist von acht Wochen offen bleibe.

### 198.

Hofbecret der Hoffammer im Mung. und Bergwefen vom ben 28ien. 28. April 1837, an bas bohmifche Gubernium.

Muf die gestellte Anfrage: ob einem Stifte die für dasselbe bei dem Berggerichte angesuchte Schurslicenz ertheilt werden durfe, wird demselben erwidert, daß, da Stifte und Risser nach dem hofdecrete vom 20. April 1781°) die personliche Fähigselt des personliches Bergantheile cum apertineatils tausen und besigen zu durfen, und diese Corporationen nur hinschtlich der Erwerbung der Sigenthumstechte auf einen Bergdan durch Erbschaft oder Schenfung durch das Amortisationsgeseh beschräntt sind, einem solchen gestellten Answen um Ertheilung einer Schusselten zu wissehren, und den gestellten Answen um Ertheilung einer Schusselten zu wisselten einer Schusselten wirtelbare der mittelbare der wirtelbare der mittelbare der wirtelbare der der eines Bergeigenthumes mit der einigen angeschlerten Ausnahme zu gestatten ist.

### 199.

Mai.

Hofdecret vom 1. Mai 1887, an bas niederöfferreichische Appellationsgericht, im Ginverständniffe mit der vereinigten Hoffanzlei und ber allgemeinen Hoffammer.

ben Iten.

Das bem landesfürftlichen Fiscus, und unter ben in ben Gefegen enthaltenen Befchrantungen, bem Magiftrate ber Stabt Wien, in Rudficht ber über 32 Jahre

<sup>\*)</sup> Decret ber hoffammer im Mang- und Bergwejen vom 20. April 1781, an bie gefammten unterfiehenden t. t. Bergämter und Berggerichte in ben beutichen und böhmischen Erbfanber.

Die Soffammer in Many und Bergmefen bat für nötisig befunden, Seiner Majesti allernuterbanight einpuraten, do ben geftlichen Seiften und Reffere noch fernest erlaubt injon follte, Bergwerfe bauen, und Bergantheile ober Auren cam appertinentlis faufen und bestigen gu bairen; wobei sich auch in Anjehung bergningen Bergebeile ober Auren, so bei Seifte und Kisser burch Erischaft ober Donation an sich beingen Connen, alleunterihäusigst angefragt worben, und hierauf sud reprod. 13. best gegenwärtigen Wonates solgende Allerhöchste Enter

<sup>&</sup>quot;Ich begnehmige in ein, so andern das Einrathen der Aummer; respecta acquisitionis titulo haereditatis vol donationis aber, ift fich lediglich nach dem Naven Inden Indale des Amortisations. Gefiges ju benehmen."

Belde Allerhochfte Entichließung alfo bemielben jur Biffenichaft, weiteren Belanntmadjung an bie übalternen Eentere und unadweichlichen Befolgung hiermit befannt germach, und basielben auf bas Allerbochfte Ameritätioningfeit vom 26. Augupt 1771, und auf bas bieffalls nachgefolgte Batent vom 17. December 1780 (loweit es bie Unfabjafelt ber geiftlichen Stifte und Richte zur Erwerbung ber Ruren ober Bergtheile durch Erbichaft und Donation betrifft), hier-burch angewielen wird.

1837. alten Depositen zustehende heimfälligkeitsrecht erstredt sich nicht auf beponirte Mai.
Rrivat-Schuldbriese und andere in Geschäften der Privatpersonen errichtete Urtunden. Den Gerichten bleibt jedoch unbenommen, die unbekannten Eigenthumer der seit 32 Jahren deponirten Urkunden solcher Art zur Ersebung berselben durch Edict auszusprobern, und diesenigen beiser Urkunden, welche binnen der Edictassrift nicht erhoben werden, aus dem Depositenamte zur weiteren Aussenung in die Registratur abgeben zu lassen.

## 200.

ben bien. Hofkammer: Decret vom 4. Mai 1837, an sammtliche Landerstellen

· Ueber eine vorgetommene Anfrage, ob die Eisenguswerte der Montan-Juriediction unterstehen oder nicht, hat man zu beschließen bestuden, daß die Eisenguswerte, welche das von den hochosen tommende Noheisen umschmelzen und in Gusiwaaren umfalten, ebenso wie andere Werte, welche das Noheisen umarbeiten, der Juriediction der Berggerichte unterstehen.

#### 201.

ben bien GoffangleieDecret vom 5. Mai 1837, an fammtliche Landerftellen; gufolge Allerhöchter Entschließung vom 3. Marg 1837.

Bufolge Allerhöchster Entschließung vom 27. Juni 1835 ift durch bas Decret des E. f. hofttiegsrathes vom 12. Juli 1835 (3. G. S. Nr. 57), bestimmt worden, daß die die gur Einberufung beurclaubte Militarmannschaft für die Zeit und so lange der Urlaub dauert, unter der Civil Gerichtsbarteit zu fteben hat.

Da hierüber Anfragen vorgetommen find, fo wird erflart:

#### 9. 1.

Der Ausbrud "Civil-Gerichtsbarteit" ift im Gegensahe gur Militar-Gerichtsbarteit gebraucht worben. Die bis gur Einberufung Beurlaubten fieben baber, so lange der Urlaub hauert, unter ber Civil- und Strafgerichtsbarteit ber Civilbeborben.

#### S. 2.

Dagegen bleibt bie auf bestimmte Zeit, ober bis zur Exercierzeit, ober auf Arbeit (freiwillig ober commandirt) beurlanbte Militar-Mannschaft fortan unter ber Militar-Gerichtsbarfeit.

Die Art ber Beurlaubung ift in bem Urlaubspaffe genau auszudruden.

#### S. 3.

Auch die bis zur Einberufung Beurlaubten find, wenn fich dieselben des Berbrechens der Desertion schuldig machen, von der Civilbehörde an ihre Militärbehörde zur Untersuchung und Bestrafung nach den Militärgesehen einzuliesern, da burch ihre Beurlaubung die Militärpslicht nicht ausgehoben wird.

#### 6. 4

Der bis zur Einberufung Beurlaubte, welcher mahrend ber Zeit bieses Urlaubes, in ber Absicht, sich bem Militarbienfte zu entziehen, sich selbst verstümmett, ift gleichfalls zur Untersuchung und Bestrafung nach ben Militargesehen an die Militarbehörbe einzuliesern. S. 5.

1837. Mai.

Hat ein nach ber Anordnung der §§. 3 und 4 eingelieferter Beurlaubter vor oder nach der Desertion oder der Berstimmflung auch andere Berbrechen oder Bergehen verübt, so ist er auch wegen aller dieser Berbrechen oder Bergehen, weun bieselben von dem Tivigerichte nicht schon bestraft worden sind, von der Militärbehörde mit Rücksich auf die Borschriften des Civil-Strafgesehbuches zu richten.

S. 6.

Für Berbrechen ober Bergeben, welche von einem bis zur Einberufung Beurlaubten mabrend best Urlaubes begangen worben find, und von bem Civilgerichte zu bestrafen waren, aber erft nach ber Sinberufung entbedt worben, ift berfelbe von bem Militärgerichte, jeboch mit Berückstägung bes Civil-Strafgesehuches, zu untersuchen und zu bestraffen.

§. 7.

Auch ist der einberufene Beurlaubte, gegen welchen vor der Einberufung Anzeigen von Werbrechen oder anderen Wergehen bei der Behörde eingekommen sind, nur dann zum Behuse der dei der Civilbehörde zu veranlassend Untersuchung und Aburtheilung zurückzuhalten, wenn vor seiner Absendung an den Temppentörper, dem er angehört, bereits die Untersuchung gegen ihn eingeleitet, somit seine erchtliche Beinzichtung erkannt worden war, im entgegengesehren Falle aber die Untersuchung und Aburtheilung desselben der Militärbehörde, mit Beobachtung der im §. 6 enthaltenen Vorschrift, zu überlassen.

§. 8.

Die Civilgerichte haben in ben Fallen, in welchen es ihnen zusteht, bie gegen einen bis zur Ginberufung beurlaubten Solbaten eingeleitete Untersuchung zu beenbigen, bas Urtheil zu schöpfen, und auch bie wiber ihn erkannte Strafe vollstreden zu laffen.

Sie haben jeboch bas Regiments., Corps. ober Werbbegirts. Commando, unter welches ber Beschutbigte gehört, sowohl von bem Beschutse, wodurch die Untersuchung eingeleitet wird, als auch von dem geschöpften Urthelle sogleich in Kenntnis zu seben.

§. 9.

Den bis zur Einberufung Beurlaubten, welcher von ber Civilbehörbe wegen eines Bergehens überhaupt, ober wegen eines Berbrechens zu einer Strafe verurtheilt worden ift, die nicht einen fünfjährigen schweren Kerter überfleigt, hat die Militärbehörde nach überflandener Strase, wenn er einberusen wird, und fonfl noch dienstauglich ift, bei dem Militär einrücken zu lassen, und es ift sich in dieser Beziehung hinschtlich eines solchem mit einer Kerterstrase belegten Beurlaubten so zu benehmen, wie es in Betreff eines im dienstleistenden Stande besindlichen, von dem Militärgerichte zur Schanzarbeit verurtheilten Soldaten vorgeschrieben ift.

9. 10

Die im Rerfer überftanbene Strafgeit barf in bie Capitulation nicht eingerechnet werben.

§. 11.

Mird ein bis zur Einberufung Beurlaubter wegen eines Berbrechens zu einer fünf Jahre überseigenden schweren Kerkerstrase, oder zur Ausstellung auf die Schandbühne verurtheilt, so ist derselbe, wenn dem Regiments, Corps. oder Berbbezirks-Commando nach der Anordnung des S. 8 von der Civischörde die Anzeige von dem Urtheile zusommt, aus dem Militärftande sogleich in Abgang zu bringen, und nicht mehr in das Militär zu übernehmen.

6 19

Mai.

In öfterreichische Dienfte mit Capitulation getretene Auslander tonnen nicht bis gur Ginberufung beurlaubt werben.

€. 13.

Die Civilgerichte haben bei Ausübung ber Gerichtsbarkeit in und außer Streitsachen über die bis zur Einberufung beurlaubte Militär-Mannschaft nach ben für die Eivilgerichte bestehenden Dorschriften zu versahren, jedoch im Falle eines Concurses ober einer Execution

- a) ben §. 12 bes Patentes vom 20. April 1782, Ar. 46 ber Justig-Gefehfammlung, wornach bei Concursen über bas Wermögen einer Militärperson ben Forderungen aus Aerarial- und Regimentsgelbern ber Borzug vor allen Gläubigern auf dasjenige Bermögen eingeräumt ist, worauf dieselben kein Pfandrecht erlangt baben, und
- b) bie Anordnung bes §. 618 (616) ber galigischen Gerichtsordnung, bas nämlich basjenige, was zur Militär-Equipirung und zum Militärbienste gehört, in feine gerichtliche Execution ober Pfändung gezogen werden barf, zu beobachten.

Auch bort ber im Bege ber Erecution ermirtte Bersonal-Arreft eines bis gur Ginberufung Beurlaubten, in Folge ber wirflicen Ginberufung besfelben auf.

6. 14.

Durch bie Beurlaubung bis jur Einberufung wird an ben Borfdriften über bie Bewilligung ber Shen ber Militarpersonen und ber Beurlaubten überhaupt nichts geandert.

S. 15.

Bur Ausfolglaffung bes Bermögens von Seite ber Civilbehorten an bie bis gur Einberufung Beurlaubten ift bie schriftliche Bustimmung ihres Regimentsober Corps-Commando noch fernerhin erforderlich.

S. 16.

Das Civilgericht, welches die Berlaffenschaft eines, mahrend des Urlaubes gestorbenen bis zur Einberufung Beurlaubten abhandelt, hat in Rüdficht des bei dem Militar besindlichen Bermögens die Borschiften über den Invalidensonds-Beitrag zu beobachten.

S. 17.

Benn ein bis zur Ginberufung Beurlaubter in ber Militar- ober einer anberen Aleibung einen Deserteur einbringt, ift ber Deserteur als von einer Civilperson eingebracht anzusehen, und bem Ginbringer gebührt bie Civil-Taglia.

S. 18.

Die Borschriften über bie Evibenzhaltung ber Beurlaubten bleiben auch in Rüdficht ber bis zur Einberufung beurlaubten Militär-Mannschaft in voller Kraft.

#### 202

ten bien. Hoffangleis Decret vom 6. Mai 1837, an sämmtliche Länberstellen; gufolge Allerhöchster Entschließung vom 1. Mai 1837. Sämmtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Hofbecret vom 30. Mai 1837.

**U**us Unlaß einer Worstellung, daß die Seetforger von den Behörden mit Bernehmungen aller Art jum Nachtheile ihres geistlichen Amtes überladen werden, geruhten Seine t. t. Majeftät ben Behörben zur Pflicht zu machen, darauf zu sehen, daß bei der Forberung von Auskunften vom Eurat-Clerus von Setten der landesfürflichen Behörben tein Mißbrauch zur Ueberladung des Curat-Clerus durch ihm nicht zuständige Arbeiten oder Gerabwürdigung bestelben kattfinde.

1837. Mai.

### 203.

Sofbecret vom 23. Mai 1837, an bas nieberöfterreichifche Appellations. ben 23ten gericht.

Die im §. 463 bes erften Theiles des Strafgesehuches unter b) bis e) bezeichneten Personen können innerhalb ber in bem folgenden §. 465 bestimmten Frist allerdings auch bann ben Recurs ergreifen, wenn ber Beschuldigte ertlart, bag er auf ben Recurs Berzicht leifte.

#### 204.

Sofbecret vom 30. Mai 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 300ca. gufolge Allerbochfter Entschließung vom 27. Mai 1837.

Bei Besegung ber Abvocatenstellen ist unter ben Geeigneten ber in jeder Beziehung Borzüglichste, bei allenfalls gleichen Worzügen aber erst ber Senior im Doctorate zu berücsichtigen.

#### 205.

Sofdecret vom 6. Juni 1837, an bas galigifche Appellationsgericht.

Juni. ben 6ten.

Dem Appellationsgerichte wird auf feinen Bericht, um nabere Bestimmung wegen ber burch hofbecret bom 21. November 1836 anbesohlenen Berfassunge ber lieberschungen ber im Revisionswege vorsommenben, in polnischer Sprache verfasten Urtheile und Beweggründe ber erften Instang, dur weiteren Berfügung befannt gemacht, baß bie erften Inftangen selbst bei Borlage ber Acten bie biehfälligen Urberschungen zu liesen haben.

#### 206.

Sofbecret vom 12. Juni 1837, an bas bohmifche Appellationsgericht. ben 12ten.

Dem Appellationsgerichte wird bemerkt, daß beffen Ansicht, ber Absas wub f bes §. 148 l. Theiles bes Strafgesebes fpreche nur von einem bei Tag und ohne besondere Gefährlichfelt gelegten nicht ausgebrochenen Feuer, offenbar unrichtig sei, indem biefer Paragraph ausbrucklich auch ben Fall umfaßt, wenn das unter ben erwähnten Unständen gelegte Feuer zwar ausgebrochen, jedoch ohne Schaden gelösche worden ift.

34 .

1837. Juni.

207.

ten 20ien. Hofderert vom 20. Juni 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchler Entschließung vom 7. Jänner 1837, über einen Bortrag ber oberften Juftigstelle.

Die das Jufitut ber Auseultanten betreffenden, aus verschiedenen Antässen und zu verschiedenen Beiten ergangenen einzelnen Borschriften sind zusolge Allerhöchster Entschließung vom 7. Jänner 1837 mit den zeitgemäßen Erläuterungen in eine besondere Berordnung zusammengespie worden, wovon dem Appellationsgerichte eine Abschrift zur eigenen Wissenschaft und Berfändigung der untergeordneten landessursslichen Collegialgerichte übersendet wird.

Das Inflitut ber Muscultanten ift eine Pflangioule fur Juftigbeamte.

6. 2.

Die Ernennung ber spftemisirten und ber übergähligen Auseultanten ist ber eberfien Justigselle nach ben ihr ertheilten besonderen Weisungen überlassen. Die eberste Justigselle ift in der Regel nicht gebunden, den Candidaten gerade an dem angejuchten Orte eine Auskultantenstelle zu verleiben. sondern befugt, dieselben, so weit es mit der Sicherstellung des Unterhaltes der Vittseller und mit ihren bisbertigen Verhätnissen vereindsarlich ift. dorthin als Auskultanten anzustellen, wohin sie am meisten passen, oder wo beren Ausbildung am leichtesten und füglichsten erwartet werden kann.

S. 3.

Mit Beachtung dieser Rückfichten tonnen auch unentgeitlich bienende Auscultanten nach bem Gutachten ber untergeordneten Behörben von der oberften Buftigfielle von Amtswegen zu anderen Juftigollegien überfeht werden, in welchem Falle bieselben außer der Bergütung ber normalmäßigen Reisetoften, teinen Unfpruch auf irgend ein weiteres Entgelt haben.

6 4

Luscultanten tonnen auch selbst in der Abstact, ihre Sprachtenntnisse zu erweitern, und sich dadurch für den Dienst bei den Justizollegien der verschiedenen Provingen zugleich brauchdar zu machen, um geilliche Uedersehung ansuchen, sodald ie die nöthigen Borfenntnisse in der Sprache, worin bei diesen Justizollegien die Geschäfte verhandelt werben, auszuweisen vermögen. Diese Uedersehungen, welche auf undestimmte Zeit und auch mit Beibehaltung der Abjuten von der obersten Justizselle über Gutachten der untergeordneten Behörde bewilliget werden können, haben jedoch nur auf eigene Kosen der Bitsteller Statt, und sie können auch nur ihrer Bewilligung der obersten Zustizselle und Gutachten der unteren Behörden, auf gleiche Weise den Rüsstritt erlangen.

§. 5.

Auscultanten haben unter fich feinen Rang. Ueber ihre Beforberung wird ohne aller anderer Rudficht nur Berbienft und Fabigteit entscheiben.

6. 6.

In ber Regel ift gur Besetgung erledigter fpflemisirter Auskultantenftellen tein Concurs ausguschreiben, bem oberften Gerichtshofe ift jeboch vorbehalten, wenn er es nothig findet, die Concurs-Ausschreibung zu verfügen.

S. 7.

1837. Juni.

Bewerber um Muecultantenftellen muffen ihre Gefuche bemjenigen Jufige Collegium erfter Inftang überreichen, bei welchem fie angefiellt zu werten muniden, und folgende Belege anfchließen :

a) ben Tauffchein, ober in gefehlicher Form bie Ausweifung über Alter, Geburteort und Stanb:

b) bas von einer inländischen Lebranfialt ausgestellte Absolutorium über bie bom Bittfteller aus fammtlichen borgefchriebenen juridifden Lehrgegenftanden gut bestandenen Brufungen;

c) bie Beugniffe über bie allfällige praftifche Bermenbung :

d) bie Musmeifung über bie Sprachfenntniffe, welche ber Bittfteller nebft ber eigenen Mutterfprache befigt, mit ber Fertigfeit, in benfelben nicht nur gelaufig fprechen, fonbern auch Auffage entwerfen gu tonnen;

e) bie Wahlfahigfeite-Decrete fur bas Civil- und Eriminal Richteramt, ober menigftens für eine Auscultantenftelle;

- f) ben Beweis, daß bes Bittfiellers Unterhalt bis jur Erlangung einer befolbeten Dienftftelle burch fein eigenes Ginfommen ober burch eine in einer rechts. verbindlichen Form von einer dritten Berfon ausgestellte Unterhaltserflärung aureichend gesichert ift. Wenn ber Unterhalt von einer britten Berfon jugefichert ift, muß bargethan werben, bag biefe Berfon, unbeschabet ber Bflichten gegen bie eigenen Familienglieber, biefem ihren Berfprechen, vermoge ibrer Bei mogenstrafte, nachfommen fann, und jugleich bie Mittel naber bezeichnet werben, aus welchen ber Unterhalt geleiftet werben foll;
- g) bie genaue Ungabe, ob und welche Bermanbticafts- ober Schwagericafts. Berhaltniffe gwifden bem Bittfieller und etwa einem Beamten ber Stelle, bei melder berfelbe als Auscultant eingutreten munfct, ober mit einem gur Bertretung ber Parteien bei biefer Beborbe berechtigten Abvocaten befieben.

S. 8.

Beter unbedingt ernannte Muscultant ift bei bem Juftigcollegium, bei welchem berfelbe feine Bestimmung erhielt, nach ben bestehenben Borfdriften in Gib und Pflicht zu nehmen, und von biefem Tage an fann er feine wirfliche Dienftzeit berechnen.

Bebingt - gegen Ablegung ber Prufungen - ju Auscultanten ernannte Boglinge ber Therefianischen Ritter-Alabemie ober bes Biener Ctabt Convictes tonnen die verliebene Auscultantenfielle nur jenenfalls und nicht eber antreten. daber auch nicht eher in Gid und Pflicht genommen werden, als wenn fie fich bei ber oberften Juftigftelle mit bem Bahlfabigfeite-Decrete für eine Auscultantenftelle auszumeifen im Stande find.

Siegu ift von ber oberften Juftigfielle ein peremtorifder Termin von feche Monaten einzuräumen, welcher aus erheblichen Grunden auf meitere trei Monate verlangert werben fann, und nach beffen fruchtlofem Berlaufe ber Ernannte feiner Stelle und bes ihm allenfalls verliebenen Abjutums ohne weiters fur verluftig ju erflären ift. Diefe betingt ernannten Mudcultanten tonnen ihre Dienfigeit ebenfalls nur von tem Tage bes abgelegten Diensteibes ju jablen anfangen.

§. 10.

Jene Auscultanten, welche ein Abjutum genießen, und bei ihrer Aufnahme nur bie Bablfabigfeit fur eine Muscultantenfielle ausgewiesen batten, find bei

1837. Berluft der Stelle und des Abjutums verpflichtet, binnen drei Jahren von dem Juni. Tage ihrer Beeibigung fich auch mit dem Bahlfähigkeits-Decrete für das Civilund Criminal-Richteramt auszuweisen.

#### S. 11.

Die Auseultanten follen — sogleich von ihrem Eintritte in den Dienft an — auf eine ihrer fünftigen Bestimmung angemessene Att, und zu Arbeiten, woraus sich ihre Anlagen und Kenntnisse beurtheilen laffen, verwendet, und wenn sie von Seite ihrer Gestlesgaben, ihres Charaftere oder ihres Fleißes, für den Dienst sich volltommen brauchbar bewähren, um geschiedte Rathe zu werden, nicht erwarten lassen, sodalb man bierüber hiulängliche Gewisheit erlangt hat, ohne weiters entlassen werden.

#### 6. 12.

Benn schon den Auseultanten ohne besondere Genehmigung der obersten Jusisstelle ein Referat zu führen nicht gestattet ift, und ohne Genehmigung des Appellationsgerichtes dieselben auch als Criminal-Inquirenten oder Botanten nicht verwendet werden durfen, was nur in erwiesen dringenden und der obersten Jusisstelle nachträglich anzuzeigenden Fällen, und in jedem Hale nur bei solchen Auseultanten, welche das Wahlschiedendert bereit das Nichteramt besiehen, gestattet werden tann, so ist doch nach Gutbesinden des Amtsvorstehers zu versügen erlaubt, daß sie dem Räthen an die Hand gehen, und für dieselben Acten-Auszüge und Reseaschentwürfe mit Bessehen gehatteten die Processe siehen Katen-Vuszüge

#### S. 13.

Die Auseultanten werden nebstdem, nach Ermeffen bes Umtsvorstehers, auch zu ben Amtsobliegenheiten ber Actuare, Rathsprotofolliften und Secretare bestimmt, eingeübt und verwendet.

#### S. 14.

Um folde Rechtscandidaten zu unterftühen, deren Erwerbung für den Justizdienst wegen ihrer ausgezeichneten guten Eigenschaften in jeder Beziehung wünschanswerth sehn könnte, die aber weder ein eigenes Einkommen, noch eine Unterstügung von ihren Angehörigen haben, um sich während einer allfälligen Dienstleistung als Anskultanten bis zur Erlangung einer besoldeten Dienstielleinung einer Auskultantenstelle mit dem Antrage auf Gewährung eines außerordentlichen Abjutums von jährlichen 200 bis 300 Gulden vorlegen zu dürfen, mit dem, daß solde Auskultanten sodann nach dem Ermessen der obersten Justizselle verwendet werden sollen.

#### S. 15.

Spftemistrte Auscultanten-Abjuten , welche bei einzelnen landebsurftlichen Juftigcollegien aus besonderen Gründen festgeseht wurden, werden nur von der oberften Justizstelle verliehen.

Diefelbe wird, wenn bei der Stelle, wo das spftemisirte Abjutum erlediget ift, sich ein Auskultant befindet, ber dieser Aushilfe bedarf weil in seinem oder dem Einfommen derjenigen, welche den Unterhalts Nevers ausgsstellt haben, eine solche Beränderung vorgegangen ift, daß er auf seinen zureichenden Unterhalt nicht mehr rechnen fann, das Abjutum diesem Auskultanten, wenn aber mehrere Durftige vorhanden sind, demjenigen, der sich in jeder hinsicht durch gutes Benebmen vor

ben Uebrigen auszeichnet, endlich bei gleicher Durftigfeit und gleichen Gigenschaften bem im Dienfte alteften Auskultanten verleiben.

1837. Juni.

Siebei tommen auch jene Auscultanten ber Stelle, welche ein außerordeutliches Abjutum beziehen, eben fo in Berudsichtigung, als wenn sie diese Unterftugung nicht genößen, indem, wenn sie den Vorzug verdienen, ihr außerordentliches Abjutum einzuziehen, und sie mit dem spftemistrten zu betheilen find.

### S. 16.

Zollten bei berfelben Stelle feine folden Auseultanten bestehen, welche biefer Aushilfe zu bedürsen erweisen können, dann ist die Erledigung der mit dem softemisstren Abstutantennellen mittelst Concurs Ausschreibung zu verlautdaren, und die Edicte auch in der Wiener Zeitung einzuschalten, und, wenn sich feiner anmelben follte, welcher das Abjutum zu entbehren im Stande wäre, soll diese mit Abjutum verbundenen Auseultantenstelle solchen Competenten verlieben werden, welche die im §, 14 bezeichneten Eigenschaften besiehen.

#### S. 17.

Der Bezug sowohl eines foftemisirten, als außerordentlichen Abjutums bort bann auf, uud muß eingestellt werden, wenn der Auseultant aus auderen Mitteln zu einem bis zu seiner befoldeten Auflellung gesicherten Einkommen gelangt, welches das Abjutum selbs überfleigt.

#### . 18.

Die Civil- und Criminal-Justizcollegien haben wie bisher, zugleich mit den jährlichen Arbeitsausweisen auch die vorgeschriebenen Tabellen über die Verwendung der Auscultanten vorzulegen, und bei dieser Gelegenheit anzuzeigen:

a) welche Auscultanten durch Talente und Kenutniffe, und welche burch gang

vorzüglichen Bleiß fich ausgezeichnet haben ;

b) welche aus benfelben fich noch uicht ber Civil und Eriminal-Richteramts-Prüfung unterzogen, und welche Note jene erlangten, die im Laufe bes Jahres selbe bestanden haben;

c) welche Berfügungen, mit Beziehung auf die Fähigteit, Rechtlichfeit, Fleif Sittlichfeit und übrige Aufführung, etwa für Einzelne der Auscultanten sich als nothwendig darstellen. Die Behörden haben ihre Berichte und Anträge mit Gewissenhaftigkeit, strenger Unparteilichfeit und ohne einer unzeitigen Milde Plah zu geben, zu erstatten, damit jene Auskultanten, welche feine Talente haben, um so mehr diejenigen, welchen es an Fleiß, Berwendung, Sittlichfeit oder Rechtschaffenheit sehlt, in gehöriger Zeit entsernt, und die Ausnahme vorzüglicherer Subjecte nicht verhindert werde.

### 208

Sofbecret vom 27. Juni 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 27ten. gufolge Allerhöchfter Entifcliegung vom 14. Mai 1837.

Auch wenn das Sheband durch den Tob eines, oder felbst beider Shegatten, bereits aufgelost ift, taun eine ämtliche Untersuchung über die Giltstgiet bieser aufgelosten She vor dazu berufenen Bebörde statt sinden, in soferne um bie dießsällige Erhebung und Entscheilung von dazu gesehlich berechtigten Interessentaur Gettendmachung privatrechtlicher Unsprüche, von dem Eriminal-Richter zum

1837. Behufe seiner Amtshandlung, oder von einer administrativen Behörde im Interesse Runi. der Staatsverwallung angesucht wird.

In bem erfteren Falle find bie Intereffenten gur Geltentmachung sewie jebenfalls gur Berwahrung ibrer privatrechtlichen Ansprücke berechtiget, bei ber Untersuchung einzuschreiten, bem Gericke die ihnen gu Gebote stehenten Behelfe und Beweismittel vorzulegen, und gegen Entscheidungen, wodurch sie sich getrante erachten, nach Maßgade ber Geseje im Wege ber Appellation ober bes Recurses bei bem höheren Richter Abhilfe gu suchen.

### 209.

ten 28ten. Soffanglei:Decret vom 28. Juni 1837, an fammtliche Lanterfiellen; jufolge Allerhochfter Entschiegung vom 27. Mai 1837.

Bei Anwendung der durch Sosbecret vom 11. Janner 1819 (3. G. S. Rr. 1535), befannt gemachten Allerhöchsten Entickließung vom 15. November 1818, in Betreff der durch die Landesftelle zu ertheilenden Bestätigung ber Annahme an Kindesstatt, sind Zweifel vorgesommen, zu beren Sebung Folgendes erflätt wird:

Erften 8. Wenn berjenige, welcher Jemanden an Kindesstatt annehmen will, und berjenige, welcher an Kindesstatt angenommen werden son, verschiedenen Landesstellen unterworfen sind, ift die nach dem §. 181 bes bürgerlichen Gesehduckes erforderliche Bestätigung des Atdoptions-Actes, nur bei einer Landesstelle, und zwar bei berjenigen anzusuchen, welcher der Wahlvater oder die Wahlmutter unterworfen ist. Auer dann, wenn von Wahlsatten und Wahlsindern der eine Kheil dem allgemeinen bürgerlichen Gesehducke unterworfen ist, der andere aber nicht, muß die Bestätigung des Adoptions-Actes sowohl von der Landesstelle des ersten, als auch von der competenten Behörde des zweiten Teieles etwirtt werden.

3 weitens. Die Annahme an Kindesstatt ift ungiltig und ohne gesehliche Wirkung, wenn die Bestätigung bes Aboptions-Actes von der hiezu berusenne Landesstelle oder Behörde vor dem Tode des Bahivaters oder der Wahlmutter noch nicht ertheilt worden war. Jedoch fann der bei Ledzeiten bes Alboptanten gesemäßig bestätigte Aboptions-Act auch nach dem Tode besselben dem Gerichts-famde beider Theile vorgelegt und in die Gerichtsacten eingetragen werden.

### 210.

ben 30ten. Soffammer: Deeret vom 30. Juni 1837, an fammtliche Cameral-Gefällenberwaltungen, im Ginberftandniffe mit ber oberften Juftigfielle.

In Bezug auf das Berfahren bei den Rechtsfreiten gegen abwesende und solche Parteien, deren Ausenthalt unbefannt ift, wird rücsichtlich der Ausrechnung und Sinhebung der Gerichtsgebühren, welche diese abwesenden Parteien betreffen, bestimmt: daß der Bertreter des Klägers, bessen Klage gegen einen abwesenden Geklagten gerichtet ist, zusolge des §. 3 der Taxordnung vom 7. November 1781

Muli.

(3. S. S. Rr. 28), und aufolge bes Soffammer-Decretes vom 7. 3anner 1785 .). bie Taxen für bie auf Unfuchen bee Rlagere erfolgten gerichtlichen Berfügungen, bann bie ben Rlager betreffenbe Tare für bas Urtbeil ber erften Inftang berichtigen muffe, und bag ferner nach bem Sofbecrete vom 1. December 1786 (3. G. G. Rr. 598), wenn in erfter Inftang ein Contumag-Urtheil gegen einen abmefenben Beflagten ergangen ift, ber Rlager ober beffen Rechtefreund angehalten merben tonne, bie Urtheilstare auch fur ben Geflagten, mithin boppelt, ju entrichten.

Dagegen ift in bem Kalle, wenn ber Curator bes abmefenben Geflagten appellirt bat, und bas Urtheil ber erften Inftang bestätiget worben ift, gufolge. Batentes vom 7. August 1782 (3. G. S. Rr. 66), Die Appellations-Urtheilstare von bem Beflagten boppelt ju bezahlen, von bem Rlager ober beffen Bertreter aber feine Zare abguforbern.

### 211.

Soffanglei:Decret vom 9. Juli 1837, an fammtliche ganberftellen.

Die f. t. Softammer im Mung- und Bergwefen hat fur Dalmatien eine Berggerichts-Subflitution provisorisch ju Sebenico ju errichten, und bem balmatinifden Gubernium, ale bem bortigen Provingial-Berggerichte, unterzuordnen befunden.

#### 212.

Sofbecret vom 11. Juli 1837, an bas nieberöfterreichifde Appellations. ben titen. gericht, im Ginverftanbniffe mit ber foniglich-ungarifden Softanglei.

Dem Appellationsgerichte wird im Ginverftandniffe mit ber toniglich-ungarischen Softanglei bedeutet, bag nach einer Allerhochften Entidliegung bom 8. Dovember 1836 eine gangliche Aufgebung ber bierortigen Oberbormunbicaft über einen

Bei jenen Taren, welche aus Erpeditionen entfteben, bie wiber eine abmefenbe, ober in ibrem Aufenthaltsorte unbefannte Partei vorfallen, babe ber Tarfundus von einem Berlufte ber Zaren nichts ju beforgen, wann bas Beichaft nach bermaligen Grunbfaben, namlich babin aufgenommen wirb, bag von allen gerichtlichen Berfügungen, welche wiber einen abmefenben, ober in feinem Aufenthalte unbefannten Wegentheil ergeben, bie Tare von jener Partei begabit werben muffe, auf beren Unlangen bie Berfugung ergeht, bie alfo im Berichtsorte ihren Sach. malter und Abvocaten, ber fur bie Tare ju haften bat, beftellt haben muß.

Bo bagegen über bie Taren, welche von jenen gerichtlichen Berfügungen gu bezahlen find, Die auf Anlangen bes, ber abmefenben, ober in ihrem Aufenthalte unbefannten Bartei von Amtsmegen jugegebenen Bertretere ergeben, und bie alfo bem ex officio Bertreter nicht juge. muthet werben fonnen, bie Tarnoteln ju bem Enbe ju verfaffen finb, bamit beren Betrag bamale, wann biefe abmefenbe Bartei im Berichtsorte einiges Bermogen gurudgelaffen batte, ber Betrag fogleich burd bie wirtfamften befannten Mittel ber Erecution, namlich burd bie mittelft Abordnung bes Berichtebieners ju geschehen habenbe Abnehmung bes erforberlichen Betrages, wie bei allen anberen Parteien eingetrieben, ober, falls fein Bermogen im Gerichtsorte befindlich mare, (welcher Fall fich allerbinge oftere ergeben fann), feiner Beit, und mann ber Bartei Aufenthalt, ober einiges Bermogen entbedt murbe, ju Gintreibung bes Tarausftanbes fogleich die gehörige Inftang um gleichmäßige wirtfame Grecution angegangen werben tonne.

<sup>\*)</sup> Softammer-Decret vom 7. Janner 1785, an bas nieberöfterreichifche Appellations. und ganbrechten Taramt.

1837. Juli. öfterreichischen Mündel und Uebertragung berfelben nach Ungarn, so wenig, als über einen ungarischen Mündel an eine österreichische Behörde, statt finde, sondern nur genehmiget werde, das die ungarische Behörde für den in Ungarn bestidicken österreichischen Mündel, welcher hinstlick seiner personlichen Rechte nie aushöre, ein österreichischer Mündel, welcher hin statter zur Werwaltung seines allfälligen dortigen Vermögens und Aussiche der seine Person und Erziehung bestelle.

### 213.

ben 17ten. Boffanglei:Decret vom 17. Juli 1837, an fammtliche ganberftellen.

Nachdem die kaiserlich - Desterreichische Regierung einerseits, und die königlich fannover sche Regierung andererseits, sich dahin vereiniget haben, daß, wie solches bereits zusolge des Artistes 18 der deutschen Bundesacte vom 8. Juni 1815 und des Beschlusses der deutschen Bundesversammlung vom 23. Juni 1817 (Patent vom 2. Marz 1820, I. G. S. Rr. 1652), in Rücksich auf Wermögens-Exportationen aus den zum deutschen Bunde gehörenden kaisern und umgekehrt der Kall ist, der Abschaft und beschertigken Ednutern und umgekehrt der Kall ift, der Abschaft uberhaupt aufgehoben werden soll, so sind dieselben über folgende Bestimmungen übereingefommen:

Erstens. Bei feiner Bermögensausstührung aus ben nicht jum beutschen Bunde gehörigen faiserlich-Desterreichischem Staaten und Landen in die föniglich-hannover'schen Lande, und aus den Legten in jene, es mag nun diese Ausstützugurch Ausswanderung oder Erbschaft oder Legat oder Brautischaf oder Scherfung durch Ausswanderung oder Erbschaft werden, ist eine Nachsteuer (Ubschof, gabella hereditaria) oder Albschrösgeld (Auswanderungssteuer, census emigrationis) zu erheben. Ausgenommen sind biejenigen Abgaben; welche mit einem Erbschaftsansauslich, Legate, Berkause u. f. w. verdunden sind, und ohne Unterschied, ob das Bermögen im Lande bleibt, oder hinausgezogen wird, ob ber neue Besiger ein Inlander oder Auskländer ist, in den beiberseitigen Staaten etwa entrichtet werden müssen, wie z. B. Stämpelabgaden, Erbschaftsteuer, Kolladgaden u. das.

3 weitens. Die vorstehenb festgesette Freizugigteit soll nicht allein auf diejenigen Abschödigaben und Absahrtsgelder sich erstreden, welche einen Theil des öffentlichen Einfommens ausmachen, sondern auch auf diejenigen, welche seither durch Städte, Gerichtsherrschaften, Corporationen, Gemeinden oder Individuen erboben worden sind.

Hiervon machen jedoch diejenigen Fälle, in benen Bermögensausssührungen aus Ungarn und Siebenburgen in die Hannoverschen Canbe und umgekehrt aus biefen in jene Staaten statt sinden, in soferne eine Ausnahme, als hierbei den Corporationen und Privatpersonen die ihnen etwa zustehenden Abzugsrechte ausbrücklich vorbehalten bleiben.

Drittens. Die in beiben vorstehenben Artifeln bestimmte Freizugigfeit foll fich nur auf bas auszuführende Bermögen beziehen.

Es bleiben bemnach, ungeachtet bieses llebereinsommens, diesenigen faiferlich-Desterreichischen und föniglich-hannoverichen Gesehe in Kraft, und es sollen diejenigen gesehlichen Gebühren entrichtet werden, welche die Person des Auswanbernden, seine personlichen Pflichten und seine Berpflichtung zum Kriegsbienste betreffen.

Much foll in Bufunft feine ber boben contrabirenben Regierungen in Anfebung aller jener Wegenftanbe, welche bie Pflicht ju Rriegsbienften und anberen perfonlichen Berpflichtungen bes Musmandernden betreffen, in ber Gefehgebung für ihre respectiven Staaten burch gegenwartige lebereinfunft auf irgend eine Beife beidrantt febn.

1837. Juli.

Biertens. Die Birtfamteit biefer llebereinfunft bat bom 20. Dai biefes Jahres, als bem Beitpuncte bes Abichluffes berfelben zu beginnen.

### 214.

Bofbecret vom 18. Juli 1837, an fammtliche Appellationsgerichte.

ben 16ten.

Die großbergoglich-Seffische Regierung bat bie Ginrichtung getroffen, bag für bie Broving Rheinheffen bie Berbandlungen mit auslandifden Beborben über bie Buftellung ber Gerichtsacten an In- und Auslander von bem großbergoglichen General. Staats-Brocurator ju Maing beforgt merben.

Diefer wird die Buftellung ber in Rheinheffen ausgefertigten Berichts. urfunden mittelft birecter Correspondeng mit ben ausmartigen Gerichtsbeborben bewirten ; bagegen werden bie fur Ginwohner ber Broving Rheinheffen bestimmten, von ausländischen Beborben berrubrenben gerichtlichen Urfunden in Butunft an ben großbergoglich-Seffifchen General-Staate-Brocurator gu Daing gu überfenben fenn. Fur die Provingen Startenburg und Oberheffen werben die großherzoglichen Sofgerichte ju Darmftadt und Giegen auch funftig bas Buftellungsgeschaft beforgen.

Diefe Berfügungen werben bem Appellations gerichte mit Begiebung auf bas Sofbecret vom 19. Juni 1819 (3. G. S. Rr. 1571), befannt gemacht.

### 215.

Boffammer: Decret bom 18. Juli 1837, an bie galigifche Cameral- ben 18ten. Gefällen-Bermaltung.

Im Sinne der bestehenden Benfionsvorfdriften haben nur jene Bitmen ber Staatebiener auf Berleibung einer Benfion, Brovifion oder Abfertigung Unfpruch. welche ihren Gatten entweder im bienftleiftenben Stande geehlichet haben, ober wenn fie mit bemfelben im Rubestande getraut murben, nur fur ben Fall, als beffen Bieberanftellung nach ber gefchebenen Berebelichung nochmals erfolgte. Sieraus ergibt fich von felbit, bag jene Bitmen, welche ihren Gatten mahrend einer Dienftes. Guspenfion geheirathet haben, wenn berfelbe bor feinem Tobe nicht mehr in Birtfamteit verfest, ober wenn nicht etwa nach der Sand die Birtung ber Suspenfion fur bas Bergangene aufgehoben, und bas Recht jum Bezuge bes Activgehaltes fur bie Beit ber Suspenfion guerfannt murbe, von Erlangung einer Penfion, Provifion ober Abfertigung ebenfalls gefehlich ausgeschloffen feien.

1837. Juli.

#### 216.

Den 27ten. Hofbecret ber Hofkammer im Mung. und Bergwefen bom 27. Juli 1837, an bie Länberstellen in Oesterreich ob und unter ber Enns, Böhmen, Mähren, Steiermart, Galigien, Tirol und Vorarlberg, Jurien und Trieft.

Die Fiscalamter haben die Bertretung der Aerarial-Montan-Bruberladen, als unter öffentlicher Berwaltung siehende Institute, über jedesmalige Aufforderung zu übernehmen, und sich bei Wertretung bieser Anstalten überhaupt nach der ihnen durch hoffanglei-Decret vom 31. December 1820 mitgetheilten Allerhöchsen Entschießung vom 22. December 1820, Ar. 160 bes 48. Bandes der politischen Geselchumulung, zu benehmen.

Muguft.

#### 217.

Sofdecret vom 1. August 1837, an bas nieberöfterreichifche Appellationsgericht; ben übrigen Appellationsgerichten mitgetheilt burch hofdecret vom 20. Februar 1838.

Wenn mit einem Berbrechen auch eine schwere Polizei-Uebertretung zusammentrifft, auf welche Lehtere eine andere Strafart als Arrest ober forperliche Büchtigung selbständig ober cumulativ verhängt ift, so hat der Eriminatrichter auf das Erfenntniß über die schwere Polizei-Uebertretung feinen Ginfluß zu nehmen, und der Richter über schwere Polizei-Uebertretungen über eine solche begangene schwere Polizei-Uebertretungen über eine solche begangene schwere Polizei-Uebertretungen ber eine folde begangene schwere Polizei-Uebertretung selbst und allein zu erkennen.

## 218.

Din 81m. Hofbecret vom 8. August 1837, an bas tirolisch-voraribergische Appellationsgericht; jusque Allerhöchster Entschliebung vom 29. Juli 1837.

Jur Erleichterung ter Einbringung ber nieberen Forderungen, welche ben Betrag von zwanzig Gulben in Conventions-Münze nach bem zwanzig Gulben-Fuße, ober vier und zwanzig Gulben Reichswährung, ohne Ginrechnung der Zinfen, nicht übersteigen, und zur Berminderung der Rosten bei Erecutionen auf Fahrnisse, wird für die Proving Tirol und Worarlberg folgendes Verfahren bestimmt:

§. 1.

Die Grecution für die erwähnten minderen Forberungen kann nicht nur auf ber Grundlage der von der Gerichtsordnung und durch andere Gesets bestimmten Urfunden, sondern auch:

a) auf der Grundlage eines bloßen gerichtlichen auch ohne vorläufige Rlage jeboch nach eingetretener Berfallszeit aufgenommenen Aubienz-Protofolles, zu welchem ber Gläubiger und der Schuldner vor Gericht erscheinen, der Lettere die Forderung durin eingestehet, und sogleich oder in einer bestimmten Zeit die Zahlung zu leisten verspricht; von welchem Protofolle den Parteien nur auf ihr Berlangen Abschriften zu ertheilen find; b) auf ber Grundlage folder vom Gerichte aufrecht erledigten Bergleiche, welche 1837. ein Gerichstanwalt nach §. 16 ber in ber Gemeinde-Megulirung (Gubernfal-August. Eirculare vom 26. October 1819) °) enthaltenen Instructionen aufnimmt, ertheilt werben.

6. 2

Das Executionsgesuch tann bei Gericht mündlich zu Protofoll gestellt, ober auch schriftlich überreicht werben, und der Richter hat, wenn er das Gesuch gegründet sindet, auf das namhaft gemachte bewegliche Wermögen des Schuldners mittelst eines einigen Bescheides die Pfändung und die Schähung, welche an einem Tage und gleichzeitig vorzunehmen sind, dann auch die Felsbietung zu bewisigen, welche jedoch auf Verlangen des Gläubigers nur dann wirklich vorzunehmen ist, wenn der Schuldner binnen vierzehn Tagen von dem Tage der vorgenommenen Pfändung und Schähung den Gläubiger zu befriedigen, und die bereits erwachsenen und liquidirten Kosten zu bezahlen nicht vorgezogen haben sollte, wovon der Schuldner in dem Executionsbescheibe ausdrücklich in Kenntniß zu seehen ist.

6 4

Wenn die Execution im Orte des Gerichtes selbst, oder doch an einem Orte vorgenommen werden soll, welcher naher zum Gerichtssige als zum Aufenthalte eines Gerichtsanwaltes gelegen ift, hat der Richter in dem Bescheibe die Bornahme der Pfandung und Schägung, sowie die Justellung des Bescheibes an den Schuldner einem Gerichtsbiener aufzutragen, und kann, wenn die Execution im Orte des Gerichtssiges geschieht, zur Bornahme der gleichzeitigen Schähung auch einen Kanzleibeamten abordnen.

Bur Bornahme ber allfälligen Feilbietung ift in bemfelben Befdeibe ein Rangleibeamter gu bestimmen.

S. 5

Soll aber die Erecution an einem Orte vorgenommen werden, an welchem ein Gerichtsanwalt wohnt, ober an einem Orte, der zum Bohnfige desselben näher ift, als zum Gerichtssige, so hat der Richter diesem Gerichtsanwalte in dem erwähnten Bescheibe die Ausstührung der ganzen Erecution auszuntagen, und dieser ift verpflichtet, ohne Zeitverluft, nach Inhalt des Erecutionsbescheibes mit der Zustellung besselben, mit der Pfändung und Schäpung vorzugehen, und darüber ein Brotofoll auszunehmen.

§. 6.

Bon biefer Delegation bes Gerichtsanwaltes hat nur bann eine Ausnahme eingutreten, wenn ber Richter aus hinreichenbn Grunben ibn zu übergeben findet, oder wenn ber Erecutionsführer ausbrudlich aus ruchichtswurdigen Grunben barum anfucht.

In einem folden Falle ift die Erecution nach Umftanden entweder vom Gerichte felbst nach der Anordnung des §. 4, ober von einem anderen, bem Schuldner zunächst wohnenden Gerichtsanwalte nach §. 5 vorzunehmen, und ber Erecutionsbescheid hiernach einzurichten.

<sup>\*) 3</sup>m 6. Banbe ber Provingial-Gejehsammlung fur Tirol und Borarlberg, Seite 755 u. fgg.

1837. Nugust. 6. 7.

Wenn die Bollziehung bem Gerichtsanwalte aufgetragen wird, hat ber Richter bafur zu forgen, bag bemfelben die erforberlichen Actenflucke mit möglichfter Beschleunigung auf geeignetem Wege zufommen.

In bem über bie wirfliche Pfanbung und gleichzeitige Schahung aufzunehmenben Protofolle find bie gepfanbeten Gegenstände einzeln und nach Möglichteit genau zu beichreiben, und ber von bem Schahmanne angegebene Werth ift bei
jebem Stüde einzeln anzumerken.

Dieses Protofoll ift von den anwesenden Parteien, von dem Schahmanne und dem mit der Bollziehung der Executions-Berordnung beauftragten Gerichtsamwalte oder Gerichtsbeamten, und wenn die gepfändeten und geschähten Gegenstände gufolge des richterlichen Auftrages bei einem Dritten zu hinterlegen sind, zum Beweise der wirflich übernommenen Berwahrung berselben, auch von demjenigen zu unterzeichnen, dem die Sachen zur Ausbewahrung übergeben worden sind.

6. 9

Bon dem Protofolle über die vorgenommene Pfandung und Schähung fann jeder Theil eine Alfahrift verlangen, und selbe ift dann sogleich hinauszugeben. Es ist nicht nothwendig, die Parteien auf irgend eine Art an die Erhebung einer solchen Alfahrift zu erinnern.

S. 10.

Der §. 429 ber galigifchen Gerichtsordnung, wornach, wenn tein Theil innerhalb breißig Tagen bie Feilbietung angefucht hat, der Executionssührer schulbig ift, die Sache um den Schähungspreis zu übernehmen, und der Schuldner es ihm dafür zu überlaffen, tritt bei diesem Wersahren ganzlich außer Kraft, und es bleibt vielmehr beiden Abeilen auch nach Verlauf biefer Frift jederzeit frei, die Feilbietung zu verlangen.

Auch ist ber Lag, an welchem bie Abschrift bes Schätungsprotofolles erhoben werden tann, weber burch Anschlagung, noch burch eine Anmerkung auf bem Protofolle selbst besonders ersäcklich zu machen.

§. 11.

Dem Schuldner bleibt frei, die Feilbietung auch sogleich nach ber Pfändung und Schäung mindlich ober schriftlich zu verlangen. Wenn binnen vierzehn Tagen vom Tage ber erfolgten Pfändung und Schäung ber Schuldner ben Gläubiger nicht volltommen befriediget, und sich hierüber während biefes Zeitraumes bei dem Gerichte, wenn die Pfändung und Schäung unmittelbar durch Gerichtsbeamte vorgenommen wurde, oder bei dem Gerichtsamwalte, wenn diefer eingeschriften ift, verlästlich nicht ausgewiesen hat, fann der Gläubiger mundlich oder schriftlich um die Feilbietung ausuchen.

Ueber das Ansuchen des einen oder des anderen Theiles um die Feilbietung, wird, ohne eines weiteren Wescheides zu bedürsen, lediglich in Besolgung der ersten eicherlichen Executions. Werordnung, das Feilbietungs. Edict, nämlich die Rundmachung, erlassen, das die bewilligte Keilbietung werde vorgenommen werden.

§. 12.

Dieses Ebict hat ben Namen ber Parteien, den Wohnort des Schuldners, ben Betrag der Forderung, die in allgemeinen Ausbrücken abgefaßte Anzeige der seilzubietenden Gegenstände, die Angabe des Gesammtschähungswerthes berselben, nicht aber den Werth der einzelnen Stück, die Bedingung, daß die Zahlung des

Berfleigerungspreises sogleich zu erfolgen hat, die genaue Bestimmung bes Ortes, 1837. bes Tages und ber Stunde ber Feilbietung, und zugleich auch die Erklärung zu Augusten, baß nur Eine Feilbietung gehalten wird, bei welcher, wenn für ben seilgebotenen Gegenstand nicht, wenigstens ber Schähungspreis augeboten wird, berfelbe auch unter bem Schähungspreise werbe bem Meistbietenden überlaffen werben.

Die Bersteigerungstagsahung ift zwischen vierzehn und breißig Tagen von dem Tage der Aussertigung des Edictes, das alsogleich tundzumachen ift, festzuseben.

S. 14.

Das Bersteigerungs-Ebict ift, wenn die Execution einem Gerichtsanwalte aufgetragen worden ist, von ihm selbst, und im entgegengesetten Falle, wenn nämlich die Execution unmittelbar den Gerichtsbeamten aufgetragen ist, von demjenigen Gerichtsbeamten, dem die Feilbietung aufgetragen ist, auszufertigen.

6. 15

Die Kundmachung bes Berfleigerungs Ebictes geschiebt burch Anschlagung besselben vor bem Greichtshause ober vor bem Gemeinbehause, und burch beffen einmalige Publication vor ber Kirche, ober burch Trommelschlag, wo bieses üblich seyn sollte.

S. 16.

Ueber bie Feilbietung muß von bem Gerichtsanwalte, ber sie vornimmt, ober von bem dazu bestimmten Gerichtsbeamten ein Protofoll aufgenommen werden. In bemfelben ist nebst dem Namen des Gerichtsanwaltes oder Gerichtsbeamten, und des Ausrufers, und mit Beziehung auf das Bersteigerungs-Edict, für jeden besonders seilgebotenen und zu bezeichnenden Gegenstand der letzte höchste Anbot ersichtlich zu machen, der Name des Meistbietenden anzugeben, und der wirklich erfolgte Erlag des angebotenen Preises anzumerken, oder der Grund anzuzeigen, warum berselbe nicht erfolgt ist.

Wenn bei ber Berfleigerung innerhalb ber erften Stunde Niemand fur einen Gegenftand wenigstens ben Schabungspreis anbietet, wird berfelbe in ber barauf folgenben Stunde bem Meiftbietenben auch unter bem Schabungspreise überlaffen.

Das Feilbietungsprotofoll ift von bem Unwalte ober Gerichtsbeamten, bem Unstufer und bem Meifibietenben, und auch von bem Grecutionsführer und bem Soulbner, wenn fie babei anwesend find, ju unterfertigen.

8. 17.

Gleich nach Beenbigung ber Berfteigerung hat ber Gerichtsanwalt in ber Regel bie Bertheilung bes erlegten Preises in Gegenwart bes Gemeindeborstehers ober eines Gemeindeausschuffes, und in beren Ermanglung in Gegenwart zweier Zeugen, in ber Art borzunehmen, bag vorläufig:

a) bie in bem erften Grecutionsbescheibe ausgebrudten Gerichtsgebuhren und andere fpater aufgelaufene Grecutionstoften, unb

b) die Gebühren bes Unwaltes, bes Schagmannes, bes verwenbeten Gemeindebieners, bes Ausrufers, und jeder anderen bei den Executionsacten gefehmäßig verwendeten Person, welche für jede Person besonders und genau angusehm find, und

c) bie in bem Executionsbescheibe für ben Executionsführer liquibirten Rosten, bie nicht in ben obigen ad a) begriffen find, gehörig bezahlt, und sohin ber

Data - Coogle

35

1837. August. Erecutionsführer fur feine in bem Erecutionsbeicheite auszudrudenbe Forberung befriediget, ber allfällige Ueberreft aber bem erequirten Schuldner übergeben werbe.

Diefe Vertheilung ift am Ende des Berfteigerungs-Protofolles umftandlich anzuführen, und von den Empfängern und den beigezogenen Personen zu unterschreiben.

S. 18.

Ift die Feilbietung von einem Kangleibeamten bes Gerichtes vorgenommen worden, so hat auch dieser sich nach der Vorschrift bes vorhergehenden §. 17 zu benehmen.

6. 19.

Wenn bei ber in ben zwei vorhergehenben Paragraphen 17 und 18 bezeichneten Bertheilung Unftande, ober besondere Ansprüce britter Personen sich ergeben sollten, so ift sich in die Bertheilung nicht einzulassen, sondern bas erlegte Geld mit den Acten dem Gerichte zu übergeben, die Parteien davon mundlich zu verständigen, und am Ende des ebenfalls dem Gerichte zu übergebenden Bersteigerungs. Protofolles die entsprechende Anmertung bezugeben.

§. 20.

Die Pfändung, das ift, die Beschreibung der in Execution gezogenen beweglichen Sachen, sowie die Feilbietung nimmt der Anwalt selbst vor; zur Anschlagung und Kundmachung des Feilbietungs. Seilse und Mitwirtung, fant er ben Semeindediener oder eine andere taugliche Person, welche biezu von dem Gerichte vorläufig beeibiget werden foll, zu verwenden. Der Anwalt führt eine genaue Vormertung, das ift, ein Tagebuch, in welchem er alle ihm aufgetragenen Executionen, sobald ihm die Ausstrage zusommen, und alle in Folge derselben vorgenommenen Schritte, mit Angabe des Namens des Gläubigers und des Schuldners, des Datums und der Bahl der Executions. Verordnung, des Vertages der Forderung und des Datums seiner Amsthandlungen ausgeichnet, damit er zu jeder Zeit die allenfalls gesorderten Ausstlatungen zu geben im Stande sei.

S. 21.

Die Gerichtsanwälte haben von brei zu brei Monaten, nämlich mit Ausgang ber Monate Marz, Juni, September und December, die eingehobenen Gerichtsgebühren und alle empfangenen und aufgenommenen Acten über die vollendeten Executionen, sowie biejenigen Executionsacten, die entweder wegen ersolgter Zahlung, ober weil feine Partei auf die Fortsetung bestanden, unvollendet geblieben sind, und zwar diese Eetsteren erst dann, wenn seit dem letzten Acte bereits drei Monate verstrichen sind, in ein Berzeichniß zu bringen, und dem Gerichte einzusenden.

Bugleich haben bie Gerichtsanwalte, wenn fie bei unvollendeten Erecutionen bereits die Gerichtsgebuhren und die eigenen eingehoben haben follten, ben, ben eingegablten Betrag ausbrudenben Gegenschein ber Partei, ohne welchen die Gerichtsanwalte von einer Partei feine Bahlung annehmen durfen, bem Gerichte aleichzeitig vorzulegen.

S. 22.

Das Gericht prüft die eingesenbeten Berzeichnisse und Actenstüde mit Entgegenhaltung der eigenen Bormerfung, die es über alle, den Anwalten oder den Kanzleibeamten nach den vorstehenden Bestimmungen aufgetragenen Executionen zu führen hat, revidirt die Berechnungen ihrer Gebühren und anderer Auslagen, und verfügt im Ralle eines ungebubrlichen Bezuges beffen unverzügliche Rud. ftellung an bie Partei gegen eingufendende Duittung, und ermachtiget fie, wenn Muguft. bei unvollendet gebliebenen Grecutionen, Saren ober Gebubren nicht eingebracht worben find, mit Beftimmung ibres Betrages, jur Ginbringung berfelben burch fummarifde Grecution.

| 6. 23.                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------|
| Die von dem Gerichtsanwalte ju beziehenden ober ju berechnenden Gebühren |
|                                                                          |
| find folgende:                                                           |
| Für bie Aufnahme eines Bergleiches ju Prototoll nach bem §. 16           |
| ber Instruction vom 26. October 1819 fl. 10 fr.                          |
| für die Bornahme ber Pfandung und Schabung gusammen im Orte              |
| felbst                                                                   |
| für die Feilbietung im Orte felbft, wenn nicht mehr als eine             |
| Stunde verwendet wird                                                    |
| wenn mehr als eine Stunde, aber nicht mehr ale ein balber Tag            |
| vermendet wird                                                           |
| gange Diate im Orte                                                      |
| gange Diate außer bem Orte mit Ginrechnung bes Banges 1 " - "            |
| halbe Diate außer bem Orte mit Ginrechnung bes Ganges 30 "               |
| für bas Feilbietungsebict                                                |
| für deffen Unheftung und Bublication bem Diener                          |
| für ben Schagmann, fowie fur ben allenfälligen Uffiftenten bei ber       |
| Pfandung, bann für ben Ausrufer, im Orte, wenn nicht mehr                |
|                                                                          |
| als eine Stunde verwendet worden                                         |
| wenn mehr als eine Stunde bis gu einem halben Tage verwendet             |
| worden ist                                                               |
| für biefelben für einen gangen Tag                                       |
| für biefelben außer bem Orte mit Ginrechnung bes Ganges, halbe           |
| Diāte                                                                    |
| gange Diate                                                              |
| für allenfalls von ben Parteien geforberte Abidriften ber Bergleiche     |
| und Grecutionsacten fur jebe Seite                                       |
| Die Gebühren fur bie nothigenfalls etwa verwendeten Sandlanger find bon  |
| bem Gerichtsanwalte nach Umftanben und immer mit möglichfter Sparfamteit |
|                                                                          |

au bemeffen.

Much menn bie Execution von ben Beamten bes Gerichtes felbit nach ben Bestimmungen ber gegenwärtigen Inftruction vorgenommen wird, find fur ben Shamann und ben Husrufer nur bie obigen Bebubren ju entrichten.

§. 25.

Gegen bie Umtehandlungen bes Unmaltes muffen bie allfälligen Befdmerben bei bem Richter erfter Inftang binnen acht Tagen munblich gu Protofoll ober fdriftlich angebracht und feine Berfügungen abgemartet werben.

S. 26.

Gegen bie Grecutionsbefdeibe bes Berichtes, fowie gegen feine meiteren Berfügungen und Berordnungen in bem burch gegenwartige Instruction vorgegeichneten Berfahren ift ber Recurs binnen acht Tagen bei bem Richter erfter Inftang munblich ju Protofoll ober ichriftlich angubringen, und ber Richter bat benfelben mit ben erforberlichen Acten und feinen Amtberinnerungen unverzuglich

1837. an bas Appellationsgericht zu befördern. Dasfelbe hat auch im Falle eines August. Recurses gegen eine Entscheidung bes Appellationsgerichtes Statt zu finden. \$. 27.

In Allem, was burch gegenwartige Anordnung ausbrudlich nicht anbere bestimmt ift, hat es bei ben allgemeinen Bestimmungen ber Gerichtsordnung zu verbleiben.

#### 219.

ten 20ien. Softangleis Decret vom 20. August 1837, an das Tiroler Gubernium; jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 10. August 1837.

Seine f. t. Majestät geruhten Allergnäbigst zu genehmigen, baß bie mit Erziehungs- ober Bersorgungs-Stipendien aus bem haller Fraulein-Stiftssonde betheilten Individuen sowohl bermalen, als auch bei tunftigen Werleihungen im Genusse ihre alffäligen früheren Acrarialbegige belassen werden; mit der Beschrendium zedoch, daß jede mit einem solchen Erziehungs- oder Werscrungs-Scipendium Betheilte den Acrarialgenuß nach dem Sinne der durch hosfoerret vom 7. Juli 1802 °) eröffneten Allerhöchsten Entschließung zu verlieren hat, wenn berselbe dem Betrage ihres Stipendiums gleich kommt.

#### 220.

ten 281cm. Sofdecret vom 28. Auguft 1837, an fammtliche Appellationegerichte; im Ginverftandniffe mit ber vereinigten hoffanglei.

Wenn eine Person als wahn ober blödsunig erklart wird, so soll das Resultat ber dießfälligen über den Geisteszustand gepstogenen Amtshandlung, sowie der Name des Baters, Bormundes oder gerichtlich bestellten Curators des irr- oder blödsinigen Individuums von dem Gerichte jedesmal unverweilt der betreffenden Behörde, welcher die Berwaltung des Irrendauses oder der dießsälligen Anstalt, worin der Bahn- oder Blödsinnige untergebracht wird, zugewiesen ist. bekannt gegeben werden, um sogleich entnehmen zu können, wem die Bormundschaft oder Curatel anvertraut worden sei.

#### 221.

vin 30ien. Hoffriegsraths: Mcfcript vom 30. August 1837, an das allgemeine Militär - Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 17. August 1837.

11eber bie im Einvernehmen mit ber t. t. vereinigten Hoftanzlei, ber oberften Juftigoffelle und ber Hoftcommission in Justiggefehlachen von bem Hoftriegsrathe an Seine Majestat bezüglich ber vorgetommenen Anfragen:

<sup>\*)</sup> Dr. 5, 18. Banbes, Frang II. politifchen Gefebe und Berorbnungen.

Er flen 8: Ob jur Bestreitung einer Ehe, welcher bas hinderniß bes §. 54 1837. bes bürgerlichen Gesehbuches entgegensteht, für bie Militarbehörden eine Person August. aufzutreten, und als Klager bas Versabren bis zu Ende zu betreiben und zu verfolgen habe, ober ob es hinreichend sei, daß von Seite ber Militarbehörde, oder in ihrem Namen, das in dem §. 94 bes bürgerlichen Gessehbuches bezeichnete Ansuchen bei dem competenten Gerichte gestellt werde, und

3 m eiten 8: ob für den Fall, als die Mitwirtung eines Klägers nothwendig fenn follte, der Fiscus berufen fei, als solcher aufzutreten, erstatteten allerunterthänigsten Bortrag haben Seine Majestät Allergnädigst zu entschließen geruht: daß es zur Ansechung der von einem Militär ohne gehörige Bewilligung eingegangenen Ehe eines eigens bestellten Bertreters nich bedürfe, daher auch dies Ansechung dem Fiscus nicht zu übertragen, und die Untersuchung von dem competenten Gerichte, sodal es die Anzeige erhält, von Amtswegen zu pfiegen sei.

Da es nun in Rolge biefer Allerbochften Entichliegung gur Unfechtung ber von einem Militar ohne geborige Ginwilligung eingegangenen Che eines eigens bestellten Rlagers nicht mehr bedarf, und ber Siecus zu biefem 3mede nicht mehr aufzuftellen ift, fo find tunftig bie gegen bie Mannicaft megen unerlaubt einge. gangener Che abgeführten Untersuchungs. und Rriegerechteacten jener Dilitarbeborbe, welcher bas Recht ber Beiratsbewilligung guftanb, und bie baber burch bie obne Bemilligung eingegangene Che in ihren Rechten gefrantt ift, auguftellen, welche fonach, in foferne fie fich gur nachträglichen Ertheilung ber Bewilligung nicht bewogen finden follte, bas mit ben Acten belegte, geborig motivirte Unfuchen um Auflöfung ber Che bem im Canbe aufgestellten Judicio delegato militari vel mixto ju überreichen haben wirb. Das Judicium delegatum militare vel mixtum hat fonad entweder ben Fiscus ober einen anderen verftanbigen und rechtschaffenen Mann jum Bertheibiger ber Che aufzustellen, und ihm bas eingelangte Unfuchen um Auflöfung ber Ghe fammt ben Acten gur Meußerung guguftellen, qualeich aber bie in bem hoftriegerathlichen Refcripte vom 30. November 1819, H. 1255 \*), vorgeschriebenen Erbebungen von Umtemegen einzuleiten, über bie von bem Bertbeibiger ber Che erflattete Meugerung bie megen Unnuffirung ber Ghe eingeschrittene Militarbeborbe um ihre Gegenaußerung, und ben Bertheibiger ber Che um feine Schlugaugerung zu vernehmen, und fonach, wenn auch bie von Umtswegen gu pflegenden Erhebungen volltommen beenbet find, mit Bugiehung bes Feldfriegs. Secretars, als politifden Reprafentanten, bas Urtheil gu fallen, und foldes ber megen Unnullirung ber Che eingeschrittenen Militarbeborbe, als auch ben Bertheibiger ber Che guguftellen. Sollte bas Urtheil auf Die Aufredthaltung ber Che ausfallen, fo muß es ber um bie Unnullirung ber Che eingeschrittenen Militarbeborbe überlaffen bleiben, ob fie es babei bewenden laffen, ober bagegen in ber gefeglichen Frift die weiteren Schritte thun, bas ift, ben Appellationszug antreten wolle, fur welch' letteren Fall fobann ber Bertheibiger ber Che um feine Meußerung vernommen, und folde fammt ber gangen Berhandlung an bas Obergericht einzusenden fenn wird. Fur ben Sall, ale bas erftrichterliche Urtheil auf bie Unnullirung ber Che ausfiele, bat es bei ber bestehenden Borfdrift, bag ber Bertheibiger ber Che bie Appellation, und falls es tatholifche Parteien betrifft, ober auch nur eine Partei tatholifd mare, felbft über zwei gleichlautenbe Urtheile bie Revifion ergreifen muß, ju verbleiben.

<sup>9) (</sup>Sofbecret vom 23. Muguft 1819, Rr. 1595 ber Juftig-Gefetfammlung.)

1837. Septemb.

#### 222

ben Sten. Hofdecret vom S. Ceptember 1837, an fammtliche Appellationegerichte; aufolge Allerhöchter Entschließung vom 27. Mai 1837.

Abvocaten und Notarien, welche die Erlaubniß zu einer Reise in das Ausland zu erhalten wünschen, haben sich deshalb an das Appellationsgericht zu wenden, einen Substituten zu benennen, die Ertfärung desselben über die Annahme der Substitution beizubringen, den Ort, wohin sie flur verfügen wollen, und den Zwech der Reise anzuzeigen, ihre Angaben, so weit es die Umftände gestatten, zu bescheinigen, und sich über die wahrscheinliche Dauer ihrer Abwesenbeit zu äußern.

Das Appellationsgericht wird darüber fein Gutachten der oberften Justigstelle vorlegen und beren Entschiung einholen. Für sehr bringende Fälle werden die Appellationsgerichte ermächtiget, den Urlaub zu einer Reise in das Ausland auf höchsens zwei Monate selbst zu ertheilen, worüber jedoch jedesmal sogleich die Anzeige an die oberste Justigstelle zu erstatten ift.

#### 223.

ven bien. Hoffammer: Decret vom 6. September 1837, an die niederösterreichische Cameral Gefällenverwaltung; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 17. August 1837.

Seine Majestät haben über einen von der allgemeinen Hoffammer erstatteten allerunterthänigsten Bortrag mit Allerhöchster Entschießung vom 17. August 1837 zu entscheiden befunden, daß der Wirtungekreis der für Mähren ergaugenen Berordnung vom 28. April 1791, in Folge welcher in dieser Provinz bei Gerichtstaren nach Berlauf eines Jahres die gesemäßige Art der Eintreibung nicht mehr katt sindet, nicht zu erweitern, mithin auf die übrigen Prodinzen nicht auszudehmen sei.

#### 224.

ben 7.en. Hoffanglei:Decret vom 7. September 1837, an bas Gubernium in Steiermart; bem innerösterreichisch-füstenlanbischen Appellationsgerichte mitgetheilt burch hosbecret vom 18. September 1837.

In hinsicht auf die Frage, ob die Berhandlung und Entscheidung über die Beschwerden wegen des Zählgeldbezuges zu den politischen oder Justizbehörden gehören, wird im Einverständnisse mit der odersten Justizstelle bestimmt, daß die Beschwerden wegen Nichtbeobachtung der nie lessen Gegenstande bestehenden Borschieften der Competenz der Justizssellen zu überlassen einen wobei nach Ersobernis die Nicksprache mit der politischen Behörde nicht übergangen werden soll.

1837. Septemb.

Bofbecret vom 11. September 1837, an fammtliche Appellatione. ten 11ten. gerichte; im Ginverftandniffe mit ber f. f. vereinigten Softanglei und ber Bofcommiffion in Juftigefenfachen.

Heber die Frage, wie fich die Eriminalgerichte und Ortebehörden gu benehmen baben, wenn bei einer Thaterbebung confecrirte Softien ale corpus delicti borfommen, wird folgende Belehrung ertheilt :

Im Falle, bag confecrirte Softien bei einem Inquifiten gefunden werden, oder bei Gelegenheit einer Untersuchung in Die Sande ber Behorben tommen, ift ber S. 244, 1. Theiles bes Strafgefetbuches, in ber Urt angumenben, bag bie beiligen Softien von allen anderen bei bem Berbrecher gefundenen Gegenftanben abzufondern, an einem auftanbigen Orte, und auf eine ber Beiligfeit bes Wegen. ftanbes entsprechende Urt einftweilen aufaubemahren fint, bis ber nachfte Ortsfeelforger, ber fogleich berbei an bolen ift, fommt, bem fie bann au übergeben find.

Benn die Gerichtsbeborbe bie fichere Erhaltung ber confecrirten Softien nothwendig findet, fo fann fie bas Gefaß, in welchem ber Briefter bie beiligen Softien übernimmt, bis gur vollenbeten Untersuchung mit bem Gerichtssiegel verschließen. Benn fpater ein Augenschein nothwendig werben follte, fo ift biefer in ber Rirche. mo bie Softien aufbewahrt werben, bei verschloffenen Thuren vorzunehmen, und ber Briefter hat die consecrirten Softien vorzugeigen. Benn bie consecrirten Softien, welche bas corpus delicti ausmachen, ohnebieg in ber Aufbewahrung eines Brieftere fint, fo findet feine Muslieferung Statt, fondern bie fichere Bermabrung und ber etwa nothwendige Augenschein bat auf Die angegebene Art zu gefchehen,

Sofbecret vom 11. Ceptember 1837, an fammiliche Appellations. ben titen. gerichte: aufolge Allerbochfter Entidliegung vom 26. Auguft 1837.

Der in bem g. 450 tes I. Theiles bes Strafgefetbuches gestattete Butritt gu Berbrechern, welche jum Tobe verurtheilt fint, in ben brei letten Tagen vor ihrer hinrichtung, ift lediglich auf bie Bermanbten berfelben und folche Perfonen gu befdranten, welche ber Berurtheilte felbft ju feben und ju fprechen municht, in foferne tas Criminalgericht tie Bulaffung terfelben nicht gefahrlich ober bebenflich fintet.

#### 227.

Softeeret vom 12. Geptember 1837, an fammtlide Appellatione- ten teten. gerichte, im Ginverftandniffe mit ber Sofcommiffion in Juftigefetfachen.

Ueber die vorgefommenen Unfragen, ob in ben Beiurtheilen auf den Beweis burch Bengen ober Runftverftanbige eine befinitive Enticheibung über andere von biefem Beweise nicht abbangige Buncte ber Sauptfache erlaffen merben fonne, wird Rolgenbes erflart:

1837. Wenn nur in Rudsicht eines Theiles ober Punctes bes Alagebegehrens ein Septemb. Beweis durch Zeugen ober Sachverständige nothwendig, und dagegen die Entscheidung über einen trennfaren Theil oder Punct desselben von dem Ersolge einer Beweissührung durch Zeugen oder Sachverständige ganz unabhängig gessesumden wird, hat der Richter in demselben Erkenntnisse, werin in Ansehung eines Theiles oder Punctes des Alagebegehrens durch Beiurtheil der Beweis durch Zeugen oder Sachverständige zugelassen wird, zugleich auch über den anderen Theil oder Punct durch Erdurcheil, sei es unbedingt, sei es durch Erkenntnis auf einen Eid der Parteien, zu entscheiden, und sohin nach der Vorschrift der Gerichtsordnung zu versahren. Nach demselben Grundsabe ist sich insbesondere auch bei Rechnungsprocessen zu benehmen.

#### 228.

ten 198en. Fofderret vom 19. September 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchster Entschließung vom 19. August 1837.

Die Borfdrift bes §. 1367 bes allgemeinen burgerlichen Gesehbuches, zufolge beren burch eine hopothet ober burch ein Sandpfand nicht besestigte Burgschaftsverträge im Falle ber nicht erfolgten Einmahnung ber Schuld binnen brei Jahren nach bem Tobe bes Burgen erlöschen, findet auf die Erben berjenigen, die sich Burgen und Zahter, ober als Burgen zur ungetheilten hand verpflichtet haben, teine Unwendung.

#### 229.

200 194en. Pofdecret vom 19. Ceptember 1837, an jammtliche Appellationsgerichte; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 19. August 1837.

Seine f. f. Majestät haben über vorgekommene Zweifel zu erklären befunden, daß die Borschrift tes §. 1367 des allgemeinen bürgerlichen Gesehduckes, zusolge deren durch eine Spyothef ober durch ein Handpsaud nicht besestigte Würzsichafts. Berträge im Falle der nicht erfolgten Einmahnung der Schuld binnen drei Jahren nach dem Tode des Bürgen erlöschen, auf die Erben derzenigen, die sich Bürgen und Zahler, oder als Bürgen zur ungetheilten Hand verpflichtet haben, teine Anwendung sinde.

#### 230.

ben goten. Boffangleie Decret vom 20. September 1837, an fammtliche ganber-fiellen; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 1. April 1837.

Der S. 178, lit. a) bes ersten Theiles bes Strafgesehuches ift nicht nur auf jene, vor einem Civil- und Eriminalgerichte abgelegten falfchen Zeugenaussagen, sondern auch auf jene anwendbar, die im Laufe der Untersuchung einer schweren Boligei-Uebertretung vor jener Behörde abgegeben werden, welcher hierüber die Gerichtsbarteit zugewiesen ift.

1837. Septemb.

#### 231.

Allerhöchfte Entschließung vom 26. Ceptember 1837, jammt. ben abien. lichen ganberftellen mitgetheilt burch bas hoffanglei-Decret vom 28. September 1837.

Auslänbische, von ihren Regierungen berechtigte Aerzte und Bundarzte find bei der von ihnen bisher in den Granzgegenden Meiner Lander ausgeübten Praxis unter ter Bedingung auch noch serner nicht zu beitren, daß sie hiebei an die in Meinen Staaten bestehend Vorschriften bei Berluft bieser Praxis und unter ben übrigen gesehlichen Folgen gebunden sind.

#### 232.

October.

Hoffanzleis Decret vom 1. October 1887, an fammtliche gander. ben tien. fiellen; zusolge Allerhöchser Entschließung vom 7. August 1837. Sammtlichen Appellationegerichten mitgetheilt durch Decret ber oberften Juftigstelle
vom 16. October 1837.

Um die Zweisel zu beseitigen, welche über die Amtswirtsamteit der Gerichtsbehörden bei Bestimmung der landesfürstlichen Mortuarstare erhoben worden sind, haben Seine Majestät Nachstehendes zu bestimmen geruht:

Erften 8. Die Enticheibung, welches Bermögen als reines ohne weiteren Abjug bem landesfürstiden Mortuar unterliegendes Berlaffenschaftsvermögen anguschen fei, fleht nur ben Juftigbeborben, die Bemeffung bes Betrages ber Mortuarstaxe, welcher von diesem Vermögen zu entrichten ift, nur ben Cameralbeborben zu.

3 weitens. Jedes landesfürfliche Gericht hat baher als Abhandlungs. Inftang bas reine Bermögen, welches ohne weiteren Abgug ber landesfürftlichen Mortuarstare unterliegen joll, genau zu bestimmen, und sowof ber Partei als bem Taxamte mittelst eigenen Becretes befanut zu machen, ohne sich in die Festung bes Betrages ober bes Maßstabes ber zu entrichtenben Mortuarstare einzussellschaften.

Drittens. Der Partei und dem Taramte bleibt frei, gegen die von dem Gerichte getroffene Bestimmung bei demfelben binnen vierzehn Tagen ihre Erinnerungen schriftlich zu überreichen, welches darüber zu entschelben und seine Entscheidung jedesmal beiben Theilen zuzustellen hat.

Fallt diese Entscheidung gang ober zum Theile gegen bas Begehren bes Taramtes aus, so ift bieselbe zugleich auch bem Fiscalamte zuzuftellen.

Bierten 8. Der Recurs gegen biefe Entscheidung ober gegen jene bes Uppellationsgerichtes ift jedesmal bei dem Richter erfter Inflang zur weiteren Beforderung zu überreichen.

Funftens. Das Taramt hat von dem durch die Verfügung der Justisbehörben jur Berechnung des Mortuars bestimmten reinen Vermögen den Betrag des Mortuars zu bemessen und einzusorbern. Gegen diese Wemessung bleibt der Nartei der Wea zur Veschwerbesübrung dei den höberen Camerasbehörden offen,

37

1837. Die bei ihrer Entscheidung ebenso, wie bas Toramt, lediglich bas Bermögen gur October. Grundlage gu nehmen haben, welches bereits von ben Juftigbehörben hiergu bestimmt worben ift.

Sech 8 ten 8. Alle früheren Gefete, Berordnungen und Uebungen, welche bisher in Beziehung auf die Bestimmung der landesfürstlichen Mortuarstare bestanden haben, werden aufgehoben, in soferne durch die gegenwärtige Vorschrift darüber verfügt wird.

#### 233.

ben bien. Soffangleis Decret vom 6. October 1837, an fammtliche Kanberftellen; im Einverftandniffe mit bem Hoftriegsrathe. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Decret ber oberften Juftigftelle vom
16. October 1837.

Mit Begiehung auf bas hofdecret vom 5. Mai 1837 (3. G. S. Nr. 201), wornach die bis gur Einberufung beurlaubte Militärmannicaft der Civil Gerichts-barteit unterordnet ift, wird der Landesstelle bedeutet, daß die bis gur Entlassung beurlaubte Militärmannschaft nunmehr gleichfalls der Civil Gerichtsbarteit zu untersteben hat.

#### 234.

ben 10ten. Hofbecret vom 10. October 1837, an fammtliche Appellationsgerichte.

In Rücflicht ber in Frantreich errichteten Notariats- und anderen öffentlichen Urfunden, ist der Legalistung der töniglich-französischen Botschaft in Wien, oder eines von der österreichischen Regierung anerkannten französischen Consuls, volle Beweistraft beizulegen.

#### 235.

ben toten. Sofdecret vom 10. October 1837, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchfter Entichließung vom 3. October 1837.

Seine Majeftat haben, über die Borschläge zur Befehung der bei landesfürftlichen Collegialgerichten erster Instanz erledigten Prafibenten-, Wiceprafitentenund Borstehers-Stellen Folgendes anzuordnen geruht:

Wenn bie Wieprafibentenstelle eines Gerichtes erfter Inflang erlediget wird, io hat bessen Prasibent mit thunlicher Beschieunigung, Behus ber Wiederbesetung, seinen Terna-Borschlag bem Appellations Prafibenten eitzussenden. Wenn bei den Appellationsgerichte ein Viceprafibent besteht, so if tiesem der besagte Worschlag von dem Appellations-Prasibenten mitzutheilen, von dem Viceprasibenten aber nach genommener Einsicht nebst seinem Gutachten dem Prasibenten zurück stellen, welcher beibe mit seiner eigenen Bohmeinung der obersten Justigstelle vorzulegen hat. Besteht bei dem Appellationsgerichte sein Viceprasibent, so hat der Appellations-Prasibent den Vorschlag des Prasibenten erfter Instang mit seinem eigenen Gutachten ohne weiters an die oberste Justigstelle zu befördern.

Erlebiget sich bie Prafibenten- ober Vorstehers Stelle eines Gerichtes erfter 4837. Inftang, so hat ber Biceprafibent, ober in Ermanglung bessen ber alteste Rath October. bem Uppellations Prafibenten bavon bie Unzeige zu machen, ausgenommen die Erlebigung ware bemselben ohnehin im Wege seiner Amtsbanblung bekannt geworben. In beiben Fallen hat sich ber Appellations-Prafibent hinsichtlich ber Wiederbefehung nach ber bestehenden Vorschrift zu benehmen.

#### 236.

#### Patent vom 24. October 1837.

ben 24 ten.

Die beutsche Bundesversammlung hat über die Bestrafung ber Berbrechen gegen ben bemischen Bund und über die gegenseitige Auslieserung ber Staatsverbrecher in ber Sigung vom 18. August 1836 mit Unserer Mitwirtung und Beistimmung nachfolgenben Beistluß gefaßt:

Erster Artifel. Da nicht nur ber 3wed bes deutschen Bundes in der Erhaltung der Unabhängigteit und Unverlesbarteit der deutschen Staaten, sowie in jener der äußeren und inneren Ruhe und Siderheit Deutschlands besteht, sondern auch die Berfassung des Bundes wegen ihres wesentlichen Zusammenhanges mit den Berfassungehen ist, nithin ein gezen den Bund oder dessen Berfassung gerichteter Angriff zuseich einen Ungriff gezen dem einzelnen Bundesstaat in sich begreift, so ist jedes Unternehmen gegen die Erstenzu, die Interentät, die Sicherheit oder die Ertsstäng des Unternehmen gegen die Eristenz, die Interentät, die Sicherheit oder die Berfassung des deutschen Bundesstaat in sich oder die Berfassung des deutschen Bundesstaat in sich oder die Berfassung des Untereihnen gegen die Eristenz, die Interentät, die Sicherheit oder die Berfassung des beutschen Bundesstaaten, nach Maßgabe der, in den Lehteren bestehenden oder tünstig in Wirtsamteit tretenden Geste, nach welchen eine gleiche gegen den einzelnen Bundesstaat begangene Handlung als Hochverrato, Landesverrath oder unter einer anderen Benennung zu richten wäre. zu beurtbellen und zu bestrafen.

Bweiter Artifel. Die Bundesstaaten verpflichten fich gegen einander, Individuen, welche der Anfiftung eines gegen ben Souveran, ober gegen bie Erifleng, Integrität, Berfassung ober Scicherheit eines anderen Bundesstaates gerichteten Unternehmens, ober einer barauf abzielenden Berbindung, ber Deifinahme baran, ober der Begünstigung berfelben beinglichtiget sind, bem verletten ober bedrohten Staate auf Berlangen auszuliesern, — vorausgeset, daß ein solches Individumm nicht entweber ein Untertban des um die Auslieserung angegangenen Staates selbs, ober in demselben schon wegen anderer ihm zur Laft sallenden Berbrecchen zu untersuchen oder zu bestrafen ift.

Sollte bas Unternehmen, beffen ber Auszuliefernbe beinzichtiget ift, gegen mehrere einzelne Bunbesstaaten gerichtet fepn, so hat die Auslieferung an jenen biefer Staaten zu geschehen, welcher barum zuerst bas Ansuchen stellt.

Wir befehlen baher, biefen Bundestags-Befchluß feinem gangen Inhalte nach, in Unferen gum beutschen Bunde gehörigen Staaten genau zu befolgen und in Bollzug zu feben.

Bugleich verordnen Wir hiermit, daß ber in bem erften Artifel vorsiehenden Bundestags-Beschlusses in Rudflicht ber Bestrasung ber Angriffe auf ben beutschen Bund angenommene Grundfag, auch in Unferen, jum beutschen Bunde nicht gehörigen Ctaaten, in welchen das Strasgesehbuch vom Jahre 1803 eingeführt ift, jur Amvendung gebracht werben solle.

38

1837 October.

#### 237.

som 25ten. Decret ber Softammer im Mang: und Bergwefen bom 25. Deto: ber 1837, an bie Berggerichte ju Steber, Leoben, Rlagenfurt und Sall, und an bas bobmifche und galigifche Bubernium.

> In Folge vorgekommener Anfuchen, um Erläuterungen bes Normales vom 2. Marg 1837 (3. G. S. Mr. 179), über ben amtlichen Borgang bei Muthungen. finbet man nachträglich ju bebeuten, und gmar:

> Bum C. 2. Die Ertheilung einer meiteren Muthungefriff bleibt bei bem Umftanbe, ale bie bem Muther ju begegnenden Sinderniffe fich nicht borber beftimmen laffen, bem Ermeffen bee Richtere über bie von ben Barteien vorgebrachten flandhaften Grunte überlaffen.

> Bum S. 4. In bem Falle, ale ber Muther binnen zwei Monaten von bem Tage feines bei bem Gerichte prafentirten Muthungsgesuches nicht bie beilaufige Lagerung ber Relbmaffen angeben, bie Belebnung begehren, ober um eine Grftredung ber ihm biegu gegebenen Frift ansuchen, ober endlich fein Muthungerecht nicht mit einer Ungeige an bie betreffenbe berggerichtliche Beborbe gurud legen murbe, ift berfelbe jum erften Dale mit einem Strafbetrage bon funf Gulben Conventions.Munge, nach abermaligem fruchtlofen Berftreiden eines Termines von vier Bochen, vom Buftellungstage bes erften Strafbecretes an gerechnet, mit gehn Bulben Conventione-Munge gu beftrafen.

> Sollte ber faumige Muther auch bierauf binnen vier Boden, nach ber Buftellung bis zweiten Straftecretes, ben gefeglichen wiederholt betreibenben Borfdriften nicht nachkommen, fo ift er von Umtewegen feines Muthungerechtes verluftig ju erflaren.

> Seraus geht von felbft berbor, bag ein einmal erworbenes Muthungerecht einem anderen erft bann berlieben merben tonne, menn es ber erfte Muther entweber beimgefagt hat, ober wenn basfelbe, nach borausgegangener wieberholter amangsmeifen Betreibung bes faumigen Muthers, von Umtemegen gelofcht worben ift.

> Schlieflich wird gur Erzielung einer nothigen Gleichformigfeit bas Formular eines Schurficheines und eines Muthicheines mitgetheilt, wie felbe funftig ben Parteien binaus ju geben finb ") 00).

#### \*) Rormulare eines Ocurficheines.

| peporbe fi  | ır.                 |      |     |     |       | ٠   | ٠   |     |      |      |      | MILLE                      | , , | rm | ٠                  |   |  |   |     |    |     |      |    |
|-------------|---------------------|------|-----|-----|-------|-----|-----|-----|------|------|------|----------------------------|-----|----|--------------------|---|--|---|-----|----|-----|------|----|
| über beffer | n Ein               | lage | de  | pr  | aes.  |     |     |     |      |      |      |                            | 34  | þί |                    |   |  |   | bie | Be | wil | ligu | ng |
| ertheilt: . |                     |      |     |     |       |     |     | ín  | ber  | (Se  | gent |                            |     |    |                    |   |  |   |     |    |     |      |    |
|             |                     |      |     |     |       |     |     |     |      |      |      |                            |     |    |                    |   |  |   |     |    |     | ٠    |    |
| auf         | uf unb alle anteren |      |     |     |       |     |     |     |      |      |      | lefnbaren Dineralien burch |     |    |                    |   |  |   |     |    |     |      |    |
| brei Mon    | ate, b              | aë i | ft: | non | t bei | ati | gen | Tag | ge b | is . |      |                            |     |    | fcurfen gu burfen. |   |  |   |     |    |     |      |    |
|             | enen i              |      |     |     |       |     |     |     | , -  |      |      |                            |     |    |                    | , |  | 3 |     |    |     |      |    |

<sup>1.</sup> Comobl bie Gruntobrigfeit als auch ben Grundeigenthumer mit Borweifung biefes Schurficheines geborig ju begrußen.

<sup>2.</sup> Dem Grundeigenthumer ten ibm burch bie Schurfung an feinem Gigenthume etwa jugefügten Schaben nach Billigfeit ju verguten.

1837. October.

#### 238.

Sofdeeret vom 30. October 1837, an bas niederofferreichifche Appel. ben 30ten. lationsgericht; gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 24. October 1837.

Dem nieberöfferreichischen Mercantil. und Wechselgerichte wird hiermit gestattet, bie Zahl ber Gubstituten ber Mercantil-Beisiger besfelben von zwei auf vier zu

3. Sat biefer neu begebrte Schurf, als im hoben (niebren) Gebirge liegend, vierzehn (brei) Tage nach erhöldener Schurflicen), Frift zum Beginne, und muß, sobalb man in demefelben unterfommen fann, mit Joch und Stempl eingenommen werben, und ist, obne einer erhöltenen gerichtlichen Friscewilligung, fleis bezordnungsmäßig im Beriebe zu erholten.

Bur Abwendung der Befahr für Menichen und Thiere find jedoch folche Schurfe gehörig eingufangen ober zu werschliefen, und pugleich bas Dafein ber aufgebeden Gange, Rlufte ober lehnbaren Mineratien gur Emmitj befest 1. Berggerichte ju beingen.

5. 3m Salle cer Entblofung baumuriiger Lagreftatten, welche weiter benuft werben wollten, fit ber Jaul binn n 3 Tagen tiefem f. f. Berggerichte um fo gemiffer anyteisen und mit Borlage bes Jundwahrzeichen um unth n, als tei einer figiteren, auf bin eiben Jund inn gebrachten Muthung be berger nurg bem gebrachten Muthung be berger nurg bem bergegerichtich tefunten Goutefer vor anberen Finden etfeilte Borgu, verloren fepn mitte.

6. Ondlich ift bel nicht einigener Entblofung mineralifder Lagerflatten und bem beabfichtisten Forthetriebe bel Churfent, über bir bem Schurfer im Gin ange tigte Schurficeines bewülligte Beit, noch vor Blauf bie er Schurflicen um Briangerung bersetben anzusuchen, wörtigenfauls bas Schu freit mit bem oben ermähnten Lage etlicht.

#### Formulare eines Muthicheines.

Dagegen liegt bem Muther ob:

1. Den gemubeten Faud bergorbnungsmäßig im Betriebe ju erhalten, und im Falle ber Ingulaffigfeit ber Barbeitung beife ben, bie berggerichtliche Briftung unter Angabe ber Betriebsbindermife jur Aufret thalteng bes Mubungstechtes anguluchen.

2. Längstens binnen zwei Monaten vom Tage ber eingelegten Muthung, das ift, bis justen, daß immerbin ber Auffchlagspunct bes Baues innerbalb ber foligen und feigern Grängen ber Maffen fich befindet, und die Richtung best Längenmaßes zwischen bei forlaufenben Compasstunden unsgedeinlet wiede, wonach die berggerichtliche Freisabrung nach bem Artiell 30 ber Fredinantischen Bergarbnung vorgenommen werden wied.

Im Galle jedoch der Mitther biefe ibm jum Masfagerung geziebene Brift, ohne feinem erworbenen Muthungstechte burch eine Anzeige an diesel f. f. Berggericht feimgefagt ju haben, verstreichen falfen, ofine die beiläufige Lagerung der Geldmaffen angegefen, die Welspinung be1837. vermehren; wovon immer zwei aus ben privilegirten Großbanblern und zwei aus October. ben burgerlichen Sandelsteuten zu mabben fepn werden. Jedoch haben von ben bem Bechselgerichte theils als Mercantif-Beistiger, theils als Beistigers. Substituten beigegebenen sechs handelsteuten auch tunftig jeder Rathsstung nur zwei beizuwohnen.

#### 239.

ben 30ten. Sofdeeret vom 30. October 1837, an fammtliche Appellationsgerichte.

Dem Appellationsgerichte wird in Beziehung auf bas Patent vom 24. October 1837 (3. G. S. Nr. 236), wegen Aussichung der Beschlüsse bes teutschen Bundestages vom 18. August 1836 bemerkt, daß die Borschriften des Hoschectes vom 10. December 1808, Nr. 874 ber Justig Geschlammlung, auch in den in dem zweiten Artistel des gedachten Bundestags-Beschlusses bezeichneten Fällen der Auskieferung der eines Staatsverbrechens verdächtigen Personen ihre Anwendung sinden.

240.

Noremb

ben Sten. Patent bom &. Dovember 1837.

In Grmagung ber wichtigen Bortheile, welche eine zwedmaßige Einrichtung ber Staats Boftanftalt Unferen treuen Unterthanen gewähret, und in ber Abficht, die in tiefer Unftalt gelegenen Mittel zur Belebung bes Berfehres zu vervolltommnen, haben Wir Uns bestimmt gefunden, die auf das Postwesen sich beziehenden Gesehe und Borschriften einer sorgfültigen Prusung unterziehen zu lassen.

gebri, ober unter Angobe ftatibafier Beweggrunde um Erftredung biefer Frift vor ihrem Ablaufe angefindy ju haben, so web berielbe dos erfte Mal mit einem Strafbetrage von fünf Sulben Conventions-Mange, nach abermaligen fruchtlosen Berftreichen einer vom Buffellungsitage des Gradbecreies an gerechneten Brift von vier Wochen mit einem Strafbetrage von zehn Gulben biezu ermachent, nach fruchtlosen Berftreichen der letzten Frift von vier Wochen vom Bulbellungstage des zweiten Strafbecreies aber der Berfust feines Muthungsrechtes von Amtewegen unnachschilft de verfügt werben.

3. Bon bem bei Ausrichtung bei Fundel erzugten Bergwertsprobutten ift bie fanbeifürftliche Frofine zu entrichten, und zu bem Enbe langfenst binnen vierzehn Tagen nach Ablauf eines jeben Militar-Quartale eine eibesflütige Frofinfolin in duplo vorzutegen.

Uebrigens wird bemeett, daß est jedem nebenanssenden berechtigten Schürfer oder Muther gestattet ift, ben alteren Muther nach ber im Beidmaße Batente vom 21. Juli 1819 (3. G. G. B. R. 1580), geseglich bestimmten Brist von zwei Wonaten zur Angade ber beiläusigen Massicagerung aufzuforbern, und im Falle einer von bem alteren Muther begehrten weiteren Frift die alleiche Unter bei bei Berecht bei der Brist bie alleiche Unter bei bei Berecht bei Beweis schann ber gerichtigteit berseien, über weichem Beweis sebann ber gerichtigte und weisen, über weichem Beweis sebann ber gerichtigte unterfant werben wie b.

<sup>00)</sup> Dem Derrete an bas Berggerid ; ju hall ift bie Bemertung beigefügt worben, bag bas hofberret vom 2. Marz 1837 ebenfo wie bas Patent vom 21. Juli 1819 auch fur Salzbueg, bas Inn- und haubrudviertel geite.

Wir haben hiernach befohlen, bag nicht nur die gesehlichen Anordnungen in 1837. flare Bestimmungen zusammen gesast, und die Grangen der dem Staate vorbehal- Novemb. tenen ausschließenden Rechte, Besugnisse und Borzüge genau sestgestellt werden, sondern daß auch hierbei dem Bertehre und der Erwerbsthätigfeit Unserer treuen Unterthanen jede Erleichterung, die sich mit dem Brecke und Wesen der Postanflat vereinigen läßt, zu Theil werde.

Insbesonbere haben Wir ben Fracht. Transport von bem ausschließenben Bortehalte ber Postanftalt ganglich auszuscheiben, und auch in Libsicht auf ben Umfang, bann bie Urt ber Ausübung ber übrigen ausschließenben Rechte ber Postankalt erbebliche Befarantungen in ben bisberigen Bestimmungen flatt finden zu

laffen angeordnet.

Rach diesen Grundsagen ift bas beiliegende Geset abgefaßt worden, welches bas Wesen und ben Umfang bes Post-Regales bestimmt, und mit bem 1. Juli 1838 in Unseren Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, in Wirfsamkeit zu treten hat. Bon bem Beitpuncte ber Wirfsamkeit bieses Gesets an, treten die bisher bestanbenen Anordnungen rudflicklich bessenigen, worüber diese Geset eine Bestimmung entbatt, außer Krast.

Ueber bie Art und Beife ber Berwaltung und Benügung bes Poft-Regales und über bie Ginrichtung und Zarife ber Poftanftalten werben bie Borfchiften, auf ber Grundlage biefes Gefebes, burch besonbere Kundmachungen zur allgemeinen Kenntniß gebracht werben.

Bis bahin ift fich in ben bemertten Beziehungen einstweilen nach ben bis-

berigen Unorbnungen gu benehmen.

Die ben Postmeistern ober anberen Personen auf vorschriftmaßige Urt eingeraumten Rechte ober auferlegten Berbindlichkeiten, welche sich auf besondere vor der Wirtjamkeit bieses Gesebs vorschriftmaßig zu Stande gesommene Berleihungen oder Berträge gründen, werden durch bieses Geseh nicht aufgehoden; vielmehr haben biese Berleihungen und Berträge für die Beurtheilung der gedachten Rechte und Berbindlichkeiten auch tunftig, bis ihre Erlöschung den Gesehen gemäß erfolgt, zur Richtschung zu bienen.

## Poft-Befes.

#### Erfter Abichnitt.

Allgemeine Bestimmungen.

1. Begriff bes Boft-Regales. S. 1.

Die tem Staate in Sinsicht auf Transporte von Sachen und Personen vorbehaltenen ausschließenden Rechte, und die den Anstalten zur Ausübung biefer Rechte zugestandenen Borzüge und Auszeichnungen begründen das Post-Megale.

2. Berjonen, bie bem Befege unterworfen finb.

a) Regel.

§. 2.

Dem Poftgesethe ift Jebermann ohne Untericied bee Stanbes in ben Landern, für die basselbe Wirffamkeit erhalt, unterworfen.

1837. Novemb.

b) Musnahme.

6. 3.

Ausnahmen von ben Bestimmungen biefes Gefeges für Personen ober Cachen werben burd besonbere Anerbnungen feftgeleht.

3. Pflichten in Abficht auf bie Bollziehung bes Poftgefeges,

S. 4.

Diejenigen Alemter und Personen, welche die dem Staate vorbehaltenen Rechte in seinem Ramen ausüben, sind angewiesen, dei schwerer Uhndung fich in der Bollziehung ihrer Diensverrichtungen genau nach den gesehlichen Anordnungen zu benehmen, und den Personen, welche von der Postanstalt Gebrauch machen, mit Anstand und Bescheichenheit zu begegnen.

b) gur Beiftanbeleiftung.

S. 5.
Den Obrigfeiten, Gemeinbevorsiehern und Militär-Commanbanten liegt ob, so oft sie von Posibeamten oder anderen, ben Posibienst versehenben Personen zum Behuse ber Ausübung ihrer Dienstvertichtungen ober Nechte vorschriftmäßig um Beistand angegangen werden, denselben unverzüglich und thätig zu leisten.

4. Silfemittel jur Renninif ber Poftvorfchriften.

Die Postamter, bann Grangoll- und Contumag-Aemter find mit Eremplaren bieses Gesehes, ber Positariffe und ber durch ben Drud allgemein bekannt gemachten Bostvorschriften versehen, und Jebermann ift berechtiget, in biese Geseh und Borschriften bei ben erwähnten Aemtern Ginsicht zu nehmen.

#### 3weiter Abfchnitt.

Bon ben bem Staate bei bem Sachen: und Berfonen: Transporte vorbehaltenen ansichließenden Rechten.

I. Befen und Umfang biefer Rechte.

1. Saden-Transport.

a) Cachen, auf beren Transport fich ber Staatevorbehalt begiebt.

S. 7.

Die Sachen , auf beren Transport sich bie bem Staate vorbehaltenen ausschiließenten Rechte beziehen, sind:

1. Briefe, gu benen überhaupt alle fdriftlichen an abwesenbe Berfonen

gerichteten Mittheilungen ober Rachrichten gegablt werben, und

2. periodifche Schriften, und mar: Journale, Beitungen in Blattern ober heften, ohne Unterfchieb bes Inhaltes,

bie Briefe und periobifchen Schriften mogen burch Sanbichrift ober Abbrud bargeftellt ober vervielfältiget worben febn.

b) Arten bes Transportes.

S. 8.

Bei bem Transporte ber in bem §. 7 genannten Gegenftande ift ju unterscheiben:

1. ob fie von Orticaft ju Orticaft,

2. ob fie in bem Umfange bes Ortes felbft, aus einem Theile besfelben in ben anberen (Boco-Transport) gesenbet werben.

#### e) Transport von Ort ju Ort. ma) Grunbfas.

1837. Moremb.

S. 9.

Beguglich auf ben Transport ber erften Urt (6, 8 unter 1) ift es außer ben Boffanfiglten Diemanben geffattet, bie in bem &. 7 bezeichneten Sachen aus einem Orte in einen anderen gu beforbern (transportiren), wenn beibe Orte mit einander in einer unmittelbaren ober mittelbaren Poftverbindung fieben.

### bb) Boftverbindung unmittelbare.

S. 10.

In einer unmittelbaren Boftverbindung fteben biejenigen Orte, in melden für ben gegenseitigen Berfebr mit ben im 6. 7 bezeichneten Sachen Boft. anftalten, (Boftamter Brieffammlungen, Poftboten u. bgl.) befteben.

#### mittelbare. S. 11.

Die einer Boftanftalt jur Abholung und Aufgabe ber in bem §. 7 bezeichneten Saden burd befontere Rundmadungen jugewiesenen Orte bilben ben Poftbegirt biefer Unftalt ober ihres Stanbortes.

Die zu bem Poftbegirte einer Poftanftalt gehörenben Orte fteben mit allen

benjenigen Orten in mittelbarer Boftverbinbung :

1. mit benen ber Stanbort biefer Boftanftalt in unmittelbarer Boftverbinbung flebt, ober

2. bie au bem Bofibegirte eines ber unter 1. begriffenen Orte geboren.

## ee) Ausnahmen.

S. 12.

Bon bem in bem S. 9 ausgebrudten Berbote find ausgenommen :

1. Frachtbriefe und Urfunden überhaupt, welche Baarenführern jur Musweifung ber Gegenftanbe, beren Transport fie beforgen, offen, ober bon Gefallsamtern unter amtlichem Siegel mitgegeben werben.

2. Die in bem §. 7 unter 2. bezeichneten Schriften, wenn feit ihrer Beraus.

gabe mehr als ein halbes Jahr verfloffen ift.

3. Briefe ober periodifche Schriften,

a) wenn biefelben meber verflegelt, noch auf irgend eine andere Urt verfchloffen

find, ober

b) wenn Jemand Briefe ober periobifche Schriften burch einen Diener, einen eigenen Boten, ober überhaupt burch eine ju feinem ober bes Abreffaten Sausftanbe geborenbe, ober ju biefer Berfenbung gebungene Berfon verfenbet, und

wenn in allen biefen Fallen (a, b) nebft ben eben ausgebrudten Bebingungen, berjenige, ber ben Eransport veranlagte ober vollzieht, fich babei nicht mit ber Sammlung von Briefen ober Schriften fur Rechnung zweier ober mehrerer Berfenber ober Mbreffaten beschäftiget.

dd) Borichtift bezüglich auf ben Gintritt in bas Stagtegebiet.

S. 13.

Reifende, Ruhrleute, Schiffer ober Boten jeber Urt, bie an ber Grange bes Staatsgebietes, in welchem biefes Befet Birtfamteit hat, anlangen, find berpflichtet, bie mitgebrachten Sachen, welche bas in bem §. 9 ausgebrudte Berbot trifft, wenn fie beren Beiterbeforberung innerhalb bes oben bezeichneten Staatsgebietes munichen, und nicht beren Rudfenbung in bas Ausland ober eine andere erlaubte Berfügung vorgieben, ben Grangjoll. ober Contumag-Memtern gur Berfen-

1837. bung burch bas nächste Postamt gegen Bezahlung ber vorschriftmäßigen Gebühren Novemb. Bu übergeben.

d) Transport im Innern eines Ortes (Loco-Transport).

S. 14.

Der Transport in bem Umfange eines Ortes felbft (Coco-Transport, S. 8 unter 2.) unterliegt nur bei Briefen ber Beichafntung, bag fur ben Ort, für welchen zu biefer Art bes Transportes eine Staate-Bostanftalt befleht, Riemanden gestattet ift, eine Anftalt zu biefem 3wede zu errichten.

2. Perfonen-Transport.

S. 15.

Die bem Staate im Perfonen. Transporte vorbehaltenen Rechte begieben fich auf ten Transport

1. ju Baffer und

2. au Lanb.

b) ju Baffer.

S. 16. h auf ben Berfonen-Transp

Bezüglich auf ben Berfonen-Transport zu Baffer (§. 15 unter 1.) ift es Jebermann untersagt, auf bem Meere, auf Seen, auf Fluffen ober Canalen, Anflatten zu einer in bestimmten Zeitraumen statt sindenden regelmäßigen Beforderung von Reisenden zwischen weie oder mehreren Orten zu errichten ober zu unterhalten, fur beren gegenseitige Berbindung in derselben Richtung zur See oder auf berselben Wasserlraße eine Staats-Bostanstat zum Personen-Transporte besteht.

c) ju ganb. aa) Grunbfag. S. 17.

Bezüglich auf ben Personen-Transport zu ganb (g. 15 unter 2.) ift es Jebermann untersagt:

- 1. auf Straßen, auf welchen Staats-Poftanftalten zur Beforberung von Reisenben bestehen, Reisenbe mit Pferdewechsel zu beforbern, wenn ber Reisenbe nicht früher in ununterbrochener Fahrt zwölf Meilen mit benfelben Pferden innerhalb bes österreichischen Staatsgebietes zuruckgelegt, oder Kalls er noch teine solche Strede zuruckgelegt hatte, nicht wenigstens acht und vierzig Stunden an bemfelben Orte, wo der Pferdemechsel eintritt, verweilt hat;
- 2. Anftalten, mittelft welcher die Beförberung ber Reisenben zu bestimmten Zeitpuncten periobisch wiederkeprend vollzogen wird, zu errichten oder zu unterhalten, wenn babei ein unter bem Alfafpe 1. ber gegenwärtigen Bestimmung begriffener Pferbewechsel statt findet, und schon für den Personen Transport zwischen benfelben Orten eine vom Staate errichtete Elifabrte-Unftalt besteht.

bb) Musnahme. S. 18.

Das Berbot bes Pferdemechfele, wie es in bem §. 17, Abfan 1. ausgebrudt ift, bezieht fich nicht auf ben Fall, in welchem ein Reisender fich durch Pferbe, bie fein Sigentbum find, weiter beforbern lagt.

ce) Eifenbahnen.

Die Bestimmung ber Berhaltniffe ber Gifenbahn-Unternehmungen jum Post-Regale ift besonderen gesetzlichen Anordnungen vorbehalten.

1837. Movemb.

#### II. Ausübung ber vorbehaltenen Rechte.

#### 1. Arten ber Mugubung. S. 20.

Der Ctaat übt bie ibm rudfictlich bes Sachen. und Perfonen. Transportes porbebaltenen Rechte aus:

1. burd eigene Unftalten (Boftanftalten) ober

2. burd bie Ginbebung einer Gebuhr von Privat-Unternehmern.

#### 2. Durd Boftanftalten. a) Errichtung folder Unftalten.

## S. 21.

Ge ift ben bas Boft-Regale vermaltenben Beborben vorbebalten, an allen Orten, an benen foldes zwedmäßig erfannt wird, Poftanftalten zu errichten, fo lange es angemeffen gefunden wird, aufrecht zu erhalten, und fur Rechnung bes Staatsichabes vermalten gu laffen, ober beren Betrieb und Bermaltung anberen Berfonen für ihre Rechnung ju gestatten. (§. 20 unter 1.)

### b) Rechteverhaltnif swifden ber Staateverwaltung und ben Boftbebienfteten.

S. 22. Das Rechtsverhaltniß amifchen ber Staatsverwaltung und ben Berfonen, benen bie Bermaltung und ber Betrieb von Boftanftalten im Ramen bes Staates entweber für Rechnung bes Staatefcages ober für eigene Rechnung überlaffen ift, wird, fo weit biefe Berfonen ale Staatsbeamte ober Diener bestellt find, nach ben für Staatsbeamte und Diener überhaupt beflebenben Borfdriften, in anderen Rallen aber burd besondere Berleibungen ober Uebereinfommen beftimmt. (S. 20 unter 1.)

#### c) Boftgebühren. S. 23.

Die Gebühren, welche fur bie Benügung ber Staats-Poftanftalt jum Trane. porte von Sachen und Perfonen zu entrichten finb, bestimmen bie bierüber beftebenben Zariffe. (S. 20 unter 1.)

#### d) Ginrichtung ber Boftanftalten.

#### S. 24.

Befondere Unordnungen (Reglemente) fegen bie Ginrichtung ber verfciebenen Boftanftalten und bas Berfahren feft, bas bei ihrer Benütung ju beobachten ift, und bestimmen bie Rechte und Berbindlichfeiten berjenigen, welche bie Boftanftalten benüten. (Fahrpoft-Ordnung, Briefpoft-Ordnung u. bgl., S. 20 unter 1.)

### e) Benutung ber Boftanftaften.

S. 25.

Es ift außer bem Falle einer ausnahmsmeife gefetlich zugeftanbenen Bebubrenfreiheit Niemanden gestattet, ohne Bezahlung ber tariffmagigen Gebubren und überhaupt ohne Erfullung ber fur bie Benutung ber Boftanftalten vorgezeich. neten Bebingungen biefe Unftalten ju bem Transporte einer Gache ober einer Berfon ju vermenben. (S. 20 unter 1.)

#### 3. Durch Ginhebung einer Abgabe von Privat-Unternehmungen.

#### S. 26.

Berfonen-Transporte mittelft periodifder Fahrten ju Baffer und ju Land, wie fie gufolge bes S. 16 und bes zweiten Abfabes S. 17 in bem Staatsvorbebalte

1837. begriffen find, tonnen auch von Privat-Unternehmern betrieben werden, wenn hier-Novemb. zu die Bewilligung ber competenten politischen Behörde erwirtt worden ift, und eine Gebühr an die Postcasse bezahlt wird, welche für solche Unternehmungen von Fall zu Fall, nach bem Umfange ber Unternehmung an fich und mit Berüdsichtigung der Ausbehnung und Beschaffenheit der von der Unternehmung benühten Straßenstrede bemessen werden wird. (§. 20 unter 2.)

#### 4. Berfahren bei Streitigfeiten in Boffachen.

€. 27.

Ueber die Frage, ob die Postgebuse ober die bei dem Betriebe von Transport-Unternehmungen durch Private zu entrichtende Gebubr richtig bemessen so das bei der Aufnahme zur Beförderung durch die Postanstalt fatt gesundene Berfahren den Vorscheisten entsprece, oder ob die zur Benügung der Postanstalt oder zum Betriebe von Privat-Transport-Unternehmungen vorgezeichneten Bedingungen gehörig erfüllt worden siehen, sindet ein gerichtliches Berfahren nicht Statt. Denjenigen, die sich durch die Amtehandlung eines Postantes oder einer zur handhabung der Postvorschriften bestellten Behörde beschütert glauben, bleibt frei gestellt, bei den die Berwaltung des Postgefälles leitenden Behörden Klage zu führen. Diese Behörden sind verpflichtet, über die genaue Besolgung der Postgriften zu wachen, und keine Ueberhaltung oder ungebührliche Behanblung zu bulden.

Dagegen können die Unspruche, welche aus ber haftung bes Staatsichabes für die auf Staats-Bostanstalten zum Transporte ausgegebenen Gegenstande entspringen, im ordentlichen Rechtswege ausgetragen werden.

## 5. Pofigefeges-lebertretungen.

S. 28.

Belde handlungen und Unterlaffungen als liebertretungen ber Bofigesethe außer ben in ben §5. 33, 34, 35 und 36 bezeichneten Fallen angesehen werben, und mit welchen Strafen fie belegt werben, bann bas bei ber Unwendung ber Strafen zu beobachtenbe Berfahren bestimmt bas Strafgeseh über Gefälls-liebertretungen.

#### Dritter Abschnitt.

Bon ben besonderen Borgugen und Auszeichnungen ber Boftanftalten.

1. Berbotlegung und Pfanbrecht:
a) auf bie Befugniffe, Cinfunfte und Erforberniffe bes Boftblenftes.

S. 29.

Die auf ben Poftblenft fich beziehenben Befugniffe und bie aus benfelben fliegenden Einkufte der Pofimeister, bann die von ihnen für Rechnung bes Staatsschapes eingehobenen Gelber, sowie die für den Dienst bestimmten Transportmittet, Worrichtungen und Geräthschaften tonnen weder mit einem Berbote belegt werden, noch taun auf dieselben ein Pfandrecht erworben werben.

b) auf Boftsenbungen.

Auf die den Boftanstalten übergebenen Sendungen tann vor der Abgabe an ben Abreffaten weber ein Berbot gelegt, noch ein Pfandrecht erworben werben.

1837.

### 2. Befreiungen von öffentlichen Baften.

S. 31.

Die Bosthäuser find frei von Militar-Ginquartierung und die Bostmeister und ihre dem Bostdienste gewidmeten Diener und Pferde durfen von Gemeinden, Obrigfeiten oder anderen Bersonen ju solchen Frohn- und anderen Dienstleistungen, durch die sie dem Bostdienste entgogen werden, nicht verhalten werden.

3. Grunblaften.

S. 32.

Die Postmeister haben jedoch die auf ihrem Saus- ober Grundbefige haftenben Steuern, Gaben unt anderen Leiftungen ju tragen.

4. Abzeichen bes Poftbienftes.

6. 33.

Rur bie Bofibebienfteten find berechtiget fich bes Pofiborns ju bebienen, und bas für biefen Dienft eingeführte Dienftlieib ju tragen.

5. Ausweichen ber Wagen.

6. 34.

Allen Bagen, welche durch bie Postanstalt gefahren werden, foll jedes andere Suhrwert auf den Strafen, wenn es ohne offenbarer Gefahr geschehen fann, auf ein mit dem Posthorne gegebenes Zeichen answeichen.

6. Beeintrachtigung biefer Borguge.

a) Strafen.

§. 35.

Jebe Uebertretung ber in bem §. 33 enthaltenen Anordnung wird mit fünf Suchen Conventions-Munge beftraft.

Der gegen die Bestimmung bes §. 34 handelnde hat einen Strafbetrag von zwei Gulben Conventions. Munge zu erlegen, wolcher an den Armenfond bes Ortes, wo die Uebertretung flatt fand, abguführen ift.

b) Strafverfahren.

§. 36.

In ben Fallen ber §§. 33, 34 und 35 ift bas Berfahren ber politischen Obrigsteit, welcher obliegt, in bem Begirte, wo bie Uebertretung verübt wurde, wier Sicherheit, Rube und Ordnung zu wachen, mit Freilassung bes Recurses zugewiesen.

#### 241.

Hoffangleis Decret vom 5. November 1837, an fammtliche Lanber. Den bien. fiellen.

Nachdem Seine Majestät ber Kaiser und Seine Hoheit der Churprinz und Mitregent von Hessen dahin übereingekommen sind, daß, sowie solches bereits zusolge bes 18. Artifels der deutschen Bundesacte vom 8. Juni 1815 und bes Beschlusses de deutschen Bundesversammlung vom 23. Juni 1817 in Müdsicht aus Wermögens-Exportationen aus den zum deutschen Bunde gehörenden österreichischen Landen in das Chursürstenthum Hessen und umgekehrt, besteht, gegenseitig der Abschof und das Absahrtsgeld auch zwischen den nachgenannten

Blassed by Google

1837. öfterreichischen Ländern, dem Königreiche Lombardet und Benedig, bem Rovemb. Königreiche Galigien und Lodomerien, dem Königreiche Dalmatien, befgleichen ber croatisch-slavonisch- und banatischen Militär-Gränglanden einer Seits,
und bem Chursurstenthume Dessen anderer Seits ausgehoben werden soll, so ift über folgende Bestimmungen die Uebereinfunft getroffen worden.

1

Bei feinem Vermögensausgange aus den vorgenannten österreichischen Landen in das Churfürstenthum heffen und umgekehrt, mag sich solder Ausgang durch Auswanderung. Beerbung, Ausgabiung eines Legates oder Brautschapes, burch Schenkung oder auf andere Art ergeben, soll irgend ein Whschof (Gabella hereditaria), oder Absathete (census emigrationis) ethoben werden, nur diejenigen allgemeinen Gaben ausgenommen, welche mit einem Erbschaftsanfalle, Legate, Berkaufe oder sonstigen Bermögensübergange verbunden sind, und ohne Unterschied, od das Bermögen im Lande bleibt oder hinausgezogen wird, ob der neue Besiper ein Indinder oder ein Fremder ist, in den genannten österreichischen zu entrichten sind, oder fünftig sepn sollten, d. B. Erbschaftseuer, Stämpelabgaden und derzseichen, oder welche zu den Joslabgaden gehören.

II. Die Bestimmungen bes vorherzehenden Artifels erstrecken sich auch auf alle jeht anhängigen Fälle. Unter diesen werden alle solche Fälle verstanden, in welchen am Tage der Auswechslung der Ministerial-Erstätung, das ist: am 24. October 1837, das Albsachts- oder das Abschofelbeid noch nicht entrichtet sepn wird.

III.

Die im Borstehenden bestimmte Freizügigkeit soll sich nur auf das Vermögen beziehen. Demnach bleiben, ungeachtet dieses llebereinkommens, diejenigen kaiserlichöstereichsischen und durfürstlich-bestischen Gesehe in ihrer Kraft bestehen, und sculen diejenigen gesetlichen Gebühren entrichtet werden, welche die Person des Auswanderers, seine persönlichen Pflichten, namentlich seine Berpflichtung zum Kriegsbienste betreffen. Auch soll in Jukunst teine der hohen contrahirenden Regierungen in Ansehung aller jener Gegenstände, welche die Pflicht zum Kriegsbienste und andere persönliche Berpflichtungen der Auswandernden betreffen, in der Geschgebung sür ihre respectiven Staaten durch gegenwärtige Uebereinfunst auf irgend welche Weise beschränkt seyn. Jugleich sind Seine Majestät der Kaifer und Seine Hosh bei beschränkt seyn. Ausleich sind Seine Majestät der Kaifer und Seine Hoheit der Churpring und Mitregent von heffen darin übereingekommen,

IV.

Daß, so oft hinterlassens Bermögen einer verstorbenen kaiserlich-österreichischen Militarperson aus irgend einem Theile ber österreichischen Monarchie an durchessische Unterthanen übergeht, sei es als eigentliche Erben, sei es als Begatare ober Schennehmer von Todeswegen, die Sach in Beziehung auf Albzaben-Erhebungen kaiserlich offerreichischer Seits burchgängig so behandelt werden soll, als sein österreichischer Veits burchgängig so behandelt werden soll, als sein österreichischer Unterthan vom Civistande der Erwerber, so, daß namentlich ein Albschop, sondern nur der gesehliche Beitrag von fünf Percent sur den Invalidensond zu entrichten ist, und

v

Daß bagegen, so oft hinterlassenes Bermögen einer verfiorbenen durfürfilichheffischen Militarperson aus bem Churfürstenthume heffen an öfterreichische Unterthanen übergeht, fei es als eigentliche Erben, fei es als Legatare ober Schenknehmer von Tobeswegen burchgangig tein Abschof, sonbern überhaupt nur basjenige an Abgaben durheffifcher Geits erhoben werben foll, mas gu entrichten 1837. febn murbe, menn ber Ermerber ein Inlander mare.

Monemb.

Es wurde bemnach gegenfeitig bie formliche und verbindliche Erflarung gegeben, baß fortan gegen genaue Ginhaltung bes befagten Reciprocums bon allem nach tem Churfürstenthume Seffen ausgebenben Bermogen verftorbener ofterreichifder Militarperfonen und auch in benjenigen icon ichwebenben gallen, in welchen am Tage ber Muswechslung, baß ift: am 24. October 1837, Die aufgubebenbe Abgabe noch nicht bezahlt fenn wirb, feine weiteren Gebühren erhoben werben follen, ale bie, welche eintreten murben, wenn bas Bermogen im ganbe bliebe.

Gine abnliche Uebereinfunft, wie bie borftebenbe, ift auch mit bem Großbergogthume Seffen, und zwar folgenden Inhaltes gefchloffen worben:

Dadbem burd bas im Großbergogthume Beffen erlaffene ginanggefes bom 26. Juni 1836 bie Rachfteuer bei Musmanberungen und Bermogens-Erportationen vom 1. Juli 1836 angufangen, aufgehoben worden ift, fo ift in Folge beffen bie medfelfeitige Berfiderung ertheilt worben, bag, fo lange bas ermabnte großbergoglich-heffifche Gefet befteben wirb, in allen Fallen von Bermögens. Exportationen aus ben, nicht gum beutiden Bunbe gehörenben ganbern ber öfterreichifden Monardie in bas Großherzogthum Seffen, und umgetehrt (es gefchebe biefelbe burd Auswanderung bes Befigers, ober in Folge Erbichaften, Legaten, Schenfungen, als Beiratsgut, ober in welcher Beife immer), funftig fein in bie lanbesherrlichen Caffen fliegenbes Rachfleuer- und Abzugs-Gelb in irgend einer Beife megen bes ju erportirenben Bermogens merbe angefest und erhoben merben, und bag, wenn etwa feit bem 1. Juli 1836 (als bem terminus a quo, bon welchem biefe Uebereintunft Giltigfeit hat), noch in bergleichen gallen ein foldes Rachsteuerober Abaugs-Gelb erhoben worben mare, basfelbe rudvergutet merben foll.

Diefe Uebereintunft gwifden ber faiferlich-öfterreichifden Regierung und bem Churfürftenthume, bann bem Großbergogthume Seffen werben hiemit gur öffentlichen Renntniß gebracht.

#### 242.

Soffangleis Decret vom 8. November 1837, an fammtliche ganber- ben 8ten. ftellen; jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 31. October 1837. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Sofbecret bom 21. Ropember 1837.

Die am 4. April 1835 erfolgte Allerhöchfte Entichließung über ben freimilligen Eintritt von Minderjährigen in ben Militarbienft (Sofbecret vom 16. Juli 1835, 3. G. S. Rr. 60) ift auch auf ben freiwilligen Gintritt in bie Grangmache auszudehnen.

#### 243.

SoffangleisDecret vom 24. November 1837, an bas mahrifd. ben 24ten. fclefifche und bohmifche Gubernium.

Dach ber Tendeng und bem Geifte ber mit bem hoftanglei-Decrete vom 31. December 1820 (Sofbecret vom 13. Janner 1821, 3. G. S. Mr. 1730) befannt gemachten Allerhöchsten Entschließung (vom 22. December 1820) tann es teinem Bweifel unterliegen, bag bie Bertretung jeber Rirche ohne Unterschied, fie mag eine

1837. landesfürftliche ober eine Privat-Patronatsfirche fenn, auch in allen jenen Kallen, December, wo es fich um die Sinbrin ung und Sicherfiellung eines be felben ex testamento ober ab interstato angefallenen Erbvermögens hantelt, bem Fiscalamte obliegt.

#### 244.

ten 41en. Hofbecret vom 4. December 1837, an bas nieberbsterreichtiche Appellationszericht.

Die vereinigte hoffanglei hat fich bestimmt gefunden, tie Frift von trei Monaten, binnen welcher zufolge hofbecretes vom 5. August 1829 (3. S. S. Nr. 2422) die Verfügung ter Abhandlungsinftang über ben in Verwahrung bes allgemeinen Krantenhauses besindlichen Rachlaß einer taselbst verstorbenen Person ber Direction bes Krantenhauses eröffnet werben muß, fürs Künftige auf sechs Bochen herab zu sehen.

#### 245.

bin 13ten. Hoffangleie Decret vom 13. December 1837, an fammtliche Länderfiellen. Simmtlichen Appellationegerichten befannt gemacht burch hofbecret bom 8. 3anner 1838.

Nachbem Seine Majestät ber Kaiser und Seine Majestät ber König von Mürtemberg übereingekommen sind, bie zwischen Ihren gegenseitig zum beutschen Bunbe gehörenden Landen bestehende Wermögens-Freizigigisteit in der Art auszubehnen, daß zwischen bem Iombardisch-venetianischen Königreiche, Galizien und Lodomerien, Dalmatien und ben unter den General-Commanden zu Agram, Peterwardein und Temeswar siehenden Militär-Gränzbistricten einerseits, und dem Königreiche Bürtemberg andererseits, der Albschof und das Albsahrisgeld gegenseitig ausgehoben sehn sollen, so sind zur aberen Bestimmung dieses Uebereinkommens folgende Artistel wechselseitig seftzesebt worden:

Artifel I.

Bei keinem Bermögensausgange aus bem Iombarbisch-venetianischen Königreiche, Galizien und Lodomerien, Dalmatien und den unter den General-Commanben zu Agram, Peterwardein und Temeswar stehenden Militär-Gränzbisspielricten in
das Königreich Würtemberg, sowie aus Leckterem in Erstere, es mag solcher
Ausgang durch Auswanderung oder Erbschaft, Legat, Brautschaft, Schenkung
oder auf andere Art erfolgen, soll irgend ein Absaptisgeld (census emigrationis)
oder Abschoft (gabella hereditaria) erhoben werden.

Bon biefer Bestimmung bleiben jedoch diejenigen allgemeinen Abgaben ausgenommen, welche bei einem Erbschaftsanfalle, Legate, Bertause ze. ohne Unterschied, ob bas Bermögen im Lande bleibt ober hinausgegogen wird, ob ber neue Erwerber ein Inlander ober ein Frember ift, in ben beiberfeitigen Landen entrichtet werben muffen, wie g. B. Erbschaftssteuer, Stampelgebuhren, ober welche zu ben Zollabgaben gehören.

Artifel II.

Die im vorstehenden Paragraphe bestimmte Freizugigfeit foll fich sowohl auf biejenige Abgabe von Abschop und Abfahrtsgeld, welche in die landesberrlichen

Caffen fließt, als auf diejenigen erstreden, welche etwa Privatpersonen, Communen 1837. ober öffentlichen Stiftungen zufallen möchte. December.

Artifel III.

Die Bestimmungen bes vorhergehenden Artitels erstreden sich auch auf alle jest andängigen Fälle. Unter biesen werden alle solche Fälle verstanden, in welchen am Tage der erfolgten Auswechslung der betreffenden Ministerial-Ertlärungen, nämllich am 28. November 1837, von welchem Tage anzufangen diese Freizigigseits-Uedereintunft in Kraft und Giltigkeit zu treten hat, der Abschof oder das Absahrt aus die Ausber war.

Artifel IV.

Die im Borstehenden bestimmte Freizügigfeit foll sich nur auf das Bermögen beziehen. Es bleiben demnach ungeachtet dieses lieber-insommens jene faisertichsischen und königlich würtembergischen Gesehe in ihrer Kraft bestehen, welche die Person des Auswandernden, seine personlichen Pflichten und namentlich seine Berpslichtung jum Militärdienste betreffen. Es soll auch für die Jutunft teine der contrahtenden Regierungen in Ansehung aller jener Gegenstände, welche bie Pslicht zum Militärdienste oder andere personliche Berpsichtungen der Auswandernden betreffen, in der Gesehgebung für ihre Staaten durch gegenwärtige Utbereinfunft bestärfant sehn.

#### 246.

Hofdecret vom 28. December 1837, an fammtliche Appellations. ben 28ten. gerichte; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 21. November 1837.

Seine f. f. Majefiat haben in Betreff ber höheren Revision ber Beschüffe ber Eximinalgerichte, wodurch von bem im Wege ber Boruntersuchung eingefeiteten Berfahren abgelassen wird, solgende Bestimmungen festaufeben geruht:

ş. 1.

Landesfürstliche Collegialgerichte, dann mit einem geprüften Bürgermeister und wenigstens zwei geprüften Räthen besethe Magistrate, mussen nur in Rüchsich bes Hochverrathes und ber in den §5. 57 und 58 des ersten Theiles des Strafgelesduckes bezeichneten Störung der öffentlichen Auche, die Beschüssse über die Wertlassen den Wertlassen der Geraften der Wertlassen von Unterstudungen dem Appellationsgerichte von Amtswegen zur Revision vorlegen. In Rüchsich aller übrigen Berbrechen sind sie ohne höhere Revision ihrer Beschüssse von dem weiteren Berfahren bei Woruntersuchungen abzulassen ermächtiget.

. 2.

Die übrigen Criminalgerichte find in Rudflicht aller in dem §. 433 bes ersten Theiles des Strafgesehuches bezeichneten Berbrechen die Beschluffe über die Ablassiung von dem weiteren Berfahren bei Boruntersuchungen dem Appellationsgerichte vorzulegen verpflichtet.

S. 3.

Das Appellationsgericht hat, wenn es die ihm vorgelegten Ablaffungsbeschiffe zu bestätigen findet, diese Bestätigung nur in Rudsicht des Hockverrathes und der Störung der öffentlichen Rube von Amtswegen dem obersten Gerichtshofe zur Revision vorzulegen, in Beziehung auf alle übrigen Berbrechen aber bieselben teiner höheren Revision zu unterziehen. 1837.

6. 4.

December.

In foferne nach ben vorstehenden Bestimmungen zur Ablassung von dem weiteren Berfahren bei der Boruntersuchung über ein vollbrachtes Berbrechen die Bestädigung des Appellationsgerichtes oder des obersten Gerichtshofes erforderlich ist, muß sie auch bei der Woruntersuchung über den Bertuch und bei den eingeleiteten Borerhebungen zur Wiederaufnehmung einer Untersuchung eingeholt werden.

S. 5.
Wenn in den Fällen der §s. 1, 2, 4, zwar eine Handlung als Berbrechen angezeigt oder um eine Criminal-Untersuchung angesucht worden ist, das Criminalgericht seber zu dem Anfange einer Boruntersuchung sich nicht bestimmt findet, und von der Anzeige oder Schrift teinen Gebrauch zu machen beschließt, so bedarf es dazu keiner höhreren Bestätigung.

6 6

Diese Berordnung ift auf alle nach Kundmachung berseiben von ben Criminalgerichten erster und zweiter Instanz zu saffenden Beschlüsse anzuwenden. Die bisher in Kraft gewesenen Borschriften über die höhere oder höchste Revision ber Ablassungebeschlüsse werden hiermit aufgehoben.

#### 247.

vom 281en. Hofbecret vom 28. December 1887, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 26. December 1837.

Ueber die Aufnahme der Doctoren der Rechte in die hiesige juridische Facultät, und über die Gebühren, welche dafür entrichtet werden müssen, haben Seine Majestät durch Allerhöchste Entschließung vom 26. December 1837 Folgendes anzuordnen geruht:

Ein auf ber hiesigen (Wiener) Universität graduirter Doctor, welcher binnen ber bestimmten Zeit in die juribische Facultät nicht eingetreten ift, tann zwar von ber Witwengesellschaft, aber nicht von ber Facultät selbst, ausgeschlossen, auch darf bei Berleihung ber Doctorswürde teine bedingte Berzichtleistung auf ben Eintritt in die Facultät gesorbert werben.

Die Doctoren, welche nicht in die Mitwengesellschaft ausgenommen werben, haben tünftig, sowie bisher, den Zinsenentgang von den über zwei Zahre verzögerten Facultätsgebühren in die den Mitwen und Waisen zuständige Facultätscasse zwei vergüten. Eine Abarberung des Hosbectets vom 19. Februar 1831, Nr. 2506 der Justik. Gefekammilung, sinder nicht Statt.

Distress by Google

# Gesetze und Verordnungen

ím

# Zustiz=Vache

vom Jahre 1838,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

## Gesetze und Verordnungen

im

## Juftig : Tache.

248.

1838. Jänner.

Hoffammer:Decret vom 16. Janner 1838, an bie niederöfterreichifche ben ichen. Regierung und an die hoftammer-Procuratur.

Im Einvernehmen mit ber obersten Justigfelle wird ber niederöfterreichischen Begierung und der Hosfammer-Procuratur bebeutet, daß daß heimfallstrecht des hiesigen Stadtmagistrates auf das erblose Berlassenschaftsvermögen der Findel-finder mit dem hierortigen Decrete vom 28. Februar 1837 (3. G. S. Nr. 1783), nicht darum anerkannt wurde, weil dieses Bermögen von Findellindern herrührt, sondern darum, weil demselben das heimfallsrecht auf alle erblosen Berlassenschaften berjenigen Personen zusieht, welche zu seiner Gerichtebarteit gehören, ohne Unterschied, ob sie eheliche oder Findelsinder oder Erwachsen sind.

#### 249.

Hofbecret vom 22. Janner 1838, an sammtliche Appellationegerichte; ben 221en. jufolge Allerhöchster Entschließung vom 9. Janner 1838.

In Müdjügt ber im Auslande errichteten Notariats- und anderen öffentlichen Urfunden, foll der Legalifirung der Gefandtschaft ober eines von der öslerreichischen Negierung anerkannten Consuls der fremden Macht, in derem Gebiete die Urtunde ausgesertiget worden ist, volle Beweiskraft beigelegt werden.

#### 250.

Hoffammer: Decret vom 23. Janner 1838, an die Strofer Cameral- ben gaten. Gefällenverwaltung; im Einverftandniffe mit ber oberften Jufigfelle. Dem tirolifd, voraribergifden Appellationsgerichte mitgetheilt burch hofbecret vom 5. Marz 1838.

Für gerichtliche Bergleiche in Tirol und Borartberg find nach bem Grundfate, bag nur für wirklich unternommene richterliche Amtshandlungen Gebühren vorgeschrieben werden sollen, und mit Berückfichung der Tarborschriften und richter-

1838. lichen Amteinstructionen, wornach bie Berftandigung ber Barteien bei gerichtlichen Janner. Bergleichen immer burch Befdeibe ju gefdeben bat, bei feiner Gerichtsbeborbe andere ale folgende Bebuhren abzunehmen, namlich: bie Tare fur bie Auftandebringung bes Bergleiches mit 15 fr., Die einfache Beideibtare mit 6 fr. ober 3 fr. nach Berfdiebenheit ber Claffen, und die boppelte Buftellungstare mit 6 fr. Dur auf besonderes Berlangen ber Parteien hat Die Berftanbigung burch eigene Urfunden ju gefcheben, und ift bafur ju bemeffen; bie Tare fur ben Bergleich, bie boppelte Urfundentare mit 30 fr. und bie boppelte Buftellungstare.

Berben auf Berlangen ber Mitintereffenten mebrere Bergleichsurfunden ausgefertiget, fo entfällt fur jebe ber Stampel und bie Tare von 15 fr.: bei Abidriften von Befcheiben bingegen nur ber Stampel von 15 fr. und bie Schreibgebuhr von 2 fr. fur jebe Seite, fowie insbesonbers bie Bebubr fur jebe meitere

Buftellung.

#### .251.

ben 29ten. Sofbecret vom 29. Janner 1888, an bas bohmifche Appellationsgericht.

(Se lieat amar feinesmegs in ber Dienftpflicht ber Grang ober Gefallenmache, auch außer ben, burch bie beffebenben Borfdriften bestimmten, und in ber Berorb. nung vom 21. Mai 1831 naber bezeichneten gallen, bem einer nach bem allgemeinen Strafgefete gurechenbaren Sandlung beanzeigten Thater felbfitbatig nachauforichen und ihn gu berfolgen; wenn aber bie Grang- ober Gefallen-Bache auch aufer ben ermabnten Rallen in ber Musubung bes vorgeschriebenen Dienftes bei einer Berfon Mertmale einer nach tem allgemeinen Strafgefege gurechenbaren Sandlung antrifft, ober biefelbe einer folden Sandlung mit Grund fur verbachtig balt, fo ift bie Grang- und bie Gefällen-Bade allerdings verpflichtet, biefe Berfon angubalten, und gur meiteren Umtebanblung an bie nachfte politifche Obrigfeit gu überliefern, woraus von felbft folgt, bag in einem folden Falle bas Unbieten ober bie Berabreidung eines Gefchentes von Geite ber Partei, um bie Grang- ober Gefällen-Bache von ber Erfüllung biefer Pflicht abwendig ju machen, bas im S. 69, I. Theiles bes Strafgefebes bezeichnete Berbrechen ber Berleitung jum Migbrauche ber Amtsgewalt begrunbe.

Rebruar.

252.

ben Sten. Soffanglei:Decret bom 5. Februar 1838, an fammtliche ganberftellen; gufolge Allerhöchfter Entichließung bom 22. December 1837. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Sofbecret vom 26. Mary 1838.

Ueber die von dem hoftriegerathe gestellte Unfrage: ob die Allerhöchste Entfoliegung vom 4. Upril 1835 (3. G. G. Rr. 60), binfictlich bes freiwilligen Militar-Gintrittes ber Minberjabrigen auf frubere Galle gurud mirte, und über ben gleichzeitig von bemfelben gemachten Untrag gur Bestimmung eines Beitraumes, auf welchen fic bas Reclamationsrecht ber Bater ober Bormunder ju befchranten batte, baben Seine Da jeftat Folgendes Allergnabigft zu bestimmen geruht:

Ersten 8. Das Reclamationsrecht ber Bater ober Bormunber hat erft nach 1838. Ablauf eines vollen Jahres zu erlöschen, von bem Tage an gerechnet, wo densel- Februar. ben das freiwillige Engagement ihrer Söhne ober Mündel im Wege der Geburts-odrigteiten unter ausdrücklicher Andeutung jenes Präclusto-Teximes bekannt gegeben worden ist, über welche Bekanntgebung sie der Obrigkeit die schriftliche Bestätigung zu ertheilen baben.

3 meitens. Es ift bie nöthige Borfehrung gur Berftanbigung ber Geburts-Obrigfeiten von jedem freiwilligen Militar-Gintritte im Wege ber bagu berufenen Beborbe gu treffen.

Drittens. Im Falle ber Entlassung eines reclamirten Minberjährigen hat bessen Bater ober Wormund einzig und allein nur bas von jenem empfangene Handgeld zu ersegen, doch darf wegen dieses Ersages die Entlassung selbst nie verzägert verben.

Nach dieser Allethöchsten Entschließung hat der Hosteigkrath die GeneralCommanden angewiesen, die Einleitung zu treffen, daß den Geburtkobrigkeiten
mittelst der Werbegirte- oder Conscriptions-Depots-Commandanten, oder durch
ble Regiments-Commanden von nun an alle, zum Militär eintretenden minder
jährigen Freiwilligen, melde die väterliche oder vormundschaftliche Einwilligung
nicht schon beim Eintritte beigebracht haben, unverzüglich namentlich angezeigt
werden, wodurch jedoch die Worschrift, daß die betreffende Conscriptions-Obrigtett von jedem freiwilligen Militär-Eintritte zu verständigen ift, nicht ausgehoben,
somit im betreffenden Falle sowohl die Geburts- als auch die ConscriptionsObrigkeit von dem freiwilligen Militär-Cintritte in die Kenntnis zu segen seyn
wird.

Won den betreffenden Geburtsobrigfeiten werden die Wäter oder Wormünder mit ausdrucklinger Undeutung bes von Seiner Majestät festgesehren einjährigen Reclamations-Termines, von dem freiwilligen Militär-Gintritte ihrer Sohne oder Mundel mit möglichser Bescheunigung zu benachrichtigen seyn.

Bon ben schriftlichen Bestätigungen, welche die Wäter oder Vormunder nach ber obigen Allerböchsten Entschliebung über die Befanntgebung des freiwilligen Militär-Eintrittes ihrer Sosne oder Münbel auszusiellen haben, sind von den Geburtsobrigteiten den Berbbezirts- und Conscriptions-Depots-Commanden, theils zu ihrer Legitimation, theils zur Beseitigung möglicher Inconvenienzen und Misbräucke. leaalisite Absariet mitzutbeilen.

Uebrigens ift bei dem Umstande, daß die Entlassung eines minderjährigen Freimilligen vom Militär nur über Entscheidung des Gerichtes stattfinden tann, die diesstscheidung Reclamation nicht, wie bieher gewöhnlich geschah, bei dem betreffenden Truppensörper, sondern bei der Personal-Gerichts-Instanz des Baters oder Mündels anzubringen, welch Lehterer sodann mit Muslichte auf den Präclusdermin, und nach etwaiger Einvernehmung der betreffenden Militärbehörde, auch die ordnungsmäßige Berbandlung und Entschung zusömmt.

Digitizatiny Google

1838. Kebruar.

#### 253.

Ben bim. Allerhöchfte Entschließung vom B. Februar 1838, über einen Bortrag des hoffammer Prafidiums vom 20. December 1837. Mitgetheilt durch Note des Hoffammer-Prafidiums vom 27. Februar 1838, an den Bicefonig des lombardisch venetianischen Königreiches °), an die vereinigte Hoffamalei und an die oberfte Juftigkelle.

Die einzelnen Renten- ober Intereffen Raten von ben Cartelen und Obligationen bes tombarbifd-venetianifchen Monte verjabren erft nach breißig Jahren.

Binfenrudftande burfen, wenn fie ben Belauf bes Capitales überfleigen, nur in gleicher Sobe mit ber Capitalejumme, und Renten Rudftanbe nur bis jum

amangigfachen Betrage einer Jahrebrente begahlt merben.

Das Recht, Renten ober Zinfen ju fordern, bleibe immer offen, felbft wenn bie Renten- ober Zinfen-Richfante nach ber vorstehenden Bestimmung bas Capital überfleigen, und baber nur bis zum Belaufe besfelben berichtiget werden, in welchem Kalle bie vom Tage der Einforderung laufenden Renten ober Zinfen weiters zu entrichten find.

Diese Anordnungen fint auch auf bie bermalen aushaftenten Renten- und Binfen-Rücffante von allen seit Errichtung bes sombarbisch-venetianischen Monte ausgesertigten Cartelen und Obligationen ber lombarbisch-venetianischen Staatsfould anwendbar.

#### 254.

Diroler Gubernium; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 30. Jänner 1838.

Für die Gemeinden Cembra, Faver, Graun. Weldes, Grumes (bisher im Landgerichtsbegirte Lavis), dann für die Gemeinden Sevignano, Segonzano und Lover (bisher in dem Landgerichte Civezzano), wird ein neues Landgericht britter Claffe mit dem Umtssipe in Cembra errichtet. Bugleich wird das Landgericht zu Lavis aus der zweiten in die drifte Claffe, und das Landgericht zu Civezzano aus der ersten in die zweite Claffe gesett.

#### 255.

fellen; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 6. Februar 1833. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Hosecret vom 26. Februar 1838.

Seine Majeftat haben in Betreff tes Aerfahrens bei ter Devinculirung ber Agenten-Cautionen nachfolgende Bestimmung herabgelangen zu laffen geruht:

<sup>\*) 3</sup>m lombarbifdevenetianifden Ronigreide murbe biefe Allerbodfte Entidliefung burd Rundmachung bes lombarbifden und bes venetianliden Guberniume vom 30. Darg vertautbart.

Die Devinculirung der Caution eines öffentlichen Geschäftssührers, der mit 1838. Tod achgegangen, oder von der Ligentie entsteut worden ist, oder darauf Bergicht Februar. geleiste: hat, kann nur von dem ordentlichen Gerichte des Ugenten und nach vorausgegangener öffentlicher Borladung aller derzienigen, welche auf die Caution Unsprud un machen gesonnen sind, bewilliget werden.

Die Gerichtebehörde hat auf Anfuchen besjenigen, bem baran gelegen ift, biesen Gläubigern durch öffentliches Edict eine, von der Kundmachung besselben an laufende Fallfris von Einem Jahre zur Anmeldung ihrer Forderungen seisten, und wenn binnen der beslimmten Frist teine Anmeldung ersolgt, oder bie angemeldeten Forderungen bezahlt, oder durch rechtskräftiges Urtheil für ungegründet erklärt werden, so ist die Caution für erloschen zu erklären, und wegen Eintragung bieser Verfügung in die Greditsbuder der Staatscassen, oder in die Landtassel oder Grund-Lücher das Röchige einzuleiten.

#### 256.

Hoffanzleis Decret vom. 14. Februar 1838, an sammtliche Lauber. ben 194en. flellen, mit Ausnahme jener bes sombarbifd- venetianischen Königreiches, Dasmatiens, bes Kuftenlandes, Tirols und Illiriens; zufolge Auerhöchster Entschließung vom 23. Janner 1838.

Die auf die Allierhöchste Entschließung vom 18. Februar 1837 (3. S. S. Rr. 182) gegründete Berordnung ber allgemeinen hoftammer, über bie Mobalitäten ber Leistung ber Dienst-Cautionen ber dazu verpflichteten Beamten, ift auch auf die von ben fländischen und flädtischen Beamten zu erlegenden Dienst-Cautionen anzuwenden.

#### 257.

Hofkangleis Decret vom 15. Februar 1838, an fammtliche Länder. ben iblen. ftelleu, im Einverständnisse mit ber allgemeinen Hosammer und der oberften Justigfelle, und von Lehterer sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Decret vom 12. März 1838.

Mit Rudficht auf die Bestimmungen des Strafgesehbudes I. Theiles, und die binsichtlich der Bemessung der Alimentations-Gebühren überhaupt bestehenden Borschriften, wird sestgeseht, daß den vom Alinte und Gehalte suspendirten, mit einer Alimentation betheilten Beamten, wenn fie sich im Eriminal-Inquisitionsarreste besinden, tein Anspruch auf die unentgeltliche dasselbstige Berpstegung auf öffentliche Kosten gusehe, sondern daß von der einem solchen Beamten bewilligten Alimentation vor Allem bessen eigener Unterhalt im Inquisitions. Gefängnisse zu bestretten sei.

1838. Kebruar.

258.

ben 20ten. Hofderet vom 20. Februar 1838, an fammtliche Appellationsgerichte, mit Ausnahme bes niederöfterreichischen Appellationsgerichtes, im Einverfländnisse mit der k. k. vereinigten hofkanzlei und der hofcommission in Justid-Gesehlachen.

Die am 1. August 1837 bem nieberöfterreichischen Appellationsgerichte ertheilte Belehrung über bas Zusammentreffen schwerer Polizei-Uebertretungen mit Berbrechen (3. G. S. Nr. 217), wirb auch ben übrigen Appellationsgerichten mitgetbeilt.

259.

Marg.

Soffanglei:Decret vom 1. Marg 1838, an fammtliche ganberftellen, im Einvernehmen mit ber allgemeinen hoffammer.

Aus Untag einer Unfrage: ob berjenige, ber einem in der Ausübung des Dienstebegriffenen Augestellten der Gränzwache ein Geschent anbietet, verabreicht oder auszuhringen sucht, und sich dadurch nach dem §. 56 der durch Hoftammer-Decret vom 10. April 1830 °) bekannt gemachten Dienstvorschrift der Franzwache einer thätlichen Beleidigung der Wache schuldig macht, die schwere Boligi-illebertretung im Sinne des §. 72 des zweiten Theiles des allgemeinen Strafgesehduches begehe, wird die Belehrung ertheilt, daß das Berabreichen, Unbieten oder Ausdrichen eines Geschenkes an die Angestellten der Gränzwachanstalten, in soferne sich eine solche That nicht ohnehin zur Behandlung nach dem ersten Theile des allgemeinen Strafgeses eignet, im Sinne des §. 72 des zweiten Theiles des allgemeinen Strafgeses eignet, im Sinne des §. 72 des zweiten Theiles des allgemeinen Strafgeses eignet, im Sinne des §. 72 des zweiten Theiles des allgemeinen Strafgeses eignet, im Sinne des Polizie-Uebertretung der thätlichen Beleidigung zu betrachten ist.

Ob übrigens ein berlei Bestechungsversuch, bem ersten Theile bes Strafgefetes zusolge, alls ein Berbrechen, ober nach bem §. 462 bes Strafgesets über Gefällsübertretungen zu bestrafen sei, bleibt nach ber Eignung ber einzelnen Fälle bem Erkenntniffe ber Beborben vorbebalten.

#### 260.

ben bien. Softammer:Decret vom 5. Mary 1888, an fammtliche ganberfiellen und Gefällen-Berwaltungen.

Sine Uebertragung ber auf Benfionen bewilligten Berbote auf Besoldungen sindet nicht fiatt. Wenn Penfionisten, deren Penfion mit Berbot belegt ift, wieder angestellt werben, so find biese Berbote von dem Augenblide an, wo die Aussahlung der Pension aufhört und ber Bezug der Activbesoldung beginnt, als wirtungklos zu betrachten.

<sup>\*)</sup> Der S. 56 ber Dienftvorfdrift fur bie Brangmache lautet wortlich :

Alls eine thatische Weltbigung ift indbesonbere zu behandeln, wenn Jemand einem in ber Ausäbung des Dienftes begriffenen Angestellten der Grünzwache ein Gesichent anbietet, veradreicht oder auszubringen sicht.

1838. März.

# 261.

Bordecret vom 6. Mary 1838, an bas inneröfterreichisch-füftenlanbifche ben 6ien. Appellationsgericht.

Ueber bie Frage: ob ein Diebstahlsversuch, wenn ber Thater icon zweimal früher wegen Diebstahl gestraft worben ift, baburch zum Berbrechen werbe, ift bie Belefrung zu ertheilen, baß ber g. 156 bes ersten Theiles bes Strafgesehbuches auch auf ben Diebstahlsversuch anzuwenden sei.

# 262.

April.

Hoffanglei:Decret vom 3. April 1838, an fammtliche Lanberstellen; ben 3im. jufolge Allerhöchter Entschließung vom 13. Marg 1838. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Gosberret vom 14. Mai 1838.

Seine Majeftät haben zu genehmigen geruht, daß die Allerhöchste Entschließung vom 26. März 1835 (J. G. S. Nr. 5) auch auf die bei den politischen, flädtischen und fländischen Fondsbeamten vorkommenden Substitutionsfälle angewendet werde.

Für die Zukunft wird ber Landesstelle mit Allerhöchster Genehmigung jur Rachachtung bekannt gemacht, daß alle Worschriften, welche in Betreff bek Disciplinare, der Pensions- oder Provisions-Unsprüche u. dal. für Staatsbeamte überhaupt erscheinen, wenn dießfalls für gewisse Külle nicht ausdrücklich etwas Anderes angeordnet ist oder wird, an und für sich auch schon für Beamte jener Unstalten als giltig anzusehen seien, welche auf Konde hingewiesen sind, die unter der unmittelbaren Administration der Staatsverwaltung siehen, aus dem Staatsschafte unterflügt werden, und daher als eigentliche Staatsanstalten, und bie hierbei angestellten Individuen als Staatsbeamte zu betrachten sind.

# 263.

Sofbecret vom 17. April 1838, an bas bobmifche Appellationsgericht. ben 17ten

Dem Appellationsgerichte wird über bie gestellte Anfrage: ob die Sinwenbungen gegen Wechselklagen auf vierundzwanzigstündige Zahlung als Ginrede ober aber als Klage zu begandeln seien, bedeutet, dem böhmischen Mercantilund Bechselgerichte die Belefrung dahin zu ertheilen, daß die Einwendungen gegen eine Auflage zur vierundzwanzigstündigen Bezahlung eines Wechsels als Sinrede zu behandeln sei.

# 264.

ben 171m. Hofbecret vom 17. April 1838, an bas nieberöfterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 3. April 1838.

Bur bie magistratischen Gerichtsverwaltungen in ben Borftabten Biens hat es in Rudficht bes Berfahrens bei bem Zeugenbeweise und ber Form ber biebfälligen Ersenntniffe bei ber Instruction berfelben vom Jahre 1792°) und ber barauf gegründeten Uebung sein Berbleiben.

Das Lettere lautet mortlich, wie folat :

Seine t. t. Majeftat baben in gnabigfter Abficht, ben unabeligen Einwohnern ber unter ber Gerichtebarteit bes Magiftrates fiebenben Begirte ber Berftabte Wiens bie Juftipftege in ben unbedeutenberen Rechtschändeln, in Abficht auf Bequemlichteit, Zeitersparniß und Roften ju erleichtern, anguerbnen gerubt:

Erftens. Soll vom 1. April 1792 anzufangen, in ben Bolizeibezirfen: a) ber Leopold-fabt, b) St. Ultrich, c) ber Beiben, d) ber Lambftraße, e) ber Alfrer und Währingergaff, b) ber Rofau, g) bes Spittlberges, b) ber Laimgrube, in jeder Boche ein Amtstag in bem ber Bolizeibircetion gewönneten Saufe, und zwar in ben erfen vier Bezirfen ber Dinktag, in ben lehteren vier Bezirfen ber Freitag von 8 Ubr Früh, so lange es bie vorfallenden Geschätzerfordern, abgehalten, und dazu von dem Magistrate eigene Gerichtspersonen zur Amtsverwalzung abgeotbnet werben.

3 weitens. Bon biefer magiftratifden Gerichtsvermaftung follen wörte bie unabeligen Einwohner ber zu jedem ber obbennten Bolizibezirfe gehörigen Borflabte, fo weit bief. Einwohner unter ber Gerichtsbarfeit bes Magiftrates fteben, in allen jenen Rechtshanbeln, welche bie 3ins- und Ausziehungs-Sachen, ober aus einer bloß mit Worten zugefügten Unbild entiteben, ober in Sachen, wo ber Gegenftand bes Streites bie Summe von 25 fl. nicht über-feigt, bie Klagen munblich angebracht, bie Rothburften barüber verhanbelt, bie Urtheile gefchöpft, und bie Ercution ertheilet werben.

Drittens. Und obicon fich babei, so weit bie vorzüglich ju mablende gutliche Ausgleichung bes Rechtsbandels nicht erwirft werden fennte, durchaus die Borschrift der Gerichtsordnung gegenwärtig zu halten fei, so soll jedoch nur mundlich, und zwar mit genauer Boebachtung bes S. 20 ber Gerichtsordnung verfahren, wo Zeugen eintreten, nur ber summarische Beweis ber Zeugen zugelaffen, die Beiziehung der Rechtsvertreter und Abvocaten aber gang ausgeschloffen werben.

Biertens. Wer fich burch bas Urtheil ober bas Berfahren biefer magiftratifden Gerichtsverwaltung befchwert achtet, bem ftebe weitere Appellation ober Beichwerte in ber gefebmäßigen Frifi an bat Appellationsgericht, und wenn bie Urtheile und Berfügungen nicht gleichförmig find, bie Revifion ober Beschwerbe an bie oberfie Juftiffelle ju; boch ionnen auch bie Appellations- und Revisions-Annelbungen und Beschwerben nur minblich beim Auftstage ju Protofoll gegeben, und auch bier Leine Rechtsvertreter und Abvocaten jugelaffen werben.

Sunften 8. Für biese Amisberwaltung sollen bie Taren zwar nach ber Aarordnung bom 1. November 1781 (3. G. S. Rr. 28), aber mur nach ber 4. Claffe bergieben aufgerechnet, und in das Taramt bes Bagistates abgefährt werben, wegen ber ganglichen Tarbefreiung aber ift fic nur nach ben bieffolls bestehenben allgemeinen Anobungen zu benehmen.

Bur Befolgung biefes bochften Auftrages fei bemnach bem Bice-Burgermeifter, bem bie unmittelbare Leitung biefes Geschäftes obliegen wird, aufzutragen, baß er bei ben Borftabt-Diftricten beschichene und in ben Amitge ichaften wohlgeibte Rathe aus bem Givilfenate anftelle, jebem einen Auskeultanten als Actuarium juweise, ihnen eine Abfarik ber in bem Anftunschlien erhaltenen Inftruction mittheite, auf berieben gutes Benehmen wachsames Auge trage, auch bie Rachsicht von Zeit zu Zeit selbft vornehmen, ober mit guter Borficht und Zuverläsigsfeit einleite,

<sup>\*)</sup> Diese Inftruction ift gleichzeitig mit bem hofbecrete vom 10. Februar 1792 an bas nieberofterreichische Appellationsgericht erlaffen worben.

# 265.

Soffammer:Decret vom 18. April 1838, an bas Tiroler Gubernium; Den 186m. im Ginverständniffe mit der vereinigten hoffanglei und ber oberften Justig-ftelle.

Die Seimsagung des Patrimonialgerichtes Sarntheim wird angenommen, und für diesen Gerichtsbezirt ein landesfürstliches Landgericht dritter Classe mit dem Sibe zu Sarntheim errichtet.

und überhaupt barob fei, womit bie wohlibatige Abficht Seiner f. f. apoftolischen Majeftat im vollen Mafe erreicht werbe, und fei ihm noch andel mitjugeben, baß in jenen Difteicen, bei welchen wegen ber ohnefin bestehenben grundbertlichen Jurisbiction bie Getzeitigfeiten nicht so jablreich sind, auch einem Nathe-Individuum zwei Ofstricte zugetheilt werden konnen, wie dann ibm unbenommen bleibe, die Nathe nach seinem Besunde zu verwechseln, oder im Berhinderungsfalle durch anbere fupplicen zu lassen.

# Inftruction vom 10. Februar 1792,

für den Magistraterath, welcher jur Besorgung der Juftigangelegenheiten in die Borftabtbegirte abgeordnet wird.

#### S. 1.

Der Magistraterath ift in jenem Begirte, ber ihm zugetheilt wird, ein von bem Magistrate ber f. f. haupt- und Restberiftabt Wien über bie in bem Diftriete bem Magistrate mit ber Berichtsbarteit unterstehenben Barteien belegitter Zustigiarius, und hat als socher wie jeber anbere Judex delegatus fin Emt unter feiner alleinigen Berantwortung zu hanbein; er hat

# §. 2.

wo es erforberlich, wöchentlich Einmal in ben Bormittagöftunden in bes Polizelbirectors Annisftube nebft bem ihm gugegebenen Actuarius zu erscheinen, und allba bie Sipung, oder im Belefin bes Diecetors, oder im Jafte befer verbindert wäre, auch allein zu balten. Und obgleich

#### §. 3.

bem ber Sihung beiwohnenben Bolizeibirector ber Borrang gebuhrt, so ift er, Magistraterath, boch bemfelben feinerbingen untergeordnet, sonbern beibe haben all' gutes Ginvernehmen gu pflegen, damit die wohltstätige böchfte Billensmeinung und bie Beförberung ber Geschäfte gum Beften ber freitenben Parteien mit aller Ordnung gesehmäßig erzielt werbe. Die Justig-Angelegenheiten, die ibm gu beforgen obliegen, find

#### 5. 4

jene Partei-Angelegenheiten und Gegenstänbe, die in dem bieffalls unterm 1. November 1791 tund gemachten Circulare \*) ausdrudtlicher enthalten sich befinden. In diesen bat er

Die Bezirtdeirectorm find in Anfehung ber Gielgenflade feine Bebeite, aber fleiner Berfale, bie ju Magen und Entschennen gelangen, solch also, welche auf der Zeille abgertam werten tonnen, j. B. Commiddente, geringere Schlagreien ohne Berwundung, auch antere Angelegnheiten wilchen Bartein, in seiner Ringelegnheiten wilchen Bartein, in seiner bei benfolden von Ab und Zwerknung eines Gignelbumes oder Rechte bie Fragende influffelt und gelichte bei Berfaliget werben.

Sobalt jedoch eine Streitigfeit auf Bu- ober Merknnung eine Richtes ober Sigentlumes binauslauft, bert fein Ann und, es wate vom "bie Parteien wollten jur Bernottung eines orbentlichem Rechtpritiels friedlich ist der Gefchile vor ibm bebanteln, wo er, wu folder ju verglieben, feine Bermittlung andieten barf, allenfalls auch als Schiederichter zwischen benfelben ein sogenanntes Laudum faffen tann, obne jedoch ben Parteien baburch gegen ibren Willen ben Weg zu ibrem orbentlichen Gerichteftande zu benefemen.

44 .

<sup>\*)</sup> Mit biefem in ber Cammlung ber politifden Gefest und Berordnungen Leopolt bes 3 weiten im 3. Bante, Geite 176 erfchienenen Circulare, wurde eine neue Poligel. Berfafjung in Bien eingeführt, ber bierber gebrief Mibig lautet:

Civilgegenftanbe.

# 266.

ten kaire. Fofbecret vom 24. April 1838, an das böhmische Appellationsgericht; Aufolge Allerhöchter Entschließung vom 14. April 1838.

Die in den Hofdecreten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 (3. G. S. Rr. 1398 jund 1806) ertheilten Borschriften über die Beweistraft des Gefandhiffes in Criminalsaden, finden auf die Dominicalgerichte und Magistrate in Bomen teine Anwendung.

s 5

alle Klagen, welche an dem Amistage felbst angebracht werden, oder wo die Parteien bereits von der Polizeibirection bestellt sind, mündlich ad prolocollum nehmen, und die betressenden Parteien voesprokern zu (assen. Und da in den Civil-Angelegenheiten den Polizeidirectoren die gütige Ausbenandverschung der Streitsachen bereits durch das Circulare vom 1. November 1791 zussteht, so dat

6 6

ber Juftigiarius fich mit gemeinschaftlicher Beiwirtung bes Bolizeibirectors alle Dube ju geben, baß berlei Streitigseiten, bie an ben Amistagen vorsommen, wo es immer ohne Berfebung bes ein ober anbern Theil juftebenben offenbaren Rechtes thunlich ift, burch gutliches Absommen auseinander gescht werben, ohne jeboch juwiber bes §. 269 ber allgemeinen Gerichtsorbnung fein richterliches Ansehmen und Bern aber fein Bergleich ju Stanbe tommen follte, bat

5. 7.

berfelde die Parteien mit ihren mündlichen Nothburften zu vernehmen, solche durch den Actuarius protofolliren, und von beiden Theilen auf ihr Begehren unterschreiben zu sassen. Bei bieser Berbandlung

Selbft also bei Etreitigteiten, werin ber Bezirkbirector nach seinem Amte in ber hauptlache einerit, welche aber trigmb auf eine Art einen Erfah nach fich ziehen, 3. B. Berbale ober Real-Inspirten-bahrel, ober mo est senft auf ein sogenanntel Interest aufemmt, fint bie Parteien in Ansebung biefes Graches an ihre erdenflichen Beboren zu verweisen.

Ueber bie vor bie Begirtebirectoren gebrachten Givilfreitigleiten muß von benfelben ein genaues Bedell gefahrt, ben Barteien jedesmal ein ichriftliches Ertenntniß ihnausgegeben, alles aber obne Tare ober fonft eine Entrichtung bedanbeit werben

Dit einem weiteren Gireulare ber t. f. nieberöfterreichischen ganbeeregierung vom 23. Janner 1793 wurden an vorstebenden Bestimmungen folgende Abanderungen verfügt:

Da bie Erfahrung gelebet bat, baß bie ben Poligebiereteren in Greit und Erminalfällen aufgeren Beschäftigungen so dausst und genandern fint, ab Freisibet bir Zeit nicht bir deit nicht übrigte, ben Busben Dickerbeite Allastien ab ber biebet eirerbertichen Todigsteit sich bislanfalle ju widmen, is baben Zeine Magiriat, böchsiendehen der Bube und Sticherbeit iberer getrurut Untertbaten so siehe am Berguitst, bei generatiger Tennung beise Franzisch von ber Anzeischlieft, in Bergu auf einige in benn unterm 1. Nobember 1791 funt gemachten Circulare entbaltene Ziellen solgende nachträgliche Ersäuterung mit biger bei mehrt, und ber an.

Erftenung eines Archies bie Frage nicht einsichign, bei ben Greifteitigleiten, bei benen von Wo eber Juertennung eines Archies bie Frage nicht einsichiga, bei ben Bezirteiterern geschichtet werben michaufgehoben werben, und ben Parteien freistehen soll, iber Alagen bei ben Genngerichten, welche biemit
wieber in iber vorfige Birliamfeit gescht werben, wie es wer ber Publictung bes obigen Circulares geachbilich war, ampberingen, wo inspilichen bei ten Genngerichten, dei tenen ber Magnirat bie Juriebiction bat, bie gewöhnlichen Gerichteifessen, wie felbe bieber bei ben Tierctoren abgeholten wurben,
fertupfisch nicht. Doch birde ben Parteien auch unbenommen, mit bertei Alagen, in seweit auf einen bießen Berglich antomm, fich auch an bie Bezirtebireiteren zu wenden, und fich von selben ber
rabben zu lassen, wodund dam bei in biefen Tellen vermöge obangspannen Girculare angeordenten zeitpfeligen Weroldlirungen mit heir in biefen Tellen vermöge obangspannen Girculare angeordenten zeitpfeligen Weroldlirungen wie hörfellichen Ertenniss von eine den aufder auf ausberen.

"Bas übrigend bir den Begirteberereren burch Einzame erraftnied Girculare jur Philat gemachte Berünterfugung in Eriminalfülern befanget, da wird ihre dießtülige Amethontiung von nun an badin beschieden die einzegegenen Berbercher folder Batung blef mit einer flandbaften Species Tasell joglich bem Stadtmagiftrate, ohne sich in einiges Berbör einzulaffen, zur Amebantung überentverten.

# 267.

Hofbecret vom 30. April 1838, an fammtliche Appellationegerichte; ben 30ien. jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 21. April 1838.

Heber bie ju ben Berathichlagungen ber Appellationsgerichte erforderliche Bahl ber Stimmführenben wird biermit nachstebende Borichift er.beilt:

#### 6. 8

hat er fich nach Borfchrift bes zweiten Capitels ber allgemeinen Berichtsorbnung zu benehmen, und ba bei benen, bei ten Boligeltiftricten zur Bertanblung geeigneten Streifiachen feinem fchriftlichen Berfahren Plat gegeben wirb, hat er hauptsachtich ben §. 20 bes obigen Capitels und bie fpaterhin ergangenen Erlauterunges-Berordnungen fich gegenwartig zu halten. Da aber §. 9.

bei berlei mündlich zu verhandelnden Streitslachen es am meisten auf die erste gute und zwedmäßige Einseitung ansommt, wied allerdings seiner richterlichen Einsicht überlassen, gleich dei Bestellung und Boesladung der Parteien solche Beilähe zu machen, die zur gründ ichen Auflätung des Kactums fübren. den Zaafabungs-Erktredungen vorbeugen, und die baldige Westbiaung der

Streitfache bemirten tonnen, berowegen

#### S. 10.

bemfelben unbenommen bleibt, auf bie vorgeschützen Zeugen, besondere jene, die ber magistratijden Gerichtsbarfeit untersteden, vorguladen; diese aber den Grund der Wahrbeit in Gegawant beiber Zehlle zu befragen, ibre machtwo Zeugenschaft in das Acar zu sehen, überhaupt aber zu trachten, daß die Parteien soviel möglich auf ben in der Gerichtsbedunng vorgeschriedenen summarischen Beweis, um Zeit und Untoften zu ersparen, fich guitg einlassen, wo aber biefest nicht zu deren were, ifte nicht wie eine

# §. 11.

verbunden, die ordentlichen Weisartifeln, falls fie von der Partei nicht beigebracht würden, felbst zu verfassen, und wie in einer anderen Weisungsfache nach der Gerichtsorbnung zu v.efahr.n.

# S. 12.

Ueber bas von beiben Thien geschlossenen mündliche Berfabren und ad protocollum genommene Untoftenverzeichnis, hat er Anstijaarius mit rechtlicher Exfenntnis vorzugehen, das Urtheit zu schopfen, auch in selben jederzeit die Appellationsfrist ausgubrücken.

### §. 13.

Die Urtheile find unter feiner Unterschrift: per Jadicium delegatum magistralus districtus N. N., bie gerichtlichen Bergleiche hingegen mittelft eines vibimirten Broodles Ertractes guftellen gu laffen, und bonnen hiezu auch die Grundwachter, wenn fie bes Lefens und Schreibens fundig fint, gebraucht werben.

#### S. 14.

Ich bie von bem unterliegenden Theile anmetbende Appellation auch munblich anzunesmen, in mer Protofole forgfältig anzumerten, und hiebei jenes zu beobachten, mas bei bem munblichen Berfabren bieffalls angeordnet ift.

### §. 15.

Rit bem Juftigiario undenommen, in zweifelbaften Sallen, und wo er für fich felist ben Spruch zu schöpfen Bedenten trägt, bei dem Magistrate in der vollen oder adgets.ilten Sigung seinen Bortrag zu machen, und erft aledann nach dem ausgefallenen Concluse das Urtbeil zu schöpfen, und wie obgehört unter feiner Fertigung, boch mit Beischung der Worte: "über das abgefatteten ferat" den Parteien hinauszugeben. Und obgleich der Zustiziarius hauptschicktig zum Bergleichen oder Sprechen bestimmt ift, so sann er boch

#### §. 16.

uber die gerichtlichen Bergleiche ober geschöpften Urtheile, im Falle bie unterliegende Partel ben verglichenen ober vorgeschriebenen Bollug nicht leistete, in ber bestimmten Frift, ober ju Rechteberfermen unterbil auf munbliches Begebren bes obsiegenden Theiles ben Grecutions-Grab verwilligen, in bem Protofolle bas Begebren einschalten, und burch Extract ben Beschein

#### S. 1.

In voller Ratheversammlung muffen vorgetragen werben:

- a) Reue Gesehe und Berordnungen, über beren Einführung bereits entschieden ift, und alle Actenftude, welche dem Appellationsgerichte jur Belehrung und Darnachachtung dienen, ober auf die Amtsverrichtungen ober Dienstverhaltniffe ber Beamten besselben Ginfluß nehmen.
- b) Allerhöchste Entschließungen Seiner Majestat und Beschlüsse bes oberften Gerichtshoses, wodurch landesfürstliche oder Magistratsbeamte ernannt, pen-stonitt, suspendirt, entsassen, übersetzt oder begradirt, Abvocaten oder Notarien ernannt, suspendirt oder von der Advocatur oder dem Notariate entsernt werden, in soferne sich diese Berfügungen auf dem Appellationsgerichte untergeordnete Bersonen beziehen.
- c) Referate über die Unstellung, Benfionirung, Suspendirung, Entlaffung, lebersehung ober Degradirung und andere widtige Dienstangelegenheiten ber eigenen Beamten und Diener bes Uppellationsgerichtes, oder über Alenderungen in der Einrichtung, Besehung oder ben Umtsvorschriften des Uppellationsgerichtes, und hosbecrete, welche eine Entscheidung über Gegenfande bieser Art enthalten.
- d) Berhandlungen über bie eigene Jurisdiction bes Appellationsgerichtes

S. 2.

In Senaten von wenigstens acht Stimmführenden und einem Borfigenden find in Bortrag gu bringen :

- a) Gegenstände ber Gesetzgebung, worüber ein Gutachten bes Appellationsgerichtes bem oberften Gerichtshose vorgelegt ober einer anderen Behörbe mitgetheilt werben soll; Berichte untergeordneter Behörben, worin eine allgemeine Belehrung angesucht wirb; Borschläge zu Aenderungen in ber Einrichtung, Besehung ober ben Amtsvorschriften der Gerichte erfter Infang.
- b) Dienstverleihungen bei ben dem Appellationsgerichte untergeordneten lanbesfürstlichen und anderen Juftigbehörden, Benftonirung, Suspendirung, Entlassung, lebersehung oder Degrabirung ber Beamten biefer Behörden, Bewilligung zeitlicher Aushilsen in den Dienstverichtungen der Beamten; bas Appellationsgericht mag über alle biese Angelegenheiten aus eigener Macht verfügen ober ein Gutachten abgeben.
- c) Referate über die Ernennung ober Suspendirung der Abvocaten und Notare, ober über ihre Entfernung von der Abvocatur ober dem Notariate.
- d) Ertheilung ber Zeugniffe über die Fähigkeit jum Richter, Auscultanten, Abvocaten ober Notar; Abnahme der Zeugniffe über die Fähigkeit jum Richteramte.

ertheilen; jedoch ist die Führung der Execution jederzeit denen bei dem hiesigen Magistrate bereits hiezu bestimmten Individuen aufzutragen, weßwegen denselben die den Wescheit enthaltenen Protofolls-Extracte mit dem hierauf beigesepten Magistrats-Insiegel zuzustellen sind. Endlich:

§. 17.

Da bei biefen munblichen Berbanblungen alles auf bie richtige Führung bes Protofolles ansommt, weil solches anflant aller Processan nur gerichtigen Berorbnungen michin Desigert des gangen Geschäftes bienen muß, weite bem Zuftiziario aufzetragen, hierauf all Aufmersfamfeit zu haben, ben das Protofoll führenden Actuarium zu leiten, und bergestaltige Ordnung zu halten, damit er bei den von Zeit zu Zeit vor sich zu geben habenden Bistationen sich leiner Berantwortung ausseige, sondern über seine pflichtmaßige Amitrung angerühmt zu werden verbiene.

e) Erledigung ber Berichte über Bifitation ber Gerichte erfter Inftang.

f) Burisbictions. Streitigfeiten öfterreichifder Gerichte mit auslandifden Be-

1838. April.

g) Referate über bie Berhandlungen über Ungiltigfeit ober Trennung ber Ghe.

h) Tobeserflarungen, bie jum Behufe ber Wieberverebelichung angesucht merben.

i) Referate über Criminalacten, wenn von dem Appellationsgerichte auf Todesftrafe erkannt werden foll, oder wenn in erster Instanz barauf erkannt worden ift.

S. 3.

Bei ben Appellationsgerichten in Brunn, Innsbrud und Zara find bie in bem §. 2 erwähnten Gegenstände sammtlich in voller Rathsversammlung zu verhandeln. Jedoch können bei dem mahrisch-schellischen und tirolischen Appellationsgerichte bie Berathschlagungen über die Ernennung der nicht bei einem sandeszirflichen Collegialgerichte dienenden Beamten und über alle Dienstangelegenheiten berselben, in Senaten von sechs Rathen und einem Borsisenden vorgenommen werben.

6. 4

Die in ben vorhergehenben Paragraphen fur Dienftangelegenheiten ber Beamten ertheilten Borfdriften gelten auch für Berathichlagungen über proviforische ober mit einem Taggelbe verbundene Dienste, und über eine auf bestimmte Beit beschräntte Praris.

S. 5

In den in den §§. 2, 3 und 4 vorgeschriebenen größeren Rathsversammlungen muß der Prafident bes Appellationsgerichtes oder beffen Stellvertreter den Borfit führen.

Bei Appellationsgerichten, die mit einem Wiceprasibenten versehen find, hat auch biefer, falls er nicht verhindert ift, an der Berathschagung Theil zu nehmen, und wird, wenn er nicht den Borsih führt, in die festgesehte Bahl der Stimmführenben gerechnet.

6. 6.

Alle in gegenwärtiger Berordnung an ben vollen Rath ober an einen größeren Senat nicht verwiesenen Geschäfte ber Appellationsgerichte können in Senaten von vier Rathen und einem Borfigenben erlebiget werben °).

. 7.

Dem Ermessen bes Prasibenten bleibt vorbehalten, einzelne Angelegenheiten, zu beren Entscheidung nach ber allgemeinen Borschrift eine geringere Zahl von Stimmführenden hinreichen würde, zu Wermeidung eines Wiberspruches in den gerichtlichen Erkenntnissen, oder eines in nicht streitigen Rechtsfachen den Theilnehmenden drohenden unwiederdringlichen Nachtheiles, oder aus anderen wichtigen Gründen, vorhinein, oder während der Werathsschlagung, an einen zahlreicher beseiten Senat, oder an die volle Rathsversammlung zu verweisen. Der Wicepräsident, der in einem Senate den Borsit führende Appellationsrath, und selbst

a) Bufat ju bem S. 6 fur bas galigifche Appellationsgericht.

Die in bem 8. 55 ber Inftruction vom 27. Rovember 1801 (3. G. C. Rr. 548), erlaubte Berathfolgung in Senaten von brei Mathen und einem Borfigenben findet nicht mehr Statt,

1538. ber Referent tonnen, wenn fie tiese Borficht nothig finden, auf bie Zuziehung Mai. mehrerer ober aller Rathe jur Berathichlagung bei tem Prafitenten antragen, welcher tarüber bie Bestimmung treffen wird.

# 268.

bin 11ca. Decret der Hoffammer im Münze und Vergwesen vom 1. Mai 1838, an die Berggerichte zu Stever, Klagenfurt, Hall, Leoben, Wieliczka, Sambor und Stanislau, dann an die Gubernien zu Prag und Jara.

11eber eine vorgelommene Anfrage, auf welche Art bie Sabglaubiger von ber von Amtowegen vorzunehmenben Löfdung ber auf aufgelassienen Berggebauben haftenden Sahposten zu verständigen sind, wird verordnet, daß diesenigen Sahgläubiger, deren Ausenthalt den Berggerichten bekannt ift, durch dieselben von der Freierlärung bes Berggebaubes und der hiernach von Amtowegen vorgenommenen Löschung der darauf haftenden Sahposten zu verständigen sind. Für diejenigen Sahgläubiger hingezen, beren Ausenthalt den Berggerichtsbehörden unbekannt ift, sind die bießfalls auszufertigenden Ebiete vor dem Amtelocale und bei dem aufgelassenn Verggebaude öffentlich zu affigiren.

In tiesen Edicten ift sowohl bas Berggebäude und der Schuldner, als auch der Gläubiger namentlich, und die gelöschten Sahposten find specificiet aufzuführen. Die dergestalt vollzogene Kundmachung ist sodann im Bergbuche nach den gelöschen Sakposten vorzumerken.

# 269.

Decret ber Hoffammer im Ming: und Bergwefen vom 6. Mai 1838, an bas bobmifche Gubernium.

Auf die Anfrage: ob wezen Hereinbriugung rückftändiger Gebühren von aufgelassenen Beragebäuden auch die in denselten vorsindigen Gezähe, Erzvorräthe ze. gericklich in Weschlag genommen werden tönnen, wird erwidert, daß, da nach der Joachimsthaler Bergordnung, II. Theil, Artisel 72, sowie nach der Joachimsthaler Bergordnung, II. Theil, Artisel 72, sowie nach der Joachimsthaler Mejormation vom Jahre 1564 und 1588, ausgelassene Leden von allen darauf hastenden Schulden und Lasten befreit sind, und als solche wieder in das Landesfürstliche Freie zurücksalten, es von selbst solge, daß weder der Fiscus, noch sonst jemand Auderere, was immer eine Forderung auf ausgelassene Zechen geltend machen sonne.

In foferne nun nach ben Berggefehen von biefem Grundfahe feine Ausnabme enthalten ift, folgt alles, was nach ben §§. 294 und 297 bes allgemeinen bürgerlichen Gefehbuches als ein Zugehör einer Zeche betrachtet werden muß, bemfelben Schidfale, bem die Zeche felbst unterworfen wird.

Da nun in Beziehung ber Gegabe weber in ber Joachimsthaler, noch in ber hengster und Schlaggenwalber Bergerdnung irgend eine Ausnahme enthalten ift, so tann in ben Bergrevieren, wo biese Bergordnungen Giltigfeit haben, dassfelbe bei aufgelassenn Bechen in gerichtlichen Beschag genommen werden, sondern gebuhrt, nach bem vorausgelassenen Grundsate, in so lange die Zeche im Freien liegt, dem Landeburgen nach seinem Negalitätsrechte, und bei der Wiederaufnahme berselben bem neuen Muther.

Die Ausnahmen, welche in dieser Beziehung über das Zuzehör einer Zeche nach dem II. Theile, Artifel 6, 10, 21 und 86, sowie nach dem Appendir zum 6. Artifel der Joachimsthaler Bergordnung, dann nach dem Artifel 5 der Hengste Zinn-Bergordnung bestehen, haben auch nur für die ihnen bestimmte Frist und Bedingungen zu gelten, nach deren Berjährung oder Nichtvorhandensein auch bieses Zugehör, den allgemeinen Rechtsprinzipien nach, als solches beurtheilt werden muß.

1837.

# 270.

Hoffangleis Decret vom 10. Mai 1838, an fammtliche Länderstellen; ben toten. gufolge Allerhöchster Entschließung vom 28. April 1838, über einen Bortrag der k. k. vereinigten Hoffanglei.

Aus Anlaß ber vorgefommenen Anfrage, wegen Anwendung der mit Allerhöchstem Cadinetkschreiben vom 21. Februar 1837, mit Hoftanzlei-Decret vom 24. Februar 1837, bin außgegebenen Norm, in Betreff der Pensionen sur Staatsbeamte und deren Bitwen, wird bedeutet, daß bei Pensionirungen, Substitutionen und Provisionirungen der flädtischen, fländischen und jener Beamten und Diener, die ihre Begüge auß Fonden erhalten, welche vom Staatsschaße nicht unterstügt werden, auch noch sernerhin ohne eine besondere Aussischaße nicht unterstügt werden, auch noch sernerhin ohne eine besondere Aussischung und auf Gnadengaben angetragen werden tönne, wenn besonders rückschäbeswürdige Berhältnisse vorwalten.

# 271.

Boffammer:Decret vom 26. Mai 1838, an bie galigifde Cameral- ben 26ien. Gefällenbermaltung.

Acher die Frage: wie die in hebräischer Sprace ober mit hebräischen Buchstaben ausgestellten Urtunden und Schriften bezüglich auf ben Stämpel zu behandeln seien, wird die Belehrung ertheilt, daß solche Urtunden und Schriften stämpelfrei sind, in soferne sie nicht als gerichtliche Beweismittel bienen können. Können sie aber als Beweise vor Gericht gebracht, und vom Gerichte als Beweis angenommen werden, so muffen sie allerdings mit dem vorschriftmäßigen Stämpel versehen sen und in Albgang bestelben gesehlich behandelt werden.

#### 272.

Bofbeeret vom 28. Mai 1838, an fammtliche Appellationsgerichte.

Dom 28ten.

Ueber einige hinsichtlich ber Anwendung des Hostecretes vom 19. Mai 1819 (3. G. Rr. 1561) vorgefommene Zweifel hat, nach mittelft der geheimen haus. Hof. und Staatskanzlei gepslogener Correspondenz, das großberzoglichabische Austigministerium am 13. December 1837 an die dortigen Gerichtshöse solgende Weisung ertaffen:

Digitard by Google

1838. Mai. In Beziehung auf die Berordnung vom 5. Janner 1819 über die Bollziehbarteit der Urtheile f. f. österreichischer Gerichte wurde mit der f. f. Regierung folgende Bereinbarung getroffen:

Erftene. Die Frage, ob bas Gericht, beffen Urtheil jum Bolljuge gebracht werben foll, jur Entscheidung competent war, ift nach ber Gesegebung bes Staates zu beurtbeilen, bem jenes Gericht angehort.

3weiten 8. Das Gericht, welches um Urtheilsvollzug requirirt wird, hat baber in der Regel diese Frage teiner nodmaligen Prufung zu unterwerfen, sondern die Entscheidung, welche bas requirirende Gericht ausbrucklich ober fill-schweigend barüber gegeben hat, als maßgebend anzuertennen.

Dritten 6. Sollten sich jedoch gegen tiefe Entscheidung erhebliche Zweifel ausbringen, ober von der Partei, gegen welche das Urtheil zum Bollzuge fommen soll, vorgebracht werden, so hat das requirirte Gericht, ohne eine Parteiverhandung bestalls anzuordnen, diese Zweifel dem requirirenden Gerichte bekannt zu machen und dasselbe um Aufflärung anzugeben.

Biertens. Menn bie Auftlarung, welche bas requirirende Gericht ertheilt, bem requiriren Gerichte als genügend erscheint, so versugt es nunmehr ben Bollogug; im anderen Falle hat es seine Bebenten bem bieffe: tigen Ministerium vorantragen und beffen Berfugung zu gewörtigen.

Diese Weisung wird gur Beobachtung ber genauen Reciprocitat von Seite ber öfferreichischem Gerichte mit bem befannt gemacht, baß in bem im §. 4 angeführten Falle, wenn bas requirirte Gericht bie Auftlärung bes requirirenben nicht genügenb findet, es seine Bebenten mittest bes Obergerichtes bem oberften Gerichtshose vorzulegen und beffen Berfügung zu gewärtigen habe.

# 273.

ben 29ten. Hofbecret vom 29. Mai 1838, an fämmtliche Appellationsgerichte; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 12. Mai 1838.

Auditoriats-Praktikanten, welche von dem Militär-Appellationsgerichte nach vorgenommener Prüfung das Zeugniß ihrer Fähigkeit zu Auditoren erhalten haben, find auf ihr Anfugen von den Civil-Appellationsgerichten ohne weitere Bescheinigung einer Civil- oder Criminal-Praxis zu den Richterprüfungen zuzulassen. Bet dem mit biesem Prüfungszeugnisse des Militär-Appellationsgerichtes noch nicht versehnen Praktikanten kann die Auditoriats-Praxis die Stelle der als Worbereitung zu den Richterprüfungen durch Allerhöchste Entschließung vom 27. Februar 1827 (I. G. S. Nr. 2272) vorgeschriedenen Civil- und Criminal-Praxis nicht vertreten. In Rücksch der Stabs- und Regiments-Auditore bleiben die Worschriften des Hofderetes vom 19. Juli 1808 °) unverändert.

<sup>&</sup>quot;) hofbecret vom 16. Juli 1808, an fammtliche Appellationegerichte.

Man ift auf die gemachten Anfragen, ob und welche Auditore einer neuen Brufung bei ben Civil-Appellationsgerichten zu unterzieben find, wenn fie in die Civil-Juftigbienftleiftung übertreten wollen, mit bem hoftriegsbathe babin übereingetommen, daß

a) General-Auditor-Lieutenants und wirfliche Stabs-Auditore, bann jene Regiments-Auditore, welche fur bas Stabs-Auditoriat Die fogenannte ftrengere Stabalprufung abgelegt haben, in teinem Falle zu einer neuen Prufung bei den Civil-Appellationsgerichten; bingegen

1838. Mai.

# 274.

Hofbecret vom 29. Mai 1838, an bas bohmifche Appellationsgericht; ein solien. zufolge Allerhöchfter Entichließung vom 19. Mai 1838.

Seine f. f. Majeftat haben die vorgelegten Statuten zur Gründung einer Berforgungsanstalt für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieder
der dortigen juridischen Faculiat zu genehmigen, und die Befreiung der in Frage
stehenden Bersorgungsbeitrage von gerichtlichen Berboten, Gessione-Vormerkungen,
Pfändungen und anderen Executionen zu bewilligen geruht.

### 275.

Juni.

Boffangleis Deeret vom 2. Juni 1838, an fammtliche ganberftellen; ben Bien. gufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 23. Mai 1838.

Bezüglich bes Plages, welchen Behörben bei öffentlichen, insonderheit firchlichen Feiertichkeiten einzunehmen haben, ift die unterm 24. October 1821 erfolgte Aller-höchste Entschließung (3. G. Gr. 1816) forten genau zu beobachten, nur haben fünftig alle Behörbern in corpore zu erscheinen. Durch die bei solchen Gelegenbeiten über ben Plag, ben jebe Behörbe einzunehmen hat, getroffenen Bestimmungen wird übrigens bem Range der Behörben und der einzelnen Individuen burchaus nicht prajubieirt.

# 276.

Hofbecret vom 5. Juni 1838, an bas tirolifd-vorarlbergifche Appella- ben bien. tionsgericht.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 29. Rat 1838 bie beifolgenbe Amte Infruction fur bie Landgerichte in Sirol und Borariberg in Geschäften bee ftreitigen Richteramtes zu genehmigen geruht.

Das Appellationsgericht hat diese Amts-Justruction öffentlich tundzumachen, und sich mit dem dortigen Gubernium über den Tag zu verständigen, an welchem bieselbe in Wirksamkeit zu treten hat.

b) Regiments-Audifore bann gu einer neuen Bruffung burch bie Civil-Appellationtgerichte gu giefem find, wenn fie fogleich um eine Zanbartafffelle ober eine Ratfoftelle bei einem Magiftrate ber Saupfflebt ber Proving fic bemerken.

Bei niedrigeren Juftig-Rategorien und bei ber Ceneurreng um ein Eriminalamt überhaupt, beburfen auch Regimente-Aubitore feiner neuellichen Brufung.

Bo übrigens in jebem einzelnen Falle bie Berbienfte, Eigenschaften und bie Tauglicheit bes Bewerbers aus bem Militar-Auftissande mit Rudficht auf die anderen Mitconcurrenten obneblig näher zu beutheilen sind.

1837. Juni,

# Amts-Instruction

für bie

Landgerichte in Tirol und Borarlberg, in Civil-Rechtsgegenftanden.

### Erftes Sauptftud.

Bon ben Rlagen und anderen Gefuden und Unbringen.

S. 1.

Jeden Tag ber Woche, die Ferialtage ausgenommen, sind die Parteien berechtiget, von 8 bis 12 Uhr Wor- und von 3 bis 7 Uhr Nachmittag vor dem Landgerichte zur Andringung von Klagen oder anderen Gesuchen in Parteisachen zu erscheinen, und das Landgericht darf sie nur bei wichtigen und gesetlichen Berhinderungsursachen zum Erscheinen auf einen anderen zu bestimmenden Tag verweisen.

6. 2

Will eine Partei eine Klage mündlich andringen, so hat sie der Landrichter, oder nach seiner Unordnung sein Adjunct, oder ein anderes für das Civil-Nichterant geprüftes und beeidigtes Individuum, nach Anhörung der Geschichterzählung und des Begehrens, dem Protofoldführer in die Feder zu dictiren, und dabei jenes, was die bestehende allgemeine Gerichtsordnung rücksichtlich der Klagen vorschreibt, genau zu beobachten. Iede mündliche Klage ist auf einen eigenen Bogen zu schreiben, und nachdem sie dem Kläger vorzelesen worden, von diesem, von dem Landrichter oder seinem Stellvertreter und von dem Protofolssührer zu unterschreiben, gemäß dem Formulare 1.

§. 3.

Wenn der Kläger sich in der mündlichen Klage auf Originalurkunden stüket, werden ihm diese, in soweit er sie nicht dem Gegentheile will mittbeilen lassen, nach der Aufnahme der Klage zurückgestellt, mit dem Auftrage, daß er davon Abschriften auf Stämpelpapier machen lasse, und diese längstens innerhalb acht Tagen in die Landgerichtskanzlei so gewiß dringe, als widrigens angenommen werden würde, daß er die Klage ausgegeden habe, wobei ihm jedoch freigestellt bleibe, sie von Neuem vorschriftsmäßig anzubringen.

S. 4.

Auf eben biese Art wird auch jedes andere mundliche Anbringen aufgenommen, welches von einer Partei entweder in dem mundlichen Berfahren eines Retchsstreites, ober auch in nicht streitigen Rechtsgeschaften angebracht wird.

#### Bweites Sauptitud.

Bon bem Ginreidungsprotofolle.

6. 5.

Alle foriftlichen Rlagen und andere Gefuche in Streitsachen, wie in Rechtsgeschäften außer Streit, alle Decrete und Berordnungen bes Obergerichtes, und

überhaupt alle an bas gandgericht gerichteten Schriften muffen jum Ginreichungsprotofolle gebracht, und in basfelbe eingetragen werben. 1838. Juni.

#### 6. 6

Nicht minder werden auch alle im Amte aufgenommenen mundlichen Klagen und andere Anbringen, und so auch alle Tagsabungsprototolle in Streitsachen, und in nicht fireitigen Rechtsgeschäften in das Einreichungsprototoll ber Ordnung nach eingetragen und nummerirt.

Auf eben diese Art ist auch zu versahren, wenn das Landgericht nothwendig findet, Jemand um die Erfüllung einer Obliegenheit zu betreiben; es ift in diesem Falle auf einem Bogen die Bemerfung des Saumsals zu schreiben, dieser Bogen zum Einreichungsprotokolle zu bringen, und sohin geeignet zu erledigen.

#### S. 7.

Damit das Einreichungsprotokoll mit guter Ordnung gesührt, und auch der übrige Geschästsgang gehörig geleitet werden könne, ist nothwendig, daß die Worschriften der allgemeinen Gerichteordnung genau beodachtet werden, und daß dem Wichristen der allgemeinen Gerichteordnung genau deodachtet werden, und daß dem Andjede von einer Partei überreichte Schrift, und jedes Protokoll eines mündlichen Andersgebe von Außen, nebst dem in den schriftlichen Eingaben anzusührenden Namen des Gerichtes, die vom Gesehe bestimmte Benennung des Inhaltes, d. B. Alage, Einrede, Replik, Duplik, Gesuch u. f. w., serner den Namen, Junamen und Stand jeder Partei, ihren Wohnort, endlich auch den Streitgegenstand anzeige. In den Gesuchen, die seine Sasschäftliche Einsicht der Urtunden, um die Aussachen um Frisverlängerung, um gerichtliche Einsicht der Urtunden, um die Aussachen eines Gides, eines Zeugenverhöres, oder eines Besundes durch Kunstverständige, um Personalarrest, Werbot auf sahrende Güter oder Sequestration, um wirkliche Execution, um Schähung, um Verseing und ber Gegenstand anzuzeigen, gemäß einigen Weispielen in dem Formulare II.

#### S. 8

Das Einreichungsprotofoll wird von einem Beamten bes Landgerichtes nach ber Bestimmung des Landrichters geführt. Es muß täglich von 8 bis 11 Uhr Worund von 2 bis 5 Uhr Nachmittag offen siehen. Davon sind auch die Sonn- und gebotenen Feiertage nicht ausgenommen, nur hat an solchen Tagen das Protofoll von 8 bis 11 Uhr offen zu bleiben. Der Landrichter hat aufzusehen, daß die durch bie Post eingelausenen Stücke bei dem Postamte in den Stunden, da das Einreichungsprotosoll offen ift, erhoben, und an dieses übergeben werden.

#### S. 9.

Der mit ber Führung best Ginreichungsprotofolles beauftragte Beamte hat teine Eingabe außer bem Amte anzunehmen, im Amte aber und mahrend ber Stunden, ba basselbe offen fieht, barf er unter teinem Borwande bie Annahme eines Studes verweigern.

# S. 10.

Der Gerichtstag ift nach ben bestimmten Gerichtsstunden bemessen. Daher kann eine Schrit, welche von einer Partei erft nach dem Auskause ber zur Offenhaltung bes Einreichungsprotokolles bestimmten Stunden, wenn auch zu handen bes Landrichters selbst, überreicht wird, unter bem Tage der Ueberreichung nicht mehr, sondern erst unter dem folgenden Tage in das Sinreichungsprotokoll eingetragen werden.

Distress by Google

§. 11.

Gine zum Ginreichungeprotofolle icon übergebene Schrift tann unter teinem Borwande mehr zurudgenommen, sondern fie muß nach gesehlicher Borfchrift er-lebiget werben.

S. 12.

Der mit der Führung des Einreichungsprotofolles beauftragte Beamte ift schulbig, die ihm überreichte Schrift ohne ben minbesten Aufschub, und wenn es ausbrucklich verlangt wird, felbst in Gegenwart des Ueberreichenden mit der Zahl zu bezeichnen, die ihr nach der Erdnung der geschehren Ueberreichung zusommt. Diese Zahl ist vom 1. Jänner die lehten December fortlausend. Der Protofolist hat alle Gorgsatt zu tragen, daß tein Berfoß und teine Doppel- oder Bruchzahl und teine Ueberspringung von Zahlen unterlause. Die Zahl ist auf der überreichen Schrift von außen unter den Rubriten sichtbar anzuschreiben, und dabei ift auch der Tag, der Monat und das Jahr der Ueberreichung anzumerten.

§. 13.

Bill Jemand einen Beweis über bie geschehene Ueberreichung einer Schrift erlangen, so hat er auf einem eigenen Blatte die Abschrift der Rubriken der überreichten Schrift mitzubringen, der Protokollift ift in solchem Falle verpstichtet, diese Abschriebene Endbemer er sie mit dem Originale gleichlautend befunden hat, mit derselben Einreichungsgahl zu bezeichnen, darauf eben so den Tag, den Monat und das Jahr der Ueberreichung anzumerken, auch seine Unterschrift beizusehen, und der Partei auf ihr Berlangen auch das nächst vorhergehende schon nummerirte Stüd zur Ansicht vorzuzeigen.

S. 14.

Nach dieser Bezeichnung der Stude hat der Prototolist dieselben sogleich in das Einreichungsprotofoll nach der Ordnung der fortlaufenden Zahlen einzutragen, und derein die Zahl, den Namen der überreichenden Partei und jene des Gegentheiles, oder das Gericht, oder jene andere Behörde, von welcher die Schrift eingelausen ist, endlich in gedrängter Kürze das Wesentliche des Gegenstandes anzumerten. Zu dem Ende ist ihm, wenn die Rubriten oder der Inhalt nicht schon von außen steht, erlaubt, den Umschlag des Stüdes zu eröffnen, doch so, daß das Siegel unverlegt bleibe. In diesem Falle hat er den Umschlag mit derselben Zahl, wie das Stück stück stude sie eröffnen, odlte der Umschlag mehrere Stück enthalten, so ist jedes derselben mit einer eigenen Zahl zu bezeichnen, und auf dem Umschlage sind alle diese Zahlen anzumerken.

S. 15.

Sollte die Ueberschift des Stüdes zu eigenen handen des Landricters lauten, so ist dem Protofolissen nicht erlaubt, es zu öffinen, sondern er hat auf dem Umschlage die dem Stüde gebührende Protofolizabl, in dem Einreichungsprotofolie aber nehst der Jahl die Worte: an den hern vern Landrichter, anzuschreiben, und zureichenden Raum offen zu lassen, um den Inhalt, sodald das Stüd zurücksommt, anzeigen zu können. Das Stüd ist dann ungesaumt dem Landrichter zu übergeben. Kinder biefer aus gegründeten Ursachen nothwendig, den Inhalt des Stüdes geheim zu halten, und darum dassselbe nicht zum Protofolie zu geben, so sind in diesem unter die Zahl die Worte: nicht zum Protofolie zu geben, so sind in diesem unter die Zahl die Worte: nicht zurück getommen, zu sehen, so sind in diesem unter die Zahl die Worte: nicht zurück getommen, zu sehen.

S. 16.

1838. Juni.

Menn in Gemäßheit ber Gerichtsorbnung ein Stud mehrfach und mit mehreren Rubrifen überreicht wird, so ift auf jedes Gremplar und jede Rubrif bieselbe Zahl und übrige Bezeichnung zu sehen, in dem Ginreichungsprotofolle aber wird das Stud nur einmal vorgetragen, und zur Seite angemertt, baß es aweisach oder breisach und mit wie vielen Rubrifen es überreicht worden.

Der Prototollift hat auch nachzusehen, ob alle in bem Stude angeführten Beilagen wirflich beigeschloffen seien. Findet er baron einen Mangel, so hat er bieß auf bem Stude von außen und auch im Prototolle zu bemerten.

6. 17

Auf eben biefe Art find die mundlichen Ragen und andere Anbringen, bie Tagfahungsprototolle und die Betreibungsbogen, fobald fie jum Prototolle gelangen, (S. 6) gu bezeichnen und einzutragen.

S. 18.

Die Stude find in bas Ginreidungsprototoll ohne Aufschub einzutragen, baber ift bent mit desfelben Fubrung beauftragten Beamten nicht erlaubt, vor vollendeter Eintragung aller Eingaben besselben Tages ben Amtsort zu verlaffen.

S. 19.

Bollte Jemand mit einer Schrift auch ein Depositum übergeben, so ift jene jum Ginreidungsprotofolle nicht anzunehmen, senbern die überreichende Person ift anzuweisen, fie be habe sich damit an ben Landrichter selbst, oder bei bessen Berbinberung an feinen Stellvertreter zu wenden, und es ift sich bann zu benehmen, wie unten in dem Capitel von den Depositen vorgeschrieben wird.

S. 20.

Wird jum Ginreidungerrotolle bas Teftament eines Verfierbenen überreicht, so hat ber Pretolollift basfelbe, ohne es ju öffnen, und so, nie er es empfangen hat, bem Lanbrichter einzuhandigen. Diefer ichiedt es, nach vorgenommener vorschriftmäßiger Publigitung gum Ginreichungepretelolle gurud, wo es gleich jebem anderen Stude eingetragen wirb.

S. 21.

Jum Einreichungsprototolle hat man sich großer gebruckter Bogen zu bebeinen, von biesen wird ein mäßiges leicht zu behandelndes heft, nach bessen Ausfüllung ein zweites, und hoften bis zum Ende bes Jahres gebiltet, wo bann alle biese hefte in ein Buch vereiniget werben. Jeden Tag hat bie Eintragung zu Unsang bes nächssolgenden Blattes zu geschehen, auf welchem nach dem Worte: Einreichung sprotofoll ber Tag, der Monat und bas Jahr, an Ferialtagen auch das Wort: Ferialtag angeschrieben wird.

Auf bem Blatte jenes Tages, an welchem fein Stud eingelaufen ift, wirb

eben bieß mit ben Borten: Dichts eingelaufen, angezeigt.

Wenn an einem bestimmten Tage, ober in ber Folge fich ber Fall ereignen sollte, baß tein Stud eingereicht wurde, also "Nichts eingelaufen" hingeschrieben ware, ist nicht nothmenbig, tas ganze Blatt leer zu lassen, obdenne es soll, nachem eine Linie gleich unter ber Unterschrift tes Landrichters gezogen war, mit Arsehnng bes solgenden Tages das Sinreichungsprototoll sortgesett werden.

S. 22.

Jebes Blatt bes Ginreichungsprotofolles hat nach bem Formulare III folgende Rubrifen und Colonnen zu enthalten:

47 \*

- 1. Die fortlaufenbe Bahl ber überreichten Stude (§. 12).
- 2. Die Namen ber Parteien und ben Gegenstand bee Studes (§S. 14 und 16).
  - 3. Den Tag ber Erlebigung und ben mefentlichen Inhalt berfelben.

4. Den Tag ber Buftellung.

Ferner ift ein alphabetisches Register bes Protofolles zu führen, in welches aber nur ber Name ber Parteien, von welchen Stude eingelaufen sind, mit Beisehung ber Bahl bes Protofollsblattes, auf welchem bas Stud vorsommt, nicht aber auch die Jahl bes Studes einzutragen ift. Kommen in der Folge von derselben Partei mehrere Stude vor, so ist es genug, bei dem schon registrieten Ramen auch die Jahlen ber Protofollsblätter, auf welchen diese Stude flehen, anzumerten.

Diefe Bormerlungen im Register hat ber Protofollift von Tag ju Tag, bevor er bas Umt verlaßt, ju machen.

§. 23

Jeben Tag, nachdem bie Eintragung aller in ben vor- und nachmittägigen Stunden eingelaufenen Stücke vollendet ift, muß das Protokoll dem Landrichter übergebem werden, der unter bem letten Stücke fein "Besehen" und seine Unterschrift beiset, so, daß unter biesem Tage kein Stück mehr eingetragen werden könne.

§. 24.

Der mit ber Führung bes Einreichungsprotofolles beauftragte Beamte hat bafür zu forgen, daß Stücke, welche eine Berfügung auf der Stelle ersordern, dem Landrichter sogleich übergeben werden; die übrigen sind ihm, in soferne er sie nicht früher absordert, nach vollendeter Registrirung zu übergeben.

§. 25.

Ueber jene Stude, die bem Landrichter nach §. 15 verschloffen übergeben worden sind, und bie er jum Protofolle jurudzugeben nicht für gut gesunden hat, hat er seihft eine eigene Wormertung mit fortlaufender Jahl, unter welcher die Bahl bes allgemeinen Ginreichungsprotofolles anzuschreiben ift, zu führen, und ben Gegenstand, die Ursache ber Zurüchaltung, und was er darüber versigt hat, an zumerken, um sich zu jeder Zeit bei dem Cbergerichte beshalb ausweisen zu können.

# Drittes Sauptftud.

Bon ber Erledigung ber eingelaufenen Stude.

S. 26.

Sobalb ber Landrichter ein eingelaufenes Stud zur Erlebigung erhalt, hat er vor Allem zu erforschen, ob nicht irgend ein personliches Werhaltniß ihm die Berbinblichfeit auslege, sich ber Ausübung des Richteramtes zu enthalten.

Diefe Berbindlichfeit liegt ibm in ben folgenben Fallen ob:

- 1. Wenn ihm von bem Ausgange ber Rechtsfache ein unmittelbarer ober mittelbarer Bortheil ober Schaben jugugeben hat;
  - 2. wenn bae Befcaft feine Bemalin, ober
  - 3. einen feiner Bermandten in auf- ober absteigender Linie;
- 4. eines feiner Gefdwifterfinder, ober einen in noch naberem Grabe Bermanbten;
  - 5. einen in eben biefem Grate Berfcmagerten, ober endlich

6. eine Partei betrifft, mit welcher er in großer Feinbicaft lebet;

1838. Juni.

7. in ben Rechtsfachen, in welchen er ehebor einem ber beiben Theile in ber Eigenschaft eines Abvocaten, Bertreters ober Confulenten Beiftand geleiftet hat;

8. in den Rechtssachen, in welchen der für den einen oder anderen Theil einschreitende Abvocat, Bertreter oder Gewalthaber mit ihm in einem hiervor zu 3, 4 und 5 bezeichneten Grade verwandt oder verschwägert ift, und

9. wenn ber Lanbrichter Glaubiger oder Schuldner einer ber beiben Parteien ober ihres Abvocaten, Bertreters ober Gewalthabers ift.

Wenn sich ber Landrichter in einem biefer Fälle befinden follte, hat er ungefäumt benselben nach geschehener Einvernehmung ber Parteien, wegen Delegirung eines benachbarten Landgerichtes bem Appellationsgerichte anzuzeigen.

§. 27.
In der Regel ift jedes Stud, worüber nicht eine Entscheidung durch förmliches Urtheil zu ergeben hat, oder welches nicht eine längere Erörterung erfordert, mit der möglichen Beförderung, und längsens innerhald brei Tagen nach seiner Uebergabe zum Einreichungsprototole, die Processe aber, sowohl die mundlich als die schriftlich verbandelten, und die aur endlichen Entscheidung reisen Wormund-

schafts- und Curatels-Nechnungen sind längstens innerhalb breißig Tagen, nachdem sie jum Ginreichungsprotofolle gekommen sind, zu erledigen.

Die Processe sind nach ber Zeitordnung, in welcher sie geschloffen ober inrotulirt wurden, zu entscheiden, boch ist denjenigen Processen der Borzug zu geben,
an deren ehester Entscheidung sehr gelegen ift. 3. B. bei welchen es sich um den Unterhalt, um Personalarrest. Berbot auf sahrende Güter oder Sequestration
handelt, wenn davon die Beendigung einer Erbsabhandlung oder einer Concurssach abhängt, oder wenn aus besonderen Umftänden durch den Aufschub dem einen oder dem anderen Theile ein empsindlicher Nachtbeit zugeben konnte.

S. 28.

Bei der Erledigung ist der Landrichter verpflichtet, die Stücke und ihre Beilagen mit aller Aufmerksamteit zu durchlesen, die Sache auf das Reifste zu erwägen, und mit der gewissenhaftesten Unbefangenheit zu entscheiden, so, daß er sich vor Gott und dem Landesfürsten, wie es sein abgelegter Diensteib ersorbert, von aller Verantwortlichteit frei finde.

S. 29.

Benn die Erledigung durch förmliches Urtheil, durch Bericht oder Ersuchschen, durch ein Edict oder Decret geschieft, eben so, wenn sie zwar in einem auf das Stück zu sehnen Bescheibe besteht, dadurch aber ein streitiger Gegenstand entschen, den Parteien eine Instruction ertheilet, oder eine Sache umständlich auseinander geseht wird, so ist immer ein Aussia auf einem besonderen, in zwei Spalten zusammengelegten Bogen oder Blatte zu entwerfen, darauf ist oden lints die Jahl des Einreichungsprototoles, dann der Name der Parteien und der Gegenstand, rechte aber die Erledigung genau mit den Worten, wie sie abzuschen und auszusertigen ist, zu sehen. Dabei wird, wo es nöthig ist, auszedrück, od die Justellung an Jemand zu eigenen hand zu geschehen habe, auch ist die Form, in der die Aussertigung zu geschehen hat, zu bestimmen, und zur Seite anzumerken, welche Ucten beizuschließen seien.

Bei förmlichen Urtheilen find die Entscheidungsgrunde abgesondert vorauszuschien. Geschieht aber die Entscheidung durch ein Decret, oder durch einen auf das Stud zu sehenden Bescheid, so sind die Entscheidungsgrunde demfelben einzuschalten, den Fall ausgenommen, wo der Gegenstand eine sehr umftändliche Dar-

48

1838. fiellung ber Gründe erforbert. Alle folde Entwurfe (Concepte) find von bem Juni. Landrichter jum Beweise seiner Genehmhaltung zu unterschreiben, und ohne biese Unterfdrift barf fein Stud ausgesertiget werben.

Für Erledigungen durch auf das Stud zu sehende Bescheibe (Indorsate), welche bloß die Ordnung bes Berfahrens betreffen, ift es nicht nöthig, einen eigenen Entwurf zu machen, sie tonnen in vorgeschriebener Form sogleich auf ein Exemplar bes überreichten Stüdes geschrieben, sie mussen aber da immer vom Landrichter selbst unterschrieben werben.

§. 30.

Bei Bestimmung der Form der Aussertigung, nämlich ob sie durch Bericht, durch Note, durch Ersuchschen. durch Urtheil, durch Decret oder durch Bescheid zu geschehen habe, hat das Landgericht sich nach den hier folgenden Regeln zu benehmen.

. 31.

Alle Anzeigen, Einbegleitungen, Aufflärungen, Gutachten und Rechtfertigungen, die an das vorgesetzt Appellationsgericht erstattet werden, sind in der Form eines Berichtes zu versassen, und es ift sich darin des Titels: Sochlöbliches Appellationsgericht zu gebrauchen.

Da die Landgerichte zugleich politische Behörden find, haben fie mit den ihnen vorgesetzen politischen Behörden auch über Justizgegenftände in Berichtsform zu correspondiren, und sich dabei der durch die politischen Gesetze vorgeschriebenen Titulatur zu bedienen.

S. 32.

Die Correspondenz mit den politischen und finanziellen Behörden, benen das Landgericht nicht untergeordnet ist, mit den Ständen und mit den General-Commanden, eben so auch jene mit anderen Militärbehörden, mit den Gollegialbehörden der ersten Instanz, mit den gesplichen Behörden und mit den verschiedenen politissen, sinanziellen und ftändischen Aentern wird durch Noten geführt, und es wird sich gegen die Länderstellen, die Stände und die General-Commanden des Titels: Hoch is blich — gegen die übrigen Behörden und Aemter des Titels: Löblich bedient.

S. 33.

An alle nicht collegiale Juftiz- und an die übrigen öffentlichen Behörden wird durch Erfuchschreiben geschrieben, und der Titel: Löblich gegeben.

§. 34.

Rudfichtlich ber Aussertigungen in Form eines Urtheiles find die bieg-fälligen Borfdriften ber Gerichtsordnung gu beobachten.

S. 35.

In ber Form von Decreten hat das Landgericht die folgenden Erlebigungen zu erlaffen:

- a) alle Berordnungen und Eröffnungen, die von Amtswegen an untergeordnete Beamte ober an Parteien ergeben;
- h) jede Erledigung über das Anbringen einer Partei, wenn biefes zur Mittheilung an eine andere Partei nicht geeignet, wohl aber zum Belege einer Berhandlung in der Registratur aufzubewahren ift;
- e) jebe Gröffnung einer Entideibung ber Oberbeborben an bie Barteien;
- d) die an die Parteien zu erlassenden Erledigungen über die Berichte der von dem Landgerichte bestellten Commissare, oder über Mittheilungen von auderen Gerichten oder anderen öffentlichen Bebörden;

e) jene Entscheibungen, welche, indem fie nach §. 29 auch die Grunde enthalten muffen, zu weitschichtig fint, als baß fie auf bas Stud felbst geschrieben werden könnten.

1838. Juni.

# §. 36.

Ueber jede von einer Partei überreichte Schrift, worüber nach der Gerichtsordnung nicht ein Urtheil zu schöpfen ift, geschieht die Erledigung vermittelst eines auf das Stück selbst zu segenden Bescheide Se; wurde darüber eine Tagsagung angeordnet, so wird auch die weitere gerichtliche Berfügung, wo diese kein Urtheil ift, auf dieselbe Schrift wieder in Form eines Beschiebes gesett. Dem zu Folge werden in der Form von Bescheide ausgesertiget die Erledigungen:

a) über alle Schriften ber Parteien, im Laufe bes Processes bis zum Endurtheile, welche bem Gegentheile zugestellt werden müssen, wobei zu bemerken ist, daß die Protofolle über mündlich angebrachte Klagen und Gesuche als Gerichtsacten in der Registratur aufzubewahren sind, und daß für den Gegentheil eine genaue Abschrift, für den Kläger oder Gesuchselter aber bloß eine Rubrit, nämlich eine Abschrift der äußeren Bezeichnung des Protofolles, der Zahl des Einreichungsprotofolles und der Anzeigung des Uederreichungstages versaßt, und auf diese Abschriften von außen die Erlebigung aesetzt wird;

b) über alle Befuche im Grecutionszuge ;

- c) über alle von einer Partei überreichten Gefuche, es fei in Streitsachen ober in nicht ftreitigen Gefchaften, welche berfeiben ohne eine Bustellung an eine andere Partei gurudgestellt werden;
- d) über Gesuche in nicht ftreitigen Rechtsgeschäften, die vor ber Entscheibung einer anderen Partei um ihre Aeußerung jugefertiget werben.

§. 37.

Der Form, ben Bescheib auf ein schon mit einem früheren Bescheibe bersehenes Stud zu feben, bat man fich in ben folgenben Fallen zu bebienen :

a) wegen Erftredung ober Wieberanordnung einer Tagfagung, ober Berweigerung berfelben;

b) wegen Ginleitung bes fdriftlichen Berfahrens;

- e) über bie gerichtlich vorgenommene Ginficht ber Driginglien :
- d) megen Beibringung neuer Bebelfe;
- e) wegen Bulaffung einer Schlufrebe;

f) über einen von einer Partei abgelegten Gib;

g) bei Entscheidungen über 3wischenstreite, und jur Justellung gerichtlicher Bertrage, wenn sie andere burch ihre Weitschichtigfeit fich nicht vielmehr zu einem besonderen Decrete eignen.

§. 38.

Die Landgerichte haben in ihren Erlebigungen ben Titel Berr und Frau ben folgenben Bersonen gu geben :

- a) allen, welche ale in- ober ausländische Ebelleute anerkannt find;
- b) allen, welche mit einem Militar- ober Civilorden ber Monarchie gezieret find;

e) ben Officieren ber f. f. Armee;

- d) allen f. f. und ftanbifden Beamten ohne Unterfchieb, boch mit Ausnahme bes Dienerfchaftspersonales bei ben Beborben und Uemtern ;
- e) ben Beamten ber politifch-olonomifchen Magiftrate mit Secretars- ober noch boberem Range ;
- () allen Beiftlichen ohne Unterfchieb;
- g) allen, welche bie Doctorsmurbe befigen.

48 •

1838. Rudfichtlich ber Frauen und Witwen ift sich nach bem Charafter bes Juni. Mannes, und bei benjenigen, welche öfters sich verehelichet haben, nach jenem bes letzten Mannes zu richten.

# Biertes Sauptftud.

Bon ber Musfertigung und Buftellung ber Erlebigungen.

#### S. 39.

Der Landrichter hat die erledigten Stücke von Beit zu Beit ohne Aufschub bem das Ginreichungsprotofoll führenden Beamten zu übergeben, damit er den Tag und den Inhalt der Erledigung nach §. 22 in sein Protofoll eintrage, und sohin die unaufschiebliche Aussertigung durch das Kanzleipersonale, nachdem von ihm oder von einem anderen dazu bestellten Beamten das Ersorderliche wegen der zu beziehenden Tare und des zu gebrauchenden Stämpelbogens bestimmt sehn wird, besorge.

#### S. 40.

Das Kanzleipersonale hat sich jeden Tag von 8 bis 12 Uhr Bor- und von 3 bis 7 Uhr Rachmittags pünctlich in der Kanzlei einzufinden, und ohne Weigerung und mit allem Eiser die ihm ausgetragenen Arbeiten zu verrichten. Un Sonn- und gebotenen Feiertagen kann der Landrichter, außer in deingenden Fällen, diesem Bersonale abwechselnd erlauben, von der Kanzlei wegzubleiben.

# §. 41.

Ein Bericht erhält obenan ben Titel nach ber Borschrift bes §. 31, am Ende seines Inhaltes solgt das Datum und die Unterschrift des Landrichters allein. Bon außen wird er auf der einen Spalte gleich einer Parteischrift rubricirt; es werden nämlich die Stelle, an die er gerichtet ist, dann das Wort: Bericht, sohin der Name des Landgerichtes und mit wenigen Worten der Gegenstand, den er betrist, endlich in Kürze auch die beigeschlossenen Actenstücke angezeiget, gemäß dem Formulare IV. Ist der Bericht nicht von dem Landrichter selbst versatie worden, so wird er von außen unter der Audrif auch von jenem Beamten, der ihn versati dat, unterschrieden.

#### S. 42.

Gine Note (§. 32) enthält oben bas Bort Note, am Ende des Inhaltes bie Borte: Das f. f. (graflich R.) Landgericht zu R., bas Datum und am Ende der erften Seite die Abresse an die Behörde, an welche sie gerichtet ist, auch in den Noten unterschreibt sich der Landrichter allein, nach dem Formulare V.

### §. 43.

Bei ber Ausfertigung eines Ersuchschreibens, eines Urtheiles ober eines Decretes ift obenan ber Rame ber Behörbe ober der Bartei, an die das Stüd zu fommen hat, nach dem, nicht bloß auf die eine Spalte, sondern durchauß zu schreibenden Inhalte aber sind die Worte: Won dem t. t. (gräslich R. R.) La nd gerichte zu R., nebst dem Datum zu seizen, endlich unterschreibt sich in der Mitte der Landrichter, und weiter unten rechts der Actuar oder ein anderer Subalternbeamte. Auf eben diese Art werden auch die Sbicte unterschreichen.

# §. 44.

Die Berichte und die Noten sind in einen Umschlag, die Ersuchschreiben, die Urtheile und die Decrete sind durch Zusammenbiegung, alle diese Aussertigungen aber sind mit dem Amtssiegel zu verschließen, und von außen ist die Abresse und bie gehörige Zahl des Einreichungsprotofolles anzuschreiben.

S. 45.

1838. Juni.

So oft ber Landrichter frant ober abwefend ift, sind alle bisher (§§. 41, 42, 43) erwähnten Ausfertigungen von dem seine Stelle vertretenden Beamten zu unterschreiben, der aber immer die Ursache mit den Worten: Wegen Krantheit oder wegen Abwesenheit des Herrn Landrichters anzusühren hat.

S. 46.

Ein Bescheib wied auf bem Ruden ber von einer Partet überreichten Schrift, eber, wenn es eine mündlich angebrachte Alage oder Bitte ift, der hiervon nach s. 36 verfasten Albschrift abgeschrieben. Der Bescheid wied bei mehrsach überreichten Schriften auf jedes Exemplar und auf jede Rubrit, wenn diese anderen Parteien zugustellen sind, geseth. Dird aber das mehrsach überreichte Gesuch dem Ueberreichenden zurückgestellt, so wird der Bescheid nur auf Ein Exemplar gescheiben, obschool auch die übrigen zurückgesstellt werden. Rach dem Inhalte des Bescheides folgen die Borte: Bon dem t. f. (grässich R.) dan der ihr auf Borschrift des g. 29 von dem Landrichter schon unterschrieben sind, bloß von dem Actuar oder einem anderen hierzu bestellten Unterbeamten unterschrieben. Dabei versieht sich, daß die Bescheibe, mit welchen die Execution bewilliget wird, nach der Borschift der allgemeinen Gerichtsordnung auch mit dem Amtssiegel versehen werden müssen.

S. 47.

Ein zweiter auf basfelbe Stud zu segenber Bescheib wird eben fo nach bem früheren auf bem Ruden bes Studes geschrieben, doch ift immer auch die Bahl des betreffenden Tagsabungsprutofolles beizusehen.

S. 48.

Jebe Ausfertigung ift vor bem Unterschreiben burch bie Unterbeamten bes Landgerichtes mit ihrem Aufsabe qu collationiren, und es sind die in die Abschifte eina eingeschichenen Fehler zu verbessern. Auch ber Landrichter ober sein Stellvertreter hat vor dem Unterschreiben die Abschrift zu überlesen, um fich von der Genauigfeit seiner Untersoamten zu überzeugen.

S. 49.

Sobald alle zu einer Nummer gehörigen Aussertigungen abgeschrieben und unterschrieben sind, hat ber hierzu bestimmte Beamte sie sogleich in einem gedruckt in Bereitschaft zu haltenben Zustellungsbogen nach bem Formulare VI einzutragen. In benselben Bustellungsbogen tönnen, in soweit es nöthig ift, und ber Raum es zuläßt, mehrere Nummern eingetragen werben. Es ist aber nicht nöthig, daß bie Sintragung nach ber Ordnung ber Nummern geschehe, sonbern sie geschieht von Beit zu Zeit, so oft eine Aussertigung gang vollenbet ift.

S. 50.

Die Eintragung in den Zustellungsbogen geschieht, wie folgt: In die erste Columne wird die Prototoliszahl tes Stücks geseht; ift die zugufellende Berordnung ein zweiter auf das Stüd ertheilter Bescheit, so ist nicht die frührer Zahl des Stüdes, sondern jene des zweiten Bescheides anzusepen; in die zweite Columne fommt das Datum der Erledigung dieser Nummer, und in die dritte die Eigenschaft des Stüdes, z. B. Bescheid auf dem Stüde, Bescheid auf Rubrit, Decret, Sdiet, Ersuchsareiben, Bericht u. f. w.; in die vierte Columne der Name Desjenigen, dem die Zustellung zu machen ist, und es muß, wo es nötbig ift, beigeseht werden: "zu eigenen Handen," was auch im Beschei der Decrete selbst auszuhrücken ist.

Digitized by Google

S. 51.

Da biefe Zufiellungsbögen auch jur Rechtfertigung für bie Kanzlei, baß alle burch bie Erledigung verorbneten Ausfertigungen wirklich vollzogen worben seien, bienen muffen, so sind in biefelben nicht bloß bie an Parteien zuzustellenden Ausfertigungen, sondern auch die anzuschlagenden Sdicte und so auch die Ersuchschreiben, Noten und Berichte, deren Beforderung burch die Post oder auf eine andere Urt geschieht, einzutragen.

S. 52.

Sobalb ein ober mehrere Zustellungsbogen zu Stande gebracht find, werben biese Bogen und mit benselben alle ben Parteien zuzustellenden Stude, die Ericte und was an andrer Behörden ergeht, und so auch die an die antangenden Parteien zurudzustellenden Gremplare dem betreffenden Gerichtsbiener übergeben, und bieser hat den Empfang ber Stüde auf dem Zustellungsbogen selbst zu bescheinigen.

S. 53.

Der Gerichtsbiener hat benfelben Tag, an welchem er die Stude empfängt, und wenn das nicht möglich ware, langftens ben barauf folgenden Tage die Anschlagung ber Edicte an ben bagu bestimmten Orten, und die Bustellung der Stüde an die Barteien nach der Borfchrift ber Gerichtsorbnung zu vollzieben.

S. 54.

Der Berichtsbiener bat bei ber Buftellung eines Studes an eine Bartei gu gleicher Beit auf bas Stud felbft unmittelbar unter bem Befdeibe, ober, wenn es verschloffen ift, unter ber Abreffe, Tag, Monat und Jahr, bas Wort "jugeftellt", und ben Ramen ber Bartei, an welche bie Buftellung gefdiebt, anzuschreiben, und feine Unterschrift beigufegen. Er bat ferner von ber Partei, an welche bie Buftellung gefdiebt, in ber funften Columne bes Buftellungsbogens, in gleicher Linie mit ihrem bort flebenben Ramen, bas Datum ber Buftellung und ihre Unterfdrift eigenbandig beifegen zu laffen. Ronnte bie Bartei nicht fcreiben, fo bat ber Berichtsbiener, mo es leicht thunlich ift, einen bes Schreibens funbigen Beugen berbeigurufen, und biefer hat bas Datum, ben Ramen bes bes Schreibens untunbigen Empfangers und feine eigene Unterfdrift beigufeben. Auf bem Duplicate, meldes bem Ueberreicher gurudgeftellt wirb, ift bie an ben Gegentheil gefchehene Buftellung bes Gremplares und allenfalls jener Rubriten, fowie ber etwaigen Beugenvorrufungen auf bie bierbor bestimmte Urt anzumerfen, und es folgt baraus bon felbft, bag bas Duplicat an ben Ueberreicher erft nach ber an ben Gegentheil gemachten Buftellung gurudguftellen ift, mas ber Gerichtsbiener in bem Buftellungsbogen auf die oben vorgefdriebene Urt ju befdeinigen bat. Die Stude, welche bem Gerichtebiener gur llebergabe an bie Boft behandiget merben, bat er bem Poftamte unaufschieblich ju übergeben, wobei er von tem betreffenden Poftbeamten in bem Buftellungsbogen bie geschehene Uebergabe burch Beisebung bes Datums und ber Unterschrift beftätigen ju laffen bat.

Sobald alle in einem Buftellungsbogen enthaltenen Buftellungen verrichtet find, hat der Gerichtsbiener diesen an die Kanglei gurudguftellen, und am Ende bie Borte: Burudgeftell ben . . . mit seiner Unterschrift beizuseben.

§. 55.

Die gerichtlichen Sbiete sind immer in zwei Eremplaren kundzumachen, wobon bas erfie vor bem Gerichtsbaufe, bas zweite an einem anderen öffentlichen Place im Orte, wo das Landgericht seinen Sih hat, angeschlagen wird. Betrifft das Sbiet eine Berlassenschaft ober Concursmasse, und befindet sich der Bospnott des

Berstorbenen oder Werschulbeten in einer zwar unter demselben Landgerichte stehenden, aber von dem Gerichtssise verschiedenen Gemeinde, so ist ein drittes Exemplar auch in dieser Gemeinde an dem Orte, wo die Berordnungen der politischen Behörde angeheftet zu werden psiegen, anzuschlagen. Eben so ist ein drittes Exemplar des Versteigerungsedictes, wenn die zu versteigernde Sache sich außer dem Gerichtsorte besindet, auszusertigen, und in der Gemeinde, wo die Sache liegt, anzuschlagen. Auf Anlangen der Parteien, oder, wo der Landrichter es nüblich sindet, können auch mehrere, an verschiedenen Orten anzuschlagende Edictsexemplare ausgesertiget werden.

1838. Juni.

S. 56.

Der Gerichtsbiener hat auf jedes Ebict, das er anschlägt, unten die Worte: angeschlagen den . . . . und seinen Namen beizusehen; eben dasselbe hat er auch in der fünsten Columne des Zustellungsbogens an der gehörigen Stelle zu thun. Damit die am Gerichtsorte angeschlagenen Edicte nicht beschädiget oder gar abgerissen werden, ist dafür eine mit einem eisernen Gitter, durch welches jedoch die Edicte leicht gelesen werden können, und mit einem Schosse versperrte Tasel an der Mauer sessungen. Der Gerichtsdiener hat ferner die Pflicht, von Zeit zu Zeit nachzusehen, ob nicht irgend ein Edict beschädiget oder abgerissen wurde, wo sold ein Kall eintritt, hat er davon sozietigd dem Landrichter die Anzeige zu machen, damit dieser ungeschundt die Anschlagung eines anderen Eremplares versügen könne. Nach dem Auslause der Stictassisch der Gerichtsdiener das angeschlagene Edict abzunehmen, und mit einem kurzen Berichte an das Einreichungsprototoll zu übergeben, damit es bei den betressenden Acten in der Registratur ausbewahrt werden möge.

§. 57.

In den Fällen, wo das Geset die Einschaltung des Sbictes in die öffentlichen Zeitungsblätter verordnet, ist von der Kanzlei eine beglaubigte Abschrift
desselben mit der gewöhnlichen, von der betreffenden Partei einzuhebenden Sinschaltungsgebühr an daß Zeitungscomptoir der Provinz einzuschieten, und zwar
ohne Bergug, damit die ausgesorderte Partei an der ihr nach dem Gesetz zu
Statten kommenden Frist nicht gefährdet werde. Auf eben diese Art ist in den
Fällen vorzugechen, da entweder auf Anlangen einer Partei, oder weil der Landrichter wegen der Wichtigkeit des Gegenstandes es angemessen sindet, das Edict
auch in andere Zeitungen der Monarchie einzeschaltet wird.

€. 58.

Um die Reisen ber Gerichtsbiener und bie Koften ber Parteien so viel möglich zu beschränken, und zugleich ben Gang der Geschäfte zu beschleunigen, hat der Landrichter dafür zu sorgen, baß nach jeder Tagsahung, deren Erledigung sogleich geschehen kann, und teine weitschijdigtige Schreiberei ersordert, diese Erledigung auf der Stelle vorschriftmäßig ausgesertiget, und an die Parteien noch während ihrer Anwesenbeit zugestellt werde.

§. 59.

So oft der Gerichtsbiener wegen der Zustellung sich außer dem Gerichtsorte begeben muß, hat das Landgericht immer vorläusig zu bestimmen, von welcher Partel, und wie viel er an Meilengebuhr zu fordern habe, und dieß auf dem der zahlungspflichtigen Partei zuzustellenden Stude anzumerken.

S. 60.

Bon Beit zu Beit, wie ein Bogen gurudgefiellt wird, bat der mit Fuhrung bes Ginreichungsprotofolles beauftragte Beamte denfelben oben mit der vom Un-

Districtory Google

1838. fange bis jum Ende bes Jahres fortlaufenben Bahl au bezeichnen, und alle Buftellungebogen find aufammengelegt aufaubemahren. Much hat er von Tag ju Tag ohne Auffdub in bem Ginreichungsprototolle bei jebem überreichten Stude in ber baju geeigneten Columne bie Baht bes Buftellungsbogens anzumerten, aus welchem bie gefchebene Buftellung au erfeben ift.

S. 61.

Sinfictlid ber Brieffchaften, welche von bem Landgerichte auf bie Poft aufgegeben, ober bon biefer empfangen werben, ift außer ben borftebenben Unord. nungen auch jenes zu beobachten, mas burch bie befonderen Gefege in Bofffachen vorgefdrieben ift.

Wenn bas Landgericht ein Erfuchfchreiben ober ein anderes Actenftud an einen außer feinem Berichtebegirte gelegenen Ort, mit welchem feine Berbindung burch bie Boft befteht, ju verfenden bat, foll es fich baju berfelben Mittel bedienen, welche es in bem politischen Geschäftemege anwendet, und in Ermanglung berfelben einen eigenen Boten auf Roften ber Partei, Die es betrifft, abicbiden.

S. 62.

Berlangt eine Bartei Die Abschrift eines in ber Regiftratur bes Landgerichtes liegenden Actenftudes, fo bat fich biefe außer ben Fallen, mo bas Gefes bierwegen bie Ueberreichung eines eigenen Gefuches vorschreibt, barum munblich in ber Ranglei ju melben, wo von bem burch ben Landrichter biergu bestellten Beamten ein eigenes Bormertbuch nach bem Formulare VII bierüber geführt wirb. Die erfte Columne biefes Buches enthalt bie fortlaufenbe Bahl, bie zweite bas Datum bes Befuches, die britte ben Ramen bes Befuchftellers, bie vierte bas Actenflud, wovon eine Abschrift verlangt wird. Diefe Bormerfung ift fobalb möglich bem Landrichter vorzulegen, ber, wenn er feinen Grund finbet, bie Abichrift ju verweigern, in ber fünften Columne fein "Fiat" und feine Unterfdrift beifest. Ohne biefe Bewilligung bes Landrichters ift es nie erlaubt, Jemanden eine Abfdrift ju ertheilen, die Falle ausgenommen, wo foon bas Gefet ober ein richterlicher Befdeib befiehlt, auf Berlangen Abichrift ju ertheilen. Dad erhaltener Bewilligung bat ber Beamte bie Abfdrift forberfamft ju beforgen, am Enbe berfelben bie Gebuhr und feinen Ramen beigufeben, und fie ber anlangenben Bartet ju übergeben, in ber letten Columne bes Bormerlungebuches aber ben Tag biefer Erfolglaffung und bie Gebühr anzumerfen.

# Fünftes Sauptftud.

Bon ber Aufbewahrung ber Acten in ber Registratur.

S. 63.

Alle dem Berichtg überreichten Schriften, bie nicht in Folge ber Erlebigung an eine Partei ober an eine andere Beborbe wieder binausgegeben merben, und alle gerichtlich aufgenommenen Ucten find in ber Registratur aufzubewahren. Bur Beforgung berfelben neben feinen übrigen Gefdaften bat ber ganbrichter einen feiner Unterbeamten zu beauftragen.

Für bie Registratur ift ein eigenes gut verfichertes, mit Schriftfteffen verfebenes Bimmer nachft ber Ranglei gu mibmen.

S. 64.

Alle Acten find in ber Registratur ohne Bufammenbiegung und in offener Bogenform aufgubemahren. Gie merben in Abtheilungen, bezeichnet mit großen Buchflaben, bicfe in Fascitel, welche romifche Bablen erhalten, und biefe wieber in Um folage mit arabifchen Biffern eingetheilt.

1838. Juni.

§. 65.

Die Abtheilung wird nach ben hauptzegenftanben gebilbet, ungefahr auf bie folgende Art:

- A. Normalien, namlich alle von ben boberen Beborben eingelangten Directiv-Entschließungen, fie felen bann gebrudt ober geschrieben;
- B. bas Landgericht, fein Personal und fein Cocal insbesondere betreffende Acten :
- C. Proceffe, munbliche fomohl als fdriftliche;
- D. Concureberhanblungen;
- E. Erbsabbanblungen :
- F. Bormunbicafte- und Curatelegefcafte ;
- G. Ersuchschreiben, und auf diefelben fich beziehenbe Acten;
- H. Realrechte (Berfacbud), und bie barauf fich beziehenten Gefcafte;
- I. Miscellanes, zu welchen alle Gegenstande gerechnet werben, welche fich unter teine ber vorsiehenden Abtheilungen füglich bringen laffen.

S. 66.

Die zu einer Abtheilung gehörigen Acten werben in Fascifel vereiniget. Man beginnt mit dem Fascifel I. Sobald dieser einen hinlänglich großen, aber doch noch leicht zu manipulirenden Umfang erlangt hat, oder wenn man voraussieht, daß er durch die Acten, welche ben darin enthaltenen Umfalgen noch zuzuwachsen haben, gar zu groß werden durfte, bildet man einen zweiten Fascifel, und so fort. Da man leicht vorsehen kann, daß die zu einer Zweitenkung gehörigen Acten für einen Fascifel zureichen werden, so ift in der Abtheilung D für jeden Concurs ein eigener Fascifel zu bestimmen.

6. 67.

Jeber Fascifel hat vorne und rudwarts einen steisen Dedel von ber Größe eines Bogens, die zwischen biesen beiben Dedeln eingelegten Acten werden vermittelst eines starten, mit einer keinen Schaule versehenen Riemens zusammengehalten. Jeber Hascifel wird auf dem oberen Dedel mit der Jahreszahl, dem die Ablibeilung andeutenden Buchstaben, und mit der römischen Zahl des Fascikels, und zwar in großer Schrift bezeichnet; darunter wird die erste und die letzte Zahl der darin enthaltenen Actenstude oder Actenumschläge bemerkt. Das Formulare Vill enthält hiervon Deispiele.

S. 68.

Ein Umschlag besteht in einem Bogen weißen Papieres, in welchem alle in bem nämlichen Gegenstande erwachsenden Acten zusammengelegt werden. Auf den Umschlag seht man auch das Jahr, den Buchstaben der Abtheltung, die römische Bahl des Fascitels, die arabische Bahl des Kascitels, die arabische Bahl des Umschlages selbst, die Namen der Barteien und den betreffenden Gegenstand. Jeder Umschlag wird mit Dindschen in das Areng zusammengebunden, damit nichts daraus verloren werde.

S. 69.

Einzelne Actenstüde, welche mit feinem anberen mit verschiebener Ginreichungsprotofolls-Rummer bezeichneten Stude im Zusammenhange steben, bedurfen feines Umfolages, und sind rudwarts mit der Jahreszahl, dem Abbeilungsbuchstaben, dem Fascifelnummer und mit einer für jede Abtheilung fortlaufenden arabischen Zahl zu bezeichnen, damit jedes Stud eine eigene Registraturszahl habe, vermöge deren es, nach davon gemachtem Gebrauche, leicht in die

Dalland by Google

thm gehörige Stelle jurudgelegt werben tonne. Sat ein Actenftud Beilagen, so ift auf bemfelben bie Bahl feiner Beilagen anzumerken, und auch jebe Beilage rudwarts mit ber Bahl bes Studes zu bezeichnen.

S. 70.

Auch jedes Actenstüd und jeder Erledigungsbogen, der zu einem Processe, einem Concurse, einer Erbsabhandlung oder einer Bormundschafts- oder Curatelssache gehört, ist rudwärts mit der Jahreszahl, dem Abtheilungsbuchstaden, der Fascikelzahl und der Zahl seines Umschlages zu bezeichnen.

6. 71.

Bu Anfang eines jeden Jahres werden für jede Abtheilung neue Fascifel und neue Umschläge gebildet, jedoch nicht auch für die Processe, Concurse, Erbsabhandlungen und Bormunbschaftes oder Curatelssachen, deren Anfang in ein früheres Jahr fällt; denn alle zu einem dieser Geschäfte gehörigen Actenstücke sind in den Fascisel und Umschlag jenes Jahres einzulegen, in welchem es seinen Anfang genommen hat.

§. 72.

Jedes Jahr wird über alle in bemfelben zur Rezistratur getommenen Acten ein Register gebildet. Dieses besieht aus so viel heften, als Buchstaben des Alphabetes sind. Diese Hefteben aus mit Columnen gedruckten Bögen, nach dem Formulare IX, umd zu jedem wird die ersorderliche Jahl Bogen genommen. Jedes heft erhält auf der rechten Seite einen Duchstaben des Alphabetes, und alle hefte werden einstweilen so vereiniget, daß alle Buchstaben des Alphabetes auf der rechten Seite sichtbar seien; zu Ende des Jahres werden alle Hefte in ein sörmliches Buch zussammengebunden.

S. 73.

Bur die Gintragung ber Acten in bas Regifter ift als Regel zu beobachten, baß jebes Actenstud nach bem Anfangsbuchstaben einer ober mehrerer Benennungen (Schlagwörter), die geeignet find, ben Gegenstand ober Inhalt besfelben anzugeigen, eingetragen werbe.

S. 74.

In die erste Columne bes Acteuregisters wird der Gegenstand der Verordnung, in die übrigen Columnen aber der Abtheilungsbuchstabe, die Fascifelzahl, die Umschlags- oder Registraturszahl und die Zahl des Einreichungsprototolles gesett.

S. 75.

Bei vorfommenden mehreren Actenstüden, die denselben Gegenstand oder bieselde Person betreffen, ift es nicht nöthig, jedes specifisch unter dem Aufangsbuchstaben des Namens oder des Gegenstandes zu registriren, sondern es ist genug, wenn bei dem schon eingetragenen Schlagworte in der letten Columne von den binzugetommenen Actenstüden die Bahl des Einreichungsprotokolles angemerkt wird.

S. 76.

Für jeden Proces ift in dem Register eine Parthie zu eröffnen unter dem Anfangsbuchstaden des Ramens des Klägers, mit Unsübrung des Namens des Klägers selbst, des Bestagten und des Streitgegenstandes. Bei dieser Parthie ift in den gehörigen Columnen der Abtheilungsbuchstade, der Fascitel, die Zahl des Umschlages und in der letten Columne sind die Zahlen des Einreichungsprotofolies des laufenden Jahres von allen zu diesem Processe gehörigen Actenstaden anzuzeigen. Sind in einem Processe mehrere Kläger, so ist der Process

zwar unter bem Anfangsbuchstaben des Namens eines jeden derselben, zugleich mit Benennung des Beklagten und bes Streitzegenstandes zu registrien, die Registraturs- und Actenzahlen aber werden in den gehörigen Cosummen nur bei der Parthje bes zuerst genannten Klägers, nicht aber auch bei jenen der Mittläger beigeset; bei diesen ist es genug, sich bloß auf den Namen des ersten Klägers zu beziehen, z. B. "Siehe R. R.:" auf eben diese Art, nämlich mit bloßer Beziehung auf den Namen des Klägers, oder wo deren mehrere sind, des Erstgenannten aus ihnen, ist der Proces auch unter dem Kamen des Beklagten, oder wo deren mehrere sind, eines jeden derselben einzutragen.

1838. Juni.

S. 77.

Eben so wird in dem Register für jeden Concuréproces eine Parthie unter dem Ansangsbuchtaben des Namens des Berschuldeten eröffnet. Bei dieser Parthie sind alle auf den Concurs sich beziehenden und zur Registratur kommenden Uctenstüde anzumerken. Rücksichtich der Liquibations. und Borrechtsprocesse ift zugleich jenes zu beobachten, was von anderen Processen vorgeschrieben ist.

S. 78.

Auf eben biese Art wird in bem Register für jebe Erbsabhandlung und für jebe Wormundicaft ober Guratel unter bem Ansangsbuchtaben bes Ramens bes Erblassers ober bes Mündels ober Curanben nach ber Aufschrift auf bem Umschlage eine Parthie eröffnet, und in dieser werden alle zu solcher Berlassenschaft, Bormundicaft ober Curatel gehörigen Acten registriet.

S. 79.

Wenn ein Proces, ein Concurs, eine Erbsabhandlung ober eine Bormundschaft ober Curatel auch in dem folgenden Jahre noch fortdauert, so ift bei Registrirung des ersten dazu gehörigen Actenstüdes des laufenden Jahres in den betreffenden Columnen das Jahr, der Abtheilungsbuchstabe, der Fascitel und der Umschlag, wo die früheren Acten hinterlegt sind, und in der letzten Columne die Einreichungsprotofollszahl der Stüde des laufenden Jahres einzutragen.

§. 80.

Da die sichere Berwahrung ber Original-Testamente und anderer wichtigen Original-Urtunden, die bei dem Landgerichte hinterlegt bielben, eine besondere Borschie ersordert, so sind folde Original-Urtunden in einen eigenen Faksitel zusammenzulegen, mit mehrere Jahre ununterbrochen fortlaufenden Zahlen zu bezeichnen, und in der Registratur in einem verschlossenen Schranke forgfältig zu verwahren; auch ist darüber ein eigenes Register zu sühren. In dem Faksitel und Umschlage, wo die üdrigen, auf eine solche Urtunde sich beziehenden Acten liegen, ist ein Erinnerungsblatt einzulegen, welches die Zahl anzeigt, unter welcher die Urtunde in diesen Faksitel liegt.

§. 81.

Die Acten find mit aller Beförderung in die Registratur zu hinterlegen, und auf die vorgeschriebene Art zu registriren, so, daß dieß längstens innerhalb bes britten Tages, nachdem die Ausfertigungen zur Zustellung übergeben sind, geschehe.

S. 82.

Reben bem allgemeinen Register, von welchem bisher bie Rebe war, ift über bie Normalien auch ein eigenes alphabetisches Berzeichnis zu sühren, in welches jede Berordnung unter ben verschiebenen Schlagwörtern einzutragen ist, die am meisten geeignet sind, sie zu bezeichnen. Dabei ift jedesmal bas Jahr, ber Fascikel und die Registraturszahl anzumerken. Es ist nicht nöthig, dieses Register jedes

1838. Jahr neu anzulegen, basfelbe tann für mehrere Jahre, und fo lange es nicht zu Juni. unbequem groß wird, bienen.

€. 83.

Kein Landgerichtsbeamter kann ohne Bewilligung bes Landrichters Registraturbacten erheben. Wird ein Actenstüd ober ein ganzer Umschlag aus einem Faskitel ausgehoben, so wird bafür in biesen ein leeres Blatt mit Ansehung der betreffenden Registraturszahl und des Namens desseinigen, der das Stüd erhoben hat, gelegt. Der mit dem Geschäfte beauftragte Beamte hat über die ausgehändigten Acten eine genaue Bormerfung zu führen, und darin bei erfolgender Jurüdstellung eines solchen Actenstüdes sogleich die Löschung vorzunehmen.

§. 84

Wird ein Beamter, welcher Registratursacten ethoben hat, anderswohin verseht, so ift Sorge zu tragen, baß er alle bei ihm liegenden Acten zurudstelle. Eben so ift in bem Falle, ba solch' ein Beamter ftirbt, bas Nöthige zu verfügen, damit kein Actenftud versoren oder sein Inhalt ungeeignet bekannt werbe.

### Cechstes Sanbtftud.

Bon bem Benehmen bei gerichtlichen Tagfagungen.

£. 85.

Alle Tagsahungen, die entweder zu bem munblichen Berfahren in Streitsachen, ober wegen anderer gerichtlichen Geschäfte angeordnet worden sind, sind immer in Gegenwart des Landrichters ober seines Stellvertreters (§. 2) und eines Protofollssührers zu halten. Gute Ordnung und den gehörigen Anstand zu erhalten, hat der Landrichten, fo viel als möglich ift, zu versügen, daß wenigstens einer von den Gerichtsbienern an den Gerichtsbagen im Amte gegenwärtig sei. Der Gerichtsbiener hat in dem Borzimmer zu verbleiben, und in demselben haben auch die Varteien zu warten, bis sie gerufen werden.

S. 86.

Jebe Tagfahung ift in ber Stunde, auf die sie angeordnet ist, abzuhalten, und damit nicht auf benselben Tag mehr Tagfahungen ausgeschrieben werben, als in den bestimmten vor- und nachmittägigen Gerichtsflunden (§. 1) abgehalten werden tonnen, hat der Landrichter durch einen seiner Unterbeamten ein Verzeichnis aller angeordneten Tagsfahungen balten zu lassen, in welches von Zeit zu Zeit unter jedem Tage die Zahl des Bescheides, der Name der Parteien, mit wenigen Worten der Gegenstand, dann die Stunde, auf welche die Tagsahung angeordnet wurde, nach dem Formulare X einzutragen ist.

S. 87.

An dem bestimmten Tage werden die Parteien durch den Gerichtsbiener nach der Ordnung der Stunden, auf welche die Tagsahungen angeordnet sind, gerufen. Waren nicht beibe Theile zugegen, so werden die solgenden gerufen. Rach dem Aussause der bestimmten Stunde werden die auf dieselbe vorgesladenen Parteien noch einmal gerufen, wenn aber noch immer keiner von beiden Theilen zugegen ist, beibe aber dann nach der ihnen bestimmten Stunde erscheinen, haben sie, um angehört zu werden, zuzuwarten, bis alle übrigen Tagsahungen beendiget sind; babei ist wohl zu bemerken, daß teiner Partei, die sich nicht in der bestimmten Stunde eingefunden hat, gestattet werden darf, daß Werfahren einseltig zu schließen.

S. 88.

1838. Juni.

Für jedes gerichtliche Geschäft, wozu eine Tagsahung angeordnet worden, ift ein eigenes in zwei Spalten gebogenes Tagsahungsprotofoll zu führen. Oben ift das Landgericht, das Datum, der Name des Landvichters und jener des Protofollssührers, dann ist, durchauß geschrieben, der Name der Paarteien und der Gegenstand der Tagsahung anzuzeigen, darauf sind die erschienenen Parteien, nämtich, ob sie personlich oder durch Gewalthaber erschienen seien, anzusühren, und im letzteren Falle sind die vorgeschriebenen Bollmachten abzunehmen. Auf die linte Spalte wird das Andringen des Klägers oder Gesuchstellers, auf die rechte jenes des Gegentheiles geschrieben, am Ende unterschreibt sich sebe Partei, der Aborcat, der Landrichter und der Protofollssührer, gemäß dem Kormulare XI. Werden in dem nämtlichen Geschäfte nach und nach mehrere Tagsahungen angeordnet, so werden alle als Fortsehung in das Protofoll der ersten Tagsahung eingetragen.

#### C. 89.

Bei ber ersten Tagsahung jum Verfahren über eine Rlage hat der Landrichter vor Allem auf bescheine Art einen Bergleich zu versuchen, und wenn er dabei seine Abschick nicht erreicht, davon im Prototolle Melbung zu machen. Die Richiebachtung bieser Vorschrift zieht zwar keine Richtigkeit des Bersahrens nach sich, wird jedoch von dem Obergerichte ernstlich gerügt, und nach Umftanden auch bestraft.

#### §. 90.

Den Parteien, sie mögen persönlich ober durch einen Abvocaten ober anderen Bevollmächtigten erscheinen, ift erlaubt, dem Protofollkführer das Factum und bessen hauptumstände von Wort zu Wort, doch so gedrängt als möglich, in die Feber zu dietiren, und das Geschriebene sich dann auch ablesen zu lassen, aber das Uebrige der Berhandlung, nämlich die Gründe und Folgerungen, haben die Parteien oder ihre Bevollmächtigten sloß mündlich anzubringen, worauf sie kurz und in einem Inbegriffe in das Protofoll gesett werden. Es ist daher den Parteien oder ihren Rechtsfreunden in teinem Falle erlaubt, in einem mindlichen Berschen schriftliche Ausführungen zum Protofolle einzulegen, und sich darauf zu berusen. Es ist darob zu halten, daß diese Vorschrift immer genau befolgt werde. Findet daher das Appellationszericht in den dahin gelangenden Ucten, daß der Landrichter hierin nachsichtig war, so hat es ihm dieß von Kall zu Kall zu verweisen, nötbigenfalls auch desshob eine angemessen Strafe zu verhängen.

#### 6. 91.

Wenn die eine oder die andere Partei sich auf die Aussage von Zeugen berust, und in den Fällen, wo es nach der allgemeinen Gerichtsordnung dem Richter obliegt, die Zeugen zur mündlichen Bernehmung in die Tagsahung zu rusen, oder der Partei die Beibringung schriftlicher Zeugnisse auszutragen, hat der Landrichter, wenn dieß nicht auf der Stelle geschehen kann, die Tagsahung vermittelst eines zweiten Bescheites auf kurze Zeit zu erstrecken, und die Zeugen, salls sie zu rusen sind, auf eben die Art, wie es bei dem förmlichen Zeugenverböre geschieht, vorzulaben.

#### S. 92.

In der Tagfahung, in welcher die Berhandlung geschlossen wird, sie mag bann durch Urtheil. durch Decret oder durch Bescheid zu erledigen sein, haben die Parteien ihre betreffenden Actenstücke und Beilagen einzulegen, die dann am Ende bes Protokolles vor den Unterschriften verzeichnet werden, und zwar jene des 1838. Klägers auf ber rechten, und jene bes Beklagten auf ber linken Spalte auf bie für Juni. bie Inrotulirung ber Acten vorgeschriebene Art, nach bem Formulare XII.

S. 93.

In der Regel hat mahrend der Tagfahung jede Partei vor dem Landgerichte zu fleben, jene jedoch, denen nach §. 38 in den Ausfertigungen der Titel: herr und Frau zu geben ift, sind berechtiget, einen Sig zu verlangen.

§. 94.

Jebes Tagfahungsprotofoll muß, fobald es unterschrieben ift, jum Einreichungsprotofolle gegeben werben, in basfelbe ift jebe einzelne Tagfahung einzutragen, und es ift barin zur Seite bas Datum und bie neue Zahl bes Einreichungsprotofolles anzusehen.

### Ciebentes Bauptftud.

Bon bem Benehmen bei ber Aufnahme von Giben.

S. 95.

Die Sibe, sowohl bie Amtseibe ber landgerichtlichen Unterbeamten, als jene, bie von einer Parei in einer Streitsache, oder von einem Zeugen in dem Falle best summarischen oder bes ordentlichen Beweises durch Zeugen aufgenommen werden, sind in der Regel in den vormittägigen Amtsklunden von dem Kandrichter oder seinem Stellvertreter mit Beiziehung eines Prototollschrers auszunehmen, darüber ift ein Prototoll, wie über jede andere Tagsagung zu führen, in dieses ist die Formel des Eides, genau mit denselten Worten, mit welchen er abzulegen ift, einzutragen.

S. 96.

Der Landrichter hat bem, ber schwören soll, die ganze Sibesformel mit lauter Stimme vorzulesen, ihm alle zu beschwörenden Umflände aus ihrem wahren Gesichtsbuncte klar und bestimmt vorzuhalten, bann ihn zu fragen, ob er das, was er beschwören soll, wohl verstebe, auch ihn zu erinnern, daß er im Schwören sich feine Gemüthszurücksaltung, keine Berdrehung des Sinnes der Worte und keine Zweideutigkeit erlaube.

6. 97.

Daraus hat ber Landrichter bem Schwörenden eine ernftliche Erinnerung über die Wichtigteit des Eides als einer Religionshandlung zu machen, und ihn mit allem Nachdrucke auf die Rüchsichten ausmertsam zu machen, die er auf die Auwissendeit, Allmacht und unendliche Gerechtigteit Gottes, und auf die hohe Schwere der Sunde des Meineides nehmen soll, mit der beigefügten Borstellung, daß es, um von Gott dafür Verzedung zu hoffen, unumgänglich erforderlich sei, nicht nur den abgelegten falschen Sid zu widerrusen, sondern auch den badurch Anderen allenfalls verursachten Schaden vollständig zu ersehen.

S. 98.

Enblich ift ber Schwörenbe ausbrudlich vor ben in bem Gesehbuche über Berbrechen auf ben falfchen Gib gesehten Strafen zu warnen, und mit bescheibenem Eiser zu ermahnen, baß er fich mit feinem falfchen Gibe bestede.

S. 99.

Ertlatt die Partei nach biefen Erinnerungen, schwören zu wollen, so wird zur wirklichen Aufnahme des Gides nach ten Borschriften der allgemeinen Gerichtsordnung geschritten. Der Landrichter hat die Gidesjormel mit lauter Stimme vorzulefen, und ber Schwörende hat fie von Wort zu Bort nachzusprechen. Babrend ber Eibesablegung haben alle Anwesenden mit der einer solchen Religionshandlung gebührenden Strerbietigkeit zu stehen, und ein genaues Stillsschweigen zu beobachten.

1838. Juni.

#### S. 100.

Benn ein Gib von einem Juben abgelegt werben foll, so ift jenes zu beobachten, mas in ben vorstehenben 58. 96 und 98 rücksichtlich ber Ertlärung des Inhaltes und der Erinnerung an die auf den falschen Eid gesetzen gesehlichen Strasen vorgeschrieben ift. Die Aufnahme des Eides hat sohn auf die folgende Art zu gescheben:

# S. 101.

Dem Juben ift bas jubifche Gefehbuch, nämlich bie Sorah gur Ginficht vorguhalten, und ber gandrichter hat ihn mit ben folgenden Worten angureden:

"Ich beschwöre euch bei dem einigen, allwissenen und allmächtigen Gott, bem Schöfer bes himmels und der Erde, ber bie Torah Moses auf dem Berge Sinai gegeben hat, mir wahrhaft zu sagen, ob dieses das Buch ift, auf welches ein Jude einem Christen oder Juden einen rechtlichen und verdindlichen Eid ablegen kann und soll."

#### S. 102.

Sollte ber Jube bes Lefens nicht funbig fenn, fo ift bie Sagfahung mit bem Auftrage aufzuschieben, bağ er einen bes Lefens Rundigen und Berftanbigen feiner Religion mitbringe, welcher ibm bie geborige Aufflarung geben tonne. Bejaht er aber, bağ bas Bud wirflich bie Torab fei, fo fahrt ber Lanbrichter fort: "Biffet, bağ wir Chriften eben benfelben einigen, allmächtigen, allwiffenben Gott, ben Schopfer bes himmels und ber Erbe, ben ihr anbetet, gleichfalls anbeten, und außer ihm feinen Gott erfennen; bieb fage ich euch, bamit ihr nicht glaubet, ihr waret vor eurem Gotte eines falfden Gibes entschuldiget, weil ihr benfelben vor Chriften, bie ihr für Abgotter haltet, ableget. 3ch erinnere euch alfo, bag ihr vor uns, bie wir ben einigen, allwiffenben, allmächtigen Gott anbeten, einen mabrhaften unverfalfcten Gib ju fdworen foulbig feib, wie eure Religion und Gefetbud euch lehren, bag bie Saupter (Reftim) bes Boltes Jerael basjenige ju halten foulbig maren, mas fie ben Dannern von Gefcon, bie boch fremben Gottern bienten, gefdworen baben. 3ch frage euch baber noch Ginmal: Glaubt ihr, bag ihr ben allmächtigen Gott laftert, wenn ihr gegenwartig einen falfchen, betrüglichen Gib ablegen murbet ?"

#### €. 103.

Wenn ber Jube biese Frage bejabet, wird so fortgefahren: "Ich frage weiter, ob ihr mit reifer Ueberlegung, mit Wohlbebacht, ohne Arglist ober Betrug, ohne inneren Borbehalt über den Sinn der Worte, ohne innere Zernichtung des Eides. den ihr ablegen werdet, und ohne vorhinein gegen denselben vor Zemanden protestirt und selben für unglitig ertlart zu haben, nunmehr den alleinigen, allwissenden, allmächtigen Gott zum Zeugen der Wahrheit dessen, was euch vorhin voraeseact worden, anuwen wolket."

#### S. 104.

Wenn nun auch bieses bejahet wird, ift in ber Torah bas britte Buch Moses Leviticum am 26. Capitel aufzuschapen, und bem Juben zu befehlen, baß er bas Haupt bebecke, bie rechte Hand bis an ben Ballen am 14. Berfe und bem folgenden biefes Capitels anlege, und bem Sanbrichter die folgenben Worte nachfpreche: "Abonai, einziger, allmächtiger Gott, Herr über alle Könige, ewiger

1838. Tuni Gott meiner Water, ber Du die heilige Torah gegeben haft, ich rufe Deinen heiligen unaussprechlichen Namen zum Zeugen und Deine Allmacht zum Richter an, meinen Sid, den ich jest thun soll, zu bestätigen, und wofern ich unrecht oder betrüglich schwören werbe, so sei da aller Berheißungen beraubt, welche Du Denen, so Deine Gebote beobachten, zethan, und kommen über mich alle Etrafen und Flüche, die Gott an dieser vor mir liegenden Stelle seines Gesehs auf die Abschwlichkeiten der Berbechen, die her gemeldet werden, gelegt hat. Wosern meine Etppen bei diesem Antheil an der Wersprechung, die und Sott gethan hat, und ich soll weder an der Ertösung des Messen, and an dem versprochenen Erdeele und Leib keinen Antheil an der Wersprechung, die und Sott gethan hat, und ich soll weder an der Ertösung des Messikas, noch an dem versprochenen Erdeiche des heiligen Landes Theil haben. Auch verspreche und betheuere ich bei dem ertigen unaussprechlichen Gott, daß ich über diesen Ert Ertstung, Ausstegung, Abnehmung oder Bergebung weder von Juden, noch von anderen Mensschen immals verlangen oder annedmen will.

§. 105.

hierauf folgt die Eibesformel felbft, welche nach ben Umftanben bes Gegenstanbes, worin geschworen wird, aufzusehen, von bem Sandrichter vorzusprechen, und von bem Juben in feiner vorigen Stellung von Wort gu Wort nachzusprechen ift, wie folgt:

"Ich R. schwöre bei dem lebendigen Gott, der himmel und Erde erschaffen hat, daß ich mit reiner Wahrheit, ohne Einmengung oder Gebrauch einer Arglist, Betruges oder Berstellung, wie auch ohne Rüchsige auf Schenkung, Gab. Reid, Has, Feindschaft oder Freundschaft oder sonstige zur Unterdückung der Wahrheit oder Gerechtigkeit gereichende Absichen bestätigen kaun, daß (hier solgt der Gegenstand des Sides). — Wosern ich unrecht schwöre, dann soll ich ewiglich vermaledelet und verstucht sehn, und alle Flüche, die in der Torah geschrieben siehen nich und meine Kinder fallen, und soll mir der Unaussprechliche, der die Wetterschaften hat, in allen meinen Köthen keine Nettung geben. Wenn ich aber wahr und gerecht gesagt habe, dann helse mir Abonai, der wahre einzige Gott, dessen unaussprechlicher Name geheiliget werde."

#### S. 106.

Souten in ber jur Aufnahme bes Gibes bestimmten Stunde die Parteien, welche allenfalls jur Anhörung der Sidesleiftung vorgeladen wurden, noch nicht zugegen seyn, so wird die Gibesaufnahme bis jum Ablause der Stunde verfcoben.

S. 107.

Nach der Gidesseistung wird in dem Protofolle unter der Eidesformel angemerkt, daß dem Schwörenden die vorgeschriebene Meineidskrinnerung gemacht worden, und daß er den Sid abgelegt habe. Dann untersoreit sich der Schwörende, oder er seht, wenn er des Schreibens nicht kundig ift, ein Handzeichen bei. Auch der Landrichter und der Protofollsübrer sehen ihre Unterschrift bei, und das so vollendete Protofoll wird gleich jedem anderen Tagsahungsprotofolle in das Ginreichungsprotofoll eingetragen.

# Achtes Sauptftud. Bon bem Benehmen bei Bengenberhören.

#### S. 108.

Wenn in Gemäßheit der Gerichtsordnung der Fall eintritt, daß ein Berhör von Zeugen aufgenommen werden soll, die der Gerichtsbarkeit des Landgerichtes unterworfen sind, so ist der Gelegenheit, daß dazu Tag und Stunde bestimmt wird, auch zu verfügen, daß die Zeugen dazu vorgeladen werden. Die Kanzlei hat, da sie den auf dieses Zeugenverhör sich beziehenden Bescheit außertiget, für jeden Zeugen einen Vorladungszettel zu entwerfen, worin ihm aufgetragen wird, an dem bestimmten Tage und zur bestimmten Stunde zur Ablegung eines Zeugnisses unsehlbar zu erscheinen.

#### S. 109.

Das Beugenverbor ift von bem ganbrichter ober feinem Stellvertreter mit Beigiebung eines Protofollsführers aufgunehmen. Die Ausfagen aller Beugen. welche in berfelben Rechtfache zu verhoren find, werden in ein einziges fortlaufenbes Brotofoll eingetragen. Diefes enthalt oben ben Ramen bes Landgerichtes, bas Datum, bas Bort: "Beugenverhoreprotofoll", Die Ramen ber ftreitenden Parteien, ben Streitgegenftanb, bas Datum und bie Bahl bes Befcheibes, mit welchem bie Tagfabung angeordnet murbe, bann bie Ramen ber Gegenwartigen, namlich linte jene bee Lanbrichtere und bee Prototolleführere, rechte jene ber erichienenen Beugen, und auch jenen ber Bartei, bie allenfalls zur Unborung bes Beugeneibes herbeigetommen ift. Rach vorläufiger Unführung, bag von bem Land. richter einem jeben Beugen bie borfdriftmäßige Erinnerung über bie Bichtigfeit bes Gibes und über die Schwere bes Deineibes gemacht worben (welche Erinnerung auf bie in bem borfiebenben Capitel fur bie Aufnahme von Giben vorgefdriebene Art zu machen ift), wird fohin in bem Protofolle bie Formel bes abgulegenden Gibes entworfen. Nachbem alle Beugen ben Gib abgelegt haben, werben alle Unmefenben entfernt, und es wird bas Beugenverbor mit jedem Beugen einzeln in Ubmefenbeit ber übrigen vorgenommen.

# §. 110.

Die Zeugenaussagen werben nach den Vorschriften der Gerichtsordnung ausgenommen, die allgemeinen Fragestüde werben den Weisartischn und den darauf sich beziehenden besonderen Fragestüde werden der Weisartischn und den drauß sich beziehenden besonderen Fragestüden vorausgeschickt. Aus die linke Spalte werden die Fragen, auf die rechte die Antworten geset. Es sit nicht nötig, die Fragen aussührlich anzuschreiben, und es ist genug, wenn die Zahlen der allgemeinen Fragestüde, der Weisartisch und der besonderen Fragestüde dem gesetzt werden, indem die Weisartisch und die Gerichtsordnung genau zu versolgen, insbesondere auch rücksichlich der Vorschrift, die Gerichtsordnung genau zu versolgen, insbesondere auch rücksichlich der Vorschrift, die besonderen Fragestüde sogleich nach dem Weisartisch zu stellen, auf welchen se seinen Arab dem Schlusse des Wertheres wird am Ende angemerkt, dem Zeugen sie aufgetragen worden, seine Aussgagen Niemanden zu ossenderen, dang sie nicht bei Gericht bekannt gemacht sind; sohn unterschreibt sich der Zeuge nach der Vorschrift der Gerichtsordnung, endlich auch der Landrichter und der Protofollsssührer. Besteht das Protofol aus

Digitized by Google

62

mehreren Bogen, so find biefe mit einem burchgezogenen Faben ober Schnur zu beften, und bie beiben Enben mit bem in hartes Siegelwachs aufzubrudenden Amtssiegel zu befeftigen.

S. 111.

Da es bei ber Aufnahme des Zeugenverhöres nicht an der Zelt ist, über die Kraft des Beweises zu urtheilen, so versteht es sich von selbst, daß das Zeugenverhör auch dann, wenn der Zeuge sich als verwerslich oder als bedenklich darstellen sollte, ganz zu vollenden sei.

6. 112.

Das Berhör ift immer in der Gerichtsfprache, folglich nach der Lage des Landgerichtes in der deutschen oder in der italienischen Sprache aufzunehmen. Wenn also der Zeuge dieser Sprache nicht fundig ist, wohl aber der Landrichter und der Protofollssuhrer der Sprache des Zeugen tundig sind, ist jede Frage in das Protofoll in der Gerichtssprache und dann auch in jener des Zeugen, und jede Untwort ist ansangs in der Sprache des Zeugen, und dann in einer Uebersehung in die Gerichtssprache in das Protofoll einzutragen. Wenn aber der Landrichter und der Protofollssuhrer der Sprache des Zeugen nicht tundig sind, ist das Werhör mit Hilfe eines Dollmetsches aufzunehmen, und es ist dabei jenes zu beobachten, was für solche Fälle im §. 356 des ersten Theiles des Strassefgeschuches vorgeschieden ist.

§. 113.

Wäre ein ober anderer Zeuge von den einberufenen Zeugen nicht erschienen, und fönnte solglich das Zeugenversör an diesem Tage nicht vollendet werden. so hat der Landvichter das bereits aufgenommene Protofoll bei sich an einem versperren Orte aufzubemahren, und an den nicht erschienenn Zeugen die Vorladung, nöthigenfalls mit Beisügung vorschriftmäßiger Zwangsmittel, auf einen anderen Tag wiederholen zu lassen. Davon sind auch die Parteien zu verständigen, damit sie zur Anhörung des Zeugeneides erschienen können. Erscheint der Zeuge zur neuen Tagsayung, so ist auf die hiervor vorgeschriebene Art zu versahren, und das Vertsör in dasselbe Protofoll als Fortsehung einzutragen.

S. 114.

Sobald bas Beugenverhör gang vollendet ift, so wird es, wenn es fich auf eine bei bem Landgerichte anhängige Rechtssache bezieht, sogleich in bas Ginreichungsprototoll jur Gintragung übergeben, und sohin durch Erledigung seine Bekanntmachung nach ber Borschrift der Gerichtsordnung angeordnet.

S. 115.

Wenn aber bas Zeugenverhör auf bas Ersuchen eines anderen Gerichtes aufgenommen wurde, oder wenn es in Gemäßheit der Gerichtsordnung noch nicht bekannt gemacht werden kann, so hat es der Landrichter in einem Umschlage zu versiegeln, und von außen den Namen des Zeugenführers und des Gegentheiles, den Gegenfand des Erteites, in welchem es aufgenommen wurde, und die Zahl des Ersuchschreibens oder des Bescheides anzumerten, und es so zur Eintragung an das Einreichungsprotokoll zu übergeben. In dem Falle eines Ersuchschreibens wirde es dann an das ersuchende Gericht mit Beschschung eines Werzeichnissels der zu vergutenden Gebühren abgesender; wo aber das Berhör zu einer bei dem Landgerichte behangenden Rechtsschafte gehört, ift zu versügen, daß es in der Registratur bei den bezüglichen Acten verstegelt ausbewahrt werde.

### Menntes Bauptftud.

Bon ber Inrotulirung und Errotulirung ber Acten.

#### S. 116.

Gin von einer Partei vorbereitetes Actenverzeichniß (Rotulus) ift immer in Gegenwart bes Landrichters ober feines Stellvertreters' ju prufen und ju unterschreiben.

# §. 117.

Die Rlage ift mit ber romifden Babl I, bie Ginrebe mit ber Bahl II, bie Replit mit III, bie Duplit mit IV ju bezeichnen. Gibt es eine Schluf. und eine Gegenschlußschrift, fo erhalt jene bie Bahl V, biefe bie Bahl VI. Die 3mifchengefuche, jene namlich, bie feine von ben angezeigten feche Sabidriften über bie Sauptfache find, j. B. bie Gefuche um Friftverlangerung, um Ginfict ber Original-Urfunden, megen Beibringung neuer Bebelfe u. bgl. find von ber Bartei, bie es betrifft, in ber nachfolgenben Sanfdrift als Beilagen anguführen, und in biefem Kalle gleich anderen Beilagen ju inrotuliren. Satte ber Abvocat einer Bartei bieg ju thun unterlaffen, fo muffen bemungeachtet alle 3mifdengefuche gleich jeber anderen Proceffcbrift immer in bas Actenbergeichniß aufgenommen, und mit fortlaufenden romifchen Bahlen, nach ber Ordnung, wie fie überreicht werben, bezeichnet werben. Der Landrichter hat bie Beilagen einer jeben Gabidrift nach ber Ordnung ber Reichen, nach welchen fich in ber Satidrift barauf berufen wird, genau ju revibiren, und auf eine jebe berfelben von außen bie romifche Bahl ber Gabidrift, ju ber fie gebort, angumerten, j. B. ju Dr. I. a, b, e zc., ju Dr. II. 1, 2, 3 ic. Dasfelbe bat ju gefcheben, wenn Afterbeilagen vortommen. Dabei ift ber größeren Rlarbeit wegen barob ju halten, bag bie Beilagen bes Rlagers mit Buchftaben A. B. C zc. nach ber Ordnung bes Alphabetes, jene bes Beflagten aber mit grabifden Biffern 1, 2, 3 zc. bezeichnet werben, bamit man auf ben erften Blid unterscheiben tonne, welche Beilagen ber einen ober ber anberen Partei angehören.

#### S. 118.

Das Actenverzeichniß (ber Rotulus) ist auf einen eigenen Bogen zu schreiben. Obenan wird das Datum, dann werden die Worte: "Actenverzeich niß in der Rechts fache" ze. mit Anssühring des Namens der Parteien und des Streitzegenstandes gesenkandes gesenk. Der Bogen wird in Spalten gelegt, auf die linke Spalte werden die Schristen und Beilagen des Klägers, auf die rechte jene des Beklagten, eingetragen. In der Werzeichnung selbst wird bei jeder Schrist mit wenig Worten ihre Eigenschaft oder ihr Gegenstand, und ihre Jahl des Einreichungsprotokolles angemerkt; eben so wird von jeder Beilage ihre Benennung und ihr Datum, wenn sie ein solches hat, angesührt. Wann das Actenverzeichniß (wovon ein Formulare unter Ar. XIII vorkommt), auf diese Art vollendet ist, wird es von beiden Parteien oder ihren Abvocaten, und in der Mitte von dem Landrichter und dem Protokollssicher unterzeichnet. Dann wird ergleich jedem anderen Tagsahungsprotokolle gewacht.

52 •

S. 119.

Benn eine in einer Sabidrift berufene Urfunde bei ber Inrotulirung nicht beigebracht mirb, bat ber ganbrichter in ber Sapfdrift bei ter Stelle, wo fich barauf berufen wird, angumerten: "Dicht beigebracht." Wird eine in einer Catfdrift berufene Urfunde amar bei ber Inrotulirung beigebracht, fann fie aber bemungeachtet aus ber Urfache, weil fie im Laufe bes Proceffes bem Gegentheile nicht zugefiellt worben, nicht gelegt werben, fo bat ber gantrichter in ber betreffenben Sabidrift an ber Stelle, wo fich barauf bezogen wirb, anzumerten: "Richt gelegt aus Mangel ber Buftellung." Gben fo ift, wenn beibe Barteien barüber einig find, bag eine in einer Cabidrift gwar berufene und auch jugeftellte Urtunbe nicht ju legen fei, in ber Sabidrift ba, wo bie Berufung auf biefelbe vortommt, anzumerten: "Dicht gelegt aus Ginverftanbnig ber Barteien." Benn nebft ber Abidrift einer in einer Sabidrift beigebrachten Utfunde bei ber Inrotulirung auch bag Original gelegt wird, ift biefes wie bie Abfdrift ju bezeichnen, und in bem Actenverzeichniffe, ber betreffenden Beilage gegenüber, anzumerten: "Bird auch bas Original ber Beilage gelegt." Wenn enblich über bie Legung einer Urfunde Streit entfieht, fo ift biefe gwar in ben Rotulus aufzunehmen, aber ber ganbrichter bat in ber Sanfdrift an ber Stelle. wo fich barauf berufen wirb, angumerten: " Ift bie Legung ftreitig." Das, mas febe Bartei biermegen anbringt, ift in bas Inrotulirungsprotofoll aufqunebmen.

S. 120.

Ift ein Proces zu inrotuliren, in welchem schon ein Beiurtheil auf ben orbentlichen Beweis durch Zeugen oder auf den Beweis durch Aunstverständige ergangen ift, so ist der erste Proces, über welchen das Beiurtheil geschöpft wurde, es sei nun ein schriftliches oder ein mündliches Berfahren, mit seinem Alctenverzeichnisse von Amstwegen aus der Megistratur zu erheben, und dem neuen Rotulus als ein einziges Stud unter Nr. I anzuschließen; sohin wird eine beglaubigte Abschift des Beiurtheiles unter Nr. II eingelegt, auf diese folgt das Beweisantretungsgesiuch und das Gesuch zur Ueberreichung der besonderen Fragestücke, wenn ein solches vorhanden ist; darauf wird wieder von Amstwegen das Zeugenverhörsder Augenscheinsprotosol in Urschift, und endlich werden die Beweissschriften beigeschlichen, gemäß dem Formulare XIV.

S. 121.

Der auf solche Art über einen schriftlichen Proces in der ersten Inftanz verfaßte Rotulus bleibt auch in dem Appellations. und Revisionszuge unverändert, und es darf teine andere Inrotulirung mehr vorgenommen werden. Wo aber solch ein Proces an das Appellationsgericht einzuschien ift, hat die Kanzlei am Schlusse des ersten Actenverzeichnisses die Appellationsschriften einzutragen, und sie so, wie die Schriften der ersten Inftanz, mit den fortlaufenden römischen Zahlen zu bezeichnen. Dasselbe hat in den Revisionsfällen zu geschehen.

S. 122.

Wenn eine munblich verhandelte Rechtsache an das Appellationsgericht zur höhren Entscheinung einzuschieten ift, sind die Parteien auf die leste Appellations-schrift zur Inrotulirung der Acten vorzuladen, es ware denn, daß sie schon zur munblichen Andringung der Appellationsbeschwerben und der Appellationseinrede vor Gericht erschienen seyn sollten. Die Inrotulirung geschieht dann folgender-

maßen: Das mündliche Berfahren wird mit Ar. I bezeichnet, mit Anführung der Daten aller geführten, von Amtswegen in Urschrift einzulegenden Tagsatungsprotofolle, in deren letztem das Berzeichniß aller von den Parteien in der ersten Infanz eingelegten Actenstüde ohnehin bereits enthalten ist; die Appellationsanmeldung wird mit Ar. II, und so werden nach einander die Appellationsschriften verzeichnet, wobei im Uedrigen die für andere Inrotulirungen gegedene Vorschrift zu beobachten ist. Formular XV. Folgt in solchem Processe hernach auch der Revisionszug, so ist feine neue Inrotulirung vorzunehmen, sondern nach §. 121 vorzugehen.

Es bleibt übrigens bei der Borschrift der Gerichtsordnung, nach welcher im Falle der Appellation und auch in jenem der Revision dem Berichte, vermittelst welchem die Acten einbegleitet werden, von Amtswegen eine beglaubigte Abschrift des Urtheiles und der Beweggründe der ersten Instanz beizuschlieben ist, selbst auch in den Fällen, wo eine solche Abschrift schon von den Parteien eingelegt würde.

Un biefen Urtheilsabichriften, welche von Umtswegen vorgelegt werben, muß ter Tag, mann einer jeben Partei die Buftellung geschehen, beigefest werben.

S. 123.

Bann ein Endurtheil in bie Rechtstraft ermachfen ift, wird auf bes einen ober bes anderen Theiles Anlangen von bem Landrichter bie Errotulirung ober bie Burudftellung ber eingelegten Actenftude bewilliget, und gu bem Ende Tag und Stunde bestimmt. Die Errotulirung und Actenjurndftellung gefdieht in Gegenwart bes von bem gandrichter bagu beauftragten Beamten, wie folgt: Giner jeben Partei werben die von ihr bei ber Inrotulirung gelegten Schriften und Beilagen bes Gegentheiles gurudgestellt, nur wenn auch Original-Urfunden inrotulirt murben, find biefe an die Partei gurudjugeben, welche fie beigebracht bat. Gben bief findet Statt bei Broceffen bes mundlichen Berfahrens rudfichtlich ber Urfunden, bie in der legten Tagfagung jum Protofolle eingelegt worden find. Die folde Schriften gurudempfangende Bartei bat am Enbe bes Rotulus und rudfictlich am Enbe bes Tagfagungsprotofolles ben Empfang ber Actenftude ihres Gegentheiles. und, wenn ber Fall eintritt, ihrer eigenen Original-Urfunden mit Beifenung bes Datums und ihrer Unterfdrift ju befdeinigen, ber Rotulus ober bas Tagfagungsprototoll wird bann in bie Regiftratur an feine vorige Stelle gurudgelegt. Sollte nur eine Partei allein ericheinen, fo werben ihr boch bie ihr guftebenben Ucten auf bie angezeigte Urt gurudgegeben; bie übrigen werben in ber Regiftratur aufbemabrt, bis fie auch von ber Gegenvartei behoben merben.

### Bebutes Bauptftud.

Bon ber Urt, ben Stand ber Befcafte in Ueberficht gu erhalten.

#### 6. 124.

Jeber Landrichter hat bafür zu forgen, daß er zu jeder Zeit auszuweisen vermögend sei, in welchem Stande sich die bei dem Landgerichte behangenden Geschäfte befinden. Zu dem Ende hat er, sowie er durch eine besondere Instruction angewiesen ift, über die Erbsabhandlungen und über die Bormundschaften und Curatelen eigene Bormertungen zu sühren, eine solche Bormertung auch über die die Bendgerichte behangenden Civisprocesse, und eine andere über die behangenden Concursprocesse zu halten. Mit der Führung dieser Vormerkungen hat er einen seiner Unterbeamten zu beaustragen.

### S. 125.

Für die Vormerkung der Civilprocesse gilt das Formulare XVI. In dieselbe wird jeder Civilprocess unter fortlausenden Zahlen sogleich eingetragen, sobald er durch gerichtlichen Bertrag beendiget ift, oder sobald das mündliche Versahren geschlossen ist, oder im schriftlichen die Acten inrodulirt sind. Wo ein Process durch ein Beiurtheil entschieden wurde, ift er für beendiget anzusehen; wenn baher von einer Partei der durch das Beiurtheil zugelassen Beweis angetreten wird, und die Acten am Ende inrotulirt werden, so wird dieser Process in die Vormerkung neuerlich eingetragen.

#### €. 126.

In ber letten Columne biefer Bormerfung wird bann von Beit zu Beit ber Sag, an welchem bas Urtheil geschöpft worden, angefchrieben.

### S. 127.

Bu Anfang eines jeden Jahres wird diese Wormertung neu angefangen, und es werden vor allem unter der Aussichtit: "Processe vom vorigen Jahre", alle die im verslossen Bahre geschlossenen oder inrotulirten, aber noch nicht durch Urtheil entschiedenen Processe, dann aber unter der Ausschlichten: "Processe des laufenden Jahres ", nach und nach die neuen Processe eingetragen.

### S. 128.

Für die Concursverhandlungen ist nebst dem Protofolle und ben Bormertungen, die durch die Gerichtsordnung vorgeschrieben sind, auch eine allgemeine Bormertung nach dem Formulare XVII zu halten. In diese wird unter sortlausenden Zahlen jede bei dem Landgerichte anhängig gewordene Concurssache eingetragen, und es sind dann von Zeit zu Zeit die Columnen derselben gehörig auszufüllen. Auch diese Bormerkung beginnt mit dem Ansage eines jeden Jahres, und es werden vor allem jene Concurse, die im vorigen Jahre noch nicht als beendiget erklärt worden sind, und sodann diezenigen eingekragen, welche im Lause des Jahres anhängig werden. Dabei wird erinnert, daß jene Schuldanmeldungen, über welche ein eigenes förmliches Procesversahren eingeleitet wird, auch in die vermöge S. 125 für die Civilprocesse vorgeschriebene Bormerkung einzutragen sind.

#### S. 129.

Bu Anfang eines jeden Quartales und binnen den ersten acht Tagen hat jedes Landgericht an das Appellationsgericht einen genauen Ausweis der geschlossenen inrotulirten, aber noch nicht entschiedenen Processe nach dem Formulare XVIII einzusenben. In der legten Columne sind kurz die Ursachen anzusühren, aus welchen es noch nicht möglich war, das Urtheil zu schöpfen.

In eben dieser Frist hat das Landgericht zu Ansang eines jeden Quartales vermittelst eigenen Berichtes auch einen Ausweis über die in den letzen drei Wonaten eröffneten Concurse, und über die gegen die Berschulbeten nach der Borschrift der Gerichte ordnung eingeleiteten Untersuchungen nach dem Formulare XIX an das Appellationsgericht vorzulegen.

### S. 130.

Außer biesen Ouartalsaneweisen hat bas Landgericht zu Anfang eines jeden Jahres, und genau innerhalb dem Monate Jänner an das Appellationsgericht eine allgemeine Uebersicht ter Umtsgeschäfte und Arbeiten des verstoffenen Jahres nach dem Formulare XX einzusenden. In dieser Tabelle wird der Belauf aller Gefchafte in ben betreffenden Columnen mit Ziffern angezeigt. Sie ift nach bem Einreichungsprotofolle und ben übrigen Bormertungen bes Landgerichtes zu entwerfen, und von bem Landrichter und bem das Sinreichungsprotofoll führenden Beamten, die fur bie Richtigkeit zu haften haben, zu entwerfen.

1838. Juni.

### S. 131.

Diesem hauptausweise ist ber Quartalsausweis über die unentschieden gebliebenen Civisprocesse, ber in der besonderen Instruction über die nicht streitigen Geschäfte vorgeschriebene Ausweis der Erdsabhandlungen, endlich ein umfländlicher Ausweis nach dem Formulare XIX über die am Schlusse des Jahres behangen gebliebenen Concursverhandlungen beizuschließen, in deren letzter Columne kurz anzuzeigen ift, woran jede Concurssache, ebhange, und was ihrer Beendigung im Wege gestanden sei.

### S. 132.

Diese Instruction betrifft bloß die Civilgeschafte, die nicht streitigen sowohl, als jene in Streitsachen. In hinsicht auf die ersten Einschreitungen und Boruntersuchungen in Eriminalgegenständen haben jene Landgerichte, die nicht Eriminaluntersuchungsgerichte sind, eine eigene Bormertung nach dem Formulare XXI zu führen, und nach derfelben den Ausweis zu Ansang eines jeden Jahres zugleich mit dem Ausweise des Beardeitungsflandes, doch mit eigenem Berichte an das Appellationsgericht vorzulegen. Gben diese Pflicht haben jene Landgerichte, ble zugleich Eriminaluntersuchungsgerichte sind. Nur haben diese sich nach dem Formulare XXII zu richten.

### Gilftes Sauptftud.

Bon bem Benehmen rudfictlid ber gerichtlichen Depofiten.

#### S. 133.

Damit die bei dem Landgerichte hinterlegten Depositen mit der gehörigen Sicherheit verwahrt werden, ist dazu in dem Landgerichtshause ein eigenes gewölbtes, mög-lichst nahe kehendes und gegen Keuer und Sindruch verschertes Zimmer zu bestimmen. Dieses Zimmer ist daher mit flarker Thüre und flarken Fenskerdlen, beide, wo nicht von Sisen, doch mit Eisenblech beschlagen, zu versehen, und die Fenstersind zugleich mit einem eisernen Stangengitter zu befestigen. In diese Zimmer ist eine eiserne Truhe von hinlänglicher Größe, damit sie die nach der Ausbehnung der Geschäfte des Landgerichtes wahrscheinliche Quantität von Depositen sassen der nach keit Ausbehnung der Geschäfte des Landgerichtes wahrscheinliche Quantität von Depositen sassen. Sie erhält in der Witte ein karkes, schwer zu erbrechendes Schloß, dessen Erössung auf zwei Schlüssel einzurichten ist. In demselben Zimmer muß sich auch ein sesten, ebenfalls mit zwei Schlüsseln zu verserrender Schant besinden.

### S. 134.

Die Bermahrung der Depositen wird bei jedem Landgerichte dem Landrichter und seinem Abjuncten, oder wo tein Abjunct besteht, dem Landrichter und dem Actuar, die zusammen die Depositen-Commission bilden, anvertraut. Wo zwei Abjuncten bestehen, ist der erste Abjunct einer der beiden Depositen-Commission. Zum Depositenamis-Actuar ist der Actuar oder ein Kanzlist des Landgerichtes zu bestellen. Wo dies nicht geschehen kann, hat der zweite Commission aus bestehen.

Districtly Google

1838. Actuariat zu verfeben. Die mit Bermahrung ber Depositen beauftragten Beamten haben beibe für einen und einer für beibe (in solidum) für Alles, mas nach land. gerichtlicher Berordnung in bas Depositenamt binterlegt wirb, fur Die Genauigfeit ber vorgefdriebenen Bormerfungen und fur bie Beobachtung ber angeordneten Borfichtsmagregeln ju haften. Jeber aus ihnen erhalt baber Ginen von ben Schluffeln gur Depositentrube und jum Schrante, und er hat ibn bei fich ju vermabren.

Der Schluffel jum Gingange in bas Depositengimmer, und bas Depositenamtsflegel bleibt in ben Sanben bes ganbrichters.

### S. 135.

Benn bie Stelle bes ganbrichtere ober eine bes zweiten Depositencommiffare erlediget wird, fo tritt bis jur Bieberbefegung ber Stelle ber im Dienftrange nachfte Beamte ale Depositencommiffar ein, und er hat, fo lange er biefe Stelle verfiebt, biefelbe Berantwortlichfeit und biefelben Bflichten, wie ein anderer Depofitencommiffar. Birb eine Stelle bei einem gandgerichte erlediget, bas nur mit einem ganbrichter und einem Actuar befest ift, fo ift ber gall auf ber Stelle bem Appellationsgerichte anzuzeigen, bamit megen einftweiliger Bermaltung ber erledigten Stelle, auch rudfichtlich ber Depositengeschäfte fogleich bas Rothige vorgefehrt werbe. Ingwifden aber find bie Depositenfdluffel bes abgegangenen Beamten bem Gemeindevorffeber bes Ortes, mo bas Landgericht feinen Gis bat, ju übergeben, wenn biefe nicht nach dem nächstfolgenden Paragraphe ohnebin fcon in ber Bermabrung eines Dritten liegen.

### §. 136.

Erfrantt einer ber Depositenbeamten, ober bat er aus rechtmäßigen Urfachen abmefend ju fenn, fo bat er fur die Beit feiner Berbinderung oder Abmefenheit bem Mitbeamten ein anderes Individuum, auf welches er fein Bertrauen fest, auch wenn es fein Beamter ift, vorzustellen und bemfelben feine Schluffel angubertrauen; babei bleibt er aber in solidum verantwortlich, wie, wenn er felbft immer anmefend geblieben mare.

### S. 137.

Die Depositentrube und Schrant burfen nur in Gegenwart aller mit bem Depositenmefen beauftragten Individuen eröffnet merben; fo oft alfo babin etwas hinterlegt ober baraus etwas erhoben wird, muffen alle jugegen fenn. Die Depofitenvormerfungen ober Bucher fint immer in bem Schranfe vericbloffen ju bermabren, und es barf babin nichts eingetragen werben, außer in Gegenwart aller Depofitenbeamten, die barüber ju machen baben, bamit tein Berfeben ober Arrthum unterlaufe, und aus ber Trube ober aus bem Schrante nichte erhoben merbe, außer was erfolgen ju laffen ift, und bamit bie binterlegten Urfunden nicht in Unordnung gebracht ober gerftreuet werben. Daber ift außer Demienigen, ber etwas zu binterlegen ober zu erheben bat, Diemanbem, am wenigsten aber bann Jemandem ber Eintritt in bas Depositengimmer ju gestatten, mann ber nothigen Berrichtungen wegen bie Depositentrube ober ber Schrant offen fenn muß.

#### S. 138.

Bur Entfernung aller Reuersgefahr baben bie Depofitencommiffare ibre Gefcafte nur bei Tage ju verrichten, und jur Rachtszeit bas Depositenzimmer außer bem Ralle einer augenblidlich entftanbenen bringenben Rothwendigfeit nie ju betreten. Go oft fie bas Bimmer verlaffen, haben fie genau Acht zu haben, ob bie Trube, ber Gorant, bie Renfter und ber Gingang aut verfcbloffen feien. Bird bas Depositenzimmer bon einer naben Teuersgefahr bebrobt, fo bat jener Beamte, ber

juerft babon Renntniß erhalt, bie übrigen bavon ju verftandigen, und alle 1838. haben bafur ju forgen, bag fie bie Depositen, bie Bucher und bie übrigen Juni. Schriften in einen anberen ficheren Bermabrungsort übertragen.

Die Gefchatte bes Depofitenamtes finb:

- a) Der Empfang und bie Bermahrung ber Depofiten ;
- b) bie Erfolglaffung berfelben;
- c) bas Gintragen und Berrechnen ber Empfange und Grfolglaffungen, und bas Bormerten ber gerichtlichen Berbote und ber Grecutionen, bie auf Depositen bewilliget werben;
- d) bie Ginbebung und Berrechnung ber Depofitengebubren.

Das Depositenamt barf ohne vorläufigen ichriftlichen Auftrag bes gantrichtere fein Depositum in Bermahrung nehmen. Bu bem Enbe muß, mer etwas jur gerichtlichen Bermahrung binterlegen will, an einem Tage, ber fein Feiertag ift, in ben bestimmten Umteftunden Bormittage perfonlich ober burch einen Bevollmachtigten bor bem ganbrichter ober feinem Stellvertreter ericheinen, und ihm ein Gefuch nach bem Formulare XXIII in brei Gremplaren überreichen, und ferner, mo bieß auch einer anderen Bartei jugeftellt merben foll, noch fo viele Gremplare beifugen, als Berfonen find, an welche bie Buftellung gefcheben foll. In biefem Sinterlegungsgefuche ift genau auszubruden, ber Rame bes Sinterlegers, und ob er fur fich, ober 3. B. als Gewalthaber, Bormund u. f. w. fur einen anderen bepofitire, morin bas ju binterlegende But genau beftebe, und ju welchem Ende ce binterlegt merbe. Beftebt es in Gelb, Juwelen ober Pratiofen, fo muß bas Gefuch ein genaues Bergeichniß ber Mungforten, und fo auch ber möglichft gut ju befdreibenden Jumelen und Bratiofen enthalten; ift barunter Gilberzeug, fo ift auch bas Gewicht eines jeben Studes angugeigen. Sind barunter öffentliche ober Brivaticulbverfchreibungen, Bechfelbriefe, Gelbanweifungen u. bgl., fo muffen biefe ju Gunften bes Sinterlegers, feiner Munbel ober jener Bartei ober Daffe, fur melde bie Sinterlegung geschieht, ober bei Berlaffenschaften ju Gunften bes Erblaffers lauten. Lauten folde Bapiere au Gunften britter Berfonen, fo muß ihnen auch bie Ceffione- ober fonftige Erwerbungsurfunde beigefchloffen, ober es muß in bem Gefuche menigftens bie Urfache, marum fie beffenungeachtet hinterlegt werben, ausgebrudt fenn.

Bill eine Partei fein fchriftliches Gefuch übergeben, fo tann fie basfelbe auch munblich bem ganbrichter ober feinem Stellvertreter vortragen. Ueber ein foldes munbliches Befuch ift ein gerichtliches Protofoll aufzunehmen, in meldem alles genau auszudruden ift, mas bas fchriftliche Gefuch nach gegenwartiger Borfchrift enthalten muß. Bon biefem Protofolle find eben fo viele Abschriften ju verfaffen, ale Gremplare nothwendig gemefen maren, wenn bas Befuch fdriftlich überreicht morben mare, und ift bann auf gleiche Beife, wie bei ben ichriftlichen Befuchen ju berfahren.

#### 6. 141.

Das Gefuch um Unnahme eines Depositums ift bon bem Lanbrichter fogleich jur Gintragung an bas Ginreidungsprotofoll abjugeben. Gobalb es ibm bon bort gurudtommt, und feine übrigen Tagfatungegeschafte es gulaffen, hat er ju ermagen, ob in bem Gefuche bie gefeglichen Borfcbriften beobachtet,

1838. und bie jur gerichtlichen hinterlegung angebotene Sache dazu geeignet fei. Juni. Sindet er deshalb teinen Anstand, so untersucht er in Gegenwart der übrigen Depositenamtsbeamten und des hinterlegers, ob das angebotene Depositum in Ordnung, nämlich, ob alles, was im Gesuche verzeichnet ift, vorhanden sei. Das Geld ift zu zählen, sind darunter Goldmunzen, so sind diese abzuwägen; eben so ist das im Gesuche angezeigte Gewicht vom Silberzeug durch Abwägung zu prüfen.

#### S. 142.

Findet der Landrichter, daß das Gesuch sich gegen die gesehlichen Vorschieften verstoße, oder daß die Sache jur gerichtlichen Berwahrung nicht geeignet, oder daß das Depositum gemäß der vorzenommenen Untersuchung nicht in Ordnung sie, so erlediget er das Gesuch auf die gewöhnliche Art, und siellt es dem Bittsteller durch Bescheid zuruck, mit Anführung der Gründe, warum es nicht Statt sinde.

### 6. 143.

Benn aber bas Depositum jur Annahme geeignet und in Ordnung ift, trägt er vermittelst unverzüglicher Erledigung des Gesuches dem Depositenamte durch Bescheid auf, das übergebene Depositum ju übernehmen und zu verwahren. Sobald dieser Bescheid auf alle Exemplare des Gesuches geschrieben ift, wird derselbe von dem Landrichter oder seinem Stellvertreter unterschrieben.

#### 6. 144.

Bann die Depositenbeamten das Gesuch ju Sanden erhalten haben, tragen sie das Oepositum in Begleitung bes Sinterlegers in das Depositengimmer, wo es in das Tagebuch (Journal) und in das Sauptbuch nach der unten folgenden Borfdrift einzutragen ift.

### §. 145.

Sobald bieß geschehen ist, wird jeder Sad oder Umschlag, worin hinterlegtes Geld sich befindet, mit hartem Siegellade versiegelt, und das Depositenamtssiegel ausgedruck; die Umschläge, worin sich Juwelen oder Pratiosen befinden, werden gleichsalls mit dem Amtssiegel, jugleich aber auch mit jenem der hinterlegenden Partei verschlossien; Silberzeug, bessen Wolumen zu groß ist, als daß es leicht in einem Umschlage verwahrt werden konnte, wird mit einer Schurz zusammengebunden, auf deren beide Enden die Siegel des Amtes und der Partei gedrückt werden.

### S. 146.

Werben Schuldverschreibungen ober andere Schuldurfunden hinterlegt, so haben die Depositenamtsbeamten bei der Annahme derselben auf jedem Stüde unten anyumerken, daß es bei dem Landgerichte depositirt worden, dabei sich alle zu unterschreiben, und das Amtssiegel beizudrücken. Diese und andere hinterlegte Urkunden sind bei einem jedem Depositum in einem Bogen Papier einzussplagen.

### S. 147.

Auf jedem Depositum ist die Zahl anzumerken, unter welcher es im Tagebuche eingetragen ift, und zwar bei Juwelen und Pratiosen, sowie bei hinterlegten Urfunden, auf dem Umschlage, bei dem Gelde und dem Silberzeuge auf einem an den Sac ober an die Schnur anzubestenden Zettel.

S. 148.

1838. Juni.

Darauf wird jebes Depositum in die eiserne Truhe, die von Innen in mehrere mit Buchstaben ober Zahlen zu unterscheidende Fächer, so viele man beren erforderlich sindet, der größeren Bequemlicheit wegen abzutheilen ist; jene Depositen aber, die in der Truhe ihres Volumens wegen nicht Plat sinden, werben in den Schrank, oder endlich in eine andere hölzerne Truhe hinterlegt, die nothigenfalls beizuschaffen ift, und gleichfalls mit zwei Schlüsseln versperrt sehn muß.

S. 149.

Bann bas Depositum in bas Tagebuch und in bas hauptbuch eingetragen und an seinen Plas hinterlegt ift, wird auf bem zweiten und dritten Exemplare bes Gesuches die Urfunde beigeset, baß das durch dieses Gesuch gemachte Depositum dem Depositenamte gehörig übergeben worden, wobei die Depositenzahl genau auszudrücken ift. Diese Urfunde wird auf beiden Exemplaren von allen Depositenamtsbeamten unterschrieben, und mit dem Depositenamtssiegel befräftiget.

S. 150.

Das erste Eremplar des Gesuches wird im Depositenante als Beleg seiner Bormertbucher aufbewahrt, das zweite und dritte, mit der Empfangsurkunde verschen, werden uebst den ferneren Eremplaren, wenn deren noch
welche sind, an die Kanzlei abgegeben. Diese stellt eines davon dem Bittsteller
auf die vorgeschriebene Art zu, das andere wird in die Registratur zu den beetreffenden Acten hinterlegt. Auch die noch übrigen Eremplare werden nach
Borschrift zugestellt.

S. 151.

Bill Jemand um die Erfolglassung eines gerichtlichen Depositums anlangen, so hat er zu dem Ende ein Gesuch entweder schriftlich zu überreichen, oder mundlich zum Protofolle anzubringen. Das schriftliche Gesuch tann, außer dem Fällen, wo eine Zustellung an eine andere Partei zu geschehen hat, einsach überreicht werden. Findet der Landrichter nach genommener Ginsicht der bezüglichen Acten in das Gesuch zu willigen, so trägt er dem Depositenamte aus, das gebetene Depositum erfolgen zu lassen, wobei er desselben Betrag und Eigenschaft, sowie die Person, an welche die Erfolglassung gegen Eupsangschein geschehen soll, genau auszubrücken, und zu dem Ende Tag und Tunde zu bestimmen hat. Solch ein Bescheid ist nach seiner Aussertigung von dem Zundeschen oder seinem Stellvertreter zu unterschreiben, mit dem Gerichtssiegel zu verschen, und dem Vitiglesser auf die vorzeschen und ben Bittiseller auf die vorzeschen enter zuzuspetzen.

S. 152.

An bem bestimmten Tage und Stunde hat ber Bittsteller vor ben Depositenamtebeamten zu erscheinen, und sich durch Borweisung bes Originalbeschiebes auszuweisen. Diese bergeben sich mit ihm in das Depositenzimmer, und unterstuchen in dem hauptbuche, ob etwa eine Bormertung der Erfolglassung im Bege stehe. Wenn dieß der Fall ift, so unterbleibt die Erfolglassung, und die Depositenamtebeamten haben unter Borlegung des Bescheides das gefundene hindernis dem Landgerichte durch das Einreichungsprotofoll schriftlich auzuzeigen, damit das hindernis gehoben, oder der Bittsteller zur vorläufigen Beranlassung der Behebung desselben angewiesen werde. Findet sich aber ge-

1838. gen die Erfolglaffung kein Unstand, so läßt man die Partei einen in gesetz-Juni. licher Form zu verfassenden Empfangschein ausstellen.

Darin muß der Betrag ober die Eigenschaft des Depositums, ber Tag und die Zahl der geschehenen hinterlegung und ber Tag und die Einreichungsprotofollzahl der Erfolgfaffungsberordnung genau ausgedrudt werden. Das sodann zurückgelangte Gesuch wird von bem Depositenamte bei seinen Acten ausbewahrt.

### §. 153.

Gegen biefen Empfangidein wird bann bas Depositum von dem Depositenamte wirklich ausgebandiget. Ift es Geld, so ift es ber Partei vorzugählen, Juwelen ober Pratiofen sind ihr offen vorzugeigen und zu übergeben. In des immer für eine Schuldurkunde auszuhändigen, so haben die Depositenamtsbeamten am Ende berfelben anzumerten, daß die Ersolglassung an die zu nennende Partei geschen ift, ihre Unterschrift und das Depositenamtssiegel beizusehen, und die frühere, die geschene Depositirung anzeigende Anmerkung zu durchstreichen. Der Empfangschein und das Ersolglassungsgesuch ift bei den Depositirumskacten aufzubewahren.

### S. 154.

Das Depositenamt hat zwei Bucher zu führen, bas Tagebuch (Journal) und bas hauptbuch. Das Lettere erhält auch ein Register nach dem Alphabete. Diese Bucher werben zur Zeit der Errichtung des Depositenamtes angesangen, und es geschieht von Zeit zu Zeit die Eintragung in dieselben, ohne jemals neue Bucher anzulegen. Die Bögen der beiben Bucher sind nach den beiliegenden Formularen drucken zu lassen, und jedes derselben wird aus solchen Bögen in angemessener Dicke gebildet. Der lette Depositenamtsbeamte ist verpflichtet, die Eintragung in die Bücher immer in Gegenwart der übrigen vorzunehmen.

### §. 155.

Das Tagebuch ift nach bem Formulare XXIV ju fuhren. In Diefes merben alle Empfange und alle Erfolglaffungen fummarifch nach ber Beitorbnung ununterbrochen eingetragen. Auf die linte Geite tommen bie Empfange ju fegen. In ber erften Columne wird bie Bahl eines jeden Depositums, die bei ber Grichtung bes Depositenamtes angefangen wird, und bann immer fortläuft; in ber zweiten Tag, Monat und Jahr ber gefchehenen Sinterlegung, in ber britten bie Bahl bes Ginreichungsprotofolles und bas Datum bes Befcheibes, wodurch bas Depositum angenommen worden, in ber vierten ber Buchftabe und bas Blatt bes Sauptbuches, mo bas Depositum eingetragen wird, in ber funften ber Rame bes Sinterlegenben ober besjenigen, für welchen bie Sinterlegung gefcah, namlich jener Rame, unter welchem bas Depositum in bem Sauptbuche eingetragen wird, und in eben biefer Columne wird fummarifc auch bie Gigenfcaft bes Depositums eingetragen, nämlich ob es Juwelen, Pratiofen, Urfunden ohne bestimmten Berth, ober Schuldurfunden, ober bares Geld fei. Befteht bas Depositum im Gelbe, fo ift in ber fechsten Columne ber Betrag nach ber im Lande gefehlich bestehenben Bahrung, find es aber Schuldurfunden, fo ift in ber fiebenten Columne ihr Betrag ebenfalls in ber gefetlichen Landesmahrung anzuzeigen.

Die Erfolglaffungen werden auf ber rechten Seite bes Buches eingetragen. In ber ersten Columne wird bie fortlaufenbe Zahl ber Erfolglaffungen,

in ber zweiten Jahr, Monat und Tag, in ber britten bie Bahl und bas Datum bes bezüglichen Gefuches, in ber vierten ber Buchftabe und bas Blatt bes Sauptbuches, mo bie Erfolglaffung eingetragen wirb, in ber fünften ber Rame besjenigen, an welchen bie Erfolglaffung gefchiebt, und furz auch, mas erfolget merbe, angefdrieben; ift es Gelb, fo wird in ber fecheten, und find es Schuldurfunden, fo mirb in ber fiebenten Columne ber Betrag angemerft. In ber letten Columne endlich ift bie Depositengebuhr ju verzeichnen, von welcher hernach bie Rebe fenn wirb.

### S. 156.

Das Sauptbuch ift nach bem Formulare XXV zu führen. Wann bas erfte Buch fo voll ift, bag fich barin feine neue Bartie mehr eröffnen läßt, wird ein zweites gebilbet und fo weiter. Jebes biefer Bucher ift von außen mit einem großen Buchftaben bes Alphabetes ju bezeichnen, bas erfte mit A, bas zweite mit B und fo fort. In biefes Buch wird nicht fortlaufend, fonbern unter ber Partie eingetragen, bie ben Ramen bes Sinterlegenben, wenn biefer fur fich bepositirte, ober ben Ramen ber Berlaffenschafte- ober ber Concuremaffe ober ber Dunbel und Curanben fubrt, fur welche bie Sinterlegung aeldeben ift, damit alle Depositen, Die in ber Folge fur eben biefe Bartei gemacht werben burften, bafelbit ber Reihe nach eingetragen werben tonnen. Ift ein Blatt voll, fo wird fur bie Partie ein zweites bestimmt, und in jebem biefer Blatter fich auf bas andere bezogen. Jebes Blatt bes Sauptbuches wird am oberften Ende ber linten Geite mit einer fortlaufenden Bahl bezeichnet.

### S. 157.

Die Gintragung auf bem bestimmten Blatte geschieht folgenbermaßen: In ber geräumigften Mittelcolumne ber linten Geite wird ber Rame ber Bartei angefdrieben, bann in ber erften Columne bie fortlaufenbe Babl, bie bas Depositum im Tagebuche erhalt, in ber zweiten, Tag, Monat und Jahr ber Sinterlegung, in ber britten, bie Bahl bes Sinterlegungsgefuches, und bas Datum ber Berordnung, burch welche bas Depofitum angenommen morben, in ber vierten geräumigen Columne, ber Rame bes Sinterlegenben, bie Urfache ber Sinterlegung und auch ber Rame ber Gegenpartei, wenn es eine folche gibt, bann bie umftanbliche Befchreibung bes Depofitums, wie fie in bem Gefuche enthalten ift. Befteht basfelbe in Gelb, fo wird in ber fünften Columne ber Betrag nach ber gefetlichen Bahrung und eben fo ber Betrag, wo ce in Schuldurtunden befteht, in ber fechsten Columne verzeichnet; in ber fiebenten endlich wird bie Abtheilung ber Depositentrube, wo bas Depositum liegt, angezeigt. Auf ber rechten Geite find bie Erfolglaffungen einzutragen; in bie erfte Columne wird gefest bie Erfolglaffungegabl bes Tagebuches, in bie zweite, Tag, Monat und Jahr ber Erfolglaffung, in bie britte, bie Ginreichungsprotofollegahl und bas Datum ber bezüglichen Berordnung, in bie vierte, ber Rame besjenigen, an beu bie Erfolglaffung gefchieht, und bie Bahl bes betreffenden Depositums, mit der Unmerfung, ob bieß gang ober ju welchem Theile ce anefolgen gelaffen worben. Bei Erfolglaffungen von Gelb und Schulburtunden wird in ber funften ober fecheten Columne ber Betrag angezeigt. Wenn ein unter einer Babl begriffenes Depofitum gang ausgebanbiget wirt, fo wird bieg auf ber linten ober ber Empfangefeite durch einen unter ber Depositenzahl in ber erften Columne, und unter ben Betragen in ber

funften und sechsten Columne gezogenen Querftrich angezeigt. Burbe aber von bem unter einer Depositenzahl begriffenen Depositum nur ein Theil ausfolgen gelaffen, so ift bieß auch auf bem Umfclage besselben Depositums mit Anführung beffen, was noch im Umfclage zurudbleibt, zu bemerken.

In ber letten Columne der rechten Seite endlich wird der gerichtliche Berbot oder die Sequestration, die allenfalls auf ein Depositum bewissiget worden, vorgemertt, und es wird Ansangs, der leichteren Aufsindung wegen, die Jahl, mit welcher die den Berbot oder die Grecution bewissigende Berordnung in dem betressenden Actensascisel verzeichnet ist, dann das Datum und die Einreichungsprotofoliszahl der Berordnung, der Name des Berbotsoder Grecutionswerbers, die Jahl des Depositums, und das mit Berbot belegte oder in die Execution gezogene Stück und der Betrag verzeichnet. Wird eine solche Berordnung in der Folge wieder ausgehoben, so ist die bie auf eben biese Art, auf demselben Blatte und in derselben Columne anzuzeigen, und die Verwerung, von der es wieder absommt, wird unterstrichen.

### S. 158.

Da der lette Depositenamtsbeamte angewiesen ift, sowohl im Tagebuche, alls im hauptbuche bie Gintragungen in Gegenwart der Uebrigen vorzumehmen, o haben biese die ftrenge Pflicht, zu wachen, baß bei jeder Partie Alles genau eingetragen werbe, und sie haben jedesmal alle sowohl im Tagebuche, als im hauptbuche sich zu unterschreiben.

#### 6. 159.

Bedarf eine Partei eines Auszuges bes Depositenbuches, so hat sie barum ben Landrichter mundlich zu bitten. Dieser läßt bann von dem betreffenden Blatte bes hauptbuches eine genaue Abschrift, sowohl was den Empfang, als was die Erfolglaffungen und Bormerkungen betrifft, jedoch nur rücksichtich der Depositen, die noch nicht vollständig aussolgen gelassen worden, verfertigen; dann wird das Datum, das Amtssliegel und die Unterschrift der Depositenamtsbeamten beigeseht, und ber so verfafte Auszug dem Bittsteller gegen die Bezahlung der vorgeschriebenen Tare behändiget.

### S. 160.

Ueber bas hauptbuch ift abgesonbert ein alphabetisches Register zu führen, in welchem für jeben Buchstaben bes Alphabetes ein ober mehrere Blätter gewidmet werben. Auf jedem Blatte wird rechts ein Buchstabe so angeschrieben, daß alle Buchstaben sichtbar seien. In biefes Register wird nach dem Formulare XXVI unter bem Anfangsbuchstaben der Rame der Partei, welche in dem hauptbuche eine Partie hat, und in den Columnen wird der Buchstabe bes hauptbuches und das Blatt, auf welchem die Partie steht, angezeigt.

### S. 161.

Die Acten, welche bas Depositenamt als Belege seiner Bucher aufzubewahren hat, sind von breierlei Art. Es sind nämlich gerichtliche Berordnungen gur Uebernahme, zur Erfossafzung und in Beziehung auf gerichtliche Berbote und Sequestrationen. Sie sind nach biesen brei Eigenschaften und in Fasciseln mit der betreffenden Ausschlicht im Schanke zu verwahren. Die Berordnungen zur Uebernahme sind in einem Fascisel nach der fortlausenben Depositenzahl, die sich aus dem Tagebuche ergibt, und auf dem Actenstücke anzumerken ist, und eben so sind in einem anderen Fascisel die Berordnungen

1838.

wegen Erfolglassung nach der fortlaufenden, auf dem Stüde anzumerkenden Zahl des Tagebuches zusammenzulegen; jene endlich, welche ein gerichtliches Berbot, oder eine Sequestration, oder deren Aussehung betressen, sind der Ordnung, wie sie vorsommen, mit einer fortlausenden Zahl zu bezeichnen, und in einem dritten Fascikel aufzubewahren. Wann in einem dieser Fascikel die Zahl der Stüde auf hundert erwachsen ist, wird auf die Aussichtel die Zahl der Stüde auf hundert erwachsen ist, wird auf de Aussichtel die Zahl der Stüde auf hundert erwachsen, werden geseht: "Rr. 1 bis 100", ein zweiter Fascikel mit derselben Aussschäftel angesangen, und so sort und sort. Es wird jedoch erinnert, daß die Empfangsscheine der Parteien für zurückerhobene Depositen nicht besonders numerirt, sondern dem Actenstüde, über welches die Erfolglassung bewilliget worden, beigeschlossen werden.

§. 162.

So oft bie Erfolglassung eines Depositums eintritt, haben bie Depositenamts-Commissar ju erwägen, ob auch ber Fall, wo das Geseh die Erhebung einer Depositengebühr erlaubt, eintrete; in dem Falle den Betrag der Gebühr nach dem Geseh zu bestimmen, von jenem, der das Depositum zurüderhebet, auf der Stelle einzusordern, ihm für den Betrag einen das ausgehändigte Depositum anzeigenden und von allen unterspriedenen Empfangschein auszustellen, und den bezogenen Betrag im Tagebuche in der letzten Columne der rechten Seite bei der bezüglichen Anmertung der Erfolglassung anzuschreiben. Diese Gebühr kommt den Depositenamtsbeamten zu Guten, daher haben sie selbe unter sich entweder jedesmal oder von Zeit zu Zeit zu gleichen Theilen zu vertbeilen.

§. 163.

Benigstens alle brei Monate haben bie Depositenamtsbeamten eine Revision ber Depositencasse vorzunehmen, um sich zu überzeugen, das alle aus bem Tagebuche und bem Hauptbuche erscheinenden Depositen wirklich vorhanden seien. Bei dieser Gelegenheit muß das bare Geld, odwohl es sich unter dem Amtssiegel in Umischlägen oder Saden besindet, gezählt werden, sobald einer aus den Beamten zu seiner Beruhigung es sordert. Diese Revision ist auch zu anderen Zeiten vorzunehmen, sobald einer der Beamten es verlangt; die übrigen können sie nicht verweigern, und wenn sie dieselbe verweigern sollten, kann er den Fall dem Appellationsgerichte um geeignete Wersügung anzeigen.

§. 164.

So oft ein Depositenamtsbeamter von seinem Amte aus. und bafür ein anderer eintritt, ist eine besonders genaue Revision der Depositen vorzunehmen. Es ist durch Bergleichung des Tagebuches und der Uebernahmsverordnungen mit dem Hauptbuche zu erheben, ob in das Lehtere alle eingekommene Depositen genau eingetragen, und ob sie in der Depositentruhe vordanden sein; die Schuld- und andere Urkunden sind Stüd für Stüd zu revidiren, die Umschläge und Säde, worin Geld ist, sind ju öffnen, und nachdem alles Geld gezählt worden, neuerlich mit dem Antsfliegel zu verschließen; bei den Umschlägen, in welchen sich Juwelen oder Prätissen besinden, ist zu untersuchen, ob sie mit dem Siegel der Partei gehörig verschlossen sein; sind sie das nicht, so ist nachzusehen, od die die Stüde alle vorhanden seien, und ob sie mit der in dem Depositirungsgesuche und in dem Hauptbuche vorkommenden Beschreibung übereinstimmen. Bei seber eingetragenen Erfolglassung ist zu untersuchen, ob sie bezügliche Erfolglassungsverordnung und durch die Empfangsschien der Partei gerechtsettiget sei.

Dia wed by Google

Wenn nach allem dem sich kein Mangel zeigt, so wird in dem Tagebuche unter der letten Empfangspost angemerkt, daß an dem anzusührenden Tage die Nevision der Depositen und der Depositenamtsbücher vorgenommen, und alles in der gehörigen Ordnung befunden worden, und die Unterschrift aller Beamten beigesetzt. Bon dieser Zeit an ist der neue Pepositenamtsbeamte als in die ganze Insolidar-Berantwortlichteit seines Borgängers eingetreten zu betrachten.

6. 165.

Go oft bas Obergericht einen Commiffar jur Untersuchung bes Depositenamtes abordnet, haben fich alle Depositenamtsbeamten nach ber Inftruction au fügen, bie berfelbe erhalten haben wird. In folch einem Ralle muß befonbers eine genaue Revifion einer jeben Partie bes Sauptbuches unter bem Namen einer Berfon ober Daffe, mobei alle eingefommenen Depofiten icon wieber ausgehandiget worden find, vorgenommen werben. Es ift mit Gegenhaltung ber Erfolglaffungeverordnungen und ber Empfangiceine ber Parteien ju erforfchen, ob alle unter bem Ramen einer Partei ober Maffe eingetragenen Depositen wirtlich erfolgen gelaffen, und bie Erfolglaffung geborig beurfundet fei. Bei befundener Richtigteit mertet ber Commiffar am Ende ber betreffenben Empfangfeite gleich unter ber letten Empfangepoft an, erhoben ju haben, baß alle auf jenem Blatte eingetragenen Depositen geborig wieber berabfolgen gelaffen worben, und er fest bas Datum und feine Unterfchrift bei. Rach einer folden Erhebung ift es unnöthig, bei ben folgenben Revifionen die auf biefem Blatte vortommenben Depositen einer neuen Untersuchung ju untermerfen.

### Bwölftes Sauptftud.

Bon ben Pflichten ber ganbgerichtsbeamten.

### S. 166.

Der Landrichter, als die Hauptperson der Behörde, dem die Gerichtsverwaltung in dem betreffenden Begirke anvertraut ift, hat nicht nur für die genaue Beobachtung der Gerichtsordnung und der gegenwärtigen Infruction in allen ergehenden landgerichtlichen Entschwidungen und Verordnungen, und in allen Gerichtsgeschäften, die bei dem Landgerichte vorgeben, sondern auch für die genaue Pflichterfüllung des untergeordneten Personales zu haften. Daher ist er auch befugt, das ihm zugegebene Amtspersonale, die Abzurten Actuare und Kanzlisten, nach ihren Fähigteiten und seiner eigenen Beurtheilung mit der einzigen Beschäften zu verwenden, daß er jedoch einen Abzuncten nicht zu den Geschäften eines Actuars oder Kanzlissen verhalte.

### S. 167.

Alle Beamten haben sich gegen ben Landrichter, als seine Untergeordneten, mit Ehrerbietung zu betragen, und die ihnen aufgetragenen Geschäfte ohne Weigerung mit Fleiß und Gifer zu verrichten. Zu bem Ende hat jeder Beamte in den in dieser Instruction bestimmten Antöslunden sich punctlich im Amte einzusinden, und wenn die Geschäfte es erfordern, dafelbst auf Befehl des Landrichters auch über diese bestimmten Stunden auszuharren.

S. 168.

1838. Juni.

Kein Landgerichtsbeamter kann ohne die Bewilligung des Landrichters gur Beforgung der ihm obliegenden Geschäfte einen der übrigen Beamten unterstellen, und in Berhinderungsfällen eines Beamten bleibt es bloß dem Ermessen des Landrichters heimgestellt, wem er die Geschäfte des Berhinderten auftragen wolle.

S. 169.

Bemerkt ber Landrichter bei einem seiner untergeordneten Beamten Nachläffigseit, Unachtsamseit, Mangel an Untervöurfigseit, ober einen anderen Fehler, so hat er ihn vor allem in Gute zu ermachnen. Wenn die ihn zu bessern icht zureicht, hat er bei schwerer Berantwortlicheit dem Appellationsgerichte die Anzeige zu machen; gleichzeitig aber auch dem Areisamtsvorstande vorschriftmäßig darüber Bericht zu erstatten, in soferne das Dienstvergehen oder bie Uebertretung nicht von der Art sind, daß sich dieselben zur unverzüglichen Anzeige eignen sollten.

S. 170.

Glaubt ein Beamter, er sei durch die von dem Landrichter ihm auferlegten Arbeiten über seine Krafte beschwert, so kann er in keinem Falle die Bollziehung der erhaltenen Aufträge verweigern, sondern nur seine Beschwerde dem Landrichter mit der schuldigen Shrerbietigkeit vorstellen, und wenn dieser keine Abhilfe schafft, an das Appellationsgericht bringen.

§. 171.

Kein Landgerichtsbeamter barf von ben zu feiner Kenntniß gefangenden Geschäften bes Landgerichtes an wen immer etwas offendaren; noch viel minder ift ihm ersaubt, wem immer ein amtliches Actenstück zum Lesen oder davon eine Abschrift zu geben. Der Landrichter hat hierüber strenge zu wachen, und im Falle einer Berlegung bieses Gebotes wie bei anderen Umtsgebrechen ber Beamten vorzugehen.

§. 172.

So oft ber Landrichter in eigenen Geschäften sich vom Amtssitz entfernen will, hat er es von Fall zu Fall bem Kreisamte anzuzeigen, in keinem Falle aber kann er sich ohne vorläusig erhaltene Bewilligung auf mehr als drei Tage entfernen. Jede vom Kreisamte erlangte Urlaubsbewilligung hat ber Landrichter sogleich und vor seiner Entfernung dem Appellationsgerichte anzuzeigen.

S. 173.

Bon ben übrigen Beamten barf ohne bie Bewilligung bes Landrichters sich teiner auch nur einen Tag vom Umtsorte entfernen. Der Landrichter ist befugt, jedem Beamten diese Bewilligung jährlich auf drei Wochen zu ertheilen, jedoch nur, in soweit die Menge und der Drang der Geschäfte derselben nicht im Wege steht. Berlangt ein Beamter Urlaub auf längere Zeit, so hat der Landrichter hierwegen an das Kreisamt Bericht und Gutachten zu erstatten, und die Bewilligung einzuholen. Eine solche Bewilligung ift gleichfalls sogleich und vor der Abreise des Beamten an das Appellationsgericht anzugeigen.

S. 174.

Bei Erfranfung und in Abwesenheit bes Landrichters hat besfelben Stelle ber Abjunct, und wo mehrere Abjuncten find, ber altefte aus ihnen, wo aber tein Abjunct besieht, ber geprüfte Actuar zu vertreten. Der Stellvertreter hat,

wenn vorauszuschen ift, baß bie Krantheit des Landrichters über acht Tage dauern werde, davon von Hall zu Fall bem Kreisamte die Anzeige zu machen. Bei den Landgerichten, für welche tein Abjunct spssenzirt ift, soll fünftig immer ein Actuar, der die für das Richteramt vorgeschriebenen Sigenschaften besitzt, angestellt werben.

#### S. 175.

Bei ber Anordnung von Tagsabungen in nicht streitigen Geschäftsgegenständen, zu welchen Parteien vorzuladen find, die sich mit Felbarbeit beschäftigen, hat der Landrichter oder sein Stellvertreter auf diese Arbeiten Rucksicht zu nehmen, um die Leute nicht ohne Noth davon abzugieben. Er hat daher Tage zu bestimmen, an welchen solche Wenschen ohnehin an den Ort bes Gerichtssies zu tommen pflegen, oder die Felbarbeiten minder dringend sind.

### §. 176.

Der Landrichter hat dafür zu sorgen, daß in seinem Gerichtsbezirke, und so viel möglich, in den verschiedenen Gemeinden eine nach den verschiedenen Gegenständen thunlicht zureichende Anzahl von Sach- oder Aunstverständigen bleibend ausgestellt sei, damit Anstände bei der Aufnahme der vielen vortommenden Augenschien und Schäungen vermieden werden, und leichter eine Auswahl unter ihnen getrossen werden konne. Zu Sach- oder Aunstverständigen sind nur Personen von anerkannter Rechtschaffenheit, von unbestehtem Ause und von bewährten Kenntnissen in den Gegenständen, sür die bestimmt sind, zu ernennen. Zeder bleibend ernannte Sach- oder Kunstverständige ist mit einem Ernennungsdecrete zu versehen und in Sidespstächt zu nehmen.

### §. 177.

Das Appellationsgericht hat von Beit zu Beit einverftandlich mit bem Landesgubernium die Landgerichte burch die Collegialgerichte der erften Inftanz in ben verschiedenen Bezirken untersuchen zu laffen.

Bu solchen Untersuchungen ift ein Collegialgerichterath mit einer angemeffenen Instruction und mit bem Auftrage abzuordnen, daß er über die Untersuchung einen umftändlichen Bericht erstatte, welchen dann das Collegialgericht ber ersten Instrang mit seinem Gutachten an das Appellationsgericht einzusenden hat. Bemertt das Collegialgericht bei anderen Beranlassungen Unordnungen oder Gebrechen eines Landgerichtes, so hat es davon an das Appellationsgericht von Fall zu Fall die Anzeige zu erstatten.

### §. 178.

Wenn bem Appellationsgerichte gegen ein Landgericht ober gegen einzelne Landgerichtsbeamte Klagen über Vernachläsigung der Amtspflichten vorgebracht werden, tann es die Untersuchung der Sache dem Collegialgerichte der ersten Instanz in dem Bezirke auftragen.

### Formular Nr. I ad §. 2.

Tagfagungeprotofoll über eine munbliche Rlage.

Bon Außen:
Münbliche Rlage
bes
Joseph Unterberger, Guterbesteb zu Meran,
wiber
Leonhard Richer, Schuhmacher zu Meran,
wegen einer Forberung von 50 fl.

### Bon Innen:

In ber Ranglei bes f. f. ganbgerichtes Meran ben 7. Janner 1840.

Gegenwartige : herr Canbrichter M. M. R. N. Actuar.

Es ericheint Joseph Unterberger, Büterbefiger babier, und bringt folgenbe Rlage an:

Er habe am 14. August 1839 in feinem eigenen Saufe an Leonhard Kircher, Schuhmacher zu Meran, 12 Rathfelle um ben bebungenen Preis von 50 fl. verkauft, und ihm auch außgehändiget.

Raufer habe verfprochen, biefen Betrag um Dichaeli 1839 gu bezahlen.

Für ben Fall, daß Leonhard Kircher biese Umftände wibersprechen wurde, erbietet sich Rläger blefelben durch Zeugen zu erweisen, und fiellet zu biesem Ende folgenbe Weisartiftel:

1. Wahr, baß Joseph Unterberger am 14. August 1839 in seinem eigenen Saufe gu Meran bem Leonhard Kitcher 12 Kalbfelle um einen bebungenen Preis von 50 ft. verfauft und ausgehändiget habe.

2. Wahr, bağ Leonhard Ritcher versprochen habe, biesen bebungenen Preis von 50 st. um Nichaeli 1839 zu bezahlen.

Rläger benennet als Beugen, welche über biefe Weisartifel zu vernehmen finb, ben Anton Garber, Schuhmacher, unb

56 4

1838. Nuni.

Georg Daper, Ochneiber, beibe von Deran, und erbietet fich, wenn es nothig fenn follte, biefe Umftanbe eiblich au beftätigen.

Da nun ber feftgefeste Bablungetermin icon lange verftrichen ift, ohne bag von bem Geflagten bie Bablung geleiftet wurbe, fo bittet Rlager, ben Geflagten gur Begahlung biefer 50 fl. nebft ben von Dicaeli 1839 verfallenen Binfen gu 4 Procent gu verurtheilen.

Joseph Unterberger.

D. D. Lanbrichter.

D. D. Actuar.

### Formular Nr. II ad S. 7.

Mn

bas f. f. Banbgericht Meran

2(n

bas f. f. Banbgericht Meran. Unlaugen

Rlage

bes Beinrich Megger, Birthes ju Terlan, bes Chriftoph Margreiter, Guterbefigers ju wiber

Meran,

Chriftoph Margreiter, Guterbefiger gu Meran,

megen Begablung eines Capitales von 1000 fl. und Binfen. Mit Beilagen A einschließlich I.

witer

Beinrich Debger, Wirth gu Terlan, um Ueberlegung ber auf ben 14. 3anner 1840 angeorbneten Tagfagung über beffen Coulbflage Rr. 1843.

bas f. f. Banbgericht Meran.

Mn

bas f. f. Banbgericht Meran. Anlangen

Appellationsanmelbung und Befchwerbe bes Chriftoph Margreiter, Guterbefigers ju bes Beinrich Degger, Wirthes ju Terlan, Meran.

miber

miber

Chriftoph Margreiter, Guterbefiger gu Meran,

Beinrich Debger, Wirth ju Terlan, megen einer Forberung von 1000 fl. und Binfen.

um Ertheilung bes Pfanbrechtes auf beffen eigenthumliches in Obermais liegenbes Weingut megen einer Forberung von 1000 ff. unb Binfen.

### Formular Nr. III, ad S. 22.

2m 7. 3anner 1840.

1838. Juni.

| Babl bes<br>Einfaufes | Rame ber Partei<br>und<br>Gegenstand des Einlaufes                                                                                                                                                           | Tag der Erledigung<br>und<br>Inhalt berfelben                                                                                                    | Tag ber<br>Zustellung |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| 15                    | Protofoll über eine munbliche Rlage bes<br>Ernft Gaffer von Tifens wiber Georg<br>Abfalterer zu Meran wegen einer For-<br>berung von 500 fl.                                                                 | 8. Janner. Wurde jur mund-<br>lichen Notbburftsbandlung Tag-<br>fabung auf ben 30. Janner an-<br>geordnet.                                       | 12. Janner            |
| 16                    | Anlangen bes Joseph Mayer von Burg-<br>ftall wider Johann Kern zu Meran um<br>gerichtliche Pfändung feiner Hausmo-<br>billen wegen einer Forberung von<br>100 ft.                                            | 10. Janner. Burbe bewilliget<br>und bem Gerichtsbiener aufge-<br>tragen, die Bfandung nach Bor-<br>fcbrift ber Gerichtsordnung vor-<br>junehmen. | 13. Janner            |
| 17                    | Bom Uppellationsgerichte ju eigenen Sanben bes Geren Sanbrichtere. Ift nicht jurudgefommen.                                                                                                                  |                                                                                                                                                  |                       |
| 18                    | Appellationsurtheil in ber Rechtfache bes<br>Beter Ungerer miber Martin Scherer<br>megen Rechnungslegung.                                                                                                    | 9. Janner. Sind hievon beibe<br>Theile in geeigneter Form gu<br>verftanbigen.                                                                    | 15. Janner            |
| 19                    | Erjudischreiben bes Landgerichtes Landed<br>um eidliche Abbörung bes Martin<br>Stampfer und Baul Groffer in ber<br>wiber Christian Pfanner wegen Dieb-<br>flahls eingeleiteten peinlichen Unter-<br>fuchung. | 8. Janner. Burben bie be-<br>nannten Zeugen auf ben 12.<br>b. M. ju ericheinen vorberufen.                                                       | 10. 3anner            |
| 20                    | Betreibung von Amtswegen bes Frang<br>Ginger als Dormund bes Jacob Gerft.                                                                                                                                    | 7. Janner. Wegen Legung ber Guratelerechnung.                                                                                                    | 9. Janner             |
| 21                    | Frang Beterlin bittet um Nachficht bes<br>Alters und Grofjahrigfeitserflarung.                                                                                                                               | 15. Janner. Wurbe gur Ein-<br>vernehmung bes Bormunbes 30-<br>feph Beer auf ben 30. Janner<br>Tagfagung angeordnet.                              | 17. Janner            |

### Formular Dr. IV, ad S. 41.

Bon Mußen:

Bon Innen:

An bas hochlobliche f. f. Appellationsgericht für Tirol und Borarlberg.

### Bericht

bes f. f. Landgerichtes R., womit es bie appellitten Procesacten in der Richtsache des R. R., Klügers, und bes R. R., Beflagten, wegen Ungiltigkeit eines Kaufes einbegleitet.

Mit Beilagen:

- 1. Acten-Rotulus.
- 2. Abichrift bes erftrichterlichen Urtheiles und ber Enticheibungsgrunbe.

Sochlöbliches t. f. Appellationegericht.

Ueber bas bießseitige Erfenntnis vom 1. Mai 1839 in ber Rechtsach bes N. R., Rlägers, und N. R., Geklagten, hat Kläger bie Appellation angemelbet. Nach gewechselten Appellationsschiften wurden die Acten am 12. August 1839 inrotulirt.

Es werben baher fammtliche Acten, und zwar sub Rr. 1 ber Acten-Botulus, und sub Rr. 2 eine beglaubte Abschrift bes wießseitigen Urtheiles und der Enscheitungsgründe nebst angehängter Bestätigung der Urtheilszuftellung gehorfamst übergeben.

Den 14. Auguft 1839.

D. D. Banbrichter.

5

### Formular Nr. V, ad S. 42.

### Dote.

In Erlebigung ber verehrlichen Buschrift bes hochsblichen f. f. Stabt- und Canbrechtes zu Innsbrud vom 30. Mai 1839, Nr. . . . , gibt man fich bie Ehre, zu erwidern, baß bie Klage bes hertn R. N. , Nr. . . . , bem N. N. richtig bestellet wurde, wie aus angeschlossener beglaubigter Abschrift bes Zustellungsbogens fich ergibt.

Man ersucht zugleich um ehefte Bergutung ber im beiliegenden Bergeichniffe enthal-

tenen Buftellungefoften.

Bon bem f. f. Lanbgerichte Meran.

R. R. Lanbrichter.

Un bas hochfoliche f. f. Stabt- und Lanbrecht

đu

Innsbrud.

### Formular Nr. VI, ad S. 49.

### Buftellungsbogen bes f. f. Banbgerichtes Meran.

| Protofolisgahl<br>bes Studes | Lag der Erledigung | Eigenschaft bes<br>Stüdes            | Name ber Partei,<br>an welche<br>bie Zustellung zu<br>machen ist | Tag der Zustellung und<br>Unterschrift der Partei                  |
|------------------------------|--------------------|--------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 15                           | 16. Jänner 1840    | Befcheib auf bas<br>Stud, auf Rubrit | Peter Amann,<br>Georg Trenfer                                    | 19. Jänner,<br>Amann.<br>19. Jänner,<br>Trenfer.                   |
| 30                           | 17. Janner 1840    | Grfuchfchreiben                      | Collegialgericht<br>Bozen                                        | 18. Janner,<br>D. D. Postmeister.                                  |
| 32                           | betto              | Urtheil in duplo                     | Wenzel Kern,<br>Franz Weiser                                     | 19. Janner,<br>Rern.<br>19. Janner,<br>Weifer.                     |
| 40                           | betto              | Decret                               | Magnus Rircher                                                   | 18. Janner, Rircher.                                               |
| 41                           | betto              | Beicheib auf<br>bae Stud             | Daniel Berger                                                    | 19. Janner,<br>be8 Schreibene unfunbig,<br>Frang Janner,<br>Zeuge. |
|                              |                    | Chict                                | -                                                                | Uffigirt ben 19. Janner.                                           |
|                              |                    |                                      | Burudgeftellt ber                                                | 1                                                                  |
|                              |                    |                                      |                                                                  | R. D. Gerichtebiener.                                              |

### Formular Nr. VII, ad S. 62.

1838. Juní.

### Bormerfung ber von Parteien verlangten und benfelben hinausgegebenen Abschriften.

| Fortlaufen- | Datum<br>bes<br>Gesuches | Name<br>des<br>Gesuchstellers | Bezeichnung bes Studes,<br>von welchem bie Abschrift<br>verlangt wird                                                   | Bewilligung<br>bes<br>Lanbrichters | Tag ter<br>Erfolglassung                     |
|-------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------|
| 1           | 1840<br>Janner 3.        | N. N.                         | Testament bes Berftorbenen<br>R. R.                                                                                     | Fiat N. N.                         | 5. Janner Stampel ft. fr                     |
| 2           | betto 7.                 | N. N.                         | Tagfabungsprotofoll vom 23. December 1839, in Cachen R. N. wider N. N. wegen einer Forberung pr. 300 ft.                | Fiat N. N.                         | 9. Januer<br>Stämpel fl. fr.<br>Abschrift "  |
| 3           | betto 9.                 | N. N.                         | Inventarium über bie Ber-<br>laffenschaft bes D. R.                                                                     | Fiat N. N.                         | 13. Janner Stampel fl. fr<br>Abschrift ,, ,, |
| 4           | betto 9.                 | જા. જા.                       | Gerichtlicher Bergleich vom<br>7. November 1839 zwischen<br>R. R. und R. N. wegen<br>Nichtigkeit eines Con-<br>tractes. | Flat N. N.                         | 10. Janner Stampel fl. fr<br>Ubichrift ,, ,, |
| 5           | betto 13.                | 9t. 9t.                       | Kaufvertrag zwischen R. N.<br>und N. N. um einen Ader<br>vom 17. Juli 1839.                                             | Fiat N. N.                         | 15. Janner Stampel fl. fr. Abjchrift ,, ,,   |

### Formular Dr. VIII, ad S. 67.

1840 1840
A. A. A. Fasc. I. Gusc. II.

1840 C.

1840

. .

C.

Fasc. I.

Faec. II.

von Mr. 1 bis 20.

von Mr. 21 bis . .

### Formular Dr. IX, ad §. 72.

# Regifter über alle im Sahre 1839 gur Regiftratur gefommenen Acten.

| Name der Partei und Gegenstand                                                                    | Abibeilung | Faßeifel | Nummer<br>bes Um-<br>fclages | Nummer bes<br>Ginreichungsprotofolles |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|------------------------------|---------------------------------------|
| Auftrag bee Areisamies vom 10. Juli<br>1839 wegen Erweiterung bes Band-<br>gerichtstocales.       | В          | 1        | 28                           | 1607.                                 |
| Appellationsbecret vom 15. Janner<br>1839 wegen Ernennung bes R. R.<br>jum Landgerichtsschreiber. | В          | 1        | 1                            | 94.                                   |
| Laner Frang, wiber Georg Bengel wegen einer Forberung von 100 ft.                                 | С          | 1        | 4                            | 23, 56, 98, 163.                      |
| Leininger Joseph, Berlaffenschaft.                                                                | E          | 11       | 31                           | 603, 817, 895.                        |
| Liffer Concurs.                                                                                   | Ð          | I        | 2                            | 45, 50, 75, 103, 104<br>105, 215.     |
| Lemer Curatel.                                                                                    | 1          | 11       | 19                           | 718, 996, 1000.                       |

### Formular Nr. X, ad §. 86.

### Bormerfung

ber Tagfagungen auf ben 10. Juni 1840.

| Rummer<br>bes Decretes | Rame der Parteien     | Gegenstand ber Tagsahung                                | Stunbe |
|------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------|--------|
| 104                    | R. R. wiber R. N.     | Inrotulirung ber Acten.                                 | 9      |
| 107                    | 9R. N.                | Berpflichtung als Curator bes min-<br>berjährigen R. R. | 9      |
| 111                    | R. N. wider R. N.     | Mündliche Berhandlung.                                  | -      |
| 112                    | Dt. Dt. wiber Dt. Dt. | Ginficht ber Originale.                                 | 10     |
| 115                    | N. N. witer R. N.     | Ablegung bes Saupteibes.                                | 10     |

### Formular Dr. XI, ad S. 88.

Bor bem f. f. ganbgerichte Meran ben 15. Janner 1840.

Gegenwärtige :

herr D. D. Banbrichter.

R. R. Mctuat.

Bur Berhandlung ber Rechtface zwifden R. R., Rlager, und R. R., Beklagten, wegen einer Forberung von 500 fl., und in Gemäßheit best gerichtlichen Befcheibes vom 21. December 1839, Rr. 2780, find erfchienen:

Der Rlager R. R. mittelft feines in B legitimirten Gewalthabers Abvocaten R. R. Der Geflagte R. R. perfonlich.

Es wird bemertt, bag man fich von Seite bes Gerichtes alle Mube gegeben habe, biefe Streitsache zu vergleichen, beffenungeachtet aber bie Partelen zu feiner Bereinigung zu bewegen waren.

Der Rlager bezieht fich lebiglich auf feine Rlage.

Der Beflagte bringt bagegen an tc.

Der Rlager bittet um Ueberlegung biefer Tagfahung und Bergütung ber baburch verursachen Untoften von 2 fl., aus bem Grunde, weil ihm Geflagter bie in ber Einrebe vorgelegten Behelfe nicht vorher mitgetheilt hat.

R. Rlager.

Geflagter erwartet biegfalle ben richterlichen Befcheib.

R. R. Geflagter.

R. R. Banbrichter.

R. R. Actuar.

# Formular Nr. XII, ad S. 92.

### Actenverzeichniß

| bes Rlagers.                               | bes Geflagten.                                                                                                     |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Rlage, überreicht ben                   | Rr. 1. Zeugniß bes                                                                                                 |
| Beilagen.                                  | Rr. 2. Brief bes Rlagers vom                                                                                       |
| A. Raufvertrag vom                         | N. N.                                                                                                              |
| B. Bollmacht fur ben Abvocaten.            | v. v.                                                                                                              |
| C. Koftenverzeichniß.                      |                                                                                                                    |
| N. N.                                      |                                                                                                                    |
| Я. 9                                       | R. Landrichter.                                                                                                    |
| N.                                         | . N. Actuar.                                                                                                       |
| Acte in ber Rechtfache bes R. R., Rlagers, | chte zu R. ben 17. März 1840.<br>nverzeichniß<br>wiber R. A., Geflagten, wegen einer Forberun<br>5 fl. und Zinsen. |
| Acten bes Rlägers.                         | Acten bes Geflagten.                                                                                               |
| Rlage, überreicht ben                      |                                                                                                                    |
| ,                                          | II.                                                                                                                |
|                                            | Einrebe, Dr , mit                                                                                                  |
|                                            | 1. Einverftanbniß zwifden zc. von zc.<br>2. WeiBartifel auf zc.                                                    |
|                                            | 3. Bollmacht auf Dr. N. N. von                                                                                     |
| 101.                                       | 21 20 21 21 21 21 21 21                                                                                            |
| Replif Rr mit                              |                                                                                                                    |
| C. Anlangen, Rr , um Ginficht Driginalien. | ber                                                                                                                |
| D. Rrifterftredungegefud, Rr               |                                                                                                                    |

E. Anlangen, Dr. . . . , um Bewilligung, 1838. Reuerungen in ber Replit beigubringen. Juni. F. Beugniß bes R. R. und R. R. G. Beisartifel auf vorbenannte D. R. II. Roftenvergeichniß. Dr. N. N.. tlagerifcher Gewalthaber. IV. Duplif Dr. . . . mit 4. Roftenverzeichnif. Dr. N. N., Gewalthaber bes Geflagten. D. D. Banbrichter. R. R. Mctuar. Formular Nr. XIV ad S. 120. Bor bem f. f. Banbgerichte ju R. ben 10. December 1839. Metenverzeichniß in ber Rechtfache bes R. R., Rlagers, wiber R. R., Beflagten, wegen einer Forberung von 785 ff. unb Binfen. Acten bes Rlagers. Acten bes Geflagten. Inrotulirte Acten vom . . . . . . Nr. . . . Beglaubigte Abichrift bes Beiurtheiles vom . . . . . . . Rr. . . . . . ш. Beweifantretungogefuch vom . . . . . Nr. . . . . IV. Beugenverboreprotofoll. V. Beweisichrift vom . . . Rr. . . mit 1. Roftenverzeichniß. VI. Begenbeweisichrift vom . . Rr. . . mít A. Roftenverzeichniß. Dr. N. N., Dr. N. N. flagerifder Gewalthaber. Gewalthaber bes Beflagten. R. R. Banbrichter. D. D. Actuar. 58 °

### Formular Dr. XV, ad S. 122.

Bor bem f. f. Banbgerichte R. ben 17. Juli 1840.

### Bergeichniß ber appellirten Procegacien

in ber Rechtsache bes R. R., Rlagers, wiber R. R., Geklagten, wegen einer Forberung von . . . fl. . . fr.

Mcten bee Rlagere.

Acten bes Geflagten.

H.

Appellationean melbung Dr. . . .

III.

Appellationsbeschwerbe Dr. . . .

Unl ngen um Inrotulirung ber Acten.

D. D. Rlager.

Bellagter ift nicht erfchienen.

D. D. Canbrichter.

D. D. Actuar.

### Formular Dr. XVI, ad S. 125.

### Bergeichniß

ber bei bem f. f. Banbgerichte D. anhängigen Proceffe fur bas Jahr 1839.

|                                                     |                                            |                                                                                                        | I                                                                                      | a g                        |                                                                                                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Rame ber Parteien<br>und<br>Gegenstand bes Streites | Berhand-<br>lungeproto-<br>folles ober bes | m ber Str<br>gleich beenb                                                                              | bes geschloffenen Berfabrens                                                           | ber Inrofulfrung ber Acten | bes gefchapften<br>Erfenniniffes                                                                                                                   |
|                                                     |                                            |                                                                                                        |                                                                                        |                            | ٠                                                                                                                                                  |
|                                                     |                                            |                                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                    |
|                                                     |                                            |                                                                                                        |                                                                                        |                            |                                                                                                                                                    |
|                                                     | unb                                        | Mame ber Parteien Berhand-<br>lungsproto-<br>folles ober des<br>Gegenstand bes Streites Actenvergeich- | Mame der Parceien Berdand. und Lungsproto-folles ober des Greites Actenvergeich niffes |                            | Mame der Parceien umb Congenstand bes Streites  Mr. des lehten Umb Colles dort des Manghards Colles dort des Manghards Niffes Mctenvergeich nisses |

### Formular Nr. XVII, ad §. 128.

1838. Juni.

### Bergeichniß

ber bei bem f. f. ganbgerichte D. behangenben Concurse fur bas Sabr 1839.

| Bortlaufende Zabli  Ber Gencurs.  respination Claffe.  ber vergefichtung  ber vergefichtung  am wecken ter Gencurs  als berndiget erflett werebe |                        | I                             | a g                          |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
|                                                                                                                                                  | Name bes Berschulbeten | gejchöpften<br>ficationsuribe | vorgelegten<br>ögenövertheil | welchem 1<br>beenbiget |

### Formular Nr. XVIII, ad §. 129.

### Muswcis

uber bie bei bem f. f. Canbgerichte R. bis 31. Marg 1839 unerlediget gebliebenen Civilproceffe.

| E DES OTTERES | es geschlos | ber Inrotuli- | Unmerfung |
|---------------|-------------|---------------|-----------|
| 80            | Berfahrens  | Acten         |           |
|               |             |               |           |

### Formular Nr. XIX, ad §§. 129 und 131.

### Mustveis

uber bie bei bem f. f. Laubgerichte R. bis 31. Mary 1839 unerlediget gebliebenen Concurse.

| Fortlaufente 3abl | Rame<br>bes<br>Berichnibeten | Tag ber<br>Gröffnung<br>bes Concurses | Anzeige ber wiber ben<br>Berschulbeten eingeleiteten<br>Untersuchung und Erfolg<br>berselben | Unmerfung, wie weit<br>die Concursverhandlung<br>gediehen ift, und was<br>ihrer Beendigung entgeger<br>fleht |
|-------------------|------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                   |                              |                                       |                                                                                              | >1                                                                                                           |

1838. Juni.

Formular Rr. XX, ad §. 130.

über ben Bearbeitungsftand bes f. f. ganbgerichtes D. fur bas 3abr 1840.

| Rüdstänbe                       | bießjährige                                 |          |
|---------------------------------|---------------------------------------------|----------|
| Rüd                             | 9girāājzaa                                  |          |
| angen                           | qualfend                                    |          |
| Rechnungen                      | tsgidnssd                                   |          |
| Berlaffenschafts.<br>abhandlung | dnssfad                                     |          |
| Berlaffenschaft<br>abhandinng   | tagidnasd                                   |          |
| Concurfe                        | pafrend                                     |          |
| Con                             | beenbiget                                   |          |
| Appellations.<br>urtheile       | sirotsmroler                                |          |
| Appell                          | confirmatorie                               |          |
| Unerledigte<br>Processe         | <u> ֆիկիկա</u> ին                           |          |
| Unerí<br>Pro                    | s(b)]quņu                                   |          |
| Urtheile über                   | -ro & anditfirch?<br>nordn]                 |          |
| Urtheil                         | -rs& tochildnum<br>narinf                   | <b>`</b> |
| nsdr                            | Proceffe, welche mit<br>gleich beendiget wu |          |
| 1                               | Beidelre ichiffe                            |          |
| Stüde                           | 19gidolTD                                   |          |
| ifenen (                        | 3ulammen                                    |          |
| Babl ber eingelaufenen Stude    | negientoareigen<br>Berian?                  |          |
|                                 | Brichn mit Enbfrace<br>berigen Jahres       |          |

## Formular Nr. XXI, ad §. 132.

1838. Juni.

### Zabelle

ber Boruntersuchungen in Eriminalgegenftanben bei bem f. f. Canbgerichte R. im Jahre 1840.

| Gattung<br>bes<br>Berbrechens |    | Zahl ber an bas Crimi-<br>nalgericht eingeschidten<br>Boruntersuchungen | Unmerfung |
|-------------------------------|----|-------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Diebstahl                     | 54 | 49                                                                      |           |
| Raub                          | 2  | 2                                                                       |           |
|                               |    |                                                                         |           |
|                               |    |                                                                         |           |

Formular Dr. XXII, ad S. 132.

### Zabelle

ber Eriminaluntersuchungen bei bem t. f. gand- und Untersuchungsgerichte R. im Jahre 1840.

| Fortlaufenbe Babl | Gattung<br>bes<br>Berbrechens | Rame<br>bes<br>Inquisiten | Anfang<br>ber<br>Unterfuchung | Wann die geschlof-<br>fene Untersuchung<br>dem Criminalge-<br>richte eingeschickt<br>wurde | Anmerfung |
|-------------------|-------------------------------|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1                 | Diebstahl                     | Weiler<br>Johann          | 15. Jänner<br>1840            | 12. Februar 1840                                                                           |           |
| 2                 | Raub                          | Bengel<br>Georg           | 20. Janner<br>1840            | 1. Mai 1840                                                                                |           |
|                   |                               | 7                         |                               |                                                                                            |           |

59 °

### Formular Dr. XXIII, ad S. 140.

Bon Mufen:

Bon Innen:

Un bas f. f. ganbaericht D.

Bobliches t. f. Banbgericht !

Anlangen

bes Frang Ginger, ale Bormund ber min- habe ich ben Rauffdillingereft von 2000 ft. Carl und Unna Ginger,

gemacht wirb.

Mis Bormund bes Carl und ber Anna Singer berjahrigen Johann Singer'ichen Rinber am 6. b. M. eingehoben, welche Jacob Bregel bem verftorbenen Sobann Ginger, Bater womit ein Depofitum von 2000 ff. ber benannten Minderjahrigen, wegen eines ertauften Saufes nach Inhalt bes Raufcontractes vom 7. Juli 1839 foulbig mar.

Diefe 2000 fl. befteben :

500 Conventionethaler à 2 fl.

Dem Depofitenamte wird biermit ber Auftrag ertheilt, vorangezeigtes Depofitum 2 Gade 3mangiger von 2000 fl. ju empfangen und aufgubemabren.

à 500 ff.

1000 ft. 1000 . 2000. ft.

Bon bem f. f. Banbgerichte R. ben 8. 3anner 1840.

D. D. Banbrichter.

Borangezeigtes Depofitum beute richtig Diefer Betrag wirb nun bem f. t. Banb. empfangen ju baben bestätiget gerichte übergeben, und um beffen Unnahme bas Depositenamt bes f. f. Landgerichtes R. und Aufbewahrung gebeten.

ben 8. 3anner 1840. D. ben 8. 3anner 1840.

> M. M. Banbrichter. D. D. Abjunct.

Frang Ginger.

Formular Nr. XXIV, ad §. 155.

Lagebuch (Journal) ber Depofiten.

Empfang.

Erfolglaffung.

Betrag ber Schulb Betrag bes Belbe ben bie Erfolglaffung gefchießt, und Befchrei-bung des Gegenstandes, welcher ausgefolgt Rame Desjenigen, Des Saupibuches mis 3 Buchftabe Jahl und Tag bes Rummer bes Studes, Jahr, Monat und Ta Bungoj Rummer ber Grfolg. Betrag ber Schulb Beirag bes Beibes Rame bes Depo-nenten ober Desfe-nigen, für welchen beponirt wird, und Befcreibung best Sauptbuches Seile Buchfabe Auftrages Bobl nup Tag bes Rummer bes Studes, Jabr, Monat und Lag Rummer bes Depositum

1838. Juni.

60

Formular Rr. XXV, ad §. 156.

Rauptbuch ber Depofiten.

| E                                                                                                                           |     |                         |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------|
| Bormerfung der<br>Berbote, oder<br>Execution und<br>Aufhebung ders<br>felben                                                |     |                         |
| briefe                                                                                                                      | fr. |                         |
| Beirag ber Schuld.                                                                                                          | =   | 1 - 5 11/4 - 75 - 15 10 |
| Britist bes Beitieß                                                                                                         | 1.  |                         |
| ar della ard controll                                                                                                       | 1   |                         |
| Rame Desjenigen,<br>an wen die Erfolg-<br>laffung gefchießt,<br>und Befcheribung<br>des Gegenffankes,<br>welcher ausgefolgt |     |                         |
| Rummer bes Studes<br>und Datum bes<br>Auftrages                                                                             |     |                         |
| Jahr, Monat und Lag                                                                                                         |     | 9.7                     |
| genifal zommuse                                                                                                             |     |                         |
| Abiheilung<br>ber<br>Depositencaffe                                                                                         |     |                         |
| briefe                                                                                                                      | į.  |                         |
| Beirag ber Schulb                                                                                                           | 72  | 04                      |
| Alono an Sumo                                                                                                               | ۳   |                         |
| Beitzag bes Beibes                                                                                                          | į   |                         |
| Rame bes Deponeneten ober Desponene-<br>für welden bergeit<br>für welchen bergeit<br>Beforeibung bes<br>Depositums          |     | -                       |
| esbüdes bed rummu<br>Esd munb C dnu<br>Esgarzjuk                                                                            | 26  |                         |
| 7, Monat und' Lag                                                                                                           | pC  |                         |
|                                                                                                                             | _   |                         |

### Formular Nr. XXVI, ad S. 160.

1838. Juni.

### Alphabetifches Regifter über bas Depofitenbuch.

| welche in dem Buchftabe Blatt Depositienbuche eine Partie bat | Rame ber Partei, | Depositenbuches |       |   |
|---------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|-------|---|
|                                                               |                  | Buchftabe       | Blatt | A |
|                                                               |                  |                 |       |   |

#### 277.

Hofkanglei:Decret vom 6. Juni 1838, an fammtliche ganberftellen, jufolge Allerhöchfter Entschließung vom 28. April 1838. Sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch hofbecret vom 27. August 1838.

Bur Befeitigung nachtheiliger Berabrebungen bei öffentlichen Berfteigerungen wirb erflatt :

Berträge, wodurch Jemand bei einer von was immer für einer Behörbe veranstalteten öffentlichen Bersteigerung als Mitbiether nicht zu erscheinen, ober nur bis zu einem bestimmten Preise, ober sonst nur nach einem gegebenen Maßstabe, ober gar nicht mitzubiethen verspricht, sind ungiltig, und auf die für die Erfüllung bieses Bersprechens zugesicherten Beträge, Geschenke, ober andere Bortheile sindet fein Klagrecht Statt.

Sinfichtlich besjenigen, was dafür wirklich bezahlt, ober übergeben worden ift, hat die Anordnung des §. 1174 bes allgemeinen bürgerlichen Gesethuches ihre Anwendung zu sinden. Auch kann die Giltigkeit der Berfteigerung aus dem Grunde einer solchen unerlaubten Berabredung nicht angesochten werden.

### 278.

Hoffangleis Decret vom 11. 3nni 1838, an fammtliche Appellations. ben 11ten. gerichte, zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 3. April 1838.

Seine f. f. Majestät haben über ben erhobenen Zweifel, ob die absichtliche Alfnahme ungesetzlicher ober übermäßiger Taren und Gebühren Gegenstand einer Eriminal-Untersuchung sehn könne, für tünstig sich ergebende Källe zu bestimmen besunden, daß durch jene Versügungen, welche auf die Abnahme ungesetzlicher oder zu hoher Taren und Gebühren Geldstrasen verhängen, die Beurtheilung und Bestrasung des Factums als Verbrechen, in sosene dasselbe sich nach dem Etrasgelehe als solches barfeut, nicht ausgeschlossen werde, daß aber die Gelbstrase in den Fällen nicht einzutreten habe, in welchen gegen benselben Veschulbigten auf eine Eriminalstrase erkannt wird.

60 °

### 279.

Nofkanzleie Cerret vom 12. Juni 1838, an sammtliche Länderstellen, mit Ausnahme der Gubernien von Mailand, Benedig und Dalmatien; den Appellationsgerichten, mit Ausnahme des dalmatinischen, mitgetheilt durch Hofdert vom 30. Juli 1838.

Seine Majestät haben über bie Frage: ob öfterreichische Staatsburger, wenn sie hiezu aus besonderer Gnade die Allerhöchste Bewilligung erlangen, ausnahms-weise auch noch fernerhin einen ausländischen Abel annehmen durfen, und ob solche, so wie auch jene Staatsburger, die bei ihrer Einwanderung schon einen ausländischen Abel erwiesen haben, auch noch sernethin an den dem auswärtigen Abel gustehenden Borrechten Theil nehmen sollen, durch Allerhöchste Entschließung vom 6. Februar 1838 zu bestimmen geruht, daß es bei den bisherigen über diesen Gegenstand bestehen Worschen Abe.

Da diese Borfdriften nicht so, wie es nothwendig und angemeffen mare, allenthalben in Evidenz fteben und gehandhabt werden, so wird Folgendes befannt

Was nun die Vorrechte bes Abels anbelangt, fo find es einige, welche fowohl bem inlandischen als ausländischen Abel zusteben, mehrere find bloß bem inlanbifchen Abel eigen. Bum genauen Unterschiede werden fie also bezeichnet:

Die Borrechte des inländischen, nämlich ber Amtswirffamteit ber vereinigten Soffanglei als ber Abels-Centralbeborbe gugewiesenen Abels find :

a) das Recht fic des verliehenen Titels, Pradicats (diefes in Vereinigung mit dem Familiennamen) und des Wapens zu bedienen, und zu forbern, daß die Ersteren dem Abeligen auch von Anderen beigelegt werden.

Sieher gehören auch die ben mediatisirten reichsfürftlichen und reichsgraftichen Saufern zugeftandenen Eprenvorzüge ber Gbenbürtigfeit und bes Titels "Durchlaucht" für die Chefs ber Ersteren, und "Erlaucht" für die Chefs ber Letzeren.

b) Der privilegirte Gerichtsstand in jenen Provingen, wo ein solcher für den Abel besteht. Dem gemäß gehören die Abeligen in civilrechtlichen Strettigkeiteiten und in Geschäften des abelichen Richteramtes vor das Forum der Landrechte, in Eriminalsällen vor den Magistrat der Hauptstadt der Proving, in schweren Polizei-llebertretungen auf dem stache dande vor das Kreisamt, welches auch dann einzuschreiten hat, wenn einem Abelichen eine förperliche Berlegung, eine widerrechtliche Kräntung der Freiheit ober eine Sprenbeleibigung zur Lass fällt, und diese Wergehungen nicht in die Elasse der Werbrechen oder schweren Polizei-llebertretungen gehören.

Dienstigeber vom Abel in Wien muffen bei Dienstboten-Streitigkeiten nach §. 147 der Wiener Dienstboten-Ordnung vom 1. Rai 1810. bei ber Bolizei-Oberdirection belangt werden.

c) Die gerichtlichen Sprenvorzüge bes Sipes vor Gericht, und in sammtlichen Erläffen die Titulaturen "herr ober Frau" für Individuen besherrenober Ritterftandes.

<sup>\*)</sup> Polit. Bef. Samml., 34. Bb., S. 1, Dr. 1.

d) Laut bes mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai 1827°) genehmigten Recrutirungsspitemes genießt ber Abel die Militätbestreiung in den aktconscribirten Provingen, nicht aber im lombarbisch-venetianischen Köuigreiche, Tirol und Dasmatien, und 1838. Juni.

- e) die Competenzichigkeit um Prabenben und Plate bei jenen Domcapiteln, Damenfliften, Erziehungeinstituten und verschiedenen mannlichen und weiblichen Stiftungen, wo der Besich bes öfterreichischen Abels überhaupt, oder ber Besig bestimmter Abelsflufen als Erforbernis besteht.
- f) Der Abel gibt bie Fabigfeit nach Bericbiebenheit ber Abelsstufen gewiffe Burben und Auszeichnungen zu suchen, als: bie f. f. Rammerer., Truchseffen-Burbe, bie hoffabigfeit und ben Sternfreugorben.

Der ungarifche St. Stephansorben wird in ber Regel nur Abeligen, und bas golbene Bließ nur bem höchften Abel von alter Abkunft verlieben.

g) In benjenigen Provinzen, mo landftanbliche Berfaffungen bestehen, besichen bie Abeligen aus dem herren- und Ritterftande bie Befähigung jum Incolate.

Aus bem letten fließen bie weiteren Borrechte ber Lanbtafelfabigfeit ober bes Rechtes, die in ber Lanbtafel eingetragenen Realitäten zu besigen, ben lanbftanbifchen Berfammlungen beizuwohnen, die ftanbifche Uniform zu tragen, und sich um die in ben einzelnen Provinzen bestehenden Lanbeswurden und Erfamter bewerben zu burfen.

Im lombarbifd-venetianischen Königreiche hat nach bem Patente vom 24. April 1815, 1. Theil, §g. 1, 2, 3, °°) bei ben Central- und Provinzial-Congregationen ber Abel eine eigene Reprafentanz burch Mitglieder seines Standes.

Der einfache ungarifche Abel ift zur Erwerbung bes Incolates in ben öfterreichischen Provingen, wo die erfterwähnten ftanbifden Berfaffungen mit besonberen Borrechten bestehen, nicht geeignet.

- h) Die fogenannten rittermäßigen Beben fonnen nur von Abeligen erworben werben, und
- i) die Errichtung von Familien-Fibeicommiffen pflegt nur bem Abel bewilliget ju werben; endlich
- k) ift ber anfässige inlandische Abel nicht gehalten, sich als Criminal-Beisiber verwenden zu lassen.

Die Borrechte bes auelanbischen Abels beschränten fich bagegen auf Folgende:

- a) Der ausländische Abel barf sich auch bes ihm im Auslande zustehenden Titels, Pradicates in Bereinigung mit bem Geschlechtsnamen und bes Bapens bedienen, die beiben ersteren Standesvorzüge muffen ihm auch in ämtlichen Erlässen beigelegt werden.
- b) Er gehört vor bas Forum ber Landrechte, und ber auslänbische Herren- und Ritterftand genießt auch
- c) die oben bem inlandischen Abel guftebenben gerichtlichen Chrenvorzuge.
- d) In ben Provingen, wo der Abel von ber Militarfiellung befreit ift, tommt biefe Exemtion auch bem ausländischen Abel in jenen Fallen gu ftatten,

<sup>\*)</sup> Bolit, Bef. Samml., 55. Bb., S. 145, Dr. 93.

<sup>\*\*)</sup> Collezione delle Leggi e Regolamento dell' imper. regio Governo Veneto, Volum. 24, part. 1., pag. 141, No. 44.

wenn das Individuum, welches sich des Abels pravalirt, hiezu die Bewilligung des Landesfürsten erlangt hat, weil nur jene ausländische Abeligen als adelig gehalten werden können, welche die angeblichen, aus einem anderen Staate mitgebrachten, ober von einer fremden Regierung erworbenen Standesvorzüge befriedigend dargethan, und soferne es öfterreichische Staatsbürger sind, die Allerhöchste Bewilligung erlangt haben, sich bieser Standesvorzüge zu prävaliren.

e) Ausländische Abelige können am Allerhöchsten Hofe auch Hoswirben, als die Burbe eines k. k. Kämmerers und inländische Orben ethalten, allein dadurch erlangen fie noch keinen Anspruch auf den österreichischen Abel oder auf die österreichische Staatsburgerschaft.

Bas ben ausländischen Abel anbelangt, so ift es überhaupt nothwendig, genau zu beachten, unter welchen verschiebenen Berhaltnissen berselbe mit bem Unspruche auf biese Borrechte hervor tritt.

Auslandische Abelige, die nur auf Reisen Oesterreich berühren, die fein bleibendes Domicil in Cesterreich nehmen, welche die Staatsbürgerschaft nicht erwerben, sind binsichtlich ibres Abels auch bier nicht in Frage.

Es handelt fich bemnach um Landes-Infaffen, um Angehörige Defterreichs.

Man finbet

1. Defterreidische Unterthanen im Befibe bes auslandischen Abels, ben fie ober ihre Borfahren, als fie noch Auslander maren, erworben haben.

Es find nämlich auswärtige Abelige nach Defterreich gefommen, fie find in hierfandige Dienfie getreten, ober baben Eigenthum erworben, ober andere bleibende Beschäftigungen unternommen, und fich nach ben verschiebenen Borschriften nationalisit; sie haben mithin, noch bevor sie öfterreichische Staatsburger wurden, einen ausländischen Abel beseisen.

In Absicht auf folde Abelige liegt ber Lanbesftelle ohnehin die Pflicht ob, bei Verleihung ber Staatsburgerschaft an abelige Ausländer immer zugleich den Ausweis des behaupteten Abels zu fordern, und falls der Abel für ausgewiesen gehalten wird, die Acten der vereinigten Hoffanzlei zur Entscheidung vorzulegen, damit nicht Jemand auch von Seite der Behörden für abelich angesehen werde, der es nicht ift.

Doch muß ber Abel solchen Individuen von Regierern orbentlicher Staaten, von Churfürsten ober solchen Reichsfänden herrühren, benen ehemals von bem Reichsoberhaupte bas Recht zu abeln (die sogenannte Comitiva major) verlieben war.

Es kommen zubem ausländische Abelige nach Oesterreich, die, ungeachtet fie im Kaiserstaate ihr Domicil nehmen, bennoch, wenn sie es nicht ausbrucklich verlangen, nicht nationaliürt werden.

Diefes ist insbesondere in Betreff der Militar-Officiere der Fall, welche nach ben bestehenden Vorschriften durch ben öfterreichischen Militardienst die Staatsbürgerschaft nicht erlangen.

Ihrer Gigenschaft folgen in der Regel bie Kinder berselben, fo lange fich biese nicht eigens nationalisiren.

Diefe Rategorien find, wenn fie fich über ben Abel ausweisen, auch nur ber Borrechte bes ausländischen Abels theilhaftig.

II. Es verlangen Personen, welche öfterreichische Unterthanen find, einen auswärtigen Abel, und zwar einen solchen, welcher nach bem oben Gesagten in Defterreich beachtet wirb.

Diese Erwerbung kann nur dann von Wirksamkeit seyn, das heißt, die Erwerber diese Abels können sich nur dann erst der Borrechte des auskandischen Abels prävaliren, wenn sie bei besonders rücksichtsburbigen Werhältnissen die Allerböchste Bewillsaung biezu wirksich erkanat haben.

1**83**8. Juni.

Eine eigene Classe von österreichischen Staatsburgern mit bem österreichischen Abel ift jedoch für Tirol und Borariberg durch die Allerhöchste Entschließung vom 28. Juni 1819, Hostanglei-Decret vom 29. December 1819\*), und für Salzburg, den Innfreis und die zurückerworbenen Parzellen des haubruckreises durch die Allerhöchste Entschließung vom 5. Marz 1829, hoffanzlei-Decret vom 9. Mai 1829\*), entstanden, da allen denjenigen Familien, welche nicht in der vorgezeichneten Frist die Bestätigung des erlangten reichsständischen, Reichsvicariats, des Maisander oder Mantuaner Abels, und die Bestätigung des fürstrybischössischen oder chursürstischen Abels erwirtten, und dadurch der Aufnahme in den österreichischen Abels keinschließen, noch immer nur die ausländische Abelseigenschaft zugestanden wird.

Durch bie Allerhöchfte Bewilligung, fich bes ausländischen Abels zu pravaliren, erlangen aber bie betreffenden Personen teine anderen Borrechte, ale jene, welche mit bem ausländischen Abel verbunden find.

Haufig werben Amishandlungen, bei benen ber ausländische Abel als bestehend angenommen wurde, und die Allechöchste Bewilligung, sich des ausländischen Abels pravaliren zu durfen, dahin verstanden, als wenn dadurch der ausländische Abel anersannt, und hiedurch in einen österreichischen umgestaltet worden ware, während aus einer solchen Amtshandlung nur die Bewilligung resultirt, sich des ausländischen Abels in den kaiferlich-königlichen Staaten zu bedienen; daher inkbesondere bei Stiftungen, zu beren Erlangung bloß der erbländische Abel berufen ift, bei jedem einzelnen Competenten auf den Beweis bes inländischen Abels gedrungen werden muß.

Es werben bemnach benjenigen, welche hiezu bie Worfchläge zu erstatten haben, stets bie bieffälligen Werordnungen, als: ber Hoffanziel-Prafitbial-Erlaß vom 21. Mai 1833 °°) und bie Hoffanziel-Wecrete vom 21. Juni und 19. September 1835 °°°), gebörig in Erinnerung zu bringen feyn, damit biefelben genau gebanbhabt werben.

Die Rammerprocuraturen haben, wenn fle über einen Abelsact vernommen werben, in allen Fällen alle Behelfe und besonders jene für die Abstammung von Generation au Generation der Form und dem Inhalte nach genau au prufen.

Dieses wird dadurch erreicht, wenn die Kammerprocuratur jederzeit, so oft ber Beweis über die Abstammung eines Bittstellers von abeligen Boreltern zur Sprache kommt, beauftragt wird, eine genealogische Tasel, das heißt, eine specielle Stammtafel nach ben von den Parteien gelieferten Daten zu entwerfen, und vom ersten Abelserwerber an bei jeder einzelnen Generation anzubeuten, und beziehungsweise von Generation zu Generation zu vergutachten, ob die vorhandenen Beheife und Urfunden ze, den vermeintlichen Beweis über den behaupteten Standesvorzug herstellen oder nicht.

Bas die Aufnahme ber Abeligen in das Confortium der Stände, und begiehungsweise die Bewerbungen um das Incolat anbelangt, so bestehen über die Art und Weise, wie der Abel (mindestens der Nitterstand) ausgewiesen werden

<sup>.)</sup> Tirol. Gef. Samml., 7. Bb., 3. 21, Dr. 9.

<sup>..)</sup> Gef. Samml. fur Defterreich ob ber Enne. 11. Inl., 1 Bb., G. 349, Rr. 123.

<sup>•••)</sup> Bolit. Gef. Camml., 61. Bb., G. 145, Dr. 81.

<sup>....)</sup> Bolit, Gef. Samml., 63. Bb., G. 353, Rr. 152.

muß, eigene Worschriften, auf welche seitgehalten werden muß. Jenen Ständen, welchen nach bis jest das Recht zuseht, die Landmannschaft (bas Incolat) zu verleißen, muß insbesondere die Allerhöchste Worschrift vom 19. April 1753 °) in Erinnerung gebracht werden, daß sich die Bewerder darum mindestens über den Rittersand des öftereichtichen Kalferstaates ausweisen muffen.

Nachdem feit einiger Zeit aus manchen Provinzen Stommtaseln und Stammbäume von Seelsongerm auszesetztiget vorgekommen sind, so wird der Landesstelle bemerkt, daß die Pfarrer wohl berufen sind, aus den Tauf., Trau und Sterbematrikeln genaue Anstigus in der Form von Tauf., Trauungs und Sobtenscheinen über die einzelmen in den Matrikeln vorkommenden Acte auszusellen, wenn sie aber das verwandeschaftliche Berhältniß in einer genealogischen liebersicht (Stammbaum) darstellen, so überschreiten sie zienes Besugniß und greisen, indem sie hiedurch gleichzien ein Ersenntniß über Filiationsverhältnisse aussprechen, in die Judicatur der volltischen Bekörden ein.

Laut hofbecretes vom 16. März 1786 °°) ift zwar genau bestimmt, daß genealogische Uebersichten oder Stammbäume über das Berhältniß der Berwandtschaft
mehrerer Personen von der geistlichen und welslichen Strigkeit legalisert werden;
allein diese Stammbäume müssen nur aus wirtlich schon in legaler Form vortiegenden Documenten versätt sehn, zumal die Aussertigung von Stammbäumen als
selbständige Beweisurfunden, ohne Beischlesung der jede einzelne Geburt und jede
einzelne Trauung bewährenden Documente, auch eine Umgehung der Stämpelvorschristen bildet.

280.

ben 12ten. Hoffammer:Decret vom 12. Juni 1838, an die oberfte Hofpostverwaltung.

Der f. f. obersten Hofpostverwaltung wird im Anschlusse bie Kahrpost-Ordnung, welche mit 1. November 1838 in Wirksamkeit zu treten hat, zur Beranlassung der Kundmachung mitgetheilt.

O) hoffangley-Derret vom 19. April 1753, an bie R. De. brey oberen Stänbe, bann bie Länber-Repräfentation und Rammer in Defterreich ob ber Enns, Steine, Rafinten, Krain, Errof und Borberöfferreich.

Wiejumablen aber Ihrer f. f. Mofenti fomoh, als Ihrer burchlauchtighen Rachemmenchaft gar vieles baran gelegen ift, solche Geinde und Landfagen in erholt Dero Erdanden zu
wiffen, von beret mabrer Devotion und getreueste Gefinnung Diefelben vollftandig überzeugt
zu fen ulrach haben mögen; und nummehe Allerobafternannt Ihre f. f. Majestat eben babero,
wie biemit geschiebet, allergnabligft zu ververbnen veranlasset worben send bas do nun an und
hinfürse feiner, weicher nicht ein ritterticket ober herrnstandes Diploma burch ein ober andere
beren ehemaligen f. f. hoffanzlepen, ober jego burch bas gedeime Directorium in publicis et
ammeralibus unter Ihrer Massschläuber Dero glorreichsen Woschaben vorentlicher Ausglertigung
erhalten, und bei einer ehrsamen Landschaft in originali vel authentico vorgebracht haben wird,
ohne vorgänziger Anfrage bei ohn, und darüber eigente eingeholter allermildesten Beangenchmigung in das Cossortium Statuum als Landmann und Misstand an- und aufgenommen werben solle.

So wird Ihnen treugshorsamften M. De dere oberen Standen vorstehende von Ihrec f. t. Najestat allermüdest abgrichöpfte ausdrüdliche Neidution zu ihrer nachrichtlichen Wissenschause auch ohnabweichlicher Nachgeled- und Festbattung diemit in Gnaden erinnert; allermöfen dann allerböcht Diefelbe sich von Ihrer dere deren Stande in so vielen Gelegenheiten rühme sich festbatten auskenhennen Devotion allergnätigst und gänztig verschert daten, dieselben werden diese unwersehrte Erhaltung des eigenen ftanklichen Anschmaßen der eine des eines des eines des eines des gestellt Borsehung mit a. u. Danf zu erkennen, folgfam zu vollständiger Greichung diese beiser beisen Auflicht ihres Dried Alles gerne milbergutragen von selbsten beestert spin.

\*\*) Jofephinifche Gef. Samml., 6. Bb., S. 113, Rr. 178.

# Sahrpost-Ordnung.

Erster Theil. Sachen = Transport.

# Erfter Abschnitt.

Bestimmungen für bie Aufgabe ber Genbungen.

1. Berfenbungen, welche mit ber Fahrpoft Statt finben.

S. 1. Mit ber Fahrpost muffen jene Sachen versenbet werben, beren Transport in Gemäßheit der §5, 7 und 9 bes Postgesetzes vom 5. November 1837 (3. S. S. Nr. 240), bem Staate ausschließend vorbehalten ift, in so weit deren Beförderung nach ben Bestimmungen der Briespostordnung nicht mit der Briespost Statt finden muß.

Die Fahrpoftanstalt nimmt überdieß unter ber im nachfolgenben §. 2 ausgebruckten Beschräntung, Baaren und sonstige Effecten, bann Gelb und Werthpapiere zur Bersenbung an.

2. Dom Transporte mit ber Fahrpoft ausgefchloffene Gegenftande :

a) mit Rudficht auf bie Gattung.

§. 2.

Bom Transporte mit ber Fahrpoft find ganglich ausgeschloffen :

a) lebenbe Thiere,

b) alle burch Reibung, Drud ober sonst ohne absichtliches Buthun entzünbbare, so wie überhaupt alle Gegenstände, welche ihrer Beschaffenheit nach, ben übrigen Frachtstüden leicht verderblich werden tonnen, insbesondere Schießpulver, Mineralfäuren, Chlor-Praparate u. dgl.

Diejenigen, welche berlei Sachen, unter falscher Declaration (§. 4 unter a) ober mit Werschweigung bes Inhaltes ber Sendung gur Kahrpoft aufgeben, unterliegen im Betretungskalle einer Gelbstrafe von 25 fl. Conv. Münze und haben für jeden daraus entflandenen Schaden zu haften.

b) mit Rudficht auf Gewicht und Umfang ber Cenbung.

Waaren- und Effectensendungen im Gewichte über 80 Pfund, wie auch Sendungen von geringerem Gewichte aber geößerem Umsange werden nur unter ber Bedingung dur Fahrpost ausgenommen, daß dieselben sowohl bei dem Postamte, wo die Ausgade Statt sindet, als auch bei den Theilungsämtern unter Weges nebst den übrigen Sendungen ausgesaden werden können. Erübriget für derlei Sendungen auf bem zuerst absahenden Wagen kein Raum, so werden bieselben erst mit der zunächst abgehenden Fahrpost ab- und bezüglich weiter gesendet, und es kann das Eintressen der erselben an dem Bestimmungsorte binnen der in den Habrpost-Eursen vorgesehren Krist nicht zugesichert werden.

Die Annahme folder Sendungen fann übrigens von Seite ber Poftanftalt

auch unbebingt verweigert werben.

# 3. Obliegenheiten bes Berfenber8:

a) aligemeine.

§. 3.

Dem Berfender eines Frachtftudes liegt ob:

a) Dasselbe mit einer vollständigen Abresse zu versehen, welche den Ort, wohin es bestimmt ist, den Bor- und Zunamen des Empfängers, wie auch bessen Wohnung deutlich entnehmen, und den Empfänger von anderen Personen gleichen Namens unterscheiden läßt:

b) feine eigene (bes Berfenbers) vollftändige Abreffe, b. i. Bor- und Bunamen, Charafter und Bohnort, auf ber Rudfeite ber Sendung oder bes Fracht-

briefes (S. 4 unter b) angufegen, und

c) die Sendungen mit Rudficht auf Inhalt und Werth, dann auf die Entfernung des Bestimmungsortes sowohl zu paden und zu verwahren, daß der Inhalt vor Reibung, Nässe und Drud gehörig gesichert ift.

### b) befonbere mit Rudficht auf ben Inhalt ber Genbungen.

1. Bei Genbungen von Baaren, Pratiofen und fonfligen Effecten.

### S. 4.

Bei Genbungen von Baaren, Pratiofen und fonftigen Effecten bat ber Berfenber:

- a) auf ber Abreffe (§. 3 unter a) ben Inhalt ber Sendung mit Bestimmung bes Werthes berfelben, in Sono. Munge ausgebruckt, anzugeben: Schriften ohne Werth sind als solche ausbrucktich zu bezeichnen, und die Werthangabe kann ausnahmsweise bei Gegenständen von geringem Werthe unterbleiben (§. 32);
- b) wenn das Frachtstud das Gewicht von 3 Both übersteigt, ist demselben eine abgesonderte Abresse (Frachtbrief) beizugeben, und berselben das Siegel, womit der versendete Gegenstand zu versiegeln ift (\$. 5), aufzudrücken.

Wird bas Frachtftud felbst nicht mit einer förmlichen Abresse, sondern nur mit einem Zeichen versehen, so nup boch der Ort, wohin die Sendung bestimmt ist, deutlich darauf geschrieben, und das Zeichen mit jenem auf der abgesonderten Abresse (dem Frachtbriefe) volltommen übereinstimmend beigesuch werden.

c) Enthalt die Sendung fluffige ober leicht gerbrechliche Gegenstände, fo ift bieß (mit Ausnahme ber Faffer) auf der Außenseite durch ein besonderes Zeichen

(Glaszeichen) erfichtlich ju machen.

### Siegelung ber Emballage.

S. 5.

Der Inhalt von Frachtstüden der im §. 4 bezeichneten Gattung wird von Seite der Postanfalt nicht untersucht, sondern es muß derselbe der Wahr heit ge emaß declarit (§. 4 unter a) und jedes solche Frachtstud an den Schließen (Fugen und Rathen der Emballage) oder mittelst gekreuzter Schnur dort, wo der Knoten geschützt ift, mit dem Siegel des Bersenders, nach Ersorberniß mehrfach, wohl verslegelt, zur Ausgabe gebracht werden.

### Senbungen nad bem Unslande.

1838. Juni.

S. 6.

Den Sendungen von Bagren und fonftigen Gffecten, welche nach bem Mus. lande bestimmt find, ift nebft bem Frachtbriefe eine offene Declaration beigngeben, melde enthalten muß:

- a) ben Damen bes Empfangers.
- b) ben Ort ber Bestimmung.
- e) bas Reichen, womit bas Rrachtitud verfeben ift,
- d) bie genaue Angabe bes Inbaltes nach ber Gattung und bem Nettogewichte jeber Gattung,
- e) ben Ort und ben Tag ber Ausstellung ber Declaration, unb
- f) ben Ramen und Bobnort bes Berfenbers.

# Beobachtung ber Bollvoridriften.

S. 7.

Es liegt bem Berfenber ferner ob, bei Frachtfluden, welche bor ber Abfenbung einer gollämtlichen Bebandlung unterworfen find, biefe Lettere mit Rudficht auf bie im In- und Mustanbe bieruber bestehenden gefetlichen Bestimmungen berbeiguffibren, und berfelbe bat feine bießfälligen Sanblungen ober Unterlaffungen allein au verantworten.

# 2. Bei Genbungen von Golb und Gelb vorftellenben Effecten:

a) Silbergelb unb Golbmungen.

S. 8.

Silbergelb und Golb, foweit es nicht nach Borfdrift bes unten folgenben S. 10 in offenen Briefen gur Poft gebracht werben muß, ift bis gum Gewichte von funf Bfunden in Rollen mehrfach mit Bavier umwunden, bei boberem Gewichte aber überbieß in haltbarer Bacheleinmand eingehullt, teft und zwedmäßig gepadt und mit bem Parteifiegel mehrfach gefiegelt, aufzugeben.

Ueberfteigen berlei Gendungen bas Gewicht von vierzig Bfunden, fo merben Diefelben nur in Riften ober Fagden, welche mit guten Reifen verfeben, bann in Strob und Rupfen emballirt und geborig geffegelt fenn muffen, und innerhalb in Gaden feft verpadt, von ber Boft-Unftalt aufgenommen.

Derlei Gelbfendungen burfen übrigens in einem Stude (collo) bas Bewicht

bon 125 Pfund nicht überfteigen.

Muf ber Abreffe (6. 3 unter a) und auf bem mit bem Barteifiegel zu verfebenden Frachtbriefe ift ber Inhalt ber Genbung nach ber Gelbforte und nach bem Gefammtbetrage zu bezeichnen.

### b) Rupfergelb. S. 9.

Rupfergeld, mit Musnahme von Theilbetragen, welche Gelbfenbungen anderer Urt jur Ausgleichung ber Summe beigeschloffen worben, ift bei ber Mufgabe jur Berfendung mit ber Fahrpoft wie ein Frachtflud, beffen Inhalt in Baaren befieht (§. 4 und 5) ju behandeln.

Die Berfenbung bat in Gaden, welche in Riften ober Ragden verpadt finb, ju gefcheben.

## c) Bapiergelb unb Bantnoten, und fleinere Betrage.

S. 10.

Papiergelb und Banknoten, ohne Beschränkung bes Betrages, Silbergelb bis 10 Gulben und Golb bis 100 Gulben, muß mit einem Umschlage verschen, offen überbracht, dann von bem übernehmenden Postbeamten gegählt, und unter Controssege, b. i. unter jenem des Berfenders und bem des Postamtes in Gegenwart bes Ausgebers verichlossen werden.

Papiergelb und Banknoten muffen von bem Aufgeber auf ber Abreffe (§. 3 unter a) nicht nur ber Gesammtsumme nach angegeben, sondern auch nach Gattung und Studgabl specificirt werden.

# d) Berthpapiere.

S. 11.

Berthpapiere, als: Staats- und Privat-Obligationen, Bechsel, Coupons, Getd-Anweisungen, Lotterielose u. dgl., sind zwar unversiegelt zur Post zu bringen, bie Post-Anstalt überzeugt sich jedoch nur von bem Borbandensem ber angegebenen Gattung, ohne in die Prüfung des Werthes einzugehen, und dem Bersender ift gestattet, auf der Abresse (§. 3 unter a) ben Werth nach eigenem Ermessen anzugeben.

Die Sendung wird in Gegenwart des Aufgebers mit dem Siegel des Berfenders verschlossen. Der Bersender ift verpflichtet, über derlei abgesendete Papiere und beren wesentliche Merkmale zum Behufe einer allfällig erforderlichen Amortisation richtige Bormerkung zu halten (38).

# e) Bermifchte Welbfenbungen.

§. 12.

Silbergelb, Golb, Papiergelb, Banknoten, Gelb vorstellende Effecten und andere Schriften burfen vermischt und unter einem und demfelben Umschlage (Couvert) nur in dem Falle aufgegeben werben, wenn die ganze Sendung nicht über acht Both im Gewichte halt. Die Abreffe (s. 3 unter a) muß sodann die einzelnen Gattungen nach den in den §8, 8, 10 und 11 enthaltenen Bestimmungen und die Hauptsumme angeben, und die Sendung wird im Postamte in Abstach auf den richtigen Indate eingesehen und sowohl mit dem Siegel des Bostamtes, als mit jenem des Wersenders gestiggelt.

Bei Gelbsenbungen von größerem Gewichte und bei Frachtstüden anderer Urt wird eine vermische Aufgabe solder Gegenstände, für welche einzeln genommen verschiedene Porto-Taren bestehen, nicht gestattet, und dieselben müssen, wenn sie auch zur Bersendung an einen und benselben Empfänger bestimmt sind, als abgesonderte Frachtslide gepackt und zur Ausgabe gebracht werden.

4. Strafe ber falfden Declaration.

S. 13.

Bird bei der Aufgabe einer Sendung durch falfche Declaration des Inhaltes (s. 4 unter a dann 8) die Bemeffung eines minderen, als des tarifmäßigen Borto veranlagt, so wird im Entdedungsfalle, wofern nicht eine Gefällsübertretung dabei eintritt, worüber die Untshandlung nach dem Strafgeses über Gefällsübertretungen einzutreten hat, der gesehliche Porto im vierfachen Betrage als

Strafgebuhr von dem Empfanger, und falls berfelbe die Annahme bes Frachtstüdes ablehnt, von dem Berfender abgenommen; die Sendung aber vor Erlag

biefer Gebühr nicht ausgefolgt.

Hat Jemand vorsählich werthlose ober geringsüge Sachen als tostbare Gegenstände beclarit, oder sonst durch eine absichtliche höhere Angabe des Werthes der Sendung die Post-Anstalt zu gefährden unternommen, so bieibt die Sendung von der Haftung der Post-Anstalt gänzlich ausgeschlossen, und der Versender hat jeden allfälligen auf was immer für eine Art in Bezug auf den Inhalt der Sendung erkittenen Schaden selbst zu tragen.

# 5. Aufgabs-Recepiffe.

### 6. 14.

Ueber jebe ber Poft-Anftalt anvertraute Sendung wird von diefer Letteren bem Berfender zu Sanden best Aufgebers eine ben Inhalt, das Gewicht und ben angegebenen Werth berfelben bezeichnende Empfangsbeftätigung (Aufgabs-Mecepisse) ausgestellt, womit sich ber Werfender in allen Fällen, wo berfelbe eine auf die geschebene Aufgabe gegründete Berpflichtung ber Post-Anstalt in Anspruch nimmt, ausweisen muß (§. 35 unter a).

Bei mundlichen Reclamationen ift das Postamt, bei welchem sie angebracht werden, verpflichtet, die geschehene Anmeldung mit Angabe des Tages, an welchem dieselbe Statt sindet, auf der Rückseite des Aufgabs-Recepisses in gehöriger

Form zu bestätigen.

### 6. Retour. Recepiffe.

### §. 15.

Auf befonderes Begehren bei ber Aufgabe wird ber Sendung eine bom Empfanger zu unterfertigende Empfangsbestätigung (Retour-Recepisse) beigegeben, welche nach ihrem Ginlangen vom Berfender gegen Zurudstellung ber über die Aufgabe ausgestellten Empfangsbestätigung bes Postamtes (bes Aufgabs-Recepisses) bei biesem Letteren erhoben werden kann.

# 7. Berfügung über aufgegebene Frachtftude.

### S. 16.

Der Bersenber ift befugt, über bie ber Post-Anstalt zur Beförderung übergebenen Sachen so lange auf seine Kosten zu verfügen, bis solche an ben von ihm bezeichneten Empfänger (S. 3 unter a und S. 22) übergeben worben find.

Bei jeber Berfügung biefer Art, wohin auch bie Rudnahme einer Senbung bor beren Albfertigung gebort, bat fich ber Berfenber bei bem Boftamte uber feine

Perfonlichfeit, bann mit bem Aufgabs-Recepiffe (§. 14) und mit bem Siegel, womit bas Krachtfild von feiner Seite verfiegelt worden ift, auszuweisen.

Wird eine berlei Berfügung burch eine andere Person als ben Berfender selbst angesprochen, so hat bieselbe nebst bem Aufgabs-Recepisse und bem Siegel auch ben foristitichen gehörig legalisitten Auftrag bes Berfenbers, welcher bei bem Boftamte zu verbleiben bat, beigubringen.

### 8. Porto-Gebühren.

# 1. Musmaß.

# §. 17.

Die für ben Sachen-Aransport an bie Post-Casse nach Berschiebenheit ber Gegenstände zu entrichtenden Gebühren bestimmt bas bießfällige Tar-Regulativ (Kabrvost-Taris).

Lighted by Google

63

# 2. Beitpunct ber Bablung.

S. 18.

Dem Versender steht, mit Ausnahme ber im §. 19 bezeichneten Falle, frei, die Porto-Gebühren für Sendungen im Insande bis an den Bestimmungsort, und six Sendungen nach dem Auslande bis an die Gränze bes öfterreichischen Staatsgebietes bei der Ausgabe zu bezahlen, oder an den von ihm bezeichneten Empfänger zur Zahlung anweisen zu taffen.

3. Senbungen, wofür bas Porto bei ber Aufgabe bezahlt werben muß.

S. 19.

Für nachfolgende Sendungen muß bie Porto-Gebühr bei ber Aufgabe bezahlt werben :

- a) Dit Rudficht auf bie Empfanger,
- a) mit Rudficht auf bie Empfänger:
  - 1. fur Genbungen an Behorben, Memter und Personen, welche nach ben bestehenben Borfchriften von ber Bezahlung bes Postporto befreit finb;
  - 2. für Senbungen über Krafau an Empfänger in bem Königreiche Polen und in Rufland;
    - b) mit Rudficht auf ben Inhalt,
- b) mit Rudficht auf ben Inhalt :
  - 1. für Sendungen, beren angegebener Werth nicht zum Minbeften bas Künfface bes bafür entfallenden Postporto, und wenn sie für bas Ausland bestimmt sind, nicht wenigstens 10 fl. Conv. Minge beträgt, daber für alle für bas Ausland bestimmte Sendungen, deren Werth nicht angegeben wird (§. 4 unter a);
  - 2. für Gendungen, welche fluffige, leicht zerbrechliche, bem schnellen Berberben ober ber Fäulniß unterworfene Sachen enthalten, in welcher Beziehung, so wie in Absicht auf die Annahme folder Gegenftanbe (S. 2 unter a) ber Post-Unstalt bie Beurtheilung und Entscheidung zukömmt;
  - 3. für Sendungen von Wechseln, Privat-Obligationen, Lotterielosen und Geldanweisungen.
    - 4. Borgang bei unrichtiger Anwendung bes Porto-Tarifes.

§. 20.

Die unrichtige Anwendung eines Porto Gebuhrfates ober ein bei Bemeffung ber Portogebuhr unterlaufener Rechnungeverstoß hat weber ber Postcaffe, noch ber zahlungspflichtigen Partei zum Nachtheile zu gereichen.

Der Betrag, welcher ungebuhrlich ju viel geleiftet wurde, wird nach geschöpfter Ueberzeugung ber Partei von ber Postcaffe juruderftattet.

Sat diese Lettere, ohne absichtlich die Bertürzung der Postcasse herbeigeführt zu haben (§ 13) weniger gezahlt, als nach dem gesetlichen Ausmaße entfallen sollte, so ift sie verpflichtet, den auf die tarismäßige Gebühr mangeinden Betrag nachträglich zu entrichten.

Die diebfallige Forberung der Postcaffe fann jedoch nur binnen ber Frist Eines Jahres, von dem Zeitpuncte der geleisteten erften Zahlung an gerechnet, von der Postbeborde geltend gemacht werben.

9. Befugniß bes Aufgebers, ber richtigen Ubgabe einer Genbung nach. auforfchen.

6. 21.

3m' Ralle bes 3meifels über bie richtige Abgabe einer Genbung an ben Abreffaten (§. 22) ift ber Berfenber befugt, bie amtliche Rachforfdung barüber pon bem Boftamte, mo bie Mufgabe Statt fant, ju begehren, welchem Begehren burd bie Abfenbung einer Unfrage (Quaftions-Schreibens) an bas jur Abgabe ber Senbung berufene Poftamt entsprochen wirb.

Beruht ber 3meifel auf einer fdriftlichen Nachricht bes Abreffaten, womit biefer ben richtigen Empfang ber Senbung in Abrebe ftellt, ober ift bei ber Aufgabe ein Retour-Recepiffe ausgestellt worben, und basfelbe nicht jurudgelangt, fo erfolgt bie Abfenbung ber Unfrage an bas Abgabspoftamt unentgeltlich; in allen übrigen Fallen aber gegen Borausbezahlung bes einfachen Briefportos, welches juruderftattet wirb, wenn bie nachforfdung auf einen von Geite ber Boftanftalt unterlaufenen Berftop ober auf ben Statt gefundenen Berluft ber Senbung führen follte.

# Bweiter Abichnitt.

Beftimmungen für bie Abgabe ber Senbungen.

1. Wer als rechtmäßiger Empfanger betrachtet wirb.

S. 22.

Die ber Boftanftalt jum Transporte anvertrauten Senbungen werben an bie vom Berfender auf ber Abreffe als Empfanger (Abreffaten) bezeichneten Berfonen, ober an beren Bevollmächtigte, mit Uebergebung berfelben aber ihrem gefeglichen Bertreter, Falls berfelbe ber Poftanftalt von ber Berichtsbeborbe nambaft aemacht morten ift, und fich mit ber gerichtlichen Aufstellung als Bermogensvermalter jener Berfonen legitimirt, gegen Empfangebeftätigung (Abgabe-Recepiffe) ausgefolgt. In Abficht auf Gendungen an Individuen ber Militarmannicaft vertritt ber Auftrag bes Militar-Commandos jur Uebernahme berfelben bie Stelle ber Bollmacht ber Abreffaten.

# 2. Borgang bei ber Mbgabe.

a) Buftellung.

S. 23.

Die am Orte ihrer Bestimmung eingelangten Genbungen, welche feiner sollamtlichen Behandlung unterliegen, werben, wofern ihr Gewicht 3 Pfund nicht überfleigt, bem Abreffaten (S. 22), wenn er fich bie Abholung vom Boftamte nicht porbehalten hat, und im Orte, wo basfelbe fich befindet, wohnhaft ift, burch Brieftrager ober fonftige verläßliche Beftellte bes Poftamtes in bie Bohnung überbracht.

b) avifo.

S. 24.

Senbungen, welche einer jollamtlichen Behandlung unterliegen, ober beren Gewicht 3 Pfund überfteigt, ober beren Empfanger nicht im Orte bes Poftamtes mobnen, werden biefen Letteren gu bem Ende avifirt, bamit biefelben von bem

1838. Boftamte, im ersteren Falle gegen Beobachtung ber Gefällsvorfdriften be- Juni. Jogen werben tonnen.

## 3. Obliegenheiten bes Empfangers:

a) Allgemeine.

1. Mbgabe - Recepiffe.

S. 25.

Der Abressat, ober wenn berselbe zur Uebernahme eine andere Person ordnungsmäßig bevollmächtiget hat, diese Lettere, ober endlich der gericktlich ausgestellte Vermögensberwalter, ist verpsichtet, die Empfangsbestätigung (Ubgads-Recepisse) in Gegenwart bes die Sendung überbringenden Priefträgers oder Postbestellten (§. 23), oder wenn die Abgade bei dem Postamte Statt findet (§. 24), in Gegenwart des Postbeamten eigenhäudig zu unterfertigen.

### 2. Ungeige über 2bgang ober Befdabigung.

S. 26.

In allen Fällen, wenn ter Empfanger an bem Inhalte einer Gendung einen Alsgang ober eine Beschäbigung wahrnimmt, muß derselbe, wosern er auf bem Grunde des Ill. Abschnittes dieser Fahrpost-Ordnung eine Entschädigung von der Possannalate anzusprechen beabsichtiget, dem Abgabspostante vor Uebernahme der Sendung hiervon die Meldung machen, und bei dem Bezuge berselben, salls er die Annahme der Sendung nicht ablehnt, auf dem Abgabs-Recepisse den Borbehalt des Anspruches auf Schadenersah ausbrücken (g. 35). Das Postant ist verpflichtet, das Nöthigs aur vollständigen Ersebung des Schadens in Gegenwart des Empfangers zu veranlassen, über dessen Bergütung der Ill. Abschritdier Fahrposs-Ordnung die Westimmungen enthält.

Ginem Borbehalte bes Empfängers bei anftandstofer Uebernahme von Sendungen mit unverlettem Siegel und vollem Gewichte wird nicht Raum ge-

geben (§. 35).

### b) Befonbere.

### 1. Bei Genbungen von Baaren und fonftigen Effecten.

€. 27.

Sendungen von Maaren, Pratiosen und sonstigen Effecten werden dem Empfänger mit unverletten Siegeln und mit dem vollen auf der Abresse angegebenen Gewichte übergeben. Es ist demselben überlassen, den Zustand der Siegel du untersuchen, und zu verlangen, daß die Sendung im Postante nachgewogen werde.

Beigt sich eine Berlehung ber Siegel ober ber Emballage, ober ein Abgang am Gewichte, so ift ber Empfänger berechtiget, bie Eröffnung ber Sendung im Postamte zu begehren, um von ber Nichtigkeit bes Inhaltes und von beffen Bustande bie Ueberzeugung zu erlangen.

Dagegen ift ber Empfänger verpflichtet, berlei Sendungen im Boftamte in feiner Gegenwart öffnen zu laffen, wenn bas Lettere von bem Inhalte Einsicht zu nehmen verlangt, um fich von ber Richtigkeit ber Declaration und ber Porto-Gebührenbemeffung zu überzeugen.

### 2. Bei Genbungen von Gelb und Berthpapieren.

a) Genbungen unter Partei-Siegel.

S. 28.

Bei ber Abgabe von Senbungen, welche Geld oder Werthpapiere enthalten, und nur unter dem Siegel des Bersenders (88. 8, 9 und 11), oder unter jenem einer ausländischen Poftanftalt einlangen, ift von Seite des Empfangers und der Boftanftalt der im §. 27 für Frachffude anderer Urt vorgeschriebene Worgang zu beobachten, nur findet bei Werthpapieren (§. 11) bei der Abgabe keine postämtliche Erhebung des Inhaltes Statt.

# b) Genbungen unter poftamtlichem Control-Giegel.

S. 29.

Der Empfänger von Gelbsenbungen, welche unter Control-Siegel eines inlänbischen Postamtes eintangen (s. 10 und 12) ift verpstichtet, biefelben in Gegenwart des Briefträgers ober Postbesellten (s. 23) ober des Postbeamten (s. 24) ohne Berlegung der Siegel durch Aufschneiben des Umschlages (Converts) zu öffnen, und den Indalt zu überzählen.

Beigt sich ein Abgang an dem auf der Abresse angegebenen Gesammtbetrage, so liegt dem Empfänger ob, wenn die Zustellung in dessen Bohnung geschah, sich ohne Aussentsatt gemeinschaftlich mit dem Briefträger in das Postamt zu begeben, und den Abgang anzuzeigen, und es treten sodann, gleichwie in den Fällen, wo die Eröffaung der Sendung von Seite des Empfängers auf dem Postamte Statt sindet, die Bestimmungen des §. 26 ein.

# 4. In melden Fallen Frachtftude an ben Berfenber gurudgefchidt merben.

S. 30.

Sendungen, welche an bem auf ber Abresse bezeichneten Bestimmungsorte nach dem Ableben tes Abressaten einlangen, und folde, beren Annahme von Seite des Abressaten verweigert wird, werden mit der nächsten Fahrpost; Sendungen hingegen, welche zwei Monate nach Avistung des Abressaten unbehoben liegen bleiben, oder beren Zustellung an den vom Wersender bezeichneten Empfänger nicht bewirft werden tonnte, nach Ablauf bes gleichen Termines von zwei Monaten mit ber Fahrpost an den Wersender zuruckgeschickt.

 Borgang bei Sendungen, in Bezug auf welche weber ber Empfänger noch ber Aufgeber ausfindig gemacht werben kann.

S. 31.

Sendungen, in Bezug auf welche weber die Empfänger noch die Verfenber (§. 30) aussindig gemacht werden können, werden nach Jahrekfrift mittelst Berlautbarung der Abresse und des darauf angegebenen Inhaltes und Werthes zur Kenntniß des Publikums gebracht, und dei Monate nach bieser Berlautbarung bei der Provinzial Postverwaltung, in deren Bereiche die Ausgabe Statt sand (§. 30), unter gehöriger Controle eröffnet. Die darin vorgesundenen Waaren und sonstigen Effecten werden im Wege der öffentlichen Bersteigerung (Prätiosen und Kunstgegenstände jedoch erst nach Verlauf von drei Jahren) an den Bestüteter veräußert.

1888. Inni.

Staats-Sbligationen, welche auf ben Ueberbringer lauten, und mit feinem haftbande belegt sind, werben, und zwar zunächt bie etwa dabei befindblichen fälligen Interessen-Coupons, nach ben für berlei Beräußerungen bestehnen besonberen Borschriften nur in dem Masse veräußert, als es die Berichtigung der auf der Sendung haftenden Portogebühren und Unfosten ber Postanfalt erforberlich macht.

Auf bestimmte Ramen lautende oder mit einem haftbande belegte Staats, bann Privat Dbligationen, Bechfel, Schulburtunden und sonstige Berthpapiere und Urfunden, bleiben unveräußert.

Der bare Erlös aus der Bersteigerung der vorgefundenen Gegenstände, so weit dieselbe Statt sindet, und das vorgefundene dare Geld, Papiergeld und Banknoten, werden über Alszug der für jede ganz oder theilweise veräußerte Bost entfallenden Porto., Joss und Riederlagsgebühren, dann des Beitrages zu den Untosten der Postanstalt bei der Postasse in Empfang genommen, die nicht veräußerten Gegenstände aber nehst den Original-Abressen und Frachtversen bei der Postanstalt aufewahrt, damit auf allfällige nachträgliche Anmeldung und Beweisführung von Seite der Eigenthümer die Zurückselfung bes Vorhandenen Statt sinden tonne.

### Dritter Abschnitt.

Saftung ber Poftanstalt für bie ihr zum Transporte anvertrauten Sachen.

# 1. Umfang ber Saftung.

§. 32.

Die Postanstalt übernimmt die Haftung für die ihr jum Transporte anvertrauten Sachen, ohne eine besondere Gebühr (Alsecurang-Prämie) von den Barteien in Ausspruch zu nehmen, in der Ausbehnung, daß sie sich verpslichtet, für Werluste, Nigänge oder Beschädigungen, welche die Sendungen in der zwischen der Ausgabe und der Abgabe gelegenen Zeit tressen fönnen, volle Entschädigung nach dem bei der Ausgabe angegebenen Werthe zu leisten, der Werlust oder Ausgang oder die Beschädigung möge durch Berschulden oder Berschulden oder Berschulden oder Berschulden oder Berschulden oder Berschulden oder Berschulden ein zufälliges Ereignis herbeigeführt worden sepn.

Bei Senbungen, beren Werth bei ber Aufgabe in einer bestimmten Summe nicht angegeben wurde (s. 4 unter a), wird ohne Unterschieb ber Betrag von 10 fl. Cond. Munge von der Possanfalt in Hallen des Bertustes von 10 fl. Cond. Munge nicht nur in Fallen des Berlustes (s. 38), sondern auch bei einem Abgange (s. 41 unter a und 42), dann bei Beschäbigungen (s. 44) als der angegeben e Werth betrachtet.

### 2. Allgemeine Bebingung.

S. 33.

Won biefer Haftung (Affecuranz) sind, abgesehen von ben in ben nachfolgenden §8. 38 bis einschließig 44 vorgesehenen Beschärkungen, im Allgemeinen jene Fälle ausgeschlossen, wo erwiesen vorliegt, daß der Bersender
oder der Empfänger durch Außerachtlassung einer der in dem I. und II. Abfchnitte biefer Fahrpost-Cronung enthaltenen die Ausgabe und die Albgabe be-

treffenden mefentlichen Bestimmungen, ober auf irgend eine andere Beife ben 1838. Berluft ber Gendung ober einen Abgang an berfelben ober ihre Befchabigung Juni. felbft veranlaßt, ober in Bezug auf Staate- ober andere Berthpapiere bie Unicablichmachung bes Berluftes mittelft Umortifation berfelben unausführlich gemacht bat (§§. 11 und 38).

# 3. Begriff von Berluft, Abgang und Befchabigung. 6. 34.

Die Boft-Unftalt verfteht:

- a) unter Berluft bas Abhandentommen bes gangen Inhaltes einer Genbung für ben Gigentbumer :
- b) unter Abgang bie Berminberung bes Inhaltes einer Genbung in ber Quantitat, unb
- e) unter Befcabigung bie Werthverminberung bes Inhaltes einer Genbung burch Berletung ober burch bas gangliche ober theilmeife Berberben beefelben.

# 4. Begenüber mem bie Saftung befteht? S. 35.

Die Saftung (Affecurang) ber Boft-Unftalt beftebt:

- a) gegenüber bem Berfenber, welcher fich mit bem Mufgabe-Recepiffe und mit bem Siegel, womit bie Genbung verfiegelt mar, auszuweisen hat (SS. 14 und 16), im Falle bes Berluftes (S. 34, a) einer Genbung, ober wenn ber Abreffat bei Abgang ober Befchabigung (S. 34, b und c) bie Uebernahme ablehnt (§. 26);
- b) gegenüber bem Ubreffaten (Empfanger), wenn berfelbe ungeachtet bes Abganges ober ber Befchabigung bie Berfenbung annimmt, und bas Abgabs-Recepiffe mit Borbehalt bes Entichabigungs - Unfpruches unterfertiget (§. 26).

hiernach ift im erften Falle (unter a) der Berfenber, im zweiten Falle (unter b) ber Abreffat berufen, bie Reclamation megen Entichabigung bei ber Poft-Unftalt angubringen.

### 5. Die Saftung erlifcht

a) bei anftanbelofer Unnahme ber Genbungen.

### S. 36.

Ift eine Cendung von bem Abreffaten unbeanftanbet übernommen morben (§. 26), fo fann ein auf bie Saftung ber Boft-Unftalt gegrundeter Unfpruch rudfichtlich auf bie übernommene Gendung nicht mehr erhoben werben.

# b) bei Berfaumung ber grift gur Reclamation.

Bur Unmelbung ber auf bie Saftung ber Poft -Unftalt gegrunbeten Reclamationen wird fur Genbungen innerhalb bes öfterreichischen Staatsgebietes ein Termin von brei, und fur Genbungen aus ober nach bem Mustanbe (g. 37) von feche Monaten festgefest, nach beffen Ablauf bie Saftung ber Poft-Anftalt gegenüber ben faumfeligen Reclamanten erlofden ift.

c) bei Auslieferung ber Senbung an eine auslanbifde Boft. Anftalt.

6. 37.

In Absicht auf Sendungen nach dem Austande erlischt die Haftung der Post-Anstalt mit dem Zeitpuncte der Auslieferung derselben an eine fremde Bost-Anstalt zur weiteren Beförderung oder zur Abgabe.

In so weit ausländische Post-Anstalten nach ben Landesgesehen für die ihnen jum Transporte oder jur Abgabe ausgelieferten Gegenstände haften, ift die f. Bost-Umftalt verpflichtet, dießfällige Reclamationen in Betreff der ihr jur Beförderung in das Ausland anvertrauten Sendungen bei jenen ausländichen Post-Anstalten anhängig zu machen, mit welchen sie directe Fahrpost-Berbindungen unterbalt.

# 6. Borgang beim Schabenerfage.

### A Bei Berluft.

### S. 38.

Bei Berluft bes gangen Inhaltes einer Genbung erfest bie Boft-Unftalt nebft ben allfällig berichtigten Borto-Gebuhren ben vollen bei ber Aufgabe angegebenen (SS. 4, 8 und 11) Berth, ober ausgewiesenen Gelbinhalt (SS. 10 und 12) berfelben, bie Falle ausgenommen, wo es fich um ben Berluft von Berthpapieren (Staats. ober Bripat. Obligationen, Gelb . Unweifungen, Bechfel u. bgl.) banbelt, welche auf bestimmte Ramen lauten, und beren Amortifirung jur Unichablichmachung bes Berluftes von Geite bes Gigenthumers veranlagt merben fann (66. 11 und 33), in welchen Rallen bie Boft-Unftalt nur bie Borto-Gebuhren guruderfolgt, und bie burch ben Bertuft bem Reclamanten ermachfenen Untoften erfett. Bei Berluft von Staatepapieren, welche auf ben Ueberbringer lauten, erfest bie Boft - Unftalt ben gangen auf bem Aufgabs . Recepiffe angesetten Berth (S. 11), in Begug auf öfterreichifche berlei Staatspapiere aber nur gegen bem, bag fich ber Reclamant über bie veranlaßte Amortifirung berfelben mit bem Amortifations-Gbicte vorlaufig ausweifet. Der biernach von ber Boft-Anftalt erfeste angegebene Berth folder öfterreichifder Staatspapiere mirb bei ber Staats-Crebitscaffe gur Bormertung gebracht, und falls bie Amortifation wirtfam werben follte, bie Musfertigung ber neuen Obligationen ju Gunften bes aus Unlag bes Berluftes aufgetretenen Amortisationswerbers ober feiner Rechtsnachfolger erft bann Statt finden, wenn bafelbit nachgewiesen febn wird, bag bie bon ber Boft-Unftalt fur ben Berluft biefer Staatspapiere geleiftete Erfahfumme berfelben guruderftattet worben ift.

### S. 39.

Bitb ber in Berluft gerathene Inhalt einer Sendung wieder aufgefunden, und gelangt berfelbe in die Hand ber Poft-Anstalt, so wird er, so weit es sich um Gelb und Werthpapiere handelt, bem Reclamanten (§. 35), über Mogu und rücksichtich gegen Rückerstatung ber von der Post-Auffalt nach bem angegebenen Werthe bereits geleisteten Entschädigung, zurückgestellt.

Bei allen übrigen Gegenständen steht es der Partel frei, dieselben gegen Rüdersah der empfangenen Entschäbigungssumme zu übernehmen, oder sie der Bost-Anstalt zu überlassen.

Die Burudftellung geschieht, mit Ausnahme bes Porto, völlig toftenfrei für ben Meclamanten, und hat ein Abgang ober eine Beschabigung Statt gefunden, so leistet bie Bost-Unftalt nad Maggabe ber Bestimmungen ber §§. 41, 42, 43 und 44 bafür Erfat.

1838. Juni.

### 5. 40.

Beigt fich beim Bieberauffinden einer in Berluft gerathenen Sendung, bag eine falfche Declaration bes Inhaltes Statt gefunden hat, fo tritt bie im § 13 enthaltene Bestimmung ein.

### B. Bei Abgang.

S. 41.

Bei Albgang erfest bie Boft-Unftalt:

a) bei Baaren, Pratiofen und fonstigen Gegenständen, wofern die Sendung durchaus gleichartigen Inhaltes ift, ben von dem angegebenen Gesammtwerthe auf den Abgang nach dem Gewichte entfallenden Theilbetrag.

Enthalt eine durch Albgang verminderte Gendung ungleichartige Gegenftande, fo with ber Werth bes noch porbantenen Inbaltes ber Sendung burch beeibete Schäfleute erhoben, und bie Poft-Unstalt vergutet ben Unterschied zwischen bem soldergestalt erhobenen und bem bei ber Aufgabe angegebenen Werthe ber Genbung.

b) Bei Gelbfendungen mirb, fo weit fie unter Control - Siegel (§5.10 und 12) verfendet wurben, ber abgangige Betrag erfest.

Bei Barfenbungen unter Bartei-Ciegel (§S. 8 und 9) wird bie Senbung mit ber versendeten Munggattung bis ju bem bei ber Auf-

gabe erhobenen Gewichte ergangt.

e) Bei Werthpapieren (s. 11), so weit nach ben Bestimmungen ber 38, 33 und 38 bie Saftung ber Most Anstellus jage ber Spitungs ber in Meclust gerathenen Stude überhaupt eintritt, mied ber Meth bes pprhandenen Inhaltes erhoben, und ber Unterface swiffen biesem und bem bei ber Aufgabe angegebenen Werthe eright.

### S. 42.

Beim Bieberauffinden des theilweife abgangigen Inhaltes einer Sendung ift nach ber fur ben Fall des Biederauffindens ber in Berluft gerathenen Sendungen im §. 39 enthaltegen, Beftinypung, vorzugeben.

# C. Bei Befdabigung.

§. 43.

Die Saftung ber Poft-Anftalt fur Befchabigungen einer Sendung findet nur Statt, wenn biefelbe einer außeren Einwirtung, und babei feinem Mangel an ber inneren Berpachung auguschreiben ift. Inshesondere find von der bieffalligen haftung ausgenommen:

a) fluffige, leicht gerbrechliche, fowie einem fonellen Berberben und ber Faul-

-niß unterliegende : Gaden ;

b) Sachen, welche wegen zwedwidriger ober unzureichender Emballage gegen Riffe, Reibung und Drud nicht gehörig gefichert waren, ober welche erweistich icon in befcabigtem Juftande verpadt wurden.

My am ny Google

### b) Borgang bei ber Entichabigung.

### S. 44.

Ift ber Inhalt einer Sendung burch bie Beschädigung werthlos geworben, so leiftet die Post-Anstalt unter ber im §. 43 enthaltenen Bedingung ben vollen Erfat für ben bei ber Aufgabe angegebenen Werth.

Bei minderen oder theilweisen Beschädigungen wird der Satei der Schadenersah innerhalb der Gränze des bei der Ausgabe angegebenen Werthes nach Berhältnis des beschädigten Quantums oder der eingetretenen Werthberminderung geseistet. Stellt sich die Partei mit der ihr von der Post-Anstalt angebotenen Entschädigung nicht zustrieden, so hat die gerichtliche Erhebung des Schadens einzutreten, wobei von der Post-Anstalt geltend gemacht werden wird, daß sich ihre Haltung überhaupt nur auf den bei der Ausgabe angegebenen Wesammtwerth der Sendung erstreden könne. In seinem Falle sann die Partei (S. 35) die Annahme der beschädbigten Sendung zurückweisen, und den vollen angegebenen Werth dassu

## 7. Beitpunct ber Leiftung bes Schabenerfages.

### S. 45.

Der Schabenersat wird unmittelbar nach vollständiger Erhebung des Berluftes, des Abganges ober des Spoft-Gerfälles leitenden Provingial-Behörde geteistet, und zwar ohne Rudficht auf allfällige Berhandlungen wegen Ausmittlung der Schuldtragenden, welche gegenüber der Post-Anftalt verantwortlich febn tonnten.

### S. 46.

Stellt fic bie Partei mit ber von der Post-Anstalt ausgemittelten und angebotenen Entschäbigungssumme nicht zufrieden, so steht berfelben ber Recurs an die höhere Stelle binnen der gewöhnlichen Recurs Frist, und nach erfolgter Entschiung der obersten administrativen Stelle der Rechtsweg offen.

# 3weiter Theil.

Berfonen-Transport (Fabrpoft-Ordnung für Reifende).

- 1. Allgemeine Bebingungen jur Benühung ber Fahrpoft gur Reife.
  - a) Beobachtung ber Boligei Borfdriften.

### S. 47.

Jeber Neifende hat die bestehenden Polizei-Borschriften zu beobachten, und, so weit es biese verlangen, sich mit einem Reisepasse zu versehen, wie auch in den Städten, wo bei der Ausfahrt ein Passierichein abgefordert wird, sich biesen zu verschaffen und vor der Abreise dem Postamte zu übergeben.

### b) Bon ber Reife mit ber gabrpoft anegefchloffene Berfonen.

### 6. 48.

Krante Bersonen, beren Zustand ben Mitreisenben offenbar beschwerlich sewn mußte, insbesondere epileptische, Ausschlags- und Gemuthskrante, sowie Kinder unter vier Jahren, werden zur Beförderung mit der Fahrpost nicht zugesassen, das berlei Personen ober Kinder unter vier Jahren zu einer Familie gehören, welche für sammtliche Plätze eines Wagenst und für die ganze Noute, welche berselbe befährt, die tarifmäßigen Gebühren bezahlt.

Erblindeten ift bie Reife nur in Begleitung eines Fuhrers gestattet.

# c) Ericheinen ber Reifenben jur Abfahrt.

### 6 40

Dem Reisenden liegt ob, sich im Bosthause eine Biertelftunde vor der gur Absahrt seftgesehren Zeit einzufinden. Reisende, welche bei den auf dem Curse gelegenen (Unterwegs-) Stationen aufgenommen werden, haben sich von der ersolgten Antunft der Fahrpost und von dem Zeitpuncte der Abfahrt Kenntnig zu verschaffen.

Bei verfaumter Abfahrt wird Reclamationen in Absicht auf Die bezahlte Gebuhr feine Folge gegeben (g. 53).

# d) Mitnahme von bunben, Sabafranden.

### S. 50.

Die Mitnahme von hunden im Bagen ift nicht gestattet, das Tabakrauchen in wohlgeschlossenen Pfeisen aber nur dann, wenn keiner der übrigen Reisenden eine Einwendung dagegen erhebt.

### e) Ausschliegung von ber Beiterreife bei Rrantheit ober unfittlichem Benehmen ber Reifenben.

### 5. 51.

Berfallt ein Reifenber in eine Krantheit, woburch er ben Mitreifenben offenbar beschwertlich wird, ober vergeht sich ein Reifenber gegen bie Sittlickeit, so hat ihm bas Postamt, bei welchem barüber von Seite ber Mitreisenburch burch ben Gonducteur Beschwerbe angebracht wird, die Weiterreise mit ber Fahrpost zu untersagen.

# 2. Reifegebühren.

### a) Ausmaß.

# §. 52.

Die von jeder Person zu zahlende Reisegebühr wird nach dem jeweilig festigeseten und durch die öffentlichen Plätter fund gemachten Tartse nach der Meilengall, welche der Meisende mit der Fahrpost zuruckzulegen beabsichtiget, bemessen. Bei Rechnungsverftöfen sindet die Bestimmung des §. 20 biefer Fahrpost-Ordnung volle Anwendung.

### b) Beitpunct ber Bablung.

### €. 53.

Die Reifegebühr muß bei bem Poftamte, wo bie Bestellung bes Plates geschieht, gang erlegt werben.

1888. Inni. Eine Rudzahlung findet nicht Statt, wenn der Reifende die bestimmte Sahrpostfahrt, zu welcher der Sis bestellt worden ift, aus was immer für einem Anlasse nicht bis zu dem Endpuncte der Reise oder gar nicht benügt, oder zu benügen verhindert worden ift, oder auch von der Postanstalt selbst nach den Bestimmungen der SS. 48, 49 und 51 von der Ald- oder Weiterreise ausgeschlossen werden mußte.

### e) Bormertichein.

6. 54.

Bei ber Bestellung bes Siges wird bem Reisenden ein Bormertichein ausgefertiget, welcher nebst ber Empfangsbestätigung über die erlegte Gebühr die besonderen Bestimmungen enthält, welche in Unsehung derzenigen Fahrpost, die derselbe zur Reise gewählt hat, besteben.

Der Bormertidein ift nur fur bie Fahrt giltig, fur welche er ausgestellt wird, und muß auf Berlangen ber Poftamter, bes Conducteurs oder bes Gefällen-Auffichtspersonales vorgezeigt werben.

### d) Trintgelber.

S. 55.

Conducteure und Diener der Postanftalt find nicht besugt, von ben Reisenden unter irgend einem Borwande ein Trinfgeld ju fordern, ohne den Reisenden Dienste geleistet zu haben, welche nicht zu ihren Dienst-Obliegenbetten geboren.

# 3. Bestimmungen in Abficht auf bas Gepade ber Reifenben. a) Beitpunet ber Aufgabe.

S. 56.

Das Reisegepade, beffen julaffiges Gewicht ber Vormertichein (§. 54) andeutet, muß bis ju ber eben barin festgeseten Zeit in bas Postamt gebracht werben. Wer biese Zeit versaumt, bat sich gefallen ju lassen, wenn has Gepade gurudbleibt und erst mit ber junacht abgehenden Kahrpost nachgesendet, und bei bieser Rachsendung gleich anderen ber Postanstat zur Beförderung anvertrauten Frachtstuden behandelt wird.

### b) Begeidnung bes Bepades.

S. 57.

Bebes einzelne Stud bes Gepades muß mit einem Zeichen ober mit bem Namen bes Reisenden nebst bem Bestimmungsorte und bem Beisate "Bagage" versehen, wie auch mit bem Siegel bes Reisenden mehrfach wohl versiegelt sehn, und der Werth besselben angegeben werben.

Ueber bas aufgegebene Gepade wird bem "Reifenben ein Empfangofchein, welcher bie Bahl und bas Gewicht ber Stude und ben angegebenen Berth ausbrudt, erfolgt.

Auf ben Inhalt bes Gepades findet übrigens ber §. 2 biefer Fahrpoft-Orbnung volle Anwendung.

### e) Baftung ber Boftanftalt fur bas Bepade.

1838. Juni.

### S. 58.

Die Postanstalt haftet für bas bem Postamte ordnungsmäßig übergebene Reisegepade nach ben im britten Abschnitte bes erften Theiles bieser Fahrpostorung für Sendungen überhaupt festgeseten Bestimmungen.

hiernach ift tein Reifenber befugt, ohne Borwiffen bes Bofibeamten und ohne Beifebn bes Conducteurs nach erhaltenem Empfangsicheine gu feinem

Gepade ju geben.

Bon ber haftung ber Poftanftalt find jene Kleinigkeiten ausgeschoffen, welche ber Reisende zu fich in ben Bagen nimmt, und welche seiner Obhut überlaffen bleiben, ohne bag die Postanstalt derselben in bem Empfangsscheine über das eigentliche mit ber Werthangabe versehene Gepade zu erwähnen hat.

# d) Befdrantung bes Gepades im Inneren bes Bagens.

# §. 59.

Den Reisenben ift nicht gestattet, große ober schwere Stude bes Gepades in ben Bagen zu nehmen. Auch durfen bie Mitreisenben burch große Fuß- und Reiselade ober Schachteln nicht belästiget werben.

### e) Ausfolgung bes Reifegepades.

### §. 60.

Die Aussolgung bes Gepäckes ber Reisenben, worüber von ber Postanstalt ein Empfangsichein (g. 57) ausgestellt wurde, findet nur gegen Aufweisung und Jurudfiellung bieses Letteren Statt. Kande ber Reisende bei Berletzung bes Siegels ober ber Emballage (g. 57) Grund, einen Algang an dem Inhalte seines Gepäcke ober eine Beschäbigung daran zu vermuthen, so muß derfelbe die Eröffnung besselben in Gegenwart bes Postbeamten vornehmen, weil nach unbeanfandeter Uebernahme des Gepäckes und ersolgter Zurücksellung bes Empsangsscheines keine Reclamation wegen Schadenersat erhoben werden kann.

Mit ber Beförderung bes Gepades gur Bohnung bes angefommenen Reifenden befaßt sich bie Postanstalt nicht, sondern es bleibt bieselbe, gleichwie bie Aufgabe, seiner eigenen Einleitung überlaffen.

# 4. Buhaltung ber Ordnung mahrend ber Reife.

### a) Auffict ber Conbucteure.

### S. 61.

Die Conducteure find verpflichtet, auf Buhaltung ber Ordnung während ber Reife gu sehen, in welcher Beziehung die Reisenden auf die Berftandigungen von Seite ber Ersteren zu achten haben.

# b) Gip ber Conbucteure.

### . 62.

Dem Conducteur ift unter feinem Borwande erlaubt, feinen Sig im Innern bes Bagens zu nehmen, wenn fich an biefem ein Außenfit befindet.

· Dysteed by Google

e) Berbot bes Unhaltens und ber Aufnahme bon Reifenben außer ben Boft. Stationen.

§. 63.

Den Conducteuren und Postillons ift bei strenger Uhndung verboten, auf der Straße gwischen den Post-Stationen bei Gasthäusern oder sonft ohne Rothwendigkeit anzuhalten, und uneingeschriebene Personen oder Frachtflude aufgunehmen.

Jeder Reifende ift berechtiget, berlei Personen bas Ginfteigen zu verweigern, und von bem Borgefallenen die Anzeige bei bem nächsten Postamte zu machen.

S. 64.

Den Conducteuren, Boftillons und sonstigen Dienern ber Boftanftalt ift ftrenge geboten, sich gegen die Reifenden gefällig, bescheiben und anftandig zu benehmen, und es wird erwartet, bag auch ihnen von Seite ber Reifenden mit angemeffener Rudficht und höflichfeit begegnet werbe.

### 281.

ben 26ken. Hofbecret vom 26. Juni 1838, an fammtliche Appellationsgerichte, im Ginverständniffe mit ber allgemeinen hoffammer.

In Rudficht ber Mittheilung ber wegen eines Verbotes, einer Pfandung ober Bormertung auf öffentliche Obligationen erlassenne gerichtlichen Bescheide an die Staatscassen und Cameralbehörden, wird den Appellationsgerichten mit Beziehung auf die §§. 455, 1395 und 1396 des bürgerlichen Gesehuches, auf die Vorschriften der Gerichtsordnung und auf die Hofdecte vom 22. November 1782, Nr. 102, vom 28. April 1785, Nr. 415, vom 25. Mai 1804, Nr. 669 und vom 9. September 1831, Nr. 2528 der Justig-Geschamulung, Folgendes eröffnet:

Jebe gerichtliche Berfügung, wodurch ein Berbot, eine Pfändung ober Bormerkung auf öffentliche, auf bestimmte Namen lautende, oder durch Binculirung für einen bestimmten Iwed gewidmete Obligationen in Rücficht des Capitals oder der Interessen bewilliget oder aufgehoben wird, ist von dem Gerichte der Casse, dei welcher das Capital angelegt ist, zuzustellen, und zugleich der Behörde, welcher dies Casse unmittelbar untergeordnet ist, bekannt zu machen. Diese Borschrift ist auch bei deponitten öffentlichen Obligationen, und in dem Falle, wenn der Bittseller auf Mittheilung des Bescheides an die Staatscasse und Cameralbehörde nicht ausdrücklich angetragen hätte, zu beobachten; sie sindet jedoch keine Unwendung dei Staatspapieren, die auf Ueberbringer lauten, und zu einem bestimmten Zwecke nicht vinculirt sind.

### 282.

Hoffangleis Decret vom 30. Juni 1838, an fammtliche Landerftellen; sen Boten. gufolge Allerhöchfter Entschließung vom 18. Juni 1838, über einen Bortrag der vereinigten hoffanglei. Sammtlichen Appellationsgerichten mit Außnahme jenes von Dalmatien mitgetheilt durch Jufig-hofdecret vom 3. September 1838.

Geine Majeftat haben mit den Allerhochften Entschließungen vom 29. December 1837 und 18. Juni 1838 bie in ber Anlage enthaltenen allgemeinen Beftimmungen über bas bei Gifenbahnen ju beobachtenbe Conceffione-Spftem ju genehmigen und jugleich ju befehlen geruht, bag biefelben in ben bortommenben Rallen ben Beborben Geiner Majeftat als Directiven ju bienen haben, daß bie biernach im Intereffe ber Staatsverwaltung fich ergebenben Borbehalte ben tunftigen Conceffionen ausbrudlich einzuschalten feien, und bag übrigens jeber einzelne Conceffionswerber, wenn bemfelben eine vorlaufige Bewilligung ertheilt worben ift, von ben Beborben ftrenge ju verpflichten fei, bağ er bie jur Abnahme bon Actien nich melbenben Gubicribenten und Actionare bei ber an biefelben ergebenben Aufforberung gur Theilnahme an bem Unternehmen möglichft vollftanbig von ben aus ihrem Beitritte bervorgebenben Berbindlichfeiten und von ben einer folden Unternehmung bevorftebenben Bedingungen in Kenntniß fete, ju welchem Enbe bie Beborben auch bem Conceffionswerber ben Umfang ber Berpflichtungen und Bedingungen mit möglicher Umftanblichfeit ju bezeichnen, ober menigftens im Allgemeinen anaubeuten haben merben.

Uebrigens haben Seine Majestät bereits mit einem Allerhöchsten Cabinets-schreiben vom 25. November 1837 zu erklären geruht, daß Allerhöchsteisten zwar ber Staatsverwaltung das Recht vorbehalten wissen wollen, Eisenbahnen auf eigene Rechnung zu erbauen oder zu betreiben, daß jedoch Allerhöchsteiselben in dem gegenwärtigen Zeltpuncte davon keinen Gebrauch zu machen beschloffen baben.

Diefe Allerhöchsten Bestimmungen werden ber Landesftelle jur eigenen Biffenichaft und Darnachachtung in vorkommenden Fallen und jur Mittheilung an Diejenigen landesfürstlichen Behörden ber Proving, in beren ämtliche Wirffamkeit bie Gifenbahnen einschlagen, bekannt gemacht.

# Allgemeine Bestimmungen

über baf

in Gemäßheit ber Allerhöchften Entschließungen vom 29. December 1837 und 18. Juni 1838 bei Gisenbahnen zu beobachtenbe Concessions-Spftem.

§. 1.

Gifenbahnen, welche bloß fur ben eigenen Gebrauch bes Unternehmers, und nicht für jenen bes Publitums bestimmt sind, und welche zugleich nur auf eigenem Grunde erbaut werben, bedurfen außer bem, burch bie allgemein

Lighted by Google

bestehenden Gefete vorgeschriebenen Bau-Confeuse, feiner befonderen eigens

Juni. bierauf gerichteten Bewilliqung ber Beborbe.

> Gifenbahnen bagegen, welche fur ben allgemeinen Gebrauch bes Publifums bestimmt find, fonnen nur in Rolge einer befonderen Bewilligung ber Staatsverwaltung angelegt merben, welche Lettere fich jugleich bie befondere Beauffich. tigung biefes Breiges ber Betriebfamteit vorbebalt.

Die Bahl ber Richtung und Reibenfolge ber ju erbauenben Gifenbahnen, wird ben Brivaten und ibrer Berechnung bes Bortbeiles und bes Ertrages. welchen fie biervon mit Babricheinlichfeit erwarten fonnen, überlaffen, und benfelben bierbei feine andere Befchrantung auferlegt, als welche wichtigere öffentliche Intereffen erbeifden.

In bem Ralle, mo mebrere benfelben Babnaug ermablende Brivatunternehmer ju gleicher Beit mit ihren Gefuden um Bewilligung bierzu jufammentreffen, ift fich in ber Regel fur jenen ju enticheiben, welcher biefelbe Bahnrichtung in einer langeren Ausbehnung verfolgen will. Begen befonderer Rudfichten auf die Perfonlichteit der Bewerber ober auf die Art, wie fie die Unternehmung in Musführung bringen wollen, fann jedoch einem Gingelnen bie Bewilligung entweber gang verfagt, ober nur unter mehreren beigefügten befdrantenben Bebingungen ertheilt werben.

Den Behörden bleibt es übrigens vorbehalten, bei bem Bufammentreffen mehrerer gleich geeigneter Bemerber um tiefelbe Gifenbahn-Unternehmung bie Concurreng unter benfelben ju eröffnen, und jenem Bewerber ben Borgug einjuraumen, welcher bie geringfte Dauer ber Concession ober fonftige minbere Borrechte anspricht, ober fich jur Bestimmung geringerer Tarifspreise anbeifchig

macht.

Bur Grrichtung von Gifenbahnen ift eine zweifache, von ber Allerhochften Schluffaffung abhangige Bewilligung erforberlich :

a) Gine vorläufige proviforifche jur Beranftaltung aller Borbereitungen, bie jur funftigen Musführung ber Unternehmung nothig find, wobei eine angemeffene Beitfrift festgefest wird, binnen welcher biefe Borbereitungen vollendet febn muffen.

Diefe vorläufige Bewilligung gewährt einstweilen ein Borrecht vor anderen Brivaten, welche fich fpater fur biefelbe Unternehmung melben fönnten.

b) Gine definitive Bewilligung gur wirflichen Ausführung ber Unternehmung.

Die vorläufige Bewilligung wird auch einzelnen Berfonen, Die befinitive Conceffion aber in ber Regel nur einer bereits gebilbeten Actien-Gefellichaft ober einer fortbauernben moralifden Berfon ertheilt.

Um die vorläufige Bewilligung ju einer Gifenbahn-Unternehmung ju erlangen, muffen folgende Borbedingungen vorhanden feyn:

- a) Bur Unlegung ber Gifenbahn in ber angefuchten Richtung barf jubor teinem anderen Brivaten ein ausschließendes Recht verlieben worben feyn.
- b) Die Berfiellung ber angefuchten Gifenbahn muß überhaupt nuglich und feinem Bebenten unterworfen fenn. Gin foldes Bebenfen tritt insbefonbere auch bann ein, wenn burch bie vorgeschlagene Bahntinie bie Errichtung einer

anderen diese durchtreugenden oder mit ihr parallel laufenden Bahn bebeutend erschwert oder verhindert wurde, an deren fünstigem Zustande-tommen der Staats-Berwaltung aus commerciellen und anderen öffent-lichen Rücfickten viel gelegen ist.

1838 Juni.

c) Gegen die Modalitäten, unter welchen die Bittfteller die Ausführung bezielen, und welche so vollständig als zur Zeit möglich anzugeben find, burfen in öffentlicher Ruchficht keine Anstande obwalten.

d) Die Bittsteller muffen nach ihren personlichen und außeren Berhattniffen bagu geeignet erscheinen, damit ihnen die Beranstaltung der dießfälligen Borbereitungen anvertraut werden tonne.

### §. 5

Durch die vorläufige Bewilligung ethalten die Bittsteller das Recht, auf ihre Kosten alle erforderlichen Borbereitungen in Ubsicht auf die Aufbringung der nöchigen Geldmittel, die Bildung eines Actien-Bereines und die Borerhebungen für die fünftige Ausführung des Baues und des Transportes vorzunehmen, wobei sie über ihr Ansuchen von Seite der Behörden durch Mittheilung amtlicher Notigen jede, den bestehenden Berwaltungs-Grundsagen entsprechende hilfe und Unterstützung erhalten werden.

Dagegen übernehmen bie Bittsteller nachstebenbe Berpflichtungen :

a) Sie haben bie nothigen Fonde entweder aus eigenem Bermögen ober burch Privat-Subscription aufzubringen, und das Borhandenseyn berfelben nachzuweisen, nebstbei aber ben Actienplan und die einstweilen im Bege eines Bereines ber Deilnehmer entworfenen Statuten vorzulegen.

Die von ben Bittftellern im Einverftandniffe mit ihren Theilnehmern bearbeiteten Statuten fammt Actien-Plane, find von ben Behörben einer allfeitigen und grundlichen Prufung ju unterziehen.

Bei dieser Erörterung sind jene Bestimmungen, welche über die entsprechenbste Art der Einrichtung solcher Privat. Bereine im Allgemeinen schon entweder erlassen worden sind, oder fünstig werden gegeben werden, genau zu berücksichtigen, und zur Befolgung vorzuschreiben, nebstbei aber auch der Gesellichaft jene Modalitäten zur freiwilligen Annahme anzubeuten, welche von den Behörden für das Gedeihen der Unternehmung und insbesondere mit hinficht auf die besondere Natur der einzelnen Unternehmung als zuträglich erkannt werden. Nücksichtig des Action-Planes ist die Justimmung der Kinang. Berwaltung einzuholen, die Genehmigung der Statuten und des Action-Planes aber von der politischen Hospiele mit dem Borbehalte aller jener Nenderungen zu ertheilen, welche durch die später nachsolgende bestüntive Concession zur Eisendahn-Unternehmung selbst versügt, oder in deren Folge als zweckmäßig anerkannt werden sollten.

Erft nach biefer erhaltenen Genehmigung barf ber Actien-Berein in öffentliche Birtfamteit treten, und im eigenen Ramen handeln.

b) Die Bittsteller und ber an ihre Stelle folgende Actien-Berein haben zu bewerkstelligen, daß alle ersorberlichen Borerhebungen innerhalb der vorgezeichneten Frist mit möglichster Genauigkeit vollendet sein, namentlich hat der Actien-Berein das Gesuch um die desinitive Bewilligung zur Aussührung der Unternehmung und um die Aussertigung einer Concessions-Urkunde, dann ein näher ausgearbeitetes Project über die gange

Light day Google

Unternehmung nebft ben Boranichlagen über bie Roften und Ertragniffe ju überreichen.

Borermahnte Bestimmungen finden auch nach Thunlichteit auf bereits gefehlich gegründete moralische Personen, so weit fie eine Gisenbahn errichten wollen, ihre Anwendung.

### 6. 6.

Im öffentlichen und in dem eigenen Interesse der Privaten haben die Behörben bei Prufung des Actien-Planes und Statuten-Entwurfes ihr Augenmert dahin ju richten, daß die angetragene Unternehmung ernstlich gemeint, und nicht eine Borspiegelung fei, um die Actien zu einem Borsespiele zu misbrauchen, beshalb sind folgende Borsichten au beobachten:

a) Der im §. 5, sub a, ausgesprochenen Berpflichtung zufolge, hat die Behorbe für jede einzelne Unternehmung eine Summe festzufeten, welche burch bie Theilnehmer icon bei Borlegung bes Entwurfes zu ben Actien-

Bereinsftatuten jugefichert fenn muß.

b) Der Actionar, welcher Die erste Gingablung geleistet hat, bleibt, wenn er auch ben erhaltenen Actien-Interimsschein an jemand Anderen veräußert, noch immer fur die ferneren Ratengablungen so lange in haftung, als bie Umschreibung bes Interimsscheines an ben neuen Besitzer von ber Gesellschaft nicht gut gebeißen worben ift.

Die vor ber erfolgten ganglichen Gingablung bes Actien-Betrages ausgeftellten Interimsicheine bleiben von jeber Notirung auf ber Borfe und von bem gesehlichen Berkebre burch Senfale ausgeschlossen.

### §. 7

Das von dem Actien-Bereine ober einer fortdauernden moralischen Person vorgelegte Broject zur Erbauung der Eisenbahn selbst ift, bevor dasselbe zur Erlangung der Concession der Allersöchsten Schlussassing überreicht werden kann, einer forgfältigen Prüfung zu dem Ende zu unterziehen, damit das Bauwert selbst und bessen einer finzelnheiten, so weit Lehtere bekannt sind, nichts enthalten, was in irgend einer öffentlichen Rucksicht beanfländet werden könnte, und hiernach unzulässig ober einer Mobisication bedürftig wäre.

Diese Brufung ift in jedem einzelnen Falle einer eigenen, bei der politischen Landesstelle niederzusezenden Commission mit Zuziehung von Militar., bann technischen und mercantilen Sachverftandigen und Abgeordneten ber ein-

folagigen Beborben ju übertragen.

Die Borsichten, welche von ben Behörden mit Sinsicht auf die bereits gemachten Ersahrungen und technischen Entdedungen als nothwendig oder besonderst entsprechend erkannt werden, um die allgemeine Sicherheit zu bewahren, und namentlich benachdarte Gebäude, öffentliche Straßen und Brücken, oder die von der Eisenbahn Gebrauch machenden Bersonen vor Beschäddigungen zu schüben, sind mit näherer Angabe oder wenigstens mit allgemeiner Undeutung unter die Bedingungen der Concession auszunehmen, oder der Eisenbahn-Unternehmung nachträglich zur Pflicht zu machen.

Dabin gehören insbesondere bie Borfichtsmaßregeln gegen Feuersgefahren, bie Bezeichnung ber Spur- und Geleisweite, bes julaffigen Mages, ber Krummungen ber Babn zc. zc.

S. 8.

1838. Juni.

Der Umfang ber Rechte, welche burch bie Concession mehr ober weniger ausgebehnt jugeftanden werben, wird burch nachfolgende Bestimmungen bezeichnet:

a) Die Sisendahn-Unternehmung erhält bas Necht, eine Sisendahn auf ber burch bie Anfangs- und Endpuncte bezeichneten, und durch die Angabe ber vorzüglichsten Zwischenpuncte naber bestimmten Bahulinie zu erdauen, wie auch Seitenbahnen zur herbeischsissigung ber Bau-Materialien für die Zeit, bis zum vollendeten Baue zu errichten, jedoch mit der Werbindlichteit, die Baupläne der vorläufigen Prüfung und Genehmigung der Behörben zu unterziehen.

Dem zufolge ist feinem Underen gestattet, eine andere, biefelbe Bestimmung habende Sisenbahn fur ben Gebrauch bes Publikums zu errichten, bei welcher es lediglich darauf abgesehen ist, dieselben Sendpuncte mit einander in Berbindung zu bringen, ohne auf bem Bahnzuge neue, in commerzieller Beziehung wichtige 3wischenpuncte zu berühren.

Der Staatsverwaltung bleibt es jedoch ausdrudlich vorbehalten, einer anderen nachfolgenben Unternehmung die Bewilligung jur Anlegung einer Zweig- ober in fortgesehter Berlangerung laufenden Gisenbahn ju erthellen, ohne baß dagegen von Seite der erften Unternehmung ein Ginfpruch erhoben ober eine Erfaforberung gestellt werben tonnte.

Solche Unternehmungen haben die Verpflichtung auf sich, wegen ber wechselseitigen Benügung ihrer Bahnen zu dem Transports-Betriebe ein billiges Einverständnis unter sich zu treffen. Sollte ein solches Uebereintommen nicht zu Stande kommen, so hat die politische Landesstelle, sobalb von einem Theile darum nachgesucht wird, als Schiedsrichter einzuschreiten.

b) Einer gemeinnütig erfannten Gisenbahn-Unternehmung wird bas Recht ber Expropriation in Gemäßheit des §. 365 des allgemeinen burgerlichen Gesehbuches, jedoch nur in Ansehung jener Raume verlieben, welche gur Ausführung ber Unternehmung für unumgänglich nothwendig erfannt werben.

Das Erfenntnig bieruber fteht ber politifchen ganbesftelle gu.

Wegen ber angemessenen Entschädigung, welche für das in Anspruch genommene Privat-Eigenthum zu leisten ist. soll vor Allem eine gütliche Ausgleichung versucht werden. Wenn dieses mistlingt, so dat die Eisenbahn. Unternehmung die gerichtliche Schätzung bei der Real-Instanz anzuluchen, und den durch die Schätzung feligesetzten Betrag an den Grundelzenthümer zu bezahlen, oder wenn die Jahlung wegen Verweigerung der Annahme oder wegen anderer Hindernissen ist giechehn kann, zur Real-Instanz zu erlegen, wornach sie an dem Beginne des Baues in dieser Nückschaft nicht mehr gehindert werden darf. Sind jedoch dei der Schätzung nicht alle Vorschriften der Gerichtsordnung über den gerichtlichen Auzenschaft worden, so bleibt den Grundeigenthümern, die auf eine höhere Entschädigung Anspruch zu haben glauben, der Weg Rechtens vorbehalten. Auf gleiche Art ist auch Erreiche Vorschriften der Gebrauche seines Eigenthumes bem an dem Gebrauche seines Eigenthumes gehinderten Privaten die angemessen

- c) Benn ber bewilligte Bahnjug ein öffentliches Gut burch- ober überfdreitet. fo lieat es ber Unternehmung ob, biefes nach jebesmaliger Unordnung ber Beborben in folden Bauvorfebrungen ju bewertftelligen, burd welche ber entwaene Theil bem allgemeinen Gebrauche burch eine andere Berftellung wieber volltommen erfest, und fonft allen baraus zu beforgenben öffentlichen Nachtheilen vorgebeugt wirb.
- d) Benn bie Gifenbabn über eine öffentliche Brude ober einen öffentlichen Damm geführt wirb, fo bat fich bie Unternehmung megen bes Gebrauches biefer Unftalten geborig abzufinden.
- e) Die Unternehmung erhalt bas ausschließende Recht, auf ihrer Bahn Berfonen und Sachen aller Art mit Bugvieh ober anberer Rraft ju transportiren. bie Breife nach Umftanben festzuseben; boch ift ber bieffallige Breis. Tarif öffentlich fundgumachen, und bleibt es ber Staatsvermaltung vorbehalten, bann. wenn bie reinen Ertragniffe ber Bahn 15 Bercent ber Ginlagen überfdreiten, auf eine billige Berabfegung ber Preife einzumirten.
- f) Die Gifenbahn-Unternehmung ift berpflichtet, auf Begehren ter Bofigefalls-Bermaltung alle Briefe, Schriften und Amtepadete obne Bergutung gur Eransportirung ju übernehmen.

Die Beforderung der übrigen, bei den Boftamtern aufgegebenen Boftftude liegt ber Gifenbahn-Unternehmung nur gegen ein Entgelt ob, in Unfebung beffen mit ber Boftgefälls-Bermaltung bas Uebereinfommen au treffen. und babei ale Richtschnur angunehmen ift, bag bie Privaten fur bergleichen mittelft ber Boft-Unftalt aufgegebenen Frachtftude feine größere Bablung au leiften haben, als wenn biefe Frachtftude ber Gifenbahn unmittelbar gur Beforderung übergeben worden maren, und bag bie Gifenbahn-Unternehmung ben 25. Theil (4 Percent) ihrer hierbei bezogenen Brutto-Ginnabme ber Boit-Unitalt überlaffe.

Eben fo fteht es ber Finang-Berwaltung ju, bei Perfonen-Transporten, wenn fie auf Gifenbahnen gwifchen folden Orten Statt finben, welche burch Staats-Boftanftalten verbunden find, bann eine magige Gebubr, und gwar in Norm einer Abfindungsfumme einzuheben, wenn die Ertrageverhaltniffe mit Rudficht auf bie landesublichen Binfen, und ben bei anderen Induffrie-Unternehmungen vorfommenben Ertrag gunftig finb.

Die Bemeffung ber Gebuhr felbft hat im Ginverftanbniffe mit ber politifden Sofftelle ju gefdeben.

g) Benn bie Militar-Bermaltung gur Beforberung von Eruppen ober Militar-Effecten von ber Gifenbahn Gebrauch ju machen munfct, fo find bie Unternehmer verpflichtet, berfelben biergu alle jum Transporte bienliche Mittel gegen Bergutung ber fonft allgemein fur Brivate beftebenben Tarifepreife fogleich jur Berfügung ju ftellen.

Die Dauer einer Gifenbahn-Conceffion ift in ber Regel auf hochftens 50 Jahre mit ber beigefügten Bebingung festgufegen, bag verhaltnigmäßige Theile ber Babn in gewiffen, für jede Unternehmung befonbers auszumeffenden mehreren Sabres-Terminen bei fonftigem Erlofchen ber Conceffion vollendet feyn muffen.

Unternehmungen fur Bahnen von febr langer Ausdehnung tann in befonre rudfichtemurdigen Fallen auch eine, 50 Jahre überfdreitende Dauer ber onceffion augestanben merben.

Rach Ablauf ber Dauer, ober bei sonstigem Ertoschen ber Concession, geht bei jenen Eisenbahn-Unternehmungen, welchen mittelst ber Concession bas Befugnis zur Erpropriation verliehen worden ift, bas Sigenthum an der Sisenbahn selbst, an dem Grunde und Boden und den Bauwerten, welche bazu gehören, sogleich durch das Geseh ohne Entgelt und unmittelbar an den Staat über.

3uni.

In diesem, fo wie in jedem anderen Falle, verbleibt aber ben Unternehmern bas Eigenthum an allen ausschließlich ju bem Transports - Geschäfte bestimmten Gegenkanden, Kabrniffen, Borrichtungen und Realitäten.

Die Staatsverwaltung wird jedoch auf den Fall, wenn die Unternehmer in der für die Dauer der Concession bestimmten Zeit ohne ihre Schuld, teinen zureichenden Ersa für ihre Bau-Auslagen erlangt haben sollten, billige Rücksich enchmen, und sich geneigt sinden lassen, den Unternehmern die Fortsehung ihres Transports-Betriebes nach Maßgabe des erlittenen Verlustes eine angemessene Zeit hindurch zu gestatten.

S. 10.

Die nachste Folge ber erhaltenen befinitiven Concession, mit welcher übrigens auch die Actien-Bereins-Statuten in genauen Einklang zu bringen sind, ift das Recht der Unternehmer, zur wirklichen Ausführung zu schreiten, wogegen sie verpsichtet sind, bie in der Concession aufgenommenen Bedingungen vollkommen zu beobachten, widrigens bei Nichtbefolgung oder Berletung der dießfälligen Bestimmungen und nach vorausgegangener fruchtloser Warnung und Ahndung die Concession ertischt.

Die Behörden haben über die Erfullung Diefer Bestimmungen forgfättig gu wachen, und fich von dem Fortidreiten ber Unternehmung fortwährend in Kenntnis gu erhalten.

Die politische Landesstelle hat für jede von einem Actien-Bereine besorgte Eisenbahn-Unternehmung einen Commissar zu bestellen, dessen Bestimmung es ift, jeden statuten- oder vorschriftswidrigen Borgang der Unternehmung auf geeignete Art zu verhindern. Ohne auf die Leitung der Geschäfte, oder auf irgend einen Zweig der Gebarung einen berathenden oder entscheidenden Einstuß zu nehmen, ift derselbe ermächtiget, allen Berathungen beizuwohnen, alle Acten und Rechnungs-Abschlässse allen gerathungen beizuwohnen Ausstätungen zu verlangen.

Der Aufwand, welcher fur bie öffentliche Berwaltung aus der handhabung der besonberen Aufsicht über bie ganze Bahn, und wegen der bieffalls erforderlichen eigenen amtlichen Wortehrungen entsteht, ift von der Eisenbahn-Unternehmung vollständig zu vergüten.

### 283.

Juli.

Bofbecret vom 3. Juli 1838, an bas nieberöfterreichische Appella-

Die f. f. allgemeine hoffammer hat die Bormerfungen (gerichtlichen Berbote) auf Penflonen unter Ginhundert Gulben für ungulaffig erklart.

District to Google

1838. Juli.

### 284.

HoffangleieDecret vom 4. Juli 1838, an sammtliche Lanberstellen, mit Ausnahme ber Gubernien in Mailand, Benedig und Jara; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 30. Juni 1838. Sammtlichen Mppellationsgerichten mit Ausnahme bes balmatinischen mitgetheilt durch Hosbecret vom 16. Juli 1838.

Seine Majeftat haben zu befehlen gerubt, baß die in ben §§. 284 und 285 bes II. Theiles bes Strafgesehbuches, hinfichtlich bes zu bem Berfahren in schweren Polizei-Uebertretungen berufenen Gerichtes, für in einem landesfürstlichen ober sons in einem öffentlichen Umte flebende Personen sestgesete Ausnahme auch bann einzutreten habe, wenn eine solche Person in ben Penstons- ober Ouiescentenstand versett wirb.

## 285.

ten 9ten. Hofdecret vom D. Juli 1838, an das niederöfterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerböchster Entschließung vom 30. Juni 1838.

Da die Erfahrung gezeigt hat, daß bei der großen Angaht und Bichtigteit der dem Magistrate in Wien zugewiesenen Geschäfte die Oberaufsicht und Leitung der drei Senate einem Individuum, nämlich dem Würgermeister, mit dem gewünschen Gerfolge nicht ausgetragen werben kann, so haben Seine Majestät zu bestimmen geruht, daß von nun an, ohne daß dadurch die Patetimonial.Gerichtsbarteit der Gemeinde verloren zu gehen hat, die drei Senate getrennt von einander zu bestehen haben, daß der Vorstand eines jeden Senates nur sur den regelmäßigen Geschäftsgang seines Senates zu nach die der Vorstand sowohl, als das Collegium sethen nur der vorgeseten Landesbehörde, das sie, der politische Senat der niederösterreichischen Aechensolitereichischen Aechensolitereichischen Aechensolitereichischen Landeserzietung, die Justizsenate aber dem niederösterreichischen Landeserzietung, die Justizsenate aber dem kechensolitereichischen das endem Senate abne das haben; daß endlich die Vorschläge zur Besehung der Stellen bei iedem Senate ohne Dazwischenlungt der Vorsände und Mitglieder der übrigen Senate zu geschehen daben.

### 286.

den 30ien. HoffanzleisDecret vom 30. Juli 1838, an fammtliche Landerftellen; Decret der obersten Justigstelle an sammtliche Appellationsgerichte vom 6. August 1838.

> Den Landesstellen und Appellationsgerichten wird der nachstehende, zwischen Seiner Wajestät dem Kaiser von Cesterreich und Seiner Wajestät dem Könige von Sardinien, wegen gegenseitiger Auslieserung der Verdrecher, am 6. Juni 1838

abgeschlossene, am 21. Juni 1838 von Seiner f. f. Majestät ratissicite Bertrag, bessen Ratisicationen am 6. Juli 1838 zu Turin ausgewechselt worden sind, mitgetheilt.

1838. Kuli.

### I. Urtifel.

Jeber, welcher in den Staaten Seiner Majestät bes Kaifers von Oesterreich einer von dem österreichischen Strafgesehouche als Werbrechen bezeichneten Hand lung beinzichtiget oder schuldt befunden worden ift, und Jeder, welcher in den Staaten Seiner Majestät des Königs von Sardinien einer verbrecherischen Hand beinzichtigtet erscheint, oder schuldt bestünden worden ist, die nach den dassels in Kraft stehenden Gesehen mit einer Gisenstrase von mindestens zwei Jahren, oder mit einer anderen eben so lange dauernden härteren Leibesstrase, als jene des Gestängnisses, belegt wird, soll verhaftet, und an die Gerichte dessenigen der beiden Staaten, auf dessen Gebiete das Aerbrechen begangen worden ist, ausgeliefert werden.

### II. Urtifel.

Die Berhaftung ber Schulbigen und Angeklagten foll nicht allein auf Ansuchen eines Gerichtes besjenigen ber beiben Staaten, auf beffen Gebiet das Berbrechen begangen worben ift, sonbern auch von Antswegen Statt finden. Ihre Auslieferung aber foll flets ber Gegenstand einer unmittelbaren ämtlichen Reclamation der betheiligten Regierung felbst fewn und an den Gränzen beiber Staaten vollzogen werden.

Eine folde Reclamation hat, was die Berurtheilten betrifft, mit der Ueberfendung des Urtheiles, jedoch nur zur Kenntnifinahme, rudfichtlich der bloß Beingichtigten aber mit der einfachen Angabe des Berbrechens zu geschehen.

### III. Urtifel.

In keinem Falle, noch aus irgend einem Grunde, sollen die hohen abschließenden Theile verbunden seyn, die Auslieserung ihrer eigenen Unterthanen zuzugestehen. Wenn daher ein Unterthan der einen Megierung, nachdem er in den Staaten der anderen ein Werbrechen begangen, in sein Vatersand zurück gesehrt wäre, so darf er nicht ausgesliesert werden, sondern es soll gegen ihn von Amtswegen von den Gerichten des Staates, welchem er angehört, versahren, und eintretenden Falles die in den daselbst gettenden Gesehen bestimmte Strase über ihn verhängt werden. In diesem Ende sim die Begörden des anderen Staates gehalten, diesen Gerichten die Zeugenverhöre und die auf die Verbrechen bezüglichen Acten, entweder in Urschrift gegen Verbindlichteit der Zurückstellung, oder in bezlaubigter Abschrift, so wie auch dassenige, was das Corpus delieti ausmacht, und überhaupt jedes zur Leberweisung des Schulbigen geeignete Beweismittel mitzutsetten.

Das Urtheil aber foll von einer Regierung ber anderen gur bloßen Kenntnisnahme mitgetheilt werben.

### IV. Artifel.

Sollte ber Fall eintreten, baß ein nach ben obenstehenden Bestimmungen auszuliesernder Berbrecher, in dem Staate, wohin er sich gestüdett, Kriegsbienste genommen hatte, so wird hiermit sesseget, daß die ansordernde Regierung an biejenige, welcher die Auslieserung obliegt, hundert piemontessische Eire, oder vierzig Gulden österreichischer Conventions-Munge, als Ersah für die Amwerbungstosten, für das handgeld, sur die Betleidung und dergleichen, zu entrichten hat.

-

1838. Juli.

### V. Artitel.

Benn eine ber beiben Regierungen bie Auslieferung eines Indivibuums, wegen eines außerhalb ber beiderseitigen Staatsgebiete begangenen Berbrechens, welches ben anfordernben Staat zu einem gerichtlichen Berfahren gegen basselbe veranlaßt, nachsuchen sollte, so behalten sich die hohen abschließenden Theile vor, mit Rücksich auf die mit anderen Staaten bestehenden Berträge, so wie auf die Beschaffenheit und die Umfande des Berbrechens, die Auslieserung zu bewilligen ober zu verweigern.

### VI. Artifel.

Im Falle berjenige, bessen Auslieferung verlangt wird, schon früher ein Berbrechen in dem Staate, an welchen die Ansorderung ergeht, begangen hat, so soll es Legterem strei stehen, entweder vor der Gemährung der Auslieserung den Berbrecher die verdiente Strase abhüßen zu lassen, oder aber denselben zugleich mit den Untersuchungsacten zu dem Ende auszuliesern, damit diese dem Gerichten des ansordernden Staates zur Richtschunk dienen können, um eine verhättnismäßige Berschärfung der Strase eintreten zu lassen. Ein gleiches Versahren soll in Bezug auf jenen Berbrecher beodachtet werden, der in dem Staate, bei welchem die Auslieserung nachgesucht wird, ein späteres Verdrechen begangen hätte, wenn biese ziech sicher oder schwerer als dassenige wäre, bessen er sich in dem Gebiete des reclamitenden Staates schuldig gemacht hat. Im Falle eines minderen Berbrechens soll aber die Auslieserung zugestanden werden.

### VII. Urtifel.

Wenn vor der Auslieferung von den Beamten des Staates, in welchem die Berhaftung erfolgt ift, Untersuchungs- ober andere Acten zur Erhebung des Thatbestaufgenommen worden wären, jo sollen sie dem ansordernden Staate gegen alleinige Erstattung der Schreichgebühren ausgehändiget werden. Nebst den Untersuchungs- und anderen Acten sollen Wassen, Geld und alle anderen auf die Untersuchung Bezug habenden Gegenstände ausgeliesert werden.

### VIII. Urtifel.

Sowohl die entwendeten als nicht entwendeten Sachen, welche im Laufe der Untersuchung als Eigenthum dritter Personen erkanut werden, sollen, nach gehörig in der Untersuchung davon gemachtem Gebrauche, den Eigenthümern sostenfrei zurückziegeben werden, sokald sie nämlich ihre Aniprücke vor dem ordentlichen Richter ihred Wohnortes oder vor dem Untersuchungskichter, vermittelst rechtsgistiger Beweise begründet und darauf einen günfligen Bescheid erhalten haben. Ueber die den Verbrechern zugehörigen und bei ihnen gesundenen Sachen soll nach den Gesehn des Staates, in welchem das Urtheil vollzogen wird, versügt werden.

### IX. Artifel.

Bas die Verhaftung der Verbrecher betrifft, so können die ordentlichen Gerichtsbehörben, so wie auch die Polizeibeamten beider Staaten darüber unter einander das Einvernehmen pflegen und dieselbe vollziehen lassen, doch find sie gehalten, sogleich die Regierung, welcher sie unterstehen, davon in Kenntnis zu sehen, damit das Ansuchen um die Auslieferung des Verhafteten gestellt, und wenn der Fall hierzu vorhanden ift, das Jugeständnis derselben gemacht werden könne.

### X. Artifel.

1838. Inli

Diejenige Regierung, welche in Folge ber gegenwartigen Uebereintunft in bem Falle ift, zur Auslieferung irgend eines Berurtheilten oder Ungeklagten aufgefordert zu werben, darf denselben weder beznadigen, noch ihm freies Geleite oder Straftoligfeit zusichern, mit Ausnahme beszenigen freien Geleites, welches zum Behnfe des Beweises wegen anderer Berbrechen nach den Borschriften und Uebungen des Strafrechtes ertheilt wird. Dasselbe soll jedoch so wie jedes andere, was solchen Berbrechern zugestanden worden wäre, zurückgenommen oder als ungiftig angesehen werden, sobald die Berbrecher von der anderen Regierung rechtmäßig zurückgeforbert werden.

### XI. Urtifel.

Wenn zur Führung bes Untersuchungs-Processes bie Einvernehmung von Beugen, welche in bem anderen Staate wohnen, benöthiget wird, fo foll bieselbe vermittelft ber gewöhnlichen Ersuchschreiben verlangt werben.

### XII. Artifel

Bei grausamen oder solchen verbrecherischen Handlungen, welche die öffentliche Rube zu kören geeignet sind, und an welchen Unterthanen des einen und des
anderen Staates Theil genommen haben, sollen sammtliche Mitschulige dem
Richter des Ortes, wo das Berbrechen begangen wurde, zu dem Ende ausgeliefert
werden, damit, nach vorläufig zwischen den beiberseitigen Untersuchungsrichtern
gepflogenem Einvernehmen, die zur vollständigen Beweisführung nöthigen Gegenkellungen und Berhöre vorgenommen werden können, worauf solann die dem
Staate, welcher um die Auslieferung ersucht worden, angehörigen Schuldigen
biesem zurückgestellt werden sollen, um von seinen Gerichtshösen abgeurtheilt zu
werden.

### XIII. Artifel.

Die vorsählichen Berhehler ber in ber gegenwartigen Uebereintunft begriffenen Berbrecher sollen nach ben Gesehen bes Ortes, wo fie benselben wissentlich eine Freiftatte, hilfe ober Beforberung gewährt haben, behandelt werben.

### XIV. Artifel.

Da es ten öffentlichen Localbeamten, besonders gegen die Granze hin, pflichtmäßig obliegt, ein wachsames Auge auf bas Treiben der arbeitstofen, umberziehenden Fremden zu haben, so werden sie, wenn ein in der gegenwärtigen Uebereinfunst vorherzesehener Fall eintritt, den Bestimmungen berselben eifrigst nachzukommen sich angelegen seyn lassen.

### XV. Artifel.

Bur besseren handhabung der Polizei in beiden Staaten sollen, in dem Falle, wo von der einem oder der anderen Regierung die aus was immer für einem Grunde aus ihrem Gebiete Abgeschafften bis an die Gränze abgeführt werden, die Behörden des einen Staates es sich angelegen seyn lassen, jene des anderen Staates wenigstens zwei Tage vorher davon in Kenntniß zu sehen, damit diese in Beziehung auf solche Personen, die einer Lugen Worsicht und Wachsamkeit entsprechenden Maßregeln schnell und sicher einleiten können.

### XVI. Artitel.

Gleicherweise follen bie beiberseitigen Richter und Gerichtsbehörben, in beren Gerichtebezirf fich folde Personen befinden, Die angeschulbiget find, Berbrechen, auf welche fich bie gegenwärtige Uebereinfunft erftrede, begangen ju haben, alle

Digwood Google

IS38. Juli. mögliche Sergfalt anwenden und in volltommenem Einverftandnisse unter einander vergehen, um deren Anhaltung zu bewirken, so wie auch um wechselstitig den Erstudstreiben wegen ter Zeugenwerhöre und wegen anderer Ersebeungen und Rachforschungen, welche die aufrechte Handbahung der Strafgerechtigteit erheischen durfte, unmittelbare Folge zu geben, endlich auch um die ungefäumte Absassing der diesstätigen Untersuchungs-Acten zu veraulassen.

### XVII. Artifel.

Die Unterhaltsfoften ber Berbrecher von bem Augenblicke ihrer Werhaftung an bis zu jenem ihrer Auslieserung, so wie die Kosten bes Unterhaltes ber Pferbe, sollen bem aufordernden Staate zur Last fallen und nach dem, was in dem Staate, an welchen die Auslieserungsforderung gestellt wird, sur andere Berhaftete eingesührt ist, bemeisen werden, mit Ausnahme jedoch der größeren Auslagen, welche die Eigenschaft und die Umflände der verhafteten Personen oder andere Beweggründe verantassen dirften, und welche eben so wie jene sur die Albechriften ber Untersuchungs. Acten von sech zu sechs Monaten nach Maßgabe der besonders darüber beizubringenden Ausweise zurück zu zahlen und zwischen den Kegierungen abzurechnen sind.

### XVIII Artifel.

Die zur Berfolgung ber Verbrecher herbeigeeilte ober abgesenbete bewassnete Mannschaft soll an den Gränzen beider Staaten einhalten. Auf dem Gebiete des anderen Staates durfen die Verbrecher nur von einem oder höchftens zwei Individuen, welche unbewassnet und mit einem sie legitimirenden Amtsbesehelle versehen sepn mussen, wis zu dem nächsen Orte verfolgt werden, um von den daselbst bestindlichen Civil- und Militär-Behörden deren Ausklieserung zu verlangen. Lettere sollen sogleich alle möglichen Mittel anwenden, das oder die verfolgten Individuen aufzusinden und unverziglich verhaften zu lassen. Das sepsendummene Individuem soll in den Gesangnissen des Staates, wo die Werhaftung erlogt ist, in Gewahrsum gehalten werden, damit die vor der Lustieserung zwischen den Regierungen zu pstegenden ministeriellen Werbandlungen Nach greisen können.

### XIX. Artifel.

Die gegenwärtige Uebereinfunft foll mahrend ber Dauer von funf Jahren, von bem Tage ber Auswechstung ber Ratificationen an gerechnet, volle Kraft und Birtsanteit haben. Sie soll von fünf zu funf Jahren als erneuert angesehen werden, wenn nicht einer ber beiben abschließenden Theile sechs Monate vor dem Albsaufe bes ermähnten Zeitraumes seine Albsich, davon gurückzuterten, tund gibt.

### XX. Artifel.

Sie soll ratificitt und die Natificationen sollen zu Zurin nach Berlauf Sines Monates, von dem Tage der Unterscrtigung an gerechnet, und wo möglich noch früher, ausgewechselt werden, worauf sie in beiden Staaten mit den gewöhnlichen Körmlichteiten befannt zu machen ist.

August.

### 287.

ben Ren. Hoffanglei: Decret vom 2. Anguft 1838, an bas böhmische Lantes-Gubernium.

Dem Gubernium wird zur fünftigen Darnachachtung bebeutet, baß nach einer, aus Anlaß einer allerunterthänigit gestellten Anfrage, erflossenn Allerhöchsten Entidliegung vom 19. Junt 1835 bie im S. 403. Il. Theiles bes Strafgefeges, porgefebene Burudfenbung ber Acten an bie erfte Inftang feinesmegs megen Muguft. einer unrichtigen Beurtheilung bes Ralles in bem Erfenntniffe ber erften Inftang, fonbern nur bann Statt ju finden babe, wenn bie Untersuchung ale mangelhaft erfannt wirb.

### 288.

Soffanglei: Decret vom 2. Muguft 1838, an bas fleiermartifde Gubernium, bem inneröfterreichifch-tuftenlanbifden Appellationegerichte mitgetheilt burch Juftig-Sofbecret vom 14. Muguft 1838.

In ber Licitations-Ordnung vom 15. Juli 1786, Rr. 565 ber Juftig. Gefet. fammlung, find bie gerichtlichen Berfteigerungen ben Berichten, alle übrigen ben politifden Beborden gugemiefen. Bas gu ben gerichtlichen Berfteigerungen gebort, ift burch ben S. 2 der ermahnten Berfteigerungs-Ordnung und burch bas Sofbecret vom 13. Juli 1789, Dr. 1032 ber Juftig-Gefetfammlung, borgezeichnet.

Die Juftigbeborben fonnen fic baber in bie Bewilligung ober Abbaltung freiwilliger Berfteigerungen, wenn fie nicht unter bie gerichtlichen ju gablen find, nicht einlaffen, und ce geht nicht an, es ber Billführ ber Barteien ju überlaffen, ob fie bie freiwillige Berfteigerung bei ber Juftig- ober politischen Beborbe anjuchen wollen, ba biefes nur ju neuen Conflicten fuhren murbe, benen ichon burch bas Softecret vom 21. Janner 1831, Dr. 2502 ber Juftig-Gefessammlung, vorgebeugt merben wollte.

### 289.

Soffanglei:Decret vom D. August 1838, an bas galigifche Gubernium. ten 9ten.

Sener Curat-Priefter, welcher tein anderes Gintommen, als eine ihm aus bem Religionsfonde bewilligte Alimentation bezieht, verliert, fobalb berfelbe in ftraf. gerichtliche Untersuchung gezogen wird, und beghalb im Eriminal-Inquifitions. Urrefte fich befindet, Die Allimentation aus bem Religionsfonde, bagegen bat für beffen Unterhalt ber Criminalfond nach S. 313, I. Theiles bes Strafgefeges, im Ralle ber Mittellofigfeit ju forgen, weil die Alimentation ber Beiftlichfeit nicht als Gebühr, fonbern als eine Unterftugung in ber Abficht bewilliget wird, um fie von einem ihren Stand berabmurbigenben Erwerbsmittel abzuhalten, und ber Religionsfond nicht verhalten merden fann, für Priefter im Criminal-Inquifitions. Arrefte eine Gnabengabe ju berabreichen.

1838. August.

### 290.

ben 19un, Soffammer: Decret vom 18. August 1838, an fammtliche gander-fiellen, im Einverständnisse mit der vereinigten hoffanzlei.

In Zufunft soll nicht nur über jede vorkommende nachträgliche Berzichtleiftung auf die Geheimhaltung einer ursprünglich geheim gehaltenen Ersindung, Entbedung oder Werbesserung nebst der Eintragung der Privileziumsbeschreibung in bie öffentlichen Register eine Kundmachung durch die öffentlichen Richter mit der Wirtung eingeleitet werden, daß erst die von der Zeit dieser Kundmachung an unternommenen Nachamungen des Privileziums-Objectes der in dem §. 29 des Allerhöchsten Patentes vom 31. März 1832 (I. G. S. Nr. 2556) vorgeschenen Strase unterliegen können; sondern es soll auch bei der Kundmachung der Privilezien-Berleihungen rücssichtlich eines jeden Privilezienwerbers, der sich die Geheimhaltung seiner Privileziumsbeschreibung gleich ursprünglich ausbedungen hat, der Beisab: "Sat sich die Geheimhaltung geiner Besperibung ausbrücklich bedungen", in die diehfällige Berlautbarung ausgenommen werden.

### 291.

Dubernium. Dem balmatinifden Appellationsgerichte mitgetheilt burch Sofbecret vom 18. Februar 1839.

Auf eine noch nicht liquibe und nicht angewiesene Forderung tann bei ben öffentlichen Caffen nach ber bei ihnen bestehenden Einrichtung die Bormerfung eines gerichtlich bewilligten Berbotes ober einer gerichtlichen Pfandung um so weniger eingelettet werben, als, so lange die Zahlungsanweisung noch nicht erfolgt ist, auch die Caffe noch nicht gewiß ist, welche die Zahlung zu leisten haben wird, und keine zur Zahlung verpflichtete Caffe besteht.

### 292

ben bouen. Decret der Studien: Hofcommiffion vom 29. August 1838, an die Gubernien zu Railand und Benedig; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 21. April 1838.

Die Professoren der Universität haben den Rang nach den wirklichen Rathen ber f. t. Tribunale einzunehmen.

293.

1838. Septemb.

Riederöfterreichisches Regierungs : Decret vom 6. September ben Gien.
1838, an ben Wiener Ragiftrat.

Auf das dem Wiener Magistrate zusiehende Seimfallsrecht auf die erblosen Berlassenschaften der Findlinge hat weder der Geburts- noch der Aufenthaltsort des Findlings einen Einsus, sondern dem Wiener Magistrate steht die biefes Heinfallsrecht auf den erblosen Nachlaß aller Findlinge, so lange dieselben Jöglinge der Findelanssatt sind, und auf Kosten derselben, sei es in oder außer dem Burgfrieden des Wiener Magistrates, verpflegt werden, zu; hingegen erlischt diese heimfallsrecht des Wiener Magistrates, sobald der Findling durch llebergabe in die unentgeltliche Pstege an eine Partei, oder durch lleberschreitung des Normal-Aufers aus der Fondsberpflegung tritt, somit aushört. Zögling der Anstatu we sen.

294

Hofbecret vom 10. September 1838, an sammtliche Appellations. ben 101em. gerichte, mit Ausnahme bes basmatinischen; im Sinvernehmen mit der allgemeinen Hostammer und ber Hoscommission in Justig-Geschschen.

Die Frage: ob bem Erben ober Legatar nach ben für ihn geltenden besonderen Borschriften, ober in Rücssich auf die Beschaffenheit des ihm angesallenen Bermögens, eine Befreiung von dem sandesfürstlichen Mortuar zu flatten fomme, ift nach dem Sinne der Allerhöchsten Entschließung vom 7. August 1837°) nicht von den Gerichten, sondern von den Cameralbehörden zu entscheiden.

295.

Boffangleie Decret vom 14. September 1838, an bas fteiermartifde ten 14ten. Gubernium.

Die analoge Anwendung des §. 476 des I. Theiles des Strafgeseges fann auf schwere Polizei-Uebertretungen nur in soferne Statt finden, als selbe bem Beschulbigten gunftig ift, und es fann bemnach gegen ein wegen einer schweren Polizei-Uebertretung abgeurtheiltes Individuum, wenn gegen dasselbe fpater eine früher

\*) hof-Decret vom 16. October 1837 an fammtliche Appellations Gerichte mit Ausnahme bes balmatinifden; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 7. August 1837.

Um die Zweifel zu befeitigen, welche über die Antswirtsankeit der Gerichtsbeborben bei Bestimmung ber landefürflichen Mortuard-Tare erboben worden find, baben De. Majeftat mit Allerbochfter entschieftliefun vom 7. Muguft 1837 Wachfendes zu bestimmen gerubi:

Erften 8. Die Entscheibung, welches Bermögen als reines ohne weiteren Abjug bem lanbestürflichen Wortuar unterliegendes Bertaffenlägtis Wermögen anzusehen sei, flech nur ben Inflij-Behörben, die Bemessung des Betrages der Wortuars-Taxe, welcher von diesem Bermögen zu entrichten ist, uur den Cameral-Welchden zu.

3 weitens. Bebel landessierfliche Gericht hat baber als Abhandlungse Inflam bas teine Permögen, welches ohne weiteren Abjug ber landesfürflichen Mortuars. Tare unterliegen foll, genau ju bestimmen, und swohl ber Partit als bem Taramte mittelft eigenen Deretels befannt ju machen, obne fich in die Festsehung bes Betrages ober bes Maßflades ber zu entrichtenden Mortuars. Erze einzulaffen.

Drittens. Der Partei und dem Taramte fleibt frei, gegen bie von bem Gerichte getroffene Bestimmung bei bemfelben binnen 14 Zagen iber Erineurungen schriftlich zu überreichen, welche barüber zu entischen und feine Entscheidung jedesmal beiben Theilen zuguftellen hat.

welches caruver ju entidiction und eine Entidicioung jedesmal veloen Lotten jugifeiten dat. Källt diese Entscheide voor der zum Theile gegen das Begebren des Taxamtes aus, so ift dieselbe zugleich auch dem Fiscal-Amte zuzusellen.

Biertens. Der Necurs gegen biefe Entideibung ober gegen jene bes Appellations. Gerichtes ift jebesmal bei bem Richter erfter Inftang jur weiteren Beforberung ju überreichen.

Funftens. Das Laramt hat von bem burch bie Berfügung ber Juftig-Behörben gur Berechnung bes Mortuars bestimmten reinen Bermögen ben Betrag bes Mortuars ju bemeffen

Danied by Google

1838. begangene gleiche Boligei-lebertretung vortommt, megen Betterer nur, in fo fern Septemb. ein Berfahren eingeleitet werben, als es hierbei etwa auf eine Entschählaung antommt, und bie in ber eben gebachten Begiehung geforberten Umftanbe bes §. 476 bes I. Theiles bes Strafgefeges eintreten.

### 296.

ben 21ien. Soffammer:Decret vom 21. Ceptember 1838, an fammtliche gander-

Mus ben jur Ginficht hierher gelangenden Geschäfts-Protofollen ber ganberftellen hat man fich bereits mehrmal überzeugt, bag bei Bemeffung ber Provifionen für minbere Diener und ihre Bitmen und Baifen mit einer besonberen Liberalität und in ber Urt vorgegangen werbe, bag berlei Individuen gunftiger behandelt erfcheinen, ale bie nach bem 15. October 1792 mit einem Gehalte unter jahrlichen zweihundert Gulben angestellten penfionsfabigen Staatsbiener und ihre Angeborigen.

Um nun einer folden Ungutommlichfeit fur bie Butunft vorzubeugen, wirb bie Landesftelle angewiesen, bei Betheilung blog provifionsfähiger Barteien fich ebenfalls an bie ben Cameral-Gefällen-Bermaltungen am 17. April 1832 von hieraus ertheilte befonbere Rorm genau zu halten.

Softammer-Decret vom 17. April 1832, an fammtliche Cameral-Gefällen-Bermaltungen.

Der f. f. Cameral-Gefällen-Berwaltung wird gur naberen Bestimmung bes S. 20 ihres Birfungetreifes in Begiebung auf Provifions-Berleihungen Radftebenbes bebeutet:

Erften 8. Bei Bemeffung ber Manner-Provifionen ift fich in ber Regel an bie Dienstjahre bes ju provisionirenden Dieners in ber Art ju halten, bag ber Brovifionsbetrag bei einer Dienstzeit von mehr als gehn Jahren ben briten Theil bes Activ-Lohnes, bei mehr als fünfundamangig Jahren bie Salfte besfelben nicht überfcreite, und die bochfte Provifion von funfgehn Rreugern nur jenen Individuen verlieben werbe, welche eine Dienftzeit zwischen funfundbreißig bis vierzig Jahren jurudgelegt haben.

Die Brovifionsgebubr fur Beiber ift in ber Regel mit bem britten Theile ber Activ-Löhnung ihrer Manner ju bemeffen.

3meitens. Ergeben fich bei Ausmaß ber Provifionsgebuhr auf einen Zag Bruchtbeile, fo find biefe ohne Rudficht, ob fie weniger ober mehr ale einen halben Rreuger betragen, immer ju Gunften bes Provifioniften als ein ganger Rreuger angunehmen.

Dritten 8. In Fallen, wo bie nach bem obigen Dafftabe bemeffene Propiffon acht Rreuger fur ben Diener und feche Rreuger fur bie Bitme auf einen Tag nicht erreicht, wird die Cameral-Gefällen-Berwaltung ermächtiget, die Provifionegebuhr mit Rudficht auf die Familien-Berhaltniffe ber gu provifionirenden Individuen im Berhaltniffe ju bem Activitätegenuffe bes Dieners bis auf Die er-

und einzufordern. Gegen biefe Bemeffung bleibt ber Bartei ber Beg jur Befdmerbeführung bei ben boberen Cameral-Beborben offen, bie bei ihrer Entscheibung eben fo, wie bas Taramt, lebiglich bas Bermogen jur Grundlage ju nehmen haben, welches bereite von ben Juftig. Beborben biergu beftimmt worben ift.

Sedetene. Alle fruberen Befete, Berordnungen und Uebungen, welche bisber in Beziehung auf bie Bestimmung ber lanbesfürftlichen Mortuare-Tare bestanben haben, werben aufgeboben, in fo fern burch bie gegenwartige Borfdrift barüber Unberes verfügt wirb.

mabnten Marimalbetrage von acht und beziehungeweife von feche Rreugern ju bemeffen und anzuweifen ; jedoch barf burch bie Provifionsbestimmung ber wirfliche Septemb. Activitategenuß bee Dienere in feinem Ralle überichritten merben. Alle anberen Ralle, mo für eine gunftigere Provifionebebanblung befonbere bedachtemurbige Grunbe eintreten, bleiben ber Schluffaffung ber allgemeinen Softammer vorbehalten.

Uebrigens ift ba, mo nebft ber Brovifion für bie Witme qualeich ber Rall ber Bemeffung von Ergiebungsbeitragen fur Rinder eintritt, nach ben beftebenben allgemeinen Borfdriften fic au benehmen.

# 297.

October.

Sofbecret bom S. October 1838, an bas balmatinifche Appellations. gericht, über Ginvernehmen mit ber vereinigten Sotfanglei und ber Sofcommiffion in Juftis-Gefenfachen.

ben Sten.

Mue Streitsachen, welche Gegenftande betreffen, die mit unmittelbaren ober mittelbaren landesfürftlichen Leben im Bufammenhange fieben, und woran bas Fiscalamt, ale Bertheibiger ber Rechte bee Staates, entweber ale Rlager ober ale Beflagter Theil genommen bat, follen gemäß ber Bestimmung ber Jurisbictions-Norm vom 10. September 1827 (3. G. S. Nr. 2303) vor bem Tribunale gu Bara verhanbelt merben.

Bene Streitsachen bingegen, melde Begenftanbe betreffen, Die mit unmittelbaren ober mittelbaren landesfürftlichen Leben nicht im Bufammenbange fleben, und woran bas Fiscalamt weber als Kläger, noch als Beflagter Theil genommen hat, geboren jur Gerichtsbarfeit bes Tribunales jener Stadt, mo fic bas Rreisamt jenes Rreifes befindet, in welchem ber Streit entfleht, felbft bann, wenn bas Riscalamt bie Bertheibigung eines ber fireitenben Theile übernommen hatte.

Ralls aber bas Riscalamt bie Bertheibigung eines ber ftreitenben Theile nicht übernommen batte, bat bas Tribungt in jenen Broceffen, aus beren Enticheibung bas Recht bes Staates ober bie Subftang bes Lebens Schaben leiben fonnte, vor ber Entideibung bie verhandelten Acten bem Fiscalamte um feine Amtserinnerung mitgutheilen, Damit es bie Borfehrung treffe, bag bas Giaenthumbrecht bes Staates nicht etwa burch ben Musgang bes Streites Schaben erleibe.

Bur Entideibung ber Streitigfeiten, welche landesfürftliche ober Brivat-Leben betreffen, foll in allen brei Inftangen ein politifcher Reprafentant beigegogen werben.

# 298.

Sofdeeret vom 16. October 1838, an bas galigifde Appellationsgericht, ben 16ten.

Das Sofdecret vom 15. Februar 1805, Babl 711 der Juftig-Gefebfammlung, hat bas fruhere Sofbecret vom 18. Mai 1792, Bahl 16 ber Juftig-Gefetfammlung, nicht aufgehoben, baber ift, ba bie Beborben bes Freiftaates Rrafau auf Urtheile öfterreichifcher Gerichte ohne vorläufige Bernehmung bes Gegners feine Erecution ertheilen, auch im Ralle bes Unfuchens ber Rrafquer Berichtsbeborben um Bollgiehung ihrer Urtheile gegen f. t. öfterreichifche Unterthanen die ftrengfte Reciprocitat ju beobachten.

1838. October.

### 299.

ben 17ten. Decret der Hoffammer im Mung: und Bergwesen vom 17. Oct tober 1838, an bas galigische Gubernium.

Das Difirictual-Berggericht zu Sambor hat die Anfrage gestellt, ob das Bergöhl, der Bergtheer und das Bergpech zum Bergregale gehören, wie die Frohne davon abzunehmen, und wie eine unbestigte Benübung desselben zu bestrafen sei.

Hierauf hat das t. t. Gubernium sowohl dem genannten, als auch den übrigen Berggerichten Galiziens zu bedeuten, daß das Erdöhl oder Bergtheer, so wie auch der Abhalt oder das Erd- oder Bergpech, zum Bergregale gehöre, und die Frohne davon, so wie von den Steinkohlen, mit dem zehnten Theile der Erzeugung abzunehmen, und bei einer vorsommenden unbefugten Benügung desselben nach den Berggesehen, wie bei anderen lebenbaren Fossillen vorzugehen ist.

### 360.

2m 18ten. Hoffangleis Decret vom 18. October 1838, an fammiliche Länderftellen.

Da bereits durch die Hostecete vom 9. November 1810 (J. G. S. Nr. 916) und vom 12. November 1812 (J. G. S. Nr. 1012) gestattet worden ist, im Criminalversaften statt der in dem §. 535 des I. Theiles des Strassesses bewilligten Verpseggebühr von sun fünf Kreuzern täglich den auf die vorgeschriebene Verpsegung wirklich ausgelegten Vertag in den Fällen, wo solcher angesprochen werden kann, als Vergutung gegen den Ersaspssichtigen in Aufrechnung zu bringen, so unterliegt es keinem Anstande, daß dieselbe Aufrechnungsart unter gehöriger Controle auch bei dem Wersahren in schweren Polizei-Uebertretungen und einsachen Polizei-Wergehen Platz greise.

### 301.

ten 28ien. Hoffangleis Decret vom 28. October 1838, an fammtliche Länderfiellen.

Der Landesstelle wird in der Anlage der zwischen Seiner t. f. apostolischen Majestät und Ihrer Majestät der Königin von Großbritannien und Irland am 3. Juli 1838 abgeschlossene Handels- und Schiffahrts-Tractat, bessen Ratissicationen den 14. September 1838 zu Mailand ausgewechselt worden sind, zur übligen Kundmachung zugesertiget.

### 1. Artifel.

Bon bem Tage der Natification bes gegenwärtigen Bertrages angefangen, sollen die österreichischen Schiffe bei ihrem Ginlausen in die häfen des vereinten Königreiches von Großbritannien und Irland, so wie in jene aller Besihungen Ihrer britischen Majestät, oder bei ihrem Austausen aus denselben, und die

englischen Schiffe bei ihrem Einlaufen in die Häfen Seiner Majestät des Kaisers 1838. von Oesterreich, oder bei ihrem Auslausen aus benselben, keinen anderen oder October. höhreren Abgaben und Jöllen von was immer für einer Art unterworfen sehn, als jenen, welche gegenwärtig den eigenen Schissen der Nation bei ihrem Einlausen in die besagten Häsen, oder bei ihrem Auslausen aus denselben, auferlegt sind, oder in der Folge ihnen auferlegt werden dürften.

#### II. Artifel.

Alle Erzeugnisse bes Bobens, des Gewerb- und Kunstsleißes der Staaten und Bestynngen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich, mit Inbegriff der genannten Erzeugnisse, welche im Norden auf der Elbe, oder im Osten auf der Donau, ausgeführt werden können, und die in die Jäsen des vereinten Königreiches und die Bestynngen Ihrer brittischen Najestät eingeführt werden durfen, — so wie alle Erzeugnisse des Bodonis, des Gewerb- und Kunstsleißes des vereinten Königreiches und der Bestynngen Ihrer brittischen Najestät, und die in die Häsen Seiner Majestät des Kaisers von Oesterreich eingeführt werden dürsen, — sollen in jeder Beziehung gegenseitig die nämlichen Privitegien und Freiheiten genießen, und sollen auf ganz gleiche Weise auf den Schissen des einen, wie auf den Schissen des anderen der hohen contrahirenden Theile, eingeführt und ausgesührt werden können.

# III. Artifel.

Alle Gegenstände, welche nicht Erzeugnisse des Bodens, des Gewerb- und Kunstsleißes der beiden betressenden Staaten oder ihrer Besthungen sind, und die rechtmäßiger Beise aus den Häfen Ocsterreichs, mit Indebriff jener der Donau, in die Hösen des vereinten Konigreiches von Großbritannien und Irland, von Malta, von Gibraltar, und in jene der anderen Besthungen Ihrer brittsschen Majestät auf österreichischen Schissen eingeführt werden bürsen, sollen nur denfelben Ubgaben unterworsen seyn. welche für diese Artistel zu entrichten wären, salls sie auf englischen Schissen ingeführt wirden.

Ihre brittische Majeflät bewilliget burch ben gegenwärtigen Bertrag bem Sanbel und ber Schiffahrt Oesterreichs alle Bortheile, welche aus ben beiben Parlaments-Acten vom 28. August 1833 zur Regulirung bes handels und ber Schisfahrt bes vereinten Königreiches und ber brittischen Bestigungen entspringen; so wie alle anderen Borrechte in Bezug auf handel und Schissahrt, deren sich die meist begünstigten Nationen bereits gegenwärtig erfreuen, ober welche benselben in der Folge durch eingeführte Gesepe, durch geheime Nathsbeschle oder durch Eractate noch gewährt werden dürsten.

### IV. Artifel.

Alle österreichischen Schisse, welche aus den hafen der Donau bis einschließlich Galacz kommen, sollen sammt ihren Ladungen in die Hösen des vereinten Königreiches von Großbritanuien und Irland, und aller Besthungen Ihrer brittlischen Majestät, gerade in derselben Weise, als wenn diese Schisse direct aus österreichischen Hälen kann, und mit allen Vorrechten und Freiheiten, die durch den gegenwärtigen Schissahrt- und Handelsvertrag sestgeseht sind, zugelassen werden. In gleicher Weise sollen alle englischen Schisse mit ihren Ladungen ganz den österreichischen gleichgestellt seyn, und kernerhin gleichgestellt bleiben, so ost biese englischen Schisse in die erwähnten Häsen einlausen oder aus denselben auslausen werden.

71

1838. October.

# V. Urtifel.

In Erwägung bes Umftandes, daß die englischen Schiffe, wenn sie unmittelbar aus anderen Ländern fommen, welche nicht unter ber Botmäßigkeit der hohen contrabirenden Theile stehen, mit ihren Ladungen in die österreichischen Höfen gugelassen werden, ohne irgend andere Wogaden zu bezahlen, als jene, welche österreichische Schiffe entrichten muffen, sollen auch die Erzeugnisse Bodens und der Industrie jener Theile von Affen und Afrisa, welche innerhalb der Meerenge von Gibraltar liegen, und welche in die Höfen Desterreichs gedracht worden sind, von dort auf österreichischen Schiffen direct in englische Hösen, auf gleiche Weise und mit denselben Begünstigungen hinschtlich aller Ubgaden und Borrechte wieder ausgeführt werden können, als wenn diese Erzeugnisse in englischen Schiffen aus öfterreichischen haten diese Kreugnisse in englischen Schiffen aus öfterreichischen häfen eingeführt waren.

#### VI. Urtifel.

Alle Waaren und Handels-Artikel, welche nach ben Bestimmungen bes gegenwärtigen Bertrages, ober nach ben in den betressenden Staaten bestehen Borschriften und Berordnungen, sowohl unter österreichscher als unter englischer Flagge, geschlich in die Länder und Besthungen der hohen contrabirenden Mächte eingesührt, oder aus diesen Ländern und Besthungen ausgessicht werden dursen, sollen denselben Abgaden unterworfen sehn, es mögen selbe auf Schiffen des anderen Staates oder auf National-Schiffen eingesührt werden; und alle Waaren und Handels Artikel, deren Aussuhr aus den Safen der beiden Staaten erlaubt ist, sollen zu denselben Prämien, Bollerstatungen und Vortheilen berechtiget seyn, diese Aussuhr mag auf Schiffen des einen oder des anderen Staates gescheben.

#### VII. Artifel.

Alle Waaren und Sanbels-Artitel, welche in ben Safen ber Lander und Besitungen ber hohen contrahirenden Machte eingeführt, niedergelegt ober magaginirt werden, sollen, so lange sie im Depot oder Magagin bleiben, und nicht zum Berdrauche im Inneren verwendet werden, bei ihrer Wiederausstuhr berselben Behandlung und benselben Abgaben unterworfen werden, biese Wiederausstuhr mag in den Schiffen des einen oder des anderen Staates Statt finden.

### VIII. Artifel.

In feiner Art soll von ber Regierung bes einen wie bes anberen Staates, noch von irgend einer in beren Namen ober unter beren Authorität handelnden Gesellschaft, Corporation ober irgend einem Agenten, ben Erzeugnissen bes Bodens und bes Gewerb- und Kunststeißes bes einen ober bes anberen Staates und bessen, in Anbetracht ber Nationalität des Schiffes, auf welchen die Einzuhr bieser Erzeugnisse Staates eingeführt werden, in Anbetracht der Nationalität des Schiffes, auf welchen die Einzuhr bieser Erzeugnisse Staat gefunden hätte, dei dem Kause irgend ein directer ober indirecter Borzug gegeben werden, indem es die bestimmte Meinung und Absicht der beiden hohen contrahirenden Mächte ist, daß auf teine Weise in solcher hinkt irgend ein Unterschied Nach greisen soll

### IX. Artifel.

In Betreff bes hanbelsverkehres burch ofterreichifche Schiffe mit ben englischen Besibungen in Offindien, williget Ihre brittifche Majeftat ein, ben

Unterthanen Seiner k. t. apostolischen Majestät alle jene Bortheile und Privise gien guyugesteben, in deren Genuß, in Folge irgend eines Bertrages ober irgend Schober. einer Parlaments-Acte, die Unterthanen oder Bürger der meist begünstigten Nation gegenwärtig stehen, oder in Zukunst stehen dürsten, jedoch mit Unterrodnung unter die Gesetz, Normen, Berordnungen und Ginschaftungen, welche gegen die Schiffe und Unterthanen jedes anderen fremden Staates, welcher die gleichen Bortheile und Privilegien zum Behuse des Handels mit den besagten Bestigungen gennießt, bereits in Anwendung sind, oder in der Folge anwendbar befunden werden dürsten.

### X. Artifel.

Der gegenwartige Bertrag bezieht sich nicht auf die Schiffahrt und ben Kuffenhanbel zwischen ben Safen eines und bekfelben ber beiben contrabirenben Staaten durch Schiffe des anderen Staates, in so weit solche das Berführen von Paffagieren, Gutern und Sandels-Artifeln betreffen, indem biese Schiffahrt und biefer Kuffenhandel ben National-Schiffen vorbebalten bleiben.

#### XI. Artifel,

Die Schiffe und Unterthanen ber boben contrabirenben Dadte follen burch ben gegenwärtigen Bertrag medfelfeitig alle bie Bortheile, Borrechte und Privilegien in ben Safen ber betreffenben Staaten und Befibungen genießen, welcher fic bermalen ber Sanbel und bie Schiffahrt ber meift begunftigten Rationen erfreuen, indem ber 3med ift, ben öfterreichifden Schiffen und Unterthanen in bem vereinten Ronigreiche und in ben britifchen Besitzungen alle jene Bortheile fur Schiffabrt und Sandel ungeschmälert augumenden, welche burd bie Ravigations-Acte ddo. Bonbon ben 28. August 1833, und burch eine andere Acte von bemfelben Datum, jur Regulirung bes Sanbels ber ausmartigen brittifden Befigungen. augeftanden worden find, ober welche burch geheime Rathebefehle ober burd Tractate anderen Dachten augestanden werben burften; eben fo follen bie englifden Schiffe und Unterthanen in ben Safen und Befigungen Seiner f. f. apoftolifchen Majeftat alle Borrechte fur Schiffahrt und Sandel ungeschmalert genießen, welche burch bie bestehenden Gefete, Borfdriften und Berordnungen, ober burch Tractate fremben Machten jugefichert find, und verpflichten fich Ihre Majeftaten ber Raifer pon Defterreid, Ronig von Ungarn und Bohmen, und Die Konigin bes vereinten Ronigreiches von Großbritannien und Irland gegenseitig. teine Begunftigungen, Brivilegien und Borrechte irgend einer Art in Bezug auf Sandel und Schiffahrt ben Unterthanen irgend eines anderen Staates jugugefteben, welche nicht auch ju gleicher Beit auf bie Unterthanen bes einen ober bes anberen ber boben contrabirenben Theile ausgebehnt murben, und gwar unentgeltlich, wenn bie Conceffion ju Gunften bes anderen Staates unentgeltlich mar, ober fo viel moglich gegen Bugeftehung berfelben Compensation ober beefelben Mequivalentes, falls bie Concession bedingt gemefen feyn follte.

# XII. Artifel.

Die Bestimmungen bes Artifels VII ber zwischen ben Göfen von Oesterreich, Großbritannien, Preußen und Rußland am 5. November 1815 (Polit. Ges. Samml., 43. Band, S. 354, Nr. 126) zu Paris abgeschlossene Convention, welche sich auf ben Handelsverfehr zwischen den Staaten Seiner f. f. apostolischen Majestät und ben vereinten Staaten ber jonischen Inseln bezieht, soll fernerhin in Kraft bleiben.

Blatted by Google

71

1838. October.

### XIII. Urtifel.

Gegenwärtiger Bertrag foll, nach erfolgter Unterzeichnung und Ratificirung, Die am 21. December 1829 ju Bondon amifden ber faiferl. öfterreichifden und fonigl. großbritannifden Regierung abgeschloffene Schiffahrte- und Sanbels-Convention erfegen, und bis jum 31. December bes Jahres 1848 in Rraft bleiben, und noch über biefen Termin binaus, bis nach Ablauf von zwölf Monaten, nach-

bem einer ber boben contrabirenden Theile bem anderen feine Abficht zu ertennen gegeben baben wird, feiner Dauer eine Grange gu fegen. Gie find nebfibei unter Sich übereingefommen, bag nach Berlauf von zwölf Monaten nach bem Tage, an welchem eine ber contrabirenden Dachte eine folde Ertlarung von ber anderen erbalten baben murbe, ber gegenmartige Bertrag und alle in bemfelben enthaltenen Bestimmungen fur beibe Theile aufhoren follen, verbindlich ju fenn.

# XIV. Urtifel.

Der gegenwärtige Bertrag foll ratificirt und bie Ratificatione. Urfunden follen in Bien innerhalb Gines Monates, ober mo möglich noch fruber, ausgewechfelt merben.

Urtund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmächtigten benfelben unterzeich. net und ihre Inflegel beigebrudt.

So gefchehen gu Bien an 3. Juli bes Jahres Unferes herrn 1838.

# Erflarung.

Der unterzeichnete Bevollmächtigte Ihrer Majeftat ber Ronigin bes vereinigten Konigreiches von Großbritannien und Irland bat von Ihrer Dajeftat ben Befehl erhalten, bei Bornahme ber Auswechslung ber Ratifications-Urfunden bes amifden Ihrer großbritannifchen Dajeftat und Geiner Dajeftat bem Raifer von Defterreich, Ronig von Ungarn und Bohmen, abgefchloffenen und am 3. Juli 1838 ju Wien unterzeichneten Sanbele- und Schiffahrte-Bertrages, Folgenbes ju erlautern und zu erflaren :

1. Daß die in bem Gingange bes befagten Bertrages enthaltenen Borte bes englischen Textes: "the Commercial relations of their respective States and Possessions", bebeuten follen: "the Commercial relations between their respective States and Possessions"; indem biefe lette Bortform biejenige ift, bie in bem Eingange ber am 21. December 1829 gwiften England und Defterreich abgefoloffenen Sandels-Convention angewendet murbe ") ;

2. daß die Bestimmungen bes britten Artifels bes vorermabnten Tractates vom 3. Juli 1838, welche fich auf Baaren beziehen, die nicht Erzeugniffe ber betreffenden Staaten find, als gegen feitig giltig betrachtet werben follen;

3. daß unter bem fiebenten Artifel bes mehrermähnten Tractates vom 3. Juli 1838 verftanden fenn foll, bap Baaren, welche in Magaginen niebergelegt merben, einer Abgabe nicht unterworfen febn follen, außer wenn fie als jum Berbrauche bestimmt beclarirt merben, und bag fie unter tenfelben Bebingungen auf ben Schiffen bes einen wie bes anberen Staates ausgeführt merben fönnen.

<sup>&</sup>quot;) Diefe Erlauterung bat auf ben beutiden Tert feinen Bezug, ba bas im Englifden corrigirte Bort "of" obnebin mit " swifden" (between) überfest ericheint.

Die Ratification bes besagten Sandels- und Schiffahrts-Bertrages von 1838. Seite Ihrer großbrittannischen Majestät wird unter ben vorerwähnten aus- October. brudlichen Erflärungen und Erläuterungen ausgewechselt.

Gegeben ju Dailand am 14. Ceptember 1838.

(L. S.)

F. J. Lamb.

# Gegen: Erflarung.

In Folge ber Erklarung, welche am heutigen Tage von Er. Ercellenz Sir Frederic Lamb, Botschafter Ihrer großbrittannischen Majestät bei Seiner f. f. apostolischen Majestät, bei Gelegenheit der Auswechslung der Antistationen bes zwischen den Bevollmächtigten Seiner Majestät bes Kalsers von Desterreich, Königs von Ungarn und Böhmen, und Ihrer Majestät der Königin des vereinigten Königreiches von Großbrittannien und Irland, abgeschlossenen und am 3. Juli 1838 zu Wien unterzeichneten handels und Schiffahrts-Bertrages, abgegeben wurde, welche Erklätung also lautet:

1. Daß die in dem Eingange des besagten Bertrages enthaltenen Worte des englischen Lertes: "the Commercial relations of their respective States and Possessions", bedeuten sollen: "the Commercial relations between their respective States and Possessions", indem diese lettere Wortsorm dieseinge ift, die in dem Eingange der am 21. December 1829, Pol. Ges. Samml. 57. Band, S. 761, Ar. 152, zwischen Oesterreich und Großbrittannien abge-

foloffenen Sanbels-Convention angewenbet murbe;

2. baß die Bestimmungen bes britten Artikels bes vorermanten Tractates vom 3. Juli 1838, welche sich auf Waaren beziehen, die nicht Erzeugnisse ber betreffenben Staaten sind, als gegenseitig giltig betrachtet werben sollen;

3. daß unter dem siebenten Artifel des mehrerwähnten Tractates vom 3. Juli 1838 verstanden sehn soll, daß Waaren, welche in Magazine niedergelegt werden, einer Abgabe nicht unterworfen sehn sollen, außer wenn sie als zum Berbrauche bestimmt beclarirt werden, und daß sie unter denselben Bedingungen auf den Schiffen des einen wie des anderen Staates ausgeführt werden konnen.

hat der unterzeichnete geheime Hof- und Staatskanzler von Seiner Majcstät dem Kaiser, seinem Allerhöchsten Herrn, die Ermächtigung erhalten, in jedem Puncte dieser, von Sr. Ercellenz dem Herrn Botschafter Ihrer großbrittannischen Majestät abgegebenen Erklärung beizutreten.

Gegeben zu Mailand am 14. September 1838.

(L. S.)

u. 0.,

Metternich.

302.

November.

Hoffammer:Decret vom 6. November 1838, an die oberfte Sof- ben Bien. postvermaltung.

Der f. f. oberfien Hofpostverwaltung wird die neue Briefpost-Ordnung, welche mit 1. Mai 1839 in Wirksamkeit zu treten hat, zur Beranlassung der Kundmachung mitgetheilt. 1838. November.

# Briefpost-Ordnung.

# Griter Theil.

MUgemeine Bestimmungen.

1. Berfenbungen, welche mit ber Briefpoft Statt finben.

6. 1

Mit ber Briefpoft muffen Briefe und periodifche Schriften versendet werden, in so weit auf diese Sachen in Gemäßbeit der §8. 7, 9 und 12 des Postgesehes vom 5. November 1837 (3. G. S. Nr. 240) der Staatsvorbehalt des ausschließenden Transportes sich bezieht, und in so weit das Brieftar-Regulativ (Briefpost-Porto-Tarif) berlei Sendungen, mit Rüdficht auf Umfang und Gewicht nicht ausdrücklich an die Fahrpost weiset, oder den Parteien in Ubsicht auf beren Wersendung nicht die Bahl zwischen der Briefe ober Kabrvost freistellet.

Die Briefpoft-Anftalt nimmt überbieß Schriften, Urfunden, Drudwerte, Rupferstiche, Lithographien. Musitalien und Muster von Stoffen, so weit biese Gegenstände bas im Brieftar-Regulativ sestgesetse Gewicht nicht übersteigen, unter ben im §. 2 ausgedrudten Bedingungen zur Bersendung an.

#### 2. Die Boftanftalt übernimmt feine Saftung:

a) für Beifdluffe von Berth.

S. 2

Die zur Beförderung mit der Briefpost bestimmten Sendungen burfen teine Angabe des Werthes enthalten; die Postantalt übernimmt dieselben, die Fälle des g. 9 ausgenommen, nur verschlossen, ohne von dem Insalte Einsicht zu nehmen, und leistet in den Fällen von Beschädigung, Abgang oder Berluft, mit einziger Ausnahme der in den §g. 20 und 69 vorgesehenen Fälle, teinen Ersa.

#### b) gur bie Folgen eintretenber Berfaumniffe.

Auch ift die Boftanftalt nicht ersappflichtig, wenn bei ber Abfertigung, Beförderung ober Bestellung ber Sendungen ein Berfaumniß eintreten und bem Berfender ober bem Empfanger baburch ein Rachtheil zugeben sollte.

#### c) gur bie Folgen irriger Buftellung.

Endlich übernimmt die Poftanftalt bei ber in Gemäßheit bes §. 35 jedem Abressaten freistehenden Abholung der an ihn einlangenden Sendungen bei bem Postamte teine Haftung für die Folgen einer möglichen irrigen Bestellung der Briespostsendungen.

1838.

3. Sandhabung ber Briefpoft . Orbnung und Befugniß jur Befdwerde-Rovember. fubrung.

S. 3.

In so weit Jemand sich burch die Amtshandlungen eines Postamtes ober einer zur handhabung ber Postvorschriften bestellten Behörde, in Absicht auf die Bestimmungen ber gegenwärtigen Briespost-Ordnung, beschwert sinden, oder (s. 2 sub d) Bersaumisse in der Briespost-Ordnung wahrnehmen sollte, bleibt demselben frei gestellt, bei der Oberpostverwaltung der Proving, die es betrifft, Rlage zu sühren, und gegen die Entschung berfelben binnen der Brist von sechs Wochen den Recurs an die oberste Hospostverwaltung, und in legter Instang binnen der gleichen Frist an die k. k. allgemeine hossammer zu ergreisen.

# 4. Außerachtlaffungen von Seite ber Privaten.

6. 4.

Die Richterfullung ber in ber gegenwärtigen Briefpost-Ordnung enthaltenen Bestimmungen von Seite ber Privaten zieht die barin bei ben einzelnen Anordnungen vorgesehenen Folgen nach sich, und ift eine Gefällsübertretung mit jener Außerachtlassung verbunden, so hat das für Gefällsübertretungen gesehlich vorgezeichnete Berfahren einzutreten.

5. Arten bes Transportes ber Briefpoffenbungen.

§. 5.

Der Transport ber im §. 1 angebeuteten Sachen tann auf folgenben Begen veranlagt merben:

I. Durch Berfendung mittelft ber regelmäßigen Briefpoft-Curfe, und gwar:

1. ju ganbe unb

2. ju Baffer.

II. Durch Berfenbung einzelner Pofiftude mittelft befonderer Ritte (Gflaffetten); endlich

III. In Absicht auf periodifche Schriften burch Pranumeration bei ben Boftamte-Zeitungs-Expeditionen.

6. Befonbere Bebingungen fur bie Benütung ber Stabtpoften.

S. 6.

Auf bie Benügung ber Postanstalten für ben Briefverkehr in bem Umfange eines Ortes (Boco-Transport, Stadtposten), sindet die gegenwärtige Briefpost-Ordnung nur in so weit Anwendung, als die nach ben örtlichen Berhältniffen für derlei Postanstalten besonders tundgemachten Bestimmungen nicht davon abweichende Bedingungen festseten.

1838. November.

# 3weiter Theil.

Benütung der regelmäßigen Briefpost-Curfe.

# Grfter Abichnitt.

Bon ben Sendungen mittelft ber regelmäßigen Briefpost-Curfe ju Lanbe.

# A. Bestimmungen für bie Aufgabe.

# 1. Siegelung und Abreffe.

§. 7.

Die zur Beförberung mit der Briefpost bestimmten Briefe and sonstigen Sendungen (§. 1) muffen, wofern nicht die im §. 8 enthaltene Ausnahme Unwendung sindet, mit einem Umschage (Couverte) verschen, dieser Letzere ader verstegelt, und mit einer deutlichen Abresse verschen sehn, aus welcher ber Pestimmungsort mit Unterscheidung desselben von anderen gleichnamigen Orten durch Beischung bes Landes und Bezirtes, worin er sich besindet, dann der Bor- und Juname des Empfängers (Abressaten) und bessen Wohnung genau entnommen werden tann.

# 2. Belche Sendungen mit poste restante ju bezeichnen find.

#### 8. 8.

Auf ben Abressen ber Sendungen an Personen, welche in Orten, wohin bie Abresse lautet, sich nur zeitweilig aufhalten, und beren Wohnung bem Bersender nicht bekannt ift, muffen bie Worte "poste restante" beigefügt werden, in welchem Falle sie bei dem Postantte ber Abgabe, woserne demselben bie Wohnung des Abressaten nicht bekannt sen sollte, liegen bleiben, und von diesem Lehteren abzuholen sind (§. 49).

# 3. Senbungen unter Rreugbanb.

#### 6. 9.

Beitungen, Journale, Drudschriften überhaupt und Mufter von Stoffen tonnen auch ohne versiegelten Umschlag unter Kreuzband ober auf solche Art zusammengehalten zur Aufgabe gebracht werben, bas ber Inhalt ersichtlich ift.

Auf bem bie Ginsicht gestattenben Rreugbande muß sich bie Abresse (§. 7) wie auf gang verschloffenen Sendungen befinden, dasselbe barf jedoch weber auf ber äußeren noch innern Seite eine wie immer geartete schriftliche Mittheilung an ben Abressaten enthalten, weil im entgegengesetten Falle die gange Sendung in Absicht auf die Porto Gebuhr gleich einem verschlossenen Briefe bebandelt werben wurde.

# 4. Brieffammlungstäften.

### §. 10.

Briefe und andere Briefpoffendungen tonnen bei ben Boftamtern, wo Brieffammlungetaften befteben, in biefe Letteren eingelegt werben, woferne

nicht bie in ben §8. 15, 23 und 24 vorgesehenen Fälle bie Aufgabe zu handen 1838. ber Postbebiensteten nöthig machen, welche lettere Art ber Aufgabe auch bei Novemb. jenen Postämtern überhaupt Statt zu finden hat, wo noch keine Brieffammlungskäften ausgebanat find.

- 5. Borgang bei Unregelmäßigfeiten in ber Aufgabe.
- a) Bei Genbungen ohne Abreffe ober ohne Ungabe bes Beftimmungsortes.

#### . 11.

Wenn sich in den Briefsammlungstäften Sendungen ohne Abresse oder ohne Ungabe des Bestimmungsortes vorsinden, so werden dieselben, wenn der Berfender nicht aus dem Siegel oder aus der Schrift erkannt werden kann, von dem Postamte eröffnet, und dem Bersender ohne Ausenthalt zur Bervollständigung der Abresse zurückgegeben.

# b) Bei ungefiegelten Genbungen.

#### S. 12.

Werben bei einem Poftamte Sendungen ohne Siegel oder mit verlettem Siegel vorgefunden, so werben biefelben mit bem Siegel bes Poftamtes verichloffen, und es wird ber Befund und biefer Borgang auf bem Umschlage angemerkt.

# 6. Burudnahme aufgegebener Genbungen.

#### a) Bebingungen jur Burudnahme.

# §. 13.

Der Berfender hat bas Recht, über bie ber Postanstalt jur Beförderung übergebenen Sendungen so lange auf seine Rosten zu verfügen, bis solche an ben von ihm bezeichneten Empfänger (g. 30) ausgefolgt worden find.

Bei jeber Berfügung bieser Art, wohin auch bie Aenderung der Abresse und die Zurüdnahme einer Sendung vor der postämtlichen Abfertigung derselben vom Aufgabsorte gehört, hat sich derzenige, welcher die Zurüdnahme anspricht, über seine Persönlichkeit mit dem Siegel, womit die Sendung verschlossen ist, und bei Briefen insbesondere noch mit seiner Unterschrift, und Falls dieselben recommandirt sind (§. 15), mit dem Aufgabs-Recepisse als der Bersender auszuweisen.

Die Eröffnung ber zur Zurudnahme in Anfpruch genommenen Sendungen hat bei dem Postamte zu geschehen, damit bei Briefen bie Unterschrift beseintigen, welcher bie Burudnahme verlangt, mit jener der Briefe verglichen werben tonne.

Stimmen biese beiben Unterschriften nicht überein, ober zeigt sich überhaupt erft nach Eröffnung ber Sendung, daß bieselbe von einer dazu nicht betechtigten Person zurück geforbert wurde, so wird dieselbe sogleich postämtlich gestegelt, und an den Ort ihrer Bestimmung befordert, wobei daß Postamt auf der Abresse ub bemerken hat: "geöffnet auf Sinschreiten des N. N., welcher sich als der Absender angab."

Die Boftamter find angewiefen, jeben berlei Borfall ohne Bergug gur Renntnig ber competenten Behorbe ju bringen.

1838. Novemb.

# b) Borgang in Abficht auf bie Porto - Bebubren.

#### 6. 14.

Wenn die Zurudgabe einer Sendung noch vor ihrer Absertigung an den Bestimmungsort Statt sindet, so wird der Partei der etwa vorhinein dasur bezahlte Porto (Franco-Gebühr) zuruderstattet, dagegen kann nach bereits erfolgter Absendung nur die Zurudgabe der Zendung, nicht aber auch der bezahlten Franco-Gebühr von der Partei angesprochen werden.

Bird eine ohne Borto-Entrichtung (unfrantirt) aufgegebene Sendung eri nach beren Absendung dem Eigenthumer auf deffen Berlangen juruckgestellt.

fo hat berfelbe bie tarifmäßige Porto-Gebuhr ju entrichten.

#### 7. Recommandation.

# a) Begriff und Erforberniffe.

#### §. 15.

Briefpoftenbungen, welche unter Recommandation, b. i. gegen Aufgabs Recepiffe, und jur Erlangung bes Rechtes. Nachweifung über beten richtige Bestellung zu verlangen, aufgegeben werben, miffen auf ber Siegelfeite bes Umschlages (8. 7) ben Namen und bie Wohnung bes Berfenbers embalten, und ben Boftbebiensteten eingebanbiget werben (8. 10).

In fo weit im Austande, wohin recommandirte Briefe gerichtet werden. für Recommandation besondere Formlichteiten vorgeschrieben find, haben bie Boftamter die Aufgeber damit bekannt ju machen.

# b) Bezeichnung.

### §. 16.

Detlei Gendungen werden von dem Boftamte, wo bie Aufgabe gefdiebt, mit bem Beifage: "recommandirt" bezeichnet.

# c) Mufgabe : Recepiffe.

# S. 17.

Für jebe zu recommanbirende Sendung wird dem Aufgeber vom Boftamte ein Empfangsichein (Aufgabs Accepiffe) gegen die dafür bestimmte Gebühr ausgesertiget, womit fich berfelbe über die richtige Aufgabe überhaupt und insbesondere in den Fällen auszuweisen vermag, wenn er über die Beförderung und Bestellung der Sendung Nachweisung verlangen wollte (§§. 19 und 20).

### d) Retour - Recepiffe.

# §. 18.

Rebft bem Aufgabs-Recepiffe wird auf Berlangen ber Aufgeber über eine recommanbirte Sendung auch ein Retour-Mecepiffe ausgefertiget, welches ber Sendung beigelegt, vom Empfänger (Abreffaten) unterfertiget, und mit bem nächften Poff-Curfe von dem Postamte der Abgabe an jenes der Aufgabe gurudgeleitet wird, bei welchem Letteren dasselbe gegen Ruckgabe bet Aufgabs-Recepiffes vom Berfender in Empfang genommen werden fann (§. 43).

e) Befugnif ber richtigen Abgabe einer recommanbirten Genbung nachjuforiden.

#### S. 19

Benn ber Berfender an ber richtigen Abgabe einer recommandirten Genbung an ben Abreffaten zweifelt, fo ift berfelbe befugt, bie amtliche Rachfor-

ichung darüber von dem Postamte, wo die Ausgabe Statt fand, mündlich oder 1838. schriftlich zu verlangen, welchem Begehren das Postamt durch Absendung einer Rovemb. An fra ge (Oudstions Schreibens) an das zur Abgade der Sendung berusene Bostamt in dem Falle zu entsprechen hat, wenn seit der Ausgabe der Sendung mit Rücksicht auf die eingerichteten Postenläuse eine Nachricht vom Abressach über den Empfang der Sendung oder das etwa ausgesertigte Retour-Receptife an den Ausgabsort schon bätte gelangen können.

Wird bas biegfallige Ginichreiten von Seite bes Berfenders mundlich angebracht, fo wird auf bem vorzuweisenden Aufgabs. Recepiffe ber Tag ber

eingeleiteten Nachforfdung vom Boftamte angemertt.

Beruht das Einschreiten um Nachforichung auf einer Nachricht vom Abrestaten, worin er ben Empfang der recommandirten Sendung in Abrede stellt, oder ist dei der Ausgabe ein Netour Necepisse ausgestellt worden, und dassetbe binnen der gehörigen Frift noch nicht zurüczelangt, so erfolgt die Anfrage an das Ubgabe-Postant unentgeltlich, in allen übrigen Fällen aber gegen Borausbezahlung des einsachen Briefportos, welches zurückerkatet wird, wenn die Nachforschung auf einen von Seite der Postanstalt unterlausenen Berstoß oder auf den Verlust der Sendung (§. 20) führen sollte.

Bon dem Ergebniffe der Nachforschung wird der Bersender unter Aussolgung bes zuruchgelangten Nachfrageschreibens verftändiget, wofür keine Gebuch zu entrichten kömmt.

# f) Bergutung fur in Berluft gerathene recommanbirte Genbungen.

S. 20.

Sollte burch bie Schulb eines Bebiensteten ber inländischen Postanstalt eine recommanbirte Sendung in Berluft gerathen, so wird bem Aufgeber (g. 17) eine Bergütung von 20 fl. Conventions-Munge aus ber Postraffe gegen Regreß an bem Schulbtragenden geleistet, wenn die bieffällige Reclamation innerhalb breier Monate, vom Tage ber Aufgabe gerechnet, bei bem Bostumte eingereicht wird (s. 2).

Bird ber Berluft burch bie Schuld eines Bediensteten einer ausländischen Bostanftalt herbeigeführt, so wird bem Berfender jene Bergutung erwirkt werben, wogu die ausländische Bostanstalt oder ihr Bediensteter nach ben daselbst geltenden Borschriften oder nach dem zwischen der inländischen und ber ausländischen Bost-Administration bestehenden Bertrage verpflichtet sen sollte.

# 8. Porto-Gebühren.

a) Musmaß.

§. 21.

Die für ben Sachentransport mittelst ber Briefpost mit Rudsicht auf bas' Gewicht ber Senbungen und die Entfernung des Bestimmungsortes an bie Postcasse zu entrichtenden Gebühren bestimmt bas bieffällige Tax. Regulativ (Briefpost-Tarif).

# b) Borto-Freiheiten.

§. 22.

Welche Perfonen, Memter und Anftalten von ber Entrichtung ber Porto. Gebuhren befreit find, ift aus bem befonbers fund gemachten Regulativ ber Porto-Freiheiten zu entnehmen.

Dhy Red by Google

1838. Novemb. c) Beitpunct ber Bablung, Unweifung bes Porto, Frankirung.

Sendungen nach Orten im Inlande tonnen, wofern nicht bie im §. 24 angedeuteten Ausnahmen eintreten, nach der Bahl der Berfender, entweder ohne Bezahlung des Porto aufgegeben, sonach bei jenen Postämtern, wo Brieffammlungskaften bestehen, in diese eingelegt (§. 10), oder es konnen die bis zum Orte der Aufgabe berechneten Porto-Gebühren dei der Aufgabe entrichtet werben, in welchem Falle die Sendungen den Postbediensteten eingehandiget werben muffen.

d) Sendungen, wofür die Porto-Gebuhr bei der Aufgabe bezahlt werden muß (Franco-3wang).

Für nachfolgende Sendungen muß die Borto-Gebuhr bei ber Aufgabe entrichtet werben:

#### 1. Dit Rudfict auf Die Empfanger.

1. Dit Rudficht auf bie Empfanger:

Sendungen ber von Entrichtung ber Porto-Gebühren nicht befreiten Behörben, Anstalten und Bersonen, an Seine f. f. Majestät und Allerhöchst Derfelben geheimes Cabinet, bann an Behörben, Unstalten und Personen, welchen die Porto-Freiheit zusteht (§. 26, sub 1).

# 2. Mit Rudficht auf ben Beftimmungsort.

2. Dit Rudficht auf ben Bestimmungeort:

Briefe und sonstige Sendungen nach Orten im Aussande, mit Ausnahme jener nach Krafau, Butarest, Jass, Botutschand, Ibraisa und Gallacz, welche Letteren gleich Sendungen nach Orten im Insande unfrankirt aufgegeben werden können. Sollte in der Folge auch füchsichtlich anderer Orte im Aussande der Franco-Iwang aufgehoben werden können, so wird bieses allgemein bekannt gemacht werden.

#### 3. Dit Rudficht auf ben Inhalt.

3. Dit Rudficht auf ben Inhalt:

Beitungen, Journale, Drudwerte und Mufter von Stoffen, welche auf bie im §. 9 angebeutete Urt unter Kreugband gur Aufgabe gebracht werben.

# e) Poftamtliche Bezeichnung ber franfirten Genbungen.

# §. 25.

Um ben Empfängern franklirter Sendungen bie geschehene Berichtigung ber Porto-Gebühren ersichtlich zu machen, wird die Abresse berfelben, worauf die tarifmäßige Porto-Gebühr mit schwarzer Tinte angemerkt wird, mit zwei sich freuzenden schwarzen Strichen (X) bezeichnet, und der Beisah Franco ausgedrückt.

- f) Borgang, wenn in ben Brieffammlungstaften Sendungen, fur welche bie Porto-Gebuhr bei ber Aufgabe ju entrichten fommt, vorgefunden werben.
  - 1. Senbungen an Seine f. f, Dajefidt, bann an portofreie Beborben, Anftalten und Personen.

§. 26.

Sendungen an Seine f. f. Majestat und an Allerhochft Derfelben geheimes Cabinet, bann folche, welche an portofreie Behörben, Anftalten und Bersonen gerichtet find (§. 24, sub 1), sind von ben Postamtern, wenn sie in ben Brieffammlungefaften unfrantirt borgefunden merben, unaufgehalten, und gwar die erfteren an die oberfte Sof - Poftvermaltung, die letteren an Rovemb. bie Provingial-Ober-Poftverwaltung einzusenden, wornach bie Buftellung folder Genbungen an die Ubreffaten im Dienftwege, und fobalb ber Berfenber (Abreffant) bem Poftamte namhaft gemacht wird, bie Ginbringung ber tarifmäßigen Borto-Gebühren von bemfelben veranlaßt wirb.

# 2. Centungen in tae Mustanb unb unter Rreugbanb.

#### S. 27.

Genbungen in bas Mustand und unter Rreugband, mofur nach ben Bestimmungen bes S. 24 unter 2 und 3 bie Borto-Gebubren bei ber Aufgabe ju bezahlen find, welche jedoch ohne Entrichtung berfelben in bie Brieffammlungstäften eingelegt werben, burfen von ben Boftamtern nicht abgefenbet merben, fonbern biefelben werben taglich in ein bie Sauptmertmale ber Abreffen enthaltenbes Bergeichniß eingetragen, welches ju Jebermanns Ginficht am Poftamte ausgehängt mirb.

Bird für berlei Gendungen von Seite ber Aufgeber bie Borto - Gebubr. und gwar bei ben Manipulatione - Memtern ber Ober-Boftvermaltungen innerhalb acht, bei ben übrigen Poftamtern innerhalb vierzehn Tagen nicht entrichtet, fo merben bie Ubreffaten von bem Borhanbenfenn berfelben mittelft portofreier Avifirung mit ber Aufforderung in Die Renntnig gesett, Die tarifmäßige Tare ju bezahlen. Erfolgt bierauf bie Bebuhrenzahlung, fo wirb bie Genbung an ihren Bestimmungeort beforbert, im entgegengefesten Falle aber biefelbe gleich anderen unanbringlichen Genbungen behandelt (§§. 50, 51, 52 und 53).

g) Boftamtliche Begeichnung ber aufgegebenen Genbungen und Abfertigung berfelben. S. 28.

Die ben Boftamtern gur Beforberung mit ben regelmäßigen Boft-Curfen übergebenen Genbungen werben auf ber Abreffeite mit bem Ramen bes Ortes, wo bas Boftamt feinen Gis bat, und mit bem Datum bes Tages ber Aufgabe bezeichnet, und bie Boftamter find verpflichtet, biefelben mit ber nachften Boft, welche nach ber gefchehenen Aufgabe abgeht, an ben Ort ihrer Bestimmung abzufertigen.

# B. Beftimmungen für bie Abgabe (Beftellung).

1. Poftamtliche Bezeichnung ber einlangenben Genbungen.

S. 29.

Muf ber Siegelfeite ber Briefe und fonfligen Senbungen mirb ber Tag ihres Ginlangens bei bem Poftamte angemertt, woburch ber Empfanger in bie Lage gefest wirb, bei etwaiger Berfpatung in ber Beforberung ober Beftellung bem Poftamte barüber jur Befeitigung tunftiger Berfaumniffe bie Ungeige ju machen, ober bei ber Ober Boftverwaltung, Die es betrifft, Befdmerbe au führen (§. 3).

2. Ber jum Empfange ber Briefpoftfenbungen berufen ift.

### a) Allgemeine Regel.

# S. 30.

Die bei bem Boftamte ber Abgabe einlangenben Briefe und fonftigen Cenbungen werben, wofern nicht bie in ben §§. 31, 32, 33 und 34 ange-

1838. deuteten Ausnahmen eintreten, an die auf der Abresse als Empfänger Rovemb. (Abressaten) bezeichneten Personen auf die in den unten folgenden §§. 37, 38 und 39 festgesetzte Weise ausgesolgt.

b) Autfolgung ber Genbungen an gesetliche Bertreter ober gerichtlich bestellte Bermögentvermalter.

#### S. 31.

Dem gefehlichen Bertreter ober gerichtlich bestellten Bermögensverwalter eines Abressaten werden die an diesen Lehteren gerichteten Briefpostschungen übergeben, wenn die Gerichtsbehörde benselben zu diesem Zwecke der Postanstalt namhaft gemacht hat.

c) Genbungen an Berfonen, welche nicht mehr am Leben finb.

# S. 32.

Langt eine Sendung nach dem Ableben des Abressaten am Bestimmungsorte ein, so wird dieselbe, woserne sie nicht von den Angehörigen des Berstorbenen übernommen werden sollte, oder die Gerichtsbehörde dem Postamte nicht einen gesehlichen Bertreter oder Bermögensberwalter der Erben namhast gemach hätte (§. 31), an das Postamt der Ausgade mit dem Bemerken zurückgeschieft, daß der Abessichen gestorben ist, woselbst die Sendung gleich anderen unandringlichen Sendungen (§§. 51, 52 und 53) zu behandeln ist.

Uemtliche in Dienstfachen an einen Beamten gerichteten Erläffe, welche nach bem Ableben besselben einlangen, find von bem Postamte unaufgehalten an die Behörde, von welcher fie ausgingen, mit bem Bemerken, bas ber Abressat nicht mehr am Leben ift, juruchgusenben.

d) Genbungen an Inbivibuen ber Dilitar. Dannicaft.

#### S. 33.

Sendungen an Individuen der Militar-Mannicaft werden ben jur Uebernahme burd Auftrag bes Militar - Commandos bevollmächtigten Personen übergeben.

#### e) Genbungen an verhaftete Berfonen.

### S. 34.

Sendungen an Personen, welche fich im Berhafte befinden, find von bem Postamte an bie Beborbe, bie es betrifft, ju leiten.

3. Jeber Abressat tann bie an ibn gerichteten Sendungen beim Postamte abbolen, ober fic bieselben zustellen laffen.

#### €. 35.

Es fieht Jebermann, wofern nicht bie in ben §§. 31, 33 und 34 vorgesehenen Falle eintreten, frei, sich bie Abholung ber an ihn einlangenden Briefpossenvongen bei bem Postamte mittelft schriftlicher Anzeige vorzubehalten, ober sich bieselben durch bie Briefträger ober sonstigen Bestellen bes Postamtes zustellen zu lassen.

# 4. Brieffacher. Sachgebühr.

# S. 36.

Bunfcht eine Partei, daß die für fie einlangenden Sendungen bei bem Postamte in einem eigenen Fache ausbewahrt und zur Abholung bereit ge-

halten werben, fo hat bas Poftamt biefem Ansuchen gegen bem zu entsprechen, 1838. baß von ber Partei bie hiefur festgefeste Gebuhr (Fachgebuhr) bezahlt Rovemb. werbe.

Diefer Borgang barf jedoch nur bei Poftamtern, wo Postbebienftete als wirkliche Beamte angestellt finb, Statt finben.

# 5. Borgang bei ber Beftellung.

a) Buftellung an bie Abreffaten im Orte bes Poftamtes.

#### S. 37.

Briefe und sonstige Sendungen, welche nicht mit poste restante bezeichnet sind (§. 8), werben ben Abrestaten, welche sich im Orte des Postamtes besinden, woserne sie fich die Abholung nicht vorbehalten haben (§. 35), durch Briefträger oder sonstige verläßliche Bestellte des Postamtes in die Wohnung gebracht.

# b) Buftellung an Abreffaten außerhalb bes Ortes bes Boffamtes.

# §. 38.

Befinden sich die Abressaten in einem von dem Postamte entfernten, demseiben zur Abholung der Briese zugewiesenen Orte, und lassen sie die unter
ihrer Abresse einlangenden Sendungen nicht durch eigene Boten abholen, so
werden ihnen dieselben durch die Gemeindeboten oder mit anderer Gelegenbeit zugesendet.

Recommanbirte Sendungen werden berlei Abressaten auf eben diesen Wegen unter Zusendung des Abgabs-Recepisses avisirt, und es tann die Ausfolgung derselben nur gegen Beibringung des von dem Empfänger untersertigten Abgabs-Recepisses Statt finden.

# c) Beftellung an Abreffaten, welche abgereifet finb.

# §. 39.

Ift ein Abreffat von bem Orte, wohin die Abreffe lautet, abgereifet, so wird ihm die Sendung, Falls dem Postamte sein Aufenthalt bekannt ift, mit ber Post nachgeschieft, in das Auskand jedoch, woserne die Sendung im Inlande aufgegeben wurde, nur bann, wenn dieselbe frankirt ift (§. 24) ober die barauf haftende Postgebuhr hereingebracht werben kann (§. 50).

### d) Bermeigerung ber Unnahme. 1. Augemeine Regel und Auenahme.

# S. 40.

Es ift Jebermann freigestellt, Briefe ober andere burch bie Boft eingelangte Senbungen angunehmen, ober beren Unnahme gu berweigern.

Uemtliche Bufchriften, welche von portofreien Behörben und Unstalten an portopflichtige Uemter, und von portofreien Behörben und Unstalten ober portopflichtigen Uemtern an portopflichtige Personen gerichtet sind, burfen von den Letteren nicht zuruckgewiesen werden.

#### 2. 3m angewelfe Buftellung amtlicher Erlaffe.

#### S. 41.

Collte bie Berweigerung ber Unnahme ber im zweiten Absahe bes §. 40 angebeuteten Bufdriften Statt finden, so wird, wenn es fich um Erlaffe por-

1838. tofreier Behörden an portopflichtige Alemter handelt, durch das Kreisamt Novemb. (Delegation), und bei Erlässen portofreier oder portopflichtiger Behörden an portopflichtige Personen durch die Ortsobrigkeit die zwangsweise Zustellung und Einhebung der Postgebühr veranlaßt.

# 3. Obliegenheit bes Abreffaten, welcher bie Mnnahme verweigert.

# 6. 42.

Wer die Annahme einer Sendung verweigert (§. 40), hat diefes auf ber Abresse berfelben eigenhandig mit Beifügung seiner Unterschrift, und zwar in Gegenwart bes Briefträgers ober Possebebiensteten zu bemerken, und die Sendung sogleich an das Possamt zuruchzuschieften, in welchem Falle berfelbe auch teine Possaebühr zu bezahlen bat (§. 46).

# 6. Obliegenheiten bes Empfangers.

a) Mbgabe, und Retour, Recepiffe fur recommanbirte Senbungen.

#### c 43

Für Senbungen, welche recommanbirt find (g. 7), hat ber Empfanger bas vom Postamte mitgegebene Abgabs. Recepiffe, und wenn ein Retour-Recepisfe (g. 18) verlangt wird, auch dieses eigenhandig zu unterfertigen und bas Datum bes Tages ber geschehenen Uebergabe barauf anzuseben.

# b) Entrichtung ber Borto- Gebühren.

#### S. 44.

Der Abreffat, ober wer fur ihn bie einlangenben Sendungen übernimmt (§8. 30, 31, 32, 33 und 34), ift verpflichtet, bie barauf haftenben Boftgebuhren (§8. 21, 23 und 24) fogleich bar zu berichtigen.

7. Boftamtlicher Unfas ber Borto-Gebühr auf ber Abreffe.

### S. 45.

Von Seite bes Postamtes wird die vom Empfänger zu bezahlende Porto-Gebühr, woferne die Sendung nicht franklirt und als solche bezeichnet ist (S. 25), auf der Abresse mit schwarzer Tinte deutlich angemerkt.

Außer ber Borto-Gebuhr und ber auch für frankirte Sendungen ju entrickenden in bem Brieftar-Requiativ ober nittelft besonderer Anordnungen seftgesetten Buftellungsgebuhren haben die Briefträger teine Zahlung von ben Empfängern anzusprechen. Die Gebuhr für Recepisse für recommanbirte Sendungen ift auf benselben besonders augemerkt.

8. Falle ber Burudjahlung ber bereits entrichteten Porto- Gebuhr.

#### S. 46.

Der Rudersat ber an bas Postgefälle für eine bezogene Sendung bereits bezahlten Gebühr findet nur bann Statt, wenn ber Abresiat bieselbe nicht selbs beim Postamte bezogen, ober vom Brieftrager übernommen, sondern burch seine Dienstleute, Boten u. s. f. empfangen hat, und bie Sendung ohne Spur einer vorgenommenen Eröffnung mit Berweigerung der Annahme (§. 42) zuruckstellt, wie auch wenn eine Sendung nur wegen gleichlautenden Ramens auf der Abresse übernommen und eröffnet worben, hiebet aber hervorgesommen ift, daß eine andere Person der Empfanger seyn sollte.

In biefem letteren Falle hat bas Postamt bie Sendung fogleich amtlich 1838. zu siegeln, ben Borfall auf ber Abresse zu bemerken und bie Bustellung an Rovemb. ben berufenen Empfänger zu veranlassen.

9. Worgang bei unrichtiger Unwendung bes Porto-Tarifes.

Illin serve

S. 47.

Die unrichtige Unwendung des Porto-Tarifes bei Bemeffung der Porto-Gebühr ober ein babei unterlaufener Rechnungsverstoß hat weber ber Post-Caffe noch ber jablungspflichtigen Partei jum Rachtheile ju gereichen.

Der Betrag, welcher ungebuhrlich, es fei bei ber Mufgabe (§S. 23 und 24) ober bei ber Abgabe (§. 44) ju viel geleiftet murbe, mird nach geschöpfter Ueberzeugung, Behufs welcher bie Sendung sammt ber die Porto-Bemessung ausweisenden Abreffe (§S. 7 und 45) von ber Partei beizubringen ift, biefer Letteren von ber Pofl-Casse juruderstattet.

Sat bagegen die Partei bei ber Aufgabe ober beim Empfange weniger gezahlt, als nach bem gesehlichen Ausmaße entfallen sollte, so ift fie verpflichtet, ben auf die tarifmäßige Gebur mangelnden Betrag nachträglich zu entrichten, die dießfällige Ansorberung ber Post-Caffe tann jedoch nur binnen Ginem Jahre, von bem Beitpuncte ber geleisteten erften Zahlung an gerechnet, von ber Posibehörbe geltend gemacht werben.

10. Gefälls. und cen fursamtliche Behandlung einlangender Sendungen.

S. 48.

Senbungen, welche einer Gefälls - Amtshandlung unterliegende Beifdsuffe vermuthen, ober bei Berwahrung unter Kreugsand beutlich entenbenn laffen, werben dem Enupfanger, ohne bag von Seite bes Poftantes bie Eröffnung berfelben Statt finden barf, zu bem Ende avifirt, bamit biefelben gegen Beobachtung ber Gefällsvorschriften bezogen tverben fonnen.

Sendungen, welche ber Censur unterliegende Gegenstände enthalten, werben erft verabsolgt, nachdem bie Censure-Beborbe ihre Amtshandlung vorgenommen hat.

- 11. Behandlung ber Sendungen, welche an ben auf ber Abreffe bezeichneten Empfänger nicht zugeftellt werben tonnen.
  - a) Rudfenbung an bas Poftamt ber Aufgabe (Retour. Briefe).

S. 49.

Briefe und sonstige Briefpost-Sendungen, welche wegen verweigerter Annahme (§§. 40 und 46), oder weil der Abressat nicht aufzusinden ist, nicht bestellt werden können, wie auch solche, welche mit poste restante bezeichnet sind (§. 8), und um welche der Abressat innerhalb dreier Monate sich nicht meldet, werden an die Postämter der Aufgabe zurückgesendet.

2. Genbungen an Perfonen, welche ben Mufenthalt gewechfelt haben.

§. 50.

Sendungen an Personen, welche von bem Orte bes Postamtes, wohin bie Abresse lautet, abgereiset sind, und beren neuer Aufenthalt nicht bekannt ift (§. 39), werden an bas Postamt ber Aufgabe zuruckgeleitet. 1838. Mußten berlei Sendungen ben Abressaten in bas Ausland nachgeschickt, Novemb. und könnten bie darauf haftenden Porto-Grouberen nicht hereingebracht werden, so wird gleichfalls beren Zurucksendung an bas Postamt ber Aufgabe eingeleitet, wo sie nach Vorschrift bes §. 27 gleich anderen wegen unterlassener Frankfirung liegen gebliebenen Sendungen behandelt werden.

b) Bergeichniffe uber bie Retour Briefe gur Ginfict bes Bublifums.

#### S. 51.

Ueber bie nach ben Bestimmungen ber §§. 49 und 50 an bie Postamter ber Aufgabe juruckgelangten unbestellbaren Sendungen werben baselst besondere Berzeichniffe verfast, und diese Leiteren ju Jedermanns Einsicht ausgehängt, die Sendungen selbst aber ben Bersenbern, welche sich als solche nach Borschrift des §. 13 auszuweisen haben, gegen Berichtigung der für die Sendung an ben auf der Abresse bezeichneten Bestimmungsort entsallenden Porto-Gebühren ausgefolgt.

c) Termin gur Aufbewahrung ber Retour-Briefe bei ben Poftamtern. S. 52.

Jene Netour-Sendungen, welche binnen zwei Monaten nach Aufnahme in die auszuhängenden Berzeichnisse (§. 51) von den Absendern nicht zurückgenommen werden, sind nach Verlauf dieser Frist von den Postämtern an die vorgesetze Ober-Postverwaltung einzusenden, bei welcher sie uoch durch drei Monate liegen bleiben, und von den Absendern reclamitt werden können.

Nach Verlauf biefer zweiten Frift werben biese Sendungen nebst jenen, welche wegen unterlassener Frankirung (§§. 27, 39 und 50) liegen bleiben, an die oberste hof-Postverwaltung in Wien eingesendet, bei welcher bie commissionelle Gröffnung bereftben und die Ausscheidung der etwa darin enthaltenen Gelder und Werthgegenstände auf die im nachfolgenden §. 53 voraezeichnete Weise Statt findet.

d) Bertilgung ber ohne Werth Inhalt befundenen Sendungen und Aufbewahrung ber Gelber und Berthgegenstände.

#### §. 53.

Bei ber commissionellen Eröffnung, wobei bie Lesung bes Inhaltes ber Briefe auf bas Strengste untersagt ift, werden jene Briefe, welchen weber Gelb, noch ein Document, noch sonst ein Werthgegenstand beigeschlossen ift, sogleich zerrissen, und die zerrissenen Briefe werden unter gleicher commissioneller Aussicht entweder verbrannt, oder verstampft.

Sendungen, welche Geld, Documente oder sonstige Werthgegenstände enthalten, werden nebst den Abressen ausbewahrt, und es wird ein Berzeichnis darüber, welches die Bersender und Empfänger, wie auch die Beischluffe, ersichtlich macht, mittelst der Landeszeitung zur allgemeinen Kenntniß gebracht.

Diefe Sendungen merben ben fich ausweifenden Aufgebern ober Abreffaten gegen Bezahlung ber barauf haftenden Boffgebubren ausgefolgt.

Die Gelbbetrage, welche nach Berlauf von drei Monaten nach der ermannten Kundmachung des Berzeichniffes unbehoden liegen bleiben, werden zwar bei dem Pofigefälle in Empfang verrechnet, allein es wird die Zurudgade berfelben, gleichwie der Documente und Werthgegenstände, auch nach bieser Frift noch verfügt, wenn von Seite des Neclamanten bas Eigenthumsrecht gehörig erwiesen wird.

# 3weiter Abschnitt.

William with

1838. Novemb.

Bon ben Gendungen mittelft ber regelmäßigen Poft-Curfe gu Baffer.

1. Arten ber Poftverbindungen gu Baffer.

S. 54.

Die regelmäßigen Poftverbindungen ju Baffer merden entweder

a) Staats - Boftanftalten.

- a) burch bie von ber Staats Postverwaltung felbst auf bem Meere, auf Gee'n, Fluffen ober Canalen eingerichteten Beforderungs Anstalten, ober
  - b) Benügung ber Brivat-Unternehmungen.
- b) burch berlei Privat-Unternehmungen unterhalten, welche bezüglich auf ben Transport ber Postfendungen mit ber Staats-Postanstalt in Bertragsverbaltniffen fleben.
- 2. Allgemeine Regel für die Benügung der Postverbindungen zu Baffer.

Bestehen zwischen zwei Orten regelmäßige Postverbindungen zu Wasser (S. 54), so haben für die Benügung berselben zum Transporte der Briefe, periobischen Schriften und sonftigen Seudungen (S. 1) beziglich auf beren Aufgabe bei ben daselbst bestellten Postamtern, deren Absertigung und Abgabe bie im 1. Abschnitte bes II. Theiles der gegenwärtigen Briespost-Ordnung enthaltenen Bestimmungen Anwendung zu finden.

3. Ausnahmsweise günstigere Behandlung ber Corresponden, zwischen in lanbischen Seehafen und ber Corresponden, welche aus dem Auslande bahin gelangt.

§. 56.

In Bezug auf bie Behandlung ber in ben inlandischen Seehäfen, wo Staats Postanfalten bestehen, aus bem Auslande oder aus anderen in landischen Seehäfen, mit Schiffen, welche nicht dem Postdeinie gemidmet sind, einlangenden Briefe und die dafür zu entrichtenden Postgedühren haben die zu Kolge Allerhöchster Entschließung Seiner f. f. Majestät vom 10. Februar 1838, in Gemäßbeit des hoftammer Octretes vom 6. November 1838, Jahl 47257-1959, mittelft Kundmachung der f. f. Gubernien in Benedig, Triest und Bara erlassene besonderen Bestimmungen zu gelten.

#### 4. Borto Bebühren.

S. 57.

Geschieht bie Beförberung ber Briespofisenbungen zu Wasser mittelst eigener Transportmittel ber Staats Postverwaltung (§. 54 sub a), so wird bie Postgebühr nach bem allgemeinen Briestar-Tarise bemessen; bedient sich dagegen die Postanssalt ber Transportmittel von Privat-Unternehmungen (§. 54 sub b), so werden, Falls die mit diesen Letteren abgeschlossen Berträge die Unwendung bes allgemeinen Tarises ausschließen, die besonderen Tarise von Fall zu Fall tund gemacht.

1838.

Robemb. 5. Freie Babi ber Parteien zwifchen ben Poft . Curfen zu Canbe ober zu Baffer.

6. 58.

Besteht zwischen zwei Orten neben bem Post-Curse zu Lande auch eine regelmäßige Postverbindung zu Wasser (§. 54), so fieht es bem Bersender einer Briefpostsendung frei, zwischen beiben zu mablen, er hat jedoch auf ber Wbresse zu bemerken, ob er die Beförderung zu Lande ober zu Baffer wünsche, wornach das Postamt ber Ausgabe sodann die Absertigung ber Sendung auf die verlangte Weise zu veransoffen hat.

# Dritter Theil.

Bon ber Beförderung einzelner Sendungen mittelft befonberer Ritte (Eftaffetten).

### Erfter Abschnitt.

Bestimmung fur bie Mufgabe und Abfenbung.

1. Allgemeine Gestattung, Diese Beforberungsart zu benügen, und Befchrantung berfelben mit Rudficht auf ben Bestimmungsort.

S. 59.

Es ift Jebermann gestattet, einzelne Sendungen durch die Postanstalt mittelst befonderer Ritte (Estaffetten) befordern zu lassen, wobei dieselben durch Bofillone von Station zu Station entweder zu Pferde oder auf Bagen (§. 63) ohne einen anderen, als den zur Controle und zum Pferdewechsel erforderlichen Aufenthalt bis an den Bestimmungsort gebracht werden.

Diese Besörberungsart kann sowohl nach Orten im Inlande, als auch nach jenen auswärtigen Ländern Statt finden, in welchen der EftaffettenDienst eingerichtet, und den Privaten die Benühung dieser Besörberungsart gestattet ist. Da dieses gegenwärtig in Frankreich, Spanken, Portugal, Großbrittannien, Schweden, Norwegen, Griechenland und in der Türkei nicht der Fall ist, so können bahin gerichtete Sendungen mit Estassetten nur dis zu den bezüglichen Gränzorten besörbert werden, und es haben die Bersender für deren Beiterbeförderung von den gedachten Orten selbst Sorge zu tragen.

Eftaffetten Sendungen nach bem Auslande, welche wegen großen Umfanges und Gewichtes von reiten ben Poftisons nicht beforbert werben fonnen, werben von ben Postamtern nur in bem Falle übernommen, wenn es bestimmt bekannt ift, daß beren Bersendung von ber ausländischen Poftanftalt nicht verweiaert werben wirb.

# 2. Abreffe und Emballage ber Genbungen.

§. 60.

Bei ber Uebergabe folder Sendungen an bie Postamter muffen biefelben mit Rudficht auf Umfang und Inhalt, bann auf bie zu burchlaufenbe Wegesftrede geborig emballirt, und gleich anderen Briefpoftfendungen mit einer ge- 1838. nauen und beutlichen Abreffe (§. 7) verfeben, und wenigstens mit brei Gie- Rovemb. geln berichloffen febn.

Much find bie Berfenber verpflichtet, auf bem Umschlage ihren Ramen und Charafter, bann ihre Bohnung, fo wie ben Tag, bie Stunde und bie Tageszeit ber Uebergabe an bas Boftamt aufzuschreiben.

3. Richtgeftattung einer Bertheangabe und Beobachtung ber Befällevoridriften.

#### 6. 61.

Gine Bertheangabe ift nicht geftattet (§. 2), bagegen hat ber Berfender bei Gegenftanden, welche vor ber Abfendung einer gefallsamtlichen Behandlung unterliegen, biefelbe mit Rudficht auf bie im In- und Muslanbe hierüber bestehenden gefeglichen Bestimmungen berbeiguführen, und ber Berfenber bat feine bieffälligen Unterlaffungen ober Uebertretungen allein ju bertreten.

# 4. Eftaffetten . Bebühren.

### a) Bettpunct ber Entrichtung.

# S. 62.

Die Berfender find verpflichtet, fogleich bei Uebergabe ber Eftaffetten-Genbungen an bie Boftbebienfteten bie Beforberungsgebubren von bem Orte ber Aufgabe bis jum Bestimmungsorte vollftanbig und bar ju berichtigen.

# b) Musmaß.

#### §. 63.

Diefe Gebühren werben nach ber Entfernung bes Aufgabsortes bom Beftimmungeorte ber Genbung mit Unnahme ber Beforberung auf ber turgeften Boftstraße und mit Rudficht auf bas Gewicht berfelben berechnet, und es haben in biefer Begiebung ju Folge Allerhochfter Entschließung Geiner f. f. Da. jeftat vom 14. April 1832 folgende Bestimmungen ju gelten:

Fur bie Beforberung einer Genbung im Inlande bis jum Gewichte von 15 Bfund und fur bie einfache Boft find

a) im lombarbifch - venetianifchen Konigreiche 4 Lire 60 Cent. austr. ober 1 fl. 32 fr. Conb. Munge;

- b) in ben übrigen Provingen, fur welche bie gegenwartige Briefpoft-Ordnung erlaffen wird, um 24 fr. Conv. Dunge mebr ale bas geitweilig fur Gin Pferd und bie einfache Boft beftebenbe Rittgelb beträgt, ju begablen ;
- e) fur die Beforberung von Gendungen von einem mehr ale 15 Bfund betragenden Gewichte, und zwar bis einschließlich 100 Pfund, find nebft ben unter a) und b) ermahnten Gebühren noch 6 fr. Conv. Dunge als Bagengelb für jebe einfache Boft, und

d) für Sendungen bon mehr ale 100 Bfund Gewicht nebft bem Bagengelbe bie unter a) und b) ermabnten Gebuhren im boppelten Betrage au entrichten :

e) für bie Beforberung im Mustanbe find jene Bebuhren ju gahlen, welche an bie ausländische Poftanftalt fur bie Wegesftrede von ber erften auslandifchen Posifiation bis jum Bestimmungeorte ber Genbung vergutet werben muffen.

1838.

Robemb. c) Borbehalt fur bie Gille, wo bie Gebuhr bei ber Absendung nicht vollftandig ausgemittelt werben fann.

### S. 64.

Wenn von einem Poftamte die Spaffetten-Gebühr nicht genau voraus berechnet werden fann, welcher Fall bei Sendungen nach Orten im Auslande ober nach solchen, welche abseits der Posititraße liegen, eintreten fann, so hat der Versender eine angemessen Gelbsumme als Depositum zu erlegen, wovon ihm der Betrag zurückerstattet wird, welcher nach vorgenommener Liquibirung der Gebühr als zu viel bezahlt erscheinen sollte. Dagegen ist derselbe verpflichtet, den etwa zu wenig bezahlten Betrag nachträglich zu berichtigen (S. 66).

5. Empfangideine und Wegenicheine über aufgegebene Genbungen.

#### S. 65.

Für die dem Postamte übergebene Sendung wird von demfelben ein Empfangschein ausgestellt, womit auch der Betrag der erlegten Estaffetten-Gebühr (§ 62 und 63) quittirt wird. Dem Bersender liegt dagegen ob, den Gegenschein, welcher ihm von dem Postamte vorgelegt wird, zu unterfertigen.

6. Abweichung von ber fürzeften Pofftrage.

# S. 66.

Berlangt ber Berfenber bie Beforberung ber Gftaffetten-Sendung auf einer anderen als ber fürzesten Posstraße, ober nuß von biefer Letteren wegen eingetretener Elementar-Jufalle ober anderer Ereigniffe abgegangen werben, so hat berfelbe bie Staffetten-Gebuhr nach ber Lange ber wirflich jurudjulegenben Strafenstrede zu berichtigen (g. 64).

7. Abfertigung ber Gftaffetten.

#### S. 67.

Die zur Beforberung mit Sflaffetten aufgegebenen Senbungen find von ben Postamtern fogleich nach ber Uebernahme und gepflogener Amtshandlung abzufertigen.

8. Berfpatung bei der Abfertigung, Beforderung oder Buftellung.

9. 68.

Sollte bei ber Abfertigung, Beförderung oder Buftellung einer Estaffetten-Sendung durch die Schuld eines Bediensteten der inlandischen Postanstalt eine solche Berspätung eintreten, daß dadurch der vom Bersender beabsichtigte Zwed vereitelt wurde, so wird demselben, woserne er die Bereitlung des Zwedes der Sendung durch diese Berspätung gehörig zu erweisen vermag, und die Reclamation innerhalb dreier Monate, vom Tage der Ausgabe der Sendung gerechnet, andringt, die erlegte Estafsetten-Gebühr zurüderstattet.

9. Bergutung für ben Berluft einer Gftaffetten-Gendung.

#### S. 69.

Sollte burch bie Schuld eines Bebienfteten ber inlandifchen Poftanftalt eine Gflaffetten-Sendung in Berluft gerathen, fo wird bem Berfender bie erlegte Gebuhr juruderstattet, und bemfelben eine Bergutung von 25 fl. 1838. Conv. Munge aus ber Postcasse gegen Regreß an bem Schulbtragenden ge- Rovemb. leiftet, woferne von seiner Seite die dieffällige Reclamation innerhalb breier Monate, vom Lage der Aufgabe der Sendung gerechnet, eingereicht wird.

Sollte der Berluft durch bie Schuld eines Bebiensteten einer auslanbifchen Boftanftalt herbeigeführt worden sevn, so wird dem Bersender jener Ersas oder jene Bergütung auf fein Einschreiten erwirft werden, wogu bie ausländische Postanstalt oder ihre Bediensteten nach ben für dieselben geltenden Borschriften oder nach bem mit der ausländischen Postverwaltung bestehenden Bertrage verpflichtet find.

#### Bweiter Abschnitt.

Bestimmungen für bie Buftellung.

1, Buftellung. Empfangichein.

6. 70

Die bei ben Boftamtern einlangenden Cftaffetten-Sendungen werden sogleich nach ihrem Gintreffen mit Mudficht auf die in den §§. 30, 31, 32 und 35 der gegenwärtigen Briefpost-Ordnung enthaltenen Bestimmungen an die Abressaten bestellt (§. 72), welche verplichtet sind, den Empfangschein eigenhandig zu unterfertigen, und auf demselben den Tag, die Stunde und die Lageszeit der erfolgten Uebergabe anzusehen.

# 2. Buftellungegebühren.

§. 71.

Rur bie Buftellung find folgende Gebühren ju entrichten:

- a) in allen Orten bes Inlandes, mit Ausnahme ber haupt- und Refibengftabt Wien, 15 fr. C. M.,
- b) in ber inneren Stadt Bien 20 fr. G. D.,
- e) in den Borftabten Biens 30 fr. C. D., und zwar ohne Unterschieb, ob die Buftellung bei Tag ober jur Rachtzeit Statt findet;
- d) in ben Orten außer ben Linien und in ber Umgebung Biens ift bie Buftellungsgebuhr nach bem bestehenben Boten. Tarife zu bezahlen.
- 3. Berfahren bei Eftaffetten-Genbungen, deren Abreffat nicht ausfindig gemacht werben tann.

S. 72.

Benn bei einem Postamte eine Estaffetten-Sendung mit poste restante bezeichnet einlangt, ber Abressat aber um die Empfangnahme berfelben sich binnen 24 Stunden nicht melbet, oder wenn dieselbe an eine dem Postamte nicht bekannte und innerhalb 24 Stunden nicht aufzusindende Person gerichtet ist, so wird die Sendung bei dem Postamte aufbewahrt, der Bersender aber durch das Postamt der Ausgabe mit nächster Post hiervon verständiget, und zur Ertlärung ausgesorbert, was damit zu geschehen habe, zusolge welcher Ertlärung sodann das Weitere versügt wird.

Sollte eine berlei Sendung hiernach an den Aufgabsort mit der Briefoder Fahrpoft gurudgusenden seyn, so hat berjenige, welcher die Burudfendung
verlangt, die dafür entfallende tarifmäßige Postgebuhr zu entrichten.

1838. Novemb

# 4. Wenn ber Abreffat abgereifet ift.

6. 73.

Sollte eine Cstaffetten-Sendung an einen Abressaten einlangen, welcher vom Abresorte abgereiset ist, so kann beren Beförderung an bessen neuen Ausenthaltsort mit Estaffette nur in dem Falle Statt sinden, wenn von ihm oder von dem Bersender wegen Bezahlung der Cstaffsetten-Gebühr für die noch zurückzulegende Wegesstreck Borsehung getrossen worden ist. Im entgegengesehten Falle wird die Sendung, woserne dem Postamte der Ausenthalt des Abressaten besamt ift, entweder mit der nächsten Briefpost recommandirt oder mit der Fahrpost dahin befördert, wosür der Wersender oder der Widesschaft die tarismäßigen Gebühren zu bezahlen, und der Erstere für diese Gebühren jeden Halls zu haften hat.

# 5. Befälle. und cenfuramtliche Behandlung.

6. 74.

Wenn mit Splaffetten folde Sendungen einlangen, welche einer gefällsober censuramtlichen Umtshandlung unterliegen, so ift bezüglich auf beren Bustellung ber Borgang ju beobachten, welcher für bie mit ber Fahrpost einlangenben Gendungen vorgeschrieben ift.

# Mierter Theil.

Bon ber Pranumeration auf periodifche Schriften (Beitunsgen und Journale) mittelft ber Postanstalt.

1. Auf welche periodischen Schriften bie Poftamter Pranumeration annehmen. S. 75.

Bei jedem Postante fann Jedermann auf jene periodische Schriften (Zeitungen und Journale) pranumeriren, beren Berzeichniß jahrlich von der f. f. oberften Hospostverwaltung in Wien zur allgemeinen Kenntniß in Oruck berausgegeben wird.

Bollte Jemand auf eine in biefem Verzeichniffe nicht enthaltene auslandische Zeitung ober Zeitschrift pranumeriren, beren Bezug nicht allgemein erlaubt ift, so hat berselbe vorerst die Bewilligung der Censurs-Behörde, die ce betrifft, beizubringen.

# 2. Beitpunct ber Pranumeration.

€ 76

Auf Ablieferung aller zu einem Jahrgange, Semester ober Quartale gehörigen Blätter ober hefte einer Zeitung ober Zeitschrift kann berjenige, welcher pränumerirt, nur bann rechnen, wenn berfelbe innerhalb bes in bem jährlichen Verzeichnisse vorbersten hofpostverwaltung (S. 75) dießfalls vorgesehenen Termines vor bem Eintritte ber periodischen herausgabe die Bestellung bei dem Postantte macht.

Auch läßt bas ermahnte Berzeichniß entnehmen, ob gang-, halb- ober vierteljährig pranumerirt werden tann, wobei jedenfalls nach tem Solar-Jahre gerechnet wird.

1838. Novemb.

#### 3. Pranumeration &. Bebühren.

S. 77.

Die Pranumerations Gebuhren werben mittelft bes im §. 75 erwähnten Bergeichniffes jährlich fundgemacht, und es ift in ben fur ausländische politische Zeitungen seftgeseten Gebuhren ber von ben Postamtern zu bezahlende Etampelbetrag einbegriffen.

# 4. Arten bes Bejuges.

. 78

Der Bezug der periodischen Schriften burch bie Bostämter fann auf zweierlei Urt verlangt werben :

a) daß biefelben unverfchloffen verfendet und verabfolgt, ober

b) unter Couvert gebracht, mit der Abreffe des Bestellers verfeben, versiegelt und so zugestellt werben.

Im zweiten Falle hat ber Besteller nebft bem Pranumerations-Betrage noch bie fur bie Couvertirung und Berfiegelung festgeseten Gebubren zu bezahlen.

# 5. Beitpunct ber Gebührengahlung.

6 70

Die Pranumerations-Gebühren muffen gleich bei ber Bestellung bar bezahlt werben, und es wird auf bem Pranumeration-Scheine bie geschehene Zahlung von Seite bes Postamtes quittirt.

Beflellungen, auch wenn fie fdriftlich gemacht wurden, bleiben unberudfictiget, wenn nicht gleichzettig die festgesetzten Gebuhren bezahlt werben.

#### 6. Burudnahme ber Beffellung.

6. 80.

Wollte Jemand eine gemachte Bestellung gurudnehmen, so tonnen ihm die erlegten Gebühren nur in dem Falle guruderstattet werden, wenn die post am tige Bestellung bei dem inlandischen Redacteur oder bei dem ausländischen Bostamte noch nicht Statt gesunden hatte, oder wenn biese Lesteren mit Bergichtung auf die Pranumerations Gebühr die Widerrufung annehmen, oder endlich, wenn eine andere Person sich meldet, an welche die geschehene Pranumeration übertragen werden fann.

# 7. Aufhören bes Ericheinens periodifder Schriften mabrent bes Pranumerations-Termines.

§. 81.

Sollte eine inländische periodische Schrift, worauf pranumerirt wurde, gar nicht herausgegeben werben, ober noch vor Ablauf des Pranumerations-Termines zu erscheinen aufhören, so wird den Bestellern im ersten Falle der gange und im zweiten der für die Beit vom Tage des Aushörens bis zum Ablaufe des erwähnten Termines entsallende Gebührenbetrag zurückerstattet, woserne derselbe dem Redacteur noch nicht erfolgt worden ift, oder aus bessen Guthabungen hereingebracht werden fann.

Trate biefer Fall bei ausländischen periodifchen Schriften ein, fo wird bie erlegte Gebuhr nur bann guruderflattet, wenn an bie ausländische Poftanftalt

1838. die Pranumerations-Gebühren noch nicht ausgefolgt worden find, oder biefe Novemb. Lehtere biefelben ganz ober zum Theile zurückerseht.

# 8. Bejug vom Boftamte.

#### S. 82.

Die Besteller können die periodischen Schriften, worauf sie pranumerirt haben, entweder bei bem Postamte selbst abholen ober fich dieselben durch die Brieftrager oder sonlige Bestellte des Postamtes justellen laffen. In dem letteren Balle haben sie die nach den Local Berhältniffen seftgesette Zustellungsgebuy, we begablen.

# 9. Erganjung bei Abgangen.

#### S. 83

Benn gleich bei ber lebernahme ber periodischen Schriften ber Alegang eines ober mehrerer Blatter von Seite bes Bestellers mahrgenommen wird, so ist berfelbe besugt, die fostenfreie Ergänzung bes Abganges bei bem Postamte anzusprechen. Später bemertte ober vorgesallene Abgange werben auf Ginschreiten ber Parteien burch die Postanstalt nur gegen Bezahlung jenes Betrages ergänzt, welcher von ben Nedacteuren ober von ber ausländischen Bostanstalt bafür angesprochen wirb.

# 10. Abgange burch Cenfur Berbot.

#### 6. 84.

Bird bie Berabsolgung eines ober mehrerer Blatter ausländischer periobischer Schriften an die Besteller von Seite ber Censur-Behörde nicht gestattet, so fann von ben Lesteren ein Ersat ober eine Entschäugung von ber Postanstalt nicht angesprochen werben.

#### 303.

ben 7ton. Hoffangleis Decret vom 7. November 1838, an bas fteiermärtische Gubernium, zufolge Allerhöchster Entschließung vom 30. October 1838.

Bur Regulirung bes Perfonalstandes des Magistrates von Grat werden folgende Bestimmungen erlaffen:

Erftens. Der Graber Magiftrat hat unter ber Leitung bes Burgermeisters ober feines Stellvertreters einen vereinigten Körper ju bilben. Jeboch ift berfelbe

3meitens in zwei Senate abzutheilen, von benen bei bem einen bie politisch-okonomischen, bei bem anderen bie Civil- und Criminal-Justizgeschäfte zu bebandeln find.

Dritten 8. Un bem bisherigen Bersonalftande ber Beamten und Dienerschaft geruhten Seine Majeftat folgende Abanberungen ju genehmigen:

Es ift ein Bice-Burgermeister anzustellen, welcher zur Aushilfe fur ben Burgermeister in ber Leitung bes Magistrates bestimmt, aber auch, in so weit es biefe Bestimmung zuläßt, verpflichtet ift, sich nach Anweisung bes Burgermeisters zu Rathsgeschäften gebrauchen zu lassen.

Für beibe magistratischen Abtheilungen haben tunftig zwölf spstemistrte 1838. Ratheftellen, und zwar vier für ben politisch-öfonomischen, acht fur ben ver- Novemb. einigten Justigsenat zu besteben.

Für jedes Departement der politifch ofonomifchen Abtheilung ift ein Secretar anzusiellen, außerdem hat fur bie vereinigte Juftig-Abtheilung ein Secretar zu besteben.

Bur Erlangung einer Secretareftelle ift ber Befit ber politischen und

Juftigmablfähigfeite Decrete erforberlich.

Bei ber vereinigten Juftig-Abtheilung haben zwei Rathsprotofolliften zu bestehen, zu beren Erlangung ber Besit ber Juftizwahlfabigteits-Decrete erforbert wirb.

Die Stelle eines Borspanns, und Einquartierungs. Commissars für das Berbbegirts. Departement, und jene eines Rechnungsrevidenten für das Steuer-Departement anstatt der bisher für diese Geschäfte angestellten Actuare wird genehmiget.

Conceptsprattifanten fur die politische und Auscultanten fur die Juftig-

Section find fo viele aufzunehmen, als Ratheftellen besteben.

Bon ben hiernach aufzunehmenden zwölf Individuen find brei Auscultanten und zwei Conceptspraftifanten mit Abjuten zu betheilen.

Für bas magistratische Ginnehmeramt wird die Unftekung eines Umts-

fcreibers bewilliget.

Ift fünftig ein eigenes Taxamt, bestehend aus einem Taxator und einem controlirenden Umtefdreiber mit bem Titel Taxcontrolor ju errichten.

Beibe Individuen find jum Erlage von Cautionen in Beträgen bie ihren Gehalten gleichsommen, verpflichtet.

Für die Beforgung bes Ginreichungsprotofolls Gefcaftes beider magiftratischer Abtheilungen hat ein Ginreichungsprotofollift und ein Ginreichungsprotofolls-Abjunct zu besteben.

Bur Leitung ber Geschäfte bes magiftratifchen Expedites wird nebft bem jest bestehenben Expeditor bie Anftellung eines Expedits Abjuncten bewilliget.

Dem Expeditor liegt die Aufsicht über beide Expeditsabtheilungen und die Besorgung einer berselben, dem Expedits-Abjuncten die Besorgung der Expeditsgeschafte in der anderen Abtheilung ob.

Bur Beforgung der Schreibgeschäfte in beiden Abtheilungen bes Erpedites

haben eilf Rangliften und vier befoldete Acceffiften gu befteben.

Bon den Kanglisten find fünf der politischen und sechs der Jufig-Erpebitsabtheilung zuzuweisen, so wie bei jeder von beiden Abtheilungen zwei Accessische zu verwenden sehn werden.

Das Registraturs Personale hat fünftig aus Ginem Registrator, Ginem

Regiftrature-Adjuncten und zwei Regiftranten gu befteben.

Jeder Abtheilung find zwei Individuen zuzuweifen.

Dem Registrator ift übrigens bie Oberleitung über beibe Registraturs-Abtheilungen und die unmittelbare Leitung einer derfelben, dem Abjuncten die Leitung der anderen zu übertragen; beide Individuen haben sich aber auch gleich den Registranten, mit der Manipulation selbst zu besassen.

Der bisherige Rechnungerevident ift ale Pupillar- und Depositen-Actuar

bei ber magiftratifchen Juftigfection beigubehalten.

Gben fo haben bei biefer Abtheitung brei Eriminal-Actuare auch ferner ju besteben.

77 •

1838. Bei dem magistratischen Grundbuchsamte hat tunftig, wie bisber, ein Rovemb. Grundbuchsführer und ein Grundbuchs-Ingrofffst zu besteben.

Bas das Dienerschaftspersonale betrifft. so haben bei ber politisch-öfonomischen Abtheilung fünftig zur Aufsicht auf die politischen und Gefälls-Arrestanten Ein Arrestanten-Oberaufseher, dann zwei Gefangenausseher für die Zustellungen in politischen und Gefällsangelegenheiten, dann Borlabungen der Parteien anstatt der bischerigen zum Theile bloß provisorischen drei Gerichtsbiener eben so viele Autsboten, ferner für die Autsvorstehung, die Bureaur und Hilfsamter brei Autsbotener zu bestehen.

Der bisherige Borspannsbote ift beigubehalten, und es liegt ihm die Berpflichtung ob, nach Bulaf feiner Berrichtungen im Borspannsbienste, auch im Unte anwesend zu febn, und ben Kangleidienersbienften fic zu unterziehen.

Die bisherige provisorifche Schubblenerftelle wird als spiremmäßig erflart. In ber Juftigabtheilung haben an Dienerschaftspersonale brei Gerichts-

biener ju befteben.

An Gefängenwärter-Personale für das nene magistratische Inquisitionshaus wird nebst dem gegenwärtig bestehenden Kertermeister die Aufnahme von fünf Gefangenwärtern bewilliget.

Der bisher proviforifc befette Plat eines Sausmeisters im Inquifitionshause wird als ftabil ertfart.

Gerner wird die Unftellung von zwei Umtedienern bewilliget.

Biertens. Die Berwendung des Personales bei der einen oder anderen magistratischen Abtheilung bangt, in soferne nicht ein Dienst seiner Natur nach ausschließend nur einer Abtheilung angehörig ift, von dem Ermeffen des Autsvorstebers ab.

Fünftens. Die Borrudung in bobere Besoldungsflufen hat ohne Rudficht auf bie Berwendung ber Beamten in einer ober ber anderen Abtheilung lediglich nach bem Dienftalter in ber betreffenden Kategorie zu erfolgen.

Ge chstens. Die Ernennung bes Burgermeisters ift, wie bisber, Seiner Majeftat vorbehalten, jene bes Biceburgermeisters geschieht von ber vereinigten Soffanglei gemeinschaftlich mit ber oberfien Juftigfelle.

Die Magiftratsraths., Secretars. und Rathsprotofolliften-Stellen find, fo wie bisher, im Falle bes beiberseitigen Ginverständniffes vom Gubernium gemeinschaftlich mit bem Appellationsgerichte zu besehen.

Die Befegung ber Grundbuchführersstelle ift ebenfalls bem gemeinschaftlichen Einverständnisse bes Guberniums und des Appellationsgerichtes vorbehalten, daber ber Magistrat in vorkommenden Fällen seinen Vorschlag an Ersteres zu erstatten hat.

Die Aufnahme ber Conceptspraftifanten hat vom Gubernium, jene ber Austultanten vom Appellationsgerichte zu erfolgen; ber Magiftrat hat baber bie bieffälligen Gefuche an bie eine ober bie andere ber genannten Oberbebörben gutachtlich ju leiten.

Die Befegung ber minderen Beamtenftellen, und bie Aufnahme des Dienerschafte-Bersonales ift bem Wirkungstreise bes Magistrates überlaffen.

1838. Novemb.

#### 304.

Hofdecret vom 12. November 1838, an sammtliche Appellationsge- ten 12ten. richte, in Folge Allerhöchster Entschließung vom 5. September 1838; sammtlichen Landerstellen bekannt gemacht mit hoftanzlei Decret vom 26. Februar 1839.

Neber ben erhobenen Zweisel, ob in bem Falle, wo ein Criminal-Strasurtheil von bem Criminalgerichte erster Instan, in Gemäßeit des hosvecretes vom 25. November 1815, Nr. 1191 der Justiz-Gesessammlung, dem Criminal-Obergerichte zu einer die Macht des ersten Richters überschreitenden Milberung vorgelegt, und hierüber von dem Criminal-Obergerichte entschieden worde ist, den in dem S. 463, 1. Abeiles des Strassessamples, begeichneten Personen die Andringung des Necurses an das Criminal-Obergericht noch stei stehe, haben Seine Massessamples durch Allerhöchste Entschließung vom 5. September 1838 zu bestimmen besunden, daß in dem bezeichneten Falle kein Necurs an das Criminal-Obergericht mehr Statt sinde.

### 305.

Hoffangleis Decret vom 12. November 1838, an bas Laibacher Guben 191m. bernium, zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 3. November 1838.

Die heimfagung der Bezirksverwaltung der herrschaft Thurnamhardt wird angenommen und provisorisch ein landesfürftliches Bezirks-Commissariat zweiter Classe in Gurtselb errichtet.

# 306.

Hospecret vom 13. November 1838, an das galigische Appellations. den 13ien. gericht.

Dem Appellationsgerichte wird bekannt gemacht, daß, laut einer Eröffnung der königlich polnischen Regierungscommission der Justig an das österreichische Generalconsulat zu Warschau, die Gerichte im Königreiche Polen, da zwischen der österreichischen und polnischen Regierung teine Convention, wegen gegenseitiger Bollstredung der gerichtlichen Urtheile auf bloße Requisition oder Anmeldung der Parteien, besteht, sich lediglich an die Formen der Worschaftlen halten, welche das dort geltende Geseh diessaus vorscheiden Urtheile, mithin auch die Urtheile der österreichischen Gesehs die ausländischen Urtheile, mithin auch die Urtheile der österreichischen Gesichte, zwar vollstrecht werden, jedoch die Parteien, welche im Königreiche Polen auf Grundlage der ausländischen Urtheile die Execution durchsühren wollen, bevor sie solche beginnen können, verpstichtet sind, die Formalitäten zu erfüllen, welche das dortsländige Wesp vorzeichnet, und welche darin bestehen, daß der Kläger seinen Schuldner vor

Diagram of Google

1838. dem competenten Gerichte belangen, und von diesem Gerichte die Ertheilung Rovemb. eines die Bollstreckung des ausländischen Urtheiles zulassendern Erkenntnisses verlangen muß, und das Gericht dann, nach Erwägung des von den Partelen Borgebrachten, wenn dasselbe in dem ihm vorgelegten Urtheile nicht eine offendare Berlehung des im Königreiche bestehenden Gesetzes wahrnimmt, das Urtbeil als zur Wollstreckung verbindend, erkennt.

Dem Appellationsgerichte wird daher mit Bezug auf das am 16. October 1838, in Betreff des Berfahrens bei dem Bollzuge der von den Gerichten des Freistaates Krasau gesälten Urtheile erlassene Hofberret (I. V. Z. Nr. 298), zur eigenen Darnachachtung und weiteren Berfügung an die demselben untergeordneten landesfürstlichen Civilgerichte und Magistrate bedeutet, daß nach dem Hofberrete vom 18. Mai 1792 (J. G. J. Nr. 16), da die Gerichte des Königreiches Polen auf hierlandige Urtheile ohne vorläusige Belangung und Bernehmung des Schuldners teine Frecution ertheilen, auch im Kalle des Ansuchens der Gerichtsbehörden des Königreiches Polen oder der Parteien, mit die Bollziehung dortländiger Urtheile gegen t. f. österreichische Unterthanen, die strengste Mechvocität zu beodachten sei.

# 307.

ben beim. Decret ber Hoffammer im Mung: und Bergivefen vom 21. Dos vember 1838, an das böhmische Gubernium.

Da nach ber bem königlich-böhmischen Oberst. Mang- und Bergmeisteramte mit Hoftammer - Deeret vom 3. October 1772°) eröffneten Allerhöchsten Entschließung die Farberden ber berggerichtlichen Jurisdiction nicht unterstehen, sondern deren Benügung den Grund-Gigenthümern frei zu überlaffen ist, so sind alle von den Berggerichten hierang ertheilten Belehnungen, so wie auch die vor denschlen die hoftschen die vor denschlen die hoftschen die vor denschlen die hoftschen die vor denschlen die fin nicht dahin, sondern vor das korum civile gehören, als ungiltig anzuschen, demnach

hoch- und wohlgeborner Graf, befonders gunftiger herr und Freund! Unfere freundwillige Dienfte fennd bemfelben jederzeit bereit anvor.

Das Dberft-Mung- und Bergmeisteramt wird fich biefer hodften Entschließung gemas funftig genau ju achten wiffen, und Alles, was nur immer in ben Steintobienbau ober in bas Farberbengeschäft einschlaget, frei und ungehindert zu belassen haben.

<sup>\*)</sup> hoftammer-Decret nom 3. October 1772 an bas bohmifche Oberft-Mung- und Bergmeisteramt.

Es haben 3hre f. f. apoftelische Majeftat auf einen von dieser hoftammer in Ming- und Bergwesen allerunterthänigst erstatteten Bortrag, in Betreff bed bisher unter die Breg-Juris beitein gischen wollenden Farberbene und Seienhossen-Gefaffies, unterm 26. September 1772 allergnabigst zu resolviren gerubet, baß außer ben in dem Marimitianischen Bergwerks-Bergleiche entholtenen, und iden wirflich ben bergämtlichen Muthungen, und der Kntrichtung bes Zehents unterzogene Metalle und Minexalien leine mehrere, mithin auch die Seintoblen und Farberde, den Bergämtern nicht zugesignet, oder mit einem Zehent beleget, sondern gänzlich freigefaffen, hierwegen auch die wirflich bestehenden und vorgeschriebenen Bergwert-Bergleiche und Ordnungen, damn die bieber beobachieten Zehents- und Muthungs-Vereleihungen nicht überschritten werden sollen, dmit zu keinem nachteiligen, den Bergbau gehöffig machenden Landesbeschmerden Milaß gegeben werde.

aufzuheben, und sámmtliche berlet Lehen nach vorausgegangener gehörigen Kundmachung aus den Bergbüchern ex officio zu löschen.

1838. Novemb

# 308.

Hoffangleis Decret vom 27. November 1838, an die niederöfter- ten 27ien. reichische Erbsteuer-Hofcommissionen in Cesterreich ob der Enns, Böhmen, Mähren, Steiermark, Ilirien und bem Küstenlande, dann an das galigische und mährisch-schlessische Gubernium.

Atatholische Schulen haben gleich anderen öffentlichen Schulen Anspruch auf bie im §. 13, lit. e bes Erbsteuer-Patentes vom 15. October 1810 (3. G. S. Rr. 914) ben Erbschaften und Legaten jum Unterrichte der Jugend in öffentlichen Schulen zugestandene Erbsteuerbefreiung.

# 309.

Hoffanzleis Decret vom 27. November 1838, an das böhmische ben berten. Gubernium; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 20. November 1838. Dem böhmischen Appellationsgerichte bekannt gemacht durch Hospecret vom 3. December 1838.

Seine Majestät haben Allergnabigst anzuordnen geruht, daß, vom Tage ber Rundmachung ber gegenwärtigen Borschrift angesangen, liquibirte unterthänige Schuldigteiten, die Liquibität möge auf Gingeständnissen oder auf richterlichen Urtheilen beruhen, nur im politischen Wege nach den für Urbarial-Nückfande bestehenden eigenen politischen Erecutions-Ordnungen einzubringen seien.

Siernach wird die mittelst ber Hoffanglei-Decrete vom 21. Janner 1830 (Broo. Gef. Samml. für Böhmen, 12. Band, S. 146, Nr. 35) und 2. Juli 1835 (J. G. S. Nr. 54) zusolge Allerhöchster Entschließung vom 25. Juni 1835 erlassen Borschrift für die Zukunft außer Wirtsamkeit gesett.

#### 310.

Decret der Hoffammer im Mung: und Bergwefen vom 27. Dos ben 27ien. vember 1838, an das bohmifche Gubernium.

Auf die gestellte Anfrage: ob bei vernachläßigter Quatember-Gelbentrichtung bie Lehenträger vorerst mit den in der Tarordnung bestimmten Saumfalstrasen belegt, und erst bei Richtbeobachtung dieser Warnung ihres Lehens verlustig ertlärt werden sollen, oder ob die Verggerichte die Freiertlärung socher Lehen, ohne erst die Saumsalstrasen zu verhängen, nach Ablauf dreier Quartale vornehmen können, wird dem Gubernium zur eigenen Richtschun dem Wittheilung an alle demselben unterstehenden Berggerichte, und durch Lehtere an alle Verggerichte. Substitutionen in Böhmen, Mähren und Schlessen bebeutet, daß wegen vernach-

Ma and by Google

läßigter Quatember-Gelbentrichtung ein Leben erft bann als ins Freie verfallen Novemb. ju erflaren und im Bergbuche ju lofchen ift, wenn ber Lebenstrager nach Borfdrift ber Tarorbnung nach Berlauf bes erften Quartales mit bem Strafbetrage von 5 fl. und nach bem Berlaufe bes zweiten mit einem Strafbetrage von 10 fl. wirt. lich belegt murbe, und ber Lebenstrager auch bis nach Ablauf bes britten Quartales bas rudftanbige Quatembergelb nicht entrichtet ober um bie Rachficht besfelben gebeten bat.

Die Berggerichte und Gubftitutionen bleiben bagegen verantwortlich, bag fie in termino bie gefetlichen Saumfalftrafen auch wirflich verhangen und eintreiben.

#### 311.

ben 28ten. Soffanglei:Decret vom 28. Dovember 1838, an fammtliche ganberftellen ; Bufolge Allerhochfter Entichließung vom 17. Rovember 1838.

> Geine Majeftat haben in ber Betrachtung, bag ben beftebenben Gefeten, welche ben Rachbrud und Rachftid verbieten, die Abficht jum Grunde liegt, Die inlandifchen Schriftsteller und Runftler gegen Berfürzungen bes gerechten Bohnes ihrer Bemühungen au icuten, welche ihnen burd Rachbilbungen ihrer Berte auf bloß mechanifdem Bege miterfahren tonnen, jene Berbotgefete in gleicher Abficht auch auf bas medanifde Rachformen felbftftanbiger Berte ber plaftifden Runft, namlich: bilblicher Darftellungen in gang. ober balberhabener Urbeit, melde einzig nur jur Befchauung bestimmt find, auszubehnen geruht, wornach immerbin von biefem Berbote folde plaftifde Arbeiten ausgenommen bleiben, welche entweber amar felbftftanbig, jeboch ju einem wirflichen materiellen Gebrauche beftimmt, ober bloge Bergierungen eines Gewerbsproduftes find.

#### December.

# 312.

ben tten. Musjug aus ber in Folge Allerhochfter Entschliegung vom 10. Muguft 1838 fundgemachten Poftordnung für Reifende mit Extra: Doft vom 1. December 1838.

#### S. 61.

2Benn fic bezüglich auf bie Anwendung der in diefer Poftordnung enthaltenen Bestimmungen Unftanbe amifden bem Reifenben und ben Boftbebienfteten ergeben, und fie fich nicht vereinigen tonnen, fo entscheibet bort, mo eine Boftbeborbe ober ein von ber Beforgung bes Boftftalles getrenntes Merarial-Boftamt fic befindet, bie Poftbeborbe, ober biefes Merarial-Poftamt, in anderen Orten bagegen bie politifche Obrigfeit.

Diefer Entfcheidung haben fich beibe Theile ju fugen, boch bleibt es ihnen freigestellt, bei ber Ober-Boftvermaltung ber Proving, wenn fie fich befdwert glauben, Rlage ju führen und Erfat für bie etwa erlittene Ungebuhr nachzusuchen.

#### S. 62.

Bei Sandlungen ober Unterlaffungen, welche von bem Reifenben ober von ben Poftbebienfteten verübt werben, und bie fich als fowere PolizeiUebertretungen, Berbrechen ober Gefälls-Uebertretungen barftellen, find bie von 1838. ben Gefeben bestimmten Behörden und Organe jur Amtshandlung ju berufen. Docember. S. 63.

Ueber jeden Schaben, ber von bem Bostmeister ober seinen Dienstleuten bem Reisenben, ober von biesem ober seiner Dienerschaft bem Postmeister aus Berschulben, ober überhaupt auf eine Weise jugefügt wird, daß hieraus für ben einen ober für ben anderen Theil ein Recht auf Schadenersaß ober Genugthuung nach den Bestimmungen des allgemeinen bürgerlichen Gesehuches erwächst, ist in dem Falle, daß über die Entschädigung kein freiwilliges Uebereinsommen zu Stande kömmt, die politische Obrigkeit um die Aufnahme des Thatbestandes und Bornahme einer Schähung des Schadens anzugehen, wornach es beiden Theilen freigestellt ist, ihr Recht im gesehlich vorgeschriebenen Wege zu versolgen. Handle es sich um eine gegen den Reisenden angesprochene Entschädigung, so hat dieser den nach der vorgenommenen Schähung entfallenden Entschädigungsbetrag bei der politischen Obrigkeit, bevor er seine Reise fortset, zu depositien oder sicher zu stellen.

# 313.

Hoffanglei:Decret vom 2. December 1838, an bas bohnifche Gu. ben ben.

Die Berjährung einer schweren Polizei-llebertretung kann nicht eintreten, wenn der llebertreter von dem Tage der begangenen llebertretung innerhalb der im §. 275, II. Theiles des Strafgesehbuches seigesehten Friften überhaupt in Untersuchung gezogen wurde, und dieß ohne Rückscha auf die specielle Competenz von einer solden öffentlichen Behörde geschach, die sich im Beste der Strafgewalt, das heißt ohne Unterschied, ob der Wirtungskreis in das Strafgesch I. ober II. Theiles, ober in das polizeiliche Ressort überhaupt einschlägt, traft der vom Staate übertragenen Erecutivgewalt, besindet.

### 314.

Sofbecret vom 4. December 1838, an bas balmatinifche Appellations. ben 4ten. Gericht, jufolge Allerhöchfter Entichließung vom 4. December 1838.

Die unterm 24. December 1817 (3. G. S. Nr. 1398) über die Beweisfraft bes in Criminalsachen vor einer Pratur abgelegten Geständnisses erlassen Berordnung wird in Dalmatien tundgemacht.

# 315.

Hoffanglei: Decret vom 4. December 1838, an fammtliche Lander- ten hien. ftellen, mit Ausnahme jener des lombardisch- venetianischen Königreiches; jusolge Allerhöchster Entschließung vom 24. November 1838, sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt durch Hofbert vom 24 December 1838.

Tur die Zufunft sollen die Normalschulsonde-Beitrage unter Beobachtung ber gesehlichen Abstufungen von einer jeden Berlassenschaft, sobald selbe ein 1838. reines Bermögen von breihundert Gulben Conventions - Munge ober barüber December, beträgt, ohne Rudficht auf die sonftigen Gigenschaften bes Erblaffers in Conventions-Munge abgenommen werben.

#### 316.

For thim. Hoffangleis Decret vom 14. December 1838, an bas Gubernium ju Laibach, sufolge Allerhöchster Entschließung vom 11. December 1838.

Die Seimfagung ber Privatverwaltung bes Bezirtes Egg ob Pobpetich wirb angenommen, biefer Bezirt proviforisch mit bem landesfürftlichen Bezirts-Commisariate Ponowitich zu Wartemberg vereiniget, und Letteres fur ein Commisariat erfter Classe erkart.

# 317.

ben 17ten. Hoffammer: Decret vom 17. December 1838, an bas tiroler Gubernium, im Ginverständniffe mit der vereinigten hoffanglei und der oberften Juftigstelle.

Die Anheimfagung ber Patrimonial-Gerichtsbarkeit bes Lehengerichtes Romi wird angenommen, und ber Gerichtsbezirf besfelben provisorisch mit bem Landgerichte zu Roveredo vereiniget.

# 318.

ben 18ten. Hofbecret vom 18. December 1838, an das tirolisch-vorarlbergische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 4. December 1838.

Seine Majestät haben zu gestatten geruht, daß die ständischen Beamten den landesfürstlichen, hinsichtlich der den Letteren in dem Hosterete vom 19. December 1806 (J. G. E. Nr. 794) ertheilten Befreiung von der Pflicht, sich als Beisther bei Eximinal-Untersuchungen und Berathungen über schwere Polizei-Uebertretungen verwenden zu lassen, gleich gestellt werden.

# 319.

ten 201en. HoffangleisDecret vom 20. December 1838, an sammiliche Länderstellen.

Laut Eröffnung ber f. f. geheimen Saus-, Hof- und Staatstanzlei ist von ber beutschen Bundes-Bersammlung in ihrer 33. Sigung vom 23. November 1838 nachstehender Bundesbeschluß gefaßt worden:

"Die souveranen Fürsten und freien Städte Deutschlands vereindaren sich, daß den Werfen Friedrichs von Schiller zu Gunsten besten Erben in allen davon bereits veranstalteten, oder noch zu veranstaltenden Ausgaben, der Schuß

gegen ben Nachbruck mahrend zwanzig Jahren vom heutigen Tage (23. Ro- 1838. vember 1838) an, in sammtlichen zum Bunde gehörenden Staaten gewährt December. werbe."

Die Landesstelle erhält daher den Auftrag, diefen Beschluß unverweilt durch die öffentlichen Zeitungsblätter in dem unterstehenden Gouvernements-Gebiete zur Nachachtung zu verlautbaren und über die Wollziehung dieses Beschlusses zu wachen.

#### 320.

Hofbecret vom 24. December 1838, an das tirolisch-vorarlbergische ben 24ten. Uppellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 13. November 1838.

Seine Majestät geruhten mit Beziehung auf die Allerhöchste Entschließung vom 20. November 1834, wodurch rücksichtich der Visitation der ersten Inftanzen im Allgemeinen die dießfalls bestehenden Borschiften, und namentlich der §. 556, l. Theiles des Strasgeschuches aufrecht erhalten wurden, bezüglich der landesspriftichen Eriminalgerichte aber der obersten Justisstelle überlassen war, deren Unterzuchung nötigen Falls zu verfügen, seeners zu erklären, daß in Ansehung der landessfürstlichen Eriminalgerichte von einer Wisitation derselben durch die Kreisämter nicht mehr die Rede sen könne.

# 321.

Hoffanzleis Decret vom 31. December 1838, an das illirifche Gu- ben 311em. bernium; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 23. December 1838.

Die heimfagung ber Bezirfeverwaltung ber herrschaft Freudenthal wird angenommen, und provisorisch ein landesfürstliches Bezirfe-Commissariat zweiter Classe in Ober-Laibach errichtet.

# Gesetze und Verordnungen

im

# Zustiz=Fache

vom Jahre 1839,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

# Gesetze und Verordnungen

im

# Juftig : Fache.

322.

1839. Janner.

Boffanglei: Decret vom 4. Janner 1839, an bas fuftenlanbifche ben been. Gubernium.

Seine Majestät haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 29. December 1838 Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß aus ben Bezirten Grafenberg, heiligentreuz und Ranziano ein landesfürstliches Bezirts Commissariat erster Classe errichtet werde, welches seinen Sie in Görz zu nehmen hat.

#### 323.

Soffanglei: Decret vom 5. Januer 1839, an bas fuftenlandifche ben bien. Gubernium.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 29. December 1838 bie Bereinigung bes heimgesagten Bezirkes Monastero und bes Bezirkes Ajello in ein landesfürstliches Bezirks-Commissariat erster Classe Allergnädigst zu genehmigen und Allerhöchst zu bestimmen geruht, daß dasselbe seinen Sis zu Cervignano zu nehmen habe.

# 324.

Boffanglei : Decret vom S. Janner 1839, an bas fuftenlanbifche ben Sien. Gubernium.

Seine Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 22. December 1838 bie Errichtung eines fantesfürstlichen Begirts-Commiffariates zweiter Classe zu Flitsch Allergnädigft zu genehmigen geruht.

Bon biefer Allerhöchften Entschließung wird bas Gubernium mit bem Bemerken in die Kenntniß gesetht, daß bemnach ber Gib bieses Begirks-Commissates gweiter Classe, bem auch die brei von dem Begirke Tolmein ausgu-

1839. scheibenden Sauptgemeinden Bergogna, Ereda und Caporetto nebst ihren Unter-Janner. gemeinden jugutheilen find, in Flitic febn wird.

#### 325.

2007 7ton. Hofbecret vom 7. Jänner 1839, an das tirolisch-vorartbergische Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird hiemit bekannt gegeben, daß Seine Majestät über einen von der f. f. allgemeinen Hoffammer erstatteten allerunterthänigsten Bortrag mit Allerhöchster Entschließung vom 24. November 1838 zu verordnen geruht haben, daß in der Proving Tirol das Eigenthum der öben über und unterhalb der Wegetationsgränze liegenden Gebirgsmassen und Lager von verwendungsfähigen erdigen Fossilien in der Regel und so lange als Aerarialseigenthum anzusehen sei, die deren Uebergang in das Eigenthum eines Privaten oder einer Gemeinde durch gesehlichen Titel und Erwerbungsart, und zwar mit Ausschluß der Lehteren mittelst Occupation, auf gerichtsordnungsmäßige Weise wird erweisen sept.

#### 326.

en 71en. Hofbecret vom 7. Jänner 1839, an fammtliche Appellationsgerichte.

Seine f. t. Majestat haben mit Aufhebung der bisherigen Bestimmungen über das Berwandtschafts- und Schwägerschafts-Berboth zwischen Beamten durch die Allerhöchste Entschliegung vom 27. November 1838 für die Zufunft folgende Anordnungen zu erlassen gerubt.

1. Das Berboth ber Bermandtschaft und Schwägerschaft ber Beamten in einer und berfelben Behörbe ober bei einem und bemfelben Umte hat fich funftighin nur auf Bluteverwandte in auf- und absteigender Linie, und bei den Seitenverwandten bis auf den Oheim und Neffen, dann auf Berfchma-

gerte in bemfelben Grabe einschluffig ju erftreden.

2. Ungulaffig ift eine berlei Bermanbtichaft ober Odmagericaft amifchen ben Borftebern, Rathen und Stimmführern bei lanbesfürftlichen und nicht landesfürftlichen, juftig-politifden, leitenden Finang- und Comptabilitate-Beborben und Memtern, bann bei ben Magistraten; nur tonnen ba, mo bie Gefcafte in mehrere eigene Genate abgesonbert fint, bei ben verfchiebenen Gonaten, auch abgesonderte Unftellungen von Bermandten und Berfcmagerten Statt finden; auch will 3d jenes Berboth bei bem untergeordneten Concepts-Personale ber eben bezeichneten Beborben, fo wie bei jenen Beamten, welche bloß fur die Manipulationsfächer bes Ginreidungs- Protofolles, Expedites und ber Registratur bestimmt find, und bagu verwendet merben, bann in Unfebung ber blogen Diener barauf beschranten, bag berlei untergeordnete Concepteund Manipulations-Beamte ober Diener meber mit bem Borfteber ber Beborbe, noch mit bem Umtevorfteber, bem fie unmittelbar untergeordnet find, noch mit irgend einem anderen Beamten, mit welchem fie im Berhaltniffe ber Unterordnung ober ber Controle fieben, in einem ber bezeichneten Grabe vermantt ober verfdtvagert febn burfen.

3. Gben fo ungulaffig ift bas oben bezeichnete Bermanbtichafte- und Schwägerichafte Berhaltniß

1839. Jänner.

- a) zwischen landesfürstlichen Landrichtern, Bezirks-Commissaren, Pflegern und Pratoren eines Theiles, dann ihren Abjuncten, Actuaren, wie auch Bezirksrichtern anderen Theiles, weil lettere drei Kategorien berufen sind, die ersteren zu suppliren;
- h) bei ben Municipalcongregationen im lombarbifcevenetianischen Königreiche, so wie auch bei ben bort bestehenden Archivi notarili und ben Spotheten-Aemtern :
- c) bei ben Beamten ber Caffene, Mente, Tare, Gefälls-Aemter, und überhaupt bei solchen Aemtern, welche es mit einer Geldzebahrung und Geldverrechnung zu thun haben, und zwar zwifden allen Beamten eines und besselben Amtes, solglich sowohl zwischen ben Vorgesehren und Untergebenen, als auch zwischen ben Untergebenen unter sich selbst mit Einichlus ber Amtsbiener;
- d) zwischen ben Rentbeamten und Steuereinnehmern bei ben landesfürstlichen Bezirts-Commissariaten im Kustenlande und in Illirien, bann ben Nentbeamten bei ben Pfleggerichten im Lande ob ber Enns und im Salzburgischen, mit allen Beamten berfelben Bezirts-Commissariate und Pfleggerichte, indem außer ben Oberbeamten auch alle übrigen Beamten in ben Kall fommen tonnen, die Mentgeschäfte zu controliren.
- 4. Auf die ftanbischen Collegien und auf die Provinzial- und Central-Congregationen im lombardisch-venetianischen Königreiche hat das obige Berwandtschafts- und Schwägerschafts-Berbot zwar keine Unwendung, nur haben selbst die ftanbischen Berordneten und Ausschuffe, wenn bei den Berathungen in den ftandischen Collegien Gegenstände vortommen, welche das Interesse ihrer Familien ober ihnen in dem bezeichneten Grade verwandten oder verschwägerten Personen betressen, sich der Abstitutionz zu enthalten und abzuteten; jedoch hat jenes Verbot jedenschlis für die Beamten der ständischen Historie, daher auch in Ansehung der ständischen Cassen, zu gelten.
- 5. Wenn bei einem und bemfelben Umte folche bier oben bezeichnete unjulaffige Unftellungen bereits bestünden, ober wenn folche Bermanbtichaftsober Schmagerichafte - Berbaltniffe erft in ber Folge burch Ghen berbeigeführt wurden, muß burch angemeffene Ueberfepungen, jeboch ohne Rachtheil am Bebalte, unbermeilte Abbilfe geschafft werben, ohne baß jedoch bierburch ein anberer verdienftlicherer ober bei gleichen Gigenfchaften und Berbienften, in gleicher Rategorie ober gleichem Range langer bienenbe Beamte leibe. Bo bie Abbilfe außer ber eigenen Birtfamteit ber Beborben liegt, ift Mir biergu ber Borfolag ju erstatten. Ber immer fich um eine Unftellung bei einer ber bezeichneten Beborben bewirbt, fie mag befolbet ober unbefolbet fenn, hat in feinem Befuche genau anjugeben, ob und in welchem Grabe er mit einem ober bem anderen Beamten berjenigen Beborbe, bei welcher er eine Unftellung nachfucht, verwandt ober verfdmagert fei. Gin Beamter, melder biefe Ungeige in feinem Gefuche ju machen unterlaffen follte, bat, falls er die verlangte Unftellung erhalten hatte, es fich felbft jugufchreiben, wenn feine Berfetung auf einen anderen Dienftplat, auch in einer geringeren Dienftestategorie, erfolgt, ober wenn berfelbe ber normalmäßigen Behandlung unterzogen wirb.

1839. Die Prafibenten und Amtevorsteher find insbesondere verpflichtet, ungu-Janner. lafige oder zu vermeibende Berwandtschafts- und Schwägerschafts-Berhaltniffe, wo fie bestehen, zur geeigneten Kenntniß zu bringen.

#### 327.

ben 18ten. Hofbecret vom 15. Janner 1839, an bas innerösterreichtich - fustenlanbifche Appellationsgericht.

Nach einem Berichte ber t. f. Gesandtschaft in Turin findet sich die Regierung Seiner Majestät bes Königes von Sardinien nicht geneigt, Zustellungen gerichtlicher Acten im ämtlichen Wege zu veranlassen.

# 328.

ten 18un. Hofbecret vom 15. Jänner 1839, an das böhmische Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird auf feine Anfrage bedeutet, daß das Appellations. und Eriminal-Obergericht nicht berechtiget sei, die von den Eriminal-gerichten innerhalb des denselben durch das Hostecet vom 28. December 1837 (Nr. 246 der 3. G. S.) eingeräumten Birtungstreises geschöpten Ablassungs-Beschilfe, wenn es über den Accurs des Beschädigten oder auf einem anderen Bege davon Kenntniß erhält, abzuändern, und gegen die Unsicht des Eriminalgerichtes auf den Bestand des in Frage sehenden Berbrechens oder auf die Bulänglichteit der rechtlichen Anzeigungsgründe zu erkennen.

#### 329.

bm 18tm. Decret der Studien: Hofcommiffion vom 19. Janner 1839, an fammtliche Länderstellen.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 5. Jänner 1839 Allergnäbigst zu bestimmen geruht, daß jene Ausländer, welche ihre Facultätsstudien genau eben so, wie es für k. f. Unterthanen vorgeschrieben ist, an den österreichsichen Lehranstalten zurücklegen, wenn sie als k. f. Unterthanen ausgenommen worden sind, in ganz gleiche Rechte treten, wie sie die übrigen k. f. Unterthanen genießen, und ihnen sonach auch gleiche Dipsome wie den übrigen k. k. Unterthanen auszusolgen sind.

#### 330.

ben 21ten. Hoffanglei : Decret vom 21. Januer 1839, an bie obberennfifche Regierung.

Die Rosten für die Beerdigung folder Sträslinge, die in den Straforten der Eriminalgerichte, bei welchen sie die Strafe auszustehen hatten, mittellos mit Tode abgehen, sind von der Gerichts-Inhabung zu bestreiten.

1839. Jänner.

#### 331.

Fordecret vom 22. Sanner 1839, an bas tirolifch-vorarlbergifche ben 221en. Appellationsgericht.

Auf ben Bericht vom 20. November 1838, worin um Belehrung gebeten wurde, wie sich bei Ertheilung bes Pahlfähigkeits-Decretes und bei der Beeitigung für das Civil- und Criminal-Richteramt zu verhalten sei, wenn der für die Abvocatur Geprüfte auch die Criminal-Richtersprüfung bestanden hat, wird dem Appellationsgerichte bedeutet, daß, wenn der für die Abvocatur und das Criminal-Richteramt mit gutem Erfolge Geprüfte die Ertheilung des Bahlfähigkeits-Oecretes für beide Richter-Aemter, indem solche gegenwärtig nicht mehr getrennt ertheilt werden durfen, verlangt, ihm diese allerdings zu bewilligen sei, in deren Folge seine Beeibigung als Richter einzutreten habe, daß aber dei dem Abgange einer hierauf gerichteten Bitte die Aussertigung bieser Bahlfähigkeits-Decrete von Amtswegen nicht zu verfügen sei.

## 332.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, an bas nieberöfterreichische Up- ten 22ten. pellationsgericht.

In Erlebigung ber Unfrage bes nieberösterreichischen Mercantis- und Wechselgerichtes über die Fristen, welche in Handels- und Wechselgeschäften zu den Appellations., Revisions- und Nullitäts-Ginreden ertheilt werden sollen, wird dem nieberösterreichischen Appellationsgerichte aufgetragen, dem niederösterreichischen Wechselgerichte zu eröffnen, daß die Worschrift des §. 9 des Patentes vom 9. April 1782, Rr. 41 der Justig-Gesetzammlung, auch auf Appellations-, Redisson- und Nullitäts-Ginreden anzuwenden sei.

# 333.

Decret ber Hoffammer im Mung: und Bergwefen bom 27. ben 27ien. Janner 1839, an bas bohmifche Lanbesgubernium.

11cber eine gestellte Anfrage, wie bei benjenigen Berggerichtsbehörben bei Freisahrungen vorzugehen sei, die das nach Borschrift der Joachimsthaler Bergordnung II. Theiles, Artifel 6, und des darauf Bezug nehmenden Pararagraphes des Apendices berfelben Bergordnung, zu einer solchen Freisahrung vorgeschriebene Personale nicht ausbringen können, wird dem Landesgubernium zur eigenen Wissenschaft und weiteren Aundmachung an die denselben untergeordneten Berggerichte bedeutet, daß bei denzenigen Bergbehörben, die nicht mit einem Bergmeister und wenigstens einem Berggeschwornen bestellt sind,

1839. Die Bornahme ber Freimachung alter Zechen, jedoch nur in jenen Fällen durch Jänner. zwei sachtundige beeibete Steiger vorgenommen werden könne, wo es sich lebiglich um die Herstellung des Beweises handelt, daß die Zeche durch drei Frühschichten nicht baubaft gefunden worden sei.

In den übrigen Fallen, wenn Freifahrungen wegen Lehensertheilungen oder iberhaupt Commiffionen, besonders in Proces. Angelegenheiten abzuhalten sind, haben die Berggerichte darauf zu sehen, daß sie von zu solchen Geschäften besähigten, und mit den nöthigen Kenntniffen ausgestatteten Individuen, und auf die in den Gesehen vorgegeichnete Art vorgenommen werden, wornach es sich von selbst versteht, daß die Berggerichte in jenen Fällen, wo die Substitutionen nicht mit solchen Individuen besetzt find, denen die Bornahme so wichtiger Acte mit Beruhigung anvertraut werden könnte berlei Commissionen entweder selbst vorzunehmen, oder zu deren Abhaltung biezu vollkommen geeignete und befähigte Individuen zu beseinen haben werden.

#### 334.

294an. Allerhöchfte Entschließung vom 29. Janner 1839, über ben Bortrag ber allgemeinen hoffammer vom 30. November 1838.

Bermöge Allerhöchster Entschließung vom 29. Janner 1839 ist die mittelst Allerhöchster Entschließung vom 25. Juni 1836 °) den Hossikellen anheimgestellte Dispensirung von der dreijährigen Praris nach erlangtem Doctorate zur Ablegung der Fiscal-Abjuncten-Prüfung, ohne Beschränkung, auf alle Fälle anwendbar, wo zureichende Gründe eine solche Ausnahme rechtsertigen.

Rebruar.

335.

Den Sien. Bofdecret vom 5. Februar 1839, an fammtliche Appellationsgerichte.

Auf Erfucen ber allgemeinen hoftammer und im Ginverftandniffe mit ber vereinigten hoftanglei wird bem Appellationsgerichte eröffnet:

Die burch hofbecret vom 9. Juni 1815, Rr. 1155 ber Justig-Gesesammlung, vorgeschriebene Anzeige, baß ein Pensionist, Provisionist, ober eine in dem Genusse eines Gnadengehaltes stehende Person in Criminal-Untersuchung gezogen worden ist, hat fünftig gang anszuhören; die Anzeige aber, daß ein wirtlich dienender Beamter in Criminal-Untersuchung verfallen, oder daß ein Beamter, Pensionist, Provisionist, oder eine in dem Genusse eines Gnadengehaltes stehende Person wegen eines Berbrechens abgeurtheilt wurde, ist immer an diesenige politische oder Cameral-Landesbehörde zu erstatten, welcher der Albgeurtheilte, oder, wenn das Urtheil die Witwe, den Sohn oder die Tochter eines Beamten betrifft, der Ehegatte oder Bater derselben unmittelbar untergeordnet ist, oder war.

<sup>\*)</sup> Dieselbe lautet wörtlich: "Ich ermachtige bie brei hofftellen in einzelnen Fallen bei gureichenben Grunben von ber Borichrift ber breifabrigen Pravis nach erlangtem Doctorate, um gur Fiscal-Myinneten-Prufung zugelaffen werden zu tonnen, wenn fie einstimmig find, ohne vorläusiger Einholung Meiner Genehmigung, zu bispenfiren. Rur bei abweichenben Meinungen ift ber Jall Meiner Entschiung zu unterzieben.

1839. Rebrugr.

#### 336.

Sofbecret vom 5. Februar 1889, an fammtliche Appellationsgerichte.

Heber ben Ginn und bie Unwendung bes S. 567 bes Gefällen-Strafgefetes wird hiermit folgende burch Allerhochfte Entichliegung Seiner Dajeftat vom 8. Janner 1839 genehmigte Belehrung ertheilt.

1. In ben Rallen, in benen bei einem Gerichte jum Bebufe bes wegen einer Gefällsübertretung anbangigen Berfahrens jufolge bes §. 567 bes Gefälls-Strafgefegbuches Bortebrungen jur Erlangung ber vorläufigen Gicherftellung angefucht werben, ift, wenn bas Ginschreiten nicht von ber Rammerprocuratur gefdieht, bie Beobachtung ber in ber Gerichtsordnung vorgefdriebenen Formen nicht au forbern.

2. Da bie jum Behufe bes gebachten Berfahrens von einem Gerichte bewilligten Bortebrungen jur Erlangung ber vorläufigen Giderftellung burch biefes Berfahren felbit in bem mittelft bes Strafgefenes über Gefällsubertretungen vorgeschriebenen Bege gerechtfertiget werben, fo ift jur Juftificirung berfelben bei ben Civilgerichten meber eine Rlage ju überreichen, noch bie Bewilligung einer Frift angufuchen. Benn jeboch untergeordnete Befallsamter ober einzelne Gefällsbeamte von bem ihnen im S. 52 bes Umtsunterrichtes eingeraumten Rechte, um Bewilligung ber Gicherftellung von Strafbetragen unmittelbar bas Gericht anzugeben, Gebrauch machen, fo haben fie bieruber fogleich an bie Begirfsbehörben bie Ungeige au erftatten.

Das Appellationsgericht bat biefe Borfdrift ben ibm untergeordneten

Civilgerichten gur nachachtung mitgutbeilen.

#### 337.

Mudjug aus ber mit Soffammer: Decret bom 6. Rebruar 1839 ben Gien. fämmtlichen Landerftellen und Cameral: Gefällen: Berwal: tungen mitgetheilten Briefpoft : Ordnung bom 20. Decem: ber 1838.

Die jur Beforberung mit ber Briefpoft bestimmten Gendungen burfen teine Ungabe bes Berthes enthalten; bie Poftanftalt übernimmt biefelben, bie Falle bes S. 9 ausgenommen, nur verfchloffen, ohne von dem Inhalte Ginficht ju nehmen, und leiftet in ben Fallen von Befchabigung, Abgang ober Berluft, mit einziger Ausnahme ber in ben SS. 20 und 69 borgefebenen Ralle, feinen Erfas.

Much ift bie Poftanftalt nicht erfappflichtig, wenn bei ber Abfertigung, Beforberung ober Beftellung ber Genbungen ein Berfaumniß eintreten und bem Berfenber ober bem Empfänger baburch ein Rachtheil jugeben follte.

Enblich übernimmt bie Poftanftalt bei ber in Gemäßheit bes S. 35 jebem Abreffaten freiftebenben Abholung ber an ihn einlangenben Senbungen bei bem Boftamte feine Saftung für bie Rolgen einer möglichen irrigen Bestellung ber Briefpoftfenbungen.

1839.

6. 20.

Rebrnar.

Sollte burch bie Schuld eines Bebiensteten ber inländischen Boftanftalt eine recommandirte Sendung in Berluft gerathen, so wird bem Aufgeber (g. 17) eine Bergütung von 20 fl. Conventions Münze aus ber Poft Casse gegen Regreß an bem Schuldtragenden geleistet, wenn die dießfällige Reclamation innerhalb breier Monate, vom Tage ber Aufgabe gerechnet, bei dem Bostamte eingereicht wird (g. 2).

Wird ber Verluft durch die Schuld eines Bediensteten einer ausländischen Postanstalt herbeigeführt, so wird dem Berfender jene Bergutung erwirtt werden, wozu die ausländische Postanstalt oder ihr Bediensteter nach ben daselbst gelfenden Borschriften oder nach dem zwischen ber inländischen und ber ausländischen Post-Umministration bestehenden Bortrage verpslichtet seyn sollte.

§. 68.

Soute bei ber Absertigung, Beforberung ober Buftellung einer Spaffetten-Sendung durch die Schuld eines Bediensteten der inlandischen Postanstalt eine solche Berspätung eintreten, daß dadurch der vom Bersender beabsichtigte Zweck vereitelt wurde, so wird bemselben, wosern er die Bereitlung des Zweckes der Sendung durch diese Berspätung gehörig zu erweisen vermag, und die Reclamation innerhals dreier Monate, vom Tage der Aufgabe der Sendung gerechnet, andringt, die erlegte Estaffetten-Gebühr zurückersattet.

S. 69.

Sollte burch bie Schuld eines Bebienfteten ber in landisch en Boftanftatt eine Eftaffetten-Sendung in Berluft gerathen, so wird bem Bersender bie erlegte Gebühr guruderstattet, und bemfelben eine Bergitung von 25 fl. Conventions-Ming aus ber Postcasse gegen Regreß an bem Schuldtragenden gelieftet, wosern von seiner Seite die bieffällige Reclamation innerhalb breier Monate, vom Tage der Aufgade ber Sendung gerechnet, eingereicht wird.

Collte der Berluft durch die Schuld eines Bedienfleten einer ausländigen Postanstalt herbeigeführt worden sebn, so wird dem Bersenber jener Ersas oder jene Bergütung auf sein Einschreiten erwirtt werden, wozu die ausländische Postanstalt oder ihre Bediensteten nach den für dieselben geltenden Borschriften oder nach dem mit der ausländischen Postverwaltung bestehenden Bertrage verpflichtet sind.

#### 338.

ben 11ten. Hofbecret vom 11. Februar 1839, an fammtliche Appellationsgerichte, jufolge Allerhöchsten Cabinetichreibens vom 5. Februar 1839.

Seine Majeftat haben burch Muerhochftes Cabinetidreiben bom 5. Februar 1839 anzubefehlen geruht, baß bei ben Borschlägen zu Justig-Ratheftelen auch auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten, wenn fie sich hierum in Competenz seben, ber gehörige Bedacht genommen werden solle.

Diese Allerhöchste Anordnung wird dem Appellationsgerichte gur Nachachtung und Mittheilung an die ihm untergeordneten landesfürstlichen Collegial-Gerichte bekannt gemacht.

1839. Februar.

## 339.

Sofdeeret vom 11. Februar 1839, an bas nieberöfterreichifche Apben 11ten. pellationsgericht; jufolge Allerhöchster Entschließung vom 5. Februar 1839, über einen Bortrag ber oberften Justigstelle.

Dem Appellationsgerichte wird mit Allerhöchster Genehmigung bemerkt, daß auf pensionirte Officiere, die durch die Praxis bei einem Justig-Collegio ihre Brauchbarkeit zu Kangleidiensten bewiesen haben, auch dann, dem Hofdererte vom 30. September 1823°) gemäß, det Dienstbesehungen die gehörige Rücksicht genommen werden musse, wenn sie nicht bei eben der Behörbe, bei welcher eine Dienststelle erlediget ist, practiciet haben.

#### 340.

Hofbecret vom 12. Februar 1839, an bas nieberöfterreichische ben 191cm. Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 9. Februar 1839, über Bortrag ber oberften Justigfelle.

Dem Appellationsgerichte wird in Gemäßheit Allerhöchfter Entschließung vom 9. Februar 1839 bie erbetene Belehrung bahin ertheilt, baß in Zufunft nur jene Strafnachficksgesiche ber Spielberger Straflinge, für beren Gemährung bas Appellationsgericht einzurathen erachtet, von bemselben bem oberften Gerichtsbose vorzulegen, bie übrigen aber nach bem eigenen abweislichen Beschlusse ohne Borlage selbst zu erledigen scien.

#### 341.

Soffammer:Decret vom 15. Februar 1839, an fammtliche ganber- ten ibiten. ftellen und Gefällen-Bermaltungen.

Mus Anlaß ber vorgekommenen Anfrage, ob bie Provinzial-Behörben berechtiget seien, Gnabengaben, welche Civilbeamtens- und minderen Dieners-Baifen über bas Normalalter bis zur herstellung ober anderweiten Berforgung ober sonft auf unbestimmte Dauer Allerhöchst verlieben, und von ihnen bei erfolgter

<sup>\*)</sup> Sofbecret vom 30. September 1823, an fammtliche Appellationegerichte.

Die oberfte Juftigfelle hat fic aus Dienftedrudfichten gu bem Befchluffe veranlaßt gefunden, bag ein penfonirter Officier, welcher bei einer Givli-Gerichisbeborbe als Annifik angeftellt gu werben wunfcht, vorber mit feiner Penfion als unentgeltlicher Ranglei-Practifant ober Acceffft eben bei jener Gerichtsbehorbe, wo er eine Rangliften-Stelle gu erhalten wunfcht, eingutreten bat.

Gin auf biefe Ert practicirenber Officier wirt, wenn er an Sabigfeit und Dienftes-Gonbulte einem anberen Acceffiften auch nur gleich ftebt, bem Acceffiften felbft bann voregiogen werben, wenn biefer auch als Acceffift ben Rang vor bem penfionirten Officiere behaupten follte.

Berebeligung für ben gall bes Bitwenftanbes refervirt murben, nach bem Rebruar. Ableben bes Gatten auf ihr Unsuchen, ohne besondere Intervenirung ber f. f. allgemeinen Softammer wieber fluffig ju machen, wird bemfelben biegu bie Ermachtigung unter folgenben Bebingungen ertheilt :

Erftens. Dag von ben Bewerberinnen jedesmal bie erhaltene Refervations-Urfunde beigebracht, und legal nachgewiesen werbe, bag mahrend ber Dauer ber bestandenen Che fowohl in ihren Bermogensumftanben, als in allen übrigen vor Gingebung berfelben beftanbenen Berhaltniffen, unter welchen fie jum Bejuge ber Gnabengabe urfprunglich fur geeignet erfannt murben, feine Menberung eingetreten fei.

3 meiten 8. Daß bie ganbesftelle (bie Cameral Gefällen Bermaltung) bie Bieberanweifung refervirter Gnabengaben nur auf bie Baifen jener Staats. biener, rudfichtlich Beamte, befchrante, beren Unftellung ober Benfionsbehandlung berfelben nach bem eingeräumten Birtungefreife felbit aufteht, und folde alfo genau mit Rudficht auf bie ber Fortbauer bes Benuffes Allerhöchft ge-

festen Grangen bornehme.

#### 342.

ben 18ten. Sofbecret bom 18. Februar 1839, an bas nieberöfterreichifche Appellationegericht, jufolge Allerhöchfter Entschließung vom 5. Februar 1839, über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

> Ueber die Auffundigung und Raumung vermietheter Wohnungen und anderer Beftandtheile ber Saufer in ber Stadt Salgburg, und über bie Rlagen megen ber bafur bedungenen Diethainfe wird hiemit aufolge Allerhochfter Entichliegung vom 5. Februar 1839 nachstehenbe für alle Saufer, welche gur Stadt Galgburg ober ju ben Borftabten berfelben numerirt find, ober funftig noch numerirt werben, giltige Borfdrift ertheilt.

> > S. 1.

Alle gerichtlichen Berhandlungen über bie Auffündigung und Raumung ber Bohnungen und über bie mabrend ber Dauer bes Diethvertrages verlangte Bezahlung ober Giderftellung ber Miethzinfe geboren in erfter Inftang vor bas Stadt- und Landrecht in Salzburg. Diefe ausschliegenbe Gerichtebarteit bes Stabt- und ganbrechtes erftredt fich auf fammtliche mas immer fur einer Realgerichtsbarteit unterworfenen Saufer ohne Ausnahme, und auf alle Sauseigenthumer und Diethleute mit Ginichluß ber Militarpersonen. Rur ift gegen bie Letteren bie Grecution burch Erfuchschreiben an bie Militarbeborbe au bemirten.

Die Auffundigung ber Diethe muß entweber burch einen gerichtlichen Buftellungsichein, ober burch eine fchriftliche, ben Tag bes Empfanges bezeichnenbe Befcheinigung bes Sauseigenthumers ober Miethmannes, welchem aufgefündiget wird, bargetban merben. Gine außergerichtliche Auffundigung, morüber fein folder Empfangefchein beigebracht werben fann, ift ungiltig und jeber anbere Beweis barüber ungulaffig.

§. 3.

Gine gerichtliche Auffundigung tann bei bem Stabt- und ganbrechte fdriftlich überreicht ober munblich ju Prototoll gegeben merben.

S. 4.

1839.

Die gerichtliche Aufkündigung muß, wenn dem Miethmanne aufgefündiget Februar. wird, ihm selbst zugestellt und in seine Hand übergeben werden. Ift er abwesen der nicht anzutressen, so dat der zur Zustellung abgeordnete Gerichtsbiener die Aufkündigung sogleich in Gegenwart der Abohnung, oder wenn sie verschlossen wäre, von außen bei dem Inneren der Wohnung, oder wenn sie verschlossen wäre, von außen bei dem Eingange anzuschlagen. Wird dem Eigenthümer des Haufe aufgefündiget, so ist die Ausstellung entweder ihm selbst, oder wenn er nicht anwesend, oder in seiner Wohnung nicht zu tressen wäre, bemjenigen, welcher über das Haufe in keiner Wohnung nicht zu tressen wäre, dem eine pauseigenschlichen. Kindet sich Weimand, dem die gegen den Hauseigenstimmer gerichtete Ausständigung zugestellt werden könnte, so ist sie unspasse in Gegenwart zweier Zeugen anzusschlagen. Das Anschlagen der Auskündigung gift in allen biesen Källen für die Justellung. Nach Umständen kann auch für abwesende Personen, denen ausgekändiget wird, von dem Gerichte ein Curator bestellt, und diesen die Ausständigung übergeben werden.

S. 5.

Die Auffundigung ber Wohnungen tann, in foferne nicht barüber eine andere ausbrudliche Uebereintunft getroffen ift, nur in bestimmten Friften und fo gefcheben, bag bie Diethe fich mit einem ber vier, auf ben Reujahrstag, auf ben Rupertstag in ber Faften ober ben 27. Mary, auf ben Beter- und Paulustag ober ben 29. Juni und auf ben Rupertstag im Berbite, ober ben 24. Geptember, fallenben allgemeinen Termine ber Wohnungeveranderungen enbiget. Fur Reujahr muß bie Auffundigung langftens am 8. October bes vorhergebenben Jahres; fur Ruperti in ber Faften langftens am 15. Janner besfelben Jahres; fur Beter und Pauli langftens am 10. April besfelben Jahres, und für Ruperti im Berbfte langftens am 13. Juli desfelben Jahres erfolgen. Gine nach Berlauf biefer Tage gefchebene Auffundigung ift fur ben nachstfolgenden Termin ber Bohnungeveranderungen ungiltig; fie fann nur für einen fpater folgenden Termin gelten, wenn fich ber Auffundigende bierüber bestimmt geaußert bat. Gerichtliche Muffundigungen muffen, um giltig ju fenn, binnen ben oben bestimmten Friften nicht nur bei Gericht überreicht, fonbern auch bemjenigen, gegen welchen fie gerichtet find, jugeftellt merben. Gie find alfo bei bem Stadt- und gandrechte ju einer Beit einzureichen, ober ju Brotofoll ju geben, wo bie regelmäßige Buftellung noch füglich vor Ablauf ber Frift erfolgen fann.

§. 6.

Nach gehörig geschehener Auffündigung soll der Miethmann binnen der auf den Reujahestag, den Rupertstag in der Kasten, den Peter- und Paulstag, oder den Rupertstag in herkofte, nächstolleden sieden Tage mit der Räumung der Wohnung den Ansaug machen, und demjenigen, welcher sie nach ihm bezieht, einen zur Berwahrung eines Theiles der Fahrnisse des Lesteren hinreichenden schicklichen Plah, wo möglich die Hälfte der Wohnung, einräumen. Binnen der auf den Neujahrstag, den Aupertstag in der Fasten, den Peter- und Paulstag oder den Aupertstag im Herbste nächstollenden werden. Wenn nicht am siebenten Tage Mittags ein Theil der Wohnung oder am vierzehnten Tage Mittags die Johnung geräumt wäre, so soll diese Räumung auf schriftliches oder mündliches Ansuchen bessengen, dem daran

1839. gelegen ift, noch an bemfelben Tage von bem Gerichte mit hilfe ber Bache Februar. bewirft werben; es fei benn, daß die Nothwendigkeit einer polizeilichen Borforge von ben bazu berufenen Beborben erkannt wird.

S. 7.

Wenn berjenige, welchem aufgekundiget worden ift, bagegen aus rechtlichen Grunden Wiberfpruch erheben will, so soll er binnen der auf den Tag bes Empfanges der Aufkundigung nächstfolgenden vier Tage seine Erklarung hierüber bei dem Stadt- und Landrechte überreichen oder zu Prototoll geben, und
zugleich die Grunde, aus benen er die Aufkundigung für unzulässig hält, anführen. Nach Berlauf dieser Frist wird er mit teinen Einwendungen mehr
gehört, und die Aufkundigung, selbst wenn sie zu spät geschen wäre, für
giltig angesehen.

S. 8.

Bird binnen der festgesetzen Frist die Erklärung, welche ben Wiberspruch gegen die Auflundigung enthält, überreicht ober zu Protofoll gegeben, so ist sie als eine Klage zu betrachten, und darüber zur mündlichen Berhandlung auf möglicht kurze Zeit eine Taglabung mit dem Anhange anzuordnen, daß im Falle des Ausbleibens des einen oder des anderen Theiles ohne weitere Borladung besselben sogleich das Erkenntniß erfolgen würde. Das Urtheil soll nach geschloffener Berhandlung unverzüglich geschöpft, und wo möglich noch an bemselben Tage sammt den Entscheidungsgründen beiben Theilen zugestellt werden.

6. 9.

Gegen bas Urtheil findet feine Appellation, sondern nur ein Recurs Statt. Die Recursschrift, in welcher allenfalls jugleich die Beschwerden auszu-führen sind, muß binnen ber auf ben Tag der Justellung des Urtheiles nachstolgenden brei Tage an das Stadt- und Kandrecht ju Salzburg überreicht werden. Das Stadt- und Kandrecht hat den zu gehöriger Zeit übergebenen Recurs sammt allen Acten und den Entscheidungsgründen ohne Anordnung einer Inrotulirungs-Tagsahung sogleich an das Appellationsgericht einzusenden und biervon dem Gegner des Recurrenten Rachricht zu geben; zu spat angebrachte Recurse aber selbst und von Umtswegen zu verwerfen.

§. 10.

hat das Appellationsgericht das Urtheil der ersten Instang abgeandert, so fann dagegen mit Beobachtung der Borschriften des vorhergehenden Paragraphes der Recurs an die oberfte Jusigstelle ergriffen werden.

S. 11.

Wird ein Beweis durch Zeugen oder Kunstverständige angebothen, so hat das Gericht, in soferne es benselben entscheidend sindet, nicht durch Beiurtheil darauf zu erkennen, sondern die Zeugen oder Kunstverständigen sozielich durch Bescheid vorzuladen, der Gerichtsordnung gemäß zu vernehmen, und nach beendigtem Zeugenversche oder Augenscheine unverzüglich die Hauptsache zu entscheiden. Den streitenden Theilen soll die Worladung der Zeugen oder Kunstverständigen bekannt gemacht, und gestattet werden, der Beseidigung der Zeugen oder dem Augenscheine beizuwohnen. Besondere Fragstücke können bei der zum Zeugenverhöre angeordneten Tagsahung übergeben werden. Beweissschriften oder Beweisssschen sind nicht anzunehmen.

S. 12.

1839.

Gegen die Vorladung der Zeugen ober Kunstverständigen findet fein Re- Februar. curs Statt. Den streitenden Theilen, welche den zugelassenn Beweis überfüssig oder unerheblich sinden, steht frei, sich in den Beschwerden gegen das
Urtheil über die hauptsache zugleich gegen die Folgen des Beschlusses über die Beweisführung zu vertheibigen.

S. 13.

Beugen, die nicht in dem Bergogthume Salzburg wohnen, oder wegen anderer hinderniffe nicht fogleich abgehört werden können, werden nicht zugelaffen.

S. 14.

Der Beweis burch ben Gib foll, wenn in letter Instanz barauf erkannt worben ift, binnen brei Tagen nach Zustellung bes Urtheiles angetreten werben.

S. 15.

Alle ichriftlichen Gingaben, welche fich auf bie Auffündigung einer Bohnung beziehen, find von Außen mit ben Borten in Ausziehfachen zu bezeichnen.

S. 16.

Die in ben § §. 5, 6, 7, 9, 12 und 14 biefer Berordnung festgesethen Friften laufen auch an Sonn- und Feiertagen und anderen Ferialtagen ununterbrochen fort. Nur wenn ber lette Tag ber Frift auf einen Sonntag ober gebotenen Feiertag fallen wurde, verlängert sich biefelbe bis an das Ende, ober in bem Jalle bes § 6 bis jum Mittage bes nächtfolgenden Berttages.

6. 17.

Ueber bie im erften Paragraphe biefer Berordnung bezeichneten Rlagen wegen rudftanbiger Miethzinsen ift nach ber allgemeinen Borfchrift ber galigichen Gerichtsordnung, jedoch mundlich zu verhandeln.

S. 18.

Die für Bohnungen bier ertheilten Borfdriften gelten auch fur bermiethete Reller, Stalle, Gewölbe und andere Bestandtheile und Bugeborungen ber Webande.

S. 19.

In soferne bem Stabt- und gandrechte ju Salzburg burch ben erften Paragraph ber gegenwärtigen Berordnung eine früher anderen Gerichten zugestandene Jurisdiction übertragen wird, find für die dieffälligen Amtsverrichtungen nur jene Taren abzunehmen, welche bei ben gebachten Gerichten gefestich besiehen.

#### 343.

Bofbecret vom 19. Februar 1839, an fammtliche Appellations. ben 191en. aerichte.

Auf Ersuchen der allgemeinen Hostammer wird dem Appellationsgerichte Folgendes eröffnet:

83 °

1839. Bisher haben zwar mehrere Eriminalgerichte bas f. f. Sauptmungamt in Februar. Wien um Ausfertigung ber Certificate über bie Beschaffenheit unchter Mungen

angegangen.

Da aber auch bie f. f. Land-Münz-Probier-Alemter über die Echtheit ober Unechtheit der Münzen, als tunstverständige Alemter, giltige Zeugnisse auszuskellen berechtiget sind, so haben sich die Criminalgerichte fünstig wegen Aussertigung der ihnen bei Untersuchungen nöthigen Certiscate über die Unechteit der Münzen unmittelbar an die f. f. Land-Münz-Probier-Alemter, wo diese besteben, zu verwenden. An den überigen in Nücssicht der unechten Münzen ertheilten Vorschriften wird dadurch nichts geändert; daher sind auch fünstig die Anzeigen einer jeden Entdeckung sassachert; daher sind auch fünstig die Anzeigen einer jeden Entdeckung sassachen wünzen an die f. f. Landes-Präsiden zu überreichen, und die Falssiscate nach vollendeter Untersuchung auf dem vorgeschriebenen Wege an die f. f. allgemeine Hosfammer einzussenden.

In Desterreich unter ber Enns bleibt es in Rudficht ber Certificate über die Unechtheit ber Mungen gang bei bem bisherigen Berfahren.

#### 344.

zm 25im. Hofbecret vom 25. Februar 1839, an bas innerösterreichifch-füstenlänbifche Appellationsgericht.

Die Allerhöchste Entschließung vom 16. Juli 1835, Rr. 77 der Justig-Gesehfammlung, wodurch ben Beamten Rebenbeschäftigungen gestattet werden, nahme auf jene Geschäfte, zu deren Besorgung eine besondere Berechtigung, wie bei der Bertretung der Parteien vor Gericht, ersorderlich ift, keinerdings Bezug.

#### 345.

2m 23ten. Sofbecret vom 25. Februar 1839, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchter Entschließung vom 4. December 1838, über einen Bortrag ber oberften Juftigstelle.

Aus Anlaß einer vorgefommenen Anfrage über ben Sinn bes §. 463, 1. Theiles bes Strafgesehuches, haben Seine Majestät zu erklären geruht, daß die in dem genannten Paragraphe sub b bis einschließig e bezeichneten Bersonen innerhalb der im §. 465 bestimmten Frist auch dann den Recurs ergreisen können, wenn der Beschulbigte erklärt, daß er auf den Recurs Berzicht leiste; doch sei, wenn ein von diesen Personen sur den Anquisten, der auf den Recurs verzichtete, ergriffene Recurs ohne Erfolg bleibt, die Zeit, während welcher der Necurs im Laufe war, in die Strase einzurechnen.

1839. Rebruar.

346.

Sofdecret vom 25. Februar 1839, an fammtliche Appellationegerichte. ben 25ten.

Durch Allerhöchfte Entichliegung vom 9. September 1838 ift ber zweite Urtifel bes burd Allerbochftes Batent vom 24. October 1837, Dr. 236 ber Juftig - Gefetfammlung, tunbgemachten Befdluffes ber beutichen Bunbeeverfammlung vom 18. August 1836, in jenen jum beutichen Bunbe nicht geborigen Brovingen bes ofterreichischen Staates, in welchen bas Strafgefesbuch bom Jahre 1803 Unmenbung findet, in Rraft gefest morben.

#### 347.

Soffammer: Decret vom 28. Februar 1839, an fammtliche Cameral- ben 28ien. Gefällen-Bermaltungen.

Seine Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 5. Februar 1839 ju gestatten geruht, bag funftig beim Borhandenfein rudfichtsmurbiger Umftanbe, ohne eine besondere Allerhochfte Aufforderung, wie folche bas Allerbochfte Cabinetsichreiben vom 21. Februar 1837, Dr. 177 ber Juftig-Gefebfammlung, vorgefdrieben bat, auf Gnabengaben auch fur Baifen ber Staats. beamten und Diener unmittelbar angetragen merben barf, welche beibe Eltern verloren, und wegen bes überfdrittenen Normal-Alters ju feiner Benfions- ober Brovifione-Betbeilung nach ben beftebenben Borfdriften mehr geeignet finb. fobalb bie Erwerbe-Unfabigfeit und Mittellofigfeit berfelben geborig nachgewiefen erfcbeint.

348.

Mara.

Sofbecret vom 5. Mary 1839, an bas galigifche Appellationsgericht. ben bien.

Heber bie gestellte Unfrage, ob Bergleiche auf einen von ben ftreitenben Barteien abgulegenben Gib por ber politifden Obrigfeit bei bem por bem gerichtlichen Berfahren vorgefdriebenen Bergleichsverfuche Statt finden tonnen, und ftete rechtefraftig find, wird bem Appellationegerichte bedeutet, bag, obgleich bas Sofbecret vom 4. Februar 1800, Dr. 493 ber Juftig-Gefessammlung, nur bon gerichtlichen Bergleichen fpricht, basfelbe bemnach auch auf bie bor ben Wirthichaftsamtern, in Folge Circulares vom 16. December 1808, Dr. LIX ber Biller'iden Cammlung gefchloffenen Bergleiche auszubehnen fei, und bieg aus bem Grunde, weil nach bem hofbecrete vom 23. Juni 1788, Dr. 851 ber Juftig-Gefetfammlung, Bergleiche, welche bie Unterthanen bor 1839. ihrem obrigkeitlichen Umte abschließen, als gerichtliche Bergleiche anzusehen und März. executionssähig sind, daß aber im Grunde des Appellations-Intimates vom 28. März 1808, Jahl XV der Piller'schen Sammlung, sowohl die Abnahme des Sides, als auch die Bewilligung der Execution dem Justizamte zusomme.

## 349.

ben 11ten. Sofdecret vom 11. Marz 1839, an fammtliche Appellationsgerichte; gufolge Allerhöchster Entschließung vom 19. Janner 1839, über Bortrag bes lombarbiich-venetianischen Senates.

Da sich ber 3weifel ergeben hat, ob das Obergericht ober ber oberste Gerichtshof, ungeachtet des im §. 440 für den Fall des §. 435, wie auch in den §§. 467 und 468 des 1. Theiles des Strasseschwicks enthaltenen Berbothes, die von dem unteren Gerichte verstängte Strasse verschäften, oder eine in dem Urtheile dessellben nicht enthaltene Berschäftung beifügen, oder eine andere Berschäfting substituiren könne, haben Seine f. f. Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Jänner 1839 zu erklären geruht, daß das Obergericht und der oberste Gerichtshof in den, in den oben angesührten Paragraphen ausgedrückten Fällen, weder eine in dem Urtheile des unteren Gerichtes nicht enthaltene Berschärsgung verhängen, noch eine andere Berschärsung, als jene ist, welche das besagte Urtheil enthält, substitutien könne.

#### 350.

ben 19ten. Sofbecret bom 19. Mar; 1839, an fammtliche Appellationegerichte.

Seine Majestät haben laut eines bem obersten Gerichtshofe von bem hoffriegsrathe mitgetheilten Allerhöchsten Cabinetschreibens vom 4. März 1839 zu erklären geruht, es werde von Allerhöchstdemfelben bie sich seit einiger Zeit einschleichenbe Neuerung, daß in den Gingaben und selbst in den Zuschriften der Behörden die Regimenter Allerhöchst Ihrer Armee nicht nach ihren Inhabern, sondern ausschließend nach ihren Nummern bezeichnet werden, nicht geduldet.

#### 351.

ben 22ten. Soffammer: Decret vom 22. Mary 1839, an bas Triefter Gubernium.

Seine Majefiat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 12. Marg 1839, ber unter ber Benennung "Rumione Adriatica" entstandenen Berficherungs-Gesellschaft in Trieft nachstehende Borrechte Allergnädigst zu bewilligen geruht:

1. baß fie ben f. f. Abler führen burfe,

1839.

2. bag ihre Actionare ale folde bem Mercantil- und Bechfelgerichte Marg. unterfteben, und

3. baß die Berficherungsicheine ber Gefellicaft, gleich förmlichen Bechfelbriefen, von der Berpflichtung ber Unterschift zweier Zeugen befreit febn follen.

#### 352.

Bofbeeret vom 27. Mary 1839, an fammtliche Appellationsgerichte. ber

... 07....

Dem Appellationsgerichte wird, zufolge Eröffnung ber geheimen haus-, hofund Staatskanzlei, verordnet, die untergeordneten Gerichtsbehörden anzuweisen, sich mit den toscanischen Behörden in teine unmittelbare Correspondenz vor der hand mehr einzulassen, sondern die für selbe bestimmten Requisitions-Schreiben im vorschriftmäßigen ministeriellen Wege zu befördern.

# 353.

April.

Borbecret vom 4. April 1839, an fammtliche Uppellationsgerichte; ben bien. gufolge Allerhöchften Cabinetichreibens vom 26. Marg 1839.

Seine t. t. Majestat haben zu befehlen geruht: Es fei, ba Allerhochst Dieselben die Supplirungen überhaupt, insbesondere aber von Rathsstellen, so viel als möglich beseitiget wissen wollen, babin zu wirken:

1. baß bie Befegungsvorschläge immer mit thunlichster Beschleunigung erflattet werben, und baß insbesonbere bie Ginrudung ber Concurs-Gbicte in

bie Beitungeblatter ungefaumt erfolge;

2. baß bie Beförberten in gehöriger Zeit auf ihren neuen Poften eintreffen, und nicht, wie es öfter geschieht, aus unstatthaften Grunden bei ihrer vorigen Behörbe jurudbehalten werden;

3. daß nicht, wie es sich mehrmal ergab, wegen einer vorübergehenden Abwesenheit eines Rathes sogleich ein Rathssupplent bestellt, sonbern vielmehr bes Abwesenden Referat durch einen Collegen geführt werde; daß endlich

4. wenn ein Rath gur Dienftleiftung untauglich wird, ober feine Pflichten nicht erfüllen will, genau und gu gehöriger Beit nach ben beftebenben Bor-

idriften borgegangen merbe.

Diese Allerhöchsten Befehle werben bem Appellationsgerichte jur Nachachtung und Mittheilung an bie ihm untergeordneten landesfürstlichen Collegialgerichte mit bem Beisase bekannt gemacht, daß auch die den Gerichtsbehörben eingeräumten Diensibesegungen ohne Zeitverluft vorzunehmen, und auch sonst in Ansehung ber subalternen Beamten die vorstehenden Weisungen nach Thunlichteit zur Anwendung zu bringen seien.

1839. April.

#### 354.

ben bien. Hoffanglei: Decret vom 4. April 1839, an bas magrifch-fchlefifche Lanbes-Gubernium.

Aleber die aus Antaß eines speciellen Falles gestellte Anfrage, ob in öffentlicher Beziehung ein hinderniß bestehe, die grundbücherliche Einlage eines dem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbekenntnisses gewidmeten Gebäudes als Privat-Eigenthum einer Gemeinde zuzulassen, so kann die durch kein Geseh untersagte Eintragung eines Bethhauses in die öffentlichen Bücher keinem Anstaude unterliegen. hinsichtlich des zur Sprache gebrachten Uebelstandes einer allfälligen hypothefar-Belastung und in Folge derselben möglichen erecutiven Beräußerung eines zum Gottesdienste einer tolerirten Consession gewidmeten Gebäudes, so schwichte besenden Elebandes einer Aufstätigen hypothefar-Besonder einer Aufsicht von der Besaldung und Beräußerung solcher Gedäude, welche ben unter Aufsicht ver politischen Behörden stehenden Gemeinden gehören, ohne politischen Consens ohnehin nicht geschehen kann, und die politischen Behörden find, immer darüber zu wachen, daß ohne unausweichlicher Nothwendigkeit keine solche Belastung Statt sinde.

# 355.

ben 10ten. SoffangleisDeeret vom 10. April 1839, an fammtliche ganderftellen.

Die in bem §. 1480 bes allgemeinen burgerlichen Gesethbuches festgesette breifahrige Berjährung findet auf ben Lohn bes Dienstgefindes keine Anwendung.

Von bem Tage ber Kundmachung ber gegenwärtigen Berordnung angefangen, hat jedoch die gesehliche Bermuthung der erfolgten Zahlung zu gelten, wenn nach der Berfallszeit des dem Dienstgesinde schuldigen Lohnes ein Zeitraum von drei Jahren verstoffen ist, und der Gläubiger im gehörigen Wege zu beweisen nicht vermag, daß die Zahlung nicht ersolgt sei.

Diese Borfchrift gilt auch fur ben fruber verfallenen Sohn, wenn ein Beitraum von brei Jahren nach ber Rundmachung berfelben verfloffen ift.

#### 356.

ben 22ten. Bofdecret vom 22. April 1839, an fammtliche Appellationsgerichte.

Seine f. f. Majestät haben burch Allerhöchste Entschließung vom 26. Februar 1839 Folgendes anzuordnen geruht:

Den landesfürftlichen, ftanbifden ober ftabtifden Beamten und Dienern ober ihren Angeborigen angemiefene Benfionen ober Unterhaltsgelber, melde ben Betrag von Ginbunbert Gulben in Conv. Munge jabrlich nicht erreichen, tonnen weber in gerichtliche Erecution gezogen ober mit Berboth belegt, noch verpfanbet ober abgetreten merben.

1839. April.

357.

Mai.

Boffanglei: Decret bom 5. Mai 1839, an fammtliche ganberftellen; ben 5ten. aufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 9. Mary 1839 über einen Bortrag bes Soffriegerathes, fammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Sofbecret vom 30. Juli 1839.

Mit Begiehung auf bas hierortige Decret vom 29. September 1835 (Dr. 84 ber 3. G. C.), wird ber ganbesftelle in ber Unlage eine Abschrift ber von bem f. t. Softriegerathe unterm 24. Mary 1839 bieber mitgetheilten Circular-Berordnung an fammtliche Militar. Behörben, betreffent bie Erlauterung bes S. 23 bes Militar-Seirathe-Normales vom Jahre 1812, rudfichtlich ber Beftimmung ber Baluta jener Beirathe-Cautione-Ginfunfte, von welchen ein Theil verpfandet, mit Berboth belegt ober in Grecution gezogen werben tann, jur gehörigen Berlautbarung, fowohl in beuticher, als auch in italienifcher Sprache, augefenbet.

# Abschrift der vom f. f. Soffriegerathe unterm 24. Mary 1839 an fammtliche Militarbehörden erlaffenen Circular:Berordnung.

In bem burch bas Softanglei De-| . Nel S. 23 della Normale pei matricret vom 29. September 1835 fammt- monj dei Militari dei 10 Giugno 1812 lichen ganderftellen jur weiteren Rund- reso noto con decreto dell' Imp. Reg. machung befannt gegebenen S. 23 bes Cancellaria aulica riunita dei 29 Set-Militar-Seirathenormales vom 10. Juni tembre 1835 a tutti i Governi provinciali 1812 ift bei ben allba bezeichneten per l'ulteriore pubblicazione, gl'importi Summen ber als heirathscaution ge- degl' interessi annui impiegati come wibmeten jahrlichen Rebeneinfunfte bie cauzione di matrimonio sono indicati in Baluta ber Biener Bahrung ober Gin- Valuta di Vienna, o Einlösungeschein. lösungescheine ausgebrudt. Da jeboch Siccome pero in consequenza della soaufolge ber mit ber hoffriegerathlichen vrana risoluzione dei 24 Gennajo 1827 Circular-Berordnung bom 8. Februar notificata dall' Imp. Reg. Consiglio aulico 1827, Lit. N, Rr. 386, befannt ge- di guerra colla Circolare dei 8 Febbrajo machten Allerhöchften Entschließung bom 1827, Lett. N, No. 386, dal giorno della 24. Janner 1827 bom Tage ber Rund- pubblicazione della stessa Circolare machung bieser Berordnung bie als gl'interessi da impiegarsi come cauzione heirathscaution ju widmenden Reben- di matrimonio debbon essere indicati in einfunfte in Conventions. Dunge aus. moneta di Convenzione, cosi anche il gewiesen werben muffen, so ift auch S. 23, della Normale pei matrimoni dei ber S. 23 bes Militar-Beirathenormales Militari è d'applicarsi in modo, che, qua babin angumenben, bag, menn bie bon lora gli annui interessi provenienti dalla einer im hoffriegsrathlichen Deposito cauzione di matrimonio giacente in de-

1839, erliegenden Seirathscaution entfallenden posito presso l'Imp. Reg. Consiglio Mai.

jährlich fich belaufen, mit einem Drit- di 400 Fiorini di Convenzione un terzo tel cedirt, verpfandet, mit Berboth be- di tale interesse può essere ceduto, oplegt, ober in Grecution gezogen merben fonnen.

Beirathe Cautioneintereffen, bie meniger als jahrlich 100 fl. Conventions- monio, il di cui annuo importo è minore Munge betragen, tonnen nach bem burch di 100 Fiorini di Convenzione, pel disben S. 23 bes befagten Militar - Seirathenormales nicht aufgehobenen Sofbecrete vom 15. April 1803 (Dr. 601 ber 3. G. G.), weder rechtsgiltig cebirt, verpfändet, mit Berboth belegt, noch Normale pei matrimoni, non possono erequirt merben.

Un ben bor Rundmachung biefer geanbert.

jährlichen Ginfunfte nicht über 400 fl. aulico di guerra non oltrepassino la Conventions - Munge betragen, fie blog somma di 400 Fiorini moneta di Conmit Ginem Biertel, fofern fie aber bober venzione, soltanto una quarta parte, ed als 400 fl. in Conventions - Munge ove il loro annuo importo sia maggiore pignorato, sequestrato, o sottoposto ad esecuzione.

Gl'interessi della cauzione di matriposto dell' aulico decreto dei 15 Aprile 1803, No. 601, contenuto nella raccolte delle leggi giudiciarie, ed al quale non viene derogato col §. 23 della suddetta essere legalmente ceduti oppignorati, sequestrati, ne sottoposti ad esecuzione.

Col presente decreto non viene per Berordnung durch Ceffion, Pfandver- altro portata veruna innovazione relatischreibung, Berboth ober Grecution be- vamente ai diritti già acquistati mediante reits erworbenen Rechten wird aber cessione, pegno, sequestro, o esecuzione burch gegenwärtige Berordnung nichts avanti la pubblicazione dello stesso decreto.

#### 358.

Bofbecret bom 7. Mai 1839, an fammtliche Appellationsgerichte; aufolge Allerhöchster Entschließung vom 29. December 1838 über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Da bemerkt worden ift, daß in ben Fällen, welche im S. 298; ber allgemeinen Gerichteordnung, SS. 397 und 398 ber meftgaligifden Gerichteordnung, bann SS. 386 und 387 ber italienifden Gerichtsordnung, befonders im Muge gehalten find, bem eigentlichen Ginne bes Inhaltes ber berufenen Paragraphe theils nicht angemeffen, theils verschieden verfahren merbe, fo haben Gich Seine f. f. Dajeftat bewogen gefunden, behufe ber Erzielung eines burchaus gleichmäßigen Berfahrens in ben angebeuteten Fallen nachftebenbe Grlauterunge-Berordnung ju erlaffen :

Benn fich die Rlage auf eine vollen Glauben verbienende Urtunbe grunbet, ift ber Rlager befugt, auch in ben jum fchriftlichen Berfabren geeigneten Rallen um die Unordnung einer Tagfatung zu bitten, und in der Rlage fogleich bas angemeffene Begehren um bie Bewilligung ber Grecution jur Ausführung des eingetlagten Rechtes ju ftellen.

Ueber biefe Rlage bat ber Richter unverzüglich eine Tagfagung auf eine möglichft turge Frift mit bem Beifage anguordnen, bag ber Geflagte im Ausbleibensfalle ber in ber Klage angegebenen Thatfachen geftanbig gehalten, und über bie vom Klager angesuchte Execution, was Rechtens ift, erkannt werben wirb.

1839. Mai.

Wenn ber Geklagte bei ber Tagfahung nicht erscheint, ober bei berfelben bie Richtigkeit ber Schulb gesteht, ober biese mittelft einer schriftlichen Gingabe anerkennt, hat ber Richter ben Geklagten sogleich mittelst Bescheides zur Jahlung ber eingeklagten Forberung binnen vierzehn Tagen bei sonstiger Execution zu berurtheilen.

Wenn der Geflagte bei der Tagfahung der Klage Ginwendungen entgegenseht, über welche sogleich der Enbspruch erfolgen könnte, ift die mundliche Berhandlung mit beiden Theilen aufzunehmen, und hierüber schleunig, wo möglich noch an demselben Tage, durch Urtheil zu entscheiden.

Wenn jedoch der Geklagte Einwendungen vorbringt, welche ein Beiurtheil auf die Führung eines Beweisse oder die Berlegung der Taglabung zur weiteren Berhandlung nöthig machen, ist zwar das weitere Berfahren nach den Gesehen einzuleiten, das ist, das Bersahren der Gerichtsordnung gemäß sortzuschen, bis darüber mit Urtheil erkannt werden kann; dem Kläger jedoch auf sein Begehren, wenn er nicht bereits hinlänglich sicher gestellt ist, die Erecution bis zur Sicherstellung der eingeklagten Forderung sammt Nedengebühren, allensalls auch mittelst Phändung durch einen besonderen Bescheid zu ertheilen. Diese Pfändung kann auch auf das von dem Geklagten nach §. 1425 des bürgerlichen Gestschussellung werden, allensalls auch mittelst Pfändung in des von dem Geklagten nach §. 1425

# 359.

HoffanzleisDecret vom 30. Mai 1839, an bas illirifche Gubernium, ben 30ten und am 2. Juli 1840 an bas fteiermärtische Gubernium.

Dem Beschäbigten ift nach bem §. 415 bes Strafgesehes über schwere Boligeiübertretungen gwar tein Mecurerecht eingeraumt, aber wohl nach §. 398 ber weitere Rechtsmeg vorbehalten.

Um biefen aber gehörig verfolgen zu können, sind ihm nicht nur analog mit dem §. 420 auf Berlangen mit dem Urtheile auch die ohnehin einen ergänzenden Theil besselben ausmachenden Beweggründe, jedoch Lehtere nur im Auszuge, so weit sie feinen Entschäddigungsanspruch betreffen, mitzutheilen, sondern es kann auch die im §. 420 nur dem Recurrenten versagte Einsicht der Untersuchungsacten dem Beschädigten analog mit dem §. 524 des I. Theiles des Strafgesebes, jedoch nur in der Beschräftung auf die ihn näher angehenden Stellen nicht wohl verwehrt werden.

#### 360.

Juni.

Hofbecret vom 11. Juni 1839, an das galizische Appellationsgericht. ben titen.

Dem Appellationsgerichte wird in Erledigung seines Berichtes, bezüglich bes angeregten Zweifels über ben Sinn bes Hofbecretes vom 1. Juli 1835 (Rr. 48 ber J. G. S.), jur weiteren Berfügung bedeutet, daß, wenn ein volljährig gewordener ober volljährig erklärter Mündel, in Gemäßheit der Allerhöchsten

District by Google

1839. Entichliegungen bom 19. November 1826 und 19. Juni 1835 feinen Bormund bon ber gerichtlichen Schlugrechnung ju befreien erflart bat es von Juni. jeber weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungsabjuftirung fein Abfommen erbalt.

#### 361.

ben 11ten. Sofdecret bom 11. Juni 1839, an bas nieberöfterreichifche Appellationegericht; jufolge Allerbochfter Entschließung vom 7. Juni 1839 über Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhochfter Entschliegung vom 7. Juni 1839 fur ben Innfreis, außer ben in Mauerfirchen und Rieb beffebenben, noch einen britten Sanbesabvocaten ju Scharbing, und fur ben Sausrudfreis, außer bem ju Botlabrud bestehenden, noch einen zweiten in Baigentirchen gu bestellen bewilliget; übrigens wird bem Appellationsgerichte bedeutet, bag bie in einem Rreife bestehenden Abvocaten auch in einem anderen Rreife eben berfelben Proving bie Bertretung leiften tonnen.

# 362.

ben tann. Refeript bes hoffriegerathes vom 14. Juni 1889, an bas Militar-Appellationegericht.

Ueber bie vorgefommenen Unfragen:

1. nach welchen Gefeben Golbaten ber ungarifchen und fiebenburgifchen Nation für ein vor ihrer Uffentirung verübtes, jedoch erft nach abgelegtem Gibe ber Treue mahrend ihrer Dienftleiftung entbedt merbenbes Berbrechen bestraft werben follen?

2. ob und in wiefern bie, in bem fur bie beutichen Erblande bestehenben Civilftrafgefete angebrobte Rerterftrafe beim Militar burch eine Leibesftrafe furrogirt merben barf?

haben Geine Majeftat über allerunterthanigften Bortrag bes Soffriege-

rathes unterm 3. Juni 1839 Folgendes ju entschließen geruht:

ad 1. baß bas Gefegbuch über Berbrechen und fcmere Boligei-Uebertretungen auch beim Militar in bem Falle angewendet werbe, wenn es fich um Bestrafung bon Berbrechen handelt, melde ein ungarifder ober fiebenburgifcher Golbat bor feiner Uffentirung und Gibesablegung begangen hat, Die aber erft hernach entbedt worben find, und wenn alfo ber Fall ber Burudftellung bes Berbrechers an bas ihn reclamirente gandgericht gufolge boffriegerathlicher Berordnung vom 31. December 1816, H. 1155°), nicht eintritt;

<sup>&</sup>quot;) Abichrift einer Berordnung bes f. f. hoffriegerathes vom 31. December 1816, an bas allgemeine Militar-Appellationsgericht.

Benn ber §. 23 ber Juriebictionenorm vom 31. December 1762 verfügt, baß, falle ein Bosewicht nach verübter schwerer Dishandlung fic anwerben ließe, jedoch noch nicht jur Fahne geschworen batte, ber Angeworbene bem Canbgerichte auf Berlangen gu erfolgen fei; fo ift bamit

ad 2. daß statt ber im Strafgesehbuche über Berbrechen verhängten Kerterstrafe beim Militar, und zwar beim schweren Kerter nach der Eigenschaft des Werbrechers Schangarbeit ober Festungsarrest in leichten ober schweren Eisen, selbst mit ben gesehlichen Strafzusan, und bei der Strafe des einsachen Kerters, basur Stochhaus- ober Prososenarrest, und auch nach Umständen, um die Mannschaft durch Arrest nicht lange dem Dienste zu entziehen, eine angemessene Leivesstrafe verbängt werden fonne.

1839. Juni

# 363.

Boffanglei: Decret vom 14. Juni 1839, an bas Gubernium fur ben 14ien. Tirol und Borariberg.

Rudsichtlich ber im Laufe bes Jahres 1838 vorgesommenen schweren Polizei-Uebertretungen, auf welche das Strafgeset nicht anwendbar gefunden wurde, sinder man in Beziehung auf die Bestrafung der Grenbeleidigungen nach §. 241, II. Theiles des Strafgesess, zu bemerken, daß man die Unssicht des Gubernsums, als sei die Gegenwart des Beschimpsten oder mit Schlägen Bedrochten bei dieser Gesekek-Uebertretung erforderlich, nicht theile.

Nach ber Bestimmung dieses Paragraphes muß nämlich die Beschimpfung, Bebrohung an einem öffenklichen Orte laut, und um gehört zu werden, geschen; daß selbe jedoch in Gegenwart des Bedrohten oder Beschümpsten vorfallen muffe, verlange dieser Gesehe Paragraph nicht; auch ift die auf gedachte Art für den Beleibigten eintretende Beschimpfung, hinschlich des, seine

geschlich sestgestellt, daß, wenn der Angetvorbene bereits zur Fahne geschworen hat, die Militar-Gerichtskarteit auch rücfichilich solcher Berberchen einzutreten habe, welche von dem Angewerbenn nach vor seiner Auwerbung ausgesiel worden sind. Benn seinen te beggene boltriegsträtzliche Verordung, II. 877, vom L. December 1802, dem böhmischen General-Commando die Weltische Verordung, II. 877, vom L. December 1802, dem böhmischen General-Commando die Belische und der nach seiner Desetton sich eines Weiteren Berbrechen schulbt gemacht das angen, und der nach seiner Desetton sich eines Weiteren Berbrechen schulbt gemacht das wern er nicht mehr diensthauglich, und das gedachte weitere Berbrechen schulbe gemacht das werden ist, der Chiefwerichtsbarfeit auf Berlangen gegen Revers de non praejudicando über-afflen werden tönne, so sit damit nicht minder gesagt, daß die Militär-Jurisdiction auch in solchen Fällen, obschon nach Umpkänden eine Ausnahme gestatte werden könne, als Regel und geschiche Aussahmen und Berlangen der Givilgerichtsbarfeit gemacht werden sollen, so kann dem Antrage, dem Desterur R. sammt R. R. der Civil-Gerichtsbarfeit gemacht werden sollen, so kann dem Antrage, dem Desterur R. sammt R. R. der Civil-Gerichtsbarfeit gemacht werden sollen, so kann dem Antrage, dem Desterur R. sammt R. R. der Civil-Gerichtsbarfeit gemacht werden sollen, so kann dem Antrage, dem Desterur R. sammt R. R. der Civil-Gerichtsbarfeit gemacht werden sollen, so den und Anwendung der bestehen Jurisdictions-Eunuhässe an die Militär-Gerichtsbarfeit zur Abertbeilung abgeacken bat.

Diervon wird bemnach bas f. e. aligemeine Militar-Appellationsgericht mit bem Beitigen in Kenntniß gefeht, daß Berbrechen, welche von ben Inquisiten vor ihrem Eintritte
ins Militär ausgrübt worben, nicht nach ven Militär-, sondern nach den Givli-Strafgefehen zu
bestrasen, mithin, wenn in den Ersteren die Todesftrase, in den Letteren aber lediglich schwerter
oder schwerster Kerter angedroßet ist, nicht die Todesftrase, sondern den nach mehreren Militärgesehen, auch insoberbeit nach den Angelenen, das Berbrechen bes Ruches betreffend, von 1802
ber Kerterstrase parificirte Schangarbeitsstrase in der von dem Civilgesehe bestimmten Dauer
zu verdängen, und, wenn es nach Beschaffenheit der Umfande insbesondere auf Anwendung des
schwersten Kerters antommen sollte, die Schangarbeitsstrase in schweren Gisen noch durch andere
Strassussen Letten und werfchäften sei.

1839. Ehre fougenben Gesehes, gleichviel, ob er bei einem folden Acte gegenwärtig Juni. ober nicht, ja ihm ersteren Falle ift im noch bie Bertheibigung bei bem anwefenden Publikum möglich, im Letteren nicht.

#### 364.

ben 14ten. Hoffammer: Decret vom 14. Juni 1839, an bie vereinigte Cameral-Gefällen-Berwaltung in Laibad.

Die Urtheile auf Scheidung von Tisch und Bett find, ba sie in der vierten Rubrit der bestehenden Tarordnung vom 1. November 1781, Nr. 28 der Justig-Geschamtung, nicht zugewiesen sind, und da sie in der Hauptsache, nämlich der Ehefcheidung, einem Endspruch enthalten, in Gemäßheit des Hosberretes vom 8. Juli 1788, Nr. 854 der Justig-Geschammlung, allerdings nach der sichsten Rubrit der erwähnten Taxordnung zu tartren.

# 365.

ben 17ten. Hofbecret vom 17. Juni 1839, an das innerösterreichisch-tüstenländische Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird über die gemachte Anfrage, wer funftighin die Genehmigung zur Berwendung bes subalternen Rathspersonales, insbesondere der Auscultanten, als Criminal-Inquirenten zu ertheilen habe, bedeutet, und zwar:

- ad a) daß die Appellationsgerichte allerdings auch zur Berwendung der Secretäre, Rathsprotokollisten und Criminal-Actuare, welche das Fähigkeits-Decret für das Richteramt besitzen, als Eriminal-Jaquitenten oder Botanten in erwiesenen dringenden Fällen zu ertheilen das Besugniß haben, daß
- ad b) wenn es sich um bie Berwendung eines Indiblbuums in einem Falle handelt, wo bereits die Berwendung einer bestimmten Zahl von Inbividuen, und auf eine bestimmte Zeit, bewilliget worden ist, die Beschränkung, daß vor Ertheilung der Genehmigung früher der Bericht an die oberste Justigstelle zu erstatten sei, sur alle dem Appellationsgerichte unterstehenden Collegialgerichte erster Instanz, und zwar

ad c) nicht nur fur bie Auscultanten, fonbern auch fur bas übrige subalterne Rathspersonale ju gelten habe.

#### 366.

ben bein beine bom 24. Juni 1839, an sammtliche Appellationsgerichte, mit Ausnahme von Titol; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 23. April 1839, über einen Bortrag ber Hoscommission in Justig-Geschschen.

Seine f. t. Majestat haben ju erklaren geruht:

1. Die Pranotationen und Ginverleibungen, welche vor ber Eröffnung bes Concurses bei ber Real-Inftang angesucht worben find, erwirken bas bing-

liche Recht von bem Tage ber Unbringung bes Gefuches auch in bem Falle, 1839. wenn diefelben erft nach ber Eröffnung bes Concurfes vorgenommen werben, Juni. es moge bie Pranotirung ober Ginverleibung por ober nach ber Eröffnung bes Concurfes bemilliget morben fenn.

2. In ben Kallen, in welchen bas Gesuch nicht unmittelbar bei ber

Real-Inftang angebracht wirb, bemirtet bie nach ber Gröffnung bes Concurfes vorgenommene Branotirung ober Ginverleibung bas bingliche Recht nur von bem Tage, an welchem bas Befuch ber Partei ober bas Erfuchen anberer Beborben bor ber Gröffnung bes Concurfes an bie Real-Inftang gelangt ift.

3. Diefe Unordnung ift auch auf frubere noch nicht rechtefraftig ent-

fchiebene Falle anzumenben.

#### 367.

Soffanglei Decret vom 28. Juni 1889, an bie nieberofterreichifche ben 28ten. Regierung.

Die im S. 403, H. Theiles bes Strafgefegbuches vorgefebene Rudfenbung ber Acten an bie erfte Inftang finbet feineswegs megen einer unrichtigen Beurtheilung bes Salles in bem Ertenntniffe, fonbern nur bann Statt, wenn bie Untersuchung ale mangelhaft erfannt wirb.

#### 368.

Ruli.

Bofbecret bom 1. Juli 1889, an fammtliche Appellationsgerichte.

Auf Ersuchen bes Softriegerathes wird bem Appellationegerichte gur Rach. achtung und gur Belehrung fammtlicher ihm untergeordneter Civilgerichte biermit eröffnet, bag, ba von ber gobnung und bem Patental-Invaliden-Gehalte eines Solbaten nach ben Militar Borfdriften fein Abgug gemacht werben barf, auch jebe Grecutioneführung barauf unthunlich und ohne Erfolg fei.

#### 369.

Bofbecret vom 1. Juli 1889, an bas inneröfterreichifd-tuftenlanbifche ben tien Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird gur eigenen Rachachtung und gur Belehrung bes Triefter Stadt- und Landrechtes eröffnet, bag bie burch bas Privilegium vom 11. November 1730, S. 9, Codex Austr. IV. Theil, Geite 646, und burd bas Sofbecret vom 25. Februar 1788, Dr. 786 ber Jufig-Gefeb. fammlung, bem Freihafen von Trieft verliehene Mortuarefreiheit nur bie mirflichen Sanbelsleute, Manufacturiften und Runftler betreffe, welche im Gebiete von Trieft gur Beit ihres Tobes ben Wohnfit gehabt haben.

1839. Juli.

# 370.

ben Dien. Staate: Bertrag gwischen bem ofterreichischen Raiferstaate und bem Ronigreiche Belgien, gefchloffen ju Bien ben 9. Juli 1839, über bie Erbfahigfeit ber gegenfeitigen Unterthanen, und über bie wechfelseitige Freizugigteit bes Bermogens und ber Berlaffenfchaften, welcher bom 3. October 1839 an, ale bem Tage ber Muswechslung ber bieffälligen Ratificationen, ju gelten bat.

Seine Majestät ber Raiser von Desterreich und Seine Majestät der König ber Belgier, in ber Abficht, burch formliche Stipulationen Ihren Unterthanen gegenfeitig bas Erbrecht in bem anderen Staate ju fichern, und jugleich bie Aufhebung der Abfahrte- und Emigrations-Abgaben gwifden Ihren respectiven Staaten festzuseben, baben Bevollmächtiate ernannt, um biefe Stipulationen ju berabreben und ju unterzeichnen und amar:

Seine Majeftat ber Raifer von Defterreid, Ronig von Ungarn und Bohmen, Geine Durchlaucht Clemens Bengel Lothar Fürsten von Metternich-Binneburg, Bergog von Portella, Grafen von Konigswart zc., Grand d'Espagne erfter Claffe, Ritter bes goldenen Blieges, Großtreug bes fonigl. ungarifden St. Stephan . Orbens und bes Civil-Berbienftzeichens zc., Geiner f. f. apoftolifden Dajeftat Rammerer, wirflichen gebeimen Rath, Staate- und Confereng-Minifter, bann Saus-, Sof- und Staatstangler, und

Seine Majeftat ber Ronig ber Belgier, ben Baron O' Sullivan de Grass de Scovaud, Ihren außerorbentlichen Gefanbten und bevollmächtigten Minifter bei Seiner t. f. apoftolifchen Majeftat, Officier bes Leopold-Orbens fur bas Civil-Berbienft, Inhaber bes faiferlich-turtifden Ordens erfter Claffe in Brillanten, Commandeur bes Ordens Gregor bes Großen und Ritter bes St. Unnen-Ordens zweiter Claffe in Brillanten, welche über nachstebenbe Artifel übereingefommen finb:

#### Urtifel I.

Die Unterthanen Geiner f. f. apoftolifchen Dajeftat find jugelaffen in Belgien, fowohl ab intestato ale vermoge lettwilliger Unordnung, gleich ben eigenen belgifchen Unterthanen und in Gemäßheit ber in biefem Ronigreiche geltenben Befege, Erbichaften angutreten, und gegenseitig fonnen bie Unterthanen Seiner Dajeftat bes Ronigs ber Belgier in ben Staaten Gr. f. f. apostolifden Dajeftat, gleich ben eigenen öfterreichifden Unterthanen und nach bem öfterreichifden Gefete, Erben fenn.

Diefelbe Gegenfeitigfeit und Diefelbe Behandlungsmeife foll ju Gunften ber beiberfeitigen Unterthanen rudfictlich ber Schenfungen unter Lebenben beobachtet merben.

#### Artifel II.

Es foll bei ber Erportation eines Bermögens, Gelbes ober fonftiger Effecten aus ben bie öfterreicifche Monarcie bilbenben Staaten nach Belgien. biefe Erportation moge als Erbicaft, Legat, Beirathegut, Schenfung ober nach was immer für einem Erwerbtitel gefchehen, feinerlei Abichongebuhr (gabella bereditaria), noch eine Abgabe wegen Exportation ober Emigration behoben werben. Die foldergestalt ausgeführten Bermogenschaften und Effecten follen

1839. Juli.

teiner anderen Abgabe oder Tare ju Gunften des Fiscus, oder bei Berlaffenschaften öfterreichischer Militär-Personen, ju Gunften der Invaliden Casse unterliegen, als welche wegen bes Erbrechtes, Berkaufes oder wegen sonstiger Bestsperänderung von den eigenen öfterreichischen Unterthanen in Oesterreich und von den belgischen Unterthanen in Bestgen nach den in beiden Staaten bestehehenden oder in hintunft zu erlassenden Gesehen, Vorschriften und Anordnungen entrichtet werben muffen.

#### Artifel III.

Diese Enthebung ift nicht bloß von ben vorerwähnten Abschogelbern und Emigrationsgebühren, welche in die Staats-Cassen sliefen, sondern auch von jenen zu verstehen, welche den Städten, Märtten, Gemeinden, Patrimonial-Jurisdictionen oder irgend welchen Corporationen zufommen, mit Ausnahme jedoch des Königreiches Ungarn und Siebenbürgens, in Ansehung welcher Länder, wegen der in selben bestehenderen Gesetzgebung, die gegenwärtige Convention an den von Städten, herrschaften, Corporationen oder Gemeinden gesehlich erworbenen Rechten auf Erhebung einer Abzugssteuer bei Erportation von den ihrer Jurisdiction unterliegenden Vermögenschaften, Geldern und Effecten nichts ändern soll.

Dagegen wird von jenem Bermögen, welches Bewohnern solcher Ortschaften, wo diese Abzugssteuer noch fortzubesteben hat, in Belgien zufallen sollte, ein jener Abgabe gleichsommender, Betrag zurüchehalten werden. Diefer Abzugssbetrag soll jenen belgischen Unterthanen, ober jenem Stande, oder jener Profession oder Corporation zu Guten sommen, welche nach den Landesgestegen entweder gemeinschaftlich mit den Bewohnern der vorerwähnten Ortschaften oder nach ihnen zu dem Besige des in Frage stehenden Bermögens berufen sind, oder wenn deren keine vorhanden wären, soll jener Abzugsbetrag der Urmen-Berwaltung der Gemeinde, wo der Erbfall eingetreten ist, oder, wenn es sich um keine Erbschaft handelt, der Urmen-Berwaltung der Gemeinde gehören, in welcher sich das zu beziehende Bermögen besindet.

# Artifel IV.

Die in den vorsiehenden Artikeln ju Gunften der einzelnen Angehörigen beiber Staaten enthaltenen Bestimmungen sollen gleichfalls zu Gunften der Bohlthätigkeits-Unstalten oder Corporationen beobachtet werden, welche in dem einen oder dem anderen Staate zur Erwerbung eines Bermögens, es sei durch Testament oder durch Schenfung unter Lebenden, berufen würden, mit dem Borbehalte jedoch, daß die Gesehe und Anordnungen, welche in beiben Staaten bestehen, oder vermöge des obersten Aufsichtsrechtes der Regierungen über berlei Corporationen und Anstalten in hinfunft erlassen werden durften, jederzeit volle Kraft haben sollen.

#### Artifel V.

Die Aufhebung ber in den Artikeln II und III ermähnten Gebühren begieht sich auf alle zu exportirenden Bermögenschaften, Gelber und sonstige Effecten; allein die in den Staaten Seiner Majestat des Raifers von Destereich einer-, und Seiner Majestat des Königs der Belgier andererseits bestehenden Geses in Ansehung der Person der Auswandberer, ibrer persönlichen Pflichten und namentlich jener, welche den Militärdienst betreffen, verbleiben, ungeachtet der gegenwärtigen Convention, in voller Giltigkeit; rudfichtlich des

1839. Militardienstes und ber anderen personlichen Pflichten ber Auswanderer foll Juli. auch in Jufunft feine ber beiben Regierungen burch gegenwärtige Convention in Beging auf ibre Gesetgebung beschränft sebn.

#### Urtifel VI.

Gegenwärtige Convention foll vom Tage ber Auswechslung ber Ratificationen, welche in bem Termine von fechs Wochen, ober wenn es geschehen kann, auch noch früher vor sich zu geben hat, in Kraft und Wirtsamfeit treten.

#### 371.

den nun. Hofdeeret vom 9. Juli 1839, an fämmtliche Appellationsgerichte; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 2. Juli 1839, über einen Bortrag der obersten Justigstelle.

Seine Majeftat haben aus Anlag eines vorgetommenen 3meifels ju er-

Bum Rathsprotofolliften eines Collegial-Gerichtes barf ein Beamter nicht ernannt werden, ber mit dem Vorstande oder mit einem Rathe dieses Gerichtes in den in der Allerhöchsten Entschließung vom 27. November 1838, Rr. 326 der J. G. S., bezeichneten Graden verwandt oder verschmägert ift.

#### 372.

ben 30ten. Bofdeeret vom 30. Juli 1839, an fammtliche Appellationegerichte.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 17. Rovember 1838 anguerbnen gerubt:

Die Allerhöchfte Entschließung vom 20. Juni 1835, Rr. 90 ber Justig-Gesessamulung, die Einziehung ber erblofen Bertaffenschaften betreffend, findet auch auf die landesfürstlichen Städte und Martte, in soferne dieselben zu ben in bem §. 760 bes allegmeinen bürgerlichen Gesehuches bezeichneten Personen gehören, ihre Unwendung.

# August.

373.

HoffangleisDecret vom 14. August 1839, an das bobmische Gubernium; dem dortigen Appellationsgerichte befannt gemacht mit Hosbecret vom 29. August 1839.

Die von dem Gubernium in Bezug auf die Einhebung des einhalbpercentigen Berlaffenschafts-Beitrages für den Prager Krankenhaussond gemachten Antrage werden, jedoch nur als eine provisorische Maßregel, mit folgenden Modificationen genehmiget:

Nicht nur bie Ausmittlung bes reinen Berlaffenschafts-Bermögens, fonbern auch bie Berechnung ber bavon entfallenben balbpercentigen Abgabe, hat von ber Berlaffenichafte-Inftang ju gefdeben. Bur bieffalligen Controle 1839. hat fich bas Gubernium von ben Abbandlungs-Inftangen viertelfabrig einen Auguft. Musmeis vorlegen ju laffen, in welchem fowohl bas reine Berlaffenfchafts-Bermogen, ale bie bievon bemeffene Abgabe aufgeführt ericheinen muffen.

Die frommen Bermachtniffe find von ber Abgabe bes halbpercentigen Rrantenhaus - Beitrages frei ju laffen. Bei Erhebung bes Berthes ber Berlaffenicafte-Effecten ift fic nach jenen Boridriften au achten, welche au gleichem 3mede in Betreff bes landesfürftlichen Mortuars bestehen.

In ber Liquibitat oder Ginbringlichkeit zweifelhafte Activen find mit ber Erbsteuer und bem Mortuar gleich zu behandeln; baber, wenn auf ben bierauf Bezug nehmenben Documenten bie Bormerfung rudfichtlich ber Erbfteuer ober bes Mortuars icon haftet, nur beigufegen fenn wirb, bag bie Bormerfung auch auf die halbpercentige Abgabe jum Rrantenhausfonde ausgebehnt merbe.

Rudfichtlich ber jur Beit ber Berlaffenschaftsabhandlung noch nicht liquibirten Baffiven ift fich nach ben megen bes Mortuars bestebenben Gefeben au benehmen.

Im Falle einer Befdwerbe, biefelbe moge nun gegen bie Bestimmung ber Cumme bes ber Abgabe bes Kranfenbaus-Beitrages unterliegenden reinen Berlaffenichafte - Bermogens, ober gegen bie Biffer ber Abgabe gerichtet fenn, bat ber Recursjug in zweiter Inftang an bas bobmifche Appellationsgericht, und in britter Inftang an ben oberften Berichtehof gu geben.

Uebrigens find bie Gingaben und Berhandlungen jum Behufe ber Musmittlung, Borfdreibung und Abfuhr ber halbpercentigen Abgabe jum Brager Rrantenhausfonde, in fo ferne benfelben nicht Recurfe jum Grunde liegen, ober Abquittirungen über geleiftete Bablungen Statt finden, fonbern es fich lediglich barum bandelt, Die politifchen Beborben mit jenen Rachweisungen und Behelfen ju verfeben, beren fie jur Ausübung ber ihnen obliegenden Tutel bezüglich auf berlei Unftalten bedurfen, im Ginne bes f. 9, Lit. g und k, bes Stampelpatentes, ftampelfrei ju bebanbeln.

# 374.

Soffangleis Decret bom 15. Muguft 1839, an die nieberöfterreichifche ben 15ten. Erbfteuer-Sofcommiffion ; aufolge Allerhöchfter Entidliegung vom 10. Auguft 1839, über Bortrag ber vereinigten Soffanglei.

Seine t. t. Majeftat haben mit Allerhochfter Entichliegung vom 10. August 1839 anguordnen geruht, bag, ba bie Allerhöchfte Entichliegung bom 14. Mai 1833, Dr. 2615 ber Juftig. Gefetfammlung, Die Burudftellung ber von ben Lofen und Partial-Obligationen ber beiben Rothfdilb'ichen Unleben bezogenen Erbfteuer, ohne Rudficht auf bie Bablungsmittel, in welchen fie entrichtet murbe, verordnet, ben Parteien, bie es betrifft, auch ber an dem Tage ber Bablungspflicht nach ben bestebenben Gefegen vorgeschriebene ober entfallene Erbfteuerbetrag jurudzuerftatten fei. In ben Fallen, wo bie Entrichtung ber Erbfteuer in gleichen Lofen ober Partial - Obligationen gefchab, und biefelben Effecten noch in ben Steuercaffen vorbanden maren, fonnen, falls bie Barteien bamit einverstanden find, biefe Effecten in Ratur wieber binquegegeben merben,

1839. ohne daß jedoch die Parteien auf bie in ber Zwischenzeit vom Staate bezoge-Auguft, nen Binfen Unspruch baben.

Gertemb.

375

ben 21en. Sofderet vom 2. September 1839, an fammtliche Appellationsgerichte; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 19. September 1837 über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

> Bur naberen Bestimmung ber burch Sofbecret vom 7. Februar 1834, Dr. 2641 ber Justis-Gesessmulung, für Civil-Rechtsangelegenheiten ertheilten Worschrift über ben Gerichtsftand ber in Privatbienften frember Gesanbten ftebenden

Berfonen haben Geine Majeftat Folgendes anzuordnen gerubt:

1. Die ordentlichen öfterreichischen Civilgerichte können gegen die in Dienften eines fremden Gesandten stedenden öfterreichischen Unterthanen, welche in dem hause des Gesandten wohnen, oder sich dasselht aufhalten, keine Justellung, Borladung, Grecution, oder andere in oder außer Streitsachen vorfallende handlung der Gereichtsbarkeit selbst vornehmen. Sie daben die Vollziehung ihrer Beschlüsse über Gerichtsbandlungen, welche sich auf derzleichen Diensteute und Hausgenossen der Gesandten, oder auf das in dem Hause des Gesandten besindliche Vermögen derschen beziehen, immer durch Ersuchspreichen an das Oberitbosmarschallamt zu bewirfen.

Das Oberfihofmaricallamt hat folde Gerichtshandlungen nach vorläufig eingeholter Zuftimmung bes Gefandten, vorzunehmen, ober wenn biefe verweigert wurde, bie gebeime Saus, Sof und Staatstanglei um ihre Bermitt-

lung anzugeben.

Sollte bei der Zustellung einer Rlage oder eines Urtheiles die Zustimmung der Gesandtschaft auch auf diesem Wege nicht zu erhalten sehn, so ist der Kläger berechtiget, darauf anzutragen, daß von dem Gerichte, bei welchem der Proces anhängig ist, zur Vertretung des Bestagten ein Curator benannt, und die Klage oder das Urtheil dem Eurator zugestellt und zugleich bei Gericht angeschlagen werde. Diese Zustellung ift für vollkommen rechtsgiltig zu halten.

2. Ueber jene bei fremben Gefandtichaften dienenden Personen, welche nicht öfterreichische Unterthanen find, haben bie ordentlichen öfterreichischen Gerichte eine Civil Gerichte Sarfeit nur in Streitsachen, und zwar nur in jenen Fällen ausguüben, in welchen auch der abwesende Ausländer von den öfterreichischen Gerichten belangt werden fann. Auch haben sie sich dabei in Rücksich er Bollziehung ihrer Beschlüsse nach der Borschrift bes vorstehenden Paragraphes zu benehmen.

3. Die gegenwärtige Berordnung gilt fur die oben bezeichnete Dienerschaft aller in mas immer fur einem Range bei bem Allechochften gofe accreditirten fremben Gefandten und ibrer Gefandtschafts Beamten, mit Ausnahme ber Dienstleute berjenigen biplomatischen Personen, welche selbst öfterreichische

Unterthanen find.

Bofbecret vom 9. Geptember 1839, an bas niederöfterreichifche, tiro- ten 9un. lifche und bobmifche Appellationsgericht.

Im Unschlusse wird dem Appellationsgerichte die im Namen der österreichischen Regierung gegen eine gleichsautende Erklärung der baierischen Regierung ausgesettigte Ministerial-Erklärung vom 25. August 1839, welche die Uebereintunft wegen Bestrafung der Forst-, Jagd., Fisch und Feldfrevel enthält, zur Wissenschaft und Mittheilung an die Criminalgerichte in Oesterreich ob der Enns, Salzdurg, Tirol und Böhmen in Abschrift zugesertiget.

## Abichrift ber Minifterial: Erflärung vom 23. Auguft 1839.

Die t. t. öfterreichische Regierung übernimmt gegen bie toniglich-baierifche Regierung jur wirtsamen hintanhaltung ber Forft-, Jagb-, Fisch- und Felbfrevel an ber gegenseitigen Landesgranze bie Berpflichtung, nachfolgende Befimmungen genau zu beobachten und handzuhaben.

1. Berpflichtet fich bie f. f. öfterreichische Regierung, die Forst., Jagb., Fisch und Felbfrevel, welche ihre Unterthanen auf bem föniglich-baierischen Gebiete verübt haben möchten, sobalb sie davon Kenntniß erhält, nach benfeben Gesehen zu untersuchen und zu bestrafen, nach welchen sie untersucht und bestraft werben wurden, wenn sie im Inlande begangen worben waren.

2. Die wechselseitig berufenen Behörben ober Personen haben die Frevel, welche in ihrem Amisbegirfe burch Angehörige bes anderen Staates verübt worben sind, in gesehlicher Form gu constatiren, und die hierüber aufgenommenen Protofolle nebst den etwa gepfandeten Gegenfländen derjenigen heimatlichen Behörbe des Frevlers anguftellen, welche über die Bestrafung zu ertennen competent ift.

3. Den Protofollen und Abschägungen, bie zur Constatirung bes von ben Angehörigen bes einen Staates in bem Gebiete bes anderen verübten Frevels von ben hiezu in jedem Lande competenten Personen aufgenommen werben, ist jener Glaube von ber zur Aburtheilung geeigneten Behörde beizumessen, welchen die Gesche den Protofollen der inländischen Beamten beilegen.

4. Die eingehobenen Gelbstrafen und etwaigen Untersuchungsgebuhren bleiben bemjenigen Staate, wo bas Erfenntniß gefchöpft worden ift; nur der Betrag des Schadenersages und der Pfandgebuhren fommt an die betreffende Caffe jenes Staates abgufübren, in welchem der Frevel Statt gefunden bat

5. Den untersuchenden und strafenden Behörden in ben f. f. öfterreichischen Staaten wird zur Pflicht gemacht, die Untersuchung und Bestrafung der Frevel in jedem einzelnen Falle so schleunig vorzunehmen, als es nur immer thunlich sevn wird.

6. Gegenwärtige Erflärung foll vor ber hand auf die Dauer von brei Jahren ju gelten haben, und gegen eine gleichlautende im Namen ber toniglich baierischen Regierung ausgefertigte ausgewechselt, sohin im ordentlichen Bege tundgemacht werden. 1839. Urfund beffen hat ber Unterzeichnete, vermöge seines aushabenben Amtes Septemb. seine eigenhandige Fertigung beigeset, und bas Siegel ber f. f. haus-, hofund Staatstanzlei beibruden laffen.

Co gefchehen Wien ben 25. Auguft 1839.

Seiner t. f. apostolischen Majestät haus-, hof- und Staatstangler Fürst Wetternich m. p.

Freiherr v. Lebzeltern: Collenbach m. p., Sofrath.

#### 377.

bem 9ten. Sofbecret vom D. September 1839, an sammtliche Uppellationsgerichte; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 6. Juli 1839 über einen Bortrag ber Hofcommission in Justig-Gesetssachen.

Seine f. t. Majestät haben zu erklaren geruht, baß bie Unordnung bes §. 386, I. Theiles bes Strafgefebuches, wornach die um Abhörung von Zeugen ersuchten Gerichte eine Abschrift von dem Berhörsprotokolle zurudzubehalten haben, außer Kraft geseht, und den requirirten Gerichten überlassen werde, beglaubigte Abschriften von den Zeugenverhörs-Protokollen in einzelnen vorzüglich wichtigen Fällen zurudzubehalten, in welchen sie wegen der besonderen Bocal- oder Personal-Berhaltniffe, oder wegen der Beschaffenheit der Sache diese Borschus nothwendig finden.

#### 378.

ben 171m. Decret der Hoffammer in Munge und Bergwesen vom 17. September 1839, an die Länderstellen zu Wien, Linz, Prag, Brunn, Lemberg, Graß, Innsbruck, Laibach und Triest.

Bur Gindringung von Recursen gegen berglebensämtliche und Cameral-Entscheidungen der unteren Montandehörden an höhere Instanzen wird für die Butunft eine Präclusiofrist von vier Wochen, vom Zustellungstage an gerechnet, bestimmt, diese Anordnung umsaßt auch alle jene Beschwerden, welche über Entscheidungen in Schurfe, Muthungs- und Concessions-Ungelegenheiten höheren Ortes vorgebracht werden wollen.

#### 379.

ben 191en. Hoffangleis Deeret vom 19. September 1839, an bie Länderstellen von Nieberöfterreich, Oesterreich ob der Enns, Böhmen, Steiermart, Justeien, Kustenland und Tirol; ben Appellationsgerichten von Wien, Klagenfurt, Brunn, Prag und Innsbruck mitgetheilt durch hosbecret vom 7. October 1839.

Aus Anlaß einer bon mehreren Länderstellen hierorts gkstellten Anfrage: wie Erfenntnisse gegen unbefugt Ausgewanderte und Abwesende kund zu machen seien, wird der Landesstelle, im Einvernehmen mit der obersten Justizstelle 1839. und der Hoscommission in Justiz-Gesetssachen, zur Nachachtung für die dort-Septemb. landes vorkommenden Källe, die gleichmäßige Belehrung dahin ertheilt, das Geset habe rücksichtlich der Intimitung der Urtheile gegen Ausgewanderte schoo durch den §. 29 des Auswanderungs-Pactentes vom 24. März 1832, Rr. 2557 der Justiz-Geschsammlung, die Borsorge getrossen, indem darin gesagt wird, daß überhaupt nach der Civil-Gerichtsordnung versahren werden soll.

Wenn sich aber in dem erwähnten Gesetze teine ausdrückliche Anordnung hinsichtlich der Art der Intimirung von Contumaz-Urtheilen gegen unbesugt Abwesende besindet, so liegt der Grund davon darin, weil das Geset in Jinsicht der ohnebem nur geringen, gegen unbesugt Abwesende verhängten Strasen, die nach dem S. 25 des Patentes Einhundert Gulben als Geldstrase, oder vierzehntägigen Arrest mit Fasten nicht übersteigen dürfen, die Art der Intimirung solcher Urtheile dem Ermessen der Behörde überlassen wollte, welche nach Umfanden bestimmen wirt, od sie es hinreichend finde, das Urtheil der Familie des Ubwesenden zuzustellen, oder in der Gemeinde seines letzten Ausenthaltes anzuschlagen, oder es nothwendig erachte, denselben eine größere Publicität zu geben.

# 380.

HoffanzleieDecret vom 21. September 1839, an das dalmati- ben vilen. nische Gubernium; dem dortigen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hofbecret vom 1. October 1839.

Seine f. f. Majefiat haben folgende Borfcläge biefer vereinigten hoftanglei und ber oberften Juftigfielle Allerbochft zu genehmigen gerubt:

a) Bewerber um Pratorsstellen in Dalmatten muffen außer ber Prufung für bas Richteramt auch bas strenge administrativ-politische Examen bei bem Gubernium bestehen, und sohin bas politische Wahlfahigkeits-Decret sich erwerben;

b) biefes auch in einer anderen Proving vorfchriftmaßig erhaltene Bahlfabigfeits-Decret ift auch fur Dalmatien giltig;

c) Bitifteller um Concepts-Practifanten-Stellen tonnen nach ordnungsmäßig, mit gutem Erfolge guruchgelegten Rechtsstubien bei Praturen ausgenommen werben, jedoch bei jeder Pratur nur Einer, ohne daß jedoch daraus für ein solches Individuum aus dieser Dienstleistung ein bestimmter Anspruch auf Anstellung ober Belohnung erwachse. 1839. October.

#### 381.

2000 Auszug aus dem mit Hoffanzleis Decret vom 4. October 1839 fämmtlichen Länderstellen mit Ausnahme jener von Dalmastien, Benedig und Wailand mitgetheilten Reglemente und Tarife für Privats Unternehmungen von Perfonens Transporten mittelst periodischer Fahrten zu Lande, vom 20. August 1839.

6. 9.

Die wechselseitigen Berhaltnisse zwischen ben Unternehmera und ben Personen, welche von ben bewilligten Unternehmungen periodischer Personen-Transporte Gebrauch machen, sind nach ben allgemeinen Gesehen zu beurtheilen, und es hat bei Streitigkeiten zwischen benfelben das ordentliche Bersahren einzutreten.

# 382.

ben 15ten. Hoffammer:Decret vom 15. October 1839, an fammtliche Lander-ftellen.

Die t. f. allgemeine Hoftammer hat im Einberständnisse mit bem t. f. General-Rechnungs-Directorium beschlossen, es hinsichtlich der auf Dienstreisen sich wirklich der Ertrapost bedienenden Staatsbeamten, welche Reise-Particularien zu legen, und denselben die Wegmauth-Bolleten anzuschließen haben, bei den bieber bestandenen Vorschriften in der Art zu belassen, daß die von den fraglichen Staatsbeamten aufgerechneten Wegmauth-Gebühren nur in soferne liquid zu halten sind, als sie sich über deren wirkliche Entrichtung entweder durch Beibringung der Wegmauth-Bolleten, oder durch eine die Entrichtung der Wegmauth-Bolleten, oder durch eine die Entrichtung der Wegmauth-Bolleten, oder durch eine die Entrichtung der Wegmauthgebühr darthuende Bescheinigung der Posisian ausweisen.

#### 383.

ben 27ien. Hoffammer: Decret vom 27. October 1839, an das Liroler Gubernium, und an die Liroler Cameral Gefällen-Berwaltung. Dem tirolischvorarlbergischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch hofdecret vom 12. November 1839.

Der Landesstelle wird im Einverständnisse mit der obersten Justigstelle und der vereinigten hoftanzlei bedeutet, daß die Provisionen der Tiroler Landes-vertheibiger, ihrer Witwen und Waisen, zu denjenigen Genüffen gehören, welche nach §. 414 der sur Tirol und Vorarlberg tundgemachten westgalizischen Gerichtsordnung, teiner Execution unterliegen.

1839. October.

### 384.

Soffanglei : Decret vom 29. October 1839, an bie Erbsteuer- ven wurm. Sofcommiffion.

Die Allerhöchste Entschließung vom 14. Mai 1833, Hosdecret vom 21. Mai 1833, Nr. 2615 der Justig-Gesehsammlung, hat die im §. 23 des Allerböchsten Erbsteuerpatentes vom 15. October 1810, Nr. 914 der Justig-Gesehsammlung, ausgesprochene Befreiung der Einlagen und Lose zu den inländischen öffentlichen Lotterien von Entrichtung der Erbsteuer auch auf die Rothschlichen Lote ausgedehnt.

Da nun diese Lose durch die Flehung ihre Natur nicht ändern, und der Inhaber derselben bloß darum die Ausgahlung des Gewinnstes zu erwarten hat, weil er ein Los bestäte, so behalten diese Urfunden ihre ursprüngliche Eigenschaft dis zur Bersallzeit und zur wirklich geschehenen Auszahlung, und es gebührt ihnen daher auch dis dahin die Besreiung von der Erbsteuer.

Wenn baber in einem Nachlaffe Nothschildich Goe Lofe vorkommen, welche zwar vor dem Tobestage des Erblaffers gezogen wurden, aber erft nach demfelben fällig werden, so bleiben fie von der Erbsteuer frei.

# 385.

Rovember.

Decret der Etudien: Hofcommiffion vom 3. November 1839, ben 3ten. an fammtliche Länderfiellen.

Im Nachhange zu ber, ber Landesstelle unterm 19. Jänner 1839, Nr. 329 ber Justig-Geschammlung, eröffneten Allerhöchsten Entschließung vom 5. Jänner 1839, wegen ber Rechte jener Ausländer, welche die Facultätsstudien an österreichischen Lehranstalten zurückgelegt haben, und sodann als f. f. Unterthanen ausgenommen worden sind, wird der Landesstelle zusolge Allerhöchster Entschließung vom 27. October 1839 hiermit eröffnet, daß von den in Frage siehenden nationalisten Ausländern, die im Inlande studien und daselbst die Braris ausüben wollen, als Bedingung alle jene Worstudien (nämlich die Elementar- und Gymnasal-Classen) zu sordern sind, welche für die Inländer vorgeschrieben sind, wenn sie sie auch im Auslande zurückgelegt haben.

### 386.

Hofbecret vom 4. November 1839, an das tirolisch-vorarlbergische ben 41em. Uppellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 16. October 1839, über einen Bortrag ber f. f. vereinigten Hoffanzlei.

Seine f. f. Majestät haben nach heimsagung des fürstlich Lamberg'schen Patrimonialgerichtes Kibbüchel die Errichtung eines landesfürstlichen Landgerichtes erster Classe in Kibbüchel zu genehmigen gerubt. 1839. November.

### 387.

ben bien. Hoffangleie Decret vom 6. November 1839, an das böhmische Gubernium; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 2. November 1839, über einen Bortrag der vereinigten Hoffanzlei. Dem böhmischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hofderet vom 26. November 1839.

Seine f. f. Majestat haben Allergnabigst zu gestatten geruht, baß bie Berhandlung zur Gründung bes Institutes ber barmberzigen Schwestern St. Caroli Boromaei in Bohmen unter ber Bebingung gepflogen werbe, baß bieses Institut in seinem Entstehen und Fortbestande feinen Anspruch auf eine Unterfühung auß bem Aerar ober auß sonst einen Anspruch auf eine Unterfühung auß bem Aerar ober auß sonst einem öffentlichen Fonde habe, und an die Beobachtung aller seine Wesenheit und Wirtsamteit betreffenben landesssürstlichen Geseh und Berordnungen gebunden sen foll.

Dem Institute haben Seine t. t. Majestät mit ber oberwähnten Allerhöchsten Entschließung biejenige Dispens vom Amortisationsgesetze Allergnäbigst angedeihen zu lassen geruht, welche den Elisabethinerinen zugestanden ist. Jur Errichtung jedes einzelnen Hauses dieses Institutes ist die Allerhöchste Bewilligung Seiner f. t. Majestät einzuholen.

388.

den 194en. Hofbecret vom 19. November 1839, an das tirolisch-vorarlbergische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 12. November 1839, über einen Bortrag der obersten Justizstelle.

Dem Appellationsgerichte wird eine Abschrift der durch Allerhöchste Entschließung vom 12. Rovember 1839 genehmigten Berordnung begüglich der Bertheilung des Preises von im Wege der gerichtlichen Execution veräußerten unbeweglichen Gütern für Tirol und Vorarlberg zur Wissenschaft mitgetheilt.

# Rundmachung.

Bufolge Allerhöchster Entschließung vom 12. November 1839 wird in Begiehung auf die Bertheilung des Preifes von, im Bege der gerichtlichen Execution veräußerten unbeweglichen Gutern für Tirol und Borarlberg Folgendes angeordnet:

§. 1.

Das nach bem §. 432 ber galizischen und 431 ber italienischen Gerichtsordnung zu stellende Gesuch um die Feilbiethung eines in gerichtliche Execution gezogenen unbeweglichen Gutes muß immer bei demjenigen Gerichte angebracht werden, dem in dem Bezirke, in welchem das Gut liegt, die Real-Jurisdiction zusteht.

In diesem Gesuche hat der Executionssührer, der in dem erwähnten Bezirke nicht wohnhast ist, eine darin wohnhaste Person zu benennen, welcher die gerichtlichen Verordnungen zuzustellen sind, widrigen Falles sind dieselben lediglich del Gericht anzuschlagen.

6. 2.

1839.

Das Gericht bat in bem vorfdriftmäßig fundjumachenden Feilbie- Rovemb. thungs-Chicte nebft ber geborigen Unfundigung ber Reilbiethung auch alle Diejenigen, melde eine auf biefes Gut burd ein Bfanbrecht verficherte Rorberung ju haben glauben, und geltenb machen wollen, aufzuforbern, biefelbe bis ju bem Tage, welcher in bem Gbicte jur erften Feilbiethung bestimmt wird, bei biefem Gerichte nach ber Borfcbrift ber gegenwartigen Berorb. nung anzumelben, wibrigen Ralles fie nach Berlauf biefer Frift mit ibrer Forberung, in foweit ber Raufschilling von ben innerhalb ber bestimmten Frift angemelbeten Forderungen erfcopft werden follte, abgewiefen werben murben.

In biefem Chicte ift bas in Grecution gezogene Gut beutlich und genau an befdreiben, ber Rame bes Gigenthumers ober Beffpers, gegen melden Die Execution geführt mirb, angugeben, und jebem Glaubiger, ber in bem Real-Jurisbictionsbegirte bes Gerichtes nicht wohnhaft ift, aufgutragen, in ber Unmelbung feiner Forberung augleich eine in biefem Begirte wohnhafte Berfon angugeigen, melder bie gerichtlichen Berordnungen guguftellen find, inbem wibrigen Ralles fur ben angemelbeten Glaubiger, ber eine folche Berfon nicht angezeigt bat, auf feine Gefahr und Roften ein Curator von Umtemegen aufgestellt und bie gerichtlichen Berordnungen lediglich bemfelben jugeftellt werben murben.

Der Tag jur erften Feilbiethung ift in allen Fallen auf 90 Tage binausaufeben.

Alle Spothetar-Glaubiger, welche ihre Rechte auf bas in Grecution gejogene Gut geltend machen wollen, haben bemnach bei Bermeibung ber in bem porbergebenben Bargaraphe bezeichneten Rachtbeile bis zu bem in bem Ebicte jur erften Feilbiethung bestimmten Tage ibre Forberungen bei bem Gerichte anzumelben.

Dit ber Unmelbung find jum Bemeife ber Forberung und bes ermorbenen Pfanbrechtes alle jene Urtunden abichriftlich beigubringen, auf welche ber

Gläubiger jur Geltenbmachung feines Rechtes fich berufen will.

Die Unmelbung wird einfach entweder fdriftlich bem Gerichte überreicht, ober bon bem Richter ju Brotofoll aufgenommen, in beiben Sallen mit ben Beilagen bei bem Gerichte aufbewahrt, und ungefaumt in ein eigenes Bergeichniß eingetragen, aus welchem ber Rame eines jeden angemelbeten Glaubigere und ber Betrag feiner Forberung erfichtlich febn foll.

Bon biefem Bergeichniffe und ben in basfelbe eingutragenben Unmelbungen fammt Beilagen ift jebergeit ben Glaubigern, bem Schuldner und jebem Underen, bem baran gelegen ift, bei Bericht bie Ginficht ju geftatten, und

auf Berlangen Abichriften ju ertheilen.

Rach erfolgter Beräußerung bes Gutes bat ber Richter unverzuglich bon Amtsmegen alle Glaubiger, bie ihre Forberungen innerhalb ber beftimmten Brift angemelbet baben, nebft bem Schuldner und bem Grecutionsführer ju einer Tagfabung vorzulaben, um bie Liquibitat und Prioritat berfelben feftauftellen.

In der Borlabungeverordnung ift bas in Grecution gezogene Gut geborig ju bezeichnen, und ber Betrag bes Rauffdillinges anzugeben, fo wie jebem Borgelabenen gu bebeuten, er babe alle Original - Urtunben, von welchen er

Lighted by Google

1839. notbigenfalls Gebrauch ju machen gebenft, mitgubringen, und bag jeber Rovemb. Glaubiger im Ralle bes Musbleibens mit ber angemelbeten Forberung und bem angesprochenen Bfanbrechte, in fo ferne von bem Erschienenen bagegen Biberfpruch erhoben werben follte, von ber Graduation auf ben Rauf. foilling bes veräußerten Gutes ausgefchloffen werben murbe.

Diefe Berordnung ift bem angemelbeten Glaubiger, wenn er in bem obenermabnten Gerichtsbegirte mobnhaft ift, ober, wenn er in bem Gerichtebegirte nicht wohnt, ber von ihm nach Unweifung bes fundgemachten Ebictes in bem Gerichtsbegirte bestellten Berfon, ober, wenn er die Beftellung einer folden Berfon nicht angezeigt bat, bem nach ber Bestimmung bes S. 2 aufzustellenden Curator in ber Urt, jedoch ohne Rundmachung eines Ebictes juguftellen, wie nach ber Gerichtsordnung bie erfte Berordnung in einer Streitsache augestellt werben muß.

Unterläßt ber Richter bie Borlabung obne Beitverluft ju veranlaffen, fo tonnen nebft bem Grecutionsführer auch ber Schuldner, ber Raufer bes

Gutes und jeder angemelbete Glaubiger barum anfuchen.

S. 5.

Bei ber Tagfatung ift fur jebe angemelbete Forberung ein eigenes Protofoll ju eröffnen, und bemfelben bie bei Bericht befindliche Unmelbung fammt Beilagen beigulegen.

Jeber Glaubiger bat mit Begiebung auf biefe Unmelbung fein Begebren, fowohl in Rudficht bes Betrages ber Forberung, als auch in Rudfict ber Beit, von welcher bas Pfanbrecht in Unfpruch genommen wird, mit Bestimmtheit ju ftellen, und nothigen Falles die Original-Urfunden vorzulegen.

Dem Schuldner fomobl, ale ben angemelbeten Glaubigern ftebt frei, ihre Ertlärungen und Ginmendungen über bie Richtigfeit ber angemelbeten Forberung, und über ben Beftanb und bie Prioritat bes angesprochenen Pfanbrechtes ju Brotofoll ju geben.

Birb gegen bie Richtigfeit ber Forberung nichts eingewenbet, ober ift biefe burch eine Urfunde ermiefen, worauf ber Richter nach bem §. 396 ber galigifchen und S. 395 ber italieninifchen Gerichtsordnung unmittelbar bie Erecution bewilligen tonnte, fo wird bavon in bem Protofolle bie Unmerfung gemacht, uub bie Forberung für richtig gehalten.

In biefem Falle find in Begiehung auf bie etwa gegen bas Pfanbrecht gemacht werbenden Ginwendungen jedem Theile nur zwei Reben ae-

ftattet.

Benn bie Liquidirung fammtlicher Unfpruche bei ber festgefesten Tagfagung nicht möglich ift, hat ber Richter an ben folgenden Tagen und

bis ju beren Beendigung bie Berhandlung fortgufegen.

Sollte Jemand fein Musbleiben burd Darthuung eines unvermeiblichen Sinberniffes rechtfertigen ju fonnen glauben, fo bat er feine Rechtfertigung binnen 14 Tagen von bem Tage ber Tagfahung angubringen, wibrigenfalls foll er nicht mehr gehört werben.

Gegen bie Bulaffung biefer Rechtfertigung findet fein Recurs Statt.

S. 7.

Berben gegen bie Richtigfeit ber Forberung Ginmenbungen gemacht, welche burch bie Bermittlung bes Gerichtes nicht befeitiget merben fonnen, so ist die Berhandlung, sowohl in Beziehung auf die Richtigkeit berselben, 1839.
als auch in Beziehung auf das Pfandrecht, in das ordentliche mündliche Ber- Novemb. sahren zu leiten, und dasselbe durch Fortsehung des nämlichen Prototolles eben so abzuführen, wie es in Rücksich des Bersahrens über die Unmeldungstlagen bei Concursen vorgeschrieben ist, und die Procesverhandlung hat auch dieselben Folgen, wie bei den Liquidationsprocessen in Concursesallen.

Die Anmelbung hat in Berbindung mit dem von dem Gläubiger dem §. 5 gemäß in dem Protofolle gestellten Begehren die Stelle der Klage zu vertreten. Wenn die gemachten Simoendungen von mehreren Personen ausgehen, mussen diese zum Behuse des gerichtlichen Berfahrens in dem Protofolse Jemanden benennen, der für alle den Proces zu Ende zu suberten bat.

Können sie sich über die Wahl der Person nicht alle vereinigen, oder weigert sich Jemand, dieselbe zu benennen, so hat der Nichter den Bertreter auf ihre Gefahr und Kosten in dem Protokolle zu bestimmen. . In jedem Falle hat der Schuldner das Recht, als Mitbeklagter einzuschreiten.

S. 8

Sobald bie angemelbeten Forberungen entweder nach dem §. 6 als liquid erfannt, oder darüber nach dem §. 7 das ordentliche Berfahren eingeleitet worden ist, hat der Richter über die in Gemäßheit des §. 6 als liquid erfannten Forberungen nach der denselben gebührenden Priorität des Pfandrechtes das Graduations Urtheil adzufassen, bis darin ausbrüdlich vorzubehalten, seiner Zeit auch die Graduation der Forderungen der übrigen namentlich anzusstündlich vorzuben anzusstündlich vorzubehalten, seiner Zeit auch die Graduation der Forderungen der übrigen namentlich anzusstünden Gläubiger nachzutragen, in so serne dieselben zusolge der darüber eingeleiteten Processe als liquid erklärt werden sollten.

Auch ist auszudruden, daß die Gläubiger, die sich binnen der festgefesten Frist nicht gemeldet haben, ausgeschlossen bleiben. Uebersteigt der Kaufschläsing des in Execution gegogenen Gutes den Betrag der angemeldeten Forderungen mit Zuschlag der Zinsen, und der im §. 11 bezeichneten Kosten, so wird tein Graduations Urtheil abgesaft.

6. 9.

Das Graduations-Urtheil wird bemjenigen, ber in bemfelben bie erste Stelle erhalten hat, in seinem vollen Inhalte, jedem anderen Gläubiger aber nur in bem seine Forderung betreffenden Theile mit dem Bedeuten zugestellt, daß das Ganze bei dem ersten Gläubiger, oder in der Berichtstanzlei eingesehn, und bei dieser auch abschriftlich erhoben werden kann, so wie, daß, wenn eine Barrechtstlage dagegen angebracht werden wollte, dieselbe binnen 30 Tagen bei dem Gerichte anzubringen ware, widrigen Falles die Graduation in Nechtstraft erwachsen wurde.

In Beziehung auf die Borrechtstlagen find die Bestimmungen der §8. 137, 138, 140, 141, 142, 143, 144 der galiglichen und §8. 136, 137, 139, 140, 141, 142, 143 der italienischen Gerichtsordnung zu beobachten.

S. 10.

Rachdem die Graduation in Rechtstraft erwachsen ift, wird nach Maggabe berfelben die Vertheilung bes Kaufschillinges mit einstweitiger Ausschliebung berjenigen Gläubiger vorgenommen, deren Forderungen in das Graduations-Urtheil nicht ausgenommen werden konnten, weil über dieselben nach dem §. 7 das ordentliche Versahren eingeleitet worden ist.

1839. Der Theil bes Kaufichillinges, ber biefen Gläubigern gebuhren könnte, ift Rovemb. bei Gericht zu hinterlegen, wenn alle Gläubiger, ober bie nach bem Betrage ihrer Forderungen zu berechnende Mehrheit berfelben nicht vorziehen sollten, biefen Betrag bei bem Käufer liegen zu lassen, ober auf andere Art auf ihre Gesahr gegen Sicherheit fruchtbringend anzulegen.

S. 11.

Sowohl die Kosten der auf das veräußerte Gut geführten Erecution, welche nach den Kausbedingnissen nicht dem Käuser zur Last fallen, als auch die Kosten des in dieser Verordnung vorgeschriebenen Bersahrens mit Ausnahme derzenigen der Anmeldungen nach dem §. 3, der Liquidations-Processe nach dem §. 7 und der Prioritäts-Processe nach §. 9 sind mit Norzug vor Allem aus dem Kausschlistige zu ersehen.

§. 12.

Wird in bem Falle bes §. 429 ber galigifden und 428 ber italienischen Gerichtsordnung verlangt, daß das unbewegliche Gut dem Executionsführer um dem Schägungswerth überlassen werbe, so ift auch dieses Gesuch immer bei dem Gerichte anzubringen, in dessen Rallyirisdictions Bezirte das Gut liegt, und es sind auch in diesen Kalle sowohl von dem Richter, als von den Parteien alle in dieser Berordnung enthaltenen Vorschriften mit solgenden naheren Bestimmungen zu beobachten:

a) Aus bem zufolge bes §. 2 fundzumachenben Sticte ift basjenige wegzu-

laffen, mas fich auf bie Anfundigung ber Feilbiethung bezieht;

b) bie in bem §. 4 angeordnete Borladung der angemeldeten Gläubiger hat gleich nach Berlauf der in dem Sticte in Gemäßheit des §. 2 festgeseigten Unmeldungsfrist zu geschehen, und bei der nach dem §. 5 abzuhaltenden Tagsahung sind sämmtlich erschienene Gläubiger ohne Unterschied vorläusig in einem besonderen gemeinschaftlichen Protodie nach der Borschift des §. 429 der galizischen und 428 der italienischen Gerichtsordnung zu vernehmen.

Diejenigen, welche nicht erschienen find, ober ihre Erflärung verweigern, find in dieser hinsicht nicht mehr zu horen. Wird babei entschieden, daß bas Gut Jemanden um ben Schähungswerth zu überlassen sei, so ift unmit-

telbar jur Liquidations - Berhandlung ju fchreiten.

Dagegen ift biefelbe aufzuschieben, wenn entschieben wirb, bas Gut fei

burch Berfteigerung ju veraugern.

In biefem Falle ift in bem tundzumachenben Feilbiethungs. Sbicte eine Aufforderung ber Glaubiger zur Anmelbung ihrer Forderungen nicht einzuschalten, sondern nach erfolgter Beräußerung des Gutes find die bereits angemelbeten Gläubiger nach ber Borschrift des §. 4 vorzuladen.

S. 13.

Auch in bem Falle, in welchem bas Gut nur unter bem Schähungswerthe veräusert werben fann, find bie nach bem §. 433 ber galigischen und 432 ber italienischen Gerichtsorbnung erforberlichen Erflärungen von sammtlichen bereits nach ben obigen Anordnungen angemelbeten Gläubigern ohne Unterschieb zu verlangen.

§. 14.

Durch bie gegenwärtige Berordnung wird an ber Borfchrift bee Circulares vom 11. Janner 1815, und bes hofbecretes vom 22. October 1825, Mr. 2139, nichts geanbert. Die mit einem Pfanbrechte versehenen Glaubiger haben baher in Zukunft, wie bisher, von selbst auf die Feilbiethungs- Novemb. Ebicte ausmerksam zu sehn, da sie ungeachtet der nicht befolgten Unordnung bes §. 438 ber galizischen und §. 437 ber italienischen Gerichtsordnung die geschehene Bersteigerung nicht als ungiltig bestreiten konnen.

§. 15.

Der Fiscus fann bei ben burch bie gegenwärtige Berordnung vorgeschriebenen Berhandlungen, und insbesonbere auch in Beziehung auf bie Anmelbung und Liquibirung ber Forberungen und auf bie Vorrechtsflagen seinen privilegirten Gerichtsfland nicht in Anspruch nehmen.

S. 16. Diefe Berordnung hat auf die Fälle, in welchen die in den §§. 1 und 12 bezeichneten Gesuche vor dem Tage ihrer Kundmachung bei Gericht angebracht worden find, keine Anwendung zu finden.

### 389.

Hoffangleis Decret vom 21. November 1839, an fammtliche ganber. ben 21ten. ftellen.

Aus Anlaß einer hierorts vorgekommenen Anfrage, ob Kindelkinder, welche zu einem Bermögen gelangen, von Amtswegen aus der Findelanstalt zu entlassen siehen, und ob dieselben die für sie von der Anstalt gemachten Ausgaben dem Konde zu ersehen haben, wird der Landschlle mit Beziehung auf das Decret der obersten Justigskelle vom 17. August 1822, Nr. 1888 der Justig-Gesehamkung, zur künftigen Darnachachtung in vorkommenden Källen bebeutet, daß Findelkinder, welchen auf was immer für einem Wege ein undewegliches oder bedeutendes bewegliches Vermögen zusällt, feineswegs von Amtswegen aus der Findelanstalt zu entlassen sich sondern daß die Bestimmung über ihr serneres Weisden zu entlassen sondern kunder und ber her von den Gerichten zu bestellenden Vormunde und der Ober-Bormundsschörde zukömmt.

Bas ben Erfat ber für folche Findlinge von ber Anstalt gehabten Auslagen betrifft, so hat ber Hond hierauf vollgiltigen Anspruch, jedoch ift von ber Summe bes Rostenauswandes ber bei ber Aufnahme entrichtete Taxbetrag in Abaug zu bringen.

# 390.

Hoffammer: Decret vom 22. November 1839, an bas böhmische ben 221en. Landesgubernium.

Bei ben auf den Namen der Minderjährigen lautenden Sbligationen, bei welchen aus dem Terte die Eigenschaft der Minderjährigteit des Eigenschumers ersichtlich ift, tann die Beibringung bes Vormundschafts-Decretes im Originale oder in beglaubter Abschrift zur Legitimation des Bormundes für die Erhebung der Interessen, als hinreichend angenommen werden, in so lange nicht

von Seite ber Bormundichaftsbeborbe eine bas Recht bes Bormundes aufbe-Rovemb, bende Bestimmung befannt gemacht wird. Gine folche Bestimmung gu erwirten, bleibt bem großiährig geworbenen Bupillen, ober ben fpater eingetretenen Bormunbern überlaffen, benn bie öffentlichen Caffen muffen bas Recht bes Bormundes jur Erhebung ber Intereffen fo lange als wirtfam betrachten, bis bie bemfelben gutommenbe Bollmacht, biefe mag nun burch bas Bormundfchafte-Decret, ober burch eine befondere Legitimation erwiefen fenn, widerrufen wird. Den öffentlichen Caffen fann nicht gugemuthet werben, fich in eine Beurtheilung bes Umfanges und ber Dauer ber ben Guratoren gutommenben, nicht immer mit ber Bermaltung bes Bermögens verbundenen Befugniffe einaulaffen ; benn es lagt fich febr mohl benten, bag Curatoren fur einen Abmefenben aufgestellt merben, benen bas Recht, bas Bermogen ju verwalten, nicht eingeraumt wird; eben fo haben Fibeicommig-Curatoren fein Recht, Die Intereffen ju beheben, und bie Gicherheit bes Merars forbert es unumganglich, bag Curatoren, welche gur Binfenerhebung berechtiget fint, barüber eine befondere Legitimation ber Gerichtsbeborbe beibringen.

# 391.

ten 25ien. Hofdeeret vom 25. November 1839, an fammtliche Appellationsgerichte, mit Ausnahme bes balmatinischen.

Es hat sich ber Fall ergeben, daß bei Bornahme einer Guterschäßung zum Behufe ber Ausspielung die zu schäckenden Gegenstände weit über ben wahren Werth augegeben wurden, wobei die Schähleute von der ierigen Ansicht ausgingen, daß sie in solchen Fällen an ihre sonstigen Verpflichtungen nicht gebunden seien.

Um für die Inkunft ähnlichen Ungutommlichteiten zu begegnen, erhält bas Appellationsgericht hiermit den Auftrag, sämmtliche ihm unterstehende Gerichtsbehörden aufzusordern, bei vorkommenden Schäungen, dieselbe möge zum Behuse einer Ausspielung, oder zu sonstigem Zwede vorgenommen werden oder nicht, die Schäkleute anf die Beobachtung der §§. 305 und 306 des allgemeinen bürgerlichen Gesehuches, somit auf ihre Pflicht ausmerkam zu machen, daß sie den wahren Werth der zu schäkenden Sache ohne irgend eine Nebenruchsicht auzugeben haben.

### 392.

rm 25im. Hofdeeret vom 25. November 1839, an fammtliche Appellationsgerichte; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 8. October 1839 über einen Bortrag ber oberften Justigstelle.

Durch die auf einen Bortrag des Hoffriegsrathes erfolgte Allerhöchste Entschließung vom 17. August 1837, Nr. 221 der Justiz-Gesehsammlung, ist angeordnet worden, daß es zur Ansechtung der von einem Militär ohne gehörige Bewilligung eingegangenen She eines eigens bestellten Klägers nicht bedürse, daher auch diese Ansechtung dem Fiscus nicht zu übertragen, und die Untersuchung von bem competenten Gerichte, sobalb es bie Anzeige erhalt, von Amtswegen ohne Weiteres zu pflegen fei.

1839. Novemb.

Rach biefer Borichrift ift laut weiterer Allerhöchster Resolution vom 8. October 1839 bie Bestreitung ber Giltigfeit eingegangener Chen, wegen eines öffentlichen Chehinderniffes überhaupt zu behandeln.

# 393.

Hofdecret vom 25. November 1839, an das inneröfterreichischer ben 28ien. füstenländische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 16. Robember 1839 über einen Bortrag der oberften Justizstelle.

Seine f. f. Majestät haben zu erklaren geruht, daß das Stadt- und Landrecht zu Görz über die Bewohner der Bezirfe Monastero, Monsalcone und
Duino, dann das Mercantil- und Wechselgericht zu Triest über jene des Bezitkes Pirano die Gerichtsbarkeit in Mercantil- und Wechselsachen ausschließend
auszuüben haben.

### . 394.

Hofbecret vom 26. November 1839, an das niederöfterreichische, innerösterreichisch - füstenländische, böhmische, mahrisch - schlesische und galizische
Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 16. Robember 1839 über einen Bortrag der oberften Justigstelle.

Ueber die Frage, ob im Falle der Uebertragung einer Berlaffenschafts-Realität an einen Oritten vor der gerichtlichen Sinantwortung des Rachlaffes immer zuerst der Erbe, und nach ihm erst derjenige, an den die Uebertragung
geschieht, in den öffentlichen Büchern anzuschreiben sei? haben Seine t. t. Majestät durch Allerhöchste Entschließung vom 16. November 1839 zu bestimmen
besunden.

Benn der Berfauf einer Verlassenschafts-Realität von der Abhandlungsbehörde noch vor der bewilligten Einantwortung versigt, oder von ihr in dieser Eigenschaft bewilliget und genehmiget worden ift, so fann der von der Behörde angenommene Käufer nach ausgewiesener vollständiger Befolgung der Bedingungen die dücherliche Einverleibung und Anschreibung unmittelbar nach dem Erblasser verlangen; wenn aber eine solche Realität bloß von denen über den Titel zur Erbschaft ausgewiesenen Erben durch Bertauss oder einen sonftigen lebertragungs-Vertrag, mag solcher auch in Nücksich etwa einschreitener Mündel oder Curanden von deren Ober-Vormundschafts oder Euratels. Behörde in dieser Eigenschaft für diesellen genehmiget worden sehn, vor der Berlassenschafts-Einantwortung veräußert wird, so kann der Käuser oder Cessionate eben so, wie wenn die Beräußerung zwar nach der Einantwortung, jedoch noch vor der Anschreibung der Beräußernden zeschiebt, nicht eher bücherlich angeschrieben werden, als die die veräußernden Individuen selbst als Eigenthimer in dem össentlichen Buche erschieren.

1839. Decemb.

395.

ven dien. Hoffammer: Decret vom 5. December 1889, an die nieberöfterreichische Regierung.

Neber bie dur Sprache gefommene, ber Allerhöchsten Schluffassung unterzogene Frage, ob bie abgesondert vom Sause nach einem besonderen Werthanschlage geschehene Uebertragung eines Gewerdes ein wesentliches Ersorbernis der verkauflichen Eigenschaft desselben bilder haben Seine Majestat mit Allerhöchster Entschließen vom Zause nowember 1839 anzuordnen geruht, daß, wenn der vom Sause abgesonderte Bestand der Verkauflichseit des Gewerdes auf eine andere Weise erwiesen werden fann, dessen abgesonderter Bertauf, so wie ein besonderer Werthanschlag, nicht ersorberlich set, um das auf einem hause bettiebene Gewerde als vertäusslich zu erkennen.

396.

ten Tien. Allerhochfte Entschließung vom 7. December 1839.

Runftig ift bie Dienftes-Refignation eines Beamten, welcher bie Entlaffung aus bem Staatsbienfte verbient hat, nicht anzunehmen.

397.

ben liten. Hoffammer: Decret vom 11. December 1839, an fammtliche ganberftellen,

Da unter bem in der Allerhöchsten Entschließung vom 26. Februar 1839, Rr. 356 der Justig-Gesessammlung, enthaltenen allgemeinen Ausbrucke "Unterhaltsgelder" lediglich die in die Kategorie der Ruhegenüsse gehörigen Indebngaben, Provisionen und sonstige Unterhaltsbeiträge in den Ruhestund getretener Beamten und Diener oder ihrer Angehörigen zu verstehen sind, sosout die erwähnte Allerhöchse Bestimmung auf die Allmentations Gebühren suspendirter Beamten, welche nach den bestehenden Normen als Theilbeträge der Besolbungen betrachtet werden, und mit aus dem Dienstverhältnisse entspringenden Ersahessungen oder mit Privatsorberungen nicht in Anspruch genommen werden können, so sinde die Verschaftet Werben, und die Allimentations Gebühren suspendirter Beamten keine Anwendung, daher sind solche Allimentations Gebühren suspendirter Beamten keine Anwendung, daher sind solche Allimentations Gebühren als Theile der Besolbungen sowohl von der gerichtlichen Erecution, als auch von jedem Berbothe befreit.

398.

ten 2011en. HoffangleieDecret vom 20. December 1839, an fammtliche Bander-ftellen.

In Gemäßheit einer Mittheilung ber geheimen Saus-, hof- und Staatstanglei haben Seine f. f. Majefiat unterm 19. October 1839 ju genehmigen geruht, daß die mit dem Staate Parma am 3. Juli 1818, Nr. 1470 der 1839. Justig-Geschsammlung, geschlossene und im Jahre 1829, Nr. 2441 der Justig- Decemb. Geschsammlung, bis 1. Jänner 1840 vertängerte Convention, wegen Auslieserung der Berbrecher, neuerdings auf fünf Jahre, und so fort von fünf zu fünf Jahren erstrecht werde, wenn nicht sechs Monate vor dem Ablauss-Termine von einem oder dem anderen der contrahirenden Theile eine Ausstündidung ersolgt.

Berüber find unterm 31. October 1839 bie minifteriellen Ertlarungen

ber beiben Staaten ausgewechfelt worben.

# 399.

Laut Eröffnung der f. f. bereinten Hoffanzlei haben Seine f. f. Mojestät mittelst Allerhöchster Entschließung vom 16. November 1839 bie Heimsagung und Unterordnung des freien Landgerichtes Stadt-Magistrat St. Beit, hinsichtlich der Ausübung der Eriminal-Gerichtsbarteit, unter das Stadt- und Landrecht zu Klagenfurt zu genehmigen geruht.

### 400.

Provisorische Waldordnung für Tirol und Bovarlberg, genehr ben bein unget durch die Allerhöchste Entschließung vom 10. Octor ber 1839, kundgemacht mit dem Circulare des Guberniums für Tirol vom 24. December 1830.

Ueber die öffentliche Forstpolizei im Allgemeinen.

. 1.

Die öffentliche Forstpolizei hat die hintanhaltung jener Beschäbigungen zum Bwede, welchen das Wald-Eigenthum insbesondere ausgeseht ift, die schwerer als die Berlehungen eines anderen Eigenthumes zu verhindern sind, auch den gemeinen Strafgesehen nicht unterliegen, und zu beren Bergütung die bürgeriche Rechtstlage nicht zureicht.

§. 2.

Rebstbem bezweckt die Forstpolizei auch noch die Abwendung der Gefahren und Nachtheile, welche unter bestimmten Localverhaltniffen die ungeeignete Behandlung ber Balber durch Beranlassung und hervordringung von Elementar-Ereignissen, als Erb- und Schneelavinen, Erdabsihungen, Bergsturzen, Anschwellung der Bilbbach — zur Folge haben kann.

S. 3.

Uebertretungen ber in biefer hinficht ju ertheilenben Borfchriften, fo wie auch Berletungen ber Forstrechte eines Unberen werben Forft- Hebertretungen

1839. (Walbfrevel) genannt, in soferne sie sich nicht wegen boshafter Beschädigung, Decemb. ober wegen Entwendung fremden Eigenthumes nach §. 74, 153, 154 bes I. und 210 bes II. Theiles bes Strafgesehbuches als Berbrechen und schwere Polizei-Uebertretungen barftellen.

### S. 4.

Alls Forstvergehen sind ferner die Uebertretungen der in den folgenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen, ohne Unterschied der Eigenthumsverhältnisse der Waldungen, in soferne nicht hierauf ausdrücklich Rücksicht genommen wird, anzuseben.

### §. 5.

Rur bem Ruheigenthumer steht in ber Regel bie freie Benühung seiner Balber ju. Alle Uebrigen burfen sich nur mit Genehmigung bes Forst-Ruheigenthumers ober ber betreffenben Beborben, wenn es sich um Staats. Gemeinbe- ober Local-Stiftungswalbungen hanbelt, und auf die vorgezeichnete Beise in Balbern ben Gewinn von Forsthaupt- und Rebennuhungen erlauben, auch wenn baburch feine Beschädigung erfolgen sollte.

### 6. 6

Das Lergetbohren (Terpentinsammeln), harzreißen und Theerschwellen, bie Sammlung bes Walbsamens, bas Tarschnaiten (Abschneiben ber Aeste an ben Nabelholgbaumen gur Streugewinnung) und Bodenstreusammeln, bas Fällen bes unteren Buschholges, so wie das Grasmähen ober Außreißen, worin die Nebennuhungen ber Balber bestehen, ift Niemanden als bem Nugeigenthumer bes Walbes, oder den von ihm biezu ausgestellten oder berechtigten Personen gestattet.

### §. 7.

Insbefondere find das Abwipfeln, Berftummeln, Abschälen oder Abrinden und Anbohren der fiehenden Baume in fremden Waldungen als Waldfrevel au behandeln.

### §. 8.

Der Eintrieb bes Biebes in junge Maiße und nicht erwachsene holzbeftande bleibt, mit Ausnahme bes Bedurfniffes einer Schneeflucht auf ben Alpen, so lange allgemein verbothen, als die Gipfel ber Maiße burch bas Abbeißen beschädiget werben fonnen. Sben so wird auch ber Eintritt in die Samenwaldungen, welche binnen 8 ober 10 Jahren bem holzschlage unterlegt werben follen, untersagt.

In wieferne die Beibe in ben in Bann gelegten holzbeftanden zuläffig ift, bestimmen die hierüber nach ben Localverhaltniffen zu erlaffenden befonderen Beisungen.

Bur Barnung find an ben Orten, wo bie Beibe nicht Statt finden barf, Berbothszeichen aufzufteden.

### 6. 9

Wo das Weiberecht nur auf eine bestimmte Anzahl Bieh beschränft ift, darf der Weiberechtsbesitzer das Besugnif nicht auf eine größere Zahl erstreden,

und noch weniger durch Aufnahme fremben Biehes, fei es gegen ober ohne 1839. Bezahlung, seine Bieh-Anzahl vermehren. Decemb.

### S. 10.

Benn jur Beibe überhaupt nicht berechtigtes Bieh, ober hornvieh über bie berechtigte Bahl, ober außer bem erlaubten Begirte betreten wirb, fo ift basfelbe ju pfanben.

### S. 11.

Für jebes Pferd ift ein Strafgelb von 1 fl., für jedes Stud hornvieh 30 ft., für jeden Bod ober jede Ziege 15 fr., für ein Schwein ober Schaf 10 fr. bem Ruhungseigenthumer bes Walbes zu entrichten. Der allenfalls noch weiters nachzuweisende Schaben, so wie der Unterhalt des gepfändeten Biebes, sind nebst dem Strafgelbe zu verguten.

### S. 12.

Kann ber Eigenthumer bes gepfändeten Biehes, welchem fogleich vorschriftmäßig nachzusorichen ift, nicht aussindig gemacht werden, oder wollte berfelbe fein Bieb längstens binnen 8 Tagen nicht auslösen, so soll unverzügslich zur Schäbung und Felibietung desselben geschritten werden; aus dem gelösten Kaufschillinge ift der verursachte Schaden zu vergüten, das Strafgelt abzuziehen und die Auslage für den Unterhalt des gefütterten Biehes zu ersehen, der Ueberrest aber für den unbekannt gebliebenen Eigenthumer bis zur Unmeldung desselben aufzubewahren, oder dem befannten Eigenthumer zu erfolgen. Im Wieberbetretungsfalle ift die Gelbstrafe um ein Wiertheil zu vermehren und ber Aussieher des Viehes noch insbesondere zu ahnden. Wenn der Aussieher der Gemeindehrt ist, so ist derselbe im wiederholten Betretungsfalle des Dienstes zu entlassen.

### S. 13.

In soferne durftigen Gemeinde-Insaffen das nöthige Brennholz in Staatsoder Privat-Gigenthums-Balbungen unentgeltlich ausgezeigt wird, haben sich biefelben genau an die hiefur bestimmten Tage und von den Forstbehörden auszustellenden Erlaubnisscheine zu halten.

Wenn dieselben nur auf Sammel- ober Raffholz lauten, darf der Betheilte ben Wald nur ohne Urt, hade, Gage ober ähnliche Wertzeuge betreten.

### 6. 14.

In Bezug auf die Berhütung, schleunige Entbedung und Löschung der Baldbrande enthält die mit Gubernial-Circulare vom 2. Jänner 1824°) kundgemachte Balbbrandlosch-Ordnung die geeigneten Borschriften.

Die Uebertretungen berfelben find als Balbfrevel ju behandeln.

<sup>\*)</sup> Provingial-Gefehfammlung fur Tirol und Borarlberg, 11. Band, Geite 1, Dr. 1.

1839. Decemb.

### S. 15.

Bur Borsorge für ben Nachwuchs ber Walbungen sind in Staats. Gemeinde- und Localfistungs. Walbungen bloß jene Wege zu gestatten, welche zur Communication von einem zum anderen Orte unumgänglich nothwendig sind. Alle übrigen Fußsteige und sogenannten Holzwege sind nur bem Wald-Eigenthümer, den Wildbahn - Inhabern und benjenigen, welche ihre Ernte von ben in Wäldern eingeschlossenen Gründen nach Hause führen mussen, vorbebalten.

### §. 16.

Baume burfen bei tirchlichen und anderen Festen nur mit Bewilligung ber politischen Obrigfeit und nach vorläufiger Auszeigung ber Forstbeborbe aufgestellt werden.

### 6. 17.

In jenen Gegenden, wo aus ber unvorsichtigen ober ungeregelten Behandlung ber Balber Erdabsibungen, Bergfürze, Anschwellungen ber Wilbbache ober andere nachtheilige Elementar-Greignisse entstehen können, mussen in allen, folglich auch in Privat- und Staatswalbungen, die ben Sigenthumern sonst zuständigen Rechte auf einen unschädlichen Gebrauch beschränkt werden.

Das biebei ftattfinbende Berfahren wird bie Bannlegung genannt.

### S. 18.

Die Beurtheilung, ob eine folde Magregel in einem bestimmten Orte nothwendig sei, tommt ben politischen Behörden ohne Unterschied ber Eigenthumsverhaltnisse und ber Bewirthichaftungsart ber Balber zu.

# §. 19.

Die aus bewährten forstwirthschaftlichen Erfahrungen abgeleiteten Grundfabe, nach welchen in solchen Fällen die Wälber zu behandeln find, werden in ber Folge zur öffentlichen Kenntniß gebracht werben.

### S. 20.

Die politische Obrigkeit hat alljahrig mit Beiziehung ber Gemeinde-Borfteber und Ausschüffe, bann ber betheiligten Eigenthumer und eines Forstbeamten, alle Stellen in ihrem Bezirke, wo solche Gefahren aus ber Vernachläffigung ber Walbeultur zu beforgen find, genau zu untersuchen.

### S. 21.

Bei diesen Untersuchungen sind die Mittel und Maßregeln, welche in forspolizeilider sinfict zur Abwendung schon bestehender oder erft zu beforgender Uebel nach ben besonderen Bocalverhältnissen geeignet sind, in Erwägung zu ziehen, und es ift sich hiebei zugleich von bem Erfolge und ber Erfüllung ber schon bestehenden Maßregeln zu überzeugen.

### 6 22.

hierüber ift von ber politischen Obrigfeit ein Protofoll aufzunehmen und bem Rreisamte vorzulegen.

6. 23.

1839. Decemb.

Bon dem Rreisamte ift über Einvernehmung des Forstamtes sonach das in solchen Balbstreden zu beobachtende Berfahren festzusehen, den betreffenden Eigenthümern, sowie den betheiligten Gemeinden zur genauesten Befolgung bekannt zu geben, und öffentlich kundzumachen.

### 8. 24.

Reine wie immer geartete holgfällung und eben so wenig die Gewinnung ber Rebennugungen, insbesondere die Weide, durfen in den in Bann gelegten Forsten ohne treisämtliche Bewilligung und forstmäßige Auszeigung Statt finden.

Es foll jeboch immer fur eine angemeffene Benütung biefer Balber und fur bie allmablige Berfungung ihres holzbestandes nach richtigen forstwirthhaftlichen Grundfaben Sorge getragen werben.

### S. 25

Baume, welche jum Balbmantel, jur Balbfrone, jur Schutwehr gegen Sturmwinde, Frost und andere Glementar-Greigniffe, oder als Camenbaume erklart werben, burfen, fo lange biese Bestimmung bauert, nicht gefällt werben.

### 6. 26

Bird bei ber Holgfällungs. Bewilligung hinsichtlich eines in Bann gelegten Balbes angeordnet, baß die holgfällung auslichtungsweise, oder in Schlägen nach einer bestimmten Richtung zu geschehen habe, so muß biese Anordnung genau befolgt werben.

### S. 27.

Die holgfallung muß überhaupt fo geschehen, bag bie Wieberbepflangung ber abgetriebenen Flache naturlich ober tunftmäßig erfolge.

### §. 28.

Ueber alle bie Bannlegung betreffenden Berfügungen bes Kreisamtes fieht jedoch benjenigen, welche fich badurch beschwert halten, ber Recurs an bie Landesftelle offen, welche nach allfälliger Ginvernehmung ber geeigneten Kunstbehörbe und nach allfällig weiteren Erhebungen hierüber entscheiden wird.

### S. 29.

Bo Gemeindewaldungen in Bann gelegt werden, find die dieffälligen Bestimmungen in formliche Gemeinde-Statuten jufammengufaffen, und den Gemeinden nebst der §. 23 angeordneten öffentlichen Aundmachung bei jedem schillichen Anlasse in Erinnerung zu bringen. Die Gemeinde-Borstehungen sind für ihre Befolgung strenge verantwortlich zu machen.

# §. 30.

In soferne bas Gebeichen ber Forstcultur in solchen Bezirten bas vorläufige Juffandetommen von Bau-Anlagen zur Bindung der Erde, Bersicherung der Bergfüße zc. fordert, ift bei der angeordneten gemeinschaftlichen Untersuchung auch hierauf Rücksicht zu nehmen, und die Art der Ausführung biefer Werke in Worschlag zu bringen.

92 -

1839. Decemb.

### S. 31.

Benn berlei Anlagen nicht sowohl bem Forst-Eigenthumer, als ber benachbarten Gegend jum Schuhe und Bortheile gereichen, so find bafür Unternehmungs-Bereine mit analoger Unwendung ber in ben Hoffanzlei-Berordnungen vom 13. Jänner und 11. October 1825°), und vom 10. November 1830°°) enthaltenen Bestimmungen zu bilben, und bie Kosten nach Maßgabe bes Rugens unter sämmtliche Interessenten zu repartiren.

### S. 32.

Rohl., Pottaiche- und Kienruß-Brennereien, bann Kalt., Gips und Biegelöfen burfen nur mit Bewilligung bes Kreisamtes an ben ausgezeigten gefahrlofen Stellen erbauet ober errichtet werben. In soferne ber Betrieb biefer Berke mit Steintohlen ober einem anderen Brennstoffe außer ben Holze nicht bewirket werben tonnte, soll die Bewilligung nur für jene Gegenben und in so lange ertheilt werben, als ausgewiesen wird, daß ber hiezu gewidmete Wald hinreicht, die erforderliche Holzmenge auf eine ber Forsteultur entsprechende Beise zu liefern.

### §. 33.

Das Holzrießen darf nur unter Beobachtung der von der politischen Obrigfeit nach den Localverhaltniffen zu bestimmenden Borsichten vorgenommen werden.

Insbefondere ift barauf zu feben, baß hiedurch teine bleibende Aufloderung bes Bobens bewirft werbe, baber bas holz vorzugsweise bei gefrornem ober beschneitem Boben auszubringen ift.

# §. 34.

In Bezug auf das bei der Schwemmung des Holges, insbesondere mittelft Wasserklausen (Schleußen) anzuwendende Verfahren wird eine eigene Borschrift erlassen werden. hiezu ist übrigens immer die treisämtliche Bewilligung erforderlich.

### §. 35.

In Walbern, wo das vollständige, oder doch das Nuhungs - Eigenthum Privaten zusieht, ift benfelben in der Regel die Bewirthschaftung derfelben, und die Art der Gewinnung der Haupt- und Nebennuhungen überlaffen, es bedarf daher auch zu holzsällungen in solchen Mälbern keiner besonderen Bewilfigung.

### S. 36.

Gründe, welche gegenwärtig ber Balbeultur gewidmet sind, burfen jedoch nur mit Bewilligung bes Kreisamtes, nach Bernehmung ber Forstbehörbe, und in Folge einer vorausgegangenen Berhandlung ber politischen Obrigkeit,

<sup>\*)</sup> Provingial. Befehfammlung fur Eirol und Borariberg, 12. Band, Seite 59 und 629, Rr. 20 und 161.

<sup>00)</sup> Provingial - Gefetfammlung fur Tirol und Borariberg, 17. Banb, Seite 621, Rr. 140.

woraus die Entbehrlichkeit für Forstzwede erhellet, eine anderweitige Bestimmung erhalten.

1839. Decemb.

### §. 37.

Auch durfen nur mit treisämtlicher Bewilligung Waldungen in Weibeland umgeftaltet werden, wobei in der Regel darauf zu sehen ift, daß hiefür, wo möglich, eben so viel altes, seiner Bestimmung nicht entsprechendes Weibeland der Waldbultur, soferne daßselbe hiezu geeignet ist, gewidmet werde.

### 6. 38.

Seber Walbbefiber ohne Unterschied wird verpflichtet, binnen einer von ber betreffenden Forstbehörde nach ben Ortsverhaltniffen zu bestimmenden Zeit, jene Walbgründe als solche wieder in Cultur zu sehen und zu erhalten, welche er im Einzelnen oder Ganzen abgeholzt hat, in soferne nicht nach §. 36 eine anderweitige Widmung als zulässig anerkannt wird.

### 6. 39.

Forfigrunde, welche bereits vor längerer Zeit abgeholzt wurden, follen, in foferne sie nicht eine andere nühliche Bestimmung erhalten, von den betreffenden Eigenthumern ebenfalls der Waldenltur wieder gewidmet werden.

Die politischen Obrigfeiten haben barauf zu feben, bag biefer Pflicht binnen einer angemeffenen Zeitfrift entsprochen werbe.

### S. 40.

Jebe Forft-Uebertretung ift abzumandeln und gu beftrafen.

Die Walbfrevel werben bestraft mit Polizei-Arreft, torperlicher Zuchtigung, Forftarbeit und um Geld. Der Arrest tann durch torperliche Zuchtigung und Kalten verschärft werden.

### S. 41.

Die langfte Dauer bes Arrestes find 30 Tage. Er besteht in ber Berfchließung in einem Gefangenhause ohne Eisen, wobei ber Berurtheilte täglich auf eine warme Speise und zum Trunt auf Maffer zu beschränken ift. Statt bes Polizei-Arrestes kann auch Haus-Arrest verhängt werben, wenn ber zu Bestrasenbe von unbescholtenem Aufe ift, und burch die Entsernung von seiner Wohnung gehindert wurde, seinem Amte, Geschäfte oder Erwerbe vorzustehen.

# §. 42.

Die torperliche Buchtigung besteht bei Mannern in Stodstreichen, bei Junglingen unter 18 Jahren und bei bem weiblichen Geschlechte in Ruthenstreichen. Sie tann bie Jahl von 10 Streichen für ein und basselbe Bergeben nicht überschreiten, und bar nur über vorausgegangene Körperuntersuchung, welche von einem Arzte ober Bundarzte, bei dem weiblichen Geschlechte von einer Sebamme vorzunehmen ift, und über abgegebenes Erklären ibrer Unwendbarkeit, nie aber öffentlich, vorgenommen werben.

# S. 43.

Diefelbe ift übrigens als. Etrafe wie als Bericarfung nie bei anfaffigen Berfonen, fonbern nur bei bem Dienstgefinde, ben handwertsgesellen und ben-

District by Google

1839. jenigen Bolfeclaffen anzuwenden, benen ein Arreft auch von wenigen Tagen Decemb. in ihrem Erwerbe und dem Unterhalte ber Ihrigen Schaden bringen wurbe.

### 6. 44.

Un Fastagen ift ber Strafling auf Brot und Baffer einzuschranten; boch foll bieß nicht über zweimal in Giner Boche geschehen.

### S. 45.

Strafarbeiten find in ben Forften, mo gefrevelt murbe, jum Beften ber Forfteultur ju verrichten.

### S. 46.

Die Gelbstrase soll ben Verhältnissen ber begangenen Uebertretung und ben Bermögensumständen bes zu Bestrasenden angemessen sebn. Der Mindestbetrag ber Geldstrase wird auf zwei, der höchste Betrag auf fünfzig Gulden sessen, Obrigseitliche Urtheile auf Gelbstrasen von mehr als fünfundzwanzig Gulden haben vor der Bestanntmachung dem Kreisamte vorgelegt zu werden, welchem die Macht zusteht, die Gelbstrase, unbeschabet des noch offen bleibenden Recurses oder Gnadenweges an die Landesstelle, von Amtswegen zu mäßigen.

### 6. 47.

Das für jebe begangene Uebertretung festgufegende Ausmaß und die Gattung ber Strafe wird innerhalb der vorgezeichneten Granzen dem vernünftigen Ermeffen ber politischen Obrigeti überlassen, welche hiebei auf die Beschaffenheit und den Gegenstand der Uebertretung, auf die Wiederholungsfälle, und die allenfalls unterlaufene bofe Albsicht, bann auf die Größe des angerichteten Schadens Ructficht, unehmen hat.

Uebertretungen, welche in ben in Bann gelegten Balbern begangen werben, find immer verhaltnifmäßig ftrenger zu beftrafen.

### S. 48.

Jebe Forst-Uebertretung begründet auch die Berpflichtung zum Ersate bes zugefügten Schabens an ben Beschäddigten. In Bezug auf ben Betrag soll vor Alem durch die politische Obrigseit ein gütliches Uebereinsommen zwischen den Betheiligten versucht werden; sührt bieses zu keinem Resultate, so ist der durch den Balbfrevel verursachte Schaben durch zwei beeibete, ersahrene Männer bei einem Augenscheine abzuschähen, ohne daß es in der Regel hiezu einer gerichtlichen Commission bedarf; bei dem Augenscheine steht es zeher Partei bevor, den Sachverständigen die geeigneten Erinnerungen zu machen.

Der Augenscheinsbefund ift von der politischen Obrigkeit begrundet gu Protofoll gu nehmen.

### S. 49.

Die Schähungsmanner find von ber politischen Obrigteit über Ginvernehmung bes Forftamtes zu ernennen; — ben für ihre Bemuhung von ber Obrigfeit zu bestimmenben Betrag hat diese nebst ben übrigen Untersuchungstoften einstweilen aus bem bazu bestimmten Gelbverlage vorzuschießen, und am Ende folden bie fachfällige Partei fammt bem Schabenerfate nach Inhalt bes 1839. Ertenntniffes zu leiften. Decemb.

S. 50.

Wenn fic ber Beschädigte mit ber von ber politischen Obrigkeit erfolgten Bestimmung bes Ersages ober ber Entschädigung nicht zufrieden stellt, so bleibt es ihm vorbehalten, bieselbe im Wege Rechtens zu suchen.

6. 51.

Eine Strafe und ein Schabenersat in Folge eines Balbfrevels tann nur in einem Ertenntniffe nach vorausgegangener Untersuchung ausgesprochen werben.

S. 52.

Die Gerichtsbarfeit in Ansehung ber Forfi-lebertretungen steht den politischen Obrigfeiten ju, und begreift, nebst der unausgesetten augemeinen Ausmertsamkeit auf die Berbinderung der Uebertretungen, die Aussorschung des Uebertreters und das gesehmäßige Berfahren mit dem einer Uebertretung Beschuldigten in sich.

§. 53.

Die Abwandlung bes Balbfrevels hat die politische Obrigteit jenes Begirtes, wo ber Beschulbigte betreten wird, ohne Unterschied ber Person vorzunehmen.

S. 54.

Außer ben Beamten, ber Obrigfeit und beren Dienern find auch alle Forstbeamte und Diener verpflichtet, Forst-llebertretungen jeder Urt auszusorichen und anzuzeigen.

Gemeindevorsteher und Ausfchuffe haben es fich ebenfalls besonders angelegen ju halten, Uebertretungen und ihre Urheber ju entbeden, und ber Obrigfeit anguzeigen.

S. 55.

Das Forstamt hat über bie selbst entbeckten ober ihm angezeigten Forstlebertretungen ein Journal zu führen und alle Monate den mit den ersorberlichen Behelfen belegten Rapport hierüber der politischen Obrigkeit zur Umtshandlung zu übergeben, welche dasselbe zu Untersuchungsverhandlung nöthigenfalls einsaden wird, damit jene Forstants-Individuen, welche hiebei Bebelfe zu geben im Stande sind, erscheinen und Zeugen der Berhandlung sepn tonnen.

S. 56.

Der Rapport muß fogleich an die Obrigfeit gefandt werben, wenn Gefahr auf bem Berzuge haftet, ober zu beforgen ift, bag ber Thatbestand sich inzwischen andern, und nicht mehr zu erheben seyn werbe.

S. 57.

Eine Bethaftung tann nur bann eintreten, wenn ber Balbfrevler auf ber That betreten und nicht ertannt ifft. Der Bethaftete muß sogleich ber politischen Obrigkeit zur Untersuchung abgegeben werben, bie ihn ohne Berzug u verhören, und wenn feine Gefahr ber Entweichung vorhanden ift, wieder auf freien Auß zu feben bat.

93 •

1839. Decemb

### €. 58.

Die Erforschung ber Uebertretungen, die Erhebung des Thatbestandes, die Untersuchung des Beschuldigten, der rechtliche Beweis, die Zurechnung und das Erfenutniss, der Recurs und das Nachsuchen um Begnadigung, die Kundmachung und Bollftreckung des Straf-Erkenntnisses, endlich die Kosten der Gerichtsbarteit, sinden ihre Bestimmung analog mit den für schwere Poliziellebertretungen im II. Theile des Strassessehunges vorgezeichneten Grundschen.

### 6. 59

Es wird aber gestattet, dieses Berfahren summarisch zu machen, die Berhandlungen, welche durchaus protofollarisch geführt werden mussen, thunlichst abzuturzen, und sich auf die wesentlichen Bestandtheile der Untersuchung zu beschränken.

### 6. 60.

Bu biefem Ende ift bas gange Berfahren, wo möglich in einer ununterbrochenen Berhandlung in Gegenwart bes Rlägers, bes Beschulbigten, ber Beugen und ber übrigen betheiligten Personen zu beginnen und zu beenden.

### S. 61.

Das Zeugniß eines beeibeten Forstbeamten ober Dieners in Ansehung eines Gegenstandes, worüber berselbe jur Aufsicht gestellt ift, hat, in soferne es nicht durch irgend einen Umftand zweifelhaft gemacht wird, volle Glaubwürdigseit, wenn ber Beamte ober Diener unter Berufung auf seinen Diensteib bestätiget, daß er ben Untersuchten auf der That betreten und sogleich ermacht ober gepfändet habe.

### S. 62.

Die Aufnahme ber Berhöre hat von ber politischen Obrigkeit mit Beizug eines Actuars zu geschehen; Beisiger sind hiebei nicht erforderlich. Nach beenbigter Untersuchung ift sogleich bas Erkenntnis zu sprechen, welches bem Beschuldigten ohne Berzug anzufunden, und wenn er sich bes Necursrechtes und bes Nachsuchens um Begnadigung begibt, zu vollstreden ift.

Ift der Untersuchte schuldig erfannt, oder die Untersuchung aus Mangel der Beweife für aufgehoben erklart worden, so ift ihm die Erklarung zu machen, daß er sogleich oder langstens binnen 3 Tagen den Recurs ergreifen oder um Begnadigung nachsuchen könne.

### S. 63.

Der Recurs und bas Begnabigungsgesuch hinsichtlich ber Erkenntnisse ber politischen Obrigkeit, gehen an bas Kreisant, welches hierüber bas Amt zu handeln hat, und aus erheblichen Gründen bei Strafe milbern oder ganz nachehen kann. Ist der Recurs oder das Begnadigungsgesuch nur angemenkbet, und die Einreichung der Recursschrift oder des Gesuches unterlassen worden, so muß die Vorlegung der Unterschungsacten an das Kreisamt bemungeachtet geschehen.

### S. 64.

Ueber freisämtlich bestätigte Urtheile, wodurch auf eine Gelbstrafe von mehr als 25 fl., oder auf einen langeren als 14tägigen Arrest erkannt wird,

fteht noch ber Gnabenweg an bie ganbesftelle offen, welche bie Strafe nach 1839. Umftanben milbern fann.

Decemb.

### §. 65.

Die Gelbstrafen bei Forft-Uebertretungen ohne Unterfchied ber Buftanbigfeit bes Balb - Gigenthumes, worin gefrevelt murbe, verfallen mit Ausnahme ber im S. 11 vorgefebenen Falle ju einem Localforftfonbe, ber jur Cultur ber Forfte in bem betreffenben Berichtsbegirte ju verwenben ift.

Die ben Gemeinden und Localftiftungen guerfannte Entichabigung fur bie in ihren Balbungen erlittenen Ochaben faun ihnen nicht entzogen, und bem ju errichtenben Localwalbeultur-Konbe jugewiesen merben.

### 6. 66.

Diefe Gelber werben von ber betreffenden Gemeinbevorftebung in Empfang genommen und an bie politifche Obrigfeit abgeführt, welche ben Stanb berfelben jahrlich bem Rreisamte nachweist, und bie Bermenbung einvernehmlich mit ber Forftbeborbe begutachtet.

Das Rreisamt trifft bienach bie geeignete Berfugung, beren Befolgung, fo wie bie Bermendung ber eingezogenen Gelber, von ber politifchen Obrigfeit bei Borlage bes nachftjabrigen Musmeifes barguthun ift.

### S. 67.

Die politifchen Obrigfeiten haben Ente eines jeden Solarquartals eben fo, wie über fcmere Polizei - Uebertretungen, einen Ausweis über bie verbanbelten Balbfrevel an bas Rreisamt jur Ginficht vorzulegen.

### S. 68.

Balbfrevel verjähren fich, unbeschadet allfälliger Privatrechte, rudfictlich ber Untersuchung und Strafe binnen ber Zeitfrift von feche Monaten vom Tage ber begangenen Uebertretung, wenn ber Uebertreter

a) aus ber Uebertretung feinen Dugen mehr in ben Sanben;

b) fo weit es bie Ratur ber Uebertretung jugibt, Erstattung geleiftet, und in biefer Beitfrift feine Forftübertretung mehr begangen bat.

Borfdrift über die Behandlung der Staats-, Gemeinde- und Localftiftunge = Baldungen in Tirol und Boraribera.

Das Gigenthum ber Balbungen fteht entweber bem Staate und öffent. lichen Konden, ober Gemeinden und Localftiftungen, ober einzelnen Brivaten gu.

Das Gigenthum ift vollständig ober getheilt, in foferne bas Ober- und Rubunge . Gigenthum bereiniget ober getrennt ift : es fann endlich auch mit Dienftbarfeiten belaftet fenn.

# §. 2.

3ft bas Forfteigenthum, bas Recht und ber Umfang ber Dienftbarfeiten, oder ber Bezug ber Forfigebuhren ftreitig, fo muß von den politifchen Beborben ber Befitfand erhoben, und bis jur competenten richterlichen Enticheibung aufrecht erhalten werben.

1839. Decemb.

S. 3.

In ben Balbern, worüber bas vollständige Eigenthum bem Staate zutömmt, steht die Leitung des Forstwirthschaftebertiebes den hiefür aufgestellten Berwaltungsbehörden, nämlich der Cameral Gefällen Berwaltung, und beziehungsweise der Berg- und Salinen-Direction zu, welche durch ihre untergeordneten Organe, die Forst- und Balbämter, wirken, und hiebei nach den Grundfähen einer guten, auf Beförderung der Cultur, Erhaltung des Baldstandes, und nachhaltige Deckung des Holzbedarses abzielenden Forstwirthschaft zu verfahren haben.

### S. 4.

Wenn jedoch die Kreisamter in den Verfügungen dieser Behörden entschiedene Rachtheile für das öffentliche Wohl und für die nachhaltige Sicherung des einheimischen Bedarfes an Forstprodukten zu finden glauben, so sind dieselben berechtiget und verpstichtet, hierüber die Anzeige an die Landesstelle zu erstatten, und die geeignete Abhilfe nachzusuchen.

### S. 5.

Der Bebarf an Forftprodutten ift alljährlich bei ben Forfttagfatungen forgfältig zu erheben, und beffen Bebedung bem Kreikamte nachzuweifen.

Erft, wenn diefe als jureichend erfannt wird, tann von Seite ber Aerarial-Forftbeborben binfichtlich eines aufälligen Ueberfcuffes verfügt werden.

In Fallen, wo das Areisamt und die den Forstbetrieb leitende Berwaltungsbehörde über diesen Gegenstand verschiedener Meinung sind, ift vorfaufgstets die Entscheidung der Laudeskelle einzuholen. Die Landeskelle hat sich hiebei einverständlich mit der Cameral-Gefällen-Berwaltung zu benehmen, und im Falle verschiedener Meinungen durch Bericht an die vereinigte Hosfanzlei die Entscheidung der Hosfallel einzuholen.

### S. 6.

Beschwerben über Beeinträchtigung ber Forstrechte in solden Walbungen sind mittelst ber politischen Obrigkeit bei bem Kreisamte anzubringen, welches ben Stand ber Sache genau zu untersuchen, sich, falls bieselben gegründet befunden werben, zur Beranlassung ber geeigneten Abhilse mit der oberen Berwaltungsbehörde zu benehmen, und bei getheilten Meinungen ben Gegenstand ber Landeskelle vorzulegen bat.

### S. 7.

In ben Walbungen, wo bas vollständige ober bas Rugeigenthum Gemeinden oder Localstiftungen zufömmt, haben bie Kreikamter die Leitung des Wirthschaftsbetriebes zu führen, und in administrativer hinsicht durch die politische Obrigkeit, in technischer aber durch das ihnen dießfalls untergeordnete landessürstliche oder Communal-Forstpersonale zu wirken.

### S. 8.

Diefe Borforge erftredt fich auch auf jene Gemeindewaldungen, welche unter die einzelnen Glieder, aber nur jur Befriedigung ihres Saus- und Gutsbebarfes ausgetheilt find. S. 9.

1839. Десетб.

Da solche Walbungen die Bestimmung haben, den Bedarf der Gutscomplexe, welchen sie zugetheilt sind, nachhaltig zu bededen, so durfen sie auch hievon ohne treisämtliche Bewilligung weder ganz noch theilweise getrennt und eben so wenig die hierauf erzeugten Produkte verkauft werden.

Diese Bewilligung ift zu ertheilen, wenn ber eigene Bebarf noch immer gebeckt ist, und durch die Trennung ober den Berkauf weder die Rechte ber Gemeinden noch eines Dritten verkurzt werden.

### 6. 10.

Die Gemeinden und Stiftungen haben die Pflicht, zur unmittelbaren Aufsicht und Ueberwachung ihrer Waldungen beeibete Förster und Waldaufseher, nach Maßgabe des Bedarfes, anzustellen, deren Bestätigung dem Kreisamte vorbebalten ist.

### S. 11.

Die Berbindlichfeiten ber Balbauffeber find in ber Instruction vom 10. Februar 1823 °) naber bezeichnet.

### S. 12.

Der leitende Grundsat in ber Bewirthschaftung dieser Balbungen muß barin besteben, bieselben durch zwedmäßige Cultivirung auf den höchst möglich nachhaltigen Ertrag zu bringen, und damit das erhobene jahrliche Bedurfnis ber Gemeinde und ihrer Glieder an Forstprodukten verhaltnismäßig zu befriedigen.

### §. 13.

Alls Grundlage einer entsprechenben Balbaufiicht muß bie möglichst genaue Kenntniß bes vorhandenen Balblocales, und aller auf seine zwedmäßigste Benühungsart Ginfluß nehmenden Berhaltuisse bienen.

Diefe Kenntniß soll, in so welt sie nicht auf die verlässigfte Beise durch Bermessung, Mappirung und Taxation erlangt werden kann, wenigstens durch eine umfländliche Beschreibung der Forste bewirkt werden.

### S. 14.

Die Art, wie, und die Zeit, binnen welcher die hiezu nothigen Erhebungen hinsichtlich der Gemeinde- und Stiftungswaldungen vorzunehmen feien, wird ben Gegenstand eigener Anordnungen und Instructionen bilben.

### S. 15.

Der Forftertrag theilt fich in bie Saupt- und Rebennugungen.

### §. 16.

Die Sauptnugung besteht in ber Gewinnung bes Brenn-, Bert- und Bauholzes.

### S. 17.

Für alle, zu einer zwedmäßigen Bewirthicaftung geeigneten Gemeindeund Stiftungswälber find regelmäßige Bewirthicaftungsplane zu entwerfen,

\*) Provingial-Gefehfammlung fur Tirol und Borariberg, 10. Band, Geite 127, Rr. 19.

1840. welche nach erfolgter freisamtlicher Genehmigung als unabweichbare Norm für Janner. ben weiteren, burch bie politischen Obrigfeiten und ben betreffenden Forfibeamten ju leitenden Betrieb ju bienen haben.

Bu Solftallungen in Gemeinde- und Stiftungsmalbern, für welche fein regelmäßiger Bewirthichaftungsplan besteht, ift jedesmal die specielle Bewilligung bes Kreisamtes erforderlich, welches dieselbe über Einvernehmung bes betreffenden Forstamtes ertheilt, und die forstliche Auszeigung veranlaßt.

### S. 18.

Wenn besondere Berhaltniffe einen die nachhaltige Ertragsfähigkeit bes Balbes überschreitenden Holzschlag nothwendig machen, oder wenn das Kreisamt Gründe zu haben glaubt, von dem technischen Gutachten des Forstamtes abzuweichen, ift jedesmal die Entscheidung der Landesstelle einzuholen.

### S. 19.

Die Ubstraung ber Stamme foll unter gewöhnlichen Berhaltniffen möglichft nabe am Boben mit ber Sage geschehen. In fleilen Bergabhangen bagegen, wo die Stode selbst jum Schube und jur Befestigung ber Erboberfläche, so wie ber Schneemassen bienen können, auch dem Fortkommen der natürlichen ober funftlichen Besamung förberlich sind, sollen sie nach dem Erfordernisse bis 3 Schub hoch über der Erboberfläche abgestodt, und fteben gelassen werben.

Die Einlegung der Holgichlage muß in verhaltnismäßig ichmalen Streifen, bamit fic (bei dem Nabelholge) vom natürlichen Anfluge befaet werden konnen, geschehen, und sie muffen in einer solchen Richtung geführt werden, daß sie ben übrigen Holgbeftand ben herrschehen nachteiligen Windfurmen nicht öffnen, zugleich aber auch so viel möglich, den jungen Schlagesraum durch die Richtung bes übrig bleibenden Bestandes, gegen ben nachtheiligen Einfluß ber Sonne, der Kröfte u. f. w. schügen.

Das Ausroben ber Stode ift ber Negel nach im Gebirge nicht anwendbar, und selbst in ber Ebene nur unter ber Beobachtung gewisser Vorsächten nuglich, so wunschenswerth es bleibt, bas Burzelstodmateriale einer nuglichen, bie Balbproduction schonenden Verwendung auguführen.

Diefes kann daher nur mit Zustimmung des Kreisamtes und unter Aufsicht der betreffenden Forstbeamten geschehen, wobei der junge Nachwuchs möglicht zu schonen ist, und die erzeugten Gruben wieder bestens einzuräumen und zu ebnen find.

### S. 20.

Das geschlagene ober vom Winde umgeriffene Holz muß langftens binnen zwei Jahren, und die gesammelte Streu binnen Ginem Jahre aus dem Balbe abgeführt, und das abfallende Holz nach Weisung der Forstbehörde behandelt werden.

### S. 21.

Die im Gangen ober theilmeise abgeholgten Walbgrunde sollen als folde sogleich wieder möglichst durch den hieb felbst verjüngt, und im Falle dieß nicht aussuhrbar ware, durch natürliche oder fünftliche Besaamung in Cultur geseht und erhalten werden.

1839.

S. 22.

Bu den Rebennugungen gehören das Lergetbohren (Terpentinsammeln), Decemb. Sargreißen und Theerschwellen.

Da die Gewinnung dieser Produtte ber Forsteultur und bem Walbstande nachtheilig werden kann, so ist biezu in den Gemeinde- und Stiftungswaldungen die Bewilligung des Kreisamtes nothwendig, wobei solgende Vorsichtsmaßregeln zu beobachten sind:

a) Das Terpentinsammeln fann nur an reifen, jur Abstodung in ben nachst-

folgenden Jahren bestimmten Baumen Statt haben;

b) biese Baume muffen bei Auslichtungen Stamm für Stamm, bei bem tahlen Abtriebe aber mittelft Bezeichnung ber Ginfangstämme bes abzuflodenden Districtes bon ben Baldwächtern mit bem Balbhammer marfirt
und ausgezeigt werben;

e) an ben bezeichneten Stämmen ift nur eine Deffnung anzubringen, und bieselbe gegen Ende August mit einem Zapfen zu verschlagen. Ueberdieß burfen bie angebohrten Stämme nur alle brei Jahre mittelst Gerausziehung bes alten Zapfens zur Terpentinsammlung wieder benüht werben;

d) die Gemeindevorsteher und Waldaufseher haben ben District des Terpentinsammlers öfters zu begehen, und sich die Ueberzeugung zu verschaffen, daß die vorgeschriebene Ordnung eingehalten werde;

e) abnliche Borfichten find auch bei dem Sargicharren und Sargreißen ju

beobachten;

f) bas Theerschwellen foll wegen bes bazu erforderlichen Ausgrabens ber Baumftode nur an ben Orten, wo feine Gefahr von Erdabsigungen oder Muhrbrüchen zu beforgen ift, gestattet werben, und bei ber Anlage ber Theeröfen ift alle Feuersgefahr zu vermeiben.

### S. 23.

Die Sammlung bes Malbsaamens und ber Streu hat nach ber bei ben Forsttagsahungen zu ertheilenden Anleitung bes Forstamtes zu geschehen, Das Streusammeln mit eisernen Rechen ift burchaus untersagt.

### S. 24.

Das . Tarichnaiten (Albichneiben ber Aefte an ben Nabelholgbaumen gur Streugewinnung) und Bobenstreusammeln, bas Fallen bes unteren Bufchholges, bas Grasmachen ober Auskreifen, bas Schälen ber Baume ift nur auf bie bei ben erwähnten Tagsaungen vorzuschreibende Weise gur bestimmten Zeit und an ben angezeigten Stellen erlaubt.

Die Baumstämme, beren Aeste geschnaitet werden follen, wozu sich in der Regel ber Steigeisen nicht zu bedienen ift, muffen am Fuße, das ift, ein Schuh ober ber Erde, wenigstens brei Boll im Durchmesser haben, die zarten Lebensästichen burfen nie, die übrigen aber nur bis zwei Drittel der Stammhöhe zur herbst- ober Winterszeit spatestens noch im Monate Februar abgeschnitten werden.

### S. 25.

In Begug auf das Weiderecht enthalten die § §. 498 bis 502 bes allgemeinen burgerlichen Gesehbuches die geeigneten Bestimmungen. Um die

Diamend by Google

1839. Beibe in Gemeinde- und Stiftungewalbungen fur bie Forftcultur möglichft Decemb. unichablich ju machen, find ben Localberhaltniffen angemeffene Beibeordnungen ju entwerfen, und bem Rreisamte jur Beftatigung vorzulegen. Fur bie genauc Sandhabung berfelben haben bie politifden Obrigfeiten, bie Gemeindevorfteber und Balbauffeber thatigft au forgen.

### S. 26,

Ein befonderes Augenmert ift auf die allmälige Abichaffung ber bem Balbftanbe verberblichen Biegen ju richten.

Es ift baber ba, wo biefe Beibe bisher Statt fant, blog burftigen Bemeinbegliebern, welche nicht eine Rub über Winter futtern tonnen, ju gestatten, bie ju ihrem Lebensunterhalte unentbehrlichen Biegen in folden Gegenben, mo fein Schaben ju beforgen ift, aufzutreiben.

Sieruber find Bewilligungefdeine von ber politifden Obrigfeit auszuftellen, worin bie Bahl ber Biegen, bie Beibeplate und bie Triebzeit ju begeichnen find; auch muffen bie Biegen unter bie Aufficht eines erwachfenen und tauglichen Suters geftellt merben.

# S. 27.

Um bas Bedürfniß ber Gemeinden an Forstproduften fomohl binfichtlich ber Saupt- als Debennutungen fennen ju lernen, und fur beffen nachhaltige Bededung, überhaupt fur bie zwedmäßige Benütung ber Gemeindewalbungen au forgen, find bie Forfttagfatungen bestimmt, welche nach bem Ermeffen und ber Bestimmung bes Rreisamtes in ben einzelnen Gerichts- ober Gemeindebegirten alljährlich von dem Forftamte, und wo es die Berhaltniffe erheifchen, ober boch ale nublich barftellen, gemeinschaftlich mit ber politifchen Obrigfeit abgehalten werben.

### S. 28.

Siegu haben die Gemeindevorstehung und die Ausschuffe nebft bem Forftperfonale regelmäßig ju erfcheinen.

Bebes Familienhaupt ift berechtiget, ber Forfttagfagung in Perfon ober burd Bertretung ebenfalls beigumobnen. Die politifde Obrigfeit hat auch ba. für ju forgen, bag biefelben geborig befucht werben.

Die Tagfabung wird mit Ablefung ber vorzuglichsten, ben Unterthan gunachft betreffenden Forftgefete eröffnet, mobei die Unterthanen über ihre Forftrechte und Pflichten geeignet ju belehren, und ihnen bie wohlthatigen Folgen einer guten Bewirthichaftung anschaulich ju machen find.

### S. 30.

Bebes Gemeindeglied muß, fo weit es feinen Bedarf an Forftbauptund Rebennutungen nicht aus Brivateigenthums-Balbungen befriedigen fann, fonbern beffen Dedung aus Gemeinde- und Staats-Balbungen anfpricht, benfelben fur Gin ganges Jahr vorläufig ber Gemeindevorstehung anzeigen, welche hierüber ein Bergeichniß verfaßt.

6. 31.

1839. Decemb.

Um bas Banholz zur gehörigen Beit fallen und bringen zu können, und ben Behörben bie zu ihrer Amtehandlung nöthige Frift zu verschaffen, muß ber gewöhnliche Holzbedarf immer um Gin Jahr vorhinein aufgenommen merben.

### S. 32.

Die Gemeindevorstebung bat bas Berzeichnis über bie Bebarfsangaben mit ihrem Gutachten über bie Befriedigung ber politischen Obrigkeit, und biese bem Forftamte zu übergeben; Lesteres nimmt hierüber bei der Forstagsagung bie Prüfung und Berichtigung öffentlich vor, und untersucht, wie der Bedarf mit Rücficht auf die zuständigen Rechte und die Ertragsfähigkeit der Forste zu beden sei, welche Reviere abzuholzen, und wie die Schläge wieder zu cultiviren seien.

# S. 33.

Aus ben Resultaten ber Forsttagsagungen bilbet bas Forstamt mit Rucksicht auf bas Erträgniß aus ben bereits in regelmäßiger Bewirthschaftung stehenden Waldbern ben jährlichen Rugungsanschlag, welcher hinsichtlich der Gemeinde- und Stiftungswaldungen dem Kreisamte, hinsichtlich der mit Beholzung belasteten Staatsvaldungen aber sowohl demselben als der oberen Berwaltungsbehörde vorzulegen ift. hiemit sind auch die Worschläge zur Berbesserung der Forstaultur in den einzelnen Bezirten, auf welche die Ausmerksamteit des Forstantes besonders gerichtet sehn muß, in Berbindung zu bringen.

### §. 34.

Auf der Grundlage dieser Operate haben sonach die Kreisämter und beziehungsweise die oberen Berwaltungsbehörden die geeigneten Berfügungen zu treffen, und die Auszeigung der bewilligten Haupt- und Nebennuhungen durch das untergeordnete Forstpersonale zu veranlassen.

Sinfictlich ber Balbungen, für welche Bewirthschaftungsplane bestehen, liegt biese Amtshandlung ben politischen Obrigfetten nach ben Bestimmungen bes 8, 17 ob.

### S. 35.

Die Forstprodufte aus Gemeinde-, Stiftungs- und belasteten Staatswaldungen find ihrer Bestimmung gemäß zu verwenden, und die Forstbehörden haben willführliche Abweichungen hievon durch fleißige Nachsicht und Controle zu verhindern.

# Gesetze und Verordnungen

im

# Zuftiz=Fache

vom Jahre 1840,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

# Gesetze und Verordnungen

# Juftig : Fache.

# 401.

1840. Janner.

Soffanglei: Decret bom 2. Janner 1840, an fammtliche ganber- ben 2ten. ftellen; ben Appellationsgerichten mitgetheilt burch hofbecret vom 21. Janner 1840.

In Folge ber gepflogenen Berhandlung zwifden ber f. f. öfterreichifden und tonigl. farbinifden Regierung, bat bie Lettere im Minifterialwege anertannt, und bie Erflarung abgegeben, bag bie Bestimmungen bes neuen farbinifchen Civil-Gefegbuches, binfictlich ber Auslander, und namentlich bie Unordnungen bes Artitels 28 beefelben, an ben bieffalligen Rechten ber f. f. öfterreichifden Unterthanen, welche ihnen burch bie awifchen ben beiben Regierungen beftehenden Tractate vom 4. October 1751, vom 31. August 1763 und vom 19. November 1824, Dr. 2080 ber Juftig-Gefetfammlung, ficher geftellt finb, nichte anbern, noch biefelben befdranten fonnen.

### 402.

Bofbecret vom 18. Janner 1840, an fammtliche Appellationege- ben 13ten richte; jufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 30. November 1839, über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Seine f. f. Majestat haben, um für Diejenigen, welche eine befolbete Anftellung in Rangleien und Regiftraturen landesfürftlicher reiner Juftigbeborben ju erlangen munichen, bie Belegenheit offen ju halten, fich fur biefe Dienft-Rategorien auszubilden, und ihre Brauchbarteit ju bemahren, burch Allerhochfte Entidliegung vom 30. November 1839 bie Aufnahme und Beibehaltung unentgeltlicher Ranglei-Alcceffiften bei ben landesfürftlichen Juftigbeborben noch ferner unter nachstebenben Bebingungen ju gestatten geruht :

1. Die Bewerber um biefe Stellen muffen bas achtzehnte Lebensjahr vollendet, und bas vierzigfte Lebensjahr noch nicht überfdritten haben.

2. Ihre Sitten und Bebensmanbel muffen in jeber Begiebung tabellos fenn.

1840.

- 3. Sie muffen die vier Grammatical-Claffen ober bie Realichule mit Ranner, autem Erfolge vollenbet haben ; baber bie Schuler von welch' immer fur einem Ameige ber Tednit in bem polytechnischen Inftitute gur Aufnahme in bie Ranglei-Praris geeignet find, sobald fie nachweifen, die Realfchule mit gutem Erfolge gurudgelegt ju haben. Die Realfchule ju Trieft ift, auch ohne ben boberen nautifden, commerciellen und architettonifden Cure, jener ju Bien gleich ju balten. Die Boglinge ber Ingenieur- und Reuftabter Militar-Atademie muffen fich über bie Bollenbung bes britten Curfes in jeber Atabemie ausweisen, um gur Aufnahme in Die Ranglei-Braris fabig gu febn. In Galigien fonnen jeboch nur biejenigen, welche bie vier Grammatical-Claffen mit autem Erfolge gurudgelegt haben, ju Acceffiften aufgenommen merben.
  - 4. Die Bewerber haben ju beweifen, bag bes Bittftellere Unterhalt bis jur Erlangung einer befoldeten Dienststelle burch fein eigenes Gintommen, ober burch eine, in einer rechtsverbindlichen Form bon einer britten Berfon ausgeftellte Unterhalte-Erflärung gureichend gefichert ift. Wenn ber Unterhalt von einer britten Berfon jugefichert mirb, muß bargethan werben, bag biefe Berfon, unbefchabet ber Pflichten gegen bie eigenen Familienglieber, biefem ihrem Berfprechen vermöge ihrer Bermögenstrafte nachtommen fann, und muffen jugleich bie Mittel naber bezeichnet werben, aus welchen ber Unterhalt geleiftet merben foll.
  - 5. Unter Borlegung bes Musmeifes über alle vorermabnten Erforberniffe bat ber Bemerber bei ber Beborbe, mo er eine Acceffiften-Stelle ju erlangen municht, Die Bulaffung jur vorläufigen proviforifden Dienftleiftung in ber Dauer bon feche Monaten angufuchen.
  - 6. Benn bie Beborbe bie vorgelegten Musmeise genügend finbet, und bie Babl ber vorbandenen Acceffiften nicht icon bie Salfte ber Babl ber foftemifirten befolbeten Rangliften, ober bei ungleicher Bahl bie größere Salfte berfelben erreicht bat, bat biefelbe ben Bittfteller einer Brufung im Schreiben bes munblich Borgefagten und im Abichreiben ichriftlicher Auffage, und gwar nebft ber Geschäftesprace in jener, beren Renntnig fonft im Allgemeinen bei ber Beborbe erforberlich ift, ju unterziehen, und mit gehöriger Berudfichtigung bes Refultates biefer Prufung in Sinficht auf bie Befchaffenheit ber Sanbidrift und bie Regelmäßigfeit ber Schreibart, bas Gefuch mit bem Prufungs. Operate bem Appellationsgerichte, welches über bie probeweise Aufnahme eines Individuums jum Acceffiften ju enticheiben bat, gutachtlich vorzulegen, und wenn biefe Enticheibung babin erfolgt, bag ber Bittfteller gur probeweifen Bermenbung jugelaffen werbe, ift ber Bittfteller gegen an Gibesftatt abjugebenbe Angelobung ber Berfcwiegenheit jur probeweisen Dienftleiftung jugulaffen, und in biefer, in foferne es ohne Gefahrbe ber guten Gefcaftebeforgung gefcheben tann, fo vielfeitig ju befchaftigen, bag man bierburch ju einer richtigen und erschöpfenden Burbigung feiner Brauchbarteit gelange.
  - 7. Rach Berlauf ber fechemonatlichen Probezeit, welche von ben Unterbehörben eigenmächtig nicht verlängert werden barf, find unverweilt von den Beborben erfter Inftang im Bege bes vorgefesten Appellationsgerichtes, und von biefem megen feiner eigenen Acceffiften unmittelbar bie Untrage auf Burudweisung bes Bemerbers, ober um beffen befinitive Ernennung jum unentgeltlichen Acceffiften, ber oberften Juftigftelle vorzulegen, welche bieruber gu

enticheiben bat.

8. Die Accessiften unter fich baben feinen Rang, und es wird über ibre 1840.

Beforberung nur Berbienft und Rabiateit enticheiben.

Sanner.

9. In jebem Jahre haben bie Juftigbeborben erfter und gweiter Inftang bei Borlegung ihrer Gefchafte-Ausweise in einem befonderen Ausweise bie Dienftleiftung ihrer Acceffiften in Sinficht auf Renntniffe, Fabigfeit und Berwendung, bann wie fich ihre Moralitat und Lebensmanbel barftellt, genau und mit Beifügung bes Gutachtens anzugeben, ob fie bie bei ihrer Aufnahme erregte Soffnung, brauchbare Rangleibeamte ju merben, bestätigen, bamit, wenn biefe hoffnung, wegen Rachlaffigfeit ober mabrgenommenen Mangele ber no. thigen Sabigteit, ober megen ichlechter Aufführung, verfdwindet, ihre Entlaffung verfügt werbe, welche unter biefen Umftanben bevorftebenbe Berfügung ihnen bei ihrer Aufnahme und por ihrer Beeibigung ausbrudlich in Grinnerung au bringen ift.

10. In Begiebung auf bie venfionirten Officiere, wird in Rudficht ber ibnen aum Bebufe ber Ausbildung fur ben Civilbienft burch befondere Unordnungen gestatteten Bermenbung in ben Rangleien ber Gerichtebehörben,

burd bie gegenwärtige Borfdrift nichts geanbert.

# 403.

Sofbecret vom 21. Sanner 1840, an bas nieberöfferreicifche ben 21ten. Appellationsgericht.

Die f. t. vereinigte Soffanglei bat nachftebenbe Allerbochfte Entichliefung pom 29. December 1829 bieber mitgetheilt:

Die amangelofe Gintreibung ber unterthanigen Grund- und Gebaube-Claffenfteuer in Dieberöfterreich ift allerbings mit Beobachtung ber beftebenben Executions-Ordnung in allen Abftuffungen burch bie Steuerbegirts-Obrigteiten ju vollziehen; nur bat in bem Falle, wenn nach bem Gefete bie Pfanbung gegen folde Contribuenten verhangt wird, bie anderen Grund-Obrigfeiten unterthanig find, bie Steuerbegirte-Obrigfeit von ber Pfanbunge-Beranlaffung jebesmal bie Grund-Obrigteit, bie es betrifft, gleichzeitig in bie Renntniß ju fegen.

Patent vom 27. Janner 1840.

ben 27ten

Mir Ferdinand ber Erfte, von Gottes Gnaben Raifer von Defterreich; Ronig von Ungarn und Bohmen zc. zc.

Um bie Borfdriften über bie bisher unter ber Benennung ber Stampelgebuhren, ber gerichtlichen, politifchen, Cameral-, Sandtafel- und Grundbuchs-Taren, bann ber Erbsteuer und ber Sterbetare (Mortuarium) fur ben Staatsichab eingehobenen Abgaben mit bem bestehenden Besteuerungs-Spfteme in Uebereinstimmung ju bringen, haben Bir bie Ginführung eines neuen Stampelund Tar-Befetes befdloffen.

1840. Dem zufolge befehlen Wir, daß das gegenwärtige Gefet für Unfere Jänner. fämmtlichen Staaten, mit Ausnahme Unferes Königreiches Ungarn und Unferes Großfürstenthumes Siebenbürgen kundzemacht, und mit dem 1. November 1840 in Anwendung gebracht werde.

In Unferen Königreichen Combarbie und Benebig, bann Dalmatien bat basfelbe Gefet mit einigen burch bie eigenthumlichen Berhaltniffe biefer Sanber

veranlagten Abweichungen in Birtfamteit ju treten.

Es werden daburch mit dem erwähnten Tage die jest geltenden, auf die genannten Abgaben sich beziehenden Gesethe und Borschriften theils ganz außer Kraft gesetht, theils in ihrer Wirtsamkeit eingeschränkt.

In mieferne bas eine ober bas anbere Statt finbet, mirb burch befonbere

Circulare funbgemacht merben.

Hierbei wollen Wir gestatten, daß die vor dem Tage der Kundmachung bieses Gesehes ausgestellten Urkunden oder Schriften, welche stämpelpflichtig, jedoch entweder gar nicht, oder nicht vorschriftmäßig gestämpelt sind, gegen Entrichtung der in den vorigen Gesehen bestimmten einsachen Gebühr, oder des darauf sehlenden Betrages mit dem entsprechenden Stämpel damals versehen werden, wenn sie vor dem Tage der Wirksamsteit des Gesehes der Stämplung unterzogen werden, es mag darüber eine Untersuchung bereits anbangig sebn oder nicht.

Außerbem ift über folche Urfunden ober Schriften nach Anordnung ber

früheren Gefete ju verfahren.

Gegeben in Unserer kaiserlichen Saupt. und Restbenzstadt Wien, am 27. Janner, nach Christi Geburt im Eintausend Achthundert und vierzigften, Unserer Reiche im funften Jahre.

# Einleitung.

# Allgemeine Beftimmungen.

§. 1.

Dem gegenwärtigen Gesehe ift unter ben barin ausgebrückten Bebingungen und in ben ganbern, in welchen basselbe in Wirtsamkeit tritt, Jebermann unterworfen, wenn ihm nicht aus biesem Gesehe, ober einer seit bem Tage seiner Wirtsamkeit erhaltenen Begünstigung eine Befreiung zu Statten kommt.

S. 2.

Die Zahlung ber burch biese Geset eingeführten Abgabe liegt bemjenigen ob, ber ein bieser Abgabe unterliegendes Gesähft unternimmt, bessen Angelegenheit bei einer össentichen Behörde, einem Amte ober einer Obrigkeit vortommt, in bessen Geshäfte eine ämtliche Aussertigung geschiebt, oder dem eine ber Abgabe unterliegende Bewilligung zu Thell wird (§8. 108 und 109). Hat Jemand auch nach Borschrift diese Gesetzes die Gebühr für den zur Entrichtung derselben Berpflichteten vorgestreckt, so steht ihm das Recht zu, von biesem den Ersat zu fordern, er ist aber in keinem Kalle berechtiget, von dem Staatsschafe die Jurückslung des für einen Anderen entrichteten Betrages anzusprechen.

S. 3.

1840. Janner.

Die Abgabe wird theils mittelft bes Stampels, theils unmittelbar eingehoben.

# Erfter Theil.

Bon der mittelft bes Stampels einzuhebenden Albgabe.

# Erftes Sauptftud.

Bon ber Grofe ber Stampelgebuhren und ben Gegenftanben ihrer Entrichtung.

# S. 4.

Die Stämpelgebuhren werben in fünfgehn Abflufungen eingehoben, und es werben jum Beichen ihrer Entrichtung eben fo viele Stampel in Unwendung gebracht, namlich:

| Der | 1 te | gu |    |  |  | _  | fl. | 3  | fr. |
|-----|------|----|----|--|--|----|-----|----|-----|
| **  | 2te  | ** |    |  |  | _  |     | 6  |     |
| "   | 3te  |    |    |  |  | _  |     | 10 | 87  |
| **  | 4te  | *  |    |  |  |    | 85  | 15 | 99  |
| ,,  | 5te  | 19 |    |  |  |    | *   | 30 | 27  |
|     | 6te  |    |    |  |  | _  | ,,  | 45 |     |
| **  | 7te  |    |    |  |  | 1  | **  | _  | 87  |
|     | 8te  | ** |    |  |  | 2  | 27  |    | ,,  |
|     | 9te  | 87 |    |  |  | 3  |     | _  |     |
|     | 10te | 87 | ě. |  |  | 4  |     | _  |     |
| **  | 11te | *  |    |  |  | 6  | #   | _  | 17  |
|     | 12te | ** |    |  |  | 8  |     | _  | **  |
|     | 13te | 87 |    |  |  | 12 |     | _  | **  |
| **  | 14te |    |    |  |  | 16 |     | _  | *   |
| 87  | 15te |    |    |  |  | 20 |     | _  | ,,  |
|     |      |    |    |  |  |    |     |    |     |

### §. 5.

Die Gegenftanbe, welche bem Stampel unterliegen, finb :

- 1. Urfunden ;
- 2. Gerichtliche Acte in Streitfachen;
- 3. Berichtliche Ucte außer Streitfachen, und
- 4. Memtliche Ucte in nicht gerichtlichen Ungelegenheiten.

# Erfter Abschnitt.

Bon bem Stämpel für Urfunden.

### S. 6

Jebe Urfunde ober Schrift, welche bestimmt ift, eine eingegangene Berbindlichkeit ober bie Erfulung ober Aushebung berfelben zu bestätigen, Jeman-

1840. bem ein Recht zuzueignen, ober eine Pflicht aufzutragen, in Behauptung einer Janner. Gerechtsame, ober in Bertheibigung gegen einen Unspruch jum Beweise zu bienen, unterliegt, wenn sie nicht ausbrucklich ausgenommen ift, bem Stämpel.

### S. 7.

Urfunden, welche bestimmt sind, Jemanden einen Titel zur Erwerbung des vollständigen oder unvollständigen Eigenthumsrechtes oder eines anderen binglichen, oder eines persönlichen Rechtes auf einen Geldbetrag oder auf eine Sache oder Leistung einzuräumen, unterliegen, wenn der Geldbetrag oder der Geldwerth der Sache oder Leistung in der Urfunde selbst angegeben, oder auch nur durch Beziehung auf andere Urfunden. Schriften, Bücher oder Rechnungen ausgedrückt ift, dem Stämpel nach der Größe des Geldbetrages. Es hat dem zufolge z. B. bei Urfunden über Kauf-, Lieferungs-, Schenkungs-, Darleihens-Berträge, der Kausschilig, die Summe des Lieferungspreises, der Betrag des Geschenkes, des Darleihens, — bei Urfunden über Mieth- und Pachtverträge die Summe des Mieth- oder Pachtzinses, — bei Urfunden über Berträge die Summe des Mieth- oder Pachtzinses, — bei Urfunden über Berträge die Summe des bedungen zum Gegenstande haben, bei Verwahrungsverträgen die Summe des bedungenen Lohnes, der Bestallung oder Belohnung, als Richtsschur für die Höhe der Stämpelgebühr zu dienen.

### 6. 8

Dem Stämpel nach ber Größe bes Gelbbetrages unterliegen ferner Urkunden über Bergichtleistungen auf Rechte oder bestimmte Sachen, wenn beren Gelbwerth in ber Urkunde selbst angegeben, oder auch nur durch Beziehung auf andere Urkunden, Schriften, Bucher oder Rechnungen ausgedrückt ist.

### 6. 9.

Diesem Stämpel find enblich Urkunden unterworfen, in welchen der Berechtigte dem Berpflichteten die gange oder theilweise Zahlung desjenigen, was er an ihn zu sordern hatte, bestätiget, wenn der Geldwerth des Empfangenen angegeben, oder auch nur durch Beziehung auf andere Urkunden, Schriften, Bücher oder Rechnungen ausgedrückt ift.

### S. 10.

Hat eine bem Stämpel nach ber Größe bes Gelbbetrages (§S. 7, 8 und 9) unterworfene Urfunde mehrere einzelne Gelbbeträge jum Gegenstande, ober lautet sie auf mehrere wiederkehrende, für eine bestimmte Dauerzeit, jedoch unter 10 Jahren bedungene Zahlungen, so richtet sich die Größe ber Stämpelgebüh im ersten Falle nach der Summe aller einzelnen, und im zweiten Falle nach der Summe der für die ganze Dauerzeit zusammengerechneten Gelbbeträge.

### S. 11.

Ift eine folde Urtunde über Bahlungen ausgestellt, beren Dauer auf zehn ober mehr als zehn Jahre bedungen wird, fo muß bie Stampelgebuhr nach bem gehnsachen Betrage ber jahrlichen Zahlung entrichtet werben.

### S. 12.

Bird eine folde Urtunde über immermahrende Leiftungen ausgefertiget, fo unterliegt fie bem Stampel nach bem zwanzigfachen Betrage ber jahrlichen Leiftung.

### 6. 13.

1840. Jänner.

hat eine folde Urkunde Leiftungen jum Gegenstande, beren Dauer auf bie Lebenszeit einer bestimmten Person beschränkt ift, so unterliegt sie bem Stämpel nach bem zehnsachen Betrage ber jährlichen Leistung.

Ift bie Leiftung auf eine andere ungewiffe Beit bebungen, so muß bie Stampelgebuhr nach bem breifachen Betrage ber jahrlichen Leiftung entrichtet merben.

### S. 14.

Der mit Rudflicht auf die Große bes Gelbbetrages (§§. 7 bis einschließig 13) zu entrichtende Stampel wird nach folgenden 12 Classen festgefest, und zwar:

| für | Beträge |      |      |    | bis | 20   | Gulben | C. M. | W. W. | mit |    | fl. | 3  | ft. |
|-----|---------|------|------|----|-----|------|--------|-------|-------|-----|----|-----|----|-----|
| *   | "       | über |      |    | *   | 50   |        | ,,    | *     | ,,  | _  |     | 6  |     |
|     | **      |      | 50   |    | **  | 125  | *      | "     | **    | **  | _  |     | 15 | 89  |
| **  |         | *    | 125  |    | 87  | 250  |        |       |       |     | _  |     | 30 | **  |
| "   | 98      | **   | 250  |    | w   | 500  | ,      |       |       |     | 1  |     | _  | #   |
| *   | *       | *    | 500  |    | w   | 1000 | **     | **    |       |     | 2  |     | _  |     |
| 97  | *       |      | 1000 | *  | e   | 2000 |        |       | ,,    |     | 4  |     | _  |     |
| *   | **      |      | 2000 |    |     | 3000 | *      |       | **    |     | 6  | **  |    |     |
| 69  | *       | *    | 3000 | ** | 10  | 4000 | **     | **    |       | **  | 8  | 89  | _  |     |
| **  | **      |      | 4000 | 87 | *   | 6000 | *      |       | *     |     | 12 | **  | _  | **  |
| *   |         | 81   | 6000 | *  | ,,  | 8000 |        | **    | "     | ,,  | 16 |     | _  |     |
|     |         |      | 8000 |    |     |      |        |       |       |     | 20 |     | _  |     |

### S. 15.

Bit in einer Urfunde, welche bem in ben §§. 7, 8 und 9 festgesehten Stampel unterliegt, ber Geldwerth nicht in Conventions-Munge im 20 fl. Fuße angegeben, ober beziehungsweise ausgebrudt, so hat sich die Größe des Stampels boch immer nur nach bem Betrage, welcher burch Berechnung auf biefe Währung entfallt, zu richten.

### S. 16.

Benn eine Urfunde, welche bem in ben §§. 7, 8 und 9 festgesehten Stämpel unterworfen ift, aus mehreren Bögen besteht, so unterliegt nur Ein Bogen, und zwar ber erste, bem Stämpel nach ben im §. 14 angesührten Classen. Jeber weitere Bogen ist mit dem Stämpel von 10 tr. zu versehen, es ware benn, bas bie Urfunde schon hinsichtlich bes ersten Bogens einen geringeren Stämpel erforberte, in welchem Falle sur jeden weiteren Bogen ber gleiche Stämpel, wie für ben ersten, anzuwenden ift.

# §. 17.

Ift in ben, in ben §6. 7 und 8 bezeichneten Urfunden ein Gelbbetrag, oder Gelbwerth weder angegeben, noch auch durch Beziehung auf andere Urfunden, Schriften, Bucher oder Rechnungen ausgedrückt, so unterliegen fie bem Stampel von 30 fr. für ben Bogen.

1840. Jänner.

#### S. 18.

Ceffionen unterliegen bem Stampel nach ben in ben §§. 7 und 10 bis einichließig 17 festgeseten Borichriften.

Bare jedoch die Ceffion gegen ein Entgelt geschloffen worben, und biefes geringer, als ber in ber Urtunde zugleich ausgebruckte Betrag ber abgetretenen Forberung, so unterliegt die Urtunde nur demjenigen Stampel, welcher bem für bie Uebertragung ber Forberung bebungenen Preise entspricht (§§. 14, 15 und 16).

#### 6. 19.

Bon ben Borfdriften ber vorhergehenden Paragraphe find ausgenommen:

1. Förmliche und trodene Wechfel (§. 14), welche bis einschließig zu bem Betrage von Sinhundert Gulben E. M. W. W. (§. 15) dem Stämpel von 6 fr.; über Einhundert bis Eintausend Gulden C. M. W. W. D. dem Stämpel von 15 fr.; über Eintausend bis Zweitausend Gulden C. M. W. W. dem Stämpel von 30 fr., und über Zweitausend Gulden C. M. W. B. Dem Stämpel von 30 fr., und über Zweitausend Gulden C. M. B. B. dem Stämpel von Ginem Gulden für das Stüdt (§. 99) unterworfen sind.

2. Bilangen, Conti und Ausweise (§. 7 und 14 bis einschließig 17), welche handelsleute, Fabrikanten, Apotheker, Künstler oder handwerker sich gegenseitig ausstellen, und welche die gegenseitigen Ereditirungen und Debitirungen, oder die Schuldigkeit und das Guthaben in sich begreisen, unterliegen ohne Rücksicht, ob sie bloß von dem Aussteller, oder bloß von demjenigen, für welchen sie ausgestellt werden, oder von beiben unterfertiget sind, dem Stämpel von 10 ft. für ben Boaen.

#### S. 20.

Gben fo find ausgenommen :

ë

Die schieberichterlichen Urtheile, welche bem Stampel von 15 fr. fur ben Bogen unterliegen.

## S. 21.

Urtunden, worin personliche Eigenschaften, Thatsachen oder Umstände bestätiget werden, um Demjenigen, für welchen sie ausgestellt werden, zunächst im Berhältnisse zu britten Personen, als Beweismittel zu bienen, sie mögen von öffentlichen Behörden, Alemtern und Obrigkeiten oder von Privat-Personen ausgesertiget werden, als: Zeugnisse, Lehrbriefe, Wechsel-Proteste u. f. w. sind dem Stämpel von 30 fr. für den Bogen unterworfen.

Musnahmsmeife unterliegen jeboch:

1. Dem Stampel von 15 fr. für ben Bogen bie Zauf- ober Geburte., Aufgebote- ober Berfunbigunge., Trauunge- und Tobtenicheine;

2. Dem Stämpel von 6 fr. für ben Bogen bie Schul- und Studien-Beugnisse über ben Erfolg einer einzelnen Semestral- ober Jahres-Brüfung aus einem ober mehreren Lehrsächern (s. 81, Jahl 27), in soferne baburch nicht zugleich bie Beigniss zur Ausübung einer Aunst ober Bissenschaft erworben wird; bann bie Beugnisse, welche Dienstboten, Gesellen, Lehrjungen ober Taglohnern über ihr Berhalten von Demjenigen ausgestellt werden, bei welchem sie im Dienste ober in Arbeit standen;

3. Dem Stämpel von 6 fr. fur bas Stud bie Schlufgettel ber beeibigten Genfalen, und

Nanner.

4. Dem Stämpel von 3 fr. fur ben Bogen bie Beugniffe ober amtlichen Beffatigungen, melde Unterthanen aus Anlag bes fruchtlofen Berfuches, in ben unter ihnen ober amifchen ihnen und ihren Berrichaften obmaltenben Streitigfeiten eine gutliche Ausgleichung ju Stande ju bringen, ausgeftellt merben. (§. 81 3ahl 8.)

## S. 22.

Die in einer befonderen Urfunde ertheilte Bewilligung bes Gigenthumers jur Ginverleibung in bie öffentlichen Bucher, ferner bie Bewilliaung jur 20foung eines in ben öffentlichen Buchern eingetragenen Rechtes, endlich Urtunben, woburch bie Richtigfeit abgelegter Rechnungen außergerichtlich anerkannt wird (Rechnungs - Agnoscirungen, Rechnungs - Abfolutorien), unterliegen bem Stampel von 15 fr. für ben Bogen.

## §. 23.

Alle nach S. 6 ftampelpflichtigen Urfunden, rudfichtlich welcher in ben SS. 7 bis einschließig 22 nicht etwas Unberes bestimmt ift, unterliegen bem Stämpel von 10 fr. fur ben Bogen.

Insbesonbere find biefem Stämpel unterworfen bie Bucher ber beeibigten Genfalen, in welche bie bon ihnen bermittelten Raufe und Berfaufe eingetragen werben, bann bas jur Beweisführung bestimmte Sauptbuch jebes berechtigten Sandelsmannes, Rabritanten, Apothefers und Sandwerfers.

## S. 24.

Bebe Urfunde, burch welche eine ausgefertigte Urfunde erneuert wirb, unterliegt bem burd bas gegenwärtige Gefet fur bie erfte Errichtung berfelben vorgeschriebenen Stampel.

## Aweiter Abichnitt.

Bon bem Stampel für gerichtliche Acte in Streitfachen.

## Bei ben lanbesfürftlichen Berichten.

## S. 25.

Die Schriften, welche im gerichtlichen Berfahren in Streitfachen bem Stämpel unterliegen, finb:

- 1. Die Gingaben ber Parteien ;
- 2. bie Duplicate ber Gingaben;
- 3. bie Abichriften ber Rubrit ber Gingaben;
- 4. bie Beilagen, welche mit ben Gingaben überreicht, ober von ber Bartei ju ben Protofollen beigebracht merben;
  - 5. folgende amtliche Musfertigungen :
  - a) bie gerichtlichen Protofolle,
  - b) bie gerichtlichen Bibimirungen von Abichriften,
  - c) bie gerichtlichen Abichriften für bie Barteien,

98 .

1840. Jänner.

- d) bie bon einer Gerichtsbehorbe erfter Inftang gefällten Urtheile, ober ftatt ber Urtheile geschöpften Erfenntniffe,
- e) bie Depositen-Ertracte.

Die Gingaben ber Parteien unterliegen bem Stampel von 15 fr. fur ben Bogen, wenn fie bei einem Collegial Gerichte, b. i. einer aus mehreren geprüften Richtern jufammengefetten Gerichteftelle, und bem Stampel bon 10 fr. fur ben Bogen, wenn fie bei einer anderen Gerichtsbeborbe überreicht merben.

## S. 27.

Bon ber im §. 26 aufgestellten Regel finben folgenbe Ausnahmen Statt:

1. Die Gingaben, womit um eine Gintragung ober gofdung in ben öffentlichen Buchern, im Bege ber gerichtlichen Grecution angefucht wirb, find bem im S. 50, Bahl 4, feftgefesten Stampel unterworfen, und nach ben bort ausgebrudten Borfdriften ju behandeln. Wird nicht eine fchriftliche Gingabe

überreicht, fo ift ftatt berfelben jederzeit ein Protofoll aufzunehmen.

- 2. Die Anmelbung ber Appellation ober ber Revifion (ohne Rudficht, ob barin bie Appellations. ober Revifions - Befdwerben enthalten find ober nicht), bann bie Recurfe gegen biejenigen gerichtlichen Ertenntniffe, welche in erfter Inftang gufolge biefes Gefetes ausbrudlich bem Stampel unterworfen werben (SS. 35 und 36) erforbern rudfichtlich bes erften Bogens benfelben Stampel, welchem Gin Gremplar bes Urtheiles ober bes Grfenntniffes bes Richters erfter Inftang über die Streitfache, in welcher die Enticheibung bes boberen Richters angesucht wird, unterworfen ift.
- Jeber weitere Bogen unterliegt bem im S. 26 vorgefdriebenen Stampel. 3. Die Gefuche um Musfertigung von Gbicten jeber Art, bann bie Gefuche um Annahme eines Depositums (Erlags-Anbringen) erfordern bei Collegial - Berichten ben Stampel von 45 fr., bei anderen Berichten ben Stampel von 30 fr. fur ben Bogen. Wird nicht eine fchriftliche Gingabe überreicht, fo ift ftatt berfelben jederzeit ein Protofoll aufzunehmen.

#### S. 28.

Die Duplicate ber Gingaben unterliegen bem Stampel von 15 fr. ober 10 fr. fur ben Bogen, je nachbem bie Gingabe, beren Duplicat fie find, bei einer Collegial- ober einer anderen Gerichtsbehorbe überreicht mirb.

## S. 29.

Bebe Abidrift ber Rubrit einer Gingabe (Rathichlag), biefe mag an eine Collegial- oder andere Gerichtsbeborbe gerichtet fenn, unterliegt bei jebem Gerichte bem Stämpel von 6 fr.

#### S. 30.

Die Beilagen ber Gingaben und bie Beilagen, welche von ber Partei ju ben gerichtlichen Protofollen beigebracht werben, unterliegen ohne Unterfchied ber Berichtsbehörbe, bei welcher bie Gingabe überreicht, ober von welcher bas Brotofoll aufgenommen wirb, bem Stampel von 6 fr. fur ben Bogen; es mare benn, bag Originalien ober vibimirte Abichriften, welche mit bem in biesem ober einem früheren Gesehe vorgeschriebenen Stämpel versehen sind, 1840. ober Originalien beigebracht würden, welchen nach dem gegenwärtigen Gesehe Jänner. die unbedingte Stämpelsreiheit (§. 81) zukommt. Solche Beilagen bedürfen keiner Nachstämpelung.

## §. 31.

Die gerichtlichen Protofolle über mundlich angebrachte Gesuche, über mundliche Werhandlungen, dann Lugenscheins., Schähungs., Licitations. Protofolle und andere in Angelegenheiten ber Parteien ausgenommene Protofolle unterliegen, je nachdem bas Gericht, bei welchem sie aufgenommen werben, eine Collegial- ober andere Gerichtsbehörde ift, dem Stämpel von 15 fr. ober 10 fr. für den Bogen.

Bierbei finden folgenbe Musnahmen Statt:

1. Wenn ein Prototoll bie Stelle einer fchriftlichen Eingabe vertritt, welche nach biefem Gefebe einem höheren Stampel unterliegt (g. 27), fo muß es mit bem fur biefe fchriftliche Eingabe angeordneten Stampel verseben fevn-

2. Die Prototolle über gerichtliche Bergleiche unterliegen fur ben Fall, als ter Bergleich bor ber Inrotulirung ber Acten, ober bor bem Schluffe ber mundlichen Berhandlung ju Stande fommt, fur ben erften Bogen bei Collegial-Berichten bem Stampel von Ginem Gulben, und bei anderen Berichten bem Stampel mit 30 fr., in bem Falle bingegen, wenn' ber Bergleich erft nach ber Inrotulirung ber Ucten, ober nach bem Schluffe ber munblichen Berhandlung ju Stande getommen ift, bei Collegial-Gerichten bem Stampel bon zwei Gulben, und bei anberen Berichten bem Stampel von Ginem Gulben. Bird jeboch über eine Streitfache, welche einen bestimmten, ohne Ginrechnung ber Rebenberbinblichfeiten Ginbunbert Gulben Conventions-Munge nicht überfteigenben Gelbbetrag jum Gegenstanbe bat, por ber Inrotulirung ber Acten, ober bor bem Schluffe ber mundlichen Berhandlung ein gerichtlicher Bergleich eingegangen, fo ift bas bierüber aufgenommene Prototoll bei jedem Gerichte binfictlich bes erften Bogens bem Stampel von 15 fr. unterworfen. Reber weitere Bogen unterliegt in allen bier bemertten Fallen bem in ber Regel für bie Brotofolle festgefesten Stampel.

#### S. 32.

Bon ben Barteien felbst beforgte Abschriften, welche ber gerichtlichen Bibimirung unterzogen werben, muffen auf jedem Bogen mit bem Stampel von 15 fr. versehen sebn; bas Gericht, welches bie Bidimirung vornimmt, mag eine Collegial- oder andere Behörde sebn.

## §. 33.

Ginfache gerichtliche Abschriften fur bie Parteien unterliegen sowohl bei Collegial- als bei anderen Gerichten bem Stämpel von 15 fc. für ben Bogen.

## S. 34.

Bibimirte gerichtliche Abfdriften fur die Parteien unterliegen fomobl bei Collegial- als bei anderen Gerichten dem Stampel von 30 fr. fur ben Bogen.

1840. Jänner.

§. 35.

Die nachfolgenden gerichtlichen Urtheile erfter Inftang, oder fiatt der Urtheile erlaffenen Erkenntnisse (g. 81, Bahl 6), unterliegen in jeder Aussertigung bem Stämpel von zwei Gulden, wenn das Urtheil oder Erkenntnis von einem Collegial-Gerichte, und dem Stämpel von Ginem Gulden, wenn des von einem anderen Gerichte geschöpft worden ist; näulich die Urtheile oder Erkenntnisse

1. über bie Rechtfertigung bes Unebleibene bei einer Tagfagung,

2. über ben Burnderlag einer Rlage,

- 3. über bie Frage, ob Jemand bei Behandlung ber Glaubiger ber Mehrbeit beigutreten ichnibig fei,
- 4. über bie Ginmenbung, bag bem Richter Die Gerichtsbarfeit nicht juftebe,
- 5. über bie Bestattung ber in ber Replit ober in ber Duplif beigebrachten Neuerungen,

6. über bie Frage, ob bie Bertretung Statt babe,

- 7. über bie Auflegung bes ewigen Stillichweigens in Folge einer Aufforberungstlage,
- 8. über Die Richtigfeit ber Forberung eines bei bem Concurse fich meltenben Glaubigers,

9. über eine Borrechtsflage,

10. über bie angefuchte Ginfebung in ben vorigen Stant,

11. über bie Rlage wegen einer Besitesflörung (in possessorio summarissimo) in ben ganbern, wo bieses Berfahren besteht,

12. über bie Auffündigung eines Pacht- oder Miethvertrages, in soferne ber Streit bloß barüber geführt wirb, ob bie Pacht- oder Miethzeit abgelaufen fei,

13. über bie Rlage um Bezahlung bes Lieblobnes,

14. über eine Streitsache, welche einen bestimmten, ohne Ginrechnung ber Rebenverbindlichkeiten, Ginhundert Gulden Conventions-Munge nicht überfteigenden Gelbbetrag jum Gegenstande hat,

- 15. Ertenneniffe, durch welche die Bezahlung einer Forderung, die fich auf eine vollen Glauben verdienende Urfunde grundet, dem Schuldner auferlegt wird, wenn die Sache nicht in das ordentliche Berfahren eingeleitet worden ift,
- 16. bie Contumag- Urtheile, in foferne eine Ginrede nicht erstattet worden ift.
- 17. Die Ertenntniffe auf ben Beweis burd Sachverftandige, in foferne biefer Beweis bloß wegen Dringlichfeit bes Gegenstandes ober Gefahr am Berguge, angeordnet wird,
- 18. Endurtheile, welche in Folge bes fruher auf Beschwörung ber Zeugniffe, auf ben Beweis burch Zeugen, ober auf ben Beweis burch Sachverftanbige erfolgnen Urtheiles ober Ertenntniffes gefället werben; in soferne schon bieses Urtheil ober Ertenntnif bem im §. 36 vorgeschriebenen Stampel unterliegt.

§. 36.

Bebes Exemplar eines gerichtlichen Urtheiles erfter Inftang, ober ftatt bes Urtheiles erlaffenen gerichtlichen Erfenntniffes auf Befchwörung ber

Bengnisse, auf ben Beweis burch Zeugen ober auf ben Beweis burch Sachverständige, wenn bieser lettere Beweis außer ben im § 35 unter Zahl 17 Jänner.
bezeichneten Fallen angeordnet wird, so wie jedes Exemplar eines gerichtlichen
Urtbeiles erster Justauz, welches über ein ordentliches Klagebegehren in der Hauptsache gefällt wird, und im § 35 nicht außernklich einem geringeren Stämpel unterworfen ist, unterliegt dem Stämpel von sechs Gulben, wenn es von
einem Collegial-Gerichte geschöpft, und dem Stämpel von drei Gulben, wenn
es von einem anderen Gerichte gefällt wird.

#### S. 37.

Gine Ausnahme von ben Borichriften ber §g. 35 und 36 machen im Concurs-Berfahren:

- 1. Das Liquibations Urtheil, von welchem nur bas fur ben Glaubiger, nicht aber auch bas fur ben Maffevertreter bestimmte Eremplar bem Stanpel von zwei ober Ginem Gulben, nach bem bemerkten Unterschiede ber Gerichte, unterliegt, und
- 2. Das Claffisitations Urtheil, von welchem bloß bas für ben Massevertreter bestimmte Gremplar auf einem Stämpelbogen von sechs oder brei Gulben nach bem erwähnten Unterschiede der Gerichte auszusertigen ift, die ben Glaubigern zuzusellellenden Auszuga auß bem Classifikations Urtheile aber bem Stämpel von 15 fr. für ben Bogen untertlegen.

#### S. 38.

Die Depofiten- Ertracte find sowohl bei Collegial., ale bei anderen Gerichten bem Stampel von 15 fr. fur ben Bogen unterworfen.

#### 11.

Bei den Patrimonial. (gutsberrlichen) und den Communal. (ftabtifden und Marte.) Gerichten.

## §. 39.

Die in bem §. 25 angeführten Schriften im gerichtlichen Berfahren in Streitsachen unterliegen auch bei den Patrimonial- (guteberrlichen) und den Communal- (ftabtifchen und Martt-) Gerichten bem Stampel.

#### S. 40.

Die Eingaben der Parteien unterliegen dem Stampel von 6 fr. fur ben Bogen. Sierbei werden folgende Ausnahmen festgesest:

- 1. Die Eingaben, womit um eine Eintragung ober Lofdung in ben öffentlichen Buchern im Wege ber gerichtlichen Erecution angesucht wird, find bem im §. 61, Bahl 3, festgesethen Stämpel unterworfen. Wird nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, so ift ftatt berselben jederzeit ein Protokoll aufgunehmen.
- 2. Die Anmelbung der Appellation ober der Revision, (obne Rudsicht, ob darin die Appellations ober Revisions Beschwerden enthalten find oder nicht), so wie der Recurs gegen die im § 35 unter 1 bis einschließig 16 aufgeführten, dann gegen die auf Beschwörung der Zeugnisse, auf den Beweis durch Zeugen oder auf den Beweis durch Zachversändige, erkossenen Urtbeile oder statt der Urtheile erlassenen Erkenntnisse erfordern rucksichtlich des ersten

Biginos by Google

1840. Bogens ben Stampel von zwei Gulben, in sofern bas Urtheil oder Erkennt-Janner. niß in erster Infanz von einer aus mehreren geprüften Richtern zusammengesetzten Gerichtsfielle gefällt wurde, und den Stampel von Ginem Gulben, wenn das Urtheil oder Erkenntniß in erfter Instanz von einem anderen Gerichte geschöpft worden ift, hinsichtlich jedes weiteren Bogens aber den für die Eingaben in der Regel vorgeschriebenen Stämpel.

Bird die Appellation ober die Nevision gegen ein im §. 35 von 1 bis einschließig 16 nicht ausbrudlich angeführtes Urtheil, welches über ein ordentliches Klagebegehren in der hauptsache gefällt wurde, angemeldet, so unterliegt die Unmeldung rudschich des ersten Bogens dem Stämpel von sechs oder drei Gulben, je nachdem das Gericht, welches in erster Instang das Urtbeil fällte, eine Collegial- oder andere Gerichtsbehörde ift, hinsichtlich jedes weiteren Bogens aber dem für die Eingaben in der Regel festgeseten Stämpel.

3. Die Gesuche um Ausfertigung von Sbicten jeber Art, bann bie Gesuche um Annahme eines Depositums (Erlagsanbringen) erfordern ben Stampel von 15 fr. für ben Bogen. Wird nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, so ift flatt berselben jebergeit ein Protofoll aufzunehmen.

## 5. 41.

Die Duplicate der Gingaben und die Abschriften ihrer Rubrit (Rathichiage) unterliegen bem Stampel von 6 fr. fur ben Bogen.

#### S. 42.

Die Beilagen ber Eingaben und die Beilagen, welche von- ber Partei gut ben gerichtlichen Protofollen beigebracht werben, find nach ben in bem §. 30 ertheilten Borichriften zu behandeln.

## §. 43.

Die gerichtlichen Protofolle über mundlich angebrachte Gesuche, über mundliche Berhandlungen, dann Augenscheins-, Schäbungs-, Licitations-Protofolle und andere in Angelegenheiten der Parteien aufgenommene Protofolle unterliegen dem Stämpel von 3 fr. für den Bogen.

Sierbei werben folgenbe Musnahmen festgefest :

- 1. Wenn ein Protofoll die Stelle einer schriftlichen Eingabe vertritt, welche nach biesem Gesetze einem höheren Stämpel unterliegt (§. 40), so muß es mit dem für biese schriftliche Eingabe angeordneten Stämpel versehen senn, wobei jedoch, wenn ein Protofoll über die mundlich angemeldete Appellation ober Revision, oder den mundlich vorgebrachten Recurs aufgenommen wird, jeder, dem ersten nachsolgende Bogen, nur dem Stämpel von 3 fr. unterworfen ift.
- 2. Die Prototolle über gerichtliche Bergleiche, ber Bergleich mag vor ober nach ber Inrotulirung ber Acten, ober bem Schluffe ber mundlichen Berhandlung zu Stande tommen, unterliegen für ben erften Bogen bem Stämpel von 15 fr. und bem Stämpel von 3 fr. für jeden weiteren Bogen.

## S. 44.

Sowohl gerichtliche, als auch von ben Parteien felbst beforgte Abschriften, welche ber gerichtlichen Widimirung unterzogen werben, muffen auf jedem Bogen mit bem Stampel von 15 fr. verseben fevn.

S. 45.

1840. Jänner.

Einfache gerichtliche Abichriften fur bie Parteien unterliegen bem Stampel von 6 fr. fur ben Bogen.

#### S. 46.

Jebes Exemplar eines in ben §§. 35 und 36 bezeichneten gerichtlichen Urtheiles erster Inftanz ober statt bes Urtheiles erlassenen Erkenntnisses (§. 81, 3. 6), unterliegt bem Stämpel von 15 fr.

#### 8. 47.

Gine Ausnahme von ber Borfdrift bes §. 46 machen blof im Concurs- Berfahren :

1. bas Liquibations-Urtheil, von welchem nur bas fur ben Glaubiger, nicht aber auch bas fur ben Maffevertreter bestimmte Eremplar bem Stampel von 15 fr. unterliegt, und

2. das Classifications-Urtheil, von welchem bloß das für ben Massevertreter bestimmte Eremplar auf einem Stämpelbogen von 15 fr. auszusertigen ift, die den Gläubigern juzustellenden Auszuge aus dem Classifications-Urtheile aber dem Stämpel von 6 fr. für den Bogen unterliegen.

## S. 48.

Die Depositen-Ertracte find bem Stämpel von 15 fr. für ben Bogen unterworfen.

## Dritter Abschnitt.

Bon bem Stampel für gerichtliche Acte außer Streftfachen.

# I. Bei ben lanbesfürftlichen Gerichten.

## §. 49.

Die Schriften, welche im gerichtlichen Berfahren außer Streitsachen bem Stampel unterliegen, find:

- 1. Die Gingaben ber Parteien,
- 2. Die Duplicate ber Gingaben,
- 3. Die Abidriften ber Rubrit ber Gingaben,
- 4. Die Beilagen, welche mit ben Eingaben überreicht, ober bon ber Partei zu ben gerichtlichen Protokollen beigebracht werben,
  - 5. Folgende amtliche Musfertigungen:
  - a) Die gerichtlichen Protofolle,
  - b) Die gerichtlichen Bidimirungen von Abfchriften,
  - c) Die gerichtlichen Abschriften fur bie Parteien,
  - d) Die gerichtliche Berordnung jur Cinantwortung ber Berlaffenfcaft und bie gerichtliche Berordnung jur Uebergabe bes Pupillar- ober Curatels-Bermogens,

100

1840. Janner.

- e) Die Final-Erledigung über bie Absonberung ber Allobial-Guter von Fibeicommiß., Substitutions. ober Lebengütern, die Bewilligung jur Bertauschung, Berwandlung ober Verschuldung eines Fibeicommiß-Gutes, und die Bewilligung jur Auflösung bes Fibeicommiß-Bandes,
- f) Die Gult- ober Gemahr- und bie Sabbriefe, bann bie Landtafel- und Grundbuchs-Extracte, endlich
- g) Die Depositen-Ertracte.

#### S. 50.

Die Singaben ber Parteien unterliegen in ber Regel bem Stämpel von 15 fr. für ben Bogen, wenn fie bei einer Collegial-Gerichtsbehörbe, und bem Stämpel von 10 fr. für ben Bogen, wenn fie bei einer anderen Gerichtsbehörbe überreicht werben.

Musgenommen biervon finb:

- 1. Die Eingaben, womit Bormunbicafte- ober Curatele-Rechnungen gur gerichtlichen Erledigung überreicht werben, welche bei Collegial-Gerichten bem Stampel von Ginem Gulben, bei anderen Gerichten bem Stampel von 45 fr. für ben Bogen unterworfen find:
- 2. Die Gesuche um Aussertigung von Sticten jeber Art, bann bie Gefuche um Annahme eines Depositums (Grlags-Anbringen), welche bei Collegial-Gerichten bem Stämpel von 45 fr., bei anderen Gerichten bem Stampel von 30 fr. fur ben Bogen unterliegen;
- 3. Die Singaben, womit die gerichtliche Legalistrung einer Urkunde angesucht wird, welche bei jedem Gerichte bem Stampel von 30 fr. für ben Bogen unterliegen, und
- 4. Die Gesuche um Anschreibung an bie Gutte ober Gemähr; um Einverleibung (Intabulation) ober Bormertung (Pränotation) einer Schulbsorberung, eines die Freiheit bes Eigenthumes beschrenden Berhältnisses, und überhaupt jedes Rechtes ober Unspruches und jeder wie immer gearteten Berbindlichteit; um Löschung eines einverleibten ober vorgemertten Capitales, Rechtes ober Anspruches; endlich um die Abschreibung eines in einer Abtheilung (Rubrit) ber Landtafel ober des Grundbuches als Jugebor begriffenen Theiles, und Buschreibung besselben zu einer anderen in der Landtafel oder im Grundbuche schon enthaltenen oder neu zu eröffnenden Abschlung (Rubrit), welche bei Collegial-Gerichten dem Stämpel von brei Gulben, bei anderen Gerichten dem Stämpel von Einem Gulben sur enterliegen.

Wird jedoch über ein, nach diefer Borschrift gestämpeltes Gesuch die Anschreibung, Ginverleibung, Bormertung oder Löschung von dem Richter erster Instanz verweigert, sohin aber über den ergriffenen Recurs von dem höheren Richter bewilliget, so unterliegt das in Folge dieser höheren Bewilligung etwa überreichte Anschreibungs., Ginverleibungs., Bormertungs. oder Löschungs. Geingesiehungs. Der Bogen bei Collegial-Gerichten, und dem Stämpel von 10 fr. für den Bogen bei anderen Gerichten.

Werben endlich bergleichen Gesuche nicht unmittelbar bei ber Real-Instanz, sondern bei einer anderen Behörbe oder einem anderen Umte zur Beförberung an die erstere und zur Veranlassung der Vornahme der bemerkten Acte überreicht, so mussen diese Gesuche mit demjenigen Stämpel versehen febn, welcher fur berlei bei ber Real-Inftang unmittelbar überreichte Gefuche 1840. bestimmt ift. 3anner.

## §. 51.

Bird in ben im vorhergebenden Paragraphe (§. 50) unter Zahl 1, 2 und 4 bezeichneten Fallen nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, fo ift flatt berfelben jederzeit ein Protofoll aufzunehmen.

In dem unter Jahl 3 angeführten Kalle wird jedoch gestattet, daß, wenn eine schriftliche Eingabe nicht überreicht wird, entweder ein Protokoll statt derselben ausgenommen, oder der Urkunde, obschon sie mit dem nach ibrer Eigenschaft etwa erforderlichen Stämpel von 30 fr. ausgedrückt (§. 95), oder derselben ein Stämpelwogen won diesem Betrage auf die im §. 105 vorgeschriebene Art beigehestet werde (§. 95).

## S. 52.

Fur bie Duplicate ber Eingaben und bie Abschriften ihrer Aubrit (Rath-follage) gelten bie in ben §8. 28 und 29 ertheilten Borfchriften.

## S. 53.

In Rudficht auf ben Stampel für bie mit ben Eingaben überreichten ober bie von ber Partei zu ben gerichtlichen Protofollen beigebrachten Beilagen, für bie gerichtliche Bibimirung von Abschriften und für bie gerichtliche Ausfertigung einsacher und vidimirter Abschriften ift sich an bie in den §§. 30, bann 32 bis einschließig 34 gegebenen Borschriften zu halten.

#### S. 54

Die gerichtlichen Protofolle über mundlich angebrachte Gesuche, über mundliche Berhandlungen, bann gerichtliche Inventarien, Augenscheins, Schökungs, Licitations-Protofolle und andere in Angelegenheiten ber Parteien aufgenommene Protofolle unterliegen bei Gollegial-Gerichten bem Stämpel von 15 fr., bei anderen Gerichten bem Stämpel von 10 fr. fur ben Bogen.

Wenn jedoch ein Prototoll die Stelle einer Urtunde ober einer schüftlichen Eingabe vertritt, welche nach diesem Gesete einem höheren Stampel unterliegt (§§. 6 bis einschließig 24 und 50), so muß es mit dem für tiese Urtunde ober schriftliche Eingabe angeordneten Stampel versehen sepn.

## S. 55.

Die gerichtliche Berordnung jur Einantwortung der Berlassenschaft, und bie gerichtliche Berordnung jur lebergabe bes Pupistar- oder Curatels-Bermögens, wenn einem Mindel oder Pflegebesossenen die freie Bermaltung desselben übertragen wird, sind bei jedem Gerichte in der ersten Ausstertigung, wenn das reine Berlassenschafts-, Pupistar- oder Curatels-Bermögen zweidundert Gulden Conv. Nünze B. B. nicht übersteigt, dem Stämpel von 30 fr., bei einem reinen Berthe über zweihundert bis Sintausend Gulden Conv. Nünze B. B. dem Stämpel von 6 fl., über Sintausend bis fünstausend Gulden Conv. Nünze B. B. dem Stämpel von 12 fl., und über fünstausend Gulden Conv. Nünze W. B. dem Stämpel von 20 fl. unterworfen.

1840. Janner.

## S. 56.

Sollte über die Bestimmung der Classe, in welche das Vermögen nach der Vorschrift des §. 55 einzureihen ist, ein Zweifel entstehen, so liegt die Entscheidung dem Gerichte ob, welchem die Aussertigung der Verordnung zukommt.

#### 6. 57.

Die Final-Erledigung über die Absonderung der Allodial-Guter von Fibeicommiß. Substitutions. oder Lehengütern, die Bewilligung zur Bertaufdung, Berwandlung oder Berschulbung eines Fideicommiß-Gutes, und die Bewilligung zur Auflösung des Fibeicommiß-Bandes unterliegt bei Collegial-Gerichten dem Stämpel von 12 fl., bei anderen Gerichten dem Stämpel von 6 fl. in der ersten Aussertigung.

## §. 58.

Die Gult- ober Gemahr- und bie Sagbriefe, bann bie ganbtafel- und Grundbuchs-Ertracte unterliegen bei Collegial-Gerichten bem Stampel von 45 fr., bei anderen Gerichten bem Stampel von 30 fr. für ben Bogen.

#### S. 59.

Die Depositen-Extracte unterliegen sowohl bei Collegial- als bei anderen Gerichten bem Stämpel von 15 fr. für ben Bogen.

#### II.

Bei ben Patrimonial. (guteberrlichen) und ben Communal. (ftabtifden und Martt.) Gerichten.

## S. 60.

Die in bem §. 49 angeführten Schriften im gerichtlichen Berfahren außer Streitsachen unterliegen, in soferne fie in ben folgenden §§. 61 bis einschließig 67 nicht übergangen sind, auch bei ben Patrimonial- (gutsherrlichen) und ben Communal- (flabtischen und Marti-) Gerichten bem Stampel.

## §. 61.

Die Gingaben ber Parteien unterliegen bem Stampel von 6 tr. fur ben Bogen.

Ausgenommen biervon find:

- 1. Die Eingaben, womit Vormundschafts- ober Curatels-Rechnungen gur gerichtlichen Erledigung überreicht werden, ober die Legalistrung einer Urkunde angesucht wird, welche dem Stämpel von 30 fr. für den Bogen unterliegen;
- 2. Die Gesuche um Aussertigung von Ebicten jeder Art, bann bie Gejuche um Annahme eines Depositums (Erlags-Anbringen), welche bem Stampel von 15 fr. fur ben Bogen unterworfen find, und
- 3. Die Gesuche um Anschreibung an die Gemahr, um Ginverleibung ober Bormerfung einer Schuldforderung, eines bie Freiheit bes Gigenthumes beschränkenben Berhaltniffes, und überhaupt jebes Rechtes ober Anspruches,

und jeder wie immer gearteten Berbindlichteit, um Löschung eines einverleibten ober vorgemerkten Capitales, Rechtes ober Anspruches, endlich um die Alb-Jänner. scheiles und Juschreibung eines in einer Aubrit des Grundbuches als Jugehör begriffenen Theiles und Juschreibung besselben zu einer anderen, im Grundbuche schon enthaltenen oder neu zu eröffnenden Rubrit, welche, sie mögen bei dem Richter erster Instanz unmittelbar oder in Folge der über den ergriffenen Recurs von dem höheren Richter erhaltenen Anschreibungs., Einverleibungs., Bormertungs- oder Löschungsbewilligung überreicht werden, dem Stämpel von 15 fr. sür den Bogen unterliegen.

Werben jedoch bergleichen Gesuche nicht unmittelbar bei ber Real-Inftang, sondern bei einer anderen Behörde oder einem anderen Amte gur Beförderung an die erstere und gur Verantaffung der Bornahme der bemertten Acte überreicht, so muffen diese Gesuche mit demjenigen Stämpel versehn selcher für derlei bei der Real-Instang unmittelbar überreichte Gesuche bestimmt ift.

#### 6. 62.

With in ben im vorhergehenden Paragraphe (g. 61) unter Zahl 1 bis 3 bezeichneten Fällen nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, so ift statt derfelben, mit Ausnahme des Falles der Legalistrung, jederzeit ein Protofoll aufzunehmen.

Bei Legalifrungen ift fich jeboch auf bie im §. 51 vorgezeichnete Beife ju benehmen.

## §. 63.

Bei ben Duplicaten ber Eingaben und ben Abschriften ihrer Rubrit (Rathichlagen) ift bie in bem S. 41 enthaltene Borfcbrift zu beobachten.

## §. 64.

Begen bes Stämpels für bie mit ben Eingaben überreichten ober bie von ber Partei zu ben gerichtlichen Protofollen beigebrachten Beilagen, bann für bie gerichtliche Bibimirung und Aussertigung von Abschieften sind bie in ben §§. 42 (30), 44 und 45 ertheilten Borschriften zur Richtschnur zu nehmen.

## S. 65.

Die gerichtlichen Protofolle über mundlich angebrachte Gesuche, über mundliche Berhandlungen, dann gerichtliche Inbentarien, Augenscheins., Schähungs., Licitations. Protofolle und andere in Angelegenheiten der Parteien aufgenommene Protofolle unterliegen dem Stämpel von 3 fr. für den Bogen.

Bertritt jedoch ein Protofoll die Stelle einer Urfunde, welche nach diefem Gesehe einem höheren Stämpel als von 3 fr. unterworfen ift (§§. 6 bis einschließig 24) ober einer schriftlichen Eingabe, die einem höheren Stämpel als von 6 fr. unterliegt (§. 61), so muß es mit dem für diese Urfunde ober schriftliche Eingabe angeordneten Stämpel versehen seyn.

## S. 66.

Die gerichtliche Berordnung jur Ginantwortung ber Berlaffenfcaft und bie gerichtliche Berordnung jur Uebergabe bes Pupillar- oder Curatels-Bermögens, wenn einem Mundel oder Pflegebefohlenen die freie Berwaltung bes-

Inglished by Google

1840. felben übertragen wirb, unterliegen bem Stampel von 30 fr. in ber erften

Janner. Ausfertigung.

Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die bezeichneten Ginantwortungs. und Uebergabs-Verordnungen, wenn bas reine Verlassenschafte, Pupisar- oder Curatels-Vermögen zweihundert Gulben Conventions-Munge W. B. nicht übersteigt, in meldem Falle sie nur bem Stämpel von 6 fr. in der ersten Ausfertigung unterliegen.

## S. 67.

Die Gult- ober Gemage- und bie Sagbriefe, bann bie Grunbbuchs- und Depositen-Extracte unterliegen bem Stampel von 15 fr. für ben Bogen.

## Bierter Abichnitt.

Bon bem Stämpel für amtliche Acte in nicht gerichtlichen (obgleich auch bei Gerichteftellen vortommenben) Angelegenheiten.

## §. 68.

Die Schriften, welche im Gefcafteguge in nicht gerichtlichen Angelegenbeiten bem Stampel unterliegen, find:

1. Alle an öffentliche Beborben ober Memter ober an Obrigfeiten gerich-

teten Gingaben von Brivatperfonen;

2. Die Abichriften ber Rubrit folder Gingaben;

- 3. Die Beilagen, welche mit ben ftampelpflichtigen Gingaben überreicht ober von ber Partei zu ben ftampelpflichtigen Protofollen beigebracht werden; 4. Folgende amtliche Ausfertigungen:
- a) Die amtlicen Protofolle über eine mundlich angebrachte ober verhanbelte Brivatface,
  - b) bie amtlichen Bibimirungen von Abichriften,
  - e) bie amtlichen Abichriften fur Privatperfonen,
  - d) bie Paffe, die als Reisepaffe geltenben Pafferscheine und bie Wanderbucher.

## §. 69.

Die Gingaben ber Privatperfonen unterliegen in ber Regel :

- 1. Dem Stämpel von 15 fr. für den Bogen, wenn sie an den Landesfürften, an den Bice-König des somdardisch-venetianischen Königreiches, an einen Hofftab ober ein Hofamt, an die Kanglei eines österreichischen Ritterordens, an eine Hofstelle oder wie immer genannte Staats-Central-Behörde, an eine Hof- oder Haupt Staatsbuchhaltung oder an den Borsteher einer der hier angeführten Behörden gerichtet sind;
- 2. Dem Stämpel von 10 fr. für ben Bogen, wenn sie an eine Behörbe, beren Wirsamseit sich mindestens auf Gin Gouvernements Gebiet erstreckt, oder welcher die Oberleitung eines einzelnen Bweiges der Militär-Verwaltung übertragen ist, ferner an eine Provinzial-Staatsbuchhaltung, an ein Collegial-Gericht oder an den Magistrat der Haupfladt einer Provinz, oder endlich ar einen Viscofi, ein geistliches Consistorium oder eine bischösliche Kanzlei, oder an den Vorsteher einer der hier genannten Behörden gerichtet sind;

3. Dem Stampel von 6 fr. für ben Bogen, wenn fie an eine Rreis-, 1840. Begirts- ober Ortsbehörbe, an ein Regiments- ober Corps-Commando, furz Janner. an Armter. Obrigfeiten und Autoritäten, welche in die Bestimmungen ber vorstehenden Abfahe bieses Paragraphes nicht einbegriffen werden tonnen, oder an Borsteher einer ber in diesem Abfahe bezeichneten Behörden gerichtet find.

## S. 70.

Bon ben Borschriften bes §. 69 find folgende Eingaben ausgenommen, welche ohne Rucfsicht auf ben Rang, die Berfassung und die Eigenschaft ber Beborbe, an die sie gerichtet sind, bem Stämpel von 30 fr. für ben Bogen unterliegen:

1. Die Gesuche um Berleihung ober Bestätigung von Privilegien, Bor-

rechten, Freiheiten, perfonlichen Borgugen ober Auszeichnungen ;

2. Die Gefuche um Bulaffung gur Gefchäfts-Praris und um Berleihung von Anstellungen oder Dienstplaten bei öffentlichen Behörden und Alemtern, mit Ausnahme berjenigen, welche auf bie Erlangung eines Dienstplates ber Dienerschaft gerichtet find;

3. Die Gesuche um Zulassung zur Richteramts. Auskultanten, Abvocaten, Agenten. Rotariats. Sensalen. Baarenbeschauers, politischen, berggerichtlichen ober was immer für einer anderen Prüfung, die zur Ausübung eines öffentlichen Amtes erforderlich ober vor der Erlangung einer Anstellung in einem Zweige der öffentlichen Berwaltung überhaupt oder einer bestimmten Anstellung insbesondere abzulegen ist;

4. Die Gesuche um bie Berechtigung ober Befugniß jum Betriebe von Gewerben, Unternehmungen und Erwerbsgeschäften aller Art, mithin auch um bie Ausfertigung von Saufferpaffen, Berfoleiß-Licenzen u. bal.;

5. Die Gefuche um Unertennung ober Berleihung ber öfterreichischen

Staatsburgericaft und um bie Bemilligung jur Auswanderung ;

6. Die Gefuche um Dispenfen in Chefachen;

7. Die Gefuche um bie Bestätigung ber Unnahme an Rindes Statt;

8. Die Gefuche um die Bewilligung gur Errichtung ober Erweiterung eines Familien-Fibeicommiffes;

9. Alle Borftellungen, welche gegen Entscheibungen ober Berfügungen einer untergeordneten bei einer höheren Behörbe gemacht werben, so wie alle Recurse gegen Entscheibungen öffentlicher Behörben, Aemter ober Obrigkeiten;

10. Diejenigen außerorbentlichen Gnabengesuch: um eine Milberung ober um die Rachsicht von Strafen wegen Gefälls-Uebertretungen, welche nach Ablauf ber burch bas Strafgeseh über Gefälls-Uebertretungen vorgeschriebenen Frist überreicht werben (§. 81);

11. Die Gesuche um die amtliche Legalisirung einer Urtunde. Wird jeboch nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, fo ift entweder ein Prototoll statt berfelben aufzunehmen, oder ber Urtunde, obiscon sie mit dem nach ihrer Eigenschaft etwa erforderlichen Stämpel versehen ift, der Legalisirungs. Stämpel von 30 fr. aufzubrücken (§. 95), oder berfelben ein Stämpelbogen von diesem Betrage auf die im §. 105 vorgeschriebene Beise beiheften zu lassen (§. 95).

101 \*

1840. Janner.

## §. 71.

Die von ben Privaten beigebrachten Abschriften ber Rubrit ber Gingaben unterliegen bem Stämpel ber Gingabe, beren Rubrit fie enthalten.

#### 6. 72

Die Beilagen ber stämpelpstichtigen Eingaben, diese mögen an den Landesfürsten selbst oder an was immer für eine öffentliche Behörde oder Obrigsteit gerichtet seyn, so wie die Beilagen, welche von der Partei zu den stämpelpstichtigen Protofollen beigebracht werden, unterliegen dem Stämpel von 6 tr. für den Bogen, es wäre denn, daß Originalien oder vidmirte Abschriften, welche mit dem in diesem oder einem früheren Gesehe vorgeschriedenen Stämpel versehe sind, oder Originalien beigebracht würden, welchen nach dem gegenwärtigen Gesehe die unbedingte Stämpelsreiheit (§. 81) zukommt. Solche Beilagen bedürsen keiner Rachstämpelung.

#### 6. 73.

Die ämtlichen Protofolle, welche über eine mundlich angebrachte ober mundlich verhandelte Privatsache aufgenommen werden, unterliegen nach Maßgabe der in dem §. 69 aufgestellten Unterscheidungen dem Stämpel von 15 fr., oder von 6 fr. für den Bogen. Nur wenn ein Protofoll die Stelle einer Urfunde oder einer schriftlichen Eingabe vertritt, welche nach biesem Gesehe einem höheren Stämpel unterliegt (§§. 6 bis einschließig 24 und §. 70), muß es mit dem für diese Urfunde oder schriftliche Eingabe vorgeschriedenen Stämpel versehen sehn.

## S. 74.

Bon ben Privaten felbst besorgte Abschriften, welche ber amtlichen Bibimirung unterzogen werben, muffen ohne Rudsicht auf bie Eigenschaft ber Behörbe, welche bie Bibimirung vornimmt, auf jedem Bogen mit dem Stampel von 15 fr. versehen febn.

## §. 75.

Einfache ämtliche Abschriften für Privat-Personen unterliegen bei allen Beborben bem Stämpel von 15 fr. für ben Bogen.

## §. 76.

Bibimirte amtliche Abfchriften fur Privat-Perfonen unterliegen bei allen Beborben bem Stampel von 30 fr. fur ben Bogen.

#### S. 77.

Alle Paffe, fie mögen zu Reifen in das Ausland ober im Inlande ober zum Sausierhandel, oder zur Gin-, Aus- oder Durchfuhr von Waaren und Gütern berechtigen, oder was immer für einen Zweck haben, so wie alle Passiericheine, in sofern sie statt der Reisepässe ausgestellt werden, enblich die Wanderbücher für Handwerksgesellen und Arbeiter unterliegen:

1. Dem Stampel von zwei Gulben, wenn fie von einer Sof- ober Central-Beborbe ober von einer gandesftelle ertheilt werben;

2. Dem Stampel von Ginem Gulben, wenn fie von einem Rreisamte, 1840. einer Delegation ober einer Poligei-Direction erfolgt werben; Janner.

3. Dem Stampel von 30 fr., wenn fie von einem Magistrate ober einer wie immer genannten Orts- ober Bezirts-Obrigfeit ausgefertiget werben.

## S. 78.

Eine Unsnahme von ben Bestimmungen bes §. 77 machen bloß bie fur Dienstboten, Lehrjungen und Taglohner bestimmten Reifepaffe ober als Reifepaffe geltenben Paffierscheine, welche, von was immer fur einer Beborbe ertheilt, stets auf einem Stampelbogen von 6 fr. auszufertigen finb.

## Zweites Hauptstück.

Bon ben Stampel-Befreiungen.

## S. 79.

Die Stampelfreiheit tommt theils Urfunden und Schriften, theils Perfonen gu Statten.

## §. 80.

Die Stämpelfreiheit ift entweber unbebingt, ober nur bebingt.

## S. 81.

Die Urfunden und Schriften, welchen eine unbedingte Stampelfreiheit zugestanden wird, find:

- 1. Alle Gingaben, welche von einem öffentlichen Beamten in Erfüllung seiner Umtspflicht an eine öffentliche Behörbe, ein Umt, ober eine Obrigkeit ober an einen anderen öffentlichen Beamten gemacht werben;
- 2. Die Eingaben, in welchen Anzeigen ober Borfclage in öffentlichen Angelegenheiten gemacht werden, und die über ein berlei mundliches Anbringen ausgenommenen Protofolle, wenn berjenige, welcher die Anzeige ober ben Borschlag macht, in der Eingabe oder dem Protofolle weder für sich, noch für einen Anderen um die Zuwendung irgend eines Bortheiles das Anssuchen ftellet:
- 3. Die gerichtlichen Sperr-Relationen ober Protofolle über bie Unlegung ber Sperre bei Berlaffenfchaften;
- 4. Alle in Angelegenheiten ber Gerichtsbarfeit über Berbrechen und ichwere Poligei-llebertretungen vorsommenben Gingaben, sammt ben aus ben Berhandlungen über solche Gegenftanbe entstehenben Schriften, in soferne ihnen bie Stämpel- und Tarfreiheit durch bas allgemeine Strafgesehuch zugestanden ift; ferner alle Eingaben, Schriften und ämtlichen Ausfertsgungen, die sich aus Anlaß des durch das Strafgeseh über Gefälls-llebertretungen vorgeschriebenen Berfahrens und der Berhandlungen hierüber ergeben, mit Ausnahme der außerordentlichen Gnadengesuch (§. 70 unter B. 10); endlich alle Eingaben, Schriften und ämtlichen Ausfretigungen in Betrest anderer Straffälle, worüber aus öffentlichen Rüchschten Verhandlungen gepflogen werden;

- 5, Alle Berhandlungen, welche swiften ben Behorden in ber Musubung Sanner, ber ihnen eingeräumten Umtewirtfamteit Statt finden, fo wie alle Grlaffe, melde von einer Beborbe an bie andere ergeben, nebft ben beigelegten Umte-Abschriften ;
  - 6. Alle an Privat Perfonen gerichteten Ausfertigungen öffentlicher Beborben, Memter und Obrigfeiten, in foferne fie in biefem Gefete nicht ausbrudlich bem Stampel unterworfen finb:
  - 7. Die Banbtafel- und Grundbucher, bann bie bei ben obrigfeitlichen Memtern in bie amtlichen Bormertbucher eingetragenen Duplicate und 216. fdriften ber in ben Sanben ber Contrabenten befindlichen und mit bem geborigen Stampel verfebenen Urfunden über bie von berrichaftlichen Unterthanen . gefchloffenen Rechtsgefchafte;
  - 8. Alle Schriften über bie aus bem Unterthans . Berhaltniffe (ex nexu subditelae) entftebenben Streitigfeiten, beren Berbanblung ben Birthichaftsamtern und Rreisamtern als ein politifcher Wegenstand jugewiefen ift;
  - 9. Die Unnahms-Certificate, b. i. Die Erflarung eines Gutsberrn, einen Unterthan einer fremben Berrichaft als ben feinigen aufnehmen ju wollen;
  - 10. Die Entlaficheine, b. i. bie Ertlarung eines Gutsberen, einen feiner Unterthanen aus bem Berhaltniffe ber Unterthänigfeit entlaffen ju mollen ;
  - 11. Alle Berhandlungen ber geiftlichen Beborben und Borfteber aller Glaubensbekenntniffe in folden Ungelegenheiten, melde blof bie Geelforge ober Rirchengucht jum Gegenftande haben;
  - 12. Alle Steuer Reclamationen, welche von ben Steuerpflichtigen in Folge einer amtlichen Aufforberung angebracht merben, fo wie bie baburch veranlagten Berhandlungen;
  - 13. Die Staats-Schuldverfdreibungen und jene, bie ihnen gleich gehalten werben, fammt ben auf benfelben ausgestellten Ceffionen;
  - 14. Die Talons jur Erhebung ber Bins-Unweisungen (Coupons) von öffentlichen Schuldverschreibungen und die Bins-Unweisungen (Coupons) jum Bezuge ber Binfen von folden Obligationen;
  - 15. Die Quittungen über bie Binfen von Staate-Schulbverfcreibungen und ben ihnen gleich gehaltenen Obligationen, in foferne biefen Quittungen bie Stampelfreiheit ausbrudlich jugefichert ift;
  - 16. Alle Quittungen über eingehobene öffentliche und Gemeinde-Auflagen, bann über bie an folden Abgaben geleifteten Rudjahlungen;
  - 17. Die Quittungen über folche Leiftungen ber Unterthanen an ihre Berrichaften, welche aus bem Unterthans-Berhaltniffe (ex nexu subditelae) entfpringen ;
    - 18. Die Quittungen über Behente und Behent-Reluitions-Gelber;
  - 19. Die Baifenbuchel, welche ben Bormundern und Curatoren von ben Baifenamtern binausgegeben merben;
    - 20. Die Quittungen über eingehobene Schulgelber;
    - 21. Die Quittungen über empfangenes Almofen;
  - 22. Die Quittungen über Bergutungen fur Borfpannsleiftungen überbaupt, und fur fammtliche in ben politifchen Borfdriften gegrundete Leiftungen ber Unterthanen an bas Militar;
  - 23. Die Quittungen über Gelbbetrage unter zwei Gulben Conventions-Munge BB. 2B.

24. Alle Empfangebeftätigungen über Leiftungen an mas immer fur einen 1840,

3meig ber öffentlichen Bermaltung;

Janner.

25. Die Quittungen, Scheine und Urfunden, welche ben Caffen ober Memtern, wegen ber Ordnung ihrer Manipulation nebft ben eigentlichen Bemeisurfunden übergeben werden muffen, fo wie bie Quittungen über Gelbvorfouffe, welche aus öffentlichen Caffen gegen Berrechnung erfolgt werben, und bie Quittungen, welche Perfonen, bie in Staatsgeschaften reifen, über bie Bergutung ber von ihnen bestrittenen Reifeauslagen ausstellen;

26: Die Recepiffe über bie auf bie Briefpoft ober ben Boftmagen aufgegebenen ober bon biefen Unftalten erhaltenen Briefe und Effecten;

27. Die Brufungs-Beugniffe ber Mormal- und Trivial-Schulen;

28. Die Beugniffe in Betreff ber überftanbenen Ochuspoden;

29. Die Beugniffe über bie Armuth;

30. Die Beugniffe, welche Perfonen, bie mit einer Benfion, Provifion, Gnabengabe, einem Unterhalts- ober Erziehungsbeitrage u. bgl. aus bem Staatsichate, einem öffentlichen Fonbe ober einer ftanbifden ober Communal-Caffe betheilt find, über ihren Aufenthaltsort und ben Umftand, baß fie fich noch am Leben befinden, wegen ber Erfolglaffung ber ihnen ausgemeffenen Bezüge beibringen muffen ;

31. Die Dienftabiciebe, Die Dienftenthebungs, Dienftentlaffungs - Urfunben und bie Urlaubspaffe fur Unter Dfficiere, gemeine Golbaten und bie Mannfchaft ber Grang- und Gefällenwache, bann ber Militar-Boligei-Bache;

32. Alle bie Ordnung bes Militar - Dienftes und bas Dienftverhaltniß ber Grang- und Gefällenwache unmittelbar angehenden Urfunden und Schriften, ale: Bad., Paffier-, Quartier-Bettel, bie von ber Mannicaft ber Grangober ber Gefällenwache überreichten Gefuche um Ablegung ber gur Erlangung einer boberen Stelle vorgefdriebenen Brufung, und bie hieruber verhandelten Schriften u. bgl.;

33. Alle Urfunden und Schriften, welche bie an jedem Orte bestehenben Polizei-Boridriften, wegen Sandhabung ber öffentlichen Orbnung und Gicherbeit, forbern, als: Melbungszettel, Aufenthaltstarten, Paffiericheine, Boftgettel u. bgl.;

34. Die burch bie Wefallsgefete vorgefdriebenen Baaren - Erflarungen, Steuer-Unmelbungen und Steuer-Unfagen, bann überhaupt alle Urfunden und Schriften, beren Ausfertigung burch bie Gefällsgefete geboten wirb, in fofern ibnen burch biefe Befege bie Stampelbefreiung ausbrudlich jugefichert ift;

35. Die Fracht- und Seebriefe (Connoissements, polices de chargement, polizze di carico), wenn fie außer bem Bergeichniffe ber verfenbeten Guter und bem mit bem Fuhrmanne ober Schiffer gefchloffenen Lohn- ober Miethvertrage feine bem Stämpel unterliegenbe Beftimmungen enthalten;

36. Die Acceptationen und Giri ber Bechfel, ferner bie Giri aller anderen, nach ben Sanbels-, Bechfel- ober Seegefegen ben Giro gulaffenben Urtunden, bann bie auf ben Bechfeln felbft gefdriebenen Bechfelburgichaften, und bie barauf ausgefertigte Bestätigung bes Empfanges ber Bechfel - Forberung;

37. Die Abonnements., Branumerations. und Gubfcriptions. Scheine auf literarifde, mufifalifde ober Runftwerte;

38. Die Sausbuchel, welche amifchen einer Saushaltung und einem Sanbelemanne, Kabritanten, Apotheter, Runftler ober Sandwerfer über abgenom1840. mene Baaren oder Arbeiten geführt werben, in fofern barin eine Bestätigung Janner. bes Empfanges ber für bie gelieferten Waaren oder Arbeiten geleisteten Bahlung nicht enthalten ift; endlich

39. Die Originalien ber lettwilligen Unordnungen.

## S. 82.

Die Urfunden und Schriften, welchen eine bebingte Stampelfreiheit gutommt, find:

1. Alle im Auslande ober im stämpelfreien Inlande ausgesertigten Urfunden und Schriften, welchen nach ben Bestimmungen bes §. 81 nicht bie unbedingte Stämpelfreiheit zu Statten fommt;

2. Die Urfunden und Schriften, welche von Gefandtichafts-Perfonen, die öfterreichische Unterthanen find (§. 88), dann von den, von der öfterreichischen Regierung anerkannten Consuln auswärtiger Mächte in ihrer ämtlichen Eigenschaft für die Unterthanen der Regierung, von welcher sie bestellt find, ausgefertiget werben;

3. Die Rechnungen, welche von bem Diener, Beamten ober Machthaber bem Dienstherrn ober Machtgeber gelegt werden, sammt ben damit zusammen-hangenden, außergerichtlich gestellten Mängeln und Ersauterungen und Auszügen auß denselben, dann jene Rechnungsbeilagen, welche von dem Rechnungsleger benijenigen, dem die Rechnung gelegt wird, oder von dem Letteren dem Ersteren ausgestellt werden, und das Vermögen, worüber Rechnung gelegt wird, selbst unmittelbar betreffen.

## §. 83.

Die im §. 82 angeführten Urfunden und Schriften find vom Stampel nur so lange befreit, als davon kein ämtlicher Gebrauch gemacht wird. Will man daher von einer solchen Urkunde oder Schrift vor einem öffentlichen Amte, einer Behörde oder Obrigkeit Gebrauch machen, so muß sie vorher der gehörigen Stämplung unterzogen werden. Pur sollen

1. im Aussande, oder im stämpelfreien Inlande ausgesertigte Frachtund Seebriese, die außer dem Berzeichnisse der versendeten Güter, und dem mit dem Fuhrmanne oder Schisser geschossenen Lohn- oder Miethsvertrage, Bestimmungen, welche dem Stämpel unterliegen, enthalten, ferner Pässe, fatt der Reifepässe ausgestellte Passirerscheine und Bandverbücher auch dann, wenn davon ein ämtlicher, jedoch nicht gerichtlicher Gebrauch gemacht wird;

2. Rechnungen in dem Falle, als fie einer Gerichtsbehörbe nur jur befferen Aufflärung einer Streitsache und nicht als ber eigentliche Gegenstand bes Streites vorgelegt werben, und

3. Rechnungen der Gemeinden, Kirchen und anderer unter der unmittelbaren Aufsicht des Staates stehenden Körper und Anstalten in dem Halle, daß sie der vorgesetzten Behörde bloß zu dem Behuse der ordnungsmäßigen Rebisson und Erledigung unterzogen, oder in Folge einer besonderen ämtlichen Aufforderung vorgelegt werden,

bom Stampel befreit bleiben.

#### S. 84.

Den öffentlichen Behörben und Aemtern, und beren Bevollmächtigten fieht bie Stampelfreiheit in allen Geschäften, rudfichtlich beren, wenn fie von Privat-

Personen unternommen murben, bie Urfunden und Schriften bem Stampel 1840. unterworfen maren, in dem Falle zu, wenn die Stampelgebuhren aus dem Janner. Staatsvermögen für fie bestritten werden mußten.

#### S. 85.

Unter ben in ben §§. 86 bis einschließig 90 enthaltenen Bebingungen genießen folgende Personen eine Befreiung vom Stampel:

- 1. Die jum Militarftande und jum Militartorper geborigen Perfonen;
- 2. Die Mannichaft ber Grangmache und ber Gefallenmache;
- 3. Die Gefandtichafts Perfonen, welche zugleich frembe Unterthanen fint;
- 4. Der Concurs.Maffe-Bertreter und ber Concurs.Bermögens.Bermalter, bann
- 5. Die Armen, und biejenigen, welchen wegen ihres unbefannten Aufenthaltes von Amtswegen ein Bertreter bestellt wirb.

#### S. 86.

Die jum Militarftande und jum Militarforper gehörigen Berfonen genießen bie Stampelfreibeit:

- a) Rudfichtlich aller Gingaben und Schriften, welche in ben gerichtlichen Berhandlungen über ihre ber Gerichtsbarfeit ber Aubitoriate bei ben Garben, Corps und Regimentern zugewiesenen Rechtsftreitigkeiten vorkommen, und
- b) In Ansehung ber Quittungen und Empfangsbeftätigungen über jene Genuffe, welche fle vom Staate in ihrer militarischen Gigenschaft bealeben.

#### S. 87.

Der Mannschaft der Granzwache und der Gefällenwache wird die Stampelfreiheit in Betreff der Quittungen und Empfangsbestätigungen über jene Genuffe jugestanden, welche sie vom Staate in ihrer Eigenschaft als Granzwache ober als Gefällenwache bezieht.

## S. 88.

Den Gefandtschafts-Perfonen, welche zugleich frembe Unterthanen find (§. 82), fommt die Stämpelfreiheit rücfichtlich aller Urfunden und Schriften zu, welche von ihnen selbst oder von ihren Bevolkmächtigten flatt ihrer ausgestellt werden. Ausgenommen hiervon, und daher bem Stämpel unterworfen, find jene von solchen Perfonen ausgefertigten Urfunden und Schriften, welche Gefchäfte zum Gegenstande haben, die sich auf unbewegliche, in den Ländern, wo bieses Gefeh verbindliche Krast hat, gelegene Sachen beziehen.

#### S. 89.

Dem Bertreter einer Concurs-Maffe tommt die Stämpelfreihelt mit ber in ben §§. 37, 47 und 102 enthaltenen Ginschaftung rudflichtlich aller die Concurs-Maffe angehenden Berhanblungen und Schriften zu Statten. Dem Berwalter eines Concurs-Bermögens wird in ben auf die Concurs-Bermögens-Berwaltung Bezug nehmenden Geschäften die Stämpelfreiheit zugestanden, jeboch nur in soferne als er nicht Rechtsftreite führt, ober Rechtsgeschäfte in

1840. Bezug auf die Bermaltung ober Realistrung bes Concurs-Bermögens mit Jänner. anderen Personen abschließt.

## S. 90.

Denjenigen, beren Armuth durch ein gesehmäßig ausgefertigtes Zeugniß erwiesen ift, wird die Stämpelfreiheit im gerichtlichen Bersahren über ihre eigenen Streitsachen, außerdem aber nur für solche, mit einem vorschriftmäßigen Armuthzeugnis belegte Gesuche zugestanden, welche auf die Erlangung eines Almosens gerichtet sind. Wird einem Abwesenden, bessen Armuth durch ein gesehmäßiges Zeugniß erwiesen ist, von Antswegen ein Bertreter bestellt, so tritt im gerichtlichen Bersahren über des Abwesenden eigene Streitsachen gleichfalls die Stämpelfreiheit ein. Wird einem Abwesenden aus dem Grunde, weil dessen Ausgeschaftet enzisangen ein Bertreter von Umtswegen bestellet, so sind die in dem Rechtsstrette auflausenden Stämpelgebühren vorzumerken, und nur dann, wenn die abwesende Partei den Proces behauptet, und hierdurch die Mittel zur Bezahlung dieser Stämpelgebühren erlangt, nachträglich zu entrichten.

#### €. 91.

Wer mit einer Behörbe ober einem Amte (§. 84) ober einer Person (§. 85), welche von ber Stämpelpflicht befreit find, Geschäfte schließt, kann darum für sich feine gleiche Befreiung ansprechen. Daher muß in einem solchen Falle, wenn eine fampelpflichtige Urkunde mehrkach ausgefertiget wird, das von ber ftämpelpflichtigen Person ausgestellte Eremplar, ober wenn eine ftämpelpflichtige Urkunde nur Ginmal ausgefertiget wird, das von beiden Contrabenten unterzeichnete Eremplar auf Kosten des flampelpflichtigen Theiles mit bem gesehmäßigen Stämpel versehen sehn

# Drittes Hauptstück.

Bon bem Gebrauche des Stampels, der Stampelgebuhr und ben Geses-liebertretungen.

## Erfter Abichnitt.

Bon bem Gebraude bes Stampels.

## S. 92.

Jebe ftampelpflichtige Urkunde ober Schrift muß gleich bei der Ausfertigung auf dem mit dem gesehmäßigen Stampel versehenen Papiere geschrieben werden. Wenn jedoch der Urkunde oder Schrift eine bedingte Stampelfreiheit zu Statten fommt (§. 82), so ift sie bei dem Eintritte der gesehlichen Bedingung, welche die Stampelpflicht begründet (§. 83) der Stämplung zu unterzieben, oder bei dem Amte oder der Obrigfeit, vor welchen von der Urkunde oder Schrift der Gebrauch gemacht wird, mit dem vorschriftmäßigen Stampelbogen zu belegen (indossiten). Wird auf die letztere Art der Stampelpflicht entsprochen, so ift von dem erwähnten Amte oder der Obrigfeit in

Absicht auf die Beiheftung des Stampelbogens (Indossirung) nach ber im 1840. §. 105 vorgeschriebenen Anordnung fich zu benehmen. Janner.

## S. 93.

Es wird Sorge getragen werben, daß sich Jebermann bas nach allen Claffen bes im §. 4 vorgeschriebenen Stämpels geftämpelte Papier um ben mit ber Gebühr gleichen Preis verschaffen könne. Es sieht aber auch Jebermann frei, gegen Entrichtung ber Gebühr sein eigenes unbeschriebenes, ober so weit bieses Statt findet (§§. 51, 52, 70, 92, 100 und 105) schon beschriebenes Papier stämpeln zu lassen.

#### S. 94.

Die Urfunden und Schriften, die gleich bei ber Aussertigung auf bem mit bem geseymäßigen Stämpel versehnen Papiere zu schreiben find (§. 92), milfen bergestalt geschrieben werben, baß sie auf ber Seite, wo sich ber Stämpelabrud befindet, unmittelbar unter bemselben ansangen, ober baß ber Raum gwischen ber erften Zeile und bem Stämpelabrude ausgefüllet sei.

## S. 95.

Unter Einem Stampel barf nur Eine Urkunde ober Schrift ausgefertiget werben. In Absidet auf die Stampelpflicht werden die in dem §. 23 erwähnten Geschäftsbuder, dann die einer Urkunde beigefügten mehreren Legalisirungen (§§. 51, 62, 70) als Eine Urkunde angesehen, und eben so die an Schlusse der Urkunde über ein durch einen Bevollmächtigten eingegangenes Geschäft beigesehte Genehmigung (Ratisication) des Machtgebers, und die den Bollmachten sür gerichtliche Sachwalter und Abvocaten beigefügten besonderen Erklärungen, über die Bestellung eines Stellvertreters oder die Annahme der Substitution, als Bestandtheile berselben Urkunde betrachtet, die eines besonderen Stämpels nicht bedürsen.

## §. 96.

Werben in Einer Urfunde mehrere auf ein und basselbe Geschäft Bezug nehmende Bestimmungen zusammengefaßt, wird z. B. in bemselben Kausvertrage ber Kausschilling sestgeset, ber Empfang desselben bestätiget, und die Bewilligung zur Einverseibung in die öffentlichen Bücher ertheilt, ober in einem Schulbschien bem Gläubiger zur größeren Sicherheit der Schulbsorderung ein Pfand oder eine Bürgschaft bestellet, so ist dazu der Stämpel nach bersenigen Bestimmung zu verwenden, welche in Bergleichung mit den übrigen den höchsten Stämpel ersorbert.

Burben jeboch in Giner Urfunde mehrere in Berbindung stehende Geschäfte, die sich auf verschiebene Gegenstände beziehen, zusammengesaßt, wird 3. B. in derselben Urfunde die Neräußerung mehrerer Realitäten bedungen, und der Kausschiling für jede abgesondert ausgedrückt, oder bei einem Pachtvertrage der Pachtschilling bestimmt und dem Pächer zugleich der vorhandene Borrath an Getreibe u. s. w. käuslich überlassen, so unterliegt die Urfunde in dem Falle, als für jedes dieser Geschäfte einzeln genommen, die Stämpelgebühr nach der Größe des Geldbetrages zu entrüchten wäre, dem Stämpel nach der Summe aller einzelnen Geldbeträge (s. 10), in dem Halle aber, als diese Geschäfte theils dem Stämpel nach der Größe des Geldbetrages,

1840. theils bem Stämpel in einem unveranberlichen Betrage ober verschiebenen mit Janner. einem unveranberlichen Betrage festgefesten Stämpeln unterworfen maren, bem Stämpel nach bemjenigen Geschäfte, welches in Bergleichung mit ben übrigen ben hochsten Stämpel erforbert.

## S. 97.

Benn bei einer Gerichts- ober anderen Behörbe, einem Amte ober einer Obrigleit ein Protofoll aufgenommen wird, so tonnen, so weit es ber Raum gestattet, in ber Regel (§. 98) alle basselbe Geschäft, mithin insbesonbere Dieselbe Rechtsangelegenheit, betreffenden Berhandlungen, wenn sie auch an mebreren Gerichts- ober Amtstagen gepflogen werden, auf dem nämlichen Stämpelbogen verzeichnet werben.

## S. 98.

Bon ber Anordnung bes §. 97 ift ber Fall ausgenommen, wenn in einem Prototolle mehrere ber Geschäfte vorkommen, welche nach ben §§. 31, 43, 54, 65 und 73 verschiedenen Gebühren unterliegen. In diesem Falle muß jeder einzelne in bem Prototolle enthaltene Act mit dem seiner Eigenschaft entsprechenden Stämpel versehen sehn. Nur wenn ein Prototoll die Stelle einer Urkunde (§§. 6 bis einschließig 24) vertritt, ift sich an die im §. 96 gegebene Borichrift zu halten.

## S. 99.

Wenn eine Urkunde ober Schrift mehrfach ausgesertiget wird, so muß jedes Eremplar mit demfelben, für diese Urkunde oder Schrift sestgesehten Stämpel versehen seyn. Die Ausnahmen von dieser Borschrift sind in den §§, 37, 47, 55, 57, 66 und 91 enthalten.

## S. 100.

In ber Regel hat das Stämpelpapier zur Aussertigung eines gerichtlichen Urtheiles, oder statt des Urtheiles zu erlassenden gerichtlichen Erkenntnisseserster Instanz (Ss. 35, 36, 37, dann 46 und 47), wenn beide strettende Theile anwesend sind, jeder für sich, und wenn eine Partei sich contumaziren läßt, die anwesende für beide Theile im schriftlichen Berfahren bei der Inrotulitung der Acten und im mündlichen Berfahren bei dem Schlusse der mundlichen Berhandlung dem Acten-Berzeichnisse (rotulus actorum) beizuschließen, oder dem Expeditor des Gerichtes oder desse erwähnten Beamten über den Empfang des Stämpelpapieres dem Acten-Berzeichnisse beizuschen. Bon der Beilegung des Stämpelpapieres der der Empfanzsbestätigung ift in dem bemerkten Berzeichnisse ausbrücklich die Erwähnung zu machen.

Musnahmen biervon finb:

1. Wenn ein Theil sich contumaziren läßt, und dem abwesenden, nicht aber auch dem anwesenden Theile, wegen gesehlich erwiesener Armuth, die Stämpelfreiheit zusommt (§. 90), so ist von dem Lehteren nur das Stämpelpapier zu dem für ihn selbst bestimmten Exemplare des Urtheiles oder statt des Urtheiles zu erlassenden gerichtlichen Erkenntnisse einzulegen, für den adwesenden Theil aber das Urtheil oder Erkenntniss auf ungestämpeltem Papiere auszusehen. Gen so ist auch dann vorzugehen, wenn einem Abwesenden,

aus dem Grunde, weil dessen Aufenthalt unbekannt ist, von Amtswegen ein 1840. Bertreter bestellt wird, mit dem Unterschiede jedoch, daß in diesem Falle die Jänner. Stämpelgebühr vorzumerken ist.

2. Wenn ein Theil fich contumagiren lagt, und ber anwesenbe, nicht aber auch ber abmefende Theil bie Befreiung vom Gebrauche bes Stampele genießt (66. 37, 47, 84, 86 und 90) und auch eine Bormertung ber Stampelgebuhr für bie abmefende Bartei nicht Statt finbet, fo ift für beibe Theile bas Urtheil ober bas Ertenntnig auf ungeftampeltem Bapiere auszufertigen, rudfichtlich bes abmefenben Theiles jeboch ber, bie Gefällsangelegenheiten in bem Begirte, mo bas Bericht aufgestellt ift, leitenben Begirtebeborbe bie Ungeige, bag bas fur ben abmefenben Theil ausgefertigte Urtheil ober Erfenntnig ohne Stampel ift, mit Ungabe feines Ramens und Bohnortes, bann bes Streitgegenstandes, worüber bas ermahnte Urtheil ober Erfenntniß geschöpft worben, gleich bei ber Ausfertigung biefes Urtheiles ober Ertenntniffes ju bem Enbe ju machen, damit berfelbe, wenn er bas ihm jugeftellte Urtheil ober Grtenntnif innerhalb viergehn Tagen, bom Tage bes Empfanges, biefen mitgerechnet, ber geborigen Stampelung nicht unterziehen, ober binnen eben biefer Frift bei bem Berichte, welches bas Urtheil ober Erfenntniß bestellte, mit bem geborigen Stämpelbogen nicht belegen (inboffiren) follte, jur gefetlichen Strafe gejogen werben fonne. Wirb ber Stampelpflicht auf bie julest angeführte Beife entsprocen, fo bat bas ermabnte Gericht in Ablicht auf bie Beibeftung bes Stampelbogens (Inboffrung) nach ber im §. 105 vorgeschriebenen Unordnung fich ju benehmen.

## S. 101.

Wenn die Parteien in der Rechtssache, in welcher das zur Aussertigung des Urtheiles oder des stat des Urtheiles zu erlassenden gerichtlichen Erkenntnisse erster Instanz ersorderliche Stämpelpapier (§. 100) beigebracht wurde, vor der Aussertigung dieses Urtheiles oder Erkenntnisses entweder von dem Rechtsstreite abstehen, oder sich außergerichtlich oder gerichtlich vergleichen, so ist dieses Stämpelpapier in jedem Falle der Partei, von welcher es eingelegt wurde, zurüczussellen.

## S. 102.

Die im Concurs-Berfahren gur Ausfertigung bes Clasififications-Urtheiles und ber Auszuge für bie Glaubiger (§8. 37 und 47) erforberlichen Stampelbogen hat ber Maffevertreter bem Richter gu überreichen.

#### S. 103.

Das Stämpelpapier, welches zur Ausfertigung der gerichtlichen Berordnung zur Einantwortung der Berlassenschaft, der gerichtlichen Berordnung zur ulebergade des Pupillar- oder Curatels-Bermögens, der Final-Erledigung über die Albsonderung der Alodial Güter von Fibeicommiß-, Zubstitutions- oder Lehengütern, der Bewilligung zur Bertauschung, Berwandlung oder Berschuldung eines Fibeicommiß-Bundes und der Bewilligung zur Ausschlichung des Fibeicommiß-Bandes, serner eines Gült- oder Gewährbriefes, eines Sahdriefes, eines Landtafel-, Grundbuchs- oder Depositen-Ertractes, endlich einer zum Gebrauche einer Partei bestimmten gerächtlichen oder ämtlichen Abschrift oder einer anderen, hier nicht ausbrücklich genannten, dem Stämpel unterliegenden ämt-

Dalized by Googl

1840. lichen Ausfertigung erforderlich ift, hat berjenige beigubringen, welcher um biefe

Janner. Berfügungen, Bewilligungen ober Musfertigungen anfuct.

Bei ber Bibimirung einer Abfchrift, folglich auch, wenn eine vidimirte gerichtliche ober amtliche Abidrift ausgesertiget wird, ift bie Große bes Stampels, womit die Driginal-Urfunde ober Schrift bezeichnet ift, ober ber Umftanb. baß bas Original nicht gestämpelt ift, beigufeben.

Das Stämpelpapier gur Aufnahme eines gerichtlichen ober amtlichen Brotofolle (§§. 27 | Bahl 1 und 3], 31, 40 | Bahl 1 und 3], 43, 54, 65 und 73), folglich auch gur Aufnahme bes Protofolles über einen gerichtlichen Bergleich, biefer mag bor ober nach ber Inrotulirung ber Acten, ober bor ober nach bem Schluffe ber munblichen Berhandlung eingegangen werben, haben bie Barteien, auf beren Beranlaffung bas Protofoll verfaßt wird, beigubringen.

#### S. 105.

Benn die Urfunde, welche ber Legalifirung bei einer gerichtlichen ober anderen Beborde unterzogen wird, mit bem Legalifirungs. Stampel nicht icon bezeichnet ift, (§§. 51, 62, 70) und auch eine mit diefem Stämpel verfebene Eingabe nicht überreicht, ober flatt berfelben ein Protofoll aufgenommen murbe, fo ift ber Urfunde ein unbeschriebener, mit bem gefehmäßigen Stampel verfebener Bogen, welchen die um bie Legalifirung ansuchende Partei beigubringen hat, mittelft eines Fabens, beffen beibe Enbe auf eine gegen Digbrauch ichubende Beife mit bem Umteffegel ju befestigen find, beiguheften; auf bem beigehefteten Stampelbogen felbit aber unmittelbar unter bem Stampelabbrude Diejenige Urfunde ober Schrift, unter Angabe ihres Gegenstandes und bes Tages ihrer Ausfertigung ju begeichnen, welcher berfelbe beigeheftet murbe, ber Grund anzugeben, aus welchem bie Beiheftung gefcab, und bie Unterfertigung bes Beamten nebft Unführung feiner amtlichen Gigenfchaft beigufügen.

## S. 106.

Die Stämpelgebuhren fur Baffe, Paffierfcheine und Banberbucher (SS. 77 und 78) hat berjenige, welchem bie Ausfolgung biefer Ausfertigungen obliegt, unter eigener Saftung unmittelbar bei ber Ausfolgung berfelben einzuheben.

## S. 107.

Berborbenes Stampelpapier wird gegen reines Stampelpapier blog bei den Stämpelamtern ber Provingial - Sauptftabte, und bei ben, die Gefallsangelegenheiten leitenben Begirtebehörben, jedoch nur bann umgetauscht, wenn Die barauf gefdriebene Urtunde ober Schrift nicht vollftandig ausgefertiget, biefer Umftand beutlich ju erfennen, und feine Uebertretung bes Wefetes porbanben ift.

1840. Jänner.

## 3weiter Abschnitt.

Bon ber Stämpelgebühr.

ſ

Bon ber Berpflichtung jur Entrichtung ber Stampelgebuhr und jum vorschriftmaßigen Gebrauche bes Stampele.

## §. 108.

Bur Entrichtung ber Stampelgebuhr und gur Beobachtung ber über ben Gebranch bes Stampels vorgezeichneten Boridviften find verpflichtet:

1. Bei Urtunden, bie im ftampelpflichtigen Inlande errichtet werben :

a) ber Unefteller, bas ift, berjenige,

na) welcher bie Urfunde im eigenen Ramen errichtet, ober

bb) in beffen Ramen bie Urfunde von einem Bevollmachtigten beefelben errichtet wird, und

- b) ber Empfänger, nämlich berjenige, welcher bie Urfunde zu feiner Berficherung ober Ausweisung felbst ober burch einen Anderen annimmt;
- 2. Bei Urfunden, Die außerhalb bes flampelpflichtigen Inlandes errichtet worben find, berjeuige,

a) ber im eigenen Ramen, ober

b) in beffen Ramen ein Bevollmächtigter besfelben

von ber Urfunde einen bie Stampelpflicht begrundenden Gebrauch macht;

3. Bei Eingaben und ben Beilagen ber Eingaben und Protofolle berjenige, in beffen Geschäfte bie Eingabe ober bas Ansuchen von ihm felbst, ober von einem Bevollmächtigten besfelben angebracht wirb;

4. Bei amtlichen Musfertigungen bicjenigen Berfonen, in beren Gefchafte

bie amtliche Musfertigung erlaffen wirb.

#### S. 109.

hat Jemand im Namen eines Anderen, ohne von biefem ausbrücklich ober stillschweigend bevollmächtiget zu febn,

1. eine Urfunde im ftampelpflichtigen Inlande ausgestellt ober angenom-

men, ober

- 2. von einer außerhalb bes ftampelpflichtigen Inlandes ausgestellten Urtunde einen bie Stampelpflicht begrundenben Gebrauch gemacht, ober
  - 3. eine Gingabe ober Beilagen bei einer Behorbe überreicht, ober

4. Unlag ju einer amtlichen Musfertigung gegeben,

fo ift berjenige, in beffen Geschäfte biese handlungen vorgenommen worden find, zur Entrichtung ber burch bieselben begründeten Stampelgebuhr verpflichtet, wenn er

a) bie ohne feinen Auftrag Statt gefundene Gefchaftsführung ausdrudlich

ober fillichmeigend genehmiget, ober

b) durch biefelbe einen Bortheil erlangt hat. Ift hingegen teine biefer Bebingungen (a und b) vorhanden, so trifft bie Berbindlichkeit jur Entrichtung ber Stampelgebuhr ben Geschäftsführer.

104 \*

1840. Jänner.

## §. 110.

Unabhängig von ben Strafen, welche bei einer Uebertretung biefes Gejeges ben Uebertreter treffen, ift, wenn bie Urfunde oder Schrift mit feinem
oder mit einem geringeren als dem gesehmäßigen Stämpel verseben ift, im
erften Falle die gesehliche Bebuhr gang, und im zweiten Falle der zur Ergangung berselben erforderliche Betrag zu entrichten.

## §. 111.

Die unberichtigten Stampelgebuhren, baber auch, in soferne der im §. 90 ausgedrücke Fall der nachträglichen Entrichtung vorgemerkter Stämpelgebuhren eintritt, die vorgemerkten Stämpelgebuhren, sind entroeder mittelst der gerichtlichen Grecution oder mittelft des zur Ginbringung der Rückfande an den sandesfürstlichen Steuern vorgeschriebenen Verfahrens einzutreiben.

Die Entscheidung, ob bie Gintreibung auf tie eine ober bie andere Beife qu geschen habe, fteht ben bie Gefalle-Angelegenheiten leitenben Be-

borben ju.

#### 6, 112.

Gin gerichtliches Berfahren findet weber über bie Frage, ob ein Stampelbetrag gebubre, noch über bas Ausmaß besfelben Statt.

#### S. 113.

Die Stämpelgebühren unterliegen feiner Berjahrung.

## S. 114.

In Concursfallen find bie Stampelgebuhren wie andere landesfürfiliche Steuern ju claffificiren.

#### II.

Bon der haftung für die Entrichtung der Stampelgebuhr und ben vorfcbriftmaßigen Gebrauch des Stampels.

## S. 115.

Für bie Entrichtung ber Stämpelgebuhr und für ben vorschriftmaßigen Gebrauch bes Stampels haften, nebst ben im §. 108 bezeichneten Personen

- 1. Jebermann, ber im Ramen eines Unberen
- a) eine stämpelpflichtige Urfunde im stämpelpflichtigen Inlande ausstellt ober annimmt; ober
- b) von einer außerhalb bes stampelpflichtigen Inlandes ausgestellten Urfunde ober Schrift einen bie Stampelpflicht begrundenden Gebrauch macht; ober
- e) eine ftampelpflichtige Eingabe ober Beilage bei einer Behörde überreicht; ober
- d) Anlaß zu einer ftampelpflichtigen amtlichen Ausfertigung gibt, in Absicht auf die Stampelgebuhr, zu beren Entrichtung berjenige, in beffen Geschäfte er eine dieser handlungen vornimmt, verpflichtet ware, wenn ber Lettere solche selbst vornehmen wurde;

2. Derjenige, dem nach biefem Gefete obliegt, das Stämpelpapier für 1840. einen Anderen beizubringen (g. 100); Jänner.

3. Die Abvocaten, Notare und die unter öffentlicher Beglaubigung aufgestellten Agenten ober Sachwalter bei jenen Urkunden oder Schriften, die unter ihrem Ginflusse oder ihrer Mitwirkung errichtet oder ausgefertiget worden find;

4. Die Besiger ber mit einer Gerichtsbarteit ober politischen Geschäftsverwaltung verbundenen Guter in Ansehung ber von ihnen selbst ober ihren 
Beamten in ihrer ämtlichen Eigenschaft errichteten ober unter ihrer ober ihrer 
Beamten ämtlichen Mitwirtung ju Stande gekommenen Urkunden ober 
Geriften, bann ber von ihnen ober ihren Beamten gemachten ämtlichen Ausfertigungen;

5. Die Gemeinden, welche die Gerichtsbarteit oder politische Geschäftsverwaltung außüben, hinsichtlich der von ihren Beamten in ihrer ämtlichen Eigenschaft errichteten, oder unter ihrer Beamten ämtlicher Mitwirfung verfaßten Urfunden oder Schriften, dann der von ibren Beamten gemachten ämt-

lichen Musfertigungen ;

6. Die landesfürftlichen, die ftandischen, die gutsherrlichen und die bei Gemeinden angestellten Beamten, rudfichtlich der von ihnen in ihrer ämtlichen Eigenschaft errichteten, oder unter ihrer ämtlichen Mitwirfung verfaßten Urtunden oder Schriften, dann ibrer amtlichen Ausfertigungen;

7. Jebermann, bem eine Schuld ober Theilnehmung an einer Uebertretung, die das Geseh für eine Gefällsverkurgung erklart, jur Last fällt, er mag in Absicht auf dieselbe straffällig sehn ober nicht, für ben Betrag, rucksichtich bessen dies Gefällsverkurgung verübt worden ift.

#### S. 116.

Für bie mit ben §§. 108 und 115 festgefeste Berbindlichfeit haften gur ungetheilten Sand:

1. Die im §. 108 angeführten Perfonen unter fich,

2. Soroohl mit biefen (3. 1) als auch unter sich bie im §. 115 unter 3. 3, 6 und 7 aufgeführten Personen.

## Dritter Abfchnitt.

Bon ben Gefetes : Uebertretungen.

## I.

Bon den Etrafen und bem Berfahren bei Befeged-lebertretungen.

## S. 117.

Wenn in einer nicht gerichtlichen Angelegenheit bei einer Behörde, einem Umte ober einer Obrigteit ein flampelpflichtiges Gesuch ohne Stampel überreicht worden ift, oder einem solchen Gesuche einfache, bloß von der Partei selbst besorgte Abschriften, ohne daß dies gestämpelt find, beiliegen, so hat als Regel zu gelten, daß die Eingabe, wenn sie von einer Partei personlich überreicht wird, an diese alsogleich zurückzusellen ift, in dem Falle aber, als die

1840. Gingabe von einer Bartei nicht perfonlich eingereicht worben fenn follte, meber Janner. Die Ginbebung ber Stampelgebuhr, noch eine Strafe, jeboch bie nachtheilige Folge eintritt, bag teine Umtehandlung über biefe Gingabe vorgenommen, fonbern biefelbe ben Acten beigelegt wird (Strafgefet über Gefalle-Uebertre-

tungen S. 408, 3. 4).

Musnahmsmeise ift nur bann über eine folde Gingabe bie Umtsbanblung vorzunehmen, jugleich aber bas gefehliche Strafverfahren einzuleiten, wenn im erfteren Falle bie Partei ertlaret, bie Gingabe nicht gurudnehmen gu wollen, und im letteren Falle bie Umtehandlung aus öffentlichen Rudfichten, ober weil aus der Unterlaffung berfelben eine Gefahr fur bie Partei entfteben tonnte, als nothwendig fic barftellet.

## S. 118.

In allen anderen Fallen (S. 117) hat bei Gefallsverfürzungen, melde burch Uebertretung, ber Borfdriften biefes Gefetes in Unfebung ber mittelft bes Stampels einzubebenben Abgabe verübt merben, bas Strafgefet über Befalle. Uebertretungen, fomobl binfictlich ber Strafen, als rudfictlich bes ju beobachtenben Berfahrens, Die volle Unmenbung au finden.

## S. 119.

Bei ber Unmenbung bes Strafgefetes über Gefalle-Uebertretungen find nebft ben in ben §§. 408, 411 und 412 besfelben Gefiges bezeichneten Urtunden und Schriften noch folgenbe als ungeftampelt gu betrachten :

1. Urfunden und Schriften, Die außer ben Fallen, in welchen bas gegenmartige Gefet biefes ausbrudlich für julaffig erflatt (66. 51, 62, 70 13. 111, 92, 100 [3. 2] und 105), ftatt gestämpelt ju fenn, bloß mit einem, obicon gefehmäßigen Stampelbogen belegt (indoffiret) find;

2. Urfunden und Schriften, rudfichtlich beren bie Beilegung (Indofffrung) bes Stampelbogens gestattet ift, wenn bie eine ober bie andere ober alle fur bie Beiheftung in biefem Gefete vorgezeichneten Formlichfeiten (SS. 92, 100

[3. 2] und 105) außer Ucht gelaffen merben;

3. Urtunden und Schriften, bei melden bie Ausfertigung nicht auf ber Geite. auf welcher fich ber Stampelabbrud befindet, in ber vom Gefege vorgefdriebenen

Urt (6, 94) beginnt, bann

4. Urfunden und Schriften, welche gegen bie Borfchrift bes Gefetes (§. 95) auf einem Stampelbogen ausgefertiget werben, auf bem fich bereits eine Urfunde ober Schrift, biefelbe mag bollftanbig ober unvollftanbig ausgefertiget worben fenn, befinbet.

## S. 120.

Wirb einer ber in ben SS. 27 (3. 1 unb 3), 40 (3. 1 unb 3), 50, 51, 61, 62 und 70 (3. 11) angeführten Acte bollgogen, ohne baß

1. eine mit bem vorschriftmäßigen Stampel verfebene Gingabe überreicht, ober

2. ftatt ber Gingabe ein Protofoll, -- in foferne biefes angeordnet ift, auf bem vorschriftmäßigen Stampelpapiere aufgenommen, ober

3. rudfictlich ber Legalifirung einer Urfunbe, tiefer ber vorgefdriebene Stampel aufgebrudt, ober ein mit bem gefetlichen Stampel verfebener Bogen beigeheftet worden ift, fo foll biefe Uebertretung bes Befeges als eine Befallsverfürzung nach bem Strafgesete über Gefällsübertretungen (s. 413) bestraft 1840. werben. Janner.

## S. 121.

Alls Thater ber bei einer amtlichen Ausfertigung ober rudfichtlich ber Beiheftung (Indossung) eines Stampelbogens verübten Gefällsverfürzung ift ber Beamte zu behandeln, bem

1. nach ber Ginrichtung ber Behörbe, bei welcher bie amtliche Aussertigung ober bie Beiheftung eines Stämpelbogens an eine Urfunde ober Schrift erfolgt, und

2. foweit es fich um amtliche Ausfertigungen handelt, nach ber Befchaffen-

beit ber Ausfertigung

bie Pflicht obliegt, die Bermenbung bes ju ber Ausfertigung ju gebrauchenden Papieres ober bie Beiheftung bes Stampelbogens felbst ober burch bie ihm beigegebenen Gehilfen ju beforgen.

## 6. 122.

Als Thater in ben mit bem §. 120 bemerkten Fallen ift ber Beamte ju betrachten, welcher ben amtlichen Act felbst ober burch bie ihm beigegebenen Gehilfen vollzieht, ohne baß eine ber in bem erwähnten §. 120 unter 1, 2 und 3 vorgeschriebenen Bedingungen erfult worben ift.

## S. 123.

Derjenige Empfänger einer stämpelpflichtigen, jedoch nicht gestämpelten ober als ungestämpelt zu behandelnden, oder mit einem geringeren als dem gesepmäßigen Stämpel verschenen Urtunde oder Schrift, welcher binnen der auf den Tag des Empfanges einer solchen Urtunde oder Schrift folgenden dreißig Tage der Gesälls-Behörde oder den zur Handhabung der Gesälls-Borschriften bestellten Beamten oder Dienern von der Uedertretung des Gesegs die Anzeige macht, wird dadurch von der Strafe befreit. Erhellet der Umftand, daß diese Frist noch nicht abgelausen ist, nicht aus der Urtunde oder Schrift selbst, so muß darüber der Beweis gesührt werden.

## S. 124.

Der Berfauf bes Stämpelpapieres von befugten Stämpelpapier Derfchleißern um einen höheren Preis, als jener ift, welcher burch ben Stämpelabbrud angezeigt wirb, ift als unbefugter handel mit Stämpelpapier zu betrachten (g. 420 bes Strafgesehes über Gefällsübertretungen).

#### П.

## Bon ber Baftung für bie Strafen.

## S. 125.

Die landesfürstlichen, ftanbifchen, gutsberrlichen und die bei Gemeinden angestellten Beamten, baher auch die Gutsbesiber, welche die ihren Gutern antlebende Gerichtsbarfeit oder politische Geschäftsverwaltung perfonlich ausüben, haften nebst ben Fällen, in benen ihnen eine haftung für die Bermögensftrafen nach ben Bestimmungen bes Strafgesebes über Gefällsübertretungen obliegt, rudfichtlich der unter ihrer ämtlichen Mitwirtung

Distriction Goods

Janner.

- 1. von ben Parteien errichteten ftampelpflichtigen Urfunden ober Schriften, 2. peranlagten Reiheftung (Indoffrung) eines Stampelbogens an eine
- 2. veranlaften Beiheftung (Indoffrung) eines Stampelbogens an eine Urfunde ober Schrift,
- 3. erlaffenen Urtheile ober Erfenntniffe und Berordnungen einer ber in ben §§. 55, 57 und 66 bemerkten Urten,
  - 4. berfügten amtlichen Ucte, von benen ber §. 120 hanbelt,

für bie Berniogenöstrafen, welche wegen ber mit biefen Urfunden ober Schriften ober in Bezug auf biefe amtlichen Ausfertigungen und Acte verübten Gefällsverfürzungen verhängt werben.

#### 6. 126.

Die gleiche Saftung (g. 125) trifft bie Abvocaten, Notare und bie unter öffentlicher Beglaubigung aufgestellten Agenten oder Sachwalter in Bezug auf biejenigen Urkunden und Schriften, welche unter ihrem Ginflusse ober unter ihrer Mitwirkung errichtet ober ausgesertiget worden sind.

## 6. 127.

Die Beanten, welche bei einer landesfürfiliden, ftanbischen, gutsherrlichen ober für eine Gemeinde bestellten gerichtlichen oder nicht gerichtlichen Behörde zur Aussicht über die Besorgung der Reinschrift und der Unterschriften stämpelpflichtiger amtlicher Aussertigungen verpflichtet sind, haften nebst den Kallen, in welchen ihnen eine haftung nach den Bestimmungen des Strafgesehs über Beställsübertretungen obliegt, rücksichtlich aller amtlichen Aussertigungen, für die sie erwähnte Aussichtlich zu führen verbunden sind, für die Bermögensiftrasen, welche den oder die Thater der hinsichtlich einer dieser ämtlichen Aussertigungen verübten Gefällsvertürzung treffen.

## III.

Bon ben Anzeigen ber Gefetes . Hebertretungen und ben Belohnungen ber Anzeiger und Ergreifer.

## S. 128.

Wenn bei einer Behörbe, einem Amte ober einer Obrigkeit eine Urkunde ober Schrift zur Amtshandlung vorfommt, welche bem Stämpel unterliegt, jedoch entweder mit keinem oder mit einem geringeren Stämpel, als das Gesch fordert, bezeichnet, oder als ungestämpelt zu behandeln ist, oder Merkmale einer anderen Uebertretung diese Gesches an sich trägt, so ist, mit Ausnahme bes im §. 117 erwähnten Falles der Zurücksellung der Gingabe oder der Beilegung derselben zu den Ucten, die Uebertretung ohne Berzug der die Gesälls-Angelegenheiten seitenden Bezirls-Behörde, die zur Wollziehung des Strafversahrens rücksichlich solcher Uebertretungen berusen ist, bekannt zu machen, und die angemeisene, zur Sicherstellung der Untersuchung ersorderliche Bortehrung zu treffen.

#### S. 129.

Insbefondere wird die Berbindlichfeit über die genaue Beobachtung des Stämpelgesehes zu wachen, und im Falle der Entdedung einer Uebertretung die Anzeige zu machen, auferlegt: 1. Rudfichtlich ber Eingaben, bann ber Duplicate ber Eingaben und ber 1840. Abschriften ihrer Rubrit, bem Beamten, ber zur Führung bes Ginreichungs- Jänner. Protofolles bestimmt ift, ober ber bessen Geschäfte verrichtenben Person;

2. hinsichtlich ber Eingaben, ber bei ben Eingaben befindlichen ober zu bem Protofolle von ber Partei beigebrachten Beilagen, bann anderer Urtunden und Schriften, 3. B. ber ben Cassen übergebenen Quittungen, bem zur Bearbeitung, Censurirung ober ämtlichen Behandlung bes Gegenstandes zunächst verpflichteten Beamten;

3. In Absicht auf bie Urfunden, welche gur Eintragung in die öffentlichen Bucher beigebracht werden, dem Beamten, ber die Sintragung in die Bucher selbst oder mittelst der ihm beigegebenen Gehilfen vollzieht.

## S. 130.

In Betreff ber Anbringung von Anzeigen ber Uebertretungen biefes Gesehes, bes Bersahrens über solche Anzeigen, und rücksichtich ber Belohnungen sir bie Anzeiger und Ergreifer haben bie Borschiften, welche sur dingeigen von Uebertretungen anderer Gefällsgesehe und hinsichtlich ber Belohnungen sie Unzeiger und Ergreifer ber Gegenstände anderer Gefällsübertretungen vorgezeichnet sind, Anwendung zu sinden.

#### S. 131.

Wird von bem Empfanger einer ftampelflichtigen, jedoch nicht gestampelten ober als ungestampelt zu behandelnden, oder mit einem geringeren als bem gesehmäßigen Stampel versehenen Urtunde oder Schrift die im §. 123 erwähnte Anzeige gemacht, so ist derselbe, obgleich er badurch von der Strase befreit wird, doch auf eine Belohnung den Anfpruch zu stellen nicht berechtiget.

## §. 132.

Bird bie stämpeltpslichtige Urkunde oder Schrift, welche nicht gestämpelt, oder als ungestämpelt zu behandeln, oder mit einem geringeren als dem gesemäßigen Stämpel versehen ist, oder Merkmale einer anderen Uedertretung dieses Gesebes an sich trägt, von einer zur Anzeige nicht von Amtswegen berusenen Person nicht mit der Anzeige überreicht, so steht der Gesälls-Ungelegensheiten leitenden Bezirksbehörde das Recht zu, die Borzeigung dieser Urkunde oder Schrift von dem Inhaber zu verlangen, und wenn sie verweigert werden sollte, an die Gerichtsbehörde der ersten Instanz dessenigen Gerichtsbezirke, in dem der Inhaber der Urkunde oder Schrift sich besindet, ohne Rücksiche, in sem der Inhaber der Urkunde oder Schrift sich besindet, ohne Rücksiche, in sofern ersonische Eigenspalt, sich zu wenden; welche letzter Behörde, in sofern es erwiesen ist, daß die Partei, die zur Worzeigung ausgesorbert wurde, diese Urkunde oder Schrift besessen, die zur Borzeigung ausgesorber zur Rachweisung der damit etwa in der Zwissenzeit getrossene Berfügung zu verhalten verpflichtet ist.

1840. Jänner.

# Zweiter Theil.

Bon der unmittelbar einzuhebenden Abgabe (den Taren).

## Erftes Sauptstück.

Bon ben Wegenständen und bem Ausmage ber Taren.

S. 133.

Der Tarentrichtung unterliegen:

- 1. Landesfürftliche Gnabenverleihungen,
- 2. Dienftverleihungen,
- 3. Befegungen geiftlicher Beneficien.
- 4. Privilegien-Berleihungen,
- 5. Berichiedene Berechtigungen, und
- 6. Die Bermahrung gerichtlich binterlegter Guter.

## Griter Abichnitt.

Bon ben Zaren für landesfürftliche Gnabenverleihungen.

## S. 134.

Die Taren für landesfürftliche Gnabenverleihungen theilen fich:

- 1. In bie Abels-Taren,
- 2. In bie Orbens-Taren,
- 3. In bie Taren fur bie Berleihung von Burben.
- 4. In die Taren fur die Berleihung von Chrenamtern,
- 5. In die Taren fur bie Berleihung ober bie Bestätigung ber Berleihung von Chrentiteln, und
  - 6. In bie Incolate- ober Indigenate-Taren.

#### 6. 135.

Unter ben Abels-Taren werben bie Taren:

- a) Für Standes-Erhöhungen,
- b) Fur Abels-Diploms-Grneuerungen,
- e) Fur Brabicate-Berleihungen, und
- d) Für Bapenfachen,

## begriffen.

## S. 136.

Der Standes-Grobbungs-Tare unterliegt in ber Regel (§8. 144 und 145) jebe Berleihung irgend eines Grades bes öfterreichifchen Abelsftandes.

## S. 137.

1840. Jänner.

Die Standes-Erhöhungs-Tare wird in folgenden Abftufungen eingehoben:

Für ben Fürstenstand mit 12000 fl. " " Grafenstand " 6000 "

- " Freiherrnstand " 3000 " " Ritterstand " 1500 "
- , " einfachen Abel " 1000 "

## S. 138.

Wer mit Ueberfchreitung einer ober mehrerer Abelsstufen einen höheren Grad bes Abels erhält, hat nebst ber für den ihm verliehenen Abelsgrad festgesehten Tare auch die für jeden überschrittenen Grad bemessen Taxe in dem Berhältnisse zu entrichten, in welchem er nach den Bestimmungen dieses Gesets die Tare für den erhaltenen Abelsgrad zu zahlen hat.

## §. 139.

Wenn mehrere Bruder zugleich auf eine Abelsftuse erhoben werden, so hat jeder von ihnen die ganze Standes-Grobhungs-Tare zu entrichten, es mag für alle Bruder zusammen ein gemeinschaftliches, oder für jeden von ihnen ein besonberes Diplom ausgefertiget werden.

## S. 140.

Wird Jemanden die Ausbehnung des Abels auf die Kinder feines Bruders bewilliget, so stellen biese Kinder die Person ihres Vaters vor. In biefem Falle ift baher die Standes-Erhöhungs-Taxe für alle Kinder zusammen nur einsach zu erlegen.

## S. 141.

Benn eine Frauensperson auf eine Abelsftufe erhoben wird, so hat fie bie Standes-Erhöhungs-Tare nur jur Salfte ju gablen.

## S. 142.

Erhält eine Frauensperson für sich und ihre Kinder einen Abelsgrad, so hat sie für sich und jede ihrer Töchter die halbe, für jeden ihrer Söhne aber die gange Standes-Grhöhungs-Tare zu entrickten.

## S. 143.

Für die Uebertragung des den Wahlaltern eigenen Abels auf ihre Wahltöchter ist der halbe, auf ihre Wahlsone aber der ganze Betrag der sur die Berleihung des übertragenen Abelsgrades festgesethen Taxe so oft zu entrichten, als der Wahltöchter oder Wahlsöhne sind, auf welche der Abel übertragen wird.

## S. 144.

Militar-Officiere, welchen wegen einer ununterbrochenen breißigjahrigen, mit stetem Bohlverhalten verbundenen Dienftleistung in ber Linie und mit bem Degen der einsache Abeloftand ju Theil wird, haben fur biese Berleihung

106

1840. teine Standes-Erhöhungs-Tare ju entrichten. In Rudficht auf bie höheren Sanner. Grabe bes Abels unterliegen fie aber ben gefehlichen Taren (S. 137).

## S. 145.

Die ben Mitgliebern ber öfterreichischen Ritterorben in Ansehung ber Stanbes-Erhöhungs-Taxen zustehenden Begunftigungen find in ben Orbens-Statuten enthalten.

## S. 146.

Fur bie Erneuerung eines Abels-Diplomes ift ber funfte Theil ber Stanbes-Erhöhungs-Tare (s. 137) ju entrichten.

## S. 147.

Der Pradicats-Berleihungs-Tare unterliegt jede Berleihung eines Pradicates, es möge bieses in einem besonderen Ramen, oder in einem besonderen, der Abelsstufe selbst nicht anklebenden Titel bestehen.

## S. 148.

Die Pradicats-Berleihungs-Tare beträgt ben zehnten Theil ber Tare, welche bem Abelsgrade besjenigen, bem bie Bewilligung zur Führung bes Bradicates ertheilt wird, entspricht (g. 137).

## S. 149.

Das Ausmaß und bas Berhaltniß ber Prabicats. Berleihungs. Tare ist in ben Fallen ber §§. 139 bis einschließig 143 nach ben bort über bie Entrichtung ber Standes-Erhöhungs. Tare gegebenen Worschriften zu beurtheilen.

## S. 150.

Wenn ein Abeliger bei der Erhebung auf eine höhere Abelsftufe sein voriges Pradicat beibehalt, so hat er dafür teine Pradicats-Berleihungs-Zare mehr zu zahlen; vertauscht er aber sein Pradicat mit einem anderen, so ist ihm dafür die, seinem neuen Abelsgrade entsprechende Pradicats-Berleihungs-Tare abzunehmen.

## S. 151.

Wer fein Pradicat andert, oder zu feinem Namen einen zweiten aufnimmt, ohne in eine höhere Adelsstufe überzutreten, hat dafür jene Tare zu zahlen, welche nach Maßgabe seines Abelsgrades für die erste Bewilligung eines Pradicates zu entrichten ware.

## S. .152.

Die tarbaren Bappenfachen finb:

- a) Die Bereinigung ber Bappen,
- b) Die Berbefferung bes Bappens, und
- c) Die Musfertigung eines Bappenbriefes.

#### §. 153.

Für die Bereinigung ber Bappen (unio armorum), fo wie fur bie Berbefferung bes Bappens (melioratio armorum), wenn biefe, ohne baf in eine höhere Abelsstufe übergetreten wird, geschieht, ift ber zehnte Theil jener Tare 1840. zu entrichten, welche bem Abelsgrade bestjenigen, für den darum angesucht Jänner. wurde, entspricht (§. 137).

## S. 154.

Für bie Aussertigung eines Wappenbriefes ju Gunften einer Körperschaft ober einer vermöge ihres Standes jur Führung eines Wappens nicht berechtigten Person ift eine Tare von Ginhundert Gulden ju bezahlen.

#### S. 155.

Für die Berleihung der öfterreichischen Ritterorden find die in den Ordens-Statuten und den damit in Berbindung stehenden Borschriften bestimmten Taxen zu entrichten.

## S. 156.

Die Burben, für beren Berleibung befondere Taren gu entrichten tommen, finb:

- a) Die Burbe eines geheimen Rathes, und
- b) Die Rammerers-Burbe.

## S. 157.

Die Berleihung ber Burbe eines geheimen Rathes unterliegt einer Tare von fechstaufend Gulben.

## §. 158.

Die Mitglieder ber öfterreichischen Ritterorben genießen in Ansehung ber Tare für bie Berleihung ber Burbe eines geheimen Rathes bie in ben Orbens-Statuten enthaltenen Begünstigungen.

#### S. 159.

Für die Berleihung der österreichischen Rammerers-Burde ift eine Tare von Gintausend Gulben zu entrichten. Wer aber bei bem österreichischen Sofe als Ebelknabe gedient hat, dem ist für die Rammerers-Burde nur die Galfte bieser Tare abzunehmen.

## S. 160.

Die Chrenamter, beren Berleihung eigenen Toren unterliegt, finb:

- a) Die Lanbesamter und Lanbes-Grjamter,
- b) Die ganbes-Erbamter, unb
- c) Ginige Memter bes außeren Sofftaates.

## §. 161.

Für bie Berleihung ber in ben Ländern, für welche biefes Gefeh vorgeschrieben ift, unter was immer für einer Benennung bestehenben Landesamter und Landes-Erzämter ift, wenn bas Umt zu bem Herrenstande gehört, eine Tare von fünshundert Gulben, wenn aber bas Umt für den Ritterstand bestimmt ift, eine Tare von zweihundertfünszig Gulben zu entrichten.

#### S. 162.

Benn ein Landesamt ober Landes-Erzamt mit einer Staatsbebienstung ober einer geiftlichen Burbe, beren Berleihung ber landesfürstlichen Dienstober Pfründen-Berleihungs-Tare (§§. 176 und 190) unterliegt, verfassungsmäßig verbunden ift, so sinde bei der Berleihung bekselben keine Tax-Entrichtung Statt.

#### S. 163.

Wer in bemfelben Stande von einem Landesamte ober Landes-Erzamte zu einem anderen übergeht, hat für bie Berleihung bes neuen Amtes feine Tare mehr zu entrichten.

#### S. 164.

Wenn Jemand, der ein Landesamt oder Landes-Erzamt im Ritterstande bekleibet, ein solches Amt im Herrenstande erhält, so hat er für die Berleihung des Lehteren nur eine Tare von zweihundertfünfzig Gulben zu bezahlen.

#### S. 165.

Für bie erfte Berleihung ber in ben Lanbern, für welche biefes Gefeb berbindlich ift, unter was immer für einer Benennung bestehenden Erbamter ift in jedem Falle eine Taxe von funfhundert Gulben zu erlegen.

#### S. 166.

Die Uemter bes außeren Hofftaates, beren Berleihung einer Tare unterliegt, find bas Umt eines Munbichentes, eines Borichneibers und eines Truchfeffes. Für bie Berleihung eines folden Amtes ift eine Tare von Ginhundert fünsig Gulben zu entrichten.

#### S. 167.

Für bie Sprentitel, beren Berleibung von bem Sanbesfürsten ober einer landesfürstlichen Beborde entweder unmittelbar geschieht, ober welche bestätiget werben, sind eigene Taxen zu entrichten.

Diefe Titel theilen fich:

- a) In weltliche, und
- b) In geiftliche.

#### S. 168.

Die weltlichen Titel, beren Berleihung einer Tare unterliegt. find: ber Hofrathstitel, ber Regierungs- ober Gubernial- ober Appellations-Rathstitel und ber Rathstitel mit was immer für näheren Bezeichnungen anderer Art, als: ber Titel eines f. f. Rathes, eines Commery-Nathes, eines Medicinal-Rathes u. f. w.

#### S. 169.

#### 6. 170.

Bon ber Entrichtung ber in bem vorigen Paragraphe (f. 169) feftgefesten Taren find diejenigen befreit, welchen einer ber dort angeführten Titel gu Theil wird, weil er mit bem Amte, das fie bekleiben, statusmäßig verbunden ift.

### §. 171.

Die geistlichen einer Tare unterliegenben Titel find: ber Titel eines Domherrn (canonicus), eines Hof-Caplans, eines Erzpriesters, eines Abtes, eines Bropftes und eines Bralaten.

#### S. 172.

Für die Verleihung oder die Bestätigung ber Berleihung bes Titels eines Domherrn in einem Rathebral- oder Collegiat-Capitel, oder bes Titels eines Hof-Caplans oder eines Erzpriesters, ist eine Tare von fünfzig Gulben zu entrichten.

# §. 173.

Die Berleihung ober die Beflätigung der Berleihung des Titels eines Domherrn in einem Metropolitan Capitel, oder des Titels eines Abtes, eines Propfles oder eines Pralaten unterliegt einer Lare von Ginhundert Gulben.

# §. 174.

Bon ben in ben §§. 172 und 173 vorgeschriebenen Taxen find befreit:

- a) Diejenigen, welche mit bem Titel auch bas etwa bamit verbundene Umt ober Ginfommen erhalten, und
- b) Jene Geiftlichen, welche bei einem Stifte bie Stelle eines wirklichen Domberen ohne ben berfelben ftatutenmäßig antlebenben Genuß erlangen.

#### S. 175.

Für bie Berleihung bes Incolats ober Indigenats ift in ben Landern, wo biefe Berleihung bem Landesfürsten vorbehalten ift, im herrenstande eine Tare von fünfzehnhundert Gulben, und im Ritterstande eine Tare von Gintaufend Gulben zu entrichten.

### 3weiter Abschnitt.

Bon ben Zaren für Dienftverleihungen.

# §. 176.

Jebe stabile Ernennung du einem Diensplaße, womit ein Gelb- ober Autural-Genuß aus bem Staatsvermögen ober aus einem bemfelben gleich gehaltenen öffentlichen Fonde verbunden ift, so wie jede Bermehrung dieses Genusses unterliegt der Dienst-Taxe, dafern die von diesem Gesetz gesorderten Bebingungen vorhanden sind.

### §. 177.

Ausgenommen hievon ift die stabile Ernennung zu einem Dienstplate, womit ein den Betrag von zweisundert Gulden Conventions. Münze nicht übersteigender Gelde oder Ratural-Genuß verbunden ist, und die Bermehrung eines Genusses, wenn die mehr erhaltenen und die früher genossenen Bezüge zusammen gerechnet, nicht mehr als zweihundert Gulden Conventions. Münze betragen.

#### S. 178.

Der Maßstab jur Tar-Entrichtung ift ber Jahresbetrag aller Geld- und Natural-Genusse bes Beamten, welche seinen fpftemisirten Gehalt bilben. Die Natural-Genusse werben mit bem Betrage in Anschlag gebracht, mit welchem sie bem baren Gehalte bes Beamten zugerechnet sind.

#### 6. 179.

Die Dienst-Tare beträgt bei ber ersten Ernennung ein Drittheil des im S. 178 bezeichneten Betrages und bei jeder folgenden Erwerbung eines höheren Bezuges ein Drittheil bes Betrages, welcher nach Abrechnung desjenigen, von dem der Beamte schon vorher die Dienst-Tare entrichtet hatte, von den neuen Genüssen des Beamten übrig bleibt, baber auch in dem Falle, wenn der erhaltene höhere Bezug mit dem früheren tarfreien Genusse zusammengenommen den im S. 177 ausgedrückten Betrag übersteigt, die Dienst-Tare von dem gangen Genusse zu entrichten ift.

### S. 180.

Im Allgemeinen gilt bie Regel, baß ber Betrag, von welchem ein Angestellter im Civil- ober Militar-Dienste bie landesfürstliche Dienst-Tare ober im Kirchendienste die Pfründenverleihungs-Tare (§. 190) Einmal gezahlt hat, bei nachfolgenden Anstellungen, Borrückungen oder Beförderungen von dem mit dem neuen Dienstplage verdundenen Gehalte stels in Abzug zu bringen, und die Dienst-Tare nur von dem Reste zu entrichten ist, der Angestellte mag zur Zeit seiner neuen Anstellung, seiner Borrückung oder Besörderung in dem Genusse des Gehaltes oder der Pfründe, wovon er diese Tare gezahlt hat, noch gestanden sehn oder nicht.

### §. 181.

Wenn jedoch ein geistlicher Pfründner eine stabile Anstellung im Staatsbienste erhält, ohne aus dem Besihe seiner Pfründe zu treten, so darf bei der Bemessung der Dienst-Tare auf die für seine Pfründe entrichtete Verleihungs-Tare teine Rücksicht genommen werden.

#### S. 182.

Wird einem Beamten ober geiftlichen Pfründner, welcher auf seine Anftellung ober auf seine Pfründe freiwillig verzichtet hat, oder seiner Anstellung ober Pfründe wegen eines Berschuldens verlustig wurde, in der Folge eine stabile Anstellung verliehen, so wird er in Absicht auf die Dienst-Taxe so behandelt, als hatte er noch keine Anstellung oder Pfründe gehabt.

#### S. 183.

1840. Janner.

Beamte, welche bloß wegen ihrer Untauglichteit vom Dienfte entfernt worden, sind, wenn sie in der Folge auf einem ihren Fähigkeiten angemeiseneren Dienstposten wieder untergebracht werden, ruchfichtlich der Dienst-Zaren nicht wie Reuangestellte, sondern wie Beamte zu behandeln, welche von einem Dienstplate auf den anderen verseht werden.

### S. 184.

Im Falle eines Dienstausches wird bie Dienst-Tare von bemjenigen entrichtet, welcher baburch an Ginfunften gewinnt.

#### S. 185.

Benn ein geiftlicher Pfründner vor Berlauf ber zur Entrichtung der Pfündenverleihungs. Tare festgesehten Zeit (§§. 224 und 225) eine ftabile Anstellung im Staatsbienste erhält, womit eine eben so große oder eine größere Besolbung als seine ledte Pfründe verbunden ist; so ist ihm derjenige Tar-Betrag, welchen derselbe für die Pfründenverleihung bereits entrichtet hat, bei dem Ausmaße der neuen Tare zu Guten zu rechnen.

#### §. 186.

Benn ein Beamter vor Berlauf der zur Entrichtung der Dienst. Tare seitigeseten Zeit (§. 223) in den Onieseenten-, Pensions oder Jubilations. Stand versetz, oder, wegen Mangels der zur Erlangung eines Aubegehaltes ersorderlichen Bedingungen abgesettiget wird, oder mit Tode abgeht, oder aus was immer für einer Ursache zu dienen aufhört; so hat er an der Dienst. Tare nur so viele Monats-Naten zu zahlen, als ihm an seinem Activ-Gehalte gebühren.

#### S. 187.

Bird ein Beamter, welcher vor Berlauf ber zur Entrichtung ber Dienstare festgesetten Zeit in den Quiescenten., Pensions. oder Jubilations. Stand versetzt oder abgesertiget wurde, in der Folge auf einem stabilen Dienstplate mit dem vorher genossenn oder einem größeren Gehalte wieder stabil angestellt, so hat er die zur Zeit seines Dienstauskrittes noch nicht fällig gewesenen Naten an der Dienst-Tare in so viel Monaten zu entrichten, als solcher Naten ausständig sind. In Nücksicht auf die Dienst-Tare von jenem Betrage, um welchen der neue Gehalt den vorigen übersteigt, ift sich nach den allgemeinen Grundsähen zu benehmen.

#### S. 188.

Rach ben in diefem Abschnitte aufgestellten Grundfaben fint in Unsehung ber Dienst-Tare auch bie aus einer ftanbifden Caffe ober aus ben Gemeinde-Renten einer landesfürftlichen Stadt besolbeten Beamten ju behandeln.

### Dritter Abidmitt.

Bon ben Taren für bie Befegung geiftlicher Beneficien.

#### S. 189.

Die Taren fur bie Befetung geiftlicher Beneficien theilen fich:

- a) In bie Pfrunbenverleibungs-Tare, unb
- b) In die Bahlbeftatigungs-Tare.

#### S. 190.

Der Pfründenverleihungs-Tare unterliegt in ber Regel (§. 202) jebe von ber Ernennung ober Beftätigung bes Lanbesfürsten ober ber lanbesfürftelichen Behörden abhangige Berleihung einer geiftlichen Pfrunde, wie auch jede Bermehrung bes Gintommens einer solchen Pfrunde, bafern bie von biesem Gesete geforberten Bebingungen vorbanben finb.

#### €. 191.

Der Mafftab ber Tar-Entrichtung ift bas Jahres-Ginkommen bes Pfrundners, wofür jum Behufe ber Tar-Bemessung, in sofern die Pfrunde aus einer
firen Gelb-Detation ober aus ben Zinsen gestisteter Capitalien besteht, der
volle auf Gin Jahr entfallende Betrag biefer Genufse; in sofern aber die
Pfrunde mit unbeweglichen Gutern, Zehenten, Unterthansgefällen u. bgl. botirt
ist, ber sunses Betrag der von der Pfrunde zu entrichtenben ordentlichen
Jahres-Quote der Grund-, Gebäude-, Urbarial- und Zehent-Steuer anzunehmen ist.

### S. 192.

Bon bem nach Borfdrift bes vorigen Paragraphes festgestellten Gintontmen bes Pfrundners ift als tarfreie Gebuhr vorläufig in Ubjug ju bringen:

- 1. Fur ben Unterhalt bes Pfrundnere felbft ein Betrag von breihundert Gulben, und
- 2. Für bie Berpflegung eines jeben nicht insbesondere gestifteten Caplans oder hilfspriesters, welchen der Pfründner zu halten verpflichtet ift, ein Betrag von aweibundert Gulben.

#### €. 193.

Die Berleihungs-Tare beträgt bei ber ersten Berleihung einer Pfründe bie halfte bes Betrages, um welchen ber nach bem §. 191 ausgemittelte Jahresertrag bie im vorigen Paragraphe erwähnten Uhjüge, so weit sie Statt sinden, übersteigt; und bei jeder folgenden Erwerdung eines höheren Beneficiums oder einer Pfründen-Julage die halfte des Jahreseintommens (§. 191), welches nach Abrechnung der gesehlichen Abgüge (§. 192) und des Betrages, von welchem der Pfründner schon vorher die Berleihungs-Tare entrichtet hat, von der Summe der neuen Sintünste des Pfründners übrig bleibt.

### S. 194.

Im Allgemeinen gilt die Regel, baß bas Jahreseintommen, von welchem ein Geiftlicher entweder die Pfrunden - Berleihungs - Taxe ober bie DienftTare (S. 176) Gin Mal gezahlt bat, bei nachfolgenben Pfrunden-Berleihungen von bem Jahres-Ertrage ber neuen Pfrunde ftets in Abgug gu bringen, und bie Janner. Berleihungs-Taxe nur von bem Refie ju entrichten ift, ber Geiftliche mag jur Beit ber neuen Pfrunben-Berleibung in bem Genuffe ber Pfrunbe ober bes Gehaltes, wovon er biefe Tare gezahlt hat, noch geftanden fenn ober nicht.

#### S. 195.

Wenn jeboch ein Beiftlicher, welcher eine ftabile Unftellung im Staatsbienfte bat, ein Pfrunde erhalt, ohne bie mit bem Staatsbienfte verbundene Befolbung ju verlieren, fo barf bei ber Bemeffung ber Pfrunden-Berleihungs. Tare auf bie entrichtete Dienft-Tare teine Rudficht genommen werben.

#### S. 196.

Bird einem Beiftlichen, welcher auf feine Anstellung im Staatebienfte ober auf feine Pfrunde freiwillig verzichtet bat, ober feiner Unftellung ober Pfrunde megen eines Bericulbens verluftig murbe, in ber Folge eine Pfrunde verlieben, fo wird er in Abficht auf bie Berleihunge-Tare fo behandelt, als hatte er noch feine Unftellung ober Pfrunde gehabt.

#### S. 197.

Im Falle eines Pfrunden-Laufches wird, wenn beibe Beneficien von ber landesfürftlichen Ernennung ober Beftätigung abbangen, Die Berleibungs-Tare von jenem Pfrundner entrichtet, ber baburch an Ginfunften gewinnt.

Findet ber Taufch swifden zwei Pfrunden Statt, von benen eine unter einem Privat-Patronate fteht, bie andere aber von ber landesfürftlichen Ernennung ober Beftatigung abhangt, fo hat Derjenige, ber bie Lettere erhalt, bie Berleibungs-Tare von bem gangen, nach Abrechnung ber gefehlichen Abjuge (S. 192), fo weit fie Statt finden, verbleibenden Ertrage berfelben ju entrichten.

### S. 199.

Benn ein im Staatebienfte gestanbener Geiftlicher, welcher bor Berlauf ber jur Entrichtung ber Dienft-Tare festgefesten Beit (§. 223) in ben Quiescenten-, Penfions- ober Jubilations-Stand verfest murbe, eine Pfrunde erhalt, beren Jahre Bertrag eben fo groß ober größer als feine lette Befolbung ift, fo ift ibm berjenige Tar-Betrag, welchen berfelbe fur ben Staatsbienft bereits entrichtet bat, bei bem Musmage ber neuen Pfrunden Berleihungs - Tare ju Guten ju rechnen.

#### S. 200.

Rach Borfdrift bes vorigen Paragraphes ift auch in bem Falle vorgugeben, wenn ein im Staatebienfte ftebenber Beiftlicher vor Berlauf ber gur Entrichtung ber Dienft-Tare festgefesten Beit (f. 223) aus bem Staatebienfte unmittelbar ju bem Befige einer Pfrunde übergebt, beren Jahresertrag eben fo groß ober größer als bie mit bem Staatsbienfte verbundene Befolbung ift.

#### S. 201.

Wenn ein Pfründner vor Verlauf ber jur Entrichtung ber Berleihungs-Tare festgeseten Zeit (88. 224, 225) mit Tod abgebt, auf seine Pfründe verzichtet, ober biefelbe auß waß immer für einem Grunde zu bestien aufbort, so ift die Tar-Luote, welche in bem ermähnten Zeitpuncte noch nicht fällig war, außer Gebühr zu bringen, und nicht weiter einzuhebeen.

#### €. 202.

Der Wahl. Bestätigungs. Tare unterliegt bie landesfürstliche Bestätigung eines jeben Bahlactes, wodurch Jemand jum Propfte, Abte oder zur Nebtissin eines Regular-Stiftes oder jum Vorsteher eines weltpriesterlichen Collegiat-Stiftes auf Lebenszeit bestellte wird.

#### S. 203.

Der Maßtab, nach welchen die Wahl-Bestätigungs-Tare zu entrickten tommt, ist das Jahres-Sintommen des Stiftes (dessen Wahl bestätiget wird), aus gestifteten Capitalien und aus undeweglichen Gütern, Zehenten, Unterthans-Gefällen u. dgl., welches zum Behufe der Tax-Bemessung nach Borschift des §. 191 in Anschlag zu bringen ist.

#### \$. 204.

Die Bahl Beffatigunge Tare beträgt:

- 1. Wenn von einer Babl gur anderen nicht gebn Jahre verfloffen fint, ben vierten Theil;
- 2. Wenn feit ber letten Bahl bereits gehn, aber noch nicht zwanzig Jahre verfloffen find, ben britten Theil;
- 3. Benn felt ber letten Wahl zwanzig ober mehr Jahre verfloffen find, bie Galfte bes nach ben Bestimmungen bes vorigen Paragraphes ausgemittelten Betrages ber Jahres Ginfunfte bes Stiftes.

## Bierter Abschnitt.

Bon ben Taren für Privilegien - Berleihungen.

# §. 205.

Die Taren für Privilegien-Berleibungen gerfallen in die Taren:

- a) Gur ausschließende Privilegien auf neue Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen im Gebiete ber Induffrie;
- b) Für Sabr- und Bochenmarft-Brivilegien, und
- e) Für ausichließende Privilegien jur Errichtung einer ben Betrieb eines Erwerbsgeichaftes bezwedenben Actien-Gefellichaft.

### §. 206.

Für ausschließende Privilegien auf neue Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen im Gebiete ber Industrie sind nach Berhaltnif ber Dauerzeit bes Privilegiums folgende Taren zu entrichten:

|        |      |     | er folg<br>en al |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 40 |    | Jäni |
|--------|------|-----|------------------|---|---|---|---|----|---|---|---|---|---|---|---|----|----|------|
|        |      |     | Sabr             |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 15 | 4  |      |
| 99     |      |     |                  | • | ٠ | • | • | .* | • | ٠ | • | • | • | • | • |    | ** |      |
| **     |      | 7.  | **               | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | ٠  | ٠ | ٠ |   | ٠ | ٠ | ٠ | ٠ | 20 | 50 |      |
| 20     | w    | 8,  |                  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 25 | 40 |      |
| .40    | *    | 9.  |                  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 30 | ** |      |
| in the | ,, 1 | 10. |                  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 35 |    |      |
| tr     | , 1  | 11. |                  |   |   |   | ٠ |    |   |   |   |   |   |   |   | 40 |    |      |
|        | ,, 1 | 12. | **               |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 45 |    |      |
|        | ,, 1 | 13. |                  |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 50 | ** |      |
|        | . 1  | 14. | ,,               |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 55 |    |      |
|        | , 1  | 15. | **               |   |   |   |   |    |   |   |   |   |   |   |   | 60 | ,, |      |

#### 6. 207.

Privilegien zur Abhaltung von Jahr- ober Wochen-Märkten unterliegen einer Tare von dreißig Gulden für jeden Markt, der Gegenstand des Marktes mag in der Privilegiums-Urkunde ausgedricht sepn oder nicht. Diese Tare ist daher nach der Zahl der Zahrmärkte in Einem Jahre und der Wochenmärkte in Einer Woche in der Urt zu bemeisen, daß die Tare von dreißig Gulden für Jahrmärkte so viel Mal als deren in Einem Jahre, und für Wochenmärkte so oft Mal, als deren in Einem Boche zugestanden sind, bei der Privilegiums-Verleihung zu entrichten ist.

#### §. 208.

Privilegien, wodurch Jemanden das Recht eingeräumt wird, eine Actien-Gesellschaft jum ausschließenden Betriebe eines Erwerbs. Geschäftes zu errichten, unterliegen, in soferne nicht eine neue Entdedung, Ersindung oder Berbesserung im Gebiete der Industrie der Gegenstand dieses Geschäftes ift, und folglich nicht schon für das hierauf ertheilte ausschließende Privilegium die im §. 206 setzgesetzer Taxen zu entrichten sind, für jedes Jahr der ganzen Dauerzeit des Privilegiums einer Taxe von fünfzehn Gulden.

### §. 209.

Bird eine Berlangerung ber in ben §§. 206 und 208 erwähnten Privilegien ertheilt, so ift bie Tare nach ben Bestimmungen eben biefer Paragraphe für jedes Jahr ber zugestandenen Berlangerung zu bemeffen und zu entrichten.

#### Fünfter Abschnitt.

Bon ben Taren für verfchiebene Berechtigungen.

#### S. 210.

Die Berechtigungen, beren Ertheilung eigenen Taren unterliegt, find :

1. Die Bulaffung jur Abvocatur;

2. Die Aufnahme jum berechtigten öffentlichen Agenten;

109

1840.

3. Die Aufnahme jum Rotare ;

Janner. 4. Die Aufnahme jum Genfalen (Madler), und

5. Die Bewilligung jur Errichtung, Bermanblung ober Erweiterung eines Fibeicommiffes.

### S. 211.

Für bie Bulaffung gur Abvocatur fo wie für bie Aufnahme gum berechtigten öffentlichen Agenten ift eine Tare von Ginhundert Gulben gu entrichten.

#### S. 212.

Wer als Notar aufgenommen wird, hat bafür eine Taxe von funf und gwangig Gulben gu erlegen.

#### S. 213.

Die Aufnahme jum Bechsel-Sensalen unterliegt einer Tare von Ginhundert Gulben; die Aufnahme jum Sensalen für Geschäfte jeder anderen Art aber ift einer Tare von fünfzig Gulben unterworfen.

#### 6. 214.

Für die Bewilligung jur Errichtung eines Famillen-Fibeicommiffes ift, wenn unbewegliche ober gemischte, bas ift, theils unbewegliche und theils bewegliche Guter jum Fibeicommiffe bestellt werden, eine Tare von Eintausend Gulben, wenn aber bloß bewegliche Guter mit dem Fibeicommiß-Bande belegt werden, eine Tare von zweihundert und fünfzig Gulben zu entrichten.

## S. 215.

Wenn ein bewegliches Fibeicommiß in ein unbewegliches ober gemischtes (§. 214) verwandelt wird, so ift dafür eine Tare von siebenhundert und fünfzig Gulden zu zahlen.

#### S. 216.

Die Bermanblung eines unbeweglichen ober gemischten Fibeicommiffes in ein bewegliches unterliegt feiner eigenen Taxe.

#### S. 217.

Für bie Bewilligung jur Erweiterung eines Familien-Fibeicommiffes find, wenn bas Fibeicommiß mit unbeweglichen Gutern vermehrt wird, fünfhundert Gulben, wenn es aber mit beweglichen Gutern vermehrt wird, Ginhundert und fünfundzwanzig Gulben als Taxe zu entrichten.

#### Gecheter Abschnitt.

Bon der Tare für die Berwahrung gerichtlich hinterlegter Güter (Depofiten-Tare, Bahlgeld).

### S. 218.

Für die Berwahrung eines bei Gericht hinterlegten Gutes ift bei ber Erfolglassung desfelben die Depositen: Taxe in benifelben Ausmaße und nach benfelben Bestimmungen zu entrichten, welche burch die bestehenden Borschriften festgesetzt find.

# 3meites Sauptftud.

Bon ber Zahlung ber Taren und ben gefehlichen Folgen ber verhinberten Borfchreibung ober ber unterlaffenen ober verzögerten Entrichtung ober Einhebung berfelben.

#### S. 219.

Ueber Bewilligungen, welche ben Abels-Taxen (§. 135) unterliegen, barf teine Ausfertigung an ben Betheiligten Statt finden, so lange über bie Abels-Taxen nicht vollständige Richtigkeit gepflogen ift.

#### S. 220.

Wenn einem Staatsburger ber österreichischen Monarchie ein österreichischer Ritterorden oder die Burde eines geheimen Rathes ohne ausbrudliche Rachsicht der Taxe verlieben wird, so darf ihm, so lange er die vorgeschriebenen Taxen (§§. 155 und 157) nicht vollständig berichtiget hat, das Ordens-Diplom oder Verleihungs-Decret nicht ausgesertiget werden.

### S. 221.

Ueber bie Berleihung ber Kammerers-Würbe, eines Landesamtes, Landes-Ergamtes, Landes-Erbamtes ober eines Umtes des äußeren hofstaates, ferner über die Berleihung oder Bestätigung der Berleihung eines weltlichen oder geistlichen Titels, so wie über die Berleihung des Incolates oder Indigenates, darf weder eine Ausfertigung des Diplomes oder Berleihungs. oder Bestätigungs-Decretes Statt sinden, noch aus Anlaß derselben eine Cides-Ablegung gestattet werden, so lange derjenige, zu besten dunften eine solche Berleihung oder Bestätigung erfolgte, sich nicht über die vollständige Berichtigung der dafür bemessenen Taxen (§§. 159 bis einschließig 175) ausgewiesen hat.

### S. 222.

Ber bie vorgeschriebene Abels- oder Ordens-Taxe, oder bie schuldige Taxe sür die Berleihung der Würde eines geheimen Nathes oder Kämmerers, oder für die Berleihung eines Landesamtes, Landes-Erzamtes, Landes-Erbamtes oder eines Amtes des äußeren Hospikates, oder für die Berleihung oder Bestätigung eines weltlichen oder gesplichen Titels, oder endlich für die Berleihung bes Incolates oder Indigenates binnen Ginem Jahre von dem Tage der im bekannt gemachten Bewilligung, Verleihung oder Bestätigung, welche einer solchen Taxe unterliegt, oder innerhalb der von Berlauf dieser Zeit zur Bezahlung derselben erhaltenen Fristverlängerung nicht vollständig erlegt, verliert die ihm durch eine solche Bewilligung, Verleihung oder Bestätigung zugedachten Bortheile von selbst. Nach Berlauf dieser Fristen sind daher die genannten Taxen in den Taxbüchern von Amtswegen zu löschen, und es darselbst gegen Berichtigung der Taxen teine Aussertigung mehr geschehen. Es sieht jedoch Jedermann frei, die durch den Berlauf der Zeit verwirkten Vortheile neuerdings anzusuchen.

109 \*

#### €. 223.

Die Dienst-Taxe (§§. 176 und 188) ift binnen zwölf Monaten von bem Tage an, von welchem bem Beamten ber ber Taxe unterliegende Gehalt oder Gehalts-Zuwachs gebührt, in eben so vielen gleichen Raten unter der personlichen haftung der Beamten der Casse, aus welcher der tarbare Gehalt ober Gehalts-Zuwachs gezahlt wird, von den Genüssen bes Taxschuldures abzugiehen.

#### S. 224.

Bei geistlichen Pfrunden, welche aus einer fixen Geld-Dotation aus einer öffentlichen Casse bestehen, ist die Pfrunden-Berleihungs-Zare (g. 190) nach ber in dem vorigen Paragraphe über die Einbringung der Dienst-Tare ertheilten Borschrift einzuheben.

#### S. 225.

Ift die geistliche Pfrunde mit liegenden Gutern, Zehenten, Unterthansgefällen u. bgl. botirt, ober besteht sie aus ben Renten gestisteter Capitalien, so fit die Berleibungs-Tare, wenn der Pfrundner nicht vorzieht, selbe schneller zu entrichten, binnen zwölf Monaten vom Tage der Aussertigung des Berleibungs-Decretes an, in eben so vielen gleichen Raten von dem Pfrundner zu erlegen.

#### S. 226.

Die Bahl-Bestätigungs-Tare ber Stiftsvorsteher (g. 202) ift binnen zwölf Monaten von bem Tage ber erfolgten Bahl-Bestätigung an, in eben so vielen gleichen Raten bar zu berichtigen.

#### S. 227.

Werden die in den §§. 225 und 226 eingeräumten Zahlungsfriften nicht zugehalten, so hat der Tarschuldner die Wohlthat der Fristenzahlung verwirft, und es wird die ganze Tarschuld entweder mittelst der gerichtlichen Grecution oder mittelst des zur Einbringung der Rücklände an den landesfürstlichen Steuern vorgeschriebenen Wersahrens eingetrieben werden.

Die Enticheibung, ob bie Gintreibung auf die eine ober andere Beife gu gefchen habe, fieht ben bie Gefalle-Ungelegenheiten leitenden Behorben gu.

#### S. 228.

Wer ein ausschließendes Privilegium auf irgend eine neue Entdeckung, Ersindung oder Berbesserung im Gebiete der Industrie zu erlangen wünscht, hat gleich bei dem Ansuchen um das Privilegium, die für die ganze Dauerzeit desselben entsallende Tare (§. 2006) zu erlegen. Hiernach ift sich auch in dem Falle zu benehmen, wenn die Berlängerung eines solchen Privilegiums angesucht wird (§. 2019). Bor der Ersüllung dieser Berbindlichteit darf weder ein Privilegium dieser Art ertheilt, noch eine Berlängerung eines solchen Privilegium bieser Art ertheilt, noch eine Berlängerung eines solchen Privilegiums bewilliget werden.

S. 229.

1840. Jänner.

Privilegien zur Errichtung von Actien-Gesellschaften für den ausschließenben Betrieb von Erwerdsgeschäften (§. 208), wie auch die Urkunden über die Bertlängerung solcher Privilegien (§. 209), ferner Jahr- und Wochenmarkt-Privilegien (§. 207), endlich Urkunden über die Julassung zur Abvocatur, über die Aufnahme zum berechtigten öffentlichen Agenten, Notare oder Seufalen, und über die Bewilligung zur Errichtung, Berwandlung oder Erweiterung eines Kamilien-Fibeicommisses (§s. 210 bis einschließig 217) bürsen vor ber Entrichtung der dafür bemessenen Taren nicht ausgesertiget werben.

### §. 230.

Wenn die vorgeschriebene Tare für die Berleihung eines Privilegiums der in dem vorigen Paragraphe bezeichneten Arten, oder für die Berlängerung eines Privilegiums zur Errichtung einer Artien-Gesellschaft für den ausschließenden Betrieb eines Erwerdsgeschäftes, oder für die Julassung zur Abvocatur, sir die Aufandme zum berechtigten öffentlichen Agenten, Notare oder Senstalen, oder endlich für die Bewilligung zur Errichtung, Verwandlung oder Erweiterung eines Familien Fideicommisses binnen Einem Jahre von dem Tage der dem Betheiligten befannt gemachten Berleihung, Berlängerung oder Berechtigung, oder innerhalb der vor Verlauf dieser Zeit zur Bezahlung derselben erhaltenen Fristverläugerung nicht vollständig berichtiget wird; so ist sich an die in dem §. 222 ertheilten Borschiften zu halten.

#### §. 231.

Jebe nach gesehlichem Ausmaße bezahlte Tare ift in der Regel als verfallen zu betrachten, und es kann kein Unspruch auf eine Rückvergütung derseiben gemacht werben, wenn auch von der Bewilligung, Werleihung oder Begünstigung, wofür die Tare entrichtet worden, kein Gebrauch gemacht würde, oder Umftände hervorkämen, welche die Rullität eines verliehenen Ersindungs-Privilegiums herbeiführen.

Die ausgenommenen Falle, in welchen bie für bie Berleihung ober bei bem Unsuchen um bie Berleibung ober Berlangerung bes Privilegiums be-

jahlte Tare gang gurudguftellen ift, find:

1. Wenn ber Staat aus öffentlichen Rudfichten ein ausschließendes Privilegium auf eine Entbedung, Erfindung ober Berbefferung im Gebiete ber Industrie, ober ein Privilegium zur Errichtung einer Uctien Gesellschaft für ben ausschließenden Betrieb eines Erwerbsgeschäftes zu annulliren findet, und

2. Wenn bie Regierung aus öffentlichen Rudsichten bem Unsuchen um Berleihung eines ausschließenden Privilegiums auf eine Entbedung, Erfindung ober Berbefferung im Gebiete der Industrie oder um die Berlängerung eines solchen Privilegiums nicht willsabret.

#### S. 232.

Wer in ber Ausübung feines Amtes, die in den §§. 219 bis einschließig 221, dann 223, 224, 228 und 229 ertheilten Borschriften außer Acht läßt, ober gegen die Pflicht seines Amtes, die vorgeschriebenen Beranstaltungen, wodurch das zur Einhebung der Taren bestimmte Amt von der erfolgten Dienstesbesetzung, Pfründenverleihung oder Wahlbestätigung (§§. 176, 188, 190

1840. und 202) jum Behufe ber Tarvorschreibung Kenntniß erlangen soll, unter-Jänner. läßt ober verspätet, ober die Casse, welcher die Einhebung der Dienst-, Pfrünbenverleihungs- ober Bahlbestätigungs-Tare obliegt, von der Borschreibung einer solchen Tare gehörig zu verständigen verabsaumt, oder die Anzeige, daß eine von den in den §§. 225 und 226 gestatteten Naten-Jahlungen an der Pfründenverleihungs- oder Bahlbestätigungs-Tare unterblieben ist, nicht längstens binnen vierzehn Tagen nach Berlauf der Jahlungsfrist der zuständigen, die Geställs-Angelegenheiten leitenden Landesbehörde macht, haftet für den daburch gesährdeten Tarbetrag als ungetheilten Nitschulden.

### S. 233.

Auf gleiche Weise (§. 232) haftet bem Staate auch berjenige, welcher ihm burch eine unrichtige Tarbemessung, bie in einem Nechuungsverstoße gegründet ift, einen Nachtheil bereitet.

#### S. 234.

hat in ben Fallen ber §§. 232 und 233 ber baburch Mitverpflichtete bie Tare berichtiget, so ift er befugt, von bem hauptschulbner ben Ersat ber bezahlten Tarfchulb ju forbern.

#### 6. 235.

Ist durch einen bei der Bemeffung der Tare unterlaufenen Rechnungsverftoß eine Partei verfürzt worden, so ist sie berechtiget, den ungebührlich bezahlten Betrag zurückzusordern.

#### S. 236.

Das Recht, von dem Hauptschuldner für den wegen eines bei der Tarbemeffung unterlausenen Rechnungsverstoßes flatt seiner bezahlten Tarbetrag den Ersab zu sprobern (§§. 233 und 234), sowie das Necht einer Partei, die Juridstellung eines in Kolge eines Archnungssehlers ungebührlich bezahlten Tarbetrages anzusprechen (§. 235), ertischt nach zwei Jahren von der Zeit an, in welcher die Partei die unrichtig bemessen Tare entrichtet hat.

#### 6. 237.

Das Recht bes Staates, bie gefehmäßig vorgeschriebene Tare zu forbern, tann nicht verjährt werden.

### S. 238.

Wenn eine Partei sich burch die Bemessiung ber Taxe beschwert glaubt, so kann sie bei der die Gesalls-Angelegenheiten leitenben Laudesbeshörde der Proving, in welcher die Tarbemessung geschehen ist, und wenn sie auch durch deren Ausspruch sich nicht beruhiget sindet, bei der allgemeinen Hosfammer dagegen eine Vorstellung machen. Es sindet jedoch weder über die Forderung, noch das Aussnaß der Taxen ein gerichtliches Versahren Statt.

#### S. 239.

Durch die Ueberreichung einer Vorstellung gegen die Bemeffung der Tare (S. 238) fann die Ginhebung der vorgeschriebenen Tare nicht gehemmt werden. Hat aber eine solche Borstellung eine Berminberung der Taxe jur Folge, 1840. so wird ber Partei bas ungebührlich Bezahlte juruckgestellt. Jänner.

S. 240.

In Concurs - Fallen find bie Taxen wie andere landesfürstliche Steuern ju classificiren.

# Unterricht

über bie

Berpflichtungen, welche bas Stampel- und Targefet vom 27. Janner 1840 fammtlichen öffentlichen Behörden und Nemtern, bezüglich auf die Beobachtung und Saudhabung diefes Gefetes, auferlegt.

### Gintheilung.

# S. 1.

Das Stämpel- und Targeset enthalt zwei Theile. Der Erfte betrifft bie mittelft bes Stampels, und ber Zweite bie unmittelbar einzuhebende Abgabe (Tare).

hiernach löset fich auch biefer Unterricht in zwei Theile auf, je nachbem fich bie Berpflichtungen ber Beborben und Aemter

a) auf bie Bermenbung und ben Gebrauch bes Stampels, ober

b) auf bie Tar-Ginhebung beziehen.

# Erfte Abtheilung.

Bon ben Berpflichtungen ber öffentlichen Behörben und Memter, bezüglich auf bie Berwendung und ben Gebrauch bes Stampels.

I. Allgemeine Berpflichtung ber Behörden und Memter.

8. 2

Jebe Behörde und jedes Umt, es mag benfelben was immer für ein 3weig ber öffentlichen Berwaltung zugewiesen sehn, ist verpflichtet, sich die Stämpelvorschriften gegenwärtig zu halten, dieselben zu beobachten und in den Bereiche der ämtlichen Birfamteit wahrgenommene Gesehes-Uebertretungen nach der Beisung des Gesehes auf dem, in den §§. 5 und 15 dieses Unterrichtes angedeuteten Wege zum Behuse der Ginleitung des Strasversahrens anzuzeigen. (§. 128 des Stämpel- und Targesehes.)

II. Bezeichnung ber Beamten, welchen bas Gefet befondere Berpflichtungen auferlegt.

§. 3.

Befondere Berpflichtungen begüglich auf die Berwendung und ben Gebrauch bes Stampels legt bas Gefet nachstehenben Beamten auf:

- a) ben Beamten ber Einreichungs-Protofolle und überhaupt allen jenen Beamten, bie nach ihrer bienftlichen Stellung berufen find, die Eingaben ber Parteien zu übernehmen und zur amtlichen Berbandlung zu leiten;
- b) den Erpedits-Beamten und überhaupt allen jenen Beamten, welchen obliegt, ämtliche Ausfertigungen vorzunehmen, oder deren Besorgung zu überwachen:
- c) endlich ben Concepts-Beamten, welche ben Acten-Auszug zum Behufe ber Bearbeitung bes Gefchäftsstudes verfaffen, bann ben Caffe, Rechnungs, Grundbuchs- und Landtafel-Beamten, welche zu nacht bie amtlichen Eingaben ober bas Geschäftsstud zu bearbeiten, zu liquibiren, censuriren, ober entweber selbst ober mittelst ber ihnen beigegebenen Gehllfen in die öffentlichen Bücher einzutragen haben. (§. 129 bes Stämpel- und Taraelebes.)
- 1. Berpflichtungen ber, §. 3 unter bem Buchftaben a) angebeuteten Beamten,
  - a) bezüglich auf bic Bahrnehmung vorgefommener Ctampelgefetee-lebertretungen.

6. 4.

Den, §. 3 unter bem Buchstaben a) angebeuteten Beamten legt bas Stampel- und Targefet bezüglich auf die ihnen zufommenden Gingaben ber Barteien, Duplicate ber Gingaben und Abschriften ber Rubrit ber Gingaben, nachstehenbe besondere Berpflichtungen auf:

1. Saben fie barauf ju feben, ob bie oben ermabnten Schriften, wenn ihnen nicht eine ber in bem zweiten Sauptflude bes erften Theiles bes Stampel- und Targefetes ausgebrudten Befreiungen ju Statten fommt, mit bem vorgefdriebenen Stampel verfeben find. Dit welchem Stampel biefe Schriften verfeben febn muffen, bestimmt bas Gefet, und gwar: in foferne es fich um Gingaben ber Barteien, Duplicate ber Gingaben und Abidriften ber Rubrit ber Gingabe in gerichtlichen Angelegenheiten und in Streitfachen banbelt, rudfictlich ber landesfürftlichen Gerichte in ben S. 25, 26, 27, 28 und 29, und rudfichtlich ber Patrimonial. und Communal. Gerichte in ben SS. 39, 40 und 41; in foferne es fich um berlei Schriften in gerichtlichen Ungelegenbeiten außer Streitfachen banbelt, rudfichtlich ber lanbeefürftlichen Gerichte in ben SS. 49, 50, 51 und 52, und rudfictlid ber Batrimonial- und Communal-Gerichte in ben Sc. 60. 61, 62 und 63; endlich in foferne es fich um berlei, bei einer Beborbe, einem Umte ober einer Obrigfeit, von Barteien überreichte Schriften in amtlichen, aber nicht gerichtlichen (obgleich auch bei Gerichteftellen vortommenben) Ungelegenheiten banbelt, in ben SS. 68, 69, 70 unb 71.

2. In Beziehung auf die, theils ben Urkunden und Schriften, theils ben Personen zukommende Stämpelfreiheit, haben sich biese Beamten das zweite hauptstüd des ersten Theiles des Stämpel- und Targeseges gegenwärtig zu hatten und darüber zu wachen, daß die in diesem hauptstüde zugestandenen Befreiungen in keinem auszedehnteren Sinne, als sie das Gesetz ausspricht, in Anwendung kommen. Insbesondere werden diese Beamten rücksichtlich der, den Armen und Abwesenden in den §s. 85 und 90 des Stämpel- und Targesetz zugestandenen Begünstigungen auf die gleichzeitig mit dem Stämpel- und Targesetze kundzenachte Eircular-Verordnung aufmertsam gemacht, welchund

bie Bestimmungen enthalt, wer bezüglich auf bie Befreiung vom Stampel als arm au betrachten ift, wie bie Armuthegeugniffe ausgefertiget febn muffen, und Sanner. wie fich rudfichtlich ber ben Abmefenden jugeftanbenen Stampelvormertung ju benehmen ift.

3. Saben biefe Beamten ihr Augenmert barauf ju richten, ob bie Gingaben, bie Duplicate ber Gingaben, ober bie Abichriften ber Rubrit ber Gingabe, in foferne biefe Schriften nicht folche find, bei welchen bie nachträgliche Stamplung ober bie Indoffirung ausnahmsweise gestattet ift, genau nach ber Bestimmung bes Stampel- und Targefeges bergeftalt auf ben borfdriftmäßigen Stampelbogen gefdrieben find, bag bie Schrift auf ber Seite, mo fic ber Stampelabbrud befindet, unmittelbar unter bemfelben anfangt, ober bag ber Raum amifchen ber erften Beile und bem Stampelabbrude ausgefüllt ift (68. 92 und 94 bes Stampel- und Targefebes).

4. Saben fie barauf ju feben, ob in Gemagbeit ber Bestimmung bes 6. 95 bes Stampel- und Targefetes nicht mehr als Gine Schrift unter Ginem

Stämpel ausgefertiget murbe.

5. Endlich haben fie barauf ju feben, ob in jenem Ralle, mo ber überreichten Schrift eine bebingte Stampelfreiheit (§. 82 bes Stampel- und Targefebes) ju Statten fommt, und fonach in Folge bes S. 92 bes Stampelund Targefebes gestattet ift, bie Schrift ausnahmsweise mit bem vorgeschriebenen Stampelbogen nachträglich ju belegen (indoffiren), biefe Indoffirung genau nach ben Bestimmungen bes §. 105 bes Stampel- und Targefeges vorgenommen murbe.

In Begiebung auf bie oben unter ben Bablen 3, 4 und 5 ermabnten Bestimmungen werben fich bie Beamten insbesonbere ben Inhalt bes S. 119 bes Stampel- und Targefebes gegenwärtig ju halten haben, vermoge welchem Schriften, die nicht auf die unter ber Bahl 3 angebeutete Beife abgefaßt find, ober mobei gegen bie unter ber Babl 4 angebeutete Borfdrift verftogen wirb, ober bei melden, Babl 5, eine Indoffirung, ohne bag bas Gefet fie gestattet (SS. 51, 62, 70 [3. 11], 92, 100 [3. 2] und 105 bes Stampel- und Targefebes), vorgenommen, ober bie Indoffirung, in foferne fie bas Gefet gefattet, nicht vorschriftmäßig vorgenommen murbe, als ungestämpelt ju betrachten finb.

b) bezüglich auf bie Ungeige mahrgenommener Stampelgefehes. lebertretungen. aa) Regel.

#### S. 5.

Benn bei einer öffentlichen Beborbe ober einem Umte eine Gingabe ber Bartei, ober ein Duplicat ber Gingabe, ober eine Abfdrift ber Rubrit ber Eingabe, ohne bag biefen Schriften gefehlich bie Stampelfreiheit gutommt, ungestämpelt, ober mit einem geringeren ale bem vorgefchriebenen Stampel begeichnet, überreicht mirb, ober wenn folche Schriften, mit anderen Stampelgebrechen, wie fie S. 4 unter ben Bahlen 3, 4 und 5 angebeutet murben, behaftet find; fo ift es bie Pflicht ber S. 3 unter bem Buchftaben a) ermahnten Beamten, von folden Gefetes-Uebertretungen fogleich ber bie Gefalls Ungelegenheiten leitenden Begirtebehorde, bie jur Bollgiehung bee Strafverfahrens rudlichtlich folder Uebertretungen berufen ift, bie Ungeige gu machen (S. 128 bes Stampel- und Targefeges).

1840.

Diefe Ungeige hat in ber Form eines amtlichen Befundes unter Bei Janner. fügung einer Abschrift, ober, wenn ber Umfang ber Schrift ober Urfunbe ju bedeutend mare, eines Musjuges ber ftampelgebrechlichen Urfunde ober Schrift auf die Beife ju gefchehen, wie es bas am Enbe biefes Unterrichtes angefügte Formular A borfdreibt.

Dem Borfteber bes Ginreidungs-Protofolles ober feinem Stellvertreter liegt es ob, biefe Ungeige ju unterfertigen, wobei bem Beamten, ber unmittelbar bas Stampelgebrechen entbedte, bie Mitfertigung ber Ungeige unbenommen ift.

Die gemachte Ungeige ift auf ber ftampelgebrechlichen Schrift gu bemerten, und biefe fodann vorichriftmäßig gur weiteren Berhandlung ju leiten (augutheilen).

bb) Muenahme.

S. 6.

Gine Musnahme bon biefem Berfahren tritt bann ein, wenn in einer nicht gerichtlichen Ungelegenheit bei einer Beborbe, einem Umte ober einer Obrigfeit ein ftampelpflichtiges Wefuch ohne Ctampel überreicht wirb, ober einem folden Gefuche einfache, blog von ber Partei felbft beforgte Abichriften, ohne bag biefe gestämpelt fint, beiliegen.

In biefem Falle ift bie Schrift, wenn fie von ber Partei nicht perfonlic überreicht wird, in bas Ginreichungs-Protofoll jur weiteren amtlichen Berbandlung aufzunehmen, obne bag eine Anzeige von ber mabrgenommenen Befalls- Uebertretung ju machen ift (§. 16 biefes Unterrichtes). Benn bie Schrift jeboch von ber Bartei perfonlich überreicht murbe, fo ift fie ibr gur Behebung bee Stämpelgebrechens jurudjuftellen.

Sollte bie Bartei erflaren, Die Gingabe ober Schrift nicht gurud nehmen ju wollen, fo ift diefer Umftand auf ber Gingabe ober Schrift felbft ju bemerten, Diefelbe gur amtlichen Berhandlung jugutheilen und von ber Gefetes. Uebertretung nach S. 5 biefes Unterrichtes Die Ungeige ju machen (S. 117 bes Stampel- und Targefeges).

2. Berpflichtungen ber S. 3 unter bem Buchftaben b) angebeuteten Beamten,

a) bezüglich auf bie Beobachtung ber Ctampel-Borfdriften.

S. 7.

Den in bem S. 3 unter bem Buchftaben b) angebeuteten Beamten legt bas Stampel- und Targefet, rudfictlich ber bon ihnen auszufertigenben, ober in ber Ausfertigung ju übermachenben Protofolle, Bidimirungen, Abichriften, Urtheile, ober ftatt ber Urtheile geschöpften Ertenntniffe, rudfictlich ber Berordnungen jur Ginantwortung ber Berlaffenicaften und jur Uebergabe bes Bupillar- ober Curatel-Bermogens, rudfichtlich ber Final-Griedigungen über bie Abfonderung ber Allobial-Guter von Fibeicommiß., Substitutions. ober Lebengutern, rudfichtlich ber Bewilligungen jur Bertaufdung, Bermanblung ober Bericulbung eines Fibeicommig Gutes, ober jur Auflofung bes Fibeicommiß.Bandes, ferner rudfichtlich ber auszufertigenben ober in ber Ausfertigung ju übermachenden Bult., Gemahr- und Sagbriefe, bann gandtafel., Grundbuche. und Depositen-Extracte, ferner rudfictlich ber Legalifirungen, bann ber anszufertigenben Baffe, ale Reifepaffe ju geltenben Paffiericheine und der Banderbucher, endlich rudsichtlich ber auszusertigenden ober in ber 1840. Ausfertigung zu überwachenden Zeugnisse und anderer Urfunden, welche nach Jänner. dem ersten Abschnitte des ersten Theiles des Stämpels und Targesehs dem Stämpel unterworfen find, nachstebende besondere Berbindlickseiten auf:

1. find biefe Beamten verpflichtet, die oben angeführten Ausfertigungen, wenn biefen nicht eine in bem zweiten hauptstude des erften Theiles bes Stampel- und Targefehes ausgedruckte Befreiung zu Statten kommt, nur auf bem vorschriftmäßigen Stampelpapiere vorzunehmen ober vornehmen zu laffen.

Mit welchen Stämpelen diese Aussertigungen versehen seun mussen, bestimmt das Stämpel- und Targeseh für die Urfunden in dem ersten Theile,
erstes Hauptstück, erster Abschinit, und für alle übrigen oben genannten
Schriften und zwar, in sosene es sich um Aussertigungen in gerichtlichen
Angelegenheiten und in Streitsachen handelt, rücksichtlich der Candesfürstlichen Gerichte in den §§. 25, 27, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37
und 38, und rücksicht der Patrimonial- und Communal-Gerichte
in den §§. 39, 40, 43, 44, 45, 46, 47 und 48; in sosene es sich um
Aussertigungen in gerichtlichen Angelegenheiten außer Streitsachen
handelt, rücksichtig der Candesfürstlichen Gerichte in den §§. 49, 51,
53, 54, 55, 56, 57, 58 und 59, und rücksichtich der Patrimonial- und
Communal-Gerichte in den §§. 60, 62, 64, 65, 66 und 67, endlich in
sosenmunal-Gerichte in den §§. 60, 62, 64, 65, 66 und 67, endlich in
sosenmunal-Gerichte in den §§. 60, 62, 64, 65, 66 und 67, endlich in
sosenmunal-Gerichte in den Sp. and rücksichten nicht gerichtlichen (obgleich auch bei Gerichtsstellen vorsommenden) Angelegenheiten handelt, in den
§§. 68, 70, 73, 74, 75, 76, 77 und 78;

2. hat auch für biefe Beamte bie in bem §. 4 biefes Unterrichtes gur Bahl 2 bezüglich auf die Befreiungen von ber Stampelgebuhr gemachte Erinnerung zu gelten, mit ber Bemerkung, baß biefe Beamten insbesondere für die in der bort berufenen Circular-Berordnung vorgeschriebene Evidenzhaltung und Unzeige der vorgemerkten Stampelgebuhren ber Abwesenden in Streitsachen verantwortlich fint;

3. sind biese Beamten verpflichtet, die genannten amtlichen Aussertigungen in bem Sinne bes §. 94 bes Stampel- und Targesebes so auszusertigen ober aussertigen ju laffen, baß die Schrift auf ber Seite, wo sich ber Stampelabrud befindet, unmittelbar unter bemselben anfangt, oder daß der Raum zwischen der erften Zeile und bem Stampelabbrude ausgefüllt ift;

4. ift es die Pflicht biefer Beamten, sich die Bestimmungen ber §§. 95, 96, 97 und 98 bes Stampel- und Taxgesege forgfaltig gegenwartig zu halten, welche vorschreiben:

a) baß unter Ginem Stämpel nur Gine Ausfertigung vorgenommen werben burfe;

b) daß bei ber Aufnahme und Ausfertigung von Protofollen zwar alle dasfelbe Geschäft betreffenden Berhandlungen, wenn sie auch an mehreren Tagen gepflogen wurden, so weit der Raum es gestattet, auf dem nämlichen Stämpelbogen aufgetragen werden tonnen, daß jedoch

c) in bem Falle, wenn in Ginem Protofolle mehrere Geschäfte aufgenommen werben, welche nach ben §8. 31, 43, 54, 65 und 73 bes Stampel und Targesches verschiebenen Gebuhren unterliegen, jeder einzelne, in bem Protofolle enthaltene Act mit bem seiner Gigenschaft entsprechenben Stampel versehen werben muß; endlich

111 4

1840. Janner.

- d) baß Protofolle, wenn fie bie Stelle von Urkunden vertreten (§. 6 bis inclus. 24 bes Stämpel- und Targefehes), und in benfelben mehrere auf ein und basselbe Geschäft Bezug nehmende Bestimmungen, oder mehrere in Berbindung stehende Geschäfte, die sich auf verschiedene Gegenftände beziehen, zusammengefaßt sind, rudsichtlich der Stämpelgebuhr nach den Bestimmungen des §. 96 des Stämpel- und Targesehes bebandelt werben muffen:
- 5. liegt biesen Beamten ob, bei der Belegung mit dem Stampelbogen (Indossirung), wo diese, wie in den Fällen der Legalisirung, oder bei bedingt stampelpslichtigen Schriften und bei Contumazirungen (§§. 51, 62, 70, 92 und 100 bes Stampel- und Targesebes) julufis ift, fich genau nach der Borschrift des §. 105 bes Stampel- und Targesebes zu benehmen, und folder Indossirungen nur in den von dem Gesetz angedeuteten, unter den obigen Paragraphen vorkommenden Fällen, und nur auf die in dem letterwähnten §. 105 angegebene Weise vorzunehmen;
- 6. haben sich biese Beamten die Borschrift bes §. 99 bes Stämpel- und Targesebes gegenwärtig zu halten, vermöge welcher in bem Falle, daß Ausfertigungen mehrsach vorgenommen werden, jedes Eremplar ber Ausfertigung mit bem für biese Aussertigung vorgeschriebenen Stämpel versehen sevn muß, von welcher Regel nur in den §§. 37, 47, 55, 57, 66 und 91 bes Stämpelund Taraesekes Ausnahmen vorgezeichnet sind:

7. endlich find biese Beamten verpflichtet, bei Bibimirungen, in Folge ber Anordnung bes §. 103 bes Stampel- und Targesepes, die Größe bes Stampels, womit die Original-Urtunde oder Schrift bezeichnet ift, oder ben Umftand, bag bas Original nicht gestämpelt ift, beizusehen.

Rudfichtlich ber Puncte 3, 4 und 5, namlich rudfichtlich ber Indossitung, in Fallen, wo sie das Geseh nicht gestattet, oder wo sie auf eine vorschrifts-widrige Weise vorgenommen wurde, dann rudsichtlich der Aussertigungen gegen die Vorschrift des §. 94 des Stampel- und Targesehes, endlich ruchfichtlich der Aussertigung von mehreren Urtunden oder Schriften auf einem Stampelbogen, dat auch für diese Beamten die oben §. 4 gemachte hinweisung auf den §. 119 des Stampel- und Targesehes zu gelten.

b) bezüglich auf bie Beibringung und Bermenbung bes Stampelpapieres, und gmar:

### S. 8.

Bur Aussertigung eines gerichtlichen Urtheiles ober fiatt des Urtheiles zu erlaffenden gerichtlichen Erfenntniffes erster Instanz (§§. 35, 36, 37, dann 46 und 47 des Stämpel- und Targesetes) hat, wenn beibe streitende Theile anwesend sind, jeder für sich, und wenn eine Partei sich contumaziren läßt, die Anwesende für beibe Theile im schriftlichen Berfahren bei der Intotulirung ber Acten und im munblichen Berfahren bei dem Schlusse der mundlichen Berhandlung dem Acten-Berzeichnisse (rotulus actorum) das Stämpelpapier beizuschließen, oder dem Erpeditor des Gerichtes oder dessen Stellvertreter zu übergeben.

In bem letteren Falle ift bie Bestätigung bes ermahnten Beamten über ben Empfang bes Stämpelpapieres bem Acten-Berzeichniffe beizulegen. Bon ber Beilegung bes Stämpelpapieres ober ber Empfangsbestätigung ift in bem bemerkten Berzeichniffe ausbrudlich Erwähnung zu machen.

Musnahmen von biefer Regel finden Statt:

- a) Wenn ein Theil sich contumaziren läßt und bem Abwesenben, nicht aber auch bem anwesenden Theile, wegen gesehlich erwiesener Armuth, die Jänner. Stämpelfreiheit zusommt (§. 90 des Stämpel- und Targesethes), so ist von dem Letzteren nur das Stämpelpapier zu dem für ihn selbst bestimmten Exemplare des Urtheiles oder statt des Urtheiles zu erlassenden gerichtlichen Erkenntnisse einzulegen, für den adwesenden Theil aber das Urtheil oder Exkenntniss auf ungestämpeltem Papier auszufertigen. Eben so ist auch dann vorzugehen, wenn einem Abwesenden aus dem Grunde, weil dessen Aussenden unbekannt ist, von Amtswegen ein Vertreter bestellt wird, mit dem Unterschiede jedoch, daß in diesem Falle die Stämpelgebühr vorzumerken ist.
- b) Wenn ein Theil fich contumagiren lagt, und ber anwefende, nicht aber auch ber abmefenbe Theil bie Befreiung vom Gebrauche bes Stampels genießt (§§. 37, 47, 84, 86 und 90), und auch eine Bormerfung ber Stampelgebuhr fur bie abmefenbe Partei nicht Statt finbet, fo ift fur beibe Theile bas Urtheil ober bas Erfenntnif auf ungeftampeltem Bapiere auszufertigen, rudfichtlich bes abmefenben Theiles jeboch ber bie Gefalls-Ungelegenheiten in bem Begirte, mo bas Gericht aufgestellt ift, leitenden Begirtsbeborbe bie Ungeige, bag bas fur ben abmefenben Theil ausgefertigte Urtheil ober Ertenntnig ohne Stampel ift, mit Ungabe feines Namens und Wohnortes, bann bes Streitgegenftanbes, moruber bas ermabnte Urtheil ober Erfenntniß gefcopft morben, gleich bei ber Musfertigung biefes Urtheiles ober Ertenntniffes ju bem Enbe ju machen, bamit berfelbe, wenn er bas ibm jugeftellte Urtheil ober Ertenntnig innerhalb 14 Tagen bom Tage bes Empfanges, biefen mitgerechnet, ber geborigen Stamplung nicht unterziehen, ober binnen eben tiefer Frift bei bem Berichte, welches bas Urtheil ober Ertenntnig bestellte, mit bem gehörigen Stampelbogen nicht belegen (indoffiren) follte, jur gefetlichen Strafe gezogen werben fonne.

Wirb ber Stämpelpflicht auf die zulest angeführte Weise entsprochen, so hat bas ermähnte Gericht in Absicht auf die Beiheftung des Stämpelbogens (Indossirung) sich genau nach der oben schon §. 7, Bahl 5, angezeigten Anordnung zu benehmen. (§. 100 des Stämpel- und Targeseiges.)

bb) 3m galle bee Bergleiches ober Rudirittes vom Rechteftreite.

S. 9

Wenn die Parteien in der Rechtssache, in welcher das zur Aussertigung des Urtheiles oder statt des Urtheiles zu erlassenden gerichtlichen Erkenntnisserster Instanz erforderliche Stämpelpapier (§. 100 des Stämpel- und Targesches) beigebracht wurde, vor der Aussertigung dieses Urtheiles oder Erkenntnisse entweder von dem Rechtsstreite abstehen, oder sich außergerichtlich oder gerichtlich vergleichen, so ist dieses Stämpelpapier in jedem Falle der Partei, von welcher es eingelegt wurde, zurüczustellen. (§. 101 des Stämpel- und Targesches.)

#### ec) Ju Concure-Fallen.

#### S. 10.

Die im Concure-Berfahren gur Aussertigung bes Clasifications-Urtheiles und der Ausguge für die Glaubiger (§§. 37 und 47) erforderlichen Stampelbogen, hat der Masse-Bertreter zu überreichen. (§. 102 des Stampel- und Targesehes.)

#### dd) Bei Prototolle-Ausfertigungen.

#### S. 11.

Das Stämpelpapier jur Aufnahme eines gerichtlichen ober amtlichen Protofolles (§S. 27 [3ahl 1 und 3], 31, 40 [3ahl 1 und 3], 43, 54, 65 und 73 bes Stämpel- und Targesehes), folglich auch jur Aufnahme bes Protofolles über einen gerichtlichen Bergleich, biefer mag vor ober nach ber Artotulirung ber Acten, ober vor ober nach bem Schluffe ber munblichen Berhanblung eingegangen werben, haben bie Parteien, auf beren Beranlassung das Protofoll verfast wird, beigubringen. (§. 104 bes Stämpel- und Targesehes.)

#### ee) Bei Baffen und Banberbuchern.

#### S. 12.

Die Stämpelgebühren für Paffe, Pafferscheine und Wanberbücher (§s. 77 und 78 bes Stämpel- und Targesetes) hat berjenige Beamte, welchem bie Ausfolgung bieser Aussertigungen obliegt, unter eigener Haftung unmittelbar bei ber Aussolgung berselben einzuheben. (§. 106 bes Stämpelund Targesehes.)

#### ff) Bei anberen Mudfertigungen.

#### §. 13.

In allen übrigen Fällen, und zwar zur Ausfertigung ber gerichtlichen Berordnung zur Einautwortung der Verlassenschie, der gerichtlichen Berordnung zur Uebergabe des Pupillar- ober Euratel-Bermögens, der Final-Erledigung über die Absonderung der Albodial-Guter von Fibeicommiß. Gubstitutions- oder Lehengütern, der Bewilligung zur Bertauschung, Berwandlung oder Berschuldung eines Fideicommiß-Gutes und der Bewilligung zur Auflösung des Fibeicommiß-Bandes, serner eines Gutt- oder Gewährbrieses, eines Sahbrieses, eines Landtasel-, Grundbuchs- oder Depositen-Extractes, endlich einer zum Gebrauche einer Partei bestimmten gerichtlichen ober ämtlichen Abschieft, oder einer anderen hier nicht ausbrücklich genannten, dem Eckampel unterliegenden ämtlichen Aussertigung, hat das erforderliche Stämpelpapier berjenige beizubringen, welcher um diese Versügungen, Lewilligungen oder Aussertigungen ansucht. (§. 103 des Stämpel- und Targeseiges).

- 3. Berpflichtungen ber, §. 3 unter bem Buchftaben c) angebeuteten Beamten;
  - a) bezüglich auf bie Bahrnehmung vorgefommener Stampelgefeges.llebertretungen.

#### §. 14.

Den, §. 3, unter bem Buchstaben c) angebeuteten Beamten legt bas Stampel- und Targefeg, insbefondere rudfichtlich ber Gingaben ber Parteien,

ber Duplicate ber Gingaben und ber Abfchriften ber Rubrit ber Gingaben, fo wie rudfictlich ber Beilagen ber Gingaben, bie Berpflichtung auf, bei ber Janner. ihnen zugewiesenen Bearbeitung ober überhaupt amtlichen Behandlung biefer Schriften, alfo bei ber Berfaffung bes Acten - Anszuges (Ertractes), bei ber Censurirung, Liquibirung ober Gintragung in bie öffentlichen Bucher, barauf ju feben, ob biefe Schriften mit bem vorschriftmäßigen Stampel verfeben, auch fonft mit feinem Stampelgebrechen behaftet find; ob ber etmaigen Stampelbefreiung feine großere als bie gefetliche Musbehnung gegeben murbe, ber in bem S. 4, Bahl 2, biefes Unterrichtes, in Betreff bes Urmenrechtes und ber Stampelvormerfung angebeuteten Circular-Berordnung, genaue Folge geleiftet murbe, und bie Stampelvorschriften überhaupt beobachtet worben finb. Die Pflicht diefer Beamten ift es baber vorzugsweise, fich mit bem Inhalte bes gangen erften Theiles bes Stampel- und Targefetes vertraut ju machen, und fich bie verschiedenen Stämpelgebubren ber Gingaben, ber Duplicate ber Gingaben, ber Abidriften ber Rubrit ber Gingaben, ber Prototolle, welche Gingaben vertreten, und ber Beilagen ber Gingaben, folglich auch ber verschiebenen Urfunden, Ausfertigungen und fonftigen Schriften, die als Beilagen einer Gingabe bortommen tonnen, gegenwärtig ju halten.

b) Bezüglich auf bie Unzeige mahrgenommener Stampelgefebes-liebertretungen.

an) Regel.

§. 15.

Sollte biefen Beamten in ihrer Amtshandlung eine Eingabe ober ein eine Eingabe vertretendes Protofoll, ober ein Duplicat einer Eingabe, ober eine Abschift ber Aubrit der Eingabe, ober eine Bellage eines solchen Geschäftsklüdes vorkommen, ohne daß solch eine Schrift, wiewohl berfelben gesetzich die Stampelfreiheit nicht zutommt, mit dem vorschriftmäßigen Stampel verschen ist, oder werden au solch einer Schrift andere Stampelgebrechen, wie sie §. 4, Jahl 3, 4, 5, angedeutet sind, wahrgenommen, so ist eine solche Geschellebertretung mittelst eines amtlichen Besudes in der Form, wie sie §. 5 bieses Unterrichtes vorgeschrieden ist, der die Gesalls-Ungelegenheiten leitenden Bezirtsbehörde, die zur Bollziehung des Strasvergabrens rücksichtich solcher Gesehelbertretungen berufen ist, anzuzeigen.

Diefe Anzeige hat, wenn bie Gesehes-Uebertretung bei Caffen, Buchhaltungen, Grunbbuchs- ober Landtaselaintern entbedt wurde, ber Borfteber ber Caffe, ber Buchhaltung ober bes Grundbuchs- ober Landtaselantes, und wenn bie Gesehes-Uebertretung bei einer anderen Behörbe ober einem anderen Unte von einem Concepts-Beamten entbedt wurde, jener Beamte zu untersertigen, welcher bei jeder Behörbe und jedem Amte von dem Borsteher berfelben zur

Unterfertigung folder Unzeigen beauftragt merben wirb.

Senem Beamten, welcher unmittelbar felbst in feiner Umtshandlung bas Stampelgebrechen entbedte, bleibt bie Mitfertigung ber Anzeige unbenommen.

bb) Ausnahme.

S. 16.

Eine Ausnahme von biefem Berfahren hat in bem, §. 117 bes Stämpel- und Targesehes angedeuteten Falle einzutreten, wenn nämlich bem Beamten (§. 3, Buchstabe e) in einer nicht gerichtlichen Angelegenheit ein stämpelpslichtiges Gesuch zur Amtshandlung zukommt, das ungestämpelt ift, ober

Dialized by Google

wenn einer folden Gingabe einfache, blog von ber Partei felbft beforgte Ab. Sanner, fchriften ungestämpelt beiliegen, fo bat jum Bebufe bes Strafverfahrens teine Ungeige ju gefcheben, fonbern bie nachtheilige Folge einzutreten, bag feine Umtehandlung über biefe Gingabe vorgenommen, fonbern biefelbe ben Acten beigelegt wirb. (Strafgefes über Gefälle-lebertretungen, S. 408.)

Sollte jeboch aus öffentlichen Rudfichten, ober weil aus ber Unterlaffung ber Umtehandlung eine Gefahr fur bie Partei entstehen fonnte, mas bem Borftanbe bes Umtes ober ber Beborbe ju beurtheilen überlaffen ift, bennoch eine Umtebandlung über eine folche Gingabe vorgenommen werben, fo ift gleich. geitig von ber Gefetes - Uebertretung auf bie §. 15 biefce Unterrichtes angebeutete Beife bie Unzeige ju machen. In bem Falle, bag ben Beamten (§. 3, Buchftabe e) eine ungestämpelte Gingabe ober Schrift ber oben ermabnten Urt vortommt, auf melder bas Ginreichungs. Prototoll, nach ber Beifung bes S. 6 biefes Unterrichtes, bie Bemerfung beigefügt bat, bag bie Partei bie Burud. nahme ber Schrift ober Gingabe verweigerte, bat ber Beamte bie Umtebanb. lung über bie Gingabe ohne eine Ungeige vorzunehmen, ba in biefem Ralle nach ber Beifung bes eben ermabnten S. 6 biefes Unterrichtes, bereits von bem Ginreichunge. Protofolle bie Ungeige ber Befeges. Uebertretung vorfcrift. mäßig erftattet merben mußte.

### III. Auswechslung verborbener Stampelbogen.

6. 17.

Berborbenes Stampelpapier wird gegen reines Stampelpapier bloß bei ben Stampelamtern ber Provingial . Sauptftabte und bei ben bie Befalls-Ungelegenheiten leitenben . Begirtsbehörben, jeboch nur bann umgetaufcht, wenn bie barauf gefdriebene Urfunde ober Schrift nicht vollständig ausgefertiget, biefer Umftand beutlich ju ertennen und feine Uebertretung bes Befetes borhanden ift. (§. 107 bes Stampel- und Targefeges.)

IV. Folgen ber Mugerachtlaffung ber Berpflichtungen, melde ben in ben SS. 2 und 3 ermahnten Beamten auferlegt finb.

In wieferne Beamte (SS. 2 und 3, Buchftabe a), b), c) biefes Unterrichtes), welche bie ihnen obliegenden Ungeigen vorgetommener Stampelgefege8-Uebertretungen unterlaffen, oder Musfertigungen gefegwibrig vornehmen, ale Thater ober Mitschulbige ftrafbar find, und ihnen bie Saftung fur Gebuhren und Strafen obliegt, bestimmen bie §§. 115, 116, 119, 120, 121, 122, 125 und 127 bes Stampel- und Targefetes und bas 16. Sauptftud bes Strafgefenes über Gefälle-Uebertretungen.

# V. Belohnungen ber Ungeiger und Ergreifer.

S. 19.

In Betreff ber Belohnungen fur bie Ungeiger und Ergreifer haben bie Borfdriften, welche binfichtlich ber Belohnungen fur bie Ungeiger und Ergreifer ber Wegenstande anderer Gefalle-lebertretungen vorgezeichnet find, Unmenbung ju finben.

# VI. Revifionen.

1840. Jänner.

#### S. 20.

Bur Berficherung, ob bei allen öffentlichen Beborben, Memtern und Obrigseiten fich nach ben Bestimmungen bes Stampel- und Targesess und nach biesem Unterrichte benommen werbe, sind bie jur Leitung ber Gefalle-Angelegenheiten berufenen Bezirtsbehörben berechtiget, von Zeit zu Zeit, beren Bestimmung ihnen überlaffen bleibt, bei ben Behörden, Alemtern und Obrigseiten Revisionen vornehmen zu laffen, und im Falle ber Entbedung von Geseses-Uebertretungen bie Schulbigen nach bem Geses zur Strafe zu ziehen.

VII. Bestimmungen über bie Art ber Bornahme biefer Revifionen.

#### S. 21.

Diese Untersuchungen tonnen bei allen öffentlichen Behörden, Memtern und Obrigfeiten vorgenommen werden. Werden bieselben bei einer Obrigseit, bei einem statusmäßig nur mit einem geprüften Richter besehren Magistrate, bei einem Bezirts-Commissate ober bei einer landessürstlichen nicht collegialen Behörde außerhalb ber Resibenz oder Provinzial-hauptstadt vorgenommen, so muß benselben jedesmal ein Kreisamtsbeamter, wegen bessen Bestimmung und Ubordnung sich bie Gefällsbehörde an ben Kreishauptmann zu wenden hat, beiwohnen.

Soll bagegen eine Untersuchung bei einer landesfürftlichen Behörde ober einem landesfürftlichen Amte in der Residenz oder einer Provinzial-Hauptstadt, oder bei einem Kreisamte, oder bei einer landesfürstlichen, fandlichen oder fladtischen Gollegial-Behörde vorgenommen werden, so hat die Gefällsbehörde einem dem Range der zu untersuchenden Behörde entsprechenden höheren Gefällsbeamten zur Untersuchung zu bestimmen, und sich zugleich an den Vorstenber der zu untersuchenden Behörde schieftlich zu wenden, damit dem Untersuchungs. Commissa bei seinem Geschäfte durch einen Abgeordneten dieser Behörde der erforderliche Beissand geleistet werde.

Die Untersuchung kann sich auf alle ämtlichen Berhandlungen erstreden, für welche ber Gebrauch von gestämpeltem Papiere vorgeschrieben ift, und die Behörben und Aemter sind verpflichtet, dem Untersuchungs-Commissar, welcher sich als solcher bei ihnen gehörig zu legitimiren hat, ohne Weigerung die Ginsicht der Acten und Papiere zu gestatten.

Die Untersuchung ift übrigens mit möglichfter Schonung fur ben ungestörten Fortgang ber Amtsgeschäfte vorzunehmen, auch burfen ichon Ginmal untersuchte Acten, wenn uicht ein gegrundeter Berbacht eine wiederholte Nachschau nothwendig macht, nicht wieder untersucht werden.

Der Kreishauptmann ober der Borsteher der Behörde oder des Amtes, welche um die Beigebung eines Beamten als Beistand zur Bornahme einer Revision von der Gesällsbehörde angegangen werden, haben diesem Ansichen Folge zu leisten, ohne daß die um diesen Beistand ansuchende Gefällsbehörde verpflichtet ist, außer der Angabe der Obrigseit, der Behörde oder des Amtes, bei welchen die Revision vorzunehmen ist, weitere und nähere Daten über die Beranlastung und die Beweggründe der Untersuchung mitzutheilen.

113

1840. Die Amtsvorstände, welche ben Beiftand jur Untersuchung abordnen, so Jänner. wie die als Beiftand abgeordneten Beamten haben übrigens ihrer Seits bebacht ju febn, daß feine Berlautbarung ber beabsichtigten Untersuchung Statt finde.

# 3weite Albtheilung.

Bon ben Berpflichtungen ber öffentlichen Behörben und Aemter bezüglich auf bie Tar-Ginhebung.

1. Gegenftanbe, melde ber Tare unterliegen.

S. 22.

Der Tare unterliegen nachftebenbe Gegenftanbe:

- A. In Folge bes erften Sauptftudes zweiten Theiles bes Etampel- und Targefeges.
- 1. Landesfürftliche Gnadenverleihungen, und zwar:
- a) Standes-Erhöhungen (Berleibung ber verschiebenen Grabe bes Abels).
- b) Abels-Diplome. Erneuerungen.
- e) Brabicate-Berleibungen.
- d) Die Bereinigung und Berbefferung ber Bappen.
- e) Die Musfertigung von Bappenbriefen.
- f) Die Berleihung öfterreichifcher Ritterorben.
- g) Die Berleihung ber Burbe eines geheimen Rathes und ber Rammererswurde.
- h) Die Berleihung ber gandesamter, gandes-Ergamter und gandes-Erbamter.
- i) Die Werleihung einiger Memter bes außeren hofftaates, namlich bes Umtes eines Munbichentes, Borschneibers und Truchseffes.
- k) Die Berleihung weltlicher Shrentitel, als: bes Hofraths-, Regierungs-, Gubernial- und Appellations-Rathstitels, bann bes Rathstitels mit was immer für einer näheren Bezeichnung, als: bes Titels eines f. f. Rathes, Commerz- ober Medicinal-Nathes.
- 1) Die Berleihung ber geiftlichen Titel eines Domherrn, hof-Caplanes, Ergpriefters. Abtes, Bropfies und Bralaten.
- m) Die Berleihung bes Incolates und Indigenates.
  - 2. Die Dienftverleihungen.
  - 3. Die Befetung geiftlicher Beneficien, und gwar:
- a) Die Pfrundenverleihungen.
- h) Die Bahlbestätigungen ber Propste, Aebte ober Achtifinen eines Regular-Sifftes ober ber Borfteber eines weltpriesterlichen Collegiat-Stiftes.
  - 4. Die Privilegien-Berleihungen, und gmar:
- a) Privilegien auf Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen im Gebiete ber Induftrie.
- b) Martt-Brivilegien.
- c) Privilegien gur Errichtung einer Actien-Gesellschaft fur ben Betrieb eines Erwerbsgeschäftes.

5. Berichiebene Berechtigungen, und gwar:

a) Die Bulaffung jur Abvocatur.

1840. Jänner.

- b) Die Aufnahme jum berechtigten öffentlichen Agenten, Rotar ober Genfalen.
- c) Die Errichtung, Bermanblung ober Erweiterung eines Fibeicommiffes.
  - 6. Die Bermahrung gerichtlich binterlegter Guter.
- B. In Folge der gleichzeitig mit dem Stampel. und Taggefete bekannt gemachten Circular-Berordnungen über die auch nach der Birbfamteit des neuen Befetes noch in Kraft bleibenden früheren Tagvoridriften.
- 1. Die verschiebenen Bewilligungen, Berochtigungen und Bugeftandniffe in Beben-Sachen.
- 2. Die verschiedenen Erlaffe, welche ben Jeraeliten als folden, Befugniffe und Bugeftandniffe einraumen.
- 3. Die Ausfertigung ber Flaggenpatente gur weiten und ber Seepaffe gur Ruften-Schiffabrt (Cabotage).
- 4. Die Erlässe ber Militarbeborben, in soferne für bieselben in ben Tarordnungen vom 11. Juli 1785 und vom 3. April 1786 eigene und ausschließend für biese Erlässe zu bemessende Taxen vorgeschrieben find.
- II. Allgemeine Bezeichnung ber Pflichten ber öffentlichen Be-

#### S. 23.

Das Stämpel- und Targefest nimmt bie Aufmerksamkeit ber öffentlichen Behörben und Aemter in Ansehung ber Tar-Einhebung in einer zweifachen Beziehung in Anspruch,

- a) in Betreff ber Mittheilung ber einer Tare unterliegenden Geschäftsstude jun Bebufe ber Tarbemeffung, und
- b) in Betreff ber Bahlung ber gefestich bemeffenen Taxe von Seite ber Bahlungspflichtigen.
- 1. Pflichten ber öffentlichen Behörben und Memter in ber, §. 23 Buchstabe a) angebeuteten Beziehung, und zwar:
  - a) bei Beidaftegegenftanben, welche ber Zare unterliegen überhaupt.

# §. 24.

Bezüglich auf die Mittheilung der tarpslichtigen Geschäftsstüde zum Behufe der Tarbemessung sind die öffentlichen Behörden und Aemter verpstichtet, die Geschäftsstüde, welche eine der in dem §. 22 dieses Unterrichtes aufgestührten Berleihungen, Beseulugungen, Bewilligungen, Bestätigungen oder Berechtigungen enthalten, es mag die Taxe zu bezahlen oder die Rachsich der Taxe bewilliget sehn, ohne Berzug vor der Aussertigung mittelst eines von dem Expeditor oder dem Beamten, der dessen Geschäfte besorgt, untersertigten Berzeichnisses, nach dem am Schlusse angestügten Formulare B (Expedits-Tadelle), gegen Empsangsbestätigung an das der Behörde oder dem Amte zugewiesen Zaxamt zu leiten, welches die gesessiche Taxe zu bemessen und einzuheben derusen ist. Das Taxamt wird das Geschäftsstüd nach vorgenommener Amtsbandlung mit möglichser Beschleunigung zurück zu stellen haben.

1840.

Diefe Bufendung ber Weichafteftude an bas Taramt hat von jener Be-Sanner, borbe ober jenem Umte ju gefchehen, welche entweber felbft nach bem ihnen eingeraumten Birtungefreife bie §. 22 angezeigten Berleihungen, Befehungen, Bewilligungen, Bestätigungen ober Berechtigungen vornehmen, ober berlei Que. fertigungen über eine junachft und unmittelbar erhaltene Allerhöchfte Entschlie-Bung Geiner Majeftat beforgen; bergeftalt, baß g. B. ber Uct, welcher eine von einer Sofftelle nach ihrem Birtungstreife vorgenommene Dienftbefetung enthalt, von bem Erpebite biefer Sofftelle an bas Taramt ju fenben ift, und fomit bie Wefchafteftude ber Beborben ober Memter, welchen biefe von ber Sofftelle vorgenommene Befegung intimirt wird, ober welche bie Unftellungs. Decrete auszufertigen haben, bem Taramte nicht mehr gugufenden find. Gben fo wird ber Act, welcher eine von Seiner Majeftat bewilligte Gnabenverleibung enthält, von ber Sofftelle, welche unmittelbar bie Allerbochfte Ent fceibung erhielt, nicht aber von ber Beborbe ober bem Umte, welche hiervon von ber Sofftelle verftandiget merben, ober welche hieruber bie Gröffnung an ben Betheilten ju machen haben, bem Taramte jugufenben fenn.

### b) Inebefonbere bei Dienftverleihungen.

#### S. 25.

Bei Dienftbefehungen inebefonbere muß ber Act jum Bebufe ber Tarbemeffung ben Ramen bes Ungestellten, bann ben Betrag bes foftemifirten Behaltes, bes etwaigen Quartlergelbes und überhaupt ber fammtlichen Dienftgenuffe enthalten.

Much muffen aus bemfelben bas frubere Dienftverhaltniß und bie fruberen Dienstgenuffe bes Ungestellten ju entnehmen fenn. Sollten biefe Daten in bem Acte nicht ohnehin enthalten fenn, fo find fie auf bem Referate-Bogen aufguführen.

Bei Behorben und Memtern, welche außerhalb bes Ortes find, wo bas Taxamt fich befindet, find bie Dienftverleihungen von Fall ju Fall mittelft Bergeichniffen, wovon am Schluffe ein Mufter, Formular C, angefügt ift, jur Renntniß bes Taramtes ju bringen (§. 178 bes Stampel- und Targefebes).

### c) Bei Befegungen geiftlicher Pfrunben und bei Bahlbeftatigunge-Acten.

#### S. 26.

Dem Befehunge-Acte einer geiftlichen Pfrunde, fo wie bem Bablbeflatigunge-Acte über bie Bestellung eines Probstes, Abtes ober einer Mebtiffin eines Regular-Stiftes ober eines Borftebers eines weltpriefterlichen Collegiat-Stiftes muß, in foferne bie Pfrunde ober bas Stift mit fixen Gelbbezugen ober mit Binfen gestifteter Capitalien botirt ift, ber buchbalterifd abjuftirte Musmeis über ben jahrlichen Betrag ber Gelbgenuffe, in foferne aber bie Bfrunde ober bas Stift mit unbeweglichen Gutern, Bebenten, Untertbans-Befällen u. bgl. betheilt ift, ber Musmeis über ben Jahresbetrag ber von ber Pfrunbe ober bem Stifte nach ber letten Borfdreibung ju entrichtenben orbentlichen Grund-, Gebaude-, Urbarial- und Bebentfteuer beiliegen, welcher von bem Taramte jurud ju behalten ift. Much muß in bem Bfrunden-Berleihunge-Acte nachgewiefen feyn, wie viele Caplane ober Silfepriefter ber Pfrundner aus Gigenem ju halten verpflichtet ift, fo wie bei bem Bablbeflatigunge-Acte angegeben fenn muß, welcher Beitraum gwifden ber vorlegten

und der letten Babl, für welche eben die Tare bemeffen werben foll, ver- 1840. ftrichen ift. (§S. 191, 192, 203 und 204 bes Stampel- und Targefeges.) Janner.

2. Pflichten ber öffentlichen Behörden und Memter in ber, §. 23, Buchftabe b), angebeuteten Begiehung.

Bezüglich auf die Gorge fur die richtige Gingahlung ber bemeffenen Tare legt bas Stampel- und Targefet ben öffentlichen Beborben und Memtern nachftebenbe Berpflichtungen auf, und amar:

# 1. bei landeefürftlichen Gnabenverleihungen.

Ueber landesfürftliche Gnabenverleihungen, wie fie S. 22 biefes Unterrichtes unter ber Babl 1 aufgeführt find, burfen von ben Beborben und Memtern feine Diplome ober Berleibungs- ober Beftätigungs-Decrete ober Urfunben an ben Betheiligten ausgefertiget werben, wenn fich berfelbe nicht über bie vollständige Bezahlung ber Tare mittelft taramtlicher Quittungen ausgewiefen hat. Auch barf bor biefer Ausweifung bei Berleihungen ber Rammereremurbe ober eines Landesamtes, Landes Grjamtes, Landes Grbamtes, ober eines Umtes bes außeren Sofftaates, ferner bei Berleihungen ober Beftatigungen eines weltlichen ober geiftlichen Titels, fo wie bei Berleihungen bes Incolates ober Indigenates, feine Gibesablegung Statt finden.

Wird bie vorgeschriebene Taxe binnen Ginem Jahre von bem Tage ber bem Betheiligten befannt gemachten Bewilligung, Berleibung ober Bestätigung ober innerhalb ber vor Berlauf biefer Beit jur Begahlung erhaltenen Friftennerlangerung nicht vollftanbig berichtiget, fo verliert ber Betheiligte bie ibm burch eine folde Bewilligung, Berleibung ober Beftätigung jugebachten Bortbeile bon felbft.

Rach Berlauf biefer Frift werben baber bie vorgeschriebenen Taren in ben Tarbuchern von Umtemegen gelofcht, und es barf felbft gegen Berichtigung ber Taren feine Musfertigung mehr gefcheben.

In Folge biefer in ben §§. 219, 220, 221 und 222 bes Stampel- und Targefetes enthaltenen Bestimmungen find Die öffentlichen Beborben und Memter verpflichtet, bei erfolgten Allerhöchften Gnadenverleihungen bie Betheiligten von ber erfolgten Gnabenverleihung, jeboch ohne Musfertigung eines Diplomes ober einer fonftigen Urtunde über die Berleihung felbft, ju verftanbigen und fie anzuweisen, bei bem Umte, welches bie Tare zu bemeffen bat, und bem Betheiligten nambaft ju machen ift, bie Befanntgebung ber Targebubr ju verlangen, und biefelbe bort ju berichtigen. Bugleich find bie Betheiligten aufmertfam ju machen, bag erft nach erfolgter bolliger Berichtigung ber Tare, und wenn über biefe gefchehene Berichtigung die Partei fich mit einer taramtlichen Quittung ausgewiesen baben wird, ein Diplom, Decret ober eine fonftige Urtunde über bie landesfürftliche Gnadenverleihung felbft ausgefertiget werben wirb, und wenn bie völlige Tarberichtigung nicht langftens binnen Ginem Jahre, von bem Tage ber bem Betheiligten befannt gemachten Bewilligung, Berleihung oder Bestätigung an, erfolgt, die landesfürftliche Gnabenverleibung in Gemäßheit bes §. 222 bes Stampel. und Targefetes als erloiden au betrachten ift.

Die Taramter find angewiesen, Die gefehliche Bahlungefrift in Gvibeng ju halten, und im Falle ber nach ber Unordnung bes eben ermahnten Bara1840. graphes von Amtswegen vorgenommenen Gebühren-Böschung ber Behörbe, von Inner. welcher bas Geschäftisstück zur Amtshandlung bem Taxamte zugesenbet wurde, bie Anzeige zu machen, damit die erfolgte Löschung der landesfürstlichen Gnabenverleihung auf bem Acte vorgemerkt und ber Betheiligte hiervon verftändiget werden könne.

#### 2. Bei Dienfiverleihungen.

Nach der Bestimmung des Paragraphes 223 des Stämpel- und Targefeses muffen die Dienst-Taren in 12 gleichen Monats-Raten von dem Tage an, von welchem dem Beamten der einer Tare unterliegende Gehalt oder Gehaltszuwachs gebühret, von den Genuffen des Tarfculdners mittelst der Casse, ans welcher der Gehalt des Beamten bezahlt wird, in Abzug gebracht werden.

Die Tarämter sind angewiesen, von der Gebühr und deren Bertheilung in 12 gleiche Raten die Casse, die es betrifft, auf die übliche Weise in die Kenntniß zu sehen, und die Pflicht der Cassen wird es son, dei personlicher Sastung ibrer Beamten diese Abzüge regelmäßig vorzunehmen und an das Taramt abzusibren.

Wenn ein Beamter flirbt, jubilirt, pensionirt, quiekeirt ober abgefertiget wird, ober überhaupt aus bem Dienste austritt, so ist sold ein Fall von den Behörden und Aemtern, denen der Beamte zunächst untersteht, nebst der Casse, aus welcher der Gehalt bezahlt wurde, jedesmal auch dem Taramte bekannt zu geben, und es hat die Casse die Tarabzüge einzustellen, und das Taramt die zur Zeit des eingetretenen Falles der oben erwähnten Art noch nicht zur Zahlung fällig gewesenen Monats-Raten der Dienstater von der Gebühr abzusstehen. (8. 186 des Stämpel- und Tarasseses.)

#### 3. Bei Befegungen geiftlicher Beneficien.

Begüglich auf bie Einhebung biefer Gebuhren ift bas Berfahren verschieben, je nachbem es fich

- a) um geiftliche Pfrunden handelt, welche mit einer firen Geld Dotation aus einer öffentlichen Caffe betheilt find, oder
- b) um folde Pfrunden, welche mit liegenden Gutern, Behenten, Unterthansgefällen n. dgl. botirt find, oder aus den Renten gestifteter Capitalien bestehen, oder endlich
- c) um Bahlbeftätigungs-Taxen.

Bezüglich auf die Einbringung der Tare bei Pfrunden der ersten Art, unter bem Buchstaben a), ift so vorzugehen, wie es oben zur Zahl 2 rudsichtlich der Diensttaren vorgeschrieben ift. (§. 224 des Stampel- und Targesches.)

Die Tarämter werden den Cassen die Gebühr befannt machen, und die Casse-Beamten sind für die regelmäßige Einbringung derselben mittelst Abzügen und für die richtige Absuhr der abgezogenen Gebühren an das Taramt persönlich verantwortlich.

Die Taren für die Pfründen zweiter Gattung unter dem Buchstaben b) dagegen sind binnen 12 Monaten vom Tage der Ansfertigung des Berleihungs-Decretes an, und die Wahlbestätigungs-Taxen, Buchstabe e), sind binnen 12 Monaten von dem Tage der erfolgten Bahlbestätigung an in eben so viel

gleichen Raten ju berichtigen. (§§. 225 und 226 bes Stampel- und Tar- 1840. gefehre.)

Die Behörden werden demnach diese Pfründner der zweiten Gattung. Buchstade b, in dem auszusertigenden Verleibungs Decrete und die Stiftsvorsteher, Buchstade e), in dem Abahlbestätigungs Decrete anzuweisen haben,
sich wegen der Bekanntgebung der von ihnen zu zahlenden Targebühr an das
Taramt, welches die Tare zu bemessen hat, und dem Vetheiligten namhast zu
machen ist, zu wenden, und die vorgescheidene Tare binnen der geschlichen
12 gleichen Raten vom obigen Termine an bei Verlust der Fristen und Einbringung der Gebühr nach den Bestimmungen des §. 227 des Stämpel- und
Targesebes zu berichtigen.

4. Bei Saren für Privilegien, fur bie Bulaffung jur Abvocatur, fur bie Aufnahme jum öffentlichen Agenten, Rotar ober Senjalen, und fur bie Grrichtung, Bermanblung ober Grmeiterung eines Fibeicommiffes.

Bei den Privilegien ift zu unterscheiden, ob es Ersindungs Privilegien sind, wovon der §. 206 des Stämpel- und Targesethes handelt, oder ob es Markt-Privilegien, oder Privilegien zur Errichtung von Actien-Geschischaften sind, wovon die §§. 207 und 208 des Stämpel- und Taraciekes handeln.

Für die Privilegien der ersteren Art muß die gange Tare vorhinein schon mit dem Ansuchen um das Privilegium oder dessen Berlängerung entrichtet werden, und es ist den Behörden nicht gestattet, vor der Ersüllung dieser Berbindlichteit ein Privilegium zu ertheilen, oder zu verlängern. (§§. 206, 209, 228 des Stämpel- und Targesebes.)

Rüdsichtlich der Privilegien der zweiten Art, so wie rüdsichtlich der Zulassung zur Arbocatur, der Aufnahme zum berechtigten öffentlichen Agenten, Notar oder Sensalen, und der Bewilligung zur Errichtung, Berwandlung oder Erweiterung eines Familien-Fideicommisses, tritt die Bestimmung der §§. 229 und 230 des Stämpel- und Targesches ein, vermöge welcher biersiber seine Decrete oder sonstige Urfunden ausgesertiget werden durfen, bevor nicht die Tare vollständig berichtiget ift, und der Betheiligte sich hierüber mit einer tarämtlichen Quittung ausgewiesen hat. Es treten rücksichtlich der Einbeingung diese Taren alle die Bestimmungen ein, welche rücksichtlich der Taren sur landsstürflichen Gnadenverleihungen zu gelten haben, und die Berpslichtungen der Behörden sind diesessales dieselben, wie sie rücksichtlich der landesfürstlichen Gnadenverleihungen unter der Zahl 1 dieses Paragraphes angedentet wurden.

5. Bei Caren, welchen jene Gegenftande unterliegen, die in dem §. 22 biefes Unterrichtes unter dem Buchstaden A, Jahl 6, dann unter dem Buchstaden B, Jahl 1, 2, 3 und 4 aufgeführt sind.

Rudfichtlich diefer Taxen bleiben Die bieber für bie Gingahlung und Ginbringung bestandenen Borichriften noch ferner in Birtfamteit.

III. Saftung ber öffentlichen Behörden und Aemter.

§. 28.

Beamte, welche in der Ausübung ihres Amtes die ihnen in Folge des zweiten Theiles des Stämpel- und Targesehes auferlegten und in den §§. 24, 25, 26 und 27 Dieses Unterrichtes angedeuteten Pflichten außer Ucht laffen, haften fur den dadurch gefährdeten Tarbetrag als ungetheilte Mitschuldner,

1840. fo wie sie überhaupt fur alle aus einem folden vorschriftwibrigen Benehmen Janner. für ben Staatsichap entspringenden Nachtheile verantwortlich find. (§. 232 bes Stampel- und Targefebes.)

# IV. Revifionen.

S. 29.

Bei ben in ben §§. 20 und 21 vorgeschriebenen Revisionen wird sich auch in Bezug auf die unmittelbare Tax-Einbebung die Ueberzeugung zu verschaffen sebn, ob die Vorschriften des Stämpel- und Targesehes und bieses Unterrichtes genau befolgt werben.

# Formular A.

# Memtlicher Befund

über eine mahrgenommene llebertretung bes Stampelgefetes.

| funde, Ort und Tag ber Ausfertigung,<br>Rame und Zuname bes Ausstellers. |                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                                                                          | (Gin Raufvertrag zwifchen R. R. über . ausgestellt ju     |
|                                                                          | am wovon eine beglaubigte Abidrif ein beglaubigter Ausgu. |

2. Name, Buname und Aufenthaltsort besienigen, ber bie Urfunbe überreichte.

1. Beichaffenheit und Wegenftanb ber Ur-

(Dr. D. D., Gerichte-Abvocat in Bien.)

3. Beborbe, bei ber biefelbe überreicht murbe.

(f. f. nieberöfterreichifches Banbrecht.)

4. Gefchäftsjahl, unter welcher biefelbe eingebracht murbe, und Sag ber Ueberreichung.

(Nrus. Exhibiti.)

| 5. | Angabe  | ber | Berfi  | igung, | welche | mit | ber |  |
|----|---------|-----|--------|--------|--------|-----|-----|--|
|    | Urfunbe | get | coffen | wurbe  |        |     |     |  |

1840. Janner.

(An bas f. f. nieberöfterreichische Appellatione-Gericht geleitet.)

- 6. Stampel, mit bem bie Urfunbe verfeben ift . . . . . . . . . . . (15 fr.)
- 7. Stämpel, mit welchem fie batte verfeben fenn follen, und Begrundung.

(6 fl. — nachbem ber Werth bes vertauften haufes . fl. beträgt, baber nach f. . . . bes Stämpel- und Targefebes vom . . . . ber Stämpel von . . . fl. hatte angewenbet werben follen.)

(Ausgesetziget von [Name ber Beforbe ober bes Amtes, bei welchem bas Stampelgebrechen entbedt murbe].)

Wien am . . . . . . .

(Namens-Unterschrift besjenigen, welcher nach ben §§. 5 und 15 bieses Unterrichtes biese Anzeigen zu unterfertigen hat.)

# Formular B.

# Bergeichniß

| Geschäfts=<br>zahl der Ex=<br>peditionen | Namen<br>ber<br>Parteien | Inhalt ber Expeditionen | Tarämtliche<br>Haupt-<br>buch8-Nr. | Anmerkung |
|------------------------------------------|--------------------------|-------------------------|------------------------------------|-----------|
|                                          |                          |                         | -                                  |           |
|                                          |                          |                         |                                    |           |
|                                          |                          |                         |                                    |           |
|                                          |                          |                         |                                    |           |
|                                          |                          |                         | ,                                  |           |
|                                          |                          |                         |                                    |           |

# Formular C.

# Bergeichniß

ber bei bem . . . . . (Magistrate ber l. f. Stadt) . . . . in Folge Decretes ddo. . . . . . . . . . . . . . . vorgefallenen Dienstesbeförberungen.

| Namen             | Bormali          | ger |     | Gegenwär         |     |     |           |
|-------------------|------------------|-----|-----|------------------|-----|-----|-----------|
| ber<br>Individuen | Dienft-Charafter | Geb | alt | Dienst-Charafter | Geh | alt | Anmerfung |
|                   |                  | ft. | fr. |                  | fl. | fr. |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |
|                   |                  |     |     |                  |     |     |           |



Memtliche Fertigung.

115 \*

# Unterricht

für die f. f. Taramter aus Anlag bes Stampel: und Targefebes vom 27. Janner 1840.

#### S. 1.

Die tarämtlichen Verrichtungen bestehen theils in bem Dienste, wie er burch bas Stämpel- und Targeseh vom 27. Jänner 1840 und bie in Folge besonberer Circular-Verordnungen auch noch nach der Wirffamkeit bieses Geseiges aufrecht erhaltenen, ichon früher bestandenen Tarvorschriften geregelt ift, theils in dem Dienste, welcher sich auf Geschäftsgegenstände bezieht, die noch einer, der Wirffamkeit des erwähnten Gesehes vorausgegangenen Zeit angehören (Pienst de praeterito).

#### Erfter Abfchnitt.

Bon bem Dienfte in Gemäßheit des Stampel und Targefches vom 27. Janner 1840 und ben mittelft befonderer Circular-Berordnungen aufrecht erhaltenen früheren Tarvorfchriften.

S. 2.

Rach bem Gintritte ber Birffamfeit bes Stampel- und Targefetes vom 27. Janner 1840 unterliegen folgenbe Begenftanbe einer Tare:

- A In Folge bes erften Sauptfluces bes zweiten Theiles bes Ctampel- und Anggefeses.
  - 1. Canbesfürfliche Gnabenverleihungen, und amar:
- a) Standes Erhöhungen (Berleihung ber verfchiebenen Grate bes Abels);
- b) Abele-Diplome Erneuerungen;
- e) Brabicats Berleihungen;
- d) Die Bereinigung und Berbefferung ber Bappen :
- e) Die Musfertigung von Bappenbriefen;
- f) Die Berleihung ber öfterreichifden Ritterorben;
- g) Die Berleihung ber Rammerere, und geheimen Rathemurbe;
- h) Die Berleihung der Landesamter, Landes Ergamter und Landes Erbamter;
  i) Die Berleihung einiger Aemter des außeren hofftaates, nämlich des Amtes
  - eines Mundschenkes, Borichneibers und Truchfeffes;
- k) Die Berleihung weltlicher Sprentitet, als: bes Hofraths., Regierungs., Gubernial- und Appellations-Rathstifels, bann bes Nathstifels mit mas immer für einer näheren Bezeichnung, als: bes Titels eines f. t. Rathes, Commery. ober Mebiginal-Nathes;
- 1) Die Berleihung der geiftlichen Titel eines Domherrn, hofcaplanes, Ergpriefters, Abtes, Probftes und Pralaten;

- m) Die Berleihung bes Inbigenates ober Incolates.
  - 2. Dienftverleihungen und Beforberungen.

- 3. Befetungen geiftlicher Beneficien, und gwar:
- a) Die Pfrunden-Berleihungen;
- b) Die Bahlbeftätigungen ber Propfte, Aebte ober Aebtiffinnen eines Regular-Stiftes ober ber Borfteher eines weltpriesterlichen Collegiat-Stiftes.

  4. Privilegien-Berleihungen, und zwar:
- a) Privilegien auf Entbedungen, Erfindungen und Berbefferungen im Gebiete ber Industrie;
- b) Martt-Brivilegien;
- c) Privilegien jur Errichtung einer Actiengefellichaft fur ben Betrieb eines Erwerbsgeschäftes.
  - 5. Berichiebene Berechtigungen, ale:
- a) Die Bulaffung jur Abvocatur;
- b) bie Aufnahme jum berechtigten öffentlichen Agenten, Rotare ober Senfalen;
- c) bie Errichtung, Bermandlung ober Erweiterung eines Fibeicommiffes.
  - 6. Die Bermahrung gerichtlich binterlegter Guter.
- B. In Folge ber gleichzeitig mit bem Stampel. und Taggefete vom 27. Janner 1840 befannt gemachten Gircular-Berorbnungen über Die auch nach ber Birffamteit bes neuen Stampel. und Taggefetes noch in Kraft bleibenben Tagworfchriften.
- 1. Die verschiedenen Bewilligungen, Berechtigungen und Bugeftandniffe in Bebenfachen;
- 2. Die verschiedenen Befugniffe und Bugeftandniffe, welche ben Juben als solchen ertheilet werben;
- 3. Die Ausfertigungen ber Flaggenpatente gur weiten, und ber Seepaffe jur Ruften-Schiffahtt (Cabotage), und
- 4. die Erläffe ber Militatbehörden, in soferne in ben Tax-Ordnungen vom 11. Juli 1785 und vom 3. April 1786 eigene und ausschließend für bieselben zu bemeffenden Taxen vorgeschrieben find.

#### S. 3.

Müdsichtlich der in dem §. 2 unter dem Buchstaden A, Jahl 6, dann unter dem Buchstaden B von der Jahl 1 bis einschließig 4 aufgesührten Gegenstände bleiben in Folge des §. 218 des Stämpel- und Targesets vom 27. Jänner 1840 und den gleichzeitig erlassens circular-Berordnungen über die Aufrechthaltung früher bestandener Berordnungen, die disher giltig gewesenen Gesetz und Borschriften, noch serner in Kraft, und es hat die Jusendung der Geschäftsstüde von den Behörden an das Taramt und die Bemessung der Targebühr, sowie die Worsperichen Geinhebung und Berrechnung bereselben, überhaupt die gesammte dießfällige tarämtliche Manipulation und Gebarung, ganz auf dieselbe Art und nach denselben Grundsäßen, wie es disher vorgeschrieden war, auch fernerhin zu geschehen.

#### S. 4

Rudfichtlich ber in bem §. 2 unter bem Buchflaben A von 1 bis einfoliefig 5 aufgeführten Gegenftande werben bie Geschäftsftude ben Zaramtern 1840. jum Behuse ihrer Umtehandlung, die sie mit Beschleunigung vorzunehmen Jänner. haben, von ben Behörben mittelst der üblichen Expedits-Tabellen vor der Ausfertigung, und zwar ohne Unterschied, ob die Tare zu zahlen ist, oder nachgeschen wurde, zugesendet werden (§§. 24, 25 und 26 des Unterrichtes für die öffentlichen Behörben und Aemier).

Wenn bei Dienstverleihungen die Behörde, welche die Berleihung vorniumt, nicht in dem Orte, wo das Taramt seinen Sig hat, sich befindet, wird die Dienstverleihung mit den nöthigen Daten dem Taramte mittelst besonderer Berzeichnisse bekannt gemacht werden (§. 25 des Unterrichtes für die öffentlichen Bebörden und Nemter).

In foferne es sich bei biefen Gegenständen um die Auftragung ber Tare auf die Bucher, und um die Berrechnung handelt, bleibt das bisherige tarämtliche Berfahren unverändert. In foferne es sich jedoch um die Bemeffung und Einhebung der Gebühren handelt, treten rudsichtlich ber in dem Eingange bes Paragraphes angedeuteten Gegenstände, in Folge des Stämpel- und Targefehrs vom 27. Jänner 1840, in dem bisherigen tarämtlichen Berfahren nachstebende Mobistoationen ein, und zwar:

### 1. Bei ben Taxen für landesfürftliche Gnabenverleihungen.

Diese Taren sind von dem Tage der Wirksamkeit des neuen Gesches an, genau nach den Bestimmungen zu bemessen, die in den §§. 134 bis einstoliesig 175 des Stämpel- und Targesess vorgezeichnet sind. Die öffentlichen Behörden und Aemter sind in Folge der §§. 219, 220, 221 und 222 des Stämpel- und Targesess angewiesen, von der ersolgten Gnadenverleihung die Betheiligten in die Kenntnis zu sehen und se aufzusordern, sich wegen der Bekanntgebung und Bezahlung der schuldigen Targebühr an das Taramt, welches die Tare zu bemessen hat, zu wenden, jedoch nicht eber ein Diplom oder Besteihungs- oder Bestätigungs-Decret oder eine sonstige Urfunde über die Allerhöchse Gnadenverleihungs sehen zu lassen, die sich nicht der Betheiligte über die vollständige Zahlung der Tare mittelst einer tarämtlichen Unitung ausgewiesen hat.

Auch burfen vor biefer Ausweifung teine Gibesablegungen in ben von bem Stämpel- und Tangefeste angedeuteten Fallen Statt finden (g. 27 bes Unterrichtes fur die öffentlichen Beborben und Aemter).

Erfolgt binnen Einem Jahre von bem Tage ber bem Betheiligten befannt gemachten Bewilligung, Berleichung ober Befätigung, ober innerhalb ber vor Berlauf biefer Zeit zur Bezahlung ber Taxe erbaltenen Friftverlängerung, bie vollständige Taxzahlung nicht, so verliert ber Betheiligte bie ibm durch bie landesfürstliche Gnadenverleichung, welche als erloschen anzuschen ift, zugedachten Bortheile, die Taxe ist von Amtswegen zu löschen, und es darf selbst gegen Berichtigung ber Taxen feine Aussertzigung mehr Statt sinden. Es ist demnach die Taxe sir die landesfürstlichen Gnadenverleichungen mit dem Tage der Intimation zur Zahlung fällig, jedoch eine Zuwartungsfrist von Einem Jahre gestattet.

In Folge biefer gesehlichen Bestimmungen wird bas Taxamt angewiesen, bie gesehlich bemeffene Taxgebubr auf bie Buder aufgutragen, insbesondere bie oben angedeuteten Jahlungsfriften gehörig in Eviden, zu halten, und ben Betheiligten auf ihr Anfragen die Gebubr befannt zu geben.

Wird binnen ber angedeuteten Frift bie Bahlung geleiftet, fo hat bas 11

Taramt biefelbe vorschriftmäßig ju quittiren.

. 1840. Jänner.

Bird jedoch die Zahlung binnen diefer Zeit nicht völlig geleiftet, so hat bas Taramt biefe Gebühren auf ben Büchern zu lofchen, und von diefer geschehenen Löschung die Behörde, von welcher der Erlaß, worüber die Tarbermessung vorgenommen wurde, ausgegangen ift, in die Kenntniß zu sehen, damit bas Erlöschen der landesfürflichen Gnadenverleihung auf dem Acte vorgemerkt und ber Betheiligte davon verftändiget werden fonne.

In ber Abficht, diefe Löfchungen ju bewirfen, hat bas Taramt regel-

maßig bie Bucher burchzugehen, und bie Abichreibungen vorzunehmen.

Die auf biefe Beise von Amtewegen vorgenommenen Loschungen in den Tarbuchern find von Quartal ju Quartal mittelst besonderer Ausweise im vorschriftmäßigen Bege jur Kenutuis der allgemeinen hoftammer zu bringen.

Gine Ausfertigung von Tarnoten über Gebühren für landeefurstliche Gnadenverleibungen jum Behufe ber Bahlunge Ginmahnung findet nicht

Statt.

Wenn der Tag der Intimation aus dem Acte, welcher zum Behufe der Tarbemessung dem Taxamte mitgetheilt wurde, nicht zu ersehen ist, hat ihn daß Taxamt im Wege der Amtscorrespondenz zu erheben.

### 2. Bei Taren für Dienftesverleihungen.

Die Diensttaren find nach ben Bestimmungen ber SS. 176 bis einschlie-

Big 188 bes Stampel- und Targefetes ju bemeffen.

Die Diensttare ift nach §. 223 bes Stampel- und Targesesse in zwölf gleichen Raten von bem Tage an, von welchem bem Beaunten ber einer Tare unterliegende Gehalt ober Gehaltszuwachs gebuhrt, von ben Genuffen des Tarfchulderes mittelft ber Caffe, aus welcher ber Gehalt bes Beamten bezahlt wirt, in Albjug zu bringen.

Das Taramt hat bemnach bie Caffen, die es betrifft, von der Targebühr und beren Bertheilung in die zwölf Naten auf die bisher icon üblich gewefene Weise in die Kenntniß zu sehen, und zur Ginbringung der Tare und beren Absuhr an das Taramt aufzusordern. Die von den Caffen an das Taramt abgeführten, mittelst Abzügen eingebrachten Taxen sind vorschriftmäßig

ju quittiren.

Es ift die Pflicht des Taramtes, die Regelmäßigteit der von der Casse 311 machenden Abgüge und ju leistenden Absühren der eingebrachten Taxen an das Taxamt, wosur nach dem Stämpel- und Taxgesete die Cassedemen personlich zu haften haben, ftrenge zu überwachen und eintretende Unregelmäßigteiten alsoaleich der dem Taxamte vorgeseigten Behörde zur weiteren Autse-

banblung anzuzeigen.

Wenn ein Beamter firbt, jubilirt, pensionirt, quieseirt ober abgefertiget wird, ober überhaupt aus bem Dienste austritt, so wird sold ein Fall von den Behörden und Alemtern, denen der Beamte junachst untersteht, nebst der Casse, auß welcher der Gehalt bezahlt wurde, jedesmal auch dem Taxamte befannt gegeben werden. Die Casse wird die Taxabzüge einzustellen, und das Taxamt die zur Zeit des eingetretenen Falles der obenerwähnten Alrt noch nicht zur Jahlung fällig gewesenen Monatöraten der Dienstare von der Gebus abzuschreiben haben (g. 186 des Stämpele und Taxgesches).

1840. Janner.

3. Bei ben Taren für Befegungen geiftlicher Beneficien.

Die Grunbfage fur bie Bemeffung biefer Taren find in ben §§. 189

bis einschließig 204 bes Stampel- und Targefeges enthalten.

Bezüglich auf die Ginhebung ber Gebühr hat fich bas Taramt, wenn es fich um geiftliche Pfrunden banbelt, welche mit einer firen Gelb-Dotation aus einer öffentlichen Caffe betheilt find, gang fo ju benehmen, wie es rudfichtlich ber Diensttaren oben Bahl 2 in biefem Paragraphe vorgezeichnet murbe (f. 224 bes Stampel- und Targefeges).

Die Tare für bie Pfrunden-Berleihung, wenn es fich um eine Pfrunde banbelt, bie nicht in bie oben ermabnte Claffe gebort, ift binnen gwolf Donaten, vom Tage ber Musfertigung bes Berleibungs-Decretes an, und bie Bahl-Beftätigungs-Tare binnen zwölf Monaten, vom Tage ber erfolgten Bahl-Bestätigung an, in eben fo vielen gleichen Raten ju berichtigen. Die Beborben find angewiesen, bie Pfrundner, welche mit teiner firen Gelb-Dotation aus einer öffentlichen Caffe betheilt find, bei ber Ausfertigung bes Berleihungs-Decretes, und die Stiftsvorfteber bei ber erfolgten Babl-Beftatigung anzuweifen, fich megen ber Befanntgebung ber ju gablenben Targebuhr an bas Taramt, welches bie Tare ju bemeffen hat, ju menben, und bei bemfelben bie bemeffene Tare in ben borgefchriebenen awolf Raten bei Berluft ber Friftengablung zu berichtigen (S. 27, 3. 3 bes Unterrichtes fur bie öffentlichen Beborben und Memter).

Das Taramt wird bemnach jebesmal nach ben obigen Unbeutungen bie bemeffene Bebuhr in bie gefetlichen Raten einzutheilen, bie Bebuhr und bie Raten bem Bahlungspflichtigen auf fein Unfragen befannt ju geben, und bie geleifteten Bablungen in Empfang ju nehmen und vorfdriftmäßig ju quittiren haben. Die Bahlungeraten find in genauer Gvibeng ju halten, und bas Taramt hat regelmäßig bie Bucher burchzugeben, und falls eine Friftenzahlung nicht zugehalten murbe, fogleich ber Cameral-Gefällen-Bermaltung bie Unzeige ju machen, bamit ber gange Tarrudftand auf bem gefehlichen Wege eingebracht werbe (SS. 224, 225, 226 und 227 bes Stampel- und Targefepes).

4. Bei ben Taren für Privilegien, bann für bie Bulaffung gur Abvocatur, für bie Aufnahme jum öffentlichen Agenten, Rotare ober Genfalen, und fur bie Errichtung, Bermanblung ober Ermeiterung eines Fibeicommiffes.

Die Grundfage fur bie Bemeffung biefer Taxen find in ben SS. 205 bis einschließig 217 bes Stampel- und Targefetes enthalten.

Bezüglich auf bie Tareinhebung ift bei ben Brivilegien ju unterscheiben, ob es Erfindungs-Brivilegien find, movon ber S. 206 bes Stampel- und Targefeges bandelt, ober ob ce Martt-Privilegien ober Brivilegien gur Grichtung bon Actiengefellichaften find, wovon bie §g. 207 und 208 handeln.

Die Tare für bie Privilegien erfter Art, ober für eine Berlangerung berfelben ift vorbinein icon mit bem Unfuchen um bas Brivilegium au entrichten, und es ift von bem Taxamte rudfichtlich biefer Taxen, in wieferne bie obangebeuteten Paragraphe bes Stampel- und Targefeges nicht ausbrudlich eine Menderung vorschreiben, gang auf Die bisberige Beife gu verfahren (S. 228 bes Stämpel- und Targefeges).

Muchichtlich ber Einbringung ber Tare für die Privilegien ber anderen 1840. Gattung, sowie für die Zulassung zur Abvocatur, für die Aufnahme zum be- Jänner. rechtigten öffentlichen Agenten, Notar ober Sensalen, und für die Bewilligung zur Errichtung, Berwandlung ober Erweiterung eines Familien-Fibeicommisses, tritt die Bestimmung des §. 229 des Stämpel- und Targesehes ein, vermöge welcher hierüber keine Urfunden, Occrete u. dgl. ausgesertiget werden durfen, bevor nicht die Tare vollständig berichtiget ist.

Das Taramt wird sich baber bezüglich auf biese Taren so zu benehmen haben, wie es unter ber Bahl 1 bieses Paragraphes bei ben landesfürstlichen Gnabenberleihungen vorgezeichnet ist. (§. 230 bes Stämpel- und Targesebes.)

§. 5.

Die Taramter werben angewiesen, sich in ihrer Amtirung mit Genauigteit an die Bestimmungen des Stampel- und Targesches und dieses Unterrichtes zu halten, wobei sie rüdsichtlich der Folgen einer Fahrlässigteit oder eines ungeregelten oder vorschriftswidrigen Versahrens insbesondere auf die §§. 232 und 233 des Stampel- und Targesches ausmertsam gemacht werden.

S. 6.

Die Form ber Bucher und Bormerkungen fann in ber bisherigen Art beibehalten werben, jedoch ift in bet tarämtlichen Gestion mit bem Eintritte ber Birsfamkeit bes neuen Gesehes bergestalt ein Abschmitt zu machen, baß die Gebarung seit bem Beginnen ber Wirsfamkeit bes neuen Gesehes von ber auf die frühere Zeit Bezug nehmenden Umtirung getrennt sich berausstelle.

Ueber bie zur Einficht bes Taxamtes fommenden Geschäftsstüde, bei welchen eine Taxablung einzutreten batte, die Taxe aber von Seiner Majestät ober ber berufenen Behörde nachgesehen wurde, ift eine besondere Bormertung zu führen. (§. 24 des Unterichtes für die Behörden und Aemter.)

#### 3weiter Abschnitt.

Bon bem Dienfte de praeterito.

Der Dienft de praeterito begiebt fich:

a) theils auf Geschäftsgegenstände, beren Verhandlung noch vor ber Wirkfamteit bes neuen Gefetes begonnen hat, beren Schluß fich aber über biefen Zeitpunct hinaus erstreckt, und bei welchen bie Tarbemeffung erft einzutreten hat;

b) theils begieht er fich auf die eigentlichen Tarrudflande, Gebuhren, namlich die icon vor der Wirtsamfeit des neuen Gesehes bemeffen und vorgeschrieben waren, aber noch nicht eingezahlt find.

§. 8.

In bem Dienfte de practerito ift fich in jedem Anbetrachte, in Betreff ber Bemeffung, Borfchreibung, Einbringung und Betrechnung ber Taxen an bie bor bem Stampel- und Taxgesete vom 27. Janner 1840 bestandenen Gesete und Borschriften zu halten.

S. 9.

Der Dienft de praeterito, wie er in bem §. 7, Buchftabe a) biefes Unterrichtes angebeutet ift, tritt in nachstehenben Fallen ein:

117

1840. Jänner.

- a) Bei Verhandlungen in Streitsachen, wenn die Invotulirung ber Acten oder der Schluß des mundlichen Versahrens schon vor dem Tage, an welchem das neue Stämpel- und Targeses verbindliche Kraft erhielt, Statt gesunden hat, die Streitsache aber in erster Instang erst später zum gerichtlichen Spruche oder Vergleiche gediehen ift, wie auch, wenn die Appellation oder Revision schon vor dem bemerkten Tage angemeldet, das Appellations- oder Revisionskultrheil aber erst an oder nach diesem Tage geschöpft worden ist. In diesen Fällen ist die Targebühr für das Urtheil oder für den gerichtlichen Vergleich (jedoch ohne Stämpelgebühren) noch nach den vor der Wirksamsteit des Stämpel- und Targeses vom 27. Jänner 1840 bestandenen und durch eben dieses Gesch
- b) Bei Verhandlungen außer Streitfachen, und zwar bezüglich auf bas Mortuar und die Raittare, wenn ber Erblaffer vor bem Tage ber Wirksamteit bes neuen Stämpels und Targesetes gestorben ist, die Verlassenschafts. Abchandlung aber erst an ober nach diesem Tage die Beendigung erhält, ober wenn die Pupillars ober Curatels. Nechnung vor dem Tage der Wirksamteit zur gerichtlichen Erledigung überreicht wurde, die Erledigung aber erst nach diesem Zeitpuncte ersolgte. In diesen Fällen ist das Mortuar mit Ausschluß der übrigen kleinen Taxens und Stämpelgebühren und die Naittaxe nach den früher bestandenen Normen zu bemessen, von dem entsallenden Mortuarbetrage aber der Stämpel, womit nach dem neuen Gesethe die Verordnung zur Verlassenschafts. Einantwortung versehen sehn muß, in Abzug zu bringen und der Partei zu Guten zu rechnen.
- c) In Canbtafele, Grundbuchs- und Spotheten-Sachen, wenn bas Unsuchen um eine bieffällige Amtshandlung ber Behörde, bie es betrifft, schon vor dem Tage der Wirffamleit des neuen Gesebes übergeben, die Entscheidung hierüber aber erft nach diesem Zeitpuncte ausgesprochen worden ift. In diesen Fallen ift gleichfalls die nach den früheren Normen festgeseht Zare zu bemeisen.
- d) In politifden und Cameral-Angelegenheiten, wenn ber Grund ber Tarforderung vor bem Tage ber Birtfamteit bes neuen Befeges eingetreten ift, bas ift, wenn von Geite ber Beborben eine Ernennung, Berleihung ober Bewilligung bereits vor biefem Termine erfolgt ift, bie bieffalligen Gefchafteftude aber erft nach bemfelben gur taramtlichen Amtshandlung und Ausfertigung gelangt find. In biefen Fallen ift bie Tare, jeboch mit Sinweglaffung ber Berichtstaren und Stampelgebuhren, nach ben fruberen vor bem Stampel- und Targefege vom 27. Janner 1840 bestandenen und burch eben biefes Wefet nunmehr aufgehobenen Rormen zu bemeffen. Der auf ber Ausfertigung, woburch eine Ernennung, Berleihung ober Bewilligung erfolgt, angefeste Tag bat bier jur Richtschnur ju bienen. Außer biefen unter ben Buchftaben a), b), c) und d) angebeuteten Fallen werben von bem Tage der Birtfamkeit bes Stämpel- und Tar-Gesches vom 27. Janner 1840 an, für Bescheibe und Musfertigungen feine Taren ober Stampelgebühren mehr nach ben fruber bor bem oben ermabnten Gefete bestandenen und burch eben biefes Befet nunmehr aufgehobenen Borfdriften ju bemeffen und aufzurechnen febn.

#### S. 10.

1840. Jänner.

Die Aufzeichnung ber, nach ber Weifung bes §. 8 aufzurechnenben Targebühren fann in ben bermalen im Gebrauche stehenden Büchern fortgeseth werben, muß jedoch jedenfalls in einer Art geschehen, daß ber Ertrag, in soferne er sich auf bas Prateritum bezieht, von ber in bem ersten Abschnitte bieses Unterrichtes erwähnten Gebarung ausgeschieden sich barftellet.

#### S. 11.

Da unter jenen Targebühren, welche gwar nach ben fruberen Tarborfcriften bemeffen, aber erft in einem Beitpuncte in Borfdreibung gebracht werben, in welchem bas neue Targefet ichon in Birtfamteit fenn wirb, bie Sterbetare (Mortuar) bie bebeutenbfte fenn wird, und eine befonbere Aufmertfamteit und Gvibenghaltung forbert, fo hat bas Taramt bie Gerichteftellen, bie es betrifft, um die Mittheilung eines Bergeichniffes über alle bis ju bem Tage, an welchem bas neue Tax- und Stämpelgefet verbindende Rraft erhielt, eröffneten, aber noch unbeenbeten Berlaffenfchafts-Abhandlungen angugeben, bie in biefem Bergeichniffe aufgeführten Berlaffenschafts-Abhandlungen, falls fie nicht icon in bem eigens biegu bestimmten taramtlichen Bormertbuche enthalten maren, in basfelbe aufzutragen, bas Original Bergeichniß aber im Bege ber Umts-Correspondeng ber bie Tarrechnung censurirenden Buchhaltung ju überfenden. Berben bie auf folche Urt vorgemertten Berlaffenichafts-Abhandlungen beenbet, fo ift gwar vom Tage, in welchem bas neue Targefet in Birtfamfeit tritt, feine andere ale bie Sterbetare in Borfchreibung ju bringen, es find jeboch gleichzeitig alle im Laufe ber Abhandlung bis ju bem Tage, an welchem bie bieberigen Zar- und Stampelvorichriften außer Rraft gefet werben, aufgelaufenen und in bem bieffälligen taramtlichen Bormertbuche aufgezeichneten Tar., Porto- und Stampelbetrage in bas Targebuhrenbuch ju übertragen und einzubeben.

#### S. 12.

Bas endlich die eigentlichen Rückftande anbelangt (§. 7, Buchftabe b), nämlich solche Gebühren, welche schon vor dem Eintritte des neuen Stämpelund Targesesse demessen welche schon vor dem Eintritte des neuen Stämpelund Targesesse demessen deren Summe sich wohl auch noch in Folge des Taramtes, diese Rückftande, deren Summe sich wohl auch noch in Folge des 5, 7 unter dem Buchstaden a) angedeuteten Dienstes vermehren fann, fortwährend in genauer Evidenz zu halten, und mit allem Eiser deren Eindringung auf dem bisher vorgezeichneten Wege sich angelegen sevn zu lassen. Um jedoch so viel als möglich völlig geringfügige Posten, die, ohne einem eigentlichen sinanziellen Werthe, nur die Zisser der Rückstände vergrößern, außer Bormertung zu bringen, werden die Taxamter nachstehende Posten, in soferne deren vorhanden sind, aus den Wormertungen herauszusiehen, und in detaillirten Betzeichnissen im Bege der Cameral-Gefällen-Verwaltung zur Kenntnis der allgemeinen Hostammer zu bringen haben, um hierüber, in soferne man es angemeinen Hostammer zu bringen haben, um hierüber, in soferne man es angemeinen Hostam wird, die Albschaftsbungs-Webläsigung ertheilen zu können.

a) Sammtliche noch aus ber Periode ber Bancogettel herrührenden alten Rudftande, mit einziger Ausnahme berjenigen Posten, welche sichergestellt sind, ober beren Eintreibung bereits eingeleitet wurde, wovon jedoch ber

Erfolg noch unbefannt ift;

1840. Janner.

- b) jene Poften aus ber Periode ber Wiener Bahrung bis jur Umfetung ber Taren auf Metallmunge, welche (Tare, Borto und Stampel gufammen genommen), ben Betrag von 2 fl. 30 fr. 2B. D. ober 1 fl. Conv. Munge bei ein und berfelben Partei nicht erreichen;
- c) jene Poften aus ber Periode ber Cont. Munge bis jum Schluffe bes Militariabres 1838, welche ben Betrag von 6 fr. nicht überfteigen.

## Unterricht

für bie

öffentlichen Behörden und Aemter bezüglich auf die Tarbemeffung in jenen Fallen, wo bas tarpflichtige Gefchaft noch vor bem Gintritte ber Birffamfeit bes Stampel- und Targefebes vom 27. Janner 1840 begonnen bat, beffen Schlug aber fich über biefen Zeitpunct hinaus erftredet (Dienft de praeterito).

Der aus Unlag bes Stampel- und Targefetes vom 27. Janner 1840 erlaffene Unterricht fur bie öffentlichen Beborben und Memter bezeichnet in bem S. 22 bie Gegenftanbe, welche in Folge bes ermahnten Gefetes, vom Tage ber Birtfamteit beefelben angefangen, einer Tare unterliegen, und worüber bie Gefcafteftude von ben Erpebiten ber Beborben und Memter gur Tarbemeffung ben Taramtern jugufenben find.

Es werben jeboch in ber erfteren Beit ber Birtfamfeit bes Stampelund Targefeges Berhandlungen vortommen, welche nach ben Beftimmungen bes obenermabnten 6. 22 bes Unterrichtes nicht als tarpflichtig ericheinen. beffen ungeachtet aber ber Tarbelegung und gwar nach ben bor bem neuen Stampel- und Targefege bestandenen, und burch eben biefes Gefet nunmehr aufgehobenen gefetlichen Bestimmungen unterzogen werden muffen, weil bie Befdafte noch mabrend ber Birtfamteit ber nunmehr erlofdenen Tarborfdriften begonnen haben, wenn ichon ber Schluß berfelben über ben Tag ber Birt. famfeit bes neuen Gefetes binaus fich erftredet.

Diefe Falle, mo bie lanbesfürftliche Tare auch nach bem Tage ber Birtfamteit bes Stampel- und Targefeges vom 27. Janner 1840 noch nach ben fruber bor ber Birtfamteit biefes Gefeges bestandenen, und nunmehr burch bas neue Gefet aufgehobenen Dormen ju bemeffen und einzuheben ift, find in ber nebenliegenden Circular-Berordnung angebeutet.

In ben, in biefer Circular-Berordnung unter bem Buchftaben A angebeuteten gallen merben baber bie Erpedite ber landesfürstlichen Berichte erfter Inftang bie Proceg-Acten fammt bem geborig ausgefertigten Urtheile bem Taramte jur weiteren Umtebandlung ju übergeben haben. Bei ben boberen Gerichtsbehörden haben bie Expedite nach gefcopftem Urtheile bem Taxamte mittelft der Erpedits-Tabellen bie Proceg-Acten ju übergeben.

In ben unter bem Buchftaben B in ber Circular-Berordnung angebeuteten Rallen haben bie landesfürstlichen Gerichte erfter Inftang nach ber bisher bestandenen Borfdrift mit befonderen Decreten bas bem landesfürftlichen Mortuar ober ber Raittare unterliegende Bermögen ben Taramtern befannt ju geben.

1840. Jänner.

In ben unter bem Buchstaben C angebeuteten Fallen haben bie Expebite ber landesfürftlichen Gerichte bie richterlichen Entscheibungen mittelst ber Expebits-Tabellen wie bisher ben Taramtern zur Amtshandlung zuzusenden.

In ben unter bem Buchstaben D ber Circular-Berordnung angebeuteten Kallen endlich haben bie Expedite ber Cameral- und politischen Behörden die tarpflichtigen Expeditionen, welche eine Ernennung, Berleihung oder Bewilligung enthalten, wie bisher ben Taramtern mittelst ber Expedite. Tabellen guglenben.

Die Einbringung ber in allen biefen Fallen vorgefdriebenen Taren hat nach ben bisher bestanbenen Normen zu geschehen.

# Circular-Verordnung.

In bem Kundmachungs-Patente zu bem Stampel- und Targefete vom 27. Janner 1840 ift ber Gintritt ber Wirtsamkeit biefes Gefetes auf ben 1. November 1840 festgesett.

Mit Bezug auf biese Bestimmung und rudfichtlich ihrer Unwendung auf bie vortommenden ftampels und tarpflichtigen Geschäfte wird Nachstehendes zur allaemeinen Kenntnift gebracht:

A. Bei gerichtlichen Berhanblungen in Streitsachen ift bei ben landesfürftlichen Taxamtern die Taxgebuhr für das Urtheil oder für den gerichtlichen
Bergleich (jedoch ohne Stämpelgebuhren), dann noch nach den vor der Burkfamkeit des Stämpel- und Taxgesehes vom 27. Jänner 1840 bestandenen
und durch eben dieses Geses nunmehr aufgehobenen Borschriften zu bemessen
und einzuheben, wenn die Inrotulirung der Arten oder der Schluß der mündlichen Berhandlung schon vor dem Tage, an welchem das neue Stämpel- und
Taxgeseh verbindende Kraft erhielt, Statt gefunden hat, die Streitsache aber
in erster Instan, erst später zum gerichtlichen Spruche oder Bergleiche gedieben
ist, wie auch, wenn die Appellation oder Revision schon vor dem bemertten
Tage angemelbet, das Appellations- oder Revisions-Urtheil aber erst an oder
nach diesem Tage geschöpft worden ist.

B. Bei gerichtlichen Berhandlungen außer Streitsachen ift nur bann bie landesfürstliche Sterbetare (Mortuar), jedoch mit Alusichluß ber übrigen kleinen Taxen und Stämpelgebühren, von ben landesfürstlichen Taxamtern zu bemeffen und einzuheben, wenn ber Erblaffer vor bem Tage der Birtsamkeit bes neuen Stämpel- und Taxgesehs gestorben ift, bie Berlaffenschafts-Albhandlung aber erft an ober nach biesem Tage die Beenbigung erhalt.

In diesem Falle ift der Stanpel, womit nach bem neuen Stampel und Targesethe die Berordnung jur Verlaffenschafts. Ginantwortung verschen sehn muß, von dem entfallenden Mortnarsbetrage in Abzug zu bringen und ber Bartel zu Guten zu rechnen.

Gben fo ift bie Raittare nur von jenen Pupillar- und Curatele-Rechnungen ju bemeffen, vorzuschreiben und einzuheben, welche vor bem obbefagten

1840. Tage jur gerichtlichen Erledigung überreicht murben, worüber jedoch bie Er-

Janner. ledigung erft nach biefem Beitpuncte erfolgt.

C. In Landtafel., Grundbuche. und Spootheken Sachen ift die nach ben fruher bestandenen Borschriften entfallende Targebuhr nur in jenen Fallen von den sandesfürstlichen Tarämtern zu bemessen und einzuheben, wenn das Unsuchen um eine diesställige Amtsbandlung der Gerichtsbehörde, die es betrifft, schon vor dem Tage, mit welchem das neue Stämpel- und Targeses in Birtsanteit trat, übergeben, die richterliche Entscheidung hierüber aber erft nach diesem Zeitpuncte ausgesprochen worden ist.

D. In politischen und Cameralgegenständen endlich sind nur bann die landesfürstlichen Taxen (mit hinweglassung der Berichtstaxen und Stämpelgebühren), noch nach den, vor dem Stämpel- und Taxgeseße vom 27. Jänner 1840 bestandenen und durch eben dieses Geseß nunmehr aufgehobenen Worschriften zu bemessen und einzuheben, wenn der Grund der Taxforderung vor dem Tage der Wirffamkeit des neuen Geseßes eingetreten ist, das ist, wenn von Seite der Behörden eine Ernennung, Berleihung oder Bewilligung bereits vor diesem Termine erfolgt ist, die dießfälligen Geschäftsfüde aber erft nach demselben zur Aussertigung und tarämtlichen Amtshandlung gelangt sind.

Der Tag ber Ernennung, Berleihung ober Bewilligung hat hiebei als

Richtschnur ju bienen.

Außer biefen, unter ben Buchstaben A, B, C und D angebeuteten Fallen werben von bem Tage ber Wirtsamkeit bes Stampel- und Targesches vom 27. Janner 1840 an für Befcheibe und Aussertigungen keine Taren mehr nach ben früher vor bem eben erwähnten Gesethe bestandenen und burch eben biefes Geseth nunmehr aufgehobenen Borschriften bemessen und eingehoben werben.

Februar. 405.

Poffanglei:Decret vom 2. Februar 1840, an bas mabrifch-fchlefifche Gubernium.

Nach Borschrift einer Allerhöchsten Entschließung vom 27. Mai 1835, Nr. 29 ber Justiz-Gesehsammlung, ist das Urtheil über schwere Polizei-Uebertretungen außer der im Gesehe angeordneten Kundmachung an den Beschulbigten, von Amtöwegen nur demjenigen, welchem nach der Anordnung des §. 398, II. Theiles des Strasgesehbuches, Ersah oder Entschädigung zugesprochen worden ist, zuzusellen.

Da ubrigens biefes Urtheil fur ben Befcabigten ein mirtfames Recht begrunben muß, fo barf bie Buftellung nur gu ber Beit gefchehen, als bas-

felbe teinem weiteren Rechtejuge mehr unterliegt.

1840. Februar.

### 406.

Mebereinkommen gwifchen Geiner Majeftat bem Raifer von Defter: ten 7ten, reich, Konig von Ungarn und Bohmen ze., und Geiner Da: jeftat bem Ronig ber Dieberlande, Großherzog von Lugem: burg, jur Festsetung ber Bermogens : Freigugigfeit zwischen Ihren beiberfeitigen Staaten und Unterthanen, bom 7. Fe: bruar 1840.

### Urtifel 1.

Es foll bei ber Erportation eines Bermogens, Gelbes ober fonftiger Effecten aus ben Staaten Seiner Majeftat bes Raifers von Defterreich in Die Staaten Seiner Majeftat bes Koniges ber Dieberlande, Grofbergogs von guremburg, fo wie aus ben letteren in Die öfterreichischen Staaten, biefe Erportation moge wegen Auswanderung, Erbichaft, Legat, Beirathegut, Schenfung ober aus irgend einem anderen Titel Statt finden, feinerlei Abichofgebuhr ober Abgabe megen Emigration erhoben werben, fo bag bie bei bergleichen Bermogens-Uebertragungen betheiligten Berfonen feiner anberen Abgabe ober Tare unterworfen febn follen, als welche wegen bes Erbrechtes, Bertaufes ober megen fonftiger Befigveranderung von ben eigenen Unterthanen gebacht Ihrer Dajeftaten nach ben bestehenben ober fünftig ju erlaffenben Befegen, Borfdriften und Anordnungen in Ihren respectiven Staaten entrichtet werben muffen.

#### Artifel 2.

Diefe Enthebung ift nicht blog von ben Abichofgelbern und Emigratione. Gebühren, welche in bie Staats-Caffen fliegen, fonbern auch von jenen au verfteben, welche ben Caffen ber Stabte, Martte, Gemeinden, Patrimonial-Jurisdictionen, Corporationen ober Stiftungen gufommen, biefe follen fonach in Folge gegenwärtiger Stipulationen feine ber vorermahnten Gebuhren von bem Bermogen, Gelbe ober fonftigen Effecten, Die aus einem Staate in ben anberen erportirt merben, einzuforbern ober ju erheben berechtiget febn; mit Ausnabme jeboch bes Ronigreiches Ungarn, rudfichtlich beffen, wegen ber in felben beftebenden befonderen Gefetgebung, bie gegenwärtige Uebereintunft an ben von Stabten, Berrichaften ober Gemeinden gefeglich erworbenen Rechten auf Erhebung einer Abzugefteuer bei Exportation von ben ihrer Jurisdiction unliegenden Bermögenschaften, Gelbern ober Effecten nichts andern foll.

Dagegen tann von jenem Bermogen, welches Bewohnern folder Ortfcaften, mo biefe Ubjugefteuer noch fortgubefteben hat, in bem Ronigreiche ber Dieberlande oder bem Großherzogthume Luxemburg jufallen follte, ein jener Albaabe gleichfommender Betrag gurudbehalten werben, welcher ber Caffe ber

Gemeinde augufallen bat, aus welcher die Exportation Ctatt findet.

#### Artifel 3.

Die Aufhebung ber in ben Artifeln 1 und 2 ermahnten Gebühren begiebt fich auf alle gu exportirenden Bermögenschaften, Gelber und fonftigen Effecten;

1840. allein bie in ben Staaten Seiner f. f. Apostolischen Majestät und Seiner Februar. Majestät des Königes ber Niederlande, Großherzogs von Luxemburg, bestehenben Gesetze in Ansehung der Person des Auswanderers, seiner personlichen Pflichten und seiner Militärpflichtigkeit verbleiben ungeachtet der gegenwärtigen Uebereinfunft in voller Giltigkeit. In Betress des Militärbienstes und der personlichen Pflichten des Auswanderers soll daher keine der beiden Negierungen durch gegenwärtige Uebereinfunft weder in der Handhabung ihrer bestehnden Gesetze und Borschriften, noch in ihrer fünstigen Gesetzebung bestäräntt senn.

#### Artifel 4.

Vom Tage der Auswechstung gegenwärtiger Erklärung mit einer gleichlautenden Erklärung des Ministeriums Seiner Majestät des Königes der Niederlande soll selbe in Kraft und Wirksamkeit treten, ihre Bekanntmachung unverzüglich eingeleitet und auf deren genauen Bollzug gehalten werden.

### 407.

ben 10ten. Sofbecret vom 10. Februar 1840, an bas inneröfterreichisch-küstenländische Appellationsgericht.

Mus Anlaß eines vorgetommenen Falles wird über bas von der f. f. allgemeinen hoffammer anher gestellte Ersuchen, bem Appellationsgerichte zur eigenen Nachachtung und zur Belehrung bes Laibacher Stabt- und Landrechtes bebeutet:

Bei gerichtlichen Berfleigerungen, welche durch Streitsachen oder Concure verantaft werden, ift sich ricksicklich der Gebühr für das Auseusen an dasjenige zu halten, was die Zarordnung vom 1. November 1781, Nr. 28 der J. G. S., in Absicht auf die Gerichts-Abgeordneten, S. 14, Aubrif 5, lit. b, und in Betreff der Aunfloerständigen im S. 13 anordnet. Es kann daher bei Bersteigerungen dieser Art die Auseusergebühr in keinem Falle, es möge zum Auseusen der Gerichtsbiener benützt werden oder nicht, nach dem S. 12 der Licitations-Ordnung vom 15. Juli 1786, Nr. 565 der J. G. S., bemessen werden. Die Gerichtsbiener sind, wenn sie als Auseuser verwendet werden, nicht berechtiget, für das Geschäft des Auseusers eine Gebühr in Anspruch zu nehmen.

### 408.

milien. Allerhöchfte Entschließung vom 11. Februar 1840, über bie Rathsprotofolle ber oberften Juftigfielle vom October 1839.

Beweggrunde ber oberften Juftigftelle gur Aufhebung ober Abanberung gleichförmiger Beschüffe ber Unterbeborben find ben Parteien, wenn fie benfelben

auf Berlangen hinausgegeben werben, nur burch bie in ber Sache eingeschrit. 1840. tene erfte Infiang hinaus zu geben. Februar.

### 409.

Hellen, mit Ausnahme jener im Iombarbifch-venetianischen Konigreiche.

Bur näheren Bestimmung ber Anordnungen ber über das Borrecht ber Grundsteuer bestehenden Gesetze, und insbesondere des §. 16 der allgemeinen Concurs-Ordnung und des §. 122 der galizischen Gerichts-Ordnung, dann der Hospetrecte vom 15. April 1825, Jahl 2039, vom 16. September 1825, Jahl 2132, und vom 1. September 1826, Jahl 2219 der Justig-Gesehammlung, wird in Folge Allerhöchster Entschließung vom 30. November 1839, Folgendes erklätt:

#### 6. 1.

Bon nun an follen bie Steuer-Rudflanbe, welche von unbeweglichen Gutern langer als brei Jahre aushaften, eines nur ben Sppothetar-Forberungen nachstehenden Pfandrechtes genießen, somit gleich den breijahrigen, jedoch ohne Rachtheil für die Sppothetar-Glaubiger ohne Rudflicht auf eingetretene Besitzberanberungen, ober auf ein haftenbes Fibeicommiß- ober Lehenband, zur Eintreibung geeignet sepn.

#### §. 2.

Die ftrenge Pflicht ber abministrativen Behörben, bem Unwachsen folcher Steuer-Rudstände entgegen zu wirten, so wie die Verantwortlichteit ber mit ber Steuer-Einhebung beaustragten Aemter und Personen, für jeden aus ihrer Saumseligkeit entstehenden Schaben, bleiben fortan in voller Kraft, und werden hiermit neuerdings ausgesprochen und bestätiget.

#### §. 3.

Die gegenwärtige Berordnung foll auf bie gur Beit ber Rundmachung berfelben bereits rudftandigen Steuern feine Unwendung finden.

#### 410

Hoffanglei:Decret vom 14. Februar 1840, an fammtliche ganber- ben 14ien. ftellen.

In Folge Allerhöchster Entschließung vom 14. September 1839 wirb erflatt:

Die Bestimmung bes S. 178, lit, a. I. Theiles bes Strafgefesbuches 1840. Rebruar, ift auch auf die falichen Beugenausfagen im Laufe ber Unterfuchung megen Gefälls-Uebertretungen anwendbar, wenn biefelben befchworen und bor einem Umte abgelegt worben find, welches nach ber Unordnung bes S. 656, Strafgefenbuches über Gefälle-Uebertretungen, befest mar.

### 411.

ben 20ten. Soffammer: Decret bom 20. Februar 1840, an fammtliche Cameralund Gefällebehörben. Gammtlichen Appellationegerichten befannt gemacht mit Sofbecret vom 17. Mara 1840.

Seine Majeftat haben, aus Anlag eines gegen bie Deutung bes fünften Abfabes bes Benfionenormales vom Sabre 1781 erhobenen 3meifele, mit Muerhochfter Entichließung bom 7. Janner 1840 gu bestimmen gerubt, es verftebe fich bon felbft, bag in folchen gallen, in welchen fich eine gunftigere Benfionsbehandlung auf ben wortbeutlichen Musfpruch bes Benfions. normales ober anderer bestimmter Borfchriften grunde, Geiner Majeftat, auch ohne eine fpecielle Allerhochfte Aufforderung, Die gehörig begrunbeten biegfälligen Gefude ber Betheiligten gutadtlich vorzulegen finb.

### 412.

ben 18ten. Boffammer:Decret bom 28. Februar 1840, an bas bohmifde Gubernium.

Die f. f. allgemeine hoffammer finbet auf Grundlage ber bestebenben Gefete ju enticheiben, bag bon bem nach Ungarn ober Siebenburgen abgiebenben unterthanigen Bermogen bas landesfürftliche Abfahrtegelb mit gehn Bercent abzunehmen fei, wenn ber Berricaft tein Recht jum Bezuge bes Abfahrtegelbes gutommt, und bag bas Ramliche auch rudfichtlich bes burgerlichen Bermögens fur ben Fall ju gelten habe, wenn ber Magiftrat fein Recht jum Bezuge eines Abfahrtsgelbes befist, und zwar nicht nur bei Bermogens-Erportationen nach Ungarn und Siebenburgen, fonbern überhaupt nach allen fremben ganbern, gegen welche und in fofern gegen biefelben bas Abfahrtsgelb Statt finbet.

## Mara.

413. ben ben Gten. BoffangleieDecret bom 6. Mary 1840, an fammtliche ganberftellen.

In Butunft find alle fur Polizei-Bergeben verhangten Gelbftrafen, fur welche teine bereits gefetliche Widmung ausgesprochen ift, als j. B. bie Strafen für ben Lanbes-Polizeifond, bann bie Abelsanmagungs. Strafen, jederzeit bem Armenfonde bes Ortes, mo bas Bergeben begangen morben ift, augumenben.

1840. Mary.

414.

Sofdeeret vom 10. Mary 1840, an bas nieberöfterreichifche Appel- ben 10ien. lationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird über bie vom nieberöfterreichischen Mercantilund Bechfelgerichte angefuchte Belehrung, wegen Musführung ber Allerbochften Entichließung vom 29. December 1838, bezüglich ber auf vollen Glauben berbienende Urfunden fich grundenden Grecutionsflagen, jur weiteren Berftandiaung bes nieberofterreichischen Mercantil- und Bechfelgerichtes bedeutet, bag bie mit hierortiger Berordnung vom 7. Dai 1839, Dr. 358 ber Juffig-Befetfammlung, fundgemachte Allerhöchfte Entidliegung vom 29. December 1838 an ben fur Bechfelfachen bestehenben Gefeben nichts geanbert habe, und bag fonach bas Mercantil- und Bechfelgericht auf Diefelben, bezüglich auf bie Beweistraft und Glaubwurdigfeit ber nicht von wechfelgerichtlich protofollirten Firmen ausgestellten Wechfel aber, auf bas Patent bom 25. Februar 1791, Babl 117, und auf bas Sofbecret vom 24. Februar 1792, Babl 260 ber Juftig - Gefetfammlung, endlich in Betreff ber über Bablungeverordnungen mabrend ber bagegen anhangigen Berufung an ben boberen Richter ju ertheilenden Grecution, auf bas Sofbecret vom 7. April 1785, Bahl 405 ber Juftig-Befetfammlung, gewiesen werbe.

### 415.

Soffanglei : Decret vom 10. Marg 1840, an fammtliche ganber- ben 10ten. ftellen, mit Ausnahme jener ju Bara, Innsbrud, Mailand und Benebig.

Bezüalich ber Borfdriften bes Patentes vom 14. Februar 1804, Bahl 652, und ber Sofbecrete vom 21. Juni 1805, Bahl 734, und 16. April 1830, Jahl 2459 ber Justig-Gesehsammlung, wird in Gemäßheit der Allerhöchsten Entschließung vom 29. Februar 1840 für die Landtasel und Grundbücher Folgenbes bestimmt:

1. Die Unordnung bes S. 2 bes Batentes vom 14. Februar 1804, Bahl 652, nach melder abmeisliche Befcheibe über Gefuche um Ginverleibung ober Branotirung in ben öffentlichen Buchern angemertt werben muffen, ift fammt ben übrigen fich bierauf beziehenben Bestimmungen auch auf bie abweislichen Befcheibe über alle, im Bege ber Grecution überreichten Gefuche angumenben, beren Bewilligung eine Gintragung in bie öffentlichen Bucher gur Folge haben murbe.

2. Alle an bie zweite ober britte Inftang gerichteten Recurfe fowohl miber abichlägige, als auch miber bewilligende Befcheibe, über Gefuche um Ginverleibung ober Pranotirung, ober über bie in bem vorhergehenden Paragraphe bezeichneten Grecutione. Gefuche obne Unterfchieb, find innerhalb 14 Tagen, nach bem Tage ber Buftellung bes Befcheibes, bei bem Richter erfter Inftang, ber ben erften Befcheib erlaffen hat, ju überreichen.

119 .

1840. März.

- 3. Wenn nach ber Vorschrift ber Gesetze bas Gesuch nicht unmittelbar bei der Real-Instanz, sondern bei einem anderen Gerichte angebracht wird, so muß dieses Gericht seinen abschlägigen Bescheid an die Real-Instanz zur Anmerkung in dem öffentlichen Buche übersenden.
- In biefem Falle wird bem Gesuchsteller bie Priorität nur von bem Tage gesichert, an welchem bas Ersuchen bes Gerichtes an bie Real-Instang gelangt.
- 4. Im Uebrigen fint bie im Gingange ermannten Borfdriften wie bisber zu beobachten.

### 416.

ben 13ten. Hoffammer: Decret vom 13. Mary 1840, an bie Regierung in Oesterreich unter und ob ber Enns und an bas steiermärkische Lanbesaubernium.

Seine Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 16. Juli 1839 bie Finang-Berwaltung zu ermächtigen geruhet, die liquidirten Entschädigungs-Capitale für die bei Ginführung ber allgemeinen Berzehrungssteuer aufgelassenen Consumtions-Wefalle entweder dar in Conventions-Minge auszugahlen, oder darüber Staats-Schulldverschreibungen auszusolgen, welche nach der Allerböchsen Entschließung vom 16. März 1833 mit Fünf vom Hundert in Conventions-Münge verzinfet werden.

Dabei hat folgenbes Berfahren einzutreten :

### S. 1.

Die Berichtigung ber Entschädigungs-Capitale burch Barzahlung ober Aussolgung von Staats-Schuldverschreibungen hat nur gegen bem zu geschen, daß gleichzeitig die Erkataftrirung und Löschung jener Gefälle, welche in den öffentlichen Büchern erscheinen, Statt finde, und diejenigen Documente, die sich auf die Erwerbung des beseissenen Gefällsrechtes beziehen, zurückgestellt werden.

#### S. 2.

Die Auszahlung ber Entschäbigungs-Capitale, ober bie Ausfolgung ber barüber ausgesertigten Staats-Schulbverschreibungen, wird von ber hiesigen Central-Casse unter Intervenirung der Kammer-Procuratur vorgenommen werden.

#### §. 3.

Bon bem Tage ber Zaflung bes Entschäbigungs-Capitales, ober von bem Aussiellungstage ber barüber ausgefertigten Staats-Schulbverschreibung, erlischt bie bisher bezogene fünfpercentige Rente.

#### S. 4.

Die Staats-Schulbverschreibungen, welche über bie liquibirten Entschäbigungen ausgefolgt werden, werben auf Namen ausgefellt, und zwar unmittelbar auf ben Ramen besjenigen, ber bie Entschäbigung zu empfangen hat. Die bavon verfallenden Binfen find halbjährig gegen Quittung bei ber f. f. 1840. Univerfal-Staatsichulben-Caffe ober bei einer Filiale berfelben ju erheben. Die Marg. Textirung biefer Staats. Schulbverfdreibungen ift aus ber Beilage A ju erfeben.

Die Umfdreibung biefer Obligationen auf andere Ramen, bie Bertheilung berfelben in fleinere Capitals-Betrage, fo wie bie Bufammenfchreibung mehrerer folder Effecten in Gine Coulburfunbe, wenn auf biefen Capitalien feine Bormerfungen befteben, ift gestattet.

#### §. 6.

Bei folden Capitalien, auf benen Bormerfungen ober Anspruche britter Berfonen haften, bie mit Befchlag ober Berbot belegt find, bie Fonden, Korperfcaften und Fibeicommiß.Befigern geboren, ober mo eine gerichtliche Gequeftration besteht, tann eine Umichreibung, Bertheilung ober Bufammenfdreibung nur über befonderen Auftrag ber Finang-Bermaltung gefcheben.

#### S. 7.

Die Capitals-Auffundigung ber Entichabigungs. Staats. Schulbverfdreibungen erfolgt von ber t. f. Univerfal. Staatsiculten. Caffe. Der Auffundigungs. Termin ift auf brei Monate festgefest, nach beffen Ablauf bie Bablung ber Capitale. Summe in Conventione. Munge gegen Gingiebung ber Schulb. verfdreibung geleiftet wirb.

1840. März.

Beilage A.

Nr. ( R. K. Albler. )

## Staats-Schuldverschreibung.

Ueber Gutben in Conventions Munge, als Entschädigungs Capital für eingezogene Consumtions Wefalle, welche bie f. f. Universal Staatsschulden Caffe an

bis jur Rudjahlung mit Funf vom hundert in Conventions-Munge halbjabrig gegen Quittung verginsen wird.

Die Finang-Bermaltung behalt fich vor, ben Zeitpunct und bie Raten, in welchen bie Ausgahlung biefer Entschäbigung zu geschen habe, zu bestimmen.

Wien am

Unterfdrift.

Unterfdrift.

Borfiebenbe Staats. Chulbverschreibung ift in bem Crebits. und Liquibations. Buche ber f. f. Universal . Staatsichulben . Caffe gehörig eingetragen.

Wien am



Für die f. f. univerfal-Staatefculden-Caffe.

Unterfdrift.

1840. März.

### 417.

Boffangleis Decret vom 27. Mar; 1840, an fammtliche Lanberfiellen. ben 27ten.

In Folge ber aus Anlaß eines speciell vorgetommenen Falles in Anregung gebrachten Frage: welcher Fond überhaupt zur Tragung der burch Beiziehung von Militär-Commanden zur Bollziehung von Tobesurtheilen an Civil-Personen, nach dem Militär-Defonomie-Systeme sich ergebenden Auslagen für Borspann, Schlafgeld zr. berufen sei, ist von der vereinigten Hoffanzlei, dem t. t. Hoffriegsrathe und der t. t. allgemeinen Hoffammer der Grundsaß ausgesprochen worden, daß diese Auslagen von dem Militär-Aerar zu tragen seien.

### 418.

Hofbecret vom 30. Mary 1840, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 3men. jufolge Allerhöchster Entschließung vom 21. Mary 1840 über einen Wortrag ber oberften Juftigftelle.

Seine Majestat haben über erflatteten allerunterthänigsten Wortrag burch Allerhochste Entschließung vom 21. Marg 1840 bem Appellationsgerichte zu seiner eigenen Rachachtung und Belehrung ber erften Inflanzen Folgenbes zu sebenten befoblen:

Gebaube, auf welchen in die öffentlichen Bucher eingetragene Demolirungs-Reverse haften, tonnen zur gesehlichen Bersicherung eines Capitales nicht
bienen, bei Anwendung bieses Grundsaßes jedoch, sowohl in Källen, wo Pupillen ober Euranden auf solchen Gebauben erst Hoppotheten bestellt werden,
ober mit solchen Hoppotheten versicherte Capitalien zufallen, als auch, wo sie
sich bereits im Besite solcher Capitalien besinden, sind die Worschriften des
allgemeinen dürgerlichen Gesehuches, wornach sich auch unter bestimmten Berhältniffen sur Pupillen und Curanden mit Hoppotheten, welche nicht alle gesehlichen Erfordernisse haben, zu begnügen ist, genau zu beobachten.

### 419.

Soffammer: Decret vom 30. Mar; 1840, an fammtliche Lander. ben 30ier. fellen und Cameral-Gefällen-Berwaltungen; fammtlichen Appellationsgerichten befannt gemacht mit hofbecret vom 21. April 1840.

Mit ber Allerhöchsten Entschließung vom 17. Marz 1840 haben Seine Majeftat anzuordnen gerubet, es sei bei fünstigen Antragen um Gnabengaben sien Beamten-Waisen, welche bas Normal-Alter überschritten haben, sich immer gegenwärtig zu halten, daß nebst dem Zeugnisse über die Erwerbsunfähigkeit auch jenes über bas sittliche Wohlverhalten ber zu betheilenden Person nicht fehlen soll.

120 \*

1840. Märs.

### 420.

ben 31ten. Hofbecret vom 31. Mary 1840, an bas balmatinische Appellationsgericht; jusolge Allerhöchster Entschließung vom 28. Mary 1840, über einen Bortrag ber oberften Justigstelle.

Dem Appellationsgerichte wird, in Folge ber über ben allerunterthänigsten Bortrag vom 25. Februar 1840 erfolgten Allerhöchsten Entschließung vom 28. März 1840, zur eigenen Darnachachtung und Berftänbigung ber Untergerichte bedeutet, daß Geständnisse in eriminali, welche vor Pratoren, Prature-Ubjuncten ober Cancellieri in Dalmatien, unter genauer Befolgung bes §. 288, 1. Theiles bes Strafgeses, abgelegt werben, auch bann als beweiskräftig zu gelten haben, wenn ber bas Nichteramt ausübende Borsigende mit keinem Wahlfähigkeits. Decrete fur bas Richteramt versehen ift.

April.

## 421.

bem tien. Soffanglei : Decret vom 1. April 1840, an bie obberennsische Regierung; bem niederofterreichischen Appellationsgerichte befannt gemacht mit Hofbecret vom 13. April 1840.

Die gestellte Anfrage, ob bas wegen Abfertigung ber Munbel mit auf ihren Namen angelegten, aber mit anderen Capitalien in eine haupt Obligation zusammengezogenen Capitalien an bas mährische Appellationsgericht erlassen. Gostecret vom 11. April 1828 (Nr. 2334 ber J. G. S.) in Oesterreich ob ber Enns als eine Abanberung bes Hosbectets vom 22. December 1826 (Nr. 2240 ber J. G. S., Hossaulie-Decret vom 7. December 1826) fundgemacht werben soll, beruht auf ber Boraussehung, baß bie Berordnung von 1826 mit bem Inhalte bes Hosbectets vom 11. April 1828 im Wibertpruche stebe.

Diese Boraussehung ift jedoch unrichtig, indem die erstere auf der Allerhöchsten Entschließung vom 17. Zuli 1826 beruhende Berordnung von auf den Ramen anderer Mündel oder Pflegebesohenen, oder auf die gemeinschaftliche Baisencasse lautenden Schuldscheinen, das hosdocret vom 11. April 1828 aber von solchen gemeinschaftlichen Schuldscheinen handelt, in welchen die Namen der daran theilnehmenden Waisen, und die Beträge ihrer einzelnen Antheile ausdrücklich und specifisch nachgewiesen sind.

Rur in biefen gallen fint Obrigfeiten befugt, ben abzufertigenden Bupillen bie auf ihren Ramen angelegten Capitalebetrage bei ben Schulbnern

jur eigenen Ginbebung jugumeifen.

Man findet bemnach ber Regierung, im Einverstandniffe mit der f. f. oberften Justigstelle, über jene Anfrage die Belehrung zu ertheilen, baß die Abfertigung der Mündel und Curanden mit den auf den Namen eines jeden Einzelnen von ihnen gesemäßig angelegten Capitalien unter den im Hofterete vom 11. April 1828 angegebenen Werhaltniffen auch nach dem Sinne und den Worten des Hostecretes vom 22. December 1826, oder

bes Hoftanglei-Decretes vom 7. December 1826, erlaubt fei, mithin bas 1840. Hofbecret vom 11. April 1828 feine Abanderung bes früheren vom Jahre April. 1826 enthalte.

### 422.

Hoffanzleis Decret vom 10. April 1840, an das illirifche Gubernium; ben ionen. bem inneröfterreichisch-füffenländischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hofferer vom 11. Mai 1840.

Seine Maje flat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. April 1840 bie von Seite der Herrschaftsbesitzer Grafen von Thurn ersolgte heimsagung der belegirten Bezirksverwaltungen von Radmannsborf und Neumarktl Allergnäbigst anzunehmen und auch zu gestatten gerubet, daß der Fürsbischof von Briren zur Lebernahme der sattisch bereits abgelegten Bezirks-Berwaltung von Beldes für die Kolge nicht verbalten werde.

Jugleich haben Seine Majestät zu genehmigen geruht, daß für die fünftige regelmäßige Berwaltung dieser Bezirke zwei neue landesfürstliche provisorifoe Bezirke Commissariate, und zwar das eine erster Classe zu Radmannsborf für die bisher getrennten nun aber zu vereinigenden zwei Bezirke Radmannsborf und Belbes, dann das andere einstweilen noch britter Classe zu
Reumartit für den wieder auszuscheidenden Bezirk gleichen Ramens aufgestellt werden.

#### 423.

Sofdecret vom 14. April 1840, an fammtliche Appellationsgerichte.

en 14te

Auf Ersuchen ber f. f. vereinigten Hosstanziei wird bem Appellationsgerichte zur Nachachtung und zur Belehrung ber ihm untergeordneten Gerichte hiermit eröffnet, daß die Worschriften bes §. 5 ber zufolge Allerhöchster Entschließungen vom 29. December 1837 und 18. Juni 1838, Nr. 282 der J. G. S., den Behörden mitgetheilten Bestimmungen über die Eisenbahnen sich auch auf Actien-Commandite-Gesculschaften beziehen.

### 424.

Decret der Hoffammer in Mung und Bergwefen vom 14. April ben 14ten. 1840, an bas bobmifche Gubernium.

Da bei einer jeden Bergbelehnung und bei ber ihr vorgehenden Muthung ber hauptgrundsah ber Berggesehe: bag nur über wirkliche Funde eine 1840. Muthung ober Belehnung ertheilt werde, und daß sich der Bergrichter von April.

dem Borhandensein und Anstehen des zu verleihenden Bergproduktes wohl überzeuge (Joachimsthaler Bergordnung ll. Theil, art. 3 und 8; Appendix ad art. 8, §. 2; Hofderet vom 1. Mai 1805°), stenge aufrecht erhalten werden muß, so folgt von selbst, daß über ein ausgezogenes Bohrmehl, weder eine Muthung augenommen, noch eine Belehnung ertheilt werden könne. Sollten demnach auf bloßes Bohrmehl wider Vermuthen von den Berggerichten, oder von einer denselbs unterstehenden Substitution, Muthungen angenommen oder Belehnungen ertheilt worden sehn febn, so sind selbe als ungesehlich von Amtöwegen zu annuliten.

### 425.

201cm. Allerhöchste Entschließung vom 25. April 1840, über einen Bortrag bes lombarbisch-venetianischen Senates, wegen Bestimmung ber Art, wie die Recognition der Beschuldigten durch Zeugen, dann die Confrontationen, vorzunehmen sei.

So viel die in dem §. 380 des I. Theiles des Strafgesehüches bezeichnete personliche Recognition des Beschuldigten betrifft, worauf das Hosdecret vom 14. October 1817 °°) sich bezieht, hangt es von dem vernünftigen Ermessen

<sup>\*)</sup> Decret ber hoffammer im Mung- und Bergwefen vom 1. Mai 1805, an bas bobmifche ganbes-Gubernium.

Ohne Dafenn, Borgeigung und Befund ber entbifften Gange, Riufte und sonftiger Lagerflatte, burfen feine rechtstilligen Belefnungen ertfeilt werben, wornach fich funftig-bin bie toniglicen Berggerichte und Berggerichte-Cubftitutionen bei Muthungen und Belebnungen genau gu benehment haben.

<sup>\*\*)</sup> In Folge ber Allerhöchsten Entschließung vom 17. Juni 1817 über ben allerunterthänigften Bortrag ber f. f. hofcommiffion in Juftig-Geschiachen vom 27. Februar 1817, mit welchem Ceiner f. f. Majeffat bie Protofolle ber in Mailand und Benedig jum Behufe ber Erstattung ber Borschläge, binfichtlich ber fur bas lombarbischensteilnische Königreich zu verfügenden Mobiscationen bes öfterreichsich vertrafzesebuches, ernannten Commissionen vorgelegt wurden, wird bem f. f. Appellationsgerichte eröffnet:

<sup>1.</sup> Die Buchtigung mit Stod- ober Rutbenfreichen ift fur bie Eriminalfalle nach ber Borfcrift bes Terzafeichbuches zwar beizubebalten, jeboch hat das Appellationsgericht bie bemitben unterstebenden Gerichtsbehörben zu belebren, das biefe Juditigung, welche in bem Strafgesehnde nirgends als eine eigene Strafe fur ein bestimmtes Berbrechen vorgeschrieben, sondern beren Anwendung als Berscheitung der Kerkestrafe berennistigen Ermessen, sondern bereichfen ift, immer vorsichtig und mit Rudisch auf ben Stand und die Erziebung des Untersuchen, so wie einsbesondere auf den Umstand, daß nicht wegen bes aus der Denfart und mehrern Empfindlichkeit einzelner biefer Indien bervorgebenden schwerzischern Eindruckes, diese Errafverschaftzung den Edparater einer übermäsigen oder unnötigen Errenge annehme, und daß biefelde in jenen Fällen ganz auszuschließen eit, in welchen die vom Geses estimmte Kertestrafe nehft ibrer altfälligen Werfchafrung durch Kasten un werden des Buckets ber strafenden ober christe antial. Bei der Werbängung diese Fächsigung nach der Werbängung diese Löcklichung nach der Erreschung des Ausdes ber strafenden Gerechtig

bes Richters ab, ob biefer in modo coperto, bas ift, daß ber Zeuge ben Beschuldigten sehen und beobachten könne, ohne von diesem gesehen zu werden, oder in modo aperto, nämlich, daß auch der Zeuge von dem Beschuldigten gesehen werde, vorzunehmen sei. Wenn der Richter die Accognition in modo aperto vorzuziehen sindet, so ist es nicht erlaubt, daß der Zeuge in Gegenwart des Beschuldigten durch Worte oder Zeichen zu erkennen gebe, ob und welches der ihm vorgestellten Individuen er sur den Beschuldigten halte, oder daß er sich mit diesen in eine Unterredung einsasse.

1840. April.

hievon find die Appellationsgerichte zu Mailand und Benedig zur weiteren Belehrung ber ihnen unterflebenben erften Inftanzen zu verftandigen.

In Betreff bes Berhaltens bes Richters bei ben Gegenstellungen ber Beugen mit ben Beschulbigten find bie Appellationsgerichte auf die bestehenden Gesetz u verweisen.

Diefe Meine Entschließung ist den Biener Senaten ber oberften Justig-ftelle und der hofcommission in Justig-Gesehsachen mitgutheilen.

bes Strafgesebes hat fich ber Richter immer ben Geist bes Gesehes gegenwärtig zu balten, nach welchem es in seinem Falle zulchfig ift, biese Jüchtigung als Mittel zur Ertaugung bes Gefändniffes eines Umftanbes anzuwenden, wenn gleich Letheren nach ben Erhördungen, von bem Richter mit vollem Grunde für wade gehalten wied. Die Westrafung bes Berhörten wegen einer offenbar ligenhaften Argobe barf nur bann verhängt werden, wenn alle im erwähnten 8. 365 vorsommenden Erfordereniffe in ihrer vollen Ausdehnung eintreten. — Es genügt daher nicht, daß die Unwahrbeit bes von dem Berbörten angegebenen Umfandes offenbar bewiesen und bie Absicht besselben, die Untersuchung zu verzögern, oder das Gericht irre zu sichten, zweisellos sei, sondern es muß noch sinzusommen, daß ibm der klare Weweis der Unwahrbeit sinzer Angabe vollftändig und auf überzugende Art vorzehalten wurde, und er bei seiner Lügerhafter Werden das der ingehabriter Augaben verkängte Jüchzigung nicht despalb weiter ausgebehnt oder wiederbott werden, um den Berbörten zum ausbrücklichen Widerruse der Lügerhaftet Mundahon die wegen offenbar Lügerhafter Augaben verkängte Jüchzigung nicht despalb weiter ausgebehnt oder wiederbott wwerden, um den Berbörten zum ausbrücklichen Widerruse der Lüger, oder zum Geständrusse

- 2. Die nach ben bestehenben Borichriften von den Notaren mabrend der Dauer dieses Institutes erlaffenen Urfunden find zu den im §. 178 des I. Theiles des Strafgesehes aub lit. d) erwähnten öffentlichen Urfunden zu gablen.
- 3. Wenn nach Vorschrift bes §. 380 bes I. Theiles bes Strafgesches ber Fall einteit, ben Beschulbigten von ben Zeugen seben gu laffen, so muß bieg von Seite bes Richters mit ber jur Vermeibung eines möglichen Berflofes in ber Berson notigen Borficht geschoben, und er bat zu diefem Ende ben Zeugen ben Beschulbigten unter mehreren ihm abnilden In-biebluen auf bie bis jeht ibliche Weise, wenn es bie Umflände erlauben, seben zu laffen.
- 4. Die hinrichtungen innerhalb ber Stadtmauern find überall abzuftellen, und an einem Orte zu vollzieben, wo ber hingerichtete neben bem Richtplate, wie es ber §. 450 bes I. Theiles bes Strafgesebs vorschreibt, eingeschartt werben fann.

Dieß hat sowohl bem Appellationsgerichte, als auch ben bemfelben untergeordneten Eriminalgerichten, welchen biese Borichriften ohne Berantaffung ber gewöhnlichen Drudlegung berselben befannt zu geben find, jur Richischur zu bienen. 1840. April.

### 426.

Pm 26ten. Hoffanglei: Decret vom 26. April 1840, an fämmtliche Länderstellen, mit Ausnahme der italienischen Provinzen und Dalmatien; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 7. März 1840 über einen Bortrag ber obersten Justigstelle.

Mit Allerhöchster Entigließung vom 7. Marg 1840 haben Seine Majestät über einen von ber f. f. oberften Justigstelle erftatteten allerunterthänigsten Bortrag nachstehenbe Erläuterung bes Allerhöchsten Tarpatentes zu genehmigen gerubet.

In Folge vorgetommener Zweifel wird erklart: Die Anordnung bes Allerhöchsten Taxpatentes, baß wegen Bestimmung ber Taxen nie eine eigene Schägung vorgenommen werben soll, hat nur ben Bortheil ber Partei gum Bwede, baber steht es bem Erben ober Legatar, welcher von einem Gute bie Mortuarsgebühr zu entrichten hat, frei, zur Bemeffung berselben eine gerichtliche Schähung bes Gutes zu begebren.

### 427.

ten 30im. Hoffanglei: Decret vom 30. April 1840, an fammtliche Landerftellen.

Mit Begiehung auf bas hoffammer-Decret vom 30. Mary 1840 (Dr. 418 ber 3. G. S.), betreffend bie Allerhöchst anbefohlene Beibringung von Zeugniffen über bas sittliche Wohlverhalten ber um Gnadengaben sich bewerbenben Beamtenwaisen, wird ber Landesstelle bedeutet, daß diese Anwendung auch bei Einschreiten um Gnabengaben ans politischen, ftabtischen und ftandischen Fonds anzuwenden ift.

#### 428.

ben 30nen. Hoffanglei: Decret vom 30. April 1840, an bas illirifche Gubernium.

Dem Gubernium wird eine Abschrift ber in einem Rechtsstreite von Gemeinden an das tiroler Gubernium erlassenen hierortigen Berordnung vom 2. August 1632, Jahl 16.854, mit der weiteren Belehrung zugesendet, daß ich bei derlei Beranlassungen die Amtswirtsamteit der politischen Behörden nicht weiter erstreckt, als daß in Fällen, wo von Gemeinden ein Rechtsstreit zu führen beabsichtet wird, getrachtet werde, den Gegenstand des Rechtsstreites, wo möglich, im Bergleichswege beizulegen, und sich die Ueberzeugung zu verschaften, daß die Uchbist, den Rechtsstreit zu führen, wirklich auf dem mit Sacktenntniß und das gesehliche Organ ausgesprochenen Gemeindewillen, und nicht etwa auf einer bloß muthwilligen, zwecklosen Beranlassung beruht; wornach sach er auch dortlandes in den sich erzebenden Fällen genau zu benehmen ist

1840.

Abfdrift bes hoftanglei-Decretes vom 2. Auguft 1832, Bahl April, 16854, an bas Tiroler Gubernium.

Das Gubernium ift recht baran, baß ben Gemeinden in Tirol in ihren Rechtsstreitigkeiten die fiscalämtliche Bertretung nicht gebührt; bagegen bebarf bie ausgesprochene Meinung bes Guberniums, baß einer Gemeinde die Betretung bes Rechtsweges verwehrt werben tonne, einer Berichtigung.

Nach bem Hofvecrete vom 23. Mai 1785, Nr. 434 ber J. G. S., hat sich eine Gemeinde, welche einen Rechtsftreit zu führen Willens ist, bloß in der Absicht bei der Landesstelle oder bei dem Areisante zu melden, um die Theile, wo möglich, in der Gute unter einander auszugleichen und den Rechtsstreit zu beseitigen. Gelingt es der politischen Behörde nicht, einen Bergleich zu Stande zu bringen, so hat sie der Gemeinde über diesen fruchtlosen Bersuch eine Urkunde zu dem Ende auszusertigen, damit sie nun den Rechtsweg betreten könne, welcher Niemanden, der sein Sigenthum und seine Rechte, wenn gleich unter einer politischen Aussicht elbst verwaltet, versagt werden kann.

In diesem Sinne ift die gesetliche Bestimmung zu nehmen, daß keine Gemeinde, ohne die Bewilligung der Landesstelle oder des vorgesetten Rreisamtes, sich in einen Rechtsstreit einlassen solle. Der die gesetliche Absicht ausbrücklich erklarende Nachsat gibt diesen Sinn beutlich zu erkennen.

Der politischen Behörbe, welcher hierbei alle Wege ber Belehrung offen stehen, ist es aber auch unbenommen, und es liegt ihr sogar zur Pflicht, sich zu überzeugen, ob es wirklich ber Wille ber Gemeinde ift, sich in einen Nechtsftreit einzulassen.

### 429.

Bofdecret vom 4. Mai 1840, an fammtliche Appellationsgerichte.

Dai.

Seine f. Majestät haben aus Anlaß eines speciellen Falles, wo die Antechnungsfähigkeit ber von einem Beamten früher in der Eigenschaft eines awar unbeeideten jedoch probisionsfähigen Arbeiters augedrachten Zeit in Frage gestellt wurde, durch Allerhöchste Entschließung vom 21. Marz 1840 die frühere Allerhöchste Entschließung vom 13. Juli 1816, auf welche sich die in der politischen Gesehammlung, Baud 51, Ar. 150, Seite 317, kundgemachte Borschift gründet, daß in Pensonsfällen solcher Beamten, welche aus der Classe der Arbeiter und minderen Diener zu Beamten besördert werden, nur jene Zeit zu den Dienstzigheren gerechnet werden dürse, welche sie als beeibete mindere Diener zugebracht haben, dahin zu erläutern gerust, daß die mit einer Dienssteisung verbundene Probisonsfähigteit allein schon hinreichend ist, um die Zeit derselben, wenn sonst die geschlichen Bedingungen vorhanden sind, aum Behuse der Penssonstung in Anrechnung bringen zu können.

### 430

Ken 4ken. Hofdecret vom 4. Wai 1840, an jammtliche Appellationsgerichte, mit Ausnahme des dalmatinischen; in Folge Allerhöchster Entschließung vom 25. April 1840. über einen Bortrag der oberften Justigkelle.

Das zufolge Hofberectes vom 18. September 1786, Mr. 577 ber J. G. S., ben Hof- und Länderstellen zustehende Recht, durch die Fiscalämter die zur Sicherstellung des Allerhöchsten Aerariums nöthigen gerichtlichen Berfügungen zu erwirten, wird hiermit gemäß Allerhöchster Entschließung vom 25. April 1840 auch den nachfolgenden Berg- und Salinen-Uemteen, dem Salinen-Oberante zu Gununden, der Eisenwels-Direction zu Eisenerz, dem Ober-Bergamte zu Klagenfurt, der falzburgisch-tirolischen Berg- und Salinen-Direction zu Holl, den Berg-Oberämtern zu Przibram und Joachimsthal, und der Salinen und Salzverschless.

### 431.

ben Sten. Sofdecret vom 5. Mai 1840, an fammtliche Appellationsgerichte; in Folge Allerhöchster Entschließung vom 25. April 1840, über einen Bortrag ber oberften Jufligftelle.

Heber einen von der f. f. obersten Justizstelle im Einverständnisse mit der f. f. hofcommission in Justiz-Geseschachen erstatteten allerunterthänigsten Bortrag haben Seine f. f. Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 25. April 1840 eine allgemeine fundzumachende Berordnung, über den Umfang der Bechsel-Execution zur Sicherstellung, dahin zu genehmigen geruht, daß unter der Execution bis zur Sicherstellung im Falle der Ermanglung anderer Sicherungsmittel auch der Personal-Arrest des prasumtiven Wechselsschulbners zu verstehen sei.

### 432.

ten 9ten. Allerhöchfte Entschließung vom 9. Mai 1840.

Da die juribische Doctorswürbe ein unerläßliches Erforberniß zur Aufnahme zum Abvocaten, selbst für das slache Land ist, so ist, wenn auch ein schon an einem Orte bestehender nicht graduirter Abvocat mit Doctoren um eine Abvocatenstelle an einem anderen, besonders an einem wichtigeren Plate, concurrirt, auf dieses Erforderniß die gehörige Rücksicht zu nehmen.

### 433.

Hofbecret vom 11. Mai 1840, an das niederöfterreichische Appellas ben liten. tionsgericht; in Folge Allerhöchster Entschließung vom 25. April 1840, über einen Bortrag der obersten Justizstelle. (Nur für das niederöfterseichische Landrecht ergangen.)

Durch Allerhöchste Eutschließung vom 25. April 1840 ift bie von bem obersten Gerichtshofe für das niederösterreichische Landrecht entworsene Norschrift über die Bertilgung der älteren durch die Länge der Zeit undrauchbar gewordenen Acten, genehmiget, und zugleich dem obersten Gerichtshose gestattet worden, über die Anwendung derselben auf andere Justiz-Collegien der altösterreichischen Provinzen die Entachten der Behörden abzusordern.

Dem Appellationsgerichte wird baber hiermit aufgetragen, dem niederöfterreichischen Laudrechte die obgedachte Infruction mit der Bemerkung, daß die erforderliche Berfügung, wegen der in dem §. 16 feines Entwurfes erwähnten genaueren Registritung der Acten, dem Prafibium des Laudrechtes übertassen bei beibe, zur Nachachtung mitzutbeilen.

## Vorfdrift

über bie Bertilgung ber alteren, burch bie Lange ber Beit nubranchbar geworbenen Acten bes nieberöfterreichischen Landrechtes.

Um die Registratur bes niederösterreichischen Landrechtes von der Ausbewahrung überfüssiger Amtsschriften zu befreien, und badurch für wichtige, zum Amtsgebranche, zur Sicherheit der Parteien oder zur Rechtfertigung bes Gerichtes, nöthige Acten Raum zu gewinnen, wird mit Allerhöchster Genehmigung eine Aussicheidung und Bertilgung der alteren, durch den Berlauf der Zeit unnüg gewordenen Acten dieses Landrechtes angeordnet, und barüber Folgendes vorgeschrieben:

### §. 1.

Referenten-Ternionen, Buftellungsbögen und Expeditsbucher, bann Originalien und Concepte ber jahrlichen, halb- ober vierteljahrigen Ausweifungen über ben Fortgang ber Abhandlungen, Concurfe, Rechnungsgeschäfte, Proceffe und Untersuchungen find nach zehn Jahren zu vertilgen.

#### 6. 2.

Bon anderen Acten werben folgenbe, jedoch erft nach breißig Jahren, vertilat:

a) Referate und Expeditions-Entwurfe, welche bloß die Leitung des gerichtlichen Bersahrens oder der Berhandlungen über was immer für Amtsgeschäfte des niederöfterreichischen Landrechtes, die Anordnung und Exstredung der Lagsahungen, die Mittheilung oder Absordnung der Procesischriften und anderer Eingaben oder Ausgerungen, die Frisen, die Betreibung der anhängigen Geschäfte, die Ueberreichung der Acten an

Distress of Google

höhere Behörden, die Legung ber Neuerungen ober bie Necognoseirung ber Urfunden betreffen; an das Gericht eingegangene Schreiben, Noten, Decrete, Berichte und andere Gerichtsacten, welche sich auf solche Angelegenheiten beziehen.

h) Bon ben Theilnehmenben nicht erhobene geschlossene Procesacten, jedoch mit Ausnahme ber unter den Beilagen der Schriften befindlichen Original-Urkunden ber Parteien und nur nach Aussertigung eines Stictes, wodurch die freitenden Theile zur Erhebung der Procesacten mit Bestimmung der Frift von Einem Jahre namentlich ausgesorbert worden sind, und nach Absaluf bieser Krist.

c) Alle im Executions Berfahren, ober über eine Wiedereinsetzung ober Rechtfertigung des Ausbleibens, über Verbotse, Arrests oder Sequestrationsgesiche verbandelten Acten; jedoch mit Ausnahme der gerichtlichen Schähungen unbeweglicher Guten; der Original Urtunden der Parteien, dann der Bescheide und Urtheile, wodurch Rechtsstreitigkeiten entschieden worden sind, und der bagu gehörigen Arotofolle und Entschungsgründe.

d) Testaments. Erbsteuer-Mortuars. Ausweisungen und andere Abhandlungs. Acten, jedoch mit Ausnahme der Spert-Relationen, Erbstelkärungen, Berzichtleistungen auf Erbschaften oder Bermächtnisse, ber Inventarien, Bermögens. Bekenntnisse, Theil. Libelle, Kinal. Substitutions und Fideicommis. Ausweisungen, der Concepte des Abhandlungs. Bescheides und der Einantwortungs. Berordnung und aller Reserate, welche nicht zu den sub lit. a) bezeichneten gehören; der Triginal-Urkunden der Parteien und der Austrungen, der zur Bescheinigung des Erbrechtes dienlichen Gesuch und Acten und anderer Actenstücke, deren längere Berwahrung aus besonderen Gründen nothwendig scheint.

e) Bormundschafts- und Curatels-Rechnungen sammt Beilagen, jedoch mit Ausnahme der unter Letteren befindlichen Original-Urfunden der Parteien, und nur, wenn die Theilnehmenden zur Erhebung dieser Acten durch Edict mit Bestimmung der Frist von Ginem Jahre aufgesordert

worben find, und auch biefe Frift verftrichen ift.

f) Andere Bormunbicafis- und Curatels-Acten, mit Ausnahme ber Original-Urfunden ber Parteien, der Referate, welche nicht zu den sub lit. a) bezeichneten gehören, der Concepte zu Bescheiden, wodurch eine Curatel verhängt oder ausgehoben, eine Nachsicht bes Alters bewilliget, ein Scheconsens oder eine andere wichtige obervormunbschaftliche Bewilligung ertheilt wird, und anderer Actenstüde, deren längere Berwahrung ans besonderen Gründen notiwendig scheint.

g) Prototolle über Bucher Untersuchungen und über Untersuchungen gegen Eridatare sammt bagu gehörigen Acten, mit Ausnahme ber Original-Urtunden ber Parteien und bes Reserates über ben Erfolg ber Unter-

fudung.

- h) Ueber Amortifirung ber Urfunden verhandelte Acten, mit Ausnahme ber Concepte, welche ben endlichen Befcluf über die Amortifirung enthalten.
- i) Concepte ber in bie ganbtafel eingetragenen Befcheibe.
- k) Alle Acten, welche die Buftellung gerichtlicher Berfügungen ober bie Gintreibung ber Taren, ber Stämpelgebuhren ober bes Postporto betreffen.

Die breißigjährige Frift, nach beren Berstreichung die Acten zu vertilgen sind, fangt bei Erbschafts -Abhanblungen nach der Einantwortung, bei Bormundschaften und Curatelen nach Beendigung derfelben, bei Unterschuchungen nach der endlichen Erlebigung derfelben, in den übrigen Fällen mit dem Tage zu laufen an, an dem die Acten in die Registratur gekommen sind.

1840. Mai.

#### 6. 3

Die Ausscheidung der Acten, welche nach diesen Borschriften zu vertilgen sind, muß in jeder Registraturs-Albisellung von dem Beaunten, dem sie gugewiesen ift, besorgt werden. Sie geschieht unter der unmittelbaren Aussicht und Leitung einer eigenen aus zwei Landräthen, die das Prafibium zu ernennen hat, und dem Registraturs-Director bestehenden Commission. Diese hat den einzelnen Registraturs-Beamten über die Ausscheidung der Arbeit die Absonderung der in einigen Fasciseln befindlichen Acten in beigenigen, welche aufbewahrt und diezenigen, welche ausbewahrt und diezenigen, welche vernichtet werden sollen, selbst mit ihnen vorzunehmen und sorgfältig darüber zu wachen, daß die gegenwärtige Berordnung genau beodachtet und die Ausscheidung der unnügen Acten soviel möglich beschleuniget werde.

#### S . 4.

Sind über die Frage, ob ein Actenstüd vernichtet, ober aufbewahrt werben foll, nicht alle Stimmen der Commission einig, so ift die Entscheidung bes niederösterreichischen Landrechtes einzuholen.

#### S. 5.

Die jur Bernichtung bestimmten Acten find unter ber Bebingung, bag fie in Gegenwart eines Landrechtsbeamten eingestampft werben muffen, zu verkaufen und bie bafur eingegangenen Gelber in bas Taxamt zu erlegen.

#### S. 6.

Wenn bie Ausscheibung und Vernichtung der unnügen Acten vollendet ift, hat die im §. 3 erwähnte Commission darüber an das niederösterreichische Landrecht Bericht zu erstatten.

#### S. 7.

Dem Prafibium bes nieberöfterreichischen Landrechtes bleibt die Ober-Aufsicht über die Ausscheidung der Acten, die allenfalls nöthige nabere Befilmmung der darüber ertheilten Amtsvorschriften, die Mahl der Beamten und die geschmäßige Berfügung über die für die Registratur allenfalls erforderliche Ausbilfe vorbebalten.

### 434.

Hofbecret vom 12. Mai 1840, an bas bohmische Appellationsgericht; ben 124en. gufolge Allerhöchster Entschließung vom 3. Mai 1840 über einen Vortrag ber oberften Justigstelle.

Seine Majestät haben mittelst der Allerhöchsten Entschließung vom 2. Mai 1840 zu bewilligen geruht, daß im Königgräßer Kreise zwei Abvocaten mehr

1840. als bisher bestellt werben, wovon bem einen ber Wohnort in Königgrat und bem anderen in Kostellet am Ablerstusse anzweisen ist. Jedoch durfen zu biesen durch die Prager Zeitungsblätter mit Ausschreibung eines Concurses kundzumachenden zwei Stellen nur solche Individual gewählt werden, welche schon dermal zur Parteivertretung in Wöhmen besugt sind, und sich sowohl hierüber, als auch über die vollkommene Kenntnis der böhmischen Sprache und über ihre untabelhafte Moralität ausweisen, damit dadurch die Zahl der dortlandes bestehenden Abvocaten im Ganzen nicht verwehrt werde.

### 435.

ten 121en. Hofteret vom 12. Mai 1840, an das böhmische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai 1840 über einen Bortrag der obersten Justizstelle.

Seine Majestät haben mittelst ber Allerhöchsten Entschließung vom 2. Mai 1840 bie Bestellung eines neuen Abvocaten in Reichenberg unter ben binsichtlich ber Mahl ber für ben Königgräßer Kreis bewilligten zwei neuen Abvocaten angeordneten Mobalitäten zu bewilligen geruht.

### 436.

ken 18ten. Hofdecret vom 12. Wai 1840, an bas böhmische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchster Entschließung vom 2. Mai 1840 über einen Bortrag der obersten Justizstelle.

Seine Majestät haben über ben wegen ber besinitiven Regulirung bes Abvocatenwesens in Böhmen erstatteten allerunterthänigsten Bortrag mittelst ber Allerhöchsten Entschließung vom 2. Mai 1840 anzuordnen geruht, daß dieselbe vor ber Hand auf sich zu beruhen habe.

Unter Ginem haben Seine Majeftat die Anstellung eines Abbocaten im Brachimer Rreise mit bem ju bewilligen geruht, bag fich hiebei genau nach

ben beftebenben Borfdriften ju benehmen fenn werbe.

Sievon wird das Appellationsgericht mit dem Auftrage in die Kenntniß gesetht, den Wohnort für diesen Abvocaten nach vorläufiger Bernehmung des Prachimer Kreisamtes zu bestimmen.

#### 437.

ben 15ten. Hoffanzlei: Decret vom 15. Wai 1840, an bas fleiermärfifche Gubernium.

Die Hoftanglei hat nach genommener Rücksprache mit der k. k. Hofcommission in Justig-Gesehsachen aus Anlas eines speciellen Falles Folgendes zu entschließen besunden: Die Frage, ob die Entwendung von Wersahzeteln als Diebstahl anzusehen sei, läßt sich durch Ausstellung einer allgeweinen Regel nicht beantworten. Bird ein Berfatzettel ober etwas Mehnliches entwenbet, um ein frembes Gigenthum baburch in feinen Befit ju erlangen und fich guqueignen, fo tann eine folche Sanblung allerbinge ale Diebstahl, wenn bie Abficht erreicht worden ift, ober als Berfuch, wenn fie nicht erreicht wurde, betrachtet werben, in foferne ber entwenbete Bettel von ber Urt ift, bag bie Sache bem Ueberbringer besfelben ausgefolgt werben muß. Rach Umftanben tann icon die Entwendung eines folden Bettels ale Diebftahl angefeben werben, obgleich bie Cache mittelft beefelben noch nicht in Empfang genommen, und felbft beren Erhebung noch nicht versucht worden ift.

Mai.

hat Jemand aber einen folden Bettel auf andere, allenfalls auch erlaubte Art, ober aufällig in Befit erhalten, und mirb bavon unrechtmäßiger Gebrauch gemacht, fo tann bicfelbe nach Berfchiebenheit ber Umftanbe, fich jum Betruge

ober gur Beruntreuung eignen.

Da nun hiernach bie Falle nach ihrer individuellen Befchaffenheit jebesmal fehr verschiedenartig fenn tonnen, fo lagt fich auch im Allgemeinen tein bestimmtes Regulativ barüber geben, ob bie Entwendung von Berfangetteln überhaupt ein Diebstahl, ein Betrug ober eine Beruntreuung, und nach Daß bes I. ober II. Theiles bes Strafgefegbuches ju behanteln fei, fondern es muß jedesmal ber Beurtheilung bes Richters überlaffen werben, in welche Rategorie bie obigen Straffalle und bie hiernach entfallenbe Behandlung eines berlei Falles fich einftellen.

### 438.

Boffammer:Decret vom 16. Wai 1840, an fammtliche Cameral- ten toten. Gefällen-Bermaltungen; mit Soffammer-Decret vom 26. October 1840 mitgetheilt ben ganberftellen von Defterreich unter und ob ber Enns, Bohmen, Mahren, Schlesien, Galigien, Tirol und Dalmatien.

Aus Anlaß einer vorgekommenen Anfrage findet man derfelben Folgendes au errinnern:

Alimentationen find mit benjenigen Terminen auszugahlen und einzuftellen, welche fur bie Muszahlung und Ginftellung ber Bezuge, beren Stelle fie vertreten, vorgefdrieben finb.

Wenn baber eine Alimentation ale Theilbetrag einer Befolbung ericheint, fo gelten fur beren Ausgahlung und Ginftellung biejenigen Termine, bon welchen bie Befolbung vor ber Guspenbirung bes Beamten auszugablen mar.

Ift bie Alimentation ber Theilbetrag eines Ruhegenuffes, fo hat beren Muszahlung und Ginftellung nach ben in biefer Beziehung fur Rubegenuffe beftebenben Boridriften au gefcheben.

### 439.

Soffanglei:Decret vom 21. Mai 1840, an fammtliche ganberftellen. ben 21ten.

Es gibt befanntlich viele grafliche Familien, benen in ber Primogenitur ber Rurftenftand guftebet. Inebefondere find auch burch bie im Jahre 1814 ftatt1840. gefundene Erwerbung mehrerer Provingen ber öfterreichischen Abelshierarchie Mai. viele Familien zugewachsen, benen ber höhere Abelsgrad nur in ber Primogenitur zufömmt.

Für die politische Verwaltung, welche über unbefugte Abelspravalirungen zu wachen und sie zu hindern berufen ift, erscheint es wichtig, eine Evidenz über alle Aenderungen zu erhalten, die in abeligen Familien mit denjenigen Personen sich ergeben, welche vermöge ihres genealogischen Verhältnisses den nur der Primogenitur zukommenden höheren Abelsgrad oder besonderen Titel fübren.

Um diese Evidenz herzustellen, welche nur mittelft ber einschlägigen Berlaffenschafts-Albhandlungs-Behörden erzielt werden tonnte, wird die Landesstelle angewiesen, sich an das t. t. Appellationsgericht mit dem Belangen zu wenden, die erwähnten Berlaffenschafts-Albhandlungs-Inflanzen anzuweisen, daß sie von jedem einzelnen Falle, in welchem die bei einer adeligen Famille bloß allein der Primogenitur zustehende höhere Abelsstufe oder ein besonderer Litel an eine neue Person übergeht, der t. t. Landesstelle die Mittheilung zu machen.

### 440.

ben 221en. Hoffangleis Decret vom 22. Mai 1840, an das steiermärtische Gubernium; dem innerösterreichisch-füstenländischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hofderet vom 2. Juni 1840.

Die t. t. oberfie Justizstelle hat sich mit ber hierortigen Ansicht vereinigt, daß die Eintreibung von Urbarialgaben-Rückständen in Steiermark nur im Wege der politischen Erecution zu geschehen habe, und ein gerichtliches Einschreiten hiebei unzulässig sei.

### 441.

ben 221cm. Staatsvertrag zwischen Seiner Wajestät dem Kaiser von Oesters reich und Seiner Wajestät dem Könige von Sardinien, zur Sicherstellung der Eigenthumsrechte hinschtlich der in Ihren beiderseitigen Staaten erscheinenden literarischen und artistis schen Werke, abgeschlossen zu Wien den 22. Wai 1840, mitgetheilt sämmtlichen Appellationsgerichten durch Hosdecret vom 14. Juli 1840.

Seine Majestat ber Kaifer von Oesterreich 2c. und Seine Majestat ber König von Sarbinien 2c. von bem gleichen Bunfche beseelt, Bissenschaften und Künfte zu begünstigen und zu beschünken, wie nicht minder zu nühlichen Unternehmungen aufzumuntern, haben im wechselseitigen Einverständnisse beschlossen, Schriftsellern und Künstlern für ihre Lebenszeit das Sigenthumstecht auf ihre in den beidenseitigen Staaten veröffentlichten Werte zu sichern und die Zeit sessen bestelben Schussend welcher follen, mahrend welcher deren Erben besselben Schusses genießen sollen

indem zu diesem Zwede die Mittel bestimmt würden, durch welche dem Nachdrucke und sonstigen mechanischen Nachbildungen am wirksamsten zu begegnen wäre. 1840. Mai.

Dem gemäß haben Ihre Majestäten ju Ihren Bevollmachtigten ernannt, und zwar:

Seine Majestät ber Kaiser von Desterreich Seine Durchlaucht ben Fürften Clemens Bengel Lothar von Metternich-Winneburg, herzog von Portella, Grafen von Königswarth, Grand von Spanien erster Classe, Ritter bes golbenen Wießes, Großtreuz bes föniglich-ungarischen St. Stephan-Ordens und bes Civil-Berdienszeichens, Ritter bes hohen Ordens der heiligen Wertundigung z., Kammerer, wirklichen geheimen Rath Seiner f. f. Apostolischen Majestät, Allerhöchstieren Staats- und Conserenz-Minister. dann Haus-, hofund Staatskanzler z... und

Seine Majeftat ber König von Sarbinien ben herrn Don Bictor Amabeus Balbo-Bertone. Grafen von Sambuy, Ritter-Großtreuz bes Orbens ber heiligen Mauritus und Lazarus und bes faiferlich ofterreichischen Leopold-Orbens, General-Major in ben toniglichen Armeen und höchstieren außerorbentlichen Gesandten und bevollmächtigten Minister bei Seiner f. f. Apostolischen Majestat ze., welche nach Mittheilung Ihrer in guter und gehöriger Form besundenen Bollmachten über nachstebende Attitlet übereingekommen sind:

#### Artifel 1.

Die Berte ober Produtte bes menschlichen Geistes ober ber Kunft, die in einem ber contrabirenden Staaten vröffentlicht werden, bilden ein Eigenthum, welches ben Berfassen ober Urhebern berfelben juftebt, um es durch ihre gange Lebenszeit zu genießen oder darüber zu verfügen. Rur sie selbst, oder ihre Rechtsnachfolger, haben bas Recht, die Beröffentlichung jener Berte zu gestatten.

### Urtifel 2.

Die Berte ber bramatischen Runft find gleichfalls ein Eigenthum ihrer Berfaffer, und baber in Rudficht ihrer Beröffentlichung und Bervielfältigung burch ben Drud in ben Bestimmungen bes Artitels 1 begriffen. Dramatifche Berte bursen ohne die Zustimmung ihrer Berfasser ober beren Rechtsnachfolger nicht aufgeführt werden, unbeschabet übrigens der für die öffentlichen Borfellungen theatralischer Werte in den respectiven Staaten geltenden oder noch zu erlassenden Rormen.

### Artifel 3.

Die in einem ber contrahirenden Staaten versaften Uebersegungen von Manuscripten oder Berken, welche in einer fremden Sprache außerhalb des Gebeitets ber gedachten Staaten erschienen sind, werden gleichfalls als Original-Produkte betrachtet, auf welche der Artikel 1 feine Umwendung findet. Eben so sind in diesem Artikel 1 bie in einem der contrahirenden Staaten versaften Uebersegungen von Werken, die in dem anderen erschienen sind, begriffen. Ausgenommen ift jedoch der Kall, wenn der Berkaffer, Unterthan eines der contrahirenden Staaten, in dem von ihm veröffentlichen Werke selbst ankundiget, in einem dieser Staaten eine Uebersegung erscheinen laffen zu wollen, und er dieses Borhaben in dem Zeitraume von sechs Monaten wirklich aus-

124

1840. führt, wo ihm bann auch für biefe Uebersehung fein Eigenthumsrecht vorbe-Mai. balten bleiben foll.

#### Urtifel 4.

Ungeachtet ber im Artifel 1 vorfommenben Bestimmungen follen in Journalen und periobifchen Schriften bie Artisel anderer Journale ober periodicher Schriften ohne Anstand nachgebruckt werden durfen, sobald biese Artisel nicht brei Druckbogen ibrer ersten Beröffentlichung überschreiten, und beren Quelle angegeben wirb.

#### Artifel 5.

Bei anonhmen und pseudonymen Werfen werden deren herausgeber in so lange als die Berfasser angesehen, als nicht diese felbst, oder ihre Rechtsnachfolger ihr eigenes Recht dargethan haben.

#### Artifel 6.

Jebe Nachbitbung (Nachbrud) von Werken, Runft-Probutten, bann mufikalischen und theatralischen Compositionen, wie sie in ben Artikeln 1, 2 und 3 erwähnt werben, ift in ben beiben contrabirenben Staaten untersagt.

#### Urtifel 7.

Die Nachbildung (ber Nachbrud) ift die Handlung, burch welche ein Bert, es fei im Ganzen ober in feinen einzelnen Theilen, durch mechanische Mittel ohne Bustimmung bes Berfassers ober ber Rechtsnachfolger besselben neuerdings hervorgebracht wird.

#### Artifel 8.

Es ift im Sinne bes vorigen Artifels nicht allein bann ein Nachbrudt vorhanden, wenn awischen dem Original-Werfe und bessen Nachbildung eine vollsommene Aehnlicheit sich barftellt, sondern wenn unter dem nämlichen Tiel, ober auch unter einem verschiedenen, der gleiche Gegenstand in berfelben Ibensolge und mit ber nämlichen Einthellung der Naterie verhandelt wird.

Das fpatere Bert ift in biefem Falle als ein Rachbrud angufeben, wenn es auch bebeutenb vermehrt ober vermindert worben mare.

### Artifel 9.

Bersehungen für verschiebene Instrumente, Auszuge und andere Bearbeitungen musikalischer Compositionen, wenn fie für sich als selbstitandige Erzeugnisse bes menschlichen Geistes angesehen werden tonnen, sollen nicht als Rachbruck behandelt werden.

#### Artifel 10.

Rudfichtlich bes Nachbrudes ift jeber Artifel eines enchtiopabifchen ober periobifchen Wertes, welcher die Bahl von brei Drudbogen überschreitet, als ein für fich bestehenbes Werf zu betrachten.

### Artifel 11.

Der Berfaffer eines literarischen ober wiffenschaftlichen Bertes ift befugt, bie Usurpirung bes von ihm gewählten Titels ju verhindern, wenn biefelbe

das Publikum über die scheinbare Identität des Werkes in Irrthum führen könnte; in einem solchen Falle jedoch ist kein Nachdruck vorhanden, und der Werfasser hat nur das Recht auf einen dem erlittenen Schaden angemessenen Ersah.

1846. Mai.

Demungeachtet begrundet die Bahl eines allgemeinen Titels, als: Dictionar, Wörterbuch, Albhandlung, Commentar, und die Eintheilung eines Berfes nach alphabetischer Ordnung, für den Berfasser tein Recht zu verhindern, daß auch ein Anderer benfelben Gegenstand unter bemfelben Titel und nach berfelben Eintheilung behandte.

#### Urtifel 12.

Rupferstiche, Lithographien, Medaillen, bann plastische Werte und Formen erfreuen sich bes im 1. Artikel ben Kunstwerken überhaupt eingeräumten Privilegiums. Die Nachbildung dieser Gegenstände ift sonach untersagt; in biesem Falle hat jedoch eine Nachbildung nur dann Statt, wenn die Vervielsältigung mit benselben mechanischen Mitteln, wie selbe bei dem Originalwerke angewendet worden, und mit Beibehaltung besselben Größen-Maßstabes geschieht.

Gemalbe, Bilbhauer-Arbeiten, Beichnungen, find gleichfalls in ben Bestimmungen bes Artifels I begriffen. Zeboch sollen Copien, welche hiervon mit freier Hand ohne Berheimlichung und ohne Ginfprache von Seite bes Eigenthumers bes Kunstwertes, genommen werben, teine verbotene Rachbildung begründen, außer, der Copist hatte mit bofer Albsicht gesucht, das Publitum hinsichtich ber Ibentität ber Copie mit bem Urbilde irre zu leiten.

#### Artifel 13.

Die Berfertiger von Zeichnungen, Gemälben, Bilbhauer- und anderen Kunstwerfen ober beren Rechtsvertreter tonnen, ohne ihr Eigenthumsrecht auf biese Werke zu verlieren, das ihnen ausschließend zustehende Recht der Bervielsättigung derselben durch den Sich, den Guß oder sonst ein smechanisches Mittel an Andere abtreten, unbeschabet jedoch der Bestimmungen des vorstehenden Artikels. Wenn sie aber das Original veräußern, so geht dieses Recht auf den neuen Erwerber über, der es durch die ganze Zeit, als der Kunstler oder dessen hatten davon Gebrauch machen können, zu genießen hat, ausgenommen, es ware das Gegentheil ausbrücklich verabredet worden.

### Artifel 14.

Die gegenwartige Convention foll in ben respectiven Staaten bie freie Reproduction jener Werfe nicht hindern, welche baselbst noch vor bem Bettpuncte, als bieselbe in Rraft getreten ift, veröffentlicht wurden; nur muß befagte Reproduction bereits ihren Unfang genommen und bie gesehliche Genebmigung erhalten haben.

Bare aber von einem Berte ein Theil vor ber Rechtsgiltigkeit diefer Convention erschienen und ein Theil erft frater, so foll die Nachbildung dieses letteren Theiles nur mit Bustimmung des Berfasses oder bessen Rechtsnachfolger Statt sinden dursen, jedoch diese gehalten seyn, an die Theilnehmer die Fortsetung des Wertes zu verkaufen, ohne sie zum Nachtaufe jener Bande verhalten zu tonnen, in deren Besit sie fich bereits besinden.

#### Artifel 15.

Jene, ju beren nachtheil ein Nachbrud Statt gefunden, haben ein Recht auf Erfat bes baburch erlittenen Schabens.

#### Mrtifel 16

Außer ber von ben Gesehen ber contrabirenden Staaten gegen ben Nachbrud ausgesprochenen Strafen foll die Beschlagnahme und die Zerftörung ber Exemplare oder nachgebildeten Gegenstände, und so auch ber Formen, Stampeln, Platten, Steine und anderen Gegenstände verhängt werden, welche zur Aussiuhrung des Nachbrudes gedient haben. Jedenfalls tann ber Beschädigte bie Ueberlassung bieser Gegenstände, gang oder zum Theile, auf Abschafa seiner Ersaksorberung begebern.

#### Artifel 17.

Der Berkauf nachgebildeter Werte ist in beiden Staaten, unter den im vorigen Artifel angedrohten Folgen, durchaus untersagt, welches auch in den Fällen zu gelten hat, wo die Nachbildung im Auslande bewertstelliget worden sevn sollte.

#### Artifel 18.

Das Recht ber Verfaffer und ihrer Rechtsnehmer geht auf ihre geseslichen ober lestwilligen Erben in Gemäßheit ber in ben respectiven Staaten bestehenden Gesehe über. Dieses Recht kann jedoch nie im Bege ber Erbschaft an ben Fiscus gelangen, und soll in ben contrabirenden Staaten burch breißig Jahre nach bem Tobe bes Verfassers anerkannt und beschütt werden.

#### Artifel 19.

Für Berte, die nach bem Tobe des Berfaffers ericheinen, wird biefe Frist auf vierzig Jahre, von dem Tage ihres Erscheinens angefangen, ausgebehnt.

#### Urtifel 20.

Für Werte, bie von gelehrten Inflituten ober literarischen Bereinen herausgegeben werben, wird jene Frist auf funfgig Jahre erweitert.

#### Urtifel 21.

Bei Werken von mehreren Banben und folden, die in einzelnen Lieferungen herausgegeben werden, follen die oberwähnten drei Termine für das ganze Wert erst von dem Erscheinen des letten Bandes oder der letten Lieferung an gerechnet werden, jedoch unter der Bedingung, daß zwischen den einzelnen Beröffentlichungen nicht mehr als drei Jahre verstreichen.

Bei Sammlungen von mehreren einzelnen Werken ober Memoiren sollen bie obgedachten Termine nur von der Berausgabe jedes einzelnen Bandes an gerechnet werden, unbeschadet jedoch besten, was im ersten Absate best gegenwärtigen Artifels für den Fall angeordnet wurde, als das Werf ober das Memoire, welches einen Theil der ganzen Sammlung ausmacht, selbst in mehrere einzelne Bande zersiele.

### Artifel 22.

1840. Mai.

Für Berte, beren herausgabe von bem Berfasser begonnen und von beffen Erben beendet wird, foll bie Frist von vierzig Jahren gelten, wie bei gang posthumen Werten.

### Artifel 23.

Benn ber Berfaffer bor Ablauf bes Zeitraumes, für welchen er allenfalls feine Rechte abgetreten haben sollte, flurbe, so gebuhrt seinen Erben, nach Berlauf bieser Zeitfrift, ber Genuß ihrer Rechte noch für die ganze ihnen in Volge ber vorgehenden Artifel eingeräumte Zeit.

#### Artitel 24.

Rach Ablauf ber in ben Artifeln 18, 19, 20, 21 und 22 bestimmten Termine werden bie Erzeugnisse der Wissenschaft und ber Kunft ein Gemeingut bes Publitums.

Die von ben contrahirenden Regierungen felbst veröffentlichten Actenftude, und die von benfelben unmittelbar ober auf beren Befehl herausgegebenen Berte, wenn dieser Umftand aus bem Werte selbst ersichtlich ift, sollen auch in ber Folge nach den in ben respectiven Staaten bieffalls geltenden Beftimmungen behandelt werben.

### Artifel 25.

Um bie Ausführung ber gegenwärtigen Convention zu förbern, werden sich die contrahirenden Regierungen wechselseitig die Gesetze und Berordnungen mittheilen, welche sie in den Fall tommen durften, hinsichtlich des literarischen und artistischen Gegenthumes zu erlassen. Sie werden sich ferner die von der einen oder der anderen Seite getrossenen Berfügungen mittheilen, um die Originalität einer Ausgabe oder die Zeit-Priorität eines Kunstwertes zu bestimmen.

### Artifel 26.

Die Berfügungen gegenwärtiger Convention follen bie Ausübung ber in ben contrabirenten Staaten bestehenden Cenfur und sonstiger Nerbotsbefugntise burchaus in nichts beirren, welche, unabhängig von ben vorliegenden Stipulationen, nach ben in ben respectiven Ländern giltigen ober noch zu erlassenden Borfdriften sortan bestehen sollen.

#### Artifel 27.

Die beiben contrahirenden Staaten werden die übrigen Regierungen Italiens und jene des Cantons Teffin einladen, der gegenwärtigen Convention beigutreten. Diefe, durch das alleinige Factum der von ihnen geäußerten Zustimmung sollen als mitcontrahirende Theile angesehen werden.

#### Artifel 28.

Die gegenwärtige Uebereinfunft hat, von bem Zeitpuncte ber Auswechslung ber Ratificationen angefangen, burch vier Jahre und noch burch sechs barauf solgende Monate in Kraft zu bestehen, sobalb einer ber contrahirenden Theile nach Absauf der vier Jahre die Absacht erklären sollte, die Wirtung be-

Threedby Google

1840. sagter Convention ausheben ober aber zu beren Erneuerung mit Anwendung Mai. jener Berbesserungen schreiten zu wollen, welche unterdessen die Ersahrung an die Hand gegeben haben wird. Jeder der beiben contrahirenden Theile behält sich das Recht vor, dem anderen eine solche Ertlärung zu machen, und wird hiermit zwischen ihnen ausdrücklich seltgesetzt, daß nach Ablauf von sechs Monaten, nach Abgabe der eben erwähnten Ertlärung des einen Contrahenten an den Anderen, die gegenwärtige Convention und alle darin enthaltenen Stipulationen ihre Wirtung verlieren sollen.

#### Artifel 29.

Gegenwärtige Convention foll von Ihren Majestäten ratificirt und bie Auswechslung der Natisicationen innerhalb vier Bochen, oder wo möglich noch früher, bewerftelliget werden.

Urtund beffen bie beiberfeitigen Bevollmachtigten felbe unterzeichnet und ihre Infiegel beigebrudt haben.

Go gefchehen gu Bien ben 22. Mai 1840.

Metternid. (L. S.)

De Sambuy. (L. S.)

#### 442.

rm 24im. Hoffammer:Prafibial:Decret von 24. Mai 1840, an sammtlice Länderstellen und Cameralbehörben.

In bem Patente vom 27. Janner 1840, Dr. 404 ber J. G. S., haben Seine f. t. Majestat zu erflaren gerubt, baß bie Gesege und Borschriften, welche burch bas neue Stampel- und Targeseh außer Rraft geseht, ober in ihrer Wirtsamkeit eingeschrantt werben, burch besondere Circularien werben bekannt gemacht werben.

Diefer Allerhöchften Buficherung gemäß, werben nachftebenbe Beftimmun-

gen gur öffentlichen Renntnig gebracht:

- 1. Dürfen fünstig bei ben landesfürstlichen Civil-Gerichten außer ben Taren für die Berwahrung gerichtlich hinterlegter Giter, keine anderen Taren, sondern nur die in dem neuen Stämpel- und Targesetze festgesetzen Gebühren eingehoben werden. Da hingegen bei den Patrimonial- (gutsherrlichen) und den Communal- (ftäbtischen und Marte-) Gerichten, die disher bestandenen Tarvorschriften sortan in Anwendung bleiben, und daher diese beiden Classen von Gerichtsbehörden mit den landesfürstlichen Civilgerichten feine gleiche Behandlung in Absicht auf die, sur Rechnung der Staats-Kinanzen mittelst des Stämpels einzubebenden Gebühren zulassen, so wurden mit Rücksicht auf biesen Lunstand für die, in die eine und die andere Classe gehörigen Gerichte eigene Stämpelgebühren angeordnet, und die darüber zu beobachtenden Borschiften in dem Geseh selbst von einander geschieden.
- 2. hinfichtlich ber Militargerichte haben Seine f. f. Majeftat insbefondere ju befehlen geruht:
  - a) daß bei bem f. f. Hoffriegsrathe als oberfiem Militar-Gerichtshofe, bei bem f. f. allgemeinen Militar-Appellationsgerichte und bei ben Judiciis deleg. milit. mixt. in ben Provinzen, in welchen daß neue Stämpel- und

311 67

1840. Mai.

Targefet verbindlich ift, die in diesem Gesethe für die landesfürstlichen Civilgerichte ertheilten Borschriften über ben Papierftämpel in Anwendung gebracht werden, und somit auch bei biesen Gerichtsbehörben, außer ben Taren für die Bermahrung gerichtlich hinterlegter Güter, teine anderen Taren, sondern nur die in bem neuen Stämpel- und Targesethe seitampelachübren eingehoben werden bürfen;

- b) daß, wie es in bem Gesete selbst angeordnet ift, ber Militärstand und bie jum Militärforper gehörigen Personen in ihren ber Gerichtsbarteit ber Auditoriate bei ben Garben, Corps und Regimentern jugewiesenen Rechtsstreitigkeiten, wie bisher vom Gebrauche bes Stämpels besteit bleiben, und
- c) daß in ben, bei ben Aubitoriaten ber beutschen Garben, dann jener Corps und Regimenter, welche in den Ländern, wo das neue Stämpel- und Targeseh verbindlich ift, ihren Werbbezirf und ihre Standquartiere haben, zur Verhandlung sommenden Angelegenheiten, und zwar in Streitsachen die Civilpersonen, sie mögen als Kläger oder als Geklagte erscheinen, in Geschäften des abeligen Nichteramtes aber sowohl die Civil-, als die Militärpersonen, nach den für die Patrimonial- und Communalgerichte in Absied auf den Papierstämpel gegebenen Borschiften behandelt werden sollen.
- 3. In Bezug auf die Depositengebuhren haben Seine Majestat anzuordnen geruht, daß bei allen Civil- und Militärgerichten die Sare für die Berwahrung gerichtlich hinterlegter Guter nach den bisher in Unwendung gewesenn Vorschriften auch ferner eingehoben werden soll.
- 4. Die in bem Batente bom 5. October 1802 (3. G. G. Dr. 577) enthaltenen Boridriften über ben Papierftampel und über ben Stampel für Bechfelbriefe, Bechfelprotefte und Sanblungebucher; bie burch Patent vom 1. April 1812 (3. G. S. Nr. 983) tunbaemachte allgemeine gandtafel . Tarorbnung; bas Erbsteuer-Patent vom 15. October 1810 (3. G. S. Dr. 914); bas Sofbecret vom 5. October 1787 (3. G. G. Dr. 728), bie Ginführung bes Mortuars bei ben Canbrechten, bei welchen es fruber nicht bezogen murbe, betreffend: bas Sofbecret vom 21, Juli 1788 (3. G. G. Rr. 859), woburd auch bei bem nieberöfterreichischen ganbrechte bie Abnahme bes Mortuars angeordnet wurde; bas hofbecret vom 15. Juli 1803 (3. G. G. Dr. 617), in fo weit baburd ber Begug ber Sterbetare (Mortuar) bei ben judiciis deleg. milit. mixt. befannt gemacht murbe; ber britte Abichnitt bes Batentes vom 31. Mary 1832 in Betreff ber Taxen fur ausschließenbe Privilegien und bie in ber nieberöfterreichifden Regierungs-Berordnung vom 3. December 1828, Dr. 67.011, über bie Ausfertigungs. und bie Stampelgebuhr für bie Banberbucher enthaltenen Bestimmungen, find, fammt ben auf biefe Befege Bezug nehmenben nachträglichen Borfdriften und Berordnungen burch bas neue Stampel- und Targefet gang außer Rraft gefest.
- 5. Dagegen haben Seine f. f. Majestät in ber Erwägung, bag bie in ber Gerichts-Berfassung bestehenbe Berschiedenheit die Einführung eines duchgaus gleichsormigen Stämpel- und Targesebse nicht gestattet, und baß in einigen Gesehen Bestimmungen über Gegenstände enthalten sind, welche entweder wegen ber Eigenthumlichkeit ber babei eintretenden Berhaltniffe, ober wegen ihres Jusammenhanges mit anderen Abgabenzweigen ben allgemeinen Stämpel- und Tarvorschriften nicht unterzogen werden können, zu befehlen geruht,

1840. daß folgende Gesetze sammt ben darauf Bezug nehmenden Berordnungen tunf-Mai. tig nur noch bei den unten genannten Behörden und rücksichtlich in der unten bezeichneten Ausbebnung wie bisber fortan in Kraft bleiben sollen:

a) Die in bem Tractate de jur. incorp. tit. IV. §§. 5 und 26 hinsichtlich ber grundherrlichen Mortuars- und Grundbuchstaren enthaltenen Bestimmungen, dann die allgemeine Tarordnung in Streitsachen vom 1. November 1781 (I. G. S. Nr. 28) und jene in Geschäften des abeligen Richterantes vom 13. September 1787 (J. G. S. Nr. 717) bei den Patrimonial- und Communal-Gerichten im Lande Destreich unter der Enns; und in sofern die erwähnten Tarordnungen Bestimmungen über die Tare für die Verwahrung gerichtlich hinterlegter Guter enthalten, auch bei den landeskürstlichen Civisgerichten;

b) bie durch hofdecret vom 19. Januer 1811 (3. G. S. Mr. 923) fundgemachte allgemeine Tarordnung in Streitsachen und in Geschäften des abeligen Richteramtes für die t. f. Militärgerichte, bei den Auditoriaten, ben Garden, Corps und Regimentern; und, in sofen diese Tarordnung Bestimmungen über die Tare für die Berwahrung gerichtlich binterlegter

Guter enthalt, auch bei ben übrigen Militargerichten :

c) bie Hof- Tarordnung vom 11. Juli 1785 und die Landes Tarordnung vom 3. April 1786, in so weit als sie Borschriften über die, für den Militärstand und die zum Militärscher gehörigen Personen ausschliegend vorgeschriebenen Taren, über die Lehentaren, über die Taren für Seepatente und Seepasse, endlich über jene Taren enthalten, welchen die Israeliten als solche unterworfen sind.

#### 443.

ven 25ien. Hofbecret vom 25. Mai 1840, an bas nieberösterreichische Appella-

Dem Criminalsenate bes Biener Magistrates bleibt unbenommen, von den töniglich baierifchen Behörben fünftig wegen der auf ihr Ersuchen vorgenommenen Gerichtshandlungen die Bergutung angemessener Commissionskosten zu fordern.

#### 444.

ben 26ten. Sofbecret vom 26. Mai 1840, an fammtliche Appellationsgerichte.

Gemäß Rote ber f. f. geheimen Saus-, Hof- und Staatstanzlei vom 10. Mai 1840 wird die mit Hofdecret vom 27. März 1838°) verfügte Einhaltung mit der Ausfolgung jener Erbschaften, beren Aufall vor dem 20. Mai 1837 zu Gunsten belgischer Erben Statt gefunden hat, wieder aufgehoben, und die

<sup>°)</sup> hofbecret vom 27. Mary 1838, an fammtliche Appellationsgerichte. Auf Beranlaffung einer Rote ber gebeimen haus-, hof- und Staatstanglei.

Die Berlaffenschaftsabhandlungs-Beborben haben mit ber Ausfolgung jener Erbschaften, beren Anfall owr bem 20. Mai 1837 ju Gunften belgischer Erben Statt gefunden hat, in sofern fie nicht bereits vollzogen ift, bis auf weitere Berfügung zeitweilig inne zu halten, und als Grund ber Siftirung die Schwierigleiten, welche öfterreichische Erben in Belgien erfahren, anzugeben.

Ginantwortung biefer Erbichaften gestattet, wovon bas Appellationegericht jum 1840. eigenen Benehmen und jur weiteren Rundmachung an alle ihm untergeorbnete Berlaffenschafts-Abbandlungsbeborben in Renntniß gefest wirb.

#### 445.

Soffammer: Decret vom 29. Mai 1840, an bas galigifche Gubernium; ben 29ten. bem bortigen Appellationsgerichte befannt gemacht burch Sofbecret vom 9. Juni 1840, und burch Softammer-Decret vom 17. Juli 1840 fammtlichen Cameral-Gefällen-Bermaltungen.

Heber bie von bem t. t. Gubernium an bie t. t. vereinigte Softanglei unterm 20. Mary 1840 vorgelegte Unfrage bes Lemberger Cameral.Bablamtes binfictlich ber Behandlung ber vor Rundmachung ber Allerhochften Entichliefung bom 26. Februar 1839, Rr. 356 ber 3. G. G., bereits mit Berbot belegten Benfionen unter bem Betrage jahrlicher Ginbundert Gulben, finbet man bem f. t. Gubernium, im Ginvernehmen mit ber befagten Sofftelle und ber t. t. oberften Juftigftelle, jur angemeffenen Belehrung bes gebachten Bahlamtes hiermit ju bedeuten, bag burch biefe Allerhochfte Entichliegung bie vor ber Bublication berfelben von ben Gerichten bewilligten und rechtetraftig geworbenen Berbote nicht aufgehoben worben feien, baber bie Bollgiehung folder Berbots - Berordnungen gehandhabt merben muffe.

Uebrigens find unter ber in ber Allerhochften Entichliegung vom 26. Rebruar 1839 für Benfionen ober Unterhaltsgelber ber Beamten und Diener ober ihrer Ungeborigen ertheilten Borfdrift nebft ben Ruhegenuffen ber Beamten und Diener, auch Penfionen, Gnabenbeguge und Provifionen ihrer Bitmen, fo wie bie Unterhaltungs-Beitrage bereits großighriger Baifen verftanben.

#### 446.

Juni.

Decret ber Soffammer in Mang: und Bergwefen vom 3. Juni 1840, an bie f. f. Berggerichte ju Sall und Steber; bem nieberöfterreichischen Appellationsgerichte befannt gemacht burch Sofbecret bom 15. Juni 1840.

In Gemagheit ber Allerbochften Orte erfloffenen Bestimmungen wirb die gefammte bisber von bem Saller Berggerichte verwaltete berggerichtliche Cameral. Lebens- und Juftig-Pflege erfter Inflang in und außer Streitfachen fur ben Inntreis und fur bie von Baiern jurudgefallene Parzelle bes Sausrudtreifes bem f. f. Berggerichte ju Stabt Steier mit Beobachtung ber fur bas Ergbergogthum Defterreich geltenben Berggefebe jugewiefen.

Diefe Allerhochfte Bestimmung hat mit 1. Juli 1840 in Rraft ju treten, von welchem Tage an die in biefen von ber Krone Baierns gurudgefallenen amei ganbertheilen bieber in Birtfamteit geftanbenen baierifchen Berggefete außer Rraft gefest merben.

Diefe Berfügungen gelten jeboch nur fur tunftige Falle. Bis jum 1. Juli 1840 erworbene Rechte und unternommene Gefchafte find nach ben

1840. Gefegen gu beurtheilen, Die gur Beit ber Erwerbung bes Rechtes ober ber Juni. Unternehmung bes Geschäftes verbinblich waren.

#### 447.

ben 9ten. Sofbecret vom 9. Juni 1840, an fammtliche Appellationsgerichte.

Seine f. f. Majestät haben, über ben allerunterthanigsten, im Einverständniffe mit ber oberften Justizstelle, von ber vereinigten Hoftanzlei erstatteten Bortrag, mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Mai 1840 zu genehmigen geruht, daß die Concurs-Ausschreibungen zur Wiederbeseigung erlebigter Stellen der geprüften Bürgermeister, Magistratsräthe und Sondifer bloß durch die Amtsblätter der betreffenden Brovinzial-Zeitung bekannt zu machen seien.

#### 448.

tengien, Sofbecret bom 9. Juni 1840, an fammtliche Appellationegerichte.

Seine f. f. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 9. Mai 1840, zusolge einer von der f. f. allgemeinen Hossammer dem obersten Gerichtshose am 25. Mai 1840 gemachten Erössnung, zu genehmigen geruht, daß auf Bergehen eines verstorbenen Staatsdieners, welche nur eine Disciptinarstrase mit Indegriff der Degrabirung und nicht die Entlassung, zur Folge haben könnten, bei Bestimmung der Pensionen und Unterhaltsgelber der Witwen und Waisen keine Müchsch genommen werden soll, wenn nicht schon bei Ledzeiten des Staatsdieners gegen ihn ein die Degradirung auf einen minderen Dienspossen und Gehalt aussprechendes Erkenntnis wirklich erfolgt ist. Ingleich haben Seine Majestät anzuordnen geruht, daß hierüber, ohne sörmliche Kundmachung, den Landesbehörden, in deren Wirkungstreis die Bewilligung solcher Vegüge liegt, Belehrung zu ertheilen sei.

#### 449.

ten 19ten. Soffanglei:Decret bom 19. Juni 1840, an fammtliche ganberftellen.

Um für die Zufunft in den alljährlich einzusenden Ausweisen über die schweren Polizei-Uebertretungen und über die wegen derselben untersuchten Personen die Ueberschit zu erhalten, wie viele von den stattgesabten Untersuchungen, und zwar mittelst Urtheisen oder mittelst Bescheiden, erlediget worden, und wie viele berfelben unerlediget verblieben sind, ferner um zugleich eine Bergleichung mit den im Vorjahre vorgesommenen schweren Polizeilebetrtetungen anstellen zu können, wird die Landesstelle beauftragt, dem mit

ber hierortigen Berordnung vom 28. Mai 1838 °) vorgeschriebenen objectiven Ausweise über bie schweren Polizei-Ulebertretungen, unter Beibehaltung aller gegenwärtig in bemselben ertheilten Cosonnen noch bie in dem beiliegenden Formulare angedeutete Einrichtung zu geben. Hierdie berseicht es sich von selbst, daß die Bergleichung der mittelst Urtheilen oder mittelft Bescheiden erledigten Falle mit dem Borjahre nicht gleich schon bei den Ausweisen für das laufende Jahr, sondern erst im nächsten Jahre wird Statt sinden können.

840.

#### 9) Soffanglei-Decret vom 28. Dai 1838, an fammtliche ganberftellen.

Die Bergleichung ber in Golge hierortigen Decretes vom 9. Marg 1837 für bas 3ahr 1836 eingelangten Audweife über bie wegen foweren Poligei-liebertretungen unterfindten Personen mit ben in biefer Beziesung früber eingelangten, bat zur lieberzeugung geführt, bag babei nicht in allen Provingen nach gleichen Grundichten vorgegangen wird.

Jur Erzielung einer Gleichförmigfeit wird bie Berfügung zu treffen fepn, daß die Resultate ber Provingial-haupfladt felbft in bem Falle, wenn selbe zu einem Arelie gebort, auf bei im beiliegenden Formulare des subjectiven Ausweisses angedeutete Art für sich allein ersichtlich gemacht werden. Berner ift vor der 16. Golonne diese Ausweises, weche die Summe aller aus der Untersuchung getretenn Versonnen entbatt, noch eine Colonne mit der Aufschrift: "Sonft aus der Untersuchung getretenn versichtlicht, in welche alle in die Untersuchung wegen einer schweren Polizieillebertreitung bereits gezogenen, jedoch wegen Mangels erchtscher Inziehen, wegen Mangels eines Objectes, wegen Verjährung, wegen Ausgleichung mit dem Beschädigten vor der Aburtheilung, ferner sine, dei welchen die Untersuchung als gesephassig im correctionellen Wege abgetchan sich darkelt, so wie die sonst auf andere Weise entlassenen Ind

Bas ben objectiven, namiich jenen Ausweis betrifft, in welchen bie ichweren Boligeilebertretungen nach ibrer Gattung eingetragen werben, fo bat bie Lanbesfielle bie Ginrichtung ut terffen, bag

- a) wie est in bem angeschloffeinen Sormulare angebeutet ift, bie schweren Boligei-liebertreitungen nach ibrem verbliebenen Stante im abgewichenen, beziehungsweise im Anfange bes 3abres, bann ihr Zuwachs im Laufe bes 3abres, wie bieses in bem subjectiven Ausweise mit ben Indijetten ber Gall ift, ausgewiesen, und
- b) bie angezeigten ichweren Bolizel-Uebertretungen, rudfichtlich welcher bie Thater unbefannt ober fludbig waren, mit ben Sallen, wegen welchen gegen bestimmte Personen Untersuchungen eingeleitet wurden, nicht vermengt, sonbern gang abzesonbert ersichtlich gemacht werben, wie es bas Formular zu entnehmen gibt.

hiebei wird es genügen, sowohl ben und a) erwähnten vom vorigen Jahre verbliedenen Stand der unbeendeten schweren Bolizei-Unterlichungen, als auch die und de demerken Ueber-tretungen, deren Thatee unbekannt oder flüchtig waren, summarisch für die ganze Provinz erschilch zu machen.

Rach biefen Borfdriften wird fich erft bei Ginfendung ber Ausweise fur bas 3abr 1838 ju achten febn.

Bugleich wird ber Lanbesftelle erinnert, baß ein Uebertretungefall, an welchem mebrere Individuen Tebel genommen haben, obne Rudflich auf die gast der Abeilinebmer, im objectiven Musweise aber die Jahl aller babei beihelligten Berjonen ausgeführt werben muß, und baß von mehreren oder verschiebenen Uebertretungen, welche ein Individuum begangen hat, nur bann jeber Ball als eine abgesonderte schwere Boligei-Uebertretung aufjunehmen ist, wenn die von einem und bemselben Itbordum begangenen verfichiedenen oder gleichartigen schweren Boligei- Uebertretungen abgesondert Urtbeile erlebiget worden sind.

# Objectiver

## Rachweifung fammtlicher Polizei-

|                    |                              | GH                                    | eger    | n bi                          | e G                         | Bid         | erbi       | iŧ    | 0                     | egen                                             | 6                       | fier                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | B                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | der                               | Boit                        | tehr                     | Rud        | en-    |                           | 66                          | 264       | 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ie l                    | than                         | er be<br>mes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 311   | -                             | ľ      | (Sec    | gen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | bie     | 811              | tlid                  | břeti      |        |
|--------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|-------|-----------------------|--------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|--------|---------------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------|--------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------------------|-----------------------|------------|--------|
|                    |                              | _                                     | t       | u r                           | dy                          |             |            | П     |                       |                                                  | 7                       | 11                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2 0                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                   |                             |                          |            |        | 1                         |                             | ъ         | 16 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ф                       |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               | _      | b       | lt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4       | -                |                       |            |        |
| Rummer ber Beilage | Begirfe.                     | Theilnabme an gebeimen Gefellichaften | Auflauf | Uebertretungen ber Drudgefese | Berfeitung jur Auswanderung | Rafwieglung | Ueberhaupt | Eumme | Befeibigung ber Wache | Patente agen gen gen gen gen gen gen gen gen gen | offentlichen Ungalten " | unterlaffene und falfche Melbungen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Gefellen Aufnahme obne Runtidafe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Pofibeforberungen ohne Bofigettel | Radtebr eines Abgefchafften | Berlienng ber Runggefeße | Meberhaupt | Sunna. | Durch Diebeauch bes Amres | feuergefabrliche Sanblungen | Diebftabl | Betrügetenen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Theilnabme an Diebftabl | Berabrebung ber Gemerbeleute | Ueberhaupt                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Summe | Wegen bie Gicherheit ber Chre | Unjude | Phebrud | ungiltige Obe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Betrein | verbotenes Cpiel | veraltete Eruntenbeit | Ueberhaupt | Dumme. |
|                    |                              |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ch:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | we                                | rc                          | P                        | oli        | jci    | : 1                       | leb                         | er        | tre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | tu                      | ngı                          | u,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | m     | ee                            | ıer    | ı       | vel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ch e    | n                | ge                    | ger        | ŧ      |
|                    | Meft vom<br>vorigen<br>Jahre | -                                     |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                       |            |        |
|                    | im<br>gangen<br>Begirfe      |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                       |            |        |
|                    | Jumache<br>Jahre<br>18       |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                       |            |        |
|                    | Summe                        |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | The same of the sa |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                       |            |        |
|                    |                              |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                         |                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                               |        |         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |                  |                       |            |        |
|                    |                              |                                       |         |                               |                             |             | _          |       |                       |                                                  |                         | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                          | _          |        | d                         | hiv                         | er        | e 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 100                     | liz                          | eis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | He    | be                            | rti    | ret     | un                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | gei     | ı,               | ber                   | en         | _      |
|                    | im<br>ganjen<br>Beşirle      |                                       |         |                               |                             |             |            |       |                       |                                                  |                         | man or a second |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                   |                             |                          |            |        |                           |                             |           | The state of the s |                         |                              | The state of the s |       |                               |        |         | The second secon |         |                  |                       |            |        |

# Ausweis

Uebertretungen im Jahre 18

| abbeit                                      |                                    | 111                         |                              |                                     |                                | (de                              |                                      |                                    |                      | beit             | be                            | 8 1                      | febens                                                                           |            |         | 9                  |                 |                       |                           | örk:<br>beit | rli        | die     |              |           |
|---------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|----------------------|------------------|-------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|---------|--------------------|-----------------|-----------------------|---------------------------|--------------|------------|---------|--------------|-----------|
| Uebertrefungen jum Dachteife ber Gefundbeit | ibten Belbffmerb                   | unt Ruffen                  | mangerfchaft                 | Beidabigung burd Sahren eber Reiten | ig ber beifung                 | f ber Megeneien                  | Urrife, Bunbargte ober Wothefeit ber | -                                  | Sanbel .             | freit            | Gemebren.                     | Waffen                   | derbeit ber Der                                                                  |            |         | 8                  | e.              | ba                    | mig<br>nbli<br>gen<br>ber | EDQ4         |            |         | me           | Unmertung |
| Uchertrefungen gut                          | berfuchten und verübten Belbifmerb | Baben in Teiden unt Fluffen | Werbeimlichte Comnangericaft | Beidabigung burd                    | unbefugte Mububung ber heilung | unbefugten Berfauf ber Mrgeneien | Unmiffenbeit ober ?                  | Mernachlaffigung ber Rranten burch | Ry unbefngten Sanbel | Burgefichtigleit | Unvorfichtigfeit mit Gemebren | Tragen verboiener Baffen | verfauftbene Ganblumgen gegen Unter-<br>laffung jur Eicherbeit ber Ber-<br>fonen | Ucherhaupe | ©umme ( | Eelbitrerfiummlung | burd Raufbanbel | Meltern eb. Bormunber | (Pheleute                 | Dienfiboten  | Meberhaupt | . Semme | Baupt: Summe |           |
| befi                                        | in                                 | 133                         | te                           | 95                                  | erf                            | on                               | en 1                                 | Inte                               | rfu                  | di               | me                            | ger                      | eing                                                                             | eleite     | t wor   | bei                | 1.              |                       |                           |              | _          |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     | ĺ                              |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  | í                                    |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  | i                                    |                                    |                      |                  | -                             |                          | '                                                                                |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  | 1                                    |                                    |                      |                  | İ                             |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
| trh                                         | eb                                 | er                          | 111                          | ibe                                 | Fai                            | ını                              | 1 00                                 | er fl                              | üd                   | tie              | 11                            | pa                       | ren.                                                                             |            |         |                    |                 | _                     | -                         | -1           | _          | _       |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            | -       |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  |                               |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 |                       |                           |              |            |         |              |           |
|                                             |                                    |                             |                              |                                     |                                |                                  |                                      |                                    |                      |                  | 1                             |                          |                                                                                  |            |         |                    |                 | İ                     |                           |              |            | 1       | П            |           |

# Subjectiver

Rachmeifung ber megen fcmerer Boligei-leber-

|                     | 2                      | Stant 1     | er Inqui        | fiten mit | Buman       | be im La<br>Jahres | mfe bes   | Gefams<br>fiten i | nizahl bei<br>m Jahre | Inqui-   | 1                            | tus.     | ber          |  |
|---------------------|------------------------|-------------|-----------------|-----------|-------------|--------------------|-----------|-------------------|-----------------------|----------|------------------------------|----------|--------------|--|
| Beilagen            | Başirl                 |             |                 |           |             |                    |           |                   |                       |          | 2.                           | go.      | dge.         |  |
| Rummer ber Beilagen | Benennung bes Begirfes | Mit Berhaft | Muf freiem Buße | 3ufammen  | Mit Berhaft | Auf freiem Buße    | Busammen. | Mit Berhaft       | Muf freiem Buße       | Зијаттеп | Ba Strafen ber-<br>urtheilt. | ganglich | ob inchastin |  |
|                     |                        |             |                 |           | -           |                    |           |                   |                       |          |                              | 4        |              |  |
|                     |                        |             |                 |           |             |                    |           |                   |                       |          |                              |          |              |  |
|                     |                        |             |                 |           |             |                    |           |                   |                       |          |                              |          |              |  |
|                     | €umme                  |             |                 |           |             |                    |           |                   |                       |          |                              | _        | _            |  |
|                     |                        |             |                 |           |             |                    |           |                   |                       |          |                              |          |              |  |

# Ausweis. tretungen untersuchten Berfonen im Jahre 18

| fitea mit<br>8 18 | er Inquif<br>es Jahre | Ctanb b     |                                 | eten                                     | g getr                           | <b>է ∫ ս գ</b> իս ։           | Unte                                |
|-------------------|-----------------------|-------------|---------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|
| 3ufammen          | Muf freiem Buße       | Mit Berhaft | 3ufammen                        | Sonft aus ber Unter-<br>fuchung getreten | An andere Berichte<br>abgegangen | Aus bem Berhafte<br>entwichen | Bor ber Aburthei-<br>lung gestorben |
|                   |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
|                   |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
|                   |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
|                   |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
| -                 |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
|                   |                       |             |                                 |                                          |                                  |                               |                                     |
|                   |                       |             | Stant fer Judice 118  Sulfammer |                                          |                                  |                               |                                     |

127 °

# Objectiver Ausweis.

| Areife.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |         | 1      |                   |       |      | Nachweifung fammtlicher fcweren Polizei-Uebertretungen im |         |       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------|---------|--------|-------------------|-------|------|-----------------------------------------------------------|---------|-------|-----|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - 1 |        |          | 1       | -      | . 1               |       |      |                                                           | user:   | . 77  |     | Unn          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 94  | niere' | 93 of in | ielleke | rirete | ngen,             | meacu | meld | 0000                                                      | n feith | mute  | Ser | -2           | 11.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |         |        | dung              |       |      |                                                           |         | 1     | 12  | 1            | 14                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| Reft vom vorigen Jahre in ber<br>ganzen Proving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        |          |         |        |                   | -     |      |                                                           |         |       | 1   | State of the | Parit Shar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| Qureache im Jahre 1840  Beligistirection  Beligistirection  Beligistirection  Der übrige Kerd  Bishabonice  Bedunia  Zamber  Gaeflo  Earneus  Miccient  Zenet  Zamber  Bedunia  Jenet  Bishabonice  Bish |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     |              | April 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and 10 miles and |  |  |  |  |  |  |  |
| Summe .<br>Hierzu den oben nachgewiefenen<br>Reft                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| hauptsumme .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | -   | _      | -        |         | _      | -                 |       |      |                                                           |         | -     | -   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| hiervon wurden mittelft Ur-<br>theil<br>mit Beldeib<br>erledigei<br>merlediges find geblieben                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Bergleichung mit bem Borjahre<br>Juwach ber Unterfuchungen<br>im Jahre 1840                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| Beenbete Untersuchungen mit-<br>telft Urtheil im Jahre 1840<br>" " 1839                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 90.      |         |        |                   |       | 11 6 |                                                           |         |       |     |              | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80  | pirer  | e Foli   | jet-1(e |        | iungen<br>lüchtig |       |      | ter u                                                     | noctan  | ut et | r   |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| in ber ganzen Proving                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |     |        |          |         |        |                   |       |      |                                                           |         |       |     | 1            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

#### 450.

Hoffangleie Decret vom 21. Juni 1840, an fammtliche Lander- ben 21ien ftellen; fammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt mit hofbecret vom 3. August 1840.

Seine f. t. Majestat haben mit Allerhöchster Entschließung vom 13. Juni 1840 anzuordnen geruht, baß fur die Zufunft die Zahlungebögen der Benfionisten, Quiescenten und der Provisionisten eben so wenig als biejenigen der bienenden Staatsbeamten verpfändet oder versetzt werden tönnen, und daß bie verpfändeten oder verfetten von den administrativen Behörden ohne weiters dem Besiger abgefordert, und von diesen zurückgestellt werden sollen.

Auf bisher gefchehene Berpfandungen ober Berfehungen von Zahlungsbogen ber bezeichneten Berfonen hat jedoch biese Anordnung keinen Bezug.

#### 451.

#### Patent vom 28. Juni 1840.

ben 28ten.

MB ir Ferbinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen 2c. 2c.

Unferes in Gott rubenben Batere bes Raifere Frang Majeftat, haben jur Ausführung Ihrer ju jeder Beit auf Schut und Erhaltung bes beutichen Ritter-Ordens gerichteten Absichten, burch Sanbidreiben vom 17. Februar 1806, ben bamaligen Soch- und Deutschmeifter Erzbergog Unton in feiner Burbe, und ben Orben in bem Befige feiner in bem Pregburger Friedensfoluffe ber Berfügung bes Oberhauptes bes Erzhaufes Defterreich anbeimgegebenen Guter bestätiget, bas Berbaltniß bes Orbens gegen ben öfterreichifchen Raiferstaat bestimmt, und nachdem Ersterer in ber Folge in ben Genuß feiner Guter in Mirien und Tirol und ber Commende ju Frankfurt am Main, wieder eingetreten war, ihn ju berjenigen Berichtigung und Ergangung ber Ordens-Statuten vom Jahre 1606 auffordern laffen, welche burch bie Auflojung ber beutichen Reichsverfaffung und burch bie neue Stellung bes Orbens gegen bas Oberhaupt bes öfterreichifden Raiferthumes nothwendig geworben, und ju welcher er durch bie ihm vom Papit Innoceng IV. verliehenen Privilegien berechtiget mar. Dem ju Folge find bie Statuten bes Orbens mittelft einhelligen Befdluffes feines Groß-Cavitels erneuert und burch mebrere ben bermaligen Beitumftanben angemeffene Abanderungen und Bufage naber beftimmt worben. Wir haben in voller Uebereinstimmung mit ben von bes Sochftfeligen Raifere Frang Dajeftat gegen ben Orben geaußerten mobiwollenben Befinnungen ben auf folche Urt errichteten neuen Statuten Unfere lanbesfürftliche Genehmigung ertheilt, und wollen, um biejenigen Berfügungen ber-

Districted by Google

1840. felben, welche fich auf bie flaats- und privatrechtlichen Berhaltniffe bes Orbens Juni. und feiner einzelnen Mitglieder beziehen, zur allgemeinen Kunde und Nachachtung zu bringen, hiermit Folgenbes verordnen:

#### S. 1.

Der beutsche Orben soll in Unseren Staaten als ein felbsiftanbiges geiftlich ritterliches Institut, jedoch unter bem Bande eines unmittelbaren faiferlichen Lebens angeseben und behandelt werben.

#### S. 2.

Bir erflaren Une, für Une und Unfere Nachfolger, jum beständigen Schus- und Schirmheren bes beutichen Nitter-Orbens.

#### S. 3.

Demfelben werben in Unferen Staaten, in Rudficht ber Berwaltung feines beweglichen und unbeweglichen Bermögens, alle Rechte eingeräumt und alle Pflichten auferlegt, welche jedem Privat-Gigenthumer nach ben Gefegen und Landesverfaffungen zufleben.

Der Orben wird von der allgemeinen Oberaufsicht der landesfürstlichen Behörden, unter welcher geistliche Gemeinden und ihre Guter stehen, befreit. Da Uns jedoch als oberstem Leben-, Schus- und Schirmherrn des deutschen Ordens die Oberaufsicht über die innere Einrichtung des Ordens, so wie über die Erhaltung seines Bermögens und die Berwaltung desselben gebührt, so behalten Wir Uns vor, Uns, so oft Wir es nöthig sinden werden, von dem Ordens-Oberhaupte die ersorderlichen Rachweisungen und Auskunste vorlegen au lassen.

#### §. 4.

Alle jur Dotation bes Oberhauptes bes Orbens bestimmten, ober jur Erhaltung ber Orbensglieder gemibmeten Guter, Capitalien, Rechte, Gefälle und Einfünfte bilben bas mit bem Lehenbande gegen Infer Kaiferhaus behaftete Gesammt-Eigenthum bes beutschen Ritter-Orbens. Seine undeweglichen Giter sowohl, als die zu bem Stammvermögen besselben gehörigen Capitalien, tönnen ohne landesfürfliche Genehmigung weber verpfändet noch veräußert werben. Die Capitalien bes Orbens sind nach den in dem allgemeinen bürgerlichen Gesphuche für die Gelber der Mindel und Pflegebesohlenen ertheilten Borschiften zu versichern. Die Anlegung ersparter oder bar eingegangener Capitalien kann nur mit Genehmigung des Orbens-Oberhauptes ersolgen.

#### S. 5.

Dem beutschen Orden bleibt unbenommen, in allen Provingen ber öfterreichischen Monarchie sein bewegliches und unbewegliches Bermögen ungehindert gu bermehren; auch fonnen über bedingte Dotationen von dem Ordens-Oberhaupte mit Einverftändniß des Groß-Capitels verbindliche Urfunden ausgestellt werden.

#### S. 6.

In Rudficht ber Steuern und aller anderen Staats- und Provingial-Laften find bie Guter bes beutschen Orbens ben weltlichen Gutern gleich zu halten.

#### S. 7.

1840. Juni.

Das Oberhaupt bes Orbens führt ben Titel: Hoch- und Deutschmeister bes beutichen Ritter-Orbens.

#### §. 8.

Die Soch- und Deutschmeister haben als solche vor bem Antritte ihres Umtes, und bei jeder Beränderung in der Person des Landesfürsten, die landesfürsliche Belehnung für fich und ben gangen Orden anzusuchen, und, falls sie nicht ausdrücklich davon dispensirt werben, feierlich zu empfangen. Sie werden als österreichische gesstliche Lehensurfur behandelt, und genießen ben Rang vor allen gesistlichen und weltlichen Fürsten, beren Fürstenwürde jünger als die Zeit der ersten Gründung des deutschen Ritter-Ordens ift.

#### S. 9

Der bermalige hoch- und Deutschmeister Erzherzog Maximilian, so wie auch in Zutunft alle hoch- und Deutschmeister und Ordensglieder aus Unferem faiserlichen hause, genießen ben Anng und die Rechte ihrer Geburt. Dem gusolge gelten insbesondere in Ansehung des Gerichtsflandes für sie und ihre Dienerschaft die sur andere Mitglieder des faiserlichen hauses, die keine Landesfürsten find, und ihre Diener ertheilten Borschriften.

#### §. 10.

Die Orbenkritter und Priester werben nach ihren Orbenkgelübben als Religiosen angesehen. Sie bleiben jedoch im Genusse ihres Bermögens. Sie können auch nach dem Gintritte in den Orden durch Handlungen unter Lebenden sowohl als durch Erhschaften, nicht nur freieigenes Bermögen, sondern auch Lehen und Fideicommisse, sowert es der Inhalt der Fideicommissennstitute gestattet, erwerben. Sie haben zwar freie Macht durch handlungen unter Lebenden über ihr Eigenthum zu versügen, doch muß bei Schenkungen, welche den Betrag von dreihundert Ducaten übersteigen, hiezu früher die Einwilligung bes Hoch- und Deutschmeisters eingeholt werden.

#### §. 11.

Rein Mitglieb bes Orbens fann eine Bormunbicaft ober eine Burgichaft übernehmen, in sofern ibm bieses nicht von bem Soch- und Deutschmeister burch eine Dispensation von ben Orbensgesehen gestattet wird.

#### S. 12.

Lehte Willenserklärungen und Schenkungen von Todeswegen der Mitglieder des Ordens sind null und nichtig, wenn nicht der Soch- und Deutschmeister entweder die besondere Genehmigung biezu ertheilt, oder dem Ordensmitgliede im Allgemeinen das Recht zur Errichtung eines letzen Willens eingeraumt hat. Die Erlaubniß zur Errichtung eines letzen Willens oder einer Schenkung von Todeswegen kann einem Ordensmitgliede nur bei Ledzeiten besselben ertheilt, sie wird aber ohne besondere Gründe nie verweigert werden. Die vor dem Sintritte in den Orden bereits errichteten letzwilligen Unordnungen sind nur dann giltig, wenn der Erblasser die Erlaubniß zu testiren, nach seinem Eintritte von dem Hoch- und Deutschmeister erhalten hat. Das

128 \*

1840. Ordens-Oberhaupt hat, wenn es einen letten Willen zu errichten gesonnen ift, Juni. das Groß-Capitel des Ordens um die Ermächtigung dazu anzugehen.

#### **6**. 13.

Stirbt bas Oberhaupt ober ein Mitglied bes Orbens ohne giltigen legten Willen, so fallt beffen freieigenes Bermögen bem Orben zu. Nur muß ben Notherben besselben ber ihnen allenfalls gebührenbe Pflichtibeil verabsolgt werben. Der Orben haftet für feine Schulben bes Erblassers. Er ist aber berechtiget, sur Bernachlöfligungen an Gebäuben, Albgang am fundus instructus und für andere Berkurgungen ober Beschädigungen an ber Orbens Substanz sich ben Ersah aus bem Nachlasse bes Berftorbenen zu verschaffen.

#### S. 14.

Nach bem Ableben eines Mitgliedes des Ordens haben ein Ordenstitter und ein Ordensbeamter auf bessen Rachlaß die enge Sperre anzulegen. Findet sich bei einem Ordensmitgliede, wolches die Erlaubniß zur Errichtung eines letten Willens erhalten hatte, eine lette Millenserklärung, so hat der Land-Comthur bieselbe dem Hoch- und Deutschmeister zu übergeben, damit derselbe die Richtigkeit dieser dem Erblasser ertheilten Erlaubniß zur Errichtung eines letzten Willens bestätigen tonne.

#### S. 15.

Der beutsche Orben ift über bas freieigene Bermögen bes Soch- und Deutschmeisters, ber Orbensritter und Orbenspriefter, in sofern bie Abanblung zu pflegen berechtiget, als baburch teine mit ber Ausubung ber ftreitigen Gerichtsbarkeit zusammenhangende Gerichtsbanblung unternommen wird.

Der Orben fann Sperren anlegen, ErbBerflarungen annehmen, Inbentarien errichten, Convocations-Cbicte ausfertigen, Erbicafte- und Teftamente-Musmeisungen erledigen, Abhandlungs - Gebubren, unbeftrittene Soulben und Bermachtniffe berichtigen laffen, und bie Erbichaft bem anertannten Erben ober ber Orbenecaffe einantworten. Dagegen ift über Rlagen ber Grbicaftegläubiger ober Bermachtnifnehmer, über Berbote und andere rechtliche Borfichtsmittel, über gerichtliche Execution, ober über bie verhältnigmäßige Bertheilung einer gur Berichtigung ber Schulben nicht binreichenben Berlaffenicaftemaffe, fo wie über alle ftreitigen Erbichafte. Ungelegenheiten bei ber Gerichtsbeborbe, welcher über bie Berfon bes Erblaffere bie Jurisbiction augestanben bat, ju verhandeln und ju entideiben. Das bem Orben eingeraumte Recht ber Abhandlung erftredt fich weber auf Fibeicommiß. und Gubftitutione. maffen, noch auf bie Berlaffenschaften ber Beamten und Diener bes Orbens. ober ber Beamten und Diener ber einzelnen Orbensmitglieber. Die Orbens-Rangleien haben bei ben Berlaffenschafts - Abhandlungen bie Gefete genau gu beobachten, und fteben in biefen Geschäften unter bem Appellationsgerichte bes Lanbes.

#### S. 16.

Die Mitglieber bes Orbens stehen nur in Orbens-Angelegenheiten unter ben Orbens-Oberen, in jeder anderen Rudficht unter ben Behörden, welchen sie nach ihren übrigen Berhältniffen unterworfen sind. Die Bernachläfigung ber burch ben Gintritt in ben Orben gegen benfelben übernommenen, beson-

beren Bflichten wird von ben Orbens Oberen geahnbet. Die Untersuchung und Beftrafung aller anderen Bergeben und Berbrechen gebort vor bie von bem Staate bagu bestellten Beborben. Sollte fich ein Mitglied bes Orbens muthwillig in Schulben fturgen, fo tann bas orbentliche Gericht von ben Orbens-Oberen angegangen merben, basfelbe öffentlich für einen Berichmenber au erflären.

1840. Runi.

#### S. 17.

Rraft bes Une guftebenben Schut, und Schirmrechtes wird Unfere gebeime Saus-, Sof- und Staatstanglei als biejenige Beborbe beffimmt, melde in Unferem Ramen über bie Bollziehung ber von Uns bei ber Reorganisation bes beutschen Ritter-Orbens erlaffenen Bestimmungen ju machen bat.

Go gefcheben in Unferer taiferlichen Saupt- und Refibengftadt Bien am acht und amangigften Juni, nach Chrifti Geburt im Gin Taufend acht Sunbert vierzigften, Unferer Reiche im Gechsten Jahre.

## 452.

Juli.

Soffanglei:Decret vom 2. Juli 1840, an fammtliche ganberftellen. ben 2ten.

Seine Majeftat haben mit Allerhochfter Entschließung vom 19. October 1839 bie im §. 19 bes Poftgefetes vom 5. November 1837, Nr. 240, 3. 3. €, vorbebaltene befondere gefesliche Bestimmung ber Berbaltniffe ber Gifenbabn-Unternehmungen jum Poftregale mittelft folgender Unordnungen ju erlaffen geruht:

a) Die Gifenbahn-Unternehmungen find verpflichtet, auf Begehren ber Boftgefälls Bermaltung alle Briefe, Schriften und Umte-Padete ohne Bergutung gur Transportirung gu übernehmen;

- b) bie Beforberung ber übrigen, bei ben Boftamtern aufgegebenen, jur Fabrpoft geborigen Genbungen, liegt ben Gifenbabn-Unternehmungen nur gegen ein Entgelt ob, in Unfehung beffen, fo wie ber Mobalitaten ber Beforberung von Seite jeber einzelnen Unternehmung mit ber Boftgefalls-Bermaltung ein besonderes Uebereintommen ju treffen, und bierbei als Richtschnur anzunehmen ift, bag bas Entgelt fur ben Transport folder Sendungen ben gewöhnlichen Tarif ber Gifenbahn über Abgug von vier Percent nicht überfteigen barf;
- c) Chen fo fteht es ber Finang-Bermaltung gu, bei Berfonen-Transporten, wenn fie auf Gifenbahnen gwifchen folden Orten Statt finden, welche burch Staats Poftanfialten verbunden fint, bann eine mäßige Gebuhr und zwar in Form einer Abfindungs-Gumme einzuheben, wenn bie Ertrags-Berhaltniffe mit Rudficht auf die landesublichen Binfen und ben bei anderen Induftrie-Unternehmungen vortommenden Ertrag gunftig find. Die Bemeffung ber Gebuhr felbft hat im Ginverftandniffe mit ber politifden Sofftelle ju gefdeben.

1840. Juli.

### 453.

ben 10ten. Soffanglei:Decret vom 10. Juli 1840, an fammtliche ganberfiellen.

In Folge Allerhöchster Entschließung vom 23. Juni 1840 wird die Landesftelle angewiesen, nachstehende die Berlassenschaften turtischer Unterthanen in ben österreichischen Staaten betreffende Berordnung gehörig tundjumachen.

Mit Beziehung auf ben Firman ber ottomanischen Pforte vom Jahre 1761 °), auf die entsprechende Reciprocitäts-Verordnung der k. k. oberften Zustigstelle vom 23. December 1775 °°) und auf die späteren Verordnungen, wornach die türkischen Unterthanen jeden Religions-Verenntisses von dem Bestige und Sigenthume unbeweglicher Güter in den österreichischen Staaten ausgeschlosen sind, dann auf den Passarowiger Handels- und Schiffahrts-Vertrag vom 27. Juli 1718, S. 5 und 6, Cod. Austr., III. Theil, Seite 916, wird in Rücksich der in den österreichischen Staaten besindlichen, aus beweglichen Gütern bestehenden Berlassenschaften türkischer Unterthanen, welche in den österreichischen Staaten mit oder ohne lestwillige Anordnung sterben, in Folge Allerhöchster Entschließung vom 23. Juni 1840 Folgendes ertstat:

Rachbem bie ottomanische Pforte burch feierlichen Ausspruch erflatt hat, bag bie Unterthanen eines auswärtigen hofes von einem ihrigen Unterthan feine Erben seine, so baben Allerhöcht Ihre f. f. Mojesta beschofteln, in berlei Succeffions-Fällen bas Reciprocum gegen die turfischen Unterthanen ausüben zu laffen, und verordneten zu bem Embe gnabligt, das fich für bas Kufifige hiernach gerachtet, somit ben ürtlischen Unterthanen aus bero Erblanden ebenfalls feine Erbschaft verabsjolgt werden folte.

\*\*) Hofbecret vom 23. December 1775, an bie Gubernien in Bohmen, Mähren, Galizien, Innerdsterreich und Oberösterreich, an bas fonigliche Amt in Schleften, an bie nieberösterreichische Regierung, an bie nieberösterreichische Justiz-Banco-Oeputation, an das nieberösterreichische Wercantische und Wechselbertung, an bie Landeskauptmannschaft in Oesterreich ob ber Ennst und an die banatische Landes-Administration; in Folge Allerhöchster Cabinetschens vom 23. December 1775.

Demnach bie ottomanische Pforte bereits Anno 1761 bie Unterthanen ber fremben Sofe platterbings als unfäsig ertlärt, von einem türtischen Unterthan eine Erbischaft ober Legat zu erlangen, so hatten Ihre. f. Majeftären in bero Erblanden in beffen Semäßheit bie nämliche Regel in Anfebung ber Unterthantn ber Pforte festunieten, und biernach allgemein anzurebnen für gut befunden, baß die türtlischen Unterthanen von allem Erbischaften ober Legaten ber Erblandischen jure reciproci ebenmäßig ausgeschioffen werben sollen.

Wovon bas f. f. Gubernium hiermit in ber Absicht verftänbiget werbe, bamit bas. selbe in Bolge biefes Normativi vorlommenden Fällen sich benehmen, und bie untergeordneten Zustigkehörben hiervon jur gleichmäßigen Nachachtung belehren möge.

<sup>\*)</sup> hofberret vom 11. Juli 1761, an bie nieberöfferreichifche Bufity-Banco-Deputation.

1840.

1. In foferne öfterreichifche Unterthanen burch lettwillige Anordnungen ober burch bas Gefes ju biefen Berlaffenschaften ober ju einem Theile berfelben, ober ju Bermachtniffen berufen find, haben bie öfterreichifchen Gerichtebeborben bafur au forgen, bag ben öfterreicifden Unterthanen jenes Bermogen eingeantwortet merbe, welches ihnen nach ben ottomanischen Gefegen gutommen murbe, menn fie turfifde Unterthanen maren.

2. Bei jenen Berlaffenfchaften, auf welche öfterreichifche Unterthanen teinen Unfpruch baben, muffen bie öfterreichifden Gerichtsbeborben fur bie einftweilige fichere Bermahrung berfelben Sorge tragen, und fie im geborigen Bege ber ottomanifden Gefandtichaft, ober bem nächsten ottomanifden Confulate übergeben.

3. Daber tann ber Rall ber Gingiebung einer folden Berlaffenicaft burch ben öfterreichischen Riscus als erblos nur in fofern eintreten, als bie oben ermahnten ottomanifden Beamten ben Rachlag nicht übernehmen, und auch feine turtifchen ober fremben Unterthanen barauf ein Recht als Erben ober Legatare ausweisen follten.

#### 454.

Boffanglei:Decret bom 15. Juli 1840, an fammtliche ganberftellen. ben 15ten.

In Gemäßheit einer zwifchen ber f. f. öfterreichifden Regierung und bem Senate ber freien Stadt Frantfurt getroffenen Uebereinfommens murbe beiberfeits erflart, bag fur bie Bufunft bie Bestimmungen bes Bundesbefcluffes bom 23. Juni 1817 (Dr. 1652 ber 3. G. G.) über bie, ben Unterthanen ber beutschen Bunbesftaaten bei Bermogens. Erportationen aus einem in ben anberen Bunbesflaat juftebenbe Freiheit von allen Rachfteuern (jus detractus gabella emigrationis) auch auf die Provingen bee ofterreichischen Raiserftaates, welche nicht jum deutschen Bunde geboren, ihre Unwendung finden follen, fo bağ bemnach bei allem Bermogen, meldes aus ben t. f. öfterreichifden Staaten in bas Bebiet ber freien Stadt Frankfurt, ober aus biefem Gebiete in bie öfterreichifden Staaten exportirt wirb, bie im obigen Bunbesbefdluffe enthaltenen Berabredungen volle Unwendung ju finden haben, und bag nur bie ungarifden ganber hiervon eine Ausnahme machen, in foferne rudfichtlich berfelben bie Freizugigfeit fich blog auf bie Abgaben, welche in bie lanbesherrlichen Caffen fließen, erftredt; ferner murbe gegenseitig ertlart, baß fich biernach in allen Bermögens-Erportationsfällen, die bis jum Tage ber erfolgten Auswechslung gegenwärtiger Erflarung, bas ift bis 27. Dai laufenben Jahres, nicht bolljogen find, geachtet werben folle.

#### 455.

Soffammer: Prafidialichreiben vom 20. Juli 1840, an fammtliche ben 20ten. Banberftellen und Cameral-Behörben.

In dem Rundmachungs - Patente ju bem Stampel- und Targesethe vom 27. Janner 1840 (Dr. 404 ber 3. G. S.) ift ber Gintritt ber Birtfamfeit biefes Gefetes auf ben 1. Rovember 1840 feftgefett. 129 \*

1840. Juli. Mit Bezug auf biese Bestimmung und rudsichtlich ihrer Unwendung auf bie vorkommenden stämpel- und taxpflichtigen Geschäfte wird Nachstehendes zur allgemeinen Kenntniß gebracht:

A. Bei gerichtlichen Berhanblungen in Streitsachen ist bei den landesfürstlichen Tarämtern die Targebühr für das Urtheil oder für den gerichtlichen Bergleich (jedoch ohne Stämpelgebühren), dann noch nach den vor der Wirfsamteit des Stämpel- und Targesehse vom 27. Jänner 1840 bestandenen und durch eben diese Geseh nunmehr ausgehobenen Worschristen zu bemessen und einzuheben, wenn die Inrotulirung der Acten oder der Schluß der mündlichen Berhandlung schon vor dem Tage, an welchem das neue Stämpel- und Targeseh verbindende Kraft erhielt, Statt gesunden hat, die Streitsache aber in erster Instanz erst später zum gerichtlichen Spruche oder Vergleiche gediechen ist, wie auch, wenn die Appellations oder Revision schon vor dem bemerkten Tage angemeldet, das Uppellations oder Nevisions-lurtheil aber erst an oder nach diesem Tage geschöptt worden ist.

B. Bei gerichtlichen Berhandlungen außer Streitsachen ist nur bann bie landefürfliche Sterbtare (Mortuar), jedoch mit Ausschluß der übrigen kleinen Taren und Stämpelgebühren, von den landessürflichen Taramtern zu bemessen und einzuheben, wenn der Erblaffer vor dem Tage der Wirksamelich des neuen Stämpel- und Targesetze gestorben ift, die Verlassenschafts Albbandlung aber

erft an ober nach biefem Tage bie Beenbigung erhalt.

In diesem Falle ift der Stämpel, womit nach dem neuen Stämpel- und Targesethe die Berordnung zur Berlassenschafts Ginantwortung versehen seyn muß, von dem entsallenden Mortuars Betrage in Abjug zu bringen und der Partei zu Guten zu rechnen. Seben so ist die Anittare nur von jenen Pupillar- und Curatels "Rechnungen zu bemeffen, borzuschreiben und einzuheben, welche vor dem obbesagten Tage zur gerichtlichen Erledigung überreicht wurden, worüber jedoch die Erledigung reft nach biesem Zeitpuncte erfosat.

C. In Landtascl., Grundbuchs. und hopothekensachen ist bie nach ben früher bestandenen Borschriften entfallende Targebühr nur in jenen Källen von den landekfürstlichen Tarämtern zu bemessen einzuheben, wenn das Antuchen um eine dieffällige Untehandlung der Gerichtsbehörde, die es betrifft, schon vor dem Tage, mit welchem das neus Stämpel- und Targeses in Wirfamkeit trat, übergeben, die richterliche Entscheidung hierüber aber erft nach

biefem Beitpuncte ausgespochen worben ift.

D. In politischen und Cameral Gegenständen endlich find nur dann die landesfürstlichen Taren (mit hinweglassung der Berichtstaren und Stämpelgebühren) noch nach den, vor dem Stämpel und Targesehe vom 27. Inner 1840 bestandenen und durch eben dieses Geseh nunmehr ausgehobenen Borschiften zu bemessen und einzuhrben, wenn der Grund der Tarforderung vor dem Tage der Wirtsamteit des neuen Gesehos eingetreten ist, das ist, wenn von Seite der Behörden eine Ernennung. Werleihung oder Bewilligung bereits vor diesem Termine ersolgt ift, die dieffälligen Geschäftsstücke aber erft nach dem felben zur Aussertigung und tarämtlichen Anntschandlung gelangt sind.

Der Tag der Ernennung, Berleihung oder Bewilligung hat hierbei als Richtschnur zu bienen.

Außer biefen, unter ben Buchftaben A, B, C und D angedeuteten Fallen werben von bem Tage ber Wirffamfeit bes Stampel- und Targesetes vom

27. Janner 1840 an fur Befcheide und Ausfertigungen teine Taxen mehr 1840, nach ben fruber bor bem eben ermahnten Gefete bestanbenen, und burch eben Juli. biefes Gefet nunmehr aufgehobenen Borfchriften bemeffen und eingehoben merben.

#### 456.

Boffangleis Decret bom 21. Juli 1840, an bie Gubernien bon ben 21ten. Bohmen, Mabren und Schleffen, Galigien, Steiermart, Mirien, Ruftenland, an bie gandesregierungen von Rieberöfterreich und Defterreich ob ber Enns, bann an bie Erbfteuer-Sofcommiffionen in Bobmen, Dabren und Schleffen, in Steiermart, Mirien, Ruftenland, in Dieberofterreich und in Defterreich ob ber Enns.

In Rolge Allerhöchster Entschließung vom 27. Janner 1840 hat die Auflaffung ber landesfürftlichen Erbsteuer gleichzeitig mit ber Ginführung bes neuen Stampel- und Targefehes in ber Art Statt zu finden, bag bei allen jenen Berlaffenschaften, beren Erblaffer nach bem 31. October 1840 mit Tob abgeht, teine Erbfteuer mehr abjunehmen, bagegen aber, wenn ber Erb. laffer vor bem auf ben 1. Rovember 1840 festgefesten Tage ber Birtfamteit bes neuen Gefetes geftorben ift, bie Erbfteuer noch ju bemeffen febn wirb.

#### 457.

Boffammer:Prafidial:Decret vom 26. Juli 1840, an fammtliche ben 26ten. ganberftellen und Cameral-Beborben.

Mit Bezug auf bie SS. 85 und 90 bes Stampel- und Targefetes vom 27. Janner 1840, Dr. 404 ber 3. G. G., merben in Betreff ber Stampelfreiheit ber Urmen und Abmefenben und ber Stampelvormertung fur bie Letteren nachftebenbe Bestimmungen jur allgemeinen Renntniß gebracht:

#### §. 1.

218 arm in Abficht auf bie Entrichtung ber Stampelgebuhren wirb Derjenige betrachtet, welcher von feiner Realitat, feinem Capitale, feiner Rente ober burch Arbeit ober Dienfte tein größeres Ginfommen begiebt, als ber in bem Bobnorte bes Urmen übliche gemeine Taglobn beträgt.

Das Beugniß, welches jum Beweife ber Urmuth bienen foll, muß nebft ber Angabe bes 3medes, ju welchem bas Armuthezeugniß ausgestellt wirb, bie in bem S. 1 angebeuteten Grunbe ber Armuth flar, bestimmt und umftanblid ausbruden. Das Beugnif muß von bem Pfarrer bes Ortes, mo bie, arme Bartei wohnt, ausgestellt, und von ber politifden Obrigfeit beftätiget febn.

1840. Juli.

#### €. 3.

Diejenigen, welche bas Armuthszeugnif auszusertigen ober zu bestätigen haben, sind bei Bermeibung ber gesehlichen Bestrafung verpflichtet, über die Bermögens- und Erwerbs-Berhältniffe bes Zeugniswerbers genaue und verläßliche Erkundigungen einzuziehen, und im Falle eines gegründeten Zweisels über die Richtigfeit ber von dem Zeugniswerder angegebenen Umstände die Ausstellung oder Bestätigung des Zeugnisserder angegebenen Umstände die Ausstellung oder Bestätigung des Zeugnisses zu versagen.

Wer ein Armuthszeugniß, worauf er feinen gesehlichen Aufpruch hat, durch Tänichungen, oder auf sonst eine Weise erschleicht, macht sich der im §. 408 des Strafgesehes über Gefälls-Uebertretungen bezeichneten Gefälls-

verfürzung foulbig.

#### 6. 4.

Die streitende Partei, welche das Armenrecht anspricht, hat das vorschriftmäßig ausgestellte Zeugniß dem Richter erster Instanz, vor welchem der Streit anhängig ist, vorzulegen, und jede Sahschrift oder sonstige auf den Rechtsstreit sich beziehende Eingabe oder Schrift auf dem ersten Bogen an der Stelle, wo sonst der Stämpel aufgedrückt wird, mit dem Worte "Armenrecht" zu bezeichnen, und den Tag der Uebergabe des Armuthszeugnisses an das Gericht beizusigen.

Diefe Armuthezeugniffe haben in berfelben Angelegenheit auch in zweiter und britter Inftang ju gelten.

#### S. 5.

Das Gericht in erster Inftang hat bas Armuthezeugnif in ben Acten aufgubewahren. Ueberhaupt haben berlei, die Stämpelfreiheit begründende Armuthezeugniffe nur für ben besonderen Fall, für den fie ausgestellt wurden, zu gelten, und find den Parteien nicht wieder zuruchzustellen.

#### S. 6.

In dem Falle, daß unter mehreren Streitgenossen nur einige arm sind, haben die wohlhabenderen Streitgenossen der Stämpel im vollen Betrage allein zu entrichten, und es tritt die Befreiung vom Gebrauche des Stämpels nur dann ein, wenn alle Streitgenossen mit vorschriftmäßigen Armuthszeugnissen versehen sind. Auch sieht den als Essionäre auftretenden Klägern die Befreiung vom Gebrauche des Stämpels nicht zu, wenn sie nicht persönlich auf das Armenrecht nach dem Gesetz Anspruch haben.

#### §. 7

In bem Falle, in welchem nach §. 90 bes Stampel- und Targesetes bie in bem Rechtsstreite eines Abwesenden auflausenden Stampelgebühren vorzumerken sind, ist der Vertreter bes Abwesenden verpflichtet, mit Berufung auf ben oben angedeuteten, die Stampel-Vormerfung begründenden Paragraph des Stampel- und Targesehs, jeder Sahschift ober sonstigen auf den Rechtstreit sich beziehenden Gingabe oder Schrift ein von ihm unterfertigtes Berzeichnis der Stampel anzuschließen, womit die Schrift oder ihre Beilagen nach dem Gefese hätten versehen sen muffen.

Diese Stämpel Berzeichnisse, in welche auch die Stämpel, die zu Protokollen, gerichtlichen Abschriften, Urtheilen oder die Stelle der Urtheile vertretenden Bescheiden zu verwenden gewosen wären, von dem Bertreter der Partei einzutragen sind, haben dis zur Beendigung des Rechtsftreites in den Gerichtsacten zu verbleiben. Nach Beendigung des Rechtsstreites in den Gerichtsacten zu verbleiben. Nach Beendigung des Rechtsstreites, solglich wenn das Urtheil in Rechtstraft erwachsen ist, hat das Expedit des Gerichtes erster Instanz, wenn die adwesende Partei den Proces behauptet hat, diese Berzeichnisse zu sammeln und sie der Cameral-Bezirtsverwaltung beszenigen Bezirtes, in welchem das Gericht ausgestellt ist, mitzutheisen, damit dieselbe die Stämpelgebühren von der zahlungspflichtigen Partei, in sosern sie durch die Behauptung des Processes in dem Sinne des §. 90 des Stämpel- und Targesches Jahlungsmittel erlangt hat, nachträglich einbringen.

Die Gerichtsftellen erfter Inftang werben angewiefen, jum Bebufe ber Mittheilung biefer Stampelverzeichniffe an bie Begirtsverwaltung bie vortommenben Rechtsftreite ber Uhwefenben geborig in Evibeng zu halten.

#### 458.

August.

Boffammer: Deeret vom 1. Auguft 1840, an fammtliche Lander: ben tien. fellen und Cameral-Gefällenverwaltungen.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 4. Juli 1840 anzuordnen geruht, daß von dem Zeitpuncte des Eintrittes der Wirksamseit des neuen Stämpels und Targeseiges angesangen, die bisherige Vorschung des Postporto's für Geschäftsverhandlungen und Erlässe in Parteisachen, welche von einer Behörde an die andere ergehen (des tarämtlichen Parteiporto's) aufzuhören hat; dann, daß von demselden Zeitpuncte an bei der Aufgade von Briefen an postportobefreite Behörden flatt des bisher gesordreten halben daß ganze Postporto, dagegen bei der Aufgade von Briefen an postportobefreite Personen fortwährend wie bisher daß halbe Postporto bezahlt werden soll.

#### 459.

Hofbecret vom 4. August 1840, an bas tirolifd vorarlbergifche Ap- ben bien. pellationsgericht.

In Erlebigung bes appellatorischen Berichtes, die Frage betreffend, welche Urfunden jum Behufe des Beweises der Löschung der in den sogenannten Bersach- oder Spoothelenbuchern vorsommenden Spoothelen bezüglich der unbeweglichen, in Folge eines eröffneten Concurses oder einer geführten Erecution gerichtlich veräußerten Guter gegenüber von nicht angemeldeten, oder zwar angemeldeten, aber nicht vollftändig zu befriedigenden Spootheler Gläubiger, welche ihre Spoothel während der italienischen Regierung nicht confervirt haben, zum Bersachuche gebracht werden sollen, wird dem Appellationsgerichte zur eigenen Wissenschaft bedeutet:

130 \*

1840. Augupt.

1. Derjenige, welcher aus einer Concursmasse ein liegendes Gut gerichtlich erstanden, und darüber von dem Concursrichter die Sigenthums-llebertragungsurtunde erhalten hat, bedarf, um die Löschung einer bei dem Concursnach Inhalt des Classificationsurtheiles nicht angemeldeten, vor der Concurseröffnung allensalls auf diesem Gute haftend gewesenen hypothekarsorderung
zu erwirken, weder einer Berzichtleistung dieses bei dem Concurse sich nicht
angemelbeten hypothekar-Gläubigers, noch einer Ginwilligung desselben, oder
eines weiteren abgesonderten Urtbeiles gegen ibn.

Rach eben biefem Erunbfahe ift fich in Beziehung auf bie außer bem Concurfe im Wege ber gerichtlichen Execution nach ben Borfchriften ber mit Hofberet vom 19. November 1839 (Rr. 388 ber J. G. C.) fundgemachten Allerhochften Entschließung vom 12. November 1839 veräußerten unbeweg-

lichen Guter ju benehmen.

2. Wenn ber Erfleber einer Realitat sich burch die Quittung bes berechtigten Bahlungsnehmers ausweiset, ben Kaufpreis nach bem gerichtlichen Austrage, ober nach ber in Rechtstraft erwachsenen Concursmasse- ober Kaufschillings Wertheilung vollständig und gehörig erlegt zu haben, bedarf berfelbe einer besonderen Bewilligung bes nach bem Wertheilungsacte, ober über Unweisung bes Richters, wenngleich nur zum Theile befriedigten Sppothetargläubigers zum Behuse ber Löschung ber auf bem erstandenen Gute vorher bestandenen Sppothet nicht.

3. Dem Besiher eines liegenden Gutes, welcher fich gegen eine unter ber bestandenen italienischen Regierung gar nicht, oder nicht in gehöriger Form confervirte Sppothet schuen will, und bie Löschung berselben von bem Glaubiger burch seine Einwilligung nicht erlangen fann, fteht es frei, ben orbent-

lichen Rechtsweg ju betreten.

Ueber vorstehende Erläuterungen ift jedoch weber eine allgemeine Rundmachung, noch eine besondere Belehrung durch Circulare an die dem Appellationsgerichte untergeordneten Behörden zu veranlassen.

#### 460.

## ben 4ten. Hofbeeret vom 4. August 1840, an fammtliche Appellationsgerichte.

Die töniglich preußische Regierung hat über die Wollziehung der in Oesterreich geschöpsten Urtheile solgende Erklärung abgegeben: Bon Seite der preußischen Gerichte werden den Requisitionen der österreichischen Gerichte, um Bollziehung der von ihnen geschöpsten Urtheile, auch ferner, wie disher, genügt werden, falls nicht etwa nach den Worschriften der preußischen Gesehe Bedenken gegen die Competenz der österreichischen Gerichte, von denen die Urtheile geschöpst worden sind, eintreten. Diese Jusicherung erstrecke sich jedoch nicht auf Rheinpreußen. Nach der in der preußischen Reinprovinz bestehenden Gesehzgebung könne dort nur eine Wollstreckung dersenigen Erkenntnisse Statt sinden, welche von einem rheinischen Geschen mit der erecutorischen Caussel versehen worden sind; sehrere Clausel dürse nur ertheilt werden, nachdem von demjenigen Richter, in bessen Spreugel die Partei wohnt, gegen welche das Urtheil vollstrecht werden sollstrechung unter Zuziehung der Parteien verhandelt, und über diesenigen Sinsekung unter Zuziehung der Parteien verhandelt, und über diesenigen Einstehung unter Zuziehung der Parteien verhandelt, und über diesenigen Einstehung unter Zuziehung der Parteien verhandelt, und über diesenigen Einstehung unter Zuziehung der Parteien verhandelt, und über diesenigen Einstehung unter Zuziehung der

wendungen, welche etwa von ber betreffenden Partei gegen die Bollftredung erhoben werben, ertannt worden ift.

1840. August.

Die öfterreichischen Gerichte haben baher, zufolge Allerhöchster Entschliesung vom 16. Juni 1840, auch ihrer Seits, in Ansehung ber Execution ber sowohl in Rheinpreußen als in den übrigen preußischen Staaten geschöpften Urtheile, eben die Grundfähe, welche nach der angesührten Erklärung in einem und dem anderen Theile der preußischen Monarchte befolgt werden, zur Anwendung zu bringen, mithin auf das Urtheil eines rheinpreußischen Gerichtes nur wenn vorher bei einem österreichischen Gerichte über die Execution verhandelt und erkannt worden ist, auf die in anderen preußischen Staaten geschöpften Urtheile aber nur, wenn das erkennende Gericht nach österreichischen Gesehen competent gewosen ist, die Execution zu bewilligen.

#### 461.

Hoffammer: Prafidial: Decret vom 4. August 1840, an bas fuften. ben bien. fanbliche Gubernium.

11m bie Gebühren für die in Betreff der Notififenbucher (libei delle notisiehe) im Ruftenlande vorsommenden Urfunden und Amtshandlungen mit dem Aller-höchsten Tar- und Stämpelpatente vom 27. Janner 1840 (3. G. S. Nr. 404) in Uebereinstimmung zu sehen, werden folgende Borschriften bekannt gemacht, welche mit dem Tage der Wirtsamkeit des angeführten Allerhöchsten Patentes in Kraft zu treten haben.

#### S. 1.

Für die in Bezug auf die Notifitenbucher vorkommenden Documente und Amtshandlungen sind in den Bezirken Capodistria, Pirano, Buje, Montona, Parenzo, Robigno, Pola, Dignano, Albona, Pinquente, Beglia, Cherso und Lussin des Jstrianer-, und in dem Bezirke Monfalcone des Görzer-Areises, nur die in den folgenden Paragraphen vorgeschriebenen Gebühren zu entrichten, und mittelst des Stämpels einzuheben.

#### S. 2.

Die in einer besonderen Urkunde ertheilte Einwilligung des Eigenthumers jur Sinverleibung was immer für eines Rechtes in die Notifilenbucher, serner die Sinwilligung jur Löschung eines in den Notifilenbüchern eingetragenen Rechtes, unterliegt dem Stämpel von fünfgehn Kreuger für den Bogen. Wird diese Einwilligung nicht abgesondert ausgestellt, sondern in der Urkunde ertheilt, welche über das damit in Berbindung stehende Geschäft errichtet wird, so tritt die Amwendung des S. 96 des allgemeinen Tax- und Stämpelpatentes vom 27. Jänner 1840 ein.

#### **S**. 3.

Mie Gesuche um Eintragung ober Lofchung mas immer für eines Rechtes ober Anspruches in die Notifitenbucher, fie mögen nun bei dem Gerichte, oder unmittelbar bei dem Notifitenamte, im Wege der gerichtlichen Execution 1840. ober außer bemfelben angebracht werben, unterliegen bem Stampel von zwei Auguft. Guiben fur ben Bogen.

Wird jedoch über ein bei dem Gerichte überreichtes, und nach dieser Borschrift gestämpeltes Gesuch die Eintragung oder Löschung von dem Richter erster Instang oder aber, über den ergeiffenen Recurs, von den höheren Richter bewilliget, und in Folge dieser Bewilligung entweder unmittelbar bei dem Rotifikenamte, oder bei dem ersten Richter ein neues Eintragungs- oder Löschungsgesuch überreicht, so unterliegt dieses Eestere nur mehr dem Stämpel von gehn Kreuger für den Bogen.

Berden endlich dergleichen Gesuche nicht unmittelbar bei der Real-Inflang, sondern bei einer anderen Gerichtsbehörde zur Besörderung an die Erstere, und zur Beranlastung der Vornahme der bemertten Acte überreicht, so mussen beie Gesuche mit demjenigen Stämpel versehen sebn, welcher für derlei bei der Real-Inflang unmittelbar überreichte Gesuche bestimmt ist.

#### 5. 4.

Bird in den im §. 3 bezeichneten Fallen nicht eine schriftliche Eingabe überreicht, sondern mundlich das Unsuchen gestellt, so muß jederzeit ein Prototoll aufgenommen werden, und dieses mit dem für die schriftliche Eingabe vorgeschriebenen Stämpel versehnen sebn, wozu die ansuchende Partei das Stämpelpapier beigubringen hat.

#### S. 5.

Die Auszuge aus ben Notifitenbuchern unterliegen bem Stampel von fünf und vierzig Kreugern fur ben Bogen, wozu bie ansuchenbe Partei bas Stampelpapier beigubringen hat.

#### 6. 6.

Dem für bas Notifitenamt vorgeschriebenen Ueberreichungs., Ginfdreibungs. und Ramens-Regifter ift unbedingte Stampelfreiheit zugeftanben.

#### S. 7.

Alle im britten hauptstude bes erften Theiles bes allgemeinen Tax- und Stämpelpatentes vom 27. Janner 1840, über ben Gebrauch bes Stämpels, bie Berpflichtung jur Entrichtung ber Stämpelgebubr und jum vorschiftsemößigen Gebrauche bes Stämpels, so wie über die haftung bafur und die Gesehselbertretungen enthaltenen Bestimmungen haben auch auf die in der gegenwärtigen Berordnung vorgeschriebenen Stämpelgebubren vollkommene Anwendung.

#### 462.

ben bien. Hoffanglei: Decret vom 6. August 1840, an fammtliche Länder-

Seine f. t. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juli 1840 anzurtenen geruht, daß in Ansehung von gesellschaftlichen Privatvereinen rudfichtlich ihres Berhaltniffes gu ber Staatsverwaltung funftig bie beiliegenben Bestimmungen gur Richtschnur zu bienen haben.

1840. August.

Die geseuschaftlichen Bereine find in ihren Beziehungen zu ber Staatsverwaltung und in ihren privatrechtlichen Beziehungen gegenüber anderen Personen und ihren eigenen Mitgliedern zu beurtheilen.

hier handelt es fic nur um bie legislativen Bestimmungen in Rudficht bes Berhaltniffes ber Privatvereine ju bem Staate und ber Staatsverwaltung, Aus biefem Gesichtspuncte ergeben fich folgende Grunbface:

1. Die Errichtung von Privatgesellschaften und Bereinen ift dem freien Einverständnisse der Betheiligten überlassen, in soferne sie nicht durch bestimmte Gesetze verboten, oder von vorläufigen Concessionen der dazu berufenen Bebörden bedingt sind.

2. Die Berbote finden fich in icon bestehenden Gefegen, und bleiben

ber Staateverwaltung vorbehalten.

3. Un vorläufige Conceffionen find die Privatvereine theils nach Maggabe ihrer Zwede (Objecte), theils nach der Beschaffenheit ber Form ihrer Einrichtung, theils nach speciellen Bestimmungen gebunden.

4. In Ansehung ber Zwede (Objecte) sind Privatgesellschaften und Bereine als moralische Bersonen anzusehen, und, sowohl in Rückscht der etwa erforderlichen vorläufigen Concession zur Ausübung, als in Rückscht der Bedingungen derselben, nach denjenigen Gesehen und Vorschriften zu behandeln, welche bei gleichen oder ahnlichen Zweden für phylische Personen bestehen, wenn nicht in Beziehung auf die Form einer solchen Gesellschaft oder ihrer Specialität ein besonderes Versahren vorgezeichnet ift.

5. In Absicht auf die formelle Beschaffenheit der Bereine theilen sich biefelben in folche, welche aus genau bestimmten Personen, und in solche,

melde aus unbestimmten Inbividualitäten befteben.

Bei den Ersteren ist die Personlichkeit der Mitglieder, dei den Letzteren bie Beitragsleistung die Hauptsache. Das unterscheidende Merkmal beider ist, daß bei Bereinen bestimmter Personen (namentlichen Gesellschaften) der Austritt, der Wechsel der Mitglieder und die Aufnahme neuer an die Justimmung der Gesellschaft wesenlich gebunden ist, bei den Vereinen undestimmter Individuen (anondmer Gesellschaften) aber der Bechsel der Mitglieder von der llebertragung ihrer Antheise abhängt, wobei also der Umstand, ob die Mitglieder namentlich erscheinen, oder nicht, die Wesendeit nicht ändert.

6. Die Gesellschaften kommen ferner im Wege eines von den Mitgliedern unter sich vorläufig verabredeten Bertrages, oder durch bloßen Beitritt zu einem vorläufig oder nachträglich versaßten Statut zu Stande (pacis-

cirte und flatutarifche Befellicaften).

7. Bei namentlichen und auf vorläufig unter ben Mitgliedern verabrebeten Berträgen gegründeten Gefülschaften ift eine Concession nur dann und in soferne erforderlich, als der Zweck, das Object berselben (g. 4) einer Concession bedarf, wo dann sich wie bei physischen Personen zu benehmen, und auf die Association nur jene Rücksicht zu tragen ware, welche von dem allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuche und den handels- und Gewerbegesesen vorgeschrieben ift.

8. Alle ftatutarifchen und alle anonymen Gefellichaften (nach ben oben bezeichneten Begriffen) find von ber vorläufigen Bewilligung ber Beborben,

auch abgefeben von ihren 3meden, abhangig.

1840. Muguft.

- 9. Giner fpeciellen Bebandlung find vorbebalten:
- a) Atademifche Bereine fur Biffenfchaften und Runfte,
- b) Aderbaugefellichaften für allgemeine ober fpecielle Gegenstände ber Boben-Erzeugung,
- e) allgemeine Bewerbsvereine,
- d) Berforgungsvereine,
- e) Sparcaffen,
- f) Gifenbabn-Befellichaften,
- g) Dampfidiffahrts-Gefellichaften, und
- h) Canalbau- und Benügungs-Befellicaften.

10. Ueber die Bulaffigfeit fatutarifder namentlicher Gefellichaften haben bie ganberftellen, in foferne bie Conceffion ber Musubung bes Objectes ber Gefellicaft nicht einer Sofftelle gutommt, und gwar mit Borbehalt bes Recurfes an bie Softanglei, über anonyme Gefellichaften bie Softanglei ju enticheiben, bie Enticheibung über bie Bulaffigfeit ber S. 9 fpeciell bezeichneten Bereine ift Seiner Majeftat vorbebalten.

Es verfteht fich von felbft, bag, wenn eine Gefellicaft Begunftigungen erbittet, beren Gemabrung boberen Beborben ober Seiner Majeftat borbehalten ift, bie Ungelegenheit babin vorgelegt merben muffe.

11. Die berufenen Beborben baben bei Beurtheilung biefer Angelegenheit nachftebenbe Buncte in bas Muge ju faffen:

a) Bor allem ift ju untersuchen, ob ber 3med ber projectirten Gefellichaft ein Gefchaft betrifft, bas nach ben bestehenben Gefegen einer eigenen Conceffion bedarf, und es ift in biefer Sinficht nach ben auf ben Gall anmenbbaren Gefegen vorzugeben.

b) Ift ju ermagen, ob bie Berfonlichfeiten, welche bas Project faffen, nach ihrer Gigenfchaft als Inlander oder Frembe, nach ihrer Rechtlichfeit und ihren Bermögene-Umftanben feinen gegrundeten Unlag ju einem Bebenfen über unlautere Debenzwede erregen und aus biefer Urfache abgumeifen maren.

e) Dit ju untersuchen, ob bie projectirten Statuten feine Bestimmungen enthalten, welche ben bestehenben Wefegen entgegen finb, ober gegen öffentliche Rudfichten verftogen, in welcher Beziehung fie geborig abguanbern finb.

d) 3ft ju ermagen, welche Dagregeln jur Ausubung ber erforderlichen Aufficht festzustellen, ob inebefonbere bie Aufftellung eines eigenen lanbes-

fürftlichen Commiffars nothwendig fei.

Diefe Aufficht hat jebenfalls fich nur negativ barauf ju befdranten, bag nichts gegen bie concebirten Statuten und Reglements ber Gefell-

fcaft verfügt merbe.

- e) Benn bie Beborbe nach ben vorausgegangenen Prufungen ju ber Enticheidung ber Bulaffigteit ber Gefellichaft mit ober ohne Dobificationen ber Statuten und Begehren gelangt, fo ift in ber Ausfertigung ausbrudlich ju erflaren, bag bie Bewilligung feine Genehmigung ober befonbere Gutheißung ber Gefellichaft von Seite ber Staateverwaltung enthalte, fonbern nur bie Bedeutung einer Conceffion ober Bulaffung babe.
- f) Bei Actien-Gefellicaften ift auf ben Bertehr ber Actien nach vollständig conftituirter Gefellichaft von Seite ber Staatsverwaltung fein Ginfluß

ju nehmen, nur burfen Actienfcheine eben fo menig, wie Actien-Interimefceine, ober Promeffen, auf ben Ueberbringer lautenb, ausgefertiget, fon- Muguft. bern biefelben muffen auf bestimmte Ramen ausgestellt merben.

Bor ber befinitiven Conftituirung ber Gefellichaft ift fich in nach. folgender Urt ju benehmen :

Gbe einem Projecte bie Bulaffigleit gur Rundmadung und Theilnahme gemahrt mirt, ift von ten Beborben in Ueberlegung ju nehmen, ob bie Subscription auf bie Actien mit ber baren Ginlage bes gangen Betrages, ober nur eines und welchen Theiles besfelben gu verbinben fei. Bei ber bieffälligen Bestimmung ift auf bie Große und ben Umfang bes Unternehmens, ben Grab bes Beburfniffes ber Gelbfrafte in ber Beit, und bie Große bes Betrages jeber Actie geborige Rudficht ju nehmen. Cobalb barüber bie Bestimmung gefaßt murbe, ift bie borläufige Concession an bie Bedingung ju fnupfen, bag jebe Gubscription mit ber baren Ginlage bes beffimmten gangen ober Theilbetrages ber Actie berbunden febn muffe. Der eingelegte Betrag ift bem Ctaatsiculben-Tilgungefonde gegen bie übliche Berginfung ju übergeben, beffen Direction bierüber bie Empfangsbestätigung ju ertheilen bat.

Erft nachbem biefe erfolgt und bie betreffenbe Beftatigung ber gefchebenen baren Ginlage auf ben ausgestellten Promeffen beigefest morben ift, burfen biefe Besteren gleich ben wirflichen Actien in ben freien Bertehr treten. Ohne diefe Bestätigung in ben Bertehr gebracht, find fie als rechtsunwirtfam ju betrachten, ber behandelte Betrag ift jebergeit bem Urmenfonde berfallen, und bat nebfibei im Falle eines betrugerifchen Borganges bie Umtehandlung nach ben Strafgefeben einzutreten.

Benn bie Gefellichaft befinitiv constituirt ift, bat fie bann auch über die Bebandlung bes bei bem Tilgungefonbe erliegenten Fondes ju befchließen, ber ihr bann nach Daggabe ihres Befchluffes jur Berfügung

au ftellen ift.

g) Bei Actien - Gefellichaften ift ferner ber Berein vor Genehmigung ber Statuten einzuladen, ohne ibn bagu ju verhalten, entweder einen Rechtsgelehrten, ober einen fleinen beftanbigen Musichuß aus feiner Mitte gu bestellen, ber bas Recht und bie Pflicht ber vollfommenften Ginficht ber Gebarung ber Direction und bei ben Berfammlungen bie Berbinblichfeit hatte, nach bem Berichte ber Direction alle Bemerfungen und Undentungen vorzutragen, welche er in bem Intereffe ber Befellichaftegwede und ber Bereinsmitglieber finbet, nach welchen Undeutungen und allfälligen Auftlarungen ber Direction erft bie Abftimmung ber Berfammlung eintreten follte.

h) Endlich ift auf geeignete Urt befannt ju machen, dag es geftattet ift, bas Berfahren und bie 3mede ber concedirten Gefellichaften einer freien Rritif und Beleuchtung in ben öffentlichen Blattern ju unterziehen gegen bie entsprechende Berechtigung ber Gefellichaften, ihre Intereffen ju vertreten und gegen Beachtung ber allgemeinen Cenfursvorschriften.

12. Bas bas Berfahren ber Beborben betrifft, fo haben bie ganberftellen, nach Bernehmung ber Polizei-Directionen und Rammerprocuraturen, fich ftets mit bem Uppellationsgerichte und ber Cameralgefällen - Bermaltung, Die Soffanglei bei anonomen, insbefondere Actiengesellichaften aber ftets mit ber Boligel-Sofftelle, ber allgemeinen Softammer und ber oberften Juftigftelle, nad

1840. Umftänden auch mit dem Hoftriegsrathe zu vernehmen. Bei den anonymen August. Gefellschaften wird das Berkahren der Behörden übrigens in der Regel sich theilen in den vorläusigen Act der Bewilligung zur Zustandebringung und den desinitiven Act der Concessions-Erklärung der Sachtleten und Institutiumg der Gesellschaft auf der Grundlage der Beschüsse ihrer versammelten Mitglieder, wobei sich nach den ausgestellten Grundsägen zu benehmen ist.

13. Die Auflösung einer concedirten Gesellschaft kann von Amtswegen nur von berjenigen Behörde verfügt werden, welche die Concession zu ertheilen berechtiget war, und nur dann Statt sinden, wenn die Bedingungen, auf deren Vernachlössignung die Zurüdnahme oder das Erlöschen der Concession ausdrüdlich vorausbestimmt wurde, nicht in der Sache und der Zeit aus Schuld der Gesellschaft gehörig erfüllt werden, oder wenn solche Umstände eintreten, unter welchen die Geses die Zurüdnahme eines Besugnisses zur Ausstüdung einer Beschäftigung oder Unternehmung auch bei physischen Personen anordnen.

#### 463.

öm 24:en. Hofdecret vom 24. August 1840, an das innerösterreichisch eftenländische Appellationsgericht; jusolge Allerhöchter Entschließung vom 8. August 1840 über einen Bortrag der obersten Justizstelle.

Seine f. f. Majestät haben über ben von der obersten Justigstelle erstatteten allerunterthänigsten Bortrag vom 22. Juni 1840 mittelst Allerhöchster Entschließung vom 8. August 1840 zu genehmigen geruht, daß

1. berjenige, ber aus bem Handelsstande bem Triester Mercantil- und Wechselgerichte beisith, das Befugniß habe, so lange er biese Stelle bekleibet, sich als wirklicher t. t. Nath bei dem Mercantilgerichte zu unterzeichnen und zu betragen;

2. benjenigen, die sich durch ausgezeichnetes Betragen ihre öftere Bestätigung erworben, und also auch durch mehrjährige Dienste Berdienste gesammelt haben wurden, siehe bevor, um die Beibehaltung des f. f. Rathstitels anzulangen, der ihnen auch nach Seiner Majestät Befund zu Theil werden konnte.

#### 464.

For Ledien. Hofbecret vom 24. August 1840, an das niederösterreichische Appeltionsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 8. August 1840, über einen Bortrag ber oberften Justigstelle.

Seine f. f. Majestat haben über allerunterthänigsten Bortrag durch Allerhöchste Entschließung vom 8. August 1840 hinsichtlich der Maßregeln, welche in Anschung der Tag- und Umgelds-Gefälle in Oesterreich unter der Enns zur Sicherheit der Gläubiger und deitter Personen zu ergreisen waren, die anliegenden Entwürfe der zu erlassenden Berordnung, über die Sicherfiellung der Ansprücke auf die Entschädigung sur ausgehobene Tag- und Umgelds-Gefälle, und des hierauf sich beziehenden Edictes zu genehmigen geruht. Das nieberösterreichische Appellationsgericht wird hievon zur Beranlassung 1840. ber Kundmachung ber oberwähnten Berordnung und bes Ebictes in Kenntniß August. geseht.

#### Entwurf ber Berordnung

über die Siderftellung ber Anfpruche auf bie Enticabigung für aufgebobene Sag- und Umgelbe. Gefälle.

Bur Sicherstellung und naheren Bestimmung ber Rechte Derjenigen, welche auf die Entschädigung für die bei Einführung der Berzehrungssteuer aufgehobenen Taz- und Umgelberechte in Desterreich unter der Enns Unspruch haben, wird hiermit zufolge Allerhöchster Entschließungen vom 19. October 1839 und 8. August 1840 nachstehende Borschrift ertheilt.

1. Die Tag- und Umgelberechte in Desterreich unter ber Enns sind feine Bugebor ober Bestandtheile undeweglicher Guter und fein Gegenstand ber Landtafel. Davon soll nur in Rudficht ber febr geringen Bahl von Tag- und Umgelbe. Gefällen eine Ausnahme ftatt finden, welche in den Landtafelbuchern

felbft ale Bugehör unbeweglicher Guter ausbrudlich bezeichnet find.

2. Bei ben Berhandlungen über die Entschädigung für die bei Einführung ber Berzehrungssteuer aufgehobenen, in den Landtafelbüchern nicht als Jugehör unbeweglicher Güter bezeichneten Gefälle, dann bei der Ausbezahlung der zur Entschädigung für den Genuß dieser Gefälle bestimmten Capitalien und der Interessen derschen, sind daher die in den Amtsbüchern der niederschereichischen Stände und in den letzen Fassionen erscheinenden, mit den nötigigen Urtunden über die Erwerbung des Rechtes versehenen dermaligen Bestiger solcher Tag- und Umgelds-Gefälle in der Regel als freie Eigenthumer derselben zu behandeln.

3. Alle anderen Personen, welche kraft einer Abtretung oder Berpfandung der Gesälle, oder aus was immer für einem Rechtsgrunde auf die Entschädigung für erloschene Taz- und Umgeldbrechte solcher Art Anspruch zu haben glauben, sollen jedoch von dem niederösterreichischen Landrechte durch Stilt ausgesortet werden, diese Ansprech Längstens binnen einer Frist von einem Jahre so gewiß dei dem niederösterreichischen Landrechte anzumelden, als im widrigen Balle bei der Ausbezahlung des zur Entschädigung bestimmten Capitales und der Zinsen besselben, auf ihre Rechte seine Rüchsch genommen werden würde.

Die eingegangen Anmeldungen sind bei bem nieberöfterreichischen Landrechte in bas Sinreichungsprotofoll und jugleich in ein eigenes Berzeichnis einzutragen, und ber für Oesterreich unter ber Enns zur Liquidation ber Entschäbigungsansprüche zusammengesehten Commission, bann ber f. f. hof- und nieberösterreichischen Kammer-Procuratur mitguthetlen.

4. Nach Berlauf Eines Jahres wird in Rüdflicht berjenigen Taz- und Umgelberechte, worauf tein Anfpruch angemelbet worden ift, bloß mit bem aus ben Amtsbuchern ber niederöfterreichischen Stände und den vorgelegten Urfunden bekannten Eigenthumer ber Gefälle verhandelt, und ber Betrag ber Entigäbigung sammt Jinsen bar ober in Staatspapieren an ihn bezahlt.

5. Sind Anmelbungen erfolgt, so hat bie Liquibations Commiffion alle Theilnehmenden zu einem Bergleichsversuche vorzuladen, und wenn eine Ueber1840. einkunft zu Stande kommt, derfelben gemäß die Entschädigung zu leiften. August. Sind die Theilnehmenden nicht erschienen, oder ist der Bergleichsversuch sehlgeschaften, so wird der Entschädigung bar oder in Staatspapieren, in welchen ihre Bestimmung zur Sicherstellung der Rechte aller Theilnehmenden auszubrücken ist, zu dem niederösterreichischen Landrechte deponiert, und den Barteien überlassen, ibre Ansprücke im Wege Rechtens auszusühren.

6. Das nieberöfterreichische Landrecht bat sogleich von Amtswegen ein Bergeichniß ber nach ben Amtsacten besselben zu Fibeicommissen gehörigen Tagund Umgelbsgefälle, welche in ber Landtafel nicht als Jugehör eines unbeweglichen Gutes bezeichnet sind, zu versertigen, und dasselbe ber Liquidations. Commission mitgutzeilen. Die zur Entschädigung für Tagund Umgelbs. Gefälle, die zu Fibeicommissen gehören, bestimmten Capitalien, Renten und Jinsen sind nur an die mit der Bewilligung der Fibeicommissehörde zur Erbebung dieser Gelder versehenen Personen zu bezahlen, und in den zur Entschädigung für bergleichen Gefälle dienenden Schuldverschreibungen ist die sibeicommissacische Eigenschaft derselben auszudrücken.

#### Entwurf bes Chictes.

Da aufolge Allerhöchster Entichließungen vom 19. October 1839 und vom 8. Auguft 1840 bie Tag- und Umgelberechte in Defterreich unter ber Enns tein Bugebor ober Bestandtheil unbeweglicher Guter und tein Gegenftand ber ganbtafel find, und bavon nur in Unfebung ber menigen in ben Landtafelbuchern felbft als Bugebor unbeweglicher Guter ausbrudlich bezeichneten Tag- und Umgelde Gefälle eine Ausnahme ftatt findet, fo werden bei ben Berhandlungen aber bie Entichabigung fur bie bei Ginführung ber Bergebrungoneuer aufgehobenen, in ben Landtafelbuchern nicht ale Bugehor unbemeglicher Guter bezeichneten Gefälle, bann bei ber Ausbezahlung ber gur Entfcabigung fur ben Genuß biefer Gefalle bestimmten Capitalien und ber Intereffen berfelben bie in ben Umtebuchern ber nieberöfterreichifden Stanbe ericheinenben bermaligen Befiger folder Tag- und Umgelberechte in ber Regel als freie Gigenthumer berfelben bebanbelt werben. Alle anberen Berfonen, welche fraft einer Berpfandung ober Abtretung ber Gefälle, ober aus mas immer fur einem Rechtsgrunde auf bie Entschädigung für erlofchene Sag- und Umgelberechte folder Urt Unfpruch ju haben glauben, werden jeboch biermit aufgeforbert, biefe Unfpruche langftens binnen Ginem Jahre bei bem f. f. nieberöfterreichifden ganbrechte fo gewiß anzumelben, als im wibrigen Salle auf ibre Rechte teine Rudficht genommen, und bas jur Entschädigung fur bie Gefälle bestimmte Capital fammt Intereffen an bie in ben Umtebuchern ber nieberöfterreichifden Stanbe angegebenen Befiger ber Gefalle ausgezahlt merben murbe.

1840. Septemb.

#### 465.

Staatsvertrag zwischen Defterreich und Aufland vom 5. Cep: ben bien. tember 1840, in Betreff ber Donau-Schiffahrt.

Im Ramen ber allerheiligsten und untheilbaren Dreieinigkeit!

Seine Majestät ber Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, und Seine Majestät der Kaiser aller Reusen, König von Polen, von dem Bunsche beseelt, den Handelsverkehr zwischen Ihren beiderseitigen Staaten dadurch zu erkelchtern, zu erweitern und zu vermehren, daß der Donauschissatt eine größere Entwickelung gegeben wird, und von der Ueberzeugung ausgehend, daß Sie diesen Zweck nicht besser erreichen können, als wenn auf biesen Strom die nämlichen Grundsähe angewendet werden, welche der Wiener Congreß für die freie Schissaber der Küsse, welche verschiedene Länder scheinen oder durchströmen, ausgestellt hat, haben in gemeinsamer Uebereinstimmung bescholossen, was sich auf diesen Gegenstand gegenseitigen Interesses bezieht, durch eine besondere Convention zu regulitren.

Bu biefem Ende haben Ihre Majeftaten Bevollmächtigte ernannt, und

awar:

Seine Majeftat ber Raifer von Defterreich: ben Grafen Carl Lubwig von Ficquelmont zc. zc., Ihren außerordentlichen und bevollmächtigten Bot-

fcafter bei Geiner Dajeftat bem Raifer aller Reugen, unb

Seine Majeftat ber Kaifer aller Reußen: ben Grafen Carl Robert von Reffelrobe, Ihren wirklichen geheimen Rath und Wice-Kangler 2c. 2c., und ben Grafen Michael Borongow, Ihren General ber Infanterie und General-Abjutanten, General-Gouverneur von Neu-Rußland und Bessarabien 2c. 2c.;

welche, nachdem fie fich ihre in guter und gehöriger Form befunbenen Bollmachten gegenfeitig mitgetheilt, bie nachflebenben Artikel feftgefest und

unterzeichnet haben :

#### Urtifel I.

Die Schiffahrt auf bem gangen Donaustrome, sowohl von bem Puncte an, wo er bas ruffische Gebiet berührt, bis zu seinem Ausstuffe ins schwarze Meer, als auf der gangen Strecke, wo er die Staaten Seiner f. f. Apostolischen Majestat bespult, soul, sowohl auf- als abwarts, ganzlich frei sevn; sie soll in Bezug auf ben Handel Niemand verwehrt, teiner Hemmung noch irgend einem Boll unterworfen werden können, und es sollen für diese Schifffahrt keine anderen Gebühren, als die weiter unten sestgesetzten, entrichtet werden.

#### Artitel II.

Die öfterreichischen Sandelsfahrzeuge, so wie die einer jeden anderen Nation, die das Recht hat, im schwarzen Meere zu schiffen, und die mit Rustand in Frieden ift, konnen frei in die schiffdaren Mundungen ber Donau

einlaufen, biefen Strom auf- und abmarts befahren, und aus bemfelben aus-Septemb. laufen, ohne beghalb irgend einer Boll- ober Durchfahrte . Abgabe, außer ben unten ermahnten Gebühren, unterworfen ju fenn.

Muf gleiche Beife tonnen bie ruffifden Sanbelefabrzeuge bie Dongu auf ber gangen Strede, mo fie bie Staaten Geiner f. t. Apoftolifden Dafeftat befpult, frei auf- und abwarte befahren, ohne beghalb irgend einer Bebuhr ju unterliegen.

#### Artifel III.

Die öfterreichischen Schiffe und Fahrzeuge, Die auf ber Donau fahren, follen bas Redt haben, langs bes Stromes und auf bem gangen Umfange ber Infeln St. Georg, Bete und Afchatal fich firomaufwarts gieben ju laffen (se faire haler), wenn fie ben bon ber faiferlich rufufden Regierung auf beiben Ufern angelegten Leinpfaben nach Erforderniß ber, in Gemagbeit ber Quarantaine-Borfdriften, getroffenen Ganitate-Borfictemagregeln folgen ; mobei übrigene bie Aufficht, welche biefe Magregeln erheifchen, ber Schiffahrt fein hemmniß in ben Weg legen barf.

Bas infonderheit bas Schiffgieben langs bes Quai's ber Ctabt Reni anlangt, fo werben die beiben boben contrabirenden Theile gemeinichaftlich auf bie gu ergreifenben Dittel benten, um biefes Schiffgieben ausführbar gu machen, ohne bie Aufrechthaltung ber Sanitate-Borfdriften und ben Stand ber freien

Bratica ber Stadt Reni ju gefährben.

#### Artifel IV.

Die ofteweichischen Sahrzeuge werben weber bei ihrer Ginfabrt in bie Munbung ber Donau, noch bei ihrer Musfahrt, irgend einer Untersuchung unterliegen. Gie burfen bei ihrer Ginfabrt in bie Mundung von Gulina mit fo lange aufgehalten werben, als nothig ift, bamit fich ber Officier bes Bachtichiffes bie Schiffspapiere vorzeigen laffen tann. Sobald fie biefe Formalitat erfullt und ben Sanitate. Borfchriften Benuge geleiftet haben, foll ihnen gestattet fenn, ihre gabrt fortgufegen, ohne bag fie langer in biefem Orte aufgehalten merben fonnen.

Die namlichen Erleichterungen follen ben ruffifchen Schiffen und gabrgeugen gemabrt fenn, bie auf bemjenigen Theile ber Donau fahren, welcher bie Staaten Seiner f. f. Apoftolifden Majeftat befpult ober burchftromt.

#### Artitel V.

Die taiferlich-ruffifche Regierung verpflichtet fich, fobalb als möglich bie erforberlichen Arbeiten beginnen ju laffen, um den Fortichritten ber Berfanbung ber Sulina-Dandung Ginhalt ju thun, und biefen Bag bergeftalt fahrbar gu machen, bag er ber Schiffahrt fein hinderniß mehr in ben Beg legen fann.

Diefe Arbeiten follen fo oft, als es fur nothig erachtet wird, und bie Jahreszeit und bas Better es erlauben, wieber aufgenommen und fortgefest werben, um eine neue Berfandung in befagter Gulina. Mundung ju verbinbern.

#### Artifel VI.

Die taiferlich - ruffifche Regierung verpflichtet fich ferner, in moglichft turger Frift einen Leuchtthurm auf ber angemeffenften Stelle an ber Sulin a. Mundung errichten und auf felbem ein Leuchtseuer nach den besten gegenwär- 1840. tig besolgten Principien, mit starten Restectoren unterhalten zu lassen. Dieses Septemb. Leuchtseuer soll regelmäßig jedes Jahr am 1. März neuen Styls angezündet werden und bis zum Monat December brennen.

#### Artifel VII.

Um zu ben Kosten ber im Artifel V stipulirten Reinigungs und Unterhalts-Arbeiten, so wie zu ben Ausgaben, welche die Erbauung und ber Unterhalt des Leuchthurmes, ber gleichfalls im gemeinfamen Interesse de Schsfrahrt ber beiden Reiche errichtet wird, erheischen, beizutragen, werden die mit Ladung oder Ballast burch die Sulina-Mündung fahrenden öfterreichsischen Schiffe ein für alle Mal für die Ein- und Aussahrt, die nachstehend fest und unabänderlich stipulirten Gebühren entrichten, nämlich für Neinigungskosten

bie Schiffe mit zwei Daften, zwei fpanifche Biafter ober Talaris;

bie Schiffe mit brei Maften, brei spanische Piafter ober Talaris;

bie Dampfichiffe ohne Unterfchieb, brei fpanifche Piafter ober Talaris.

Alls Leuchtthurms-Gebuhr werden alle öfterreichischen Schiffe, ohne Unterschied ber Größe und bes Tonnengehaltes, einen Talari ober spanischen Piafter bezahlen.

Beibe Gebühren werben bloß beim Auslaufen ber Schiffe aus ber Donau-Mundung und nicht bei ihrem Einlaufen erhoben, damit die Schiffe bort nicht aufgehalten werben und ben gunftigen Wind benügen tonnen, um ohne Zeitverluft ben Strom aufwärts zu fabren.

Die Erhebung ber Gebuhren für die Reinigung foll von dem Zeitpuncte an Statt finden, an welchem die dießfallfigen Arbeiten begonnen haben werden. Feboch würde jedes öfterreichische Fabrzeug, bas, vom Jahre 1842 an, sich in ber Nothwendigkeit befinden burfte, Leichtschiffe zur Einfahrt in die Donau ober zur Ausfahrt aus berfelben zu gebrauchen, baburch ipso facto von ber Reinigungsgebuhr befrett fepn.

Die Leuchtthurms-Gebuhr foll von bem Augenblide an, wo bas Leuchtfeuer angegundet wird, entrichtet werden.

#### Attifel VIII.

Um ben handelsverkehr zwischen den langs ber Donau liegenden Landern mit den tuffischen hafen bes schwarzen Meeres noch mehr zu erleichtern, willigt die kaiserlich-tuffische Regierung ein, die öfterreichische Donau-Dampfschiffahrt, in Bezug auf die Sanitäts-Borsichtsmaßregeln, auf gleichen Fuß mit der Dampfschiffahrt des schwarzen Weeres durch die Dardanellen zu stellen, indem sie gekattet, daß die von Wien oder aus Ungarn an Bord österreichischer Dampfschiffe auf der Donau versendeten Waaren zu Obessa oder in den anderen ruffschen hafen, gleich benen, die aus Triest, aus Livorno oder aus anderen hafen bes mittellandischen Meeres tommen, behandelt werden, so oft biese Waaren und die Packte oder Ballen, welche sie enthalten, mit dem Siegel der rufssichen Botsbatt zu Wien oder dem Siegel des rufssichen Consulates zu Orsowo versehen sind.

#### Urtifel IX.

Indem bie beiben hohen contrabirenden Theile foldergeftalt bie Aufrechthaltung bes Grunbfabes ber freien Donau-Schiffahrt als permanent anerten1840. nen, find sie übereingekommen, daß die Stipulationen der gegenwärtigen Con-Septemb. vention mährend des Zeitraumes von zehn Jahren, vom Tage der Auswechslung der Natificationen an gerechnet, in Kraft bleiben und ihre volle und ganzliche Wirkung haben sollen.

#### Urtifel X.

Gegenwärtige Convention foll ratificirt und ble Ratificationen follen binnen zwei Monaten, ober fruber, wenn es fen tann, in St. Betersburg ausgewechselt werben.

Urfund beffen haben bie beiberfeitigen Bevollmachtigten bie gegenwärtige Convention unterzeichnet und felber ihre Infiegel beigebrudt.

#### 466.

rm 281cm. Hofbecret vom 28. Ceptember 1840, an das dalmatinische Appellationsgericht.

Die f. f. allgemeine Hofkammer hat an bas bortländige Gubernium die Berordnungen erlassen, daß die Erlassung der von dem obersten Gerichtshofe den Parteien oder ihren Bertretern auferlegten Geldstrafen nicht mehr von dem Gubernium zu bewilligen sei.

#### 467.

ben 88ten. Hofdecret vom 28. Ceptember 1840, an bas balmatinische Appellationsgericht.

Da ber Zweifel entstanden ist, ob in dem durch die Allerhöchste Entschließung vom 29. September 1838, Rr. 358 der J. G. S., vorgeschriebenen Wersahren sur die in den §s. 386 und 387 der italienischen Gerichtsordnung bezeichneten Källe der Wersuch der vorläusigen Conciliation Statt haben soll, oder nicht, so haben Seine k. k. Majestät über zwischen der k. k. obersten Justizskelle, dann der k. k. Hoscommission in Justiz-Geschschen gepstogenes Einvernehmen und von Ersterer erstatteten allerunterthänigsten Bortrag zu erklären gerut, daß in dem obgedachen Berfahren der Wersuch der vorläusigen Conciliation gänzlich ausgeschlossen sie das aber der Richter bei den Tagsabungen sich zu Erzielung einer gättlichen Ausgleichung der Parteien nach Borschrift des §. 347 der italienischen Gerichtsordnung zu verwenden habe.

#### October.

#### 468.

ben 18ten. Hoffammer: Decret vom 15. October 1840, an sammtliche Länderftellen; sammtlichen Appellationsgerichten mitgetheilt burch Hospecret vom 10. November 1840.

> Seine Majeftat haben aus Unlaß eines fpeciellen Falles über allerunterthänigften Untrag ber allgemeinen hoffammer, zufolge Ullerhöchfter Entschließung

vom 29. September 1840 ju genehmigen gerubt, bag, fo wie bem f. f. Soffrieasrathe mit Allerhöchster Entschließung vom 20. September 1839 gestattet October. ift, fur die Baifen von Officieren und Militarbeamten, welche burch ihren Gintritt in bas Militar als Cabeten ober Gemeine ex propriis bes Genuffes ihrer Benfion oder Erziehungsbeitrages verluftig werben, bie Allerhöchfte Unabe wegen Bewilligung einer Gnabengabe von Umtewegen in Unfpruch ju nebmen, von nun an, unbeschabet bes Allerhochften Cabinetidreibens vom 21. Februar 1837 auch fur bie ale Regimente. Cabeten ober Gemeine ex propriis affentirten Civilbeamtens-Baifen und bie Bewilligung einer Gnabengabe fatt bes bis jum Affentirungstage bezogenen Erziehungsbeitrages ober Benfion bis jum erreichten Rormal-Alter ober bis jur Erlangung einer Oberofficiersfielle, respective bei ber Artillerie, bis jur Beforberung jum wirflichen Felbwebel ober Feuerwerfer, bei Geiner Majeftat von Umtemegen unter ber Bebingung eingeschritten werben burfe, bag ber Bater folder Baifen lange, gut ober mit befonderer Musgeichnung gebient habe, bann, bag bie Mittellofigfeit, fo wie bie gute Conduite und Bermenbung bes betreffenben Baifen nachgewiesen merbe.

469.

Boffanglei : Decret vom 16. October 1840, an fammtliche ganber- ben ibien. ftellen; gufolge Allerhöchtem Cabinetichreibens vom 12. October 1840.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhochften Cabinetidreiben bom 12. October 1840 ju befehlen gerubt, baß bas Berbot ber Gludfpiele neuerlich allgemein bekannt ju machen fet.

MIS Gludipiele find bieber namentlich unterfagt morben :

Pharao, Baffette, Bürfeln, Paffabieci, Lansquenet, Quinge (Quindici), Trenta, Quaranta, Raufchen, Färbeln, Straschaf sincere, Breneten, Molina, Balacho, Maccao, Saldzwöff (Mezzo dodici, Undici e mezzo), Vingt-un, Biribis (Birbisch), Ota (Gespenst), Haufeln, da Zupferlspiel (Trommel-Madame) Rouge et noir, das Hanferspiel auf Kegelbahnen, das Kügel- und das hirschesselbiel, das Schischen, das Billard-Kegelspiel, wo der Lauf der Kugel durch eine Feder oder Maschine bewirtt wird, Iwiden oder Labet, Riemsteden und Zapparln; endlich in öffentlichen Schanf- und Kassehhausern das Lotto, Lotto-Dauphin und Tarteln.

Außer allen vorgenannten find überhaupt alle bergleichen Spiele verboten, bei welchen Geminn und Berluft nicht sowohl von der Geschicklichkeit der Spieler, als von bem Zusalle abhangt.

Das Strafgesethuch vom 3. September 1803 erflart die Uebertretung bieses Berbotes als eine schwere Polizei-Uebertretung, und nach bessen II. Theile, §. 266, unterwirft das Spielen eines verbotenen Spieles sowohl alle Spielenden, als benjenigen, ber in seiner Bohnung spielen läßt, für jeden Fall der Strafe von neunhundert Gulben, wovon das eingebrachte Drittheil dem Anzeiger zufällt, und wäre er selbst im Falle der Strafe, auch diese ganz nachgesehen wird. Bei benjenigen, welche die Strafe zu bezahlen außer Stande sind, ift die Gelbstrafe in strengen Arrest von Einem bis zu brei Monaten

Diamend by Google

1840. umguandern. Austander, welche über verbotenen Spielen betreten werben, find October. aus ben f. f. Staaten abzuschaffen.

Reben biefer Bestrafung unterliegen überdieß bei dem Biribis und allen bem Zahlen-Lotto verwandten Spielen die Banthalter der im Allerhöchsten Betto-Patente vom 13. März 1813, §. 30, festgeseten Geldbuße von 50 Ducaten oder zweihundert fünfundzwanzig Gulben, so wie überhaupt durch gegenwärtige Rundmachung die bestehenden Lotto-Borschriften unbeirrt aufrecht bleiben.

Allen Behörben, die es betrifft, wird die firengste Invigilirung auf die Befolgung des vorstehenden Spielverbotes, so wie die unnachsichtliche Bestrafung der Uebertreter hiermit zur Pflicht gemacht.

## 470.

ben eilen. Foffammer: Decret vom 21. October 1840, an sammtliche Lanberstellen; sammtlichen Appellationsgerichten bekannt gemacht mit hofbecret vom 9. November 1840.

> Bereits nichtere Male hat sich ber, Hall ergeben, daß sich Behufs der Vormerkung ber gerichtlichen Berbote auf Cautionen und Depositen, welche bei dem Staatsschulden-Tilgungssonde fruchtbringend angelegt sind, die diese Berbote bewilligenden Gerichtsstellen sich unmittelbar an die Staatsschulden-Til-

gungefonde-Sauptcaffe gemendet haben.

Rach ber für biefe Caffe bestehenden Instruction ift jedoch berfelben bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf die bei ihr erliegenben Cautionen und Depositen aus bem Grunde unterfagt, weil bie Staatsichulben-Tilgungsfonds. Sauptcaffe bei ber Berginfung und Rudgahlung biefer Cautionen und Depofiten nicht mit ben betheiligten Parteien, fondern nur mit ben gur unmittelbaren Unlegung und Bebebung ber Cautionen und Depositen, und rudfictlich ihrer Binfen berufenen Memter und Caffen in Berbindung ju treten bat. Um bemnach in biefer Begiebung in allen ganberftellen ber öfterreichifchen Monarchie, mit Ausnahme bes lombarbijd-venetianifchen Ronigreiches, ein gleichmäßiges Berfahren berguftellen, und weiteren Beirrungen gum Rachtheile ber berechtigten Barteien vorzubeugen, murbe im Ginvernehmen mit ber t. f. oberften Juftigftelle bie Ginleitung getroffen, bag funftigbin bie gerichtlichen Berbote auf folche Cautionen und Depositen und rudfichtlich beren Binfen von Seite ber, felbe bewilligenden Gerichtsftellen nicht mehr ber Staatsfdulben-Tilgungefonde - Sauptcaffe, fondern nur ben unmittelbar anlegenden Memtern und Caffen intimirt und gleichzeitig im vorgefchriebenen Bege ben zur bieß. fälligen Unweisung ber anlegenden und behebenden Memter und Caffen berufenen vorgefesten Beborben angezeigt merben.

In Uebereinstimmung mit diefer Magregel ift es baher nothwendig, daß bie unmittelbar anlegenden und behebenden Aemter und Cassen die gerichtlichen Berbots-Intimationen sogleich nach ihrem Einlangen berudsstigtigen, und
sonach bis zum Empfange des Berbots-Bormertungs-Auftrages der vorgesetzten
Behörde zu Gunften der mit Berbot belasteten Partei bei dem Staatsschulden-Tigungssonde nichts mehr beheben, oder bas bereits Behörden einstweisen zurückbesatten, nach erhaltenem Auftrage der vorgesetzten Behörde aber bas

gerichtliche Berbot felbst ordnungsmäßig vormerten, und bafür Sorge tragen, 1840. baß bie bei ber Staatsichulben-Tilgungefonds-hauptraffe behobenen Cautions- October. und Depositen-Capitalien und Binfen nur an benjenigen, welcher hierauf ein Recht hat, erfolgt werben.

## 471.

Hoffangleis Decret vom 30. October 1840, an bas Laibacher Gu- ben 30ien. bernium; bem innerösterreichisch-füßenlandischen Appellationsgerichte be- tannt gemacht mit hofbecret vom 21. December 1840.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhochfter Entschließung vom 26. October 1840 Die heimsagung ber belegirten Begirtsverwaltung von Kreutberg im, Latbacher Kreise Krains, in Onaben anzunehmen und zu verordnen gerubt:

1. Daß jur Berwaltung bieses Bezirtes in Berbindung mit den bereits in unmittelbar landessürflicher Administration fiehenden Bezirten Bonowitsch und Egg ob Podpetich zwei provisorische landesfürfliche Bezirtes Commissariate zweiter Classe in der Art aufzustellen seien, daß das eine dieser Commissariate seinen Amtssis in Wartenberg, das andere aber in Egg ob Podpetsch erhalte.

2. Daß diese Commissariate vollsommen nach bem für bas Ruftenland spstemisirten Personal- und Salarial-Status mit ber einzigen Mobisication zu bestellen seien, baß jedes berselben fatt eines Actuars erster Classe mit bem Jahresgehalte von fünshundert Gulden, einen eigenen Bezirtsrichter mit der Besoldma von sechsbundert Gulden, erhalt.

3. Daß gleichzeitig bas zur vereinigten Berwaltung ber ichon früher heimzesagten Bezirke Ponowitich und Sgg ob Pobpetsch zu Bartenberg aufgestellte landessürfliche Bezirks-Commissaria erster Classe als solches wieder einzugehen, und das Subernium zu Laibach, im Einverständnisse mit dem f. f. Appellationsgerichte zu Klagensurt, für die Unterbringung der dermal bei dem eingehenden Bezirks-Commissaria erster Classe zu Bartenberg angestellten Beamten und Diener angemessen zu sorgen habe.

## 472.

Hoffanzlei: Decret vom 31. October 1840, an sammtliche Länder- ben 31ten. flellen, mit Ausnahme von Mähren und Schleffen, bann Mailand und Benedig.

(Ss ift mit Beziehung auf bas hofdecret vom 1. December 1788, Rr. 926 ber 3. G. S., ber Zweifel vorgekommen, ob, wenn ein Erblaffer in feiner letitwilligen Anordnung ohnehin schon ben Normalschulfond gehörig bedacht hat, von ber Berlaffenschaft — voraußgeseht, daß bas reine Bermögen mehr als 300 fl. beträgt — bog auch noch ber gesehliche Normalschulsonbe-Beitrag kategorieweise einzubringen komme ober nicht.

1840.

Um nun biefem 3meifel ju begegnen, wird berfelben, im Ginverftandniffe October mit ber f. f. oberften Juftigftelle und ber f. f. Studien-Sofcommiffion, gur Benehmung für bie mit ber Ginhebung ber Rormalfdulfonde-Legate beauftragten Memter bedeutet, bag icon burch eine Allerhochfte Entichliegung vom 11. Juni 1833, Dr. 2622 ber 3. G. G., worüber aber bamale vor ber Sand bie Gröffnung nur an die Beborben in Dabren und Schleffen gemacht worben mar, ausbrudlich angeordnet worben fei, es folle eine weitere Entrichtung an ben Rormalfdulfond in bem Falle nicht ftatt finden, wenn ber Erblaffer fur felben bereits einen bie tategoriemagige Gumme erreichenben, ober noch boberen Betrag bestimmt bat.

473

Dovemb. ben Bien. Bofbecret vom 2. Dobember 1840, an bas balmatinifche Appellationegericht.

> Heber eine eingelangte Erflarung bes in Bien refibirenben toniglich-neapolitanifden Gefcaftstragers im Auftrage feiner Regierung, vermoge welcher im Ronigreiche beiber Sicilien ein in bas Mustand gebenbes Bermogen feiner Abgabe unterliege, wird bie abjugefreie Ausfolglaffung ber Berlaffenfchaften an bie in biefen Ronigreichen befindlichen Erben gestattet.

## 474.

ben bien. Sofdeeret vom 4. Rovember 1840, an bas bobmifche Appellationsgericht; jufolge Allerhochfter Entichliegung bom 24. October 1840, über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

> Seine Majeftat haben mittelft Allerhöchfter Entichliegung vom 24. October 1840 ju genehmigen geruht, daß in Sintunft bei Ausschreibung bes Concurfes für auf bem ganbe in Bohmen ju befegende Abvocatenftellen in bie auszufertigenden Ebicte die Bestimmung aufgunehmen fei, bag gwar auch folche Inbividuen, welche, nebft ben ohnehin erforderlichen Gigenschaften, ber volltommenen Renntniß ber bohmifchen Sprache und einer tabellofen Moralitat, bie erlangte juribifche Doctoremurbe und bie bestandene Abvocatenprufung ausweifen, jur Competeng jugelaffen, bag jeboch bei ber Mitbewerbung gur Barteien-Bertretung auf bem ganbe bereits fabiger Individuen auf biefe, wenn ihnen fonft nichts im Bege fleben follte, vorzugsweife werbe Bedacht genommen merben.

#### 475.

ten gun. Boffangleis Decret vom 9. Rovember 1840, an fammtliche ganberftellen.

Die beutsche Bunbes-Berfammlung hat in ihrer Gipung vom 22. October 1840 nachftebenben Befchluß gefaßt: bag ben Berten bes verftorbenen Legationsrathes Jean Paul Friedrich Richter, von Bundeswegen, der Schut 1840. gegen den Nachdruck und Berkauf des Nachdruckes in den mit seiner oder Novemb. seiner Erben Bewilligung davon veranstalteten oder noch zu veranstaltenden Ausgaben, in allen zum deutschen Bunde gehörigen Staaten für den Zeitraum von zwanzig Jahren, vom Tage der Beschlußfassung an, gewährt werde.

## 476.

Hofbecret vom 10. November 1840, an das bohmifche Appellations. ben 10ien. gericht.

Dem bohmischen Appellationsgerichte wird in Erledigung feines Berichtes bebeutet, daß das hoffanglei-Decret vom 8. Juli 1835, Bahl 17.077°), auch in Bohmen in Anwendung zu bringen fei.

## 477.

Hoffanglei: Decret vom 13. November 1840, an bas fustenlan- ten 13ten. bifche Gubernium; bem innerösterreichisch- fustenlanbischen Appellationsgerichte mitgetheilt burch hofbecret vom 21. December 1840.

Seine f. t. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 6. Rovember 1840 bie Erhebung bes landesfürflichen Begirts-Commissariates III. Classe in Piquente in die Kategorie ber II. Classe dem übereinstimmenden Antrage ber Hofftellen zu genehmigen gerubt.

#### 478.

Handische Appellationsgericht; zusolge Allerhöchter Entschließung vom 10. November 1840 über einen Bortrag ber obersten Justizkelle.

Auf ben allerunterthänigsten Bortrag ber obersten Justizstelle vom 14. September 1840 haben Seine Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 10. November 1840 bie ordnungsmäßige Bestellung eines zweiten Abvocaten

Ueber die Anfrage, ob und in wiefern bem Berlangen eines ausländischen Gerichtes, ein beließt geschöpftes Etraferkenninf ju vollftreden, entsprochen werben könne, wird ertinnert, baß von Seitle ber öfterreichischen Behörben bie Getraferkennistife ausländischer Beforben nicht vollzogen werben können, bem ausländischen Gerichte baber zu erklären ift, daß, in sofern die nöchigen Artenftide mitgetheilt, und bie Aburtbeilung nach ben öfterreichischen Geschen überlaffen werben wollte, man sich bereit finde, das Bergeben von ber nach Ausweis ber Acten dazu berufenen Behörbe in Berbandung nehmen zu laffen.

<sup>&</sup>quot;) Dasfelbe lautet wortlich:

1840. in Pirano unter der Bebingung zu bewilligen geruht, daß diefer Poften nur Rovemb. mit einem vorzüglichen Individuum befeht, und lieber offen gelaffen, als einem Mittelmäßigen verliehen werde.

#### 479.

ben toten. Hofderet vom 16. November 1840, an bas inneröfterreichischfüstenländische Appellationsgericht; jufolge Allerhöchter Entschließung vom 10. November 1840 über einen Bortrag ber oberften Justigftelle.

Muf ben allerunterthänigsten Bortrag ber obersten Justigftelle vom 14. September 1840, wegen Bestellung eines zweiten Abvocaten zu Dignano, im Istrianer Kreise, und Ermächtigung zur Einleitung einer Berhanblung in Bezug auf die Regulirung der Abvocaten in dem genannten Kreise haben Seine Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 10. November 1840 die ordnungsmäßige Bestellung eines zweiten Abvocaten zu Dignano unter der Bedingung, daß dieser Posten nur mit einem vorzüglichen Individuum besetz, und lieber offen gelassen, als einem Mittelmäßigen verlieben werde, zu bewilligen geruht.

## 480.

ben 24ien. Hoffanglei : Decret vom 24. Robember 1840, an die niederösterreichische Regierung, dem niederösterreichischen Appellationsgerichte mitgetheilt durch Hosbectet vom 9. December 1840.

Die verschiedenen in einer Berhandlung über einen speciellen Fall herausgestellten Gebrechen, bezüglich der von mehreren nicht magistratischen Grundgerichten inner den Linien Wiens gepflogenen Bergleichverchandlungen, haben zur Bahrnehmung gesührt, daß die Ertheilung einer eigenen Instruction, wie von den Grundgerichten bei Aufnahme der Bergleiche vorzugehen sei, und wie dieselben beschaffen sehn müssen, wenn darauf von den Gerichten die Execution ertheilt werden soll, sich als nothwendig darstelle; indem das hosdecret vom 25. Juli 1818 (Nr. 1477 der J. G. S.), welches die grundgerichtlichen Bergleiche zum Gegenstande hat, bloß den Beisgle etwas Näheres vorzuzeichnen. Um diesem Rangel abzuheisen, ist die hier solgende Instruction entworsen worden, welche zur genauen Darnachachtung mitgetheilt wird.

## Inftruction.

1. Die Grundgerichte follen in Rechtsangelegenheiten nur bann Bergleiche aufnehmen, wenn berjenige, von dem etwas gefordert wird, auf dem betreffenden Borftadtgrunde wohnhaft ober in Aufenthalt ift, und nicht einen personlichen Charafter besigt, vermöge welchem er seinem Gerichtsstande nicht entsagen kann, wie die Militärs und geistlichen Personen.

2. Soll bei ber Commiffion ber Grunbrichter ober beffen Stellvertreter,

wei Beifiger und ber Berichtsichreiber anwesend fenn.

Rovemb.

3. Sollen im Sigungs-Protofolle bie Gegenwartigen aufgeführt, und foldes bom Grundrichter und ben Beifigern, bann bem Prototollsführer am Ende gefertiget werben, fo wie bei jebem Bergleiche querft bie Barteien und ber Gegenstand, um ben es fich hanbelt, anguführen tommen.

4. Die Parteien muffen ihr Ginverftandniß felbft angeben, und nicht bloß aufgefeste, außergerichtliche Bertrage jur Beftätigung vorlegen, noch burfen Schulburfunden, beren Erfullungszeit noch nicht eingetreten ift, jur Sould-Conteffation vorgebracht merben.

5. Darf fein Bergleich aufgenommen werben, wo ber Gerichtefdreiber ober bie Beifiger biefes Grundgerichtes ober beren Gattinnen, Rinder ober Meltern als Partei ober einer ber Erfteren biefes Grundgerichtes felbft als

Partei ober als Bevollmächtigter einer Partei einfdreitet.

6. Das aufgenommene Protofoll und rudfictlich bie Ausgleichung foll ben Parteien vorgelefen, fie fobin, ob es fo ihrem Billen gemäß fei, befragt, und fobann foldes von ihnen, ober wenn ein Theil bes Schreibens nicht fundig fenn follte, mit brei Rrenggeichen gefertiget merben.

7. Den Parteien find auf Berlangen Abichriften hiervon unter Fertigung

bes Grundrichters ober feines Stellvertreters ju ertheilen.

8. Sollen biefe aufgenommenen Protofolle am Enbe jeben Jahres gufammen gebunden, und bas Buch mit ber Auffdrift bes Grundgerichtes begeichnet werben.

#### 481.

Soffammers Decret vom 24. November 1840, an bie f. f. Cameral. ben 24ten. Gefällen-Bermaltung für Defterreich ob ber Enne; bem nieberöfterreichifchen Appellationsgerichte befannt gemacht mit hofbecret vom 28. December 1840.

Der f. f. Cameral-Gefällen-Bermaltung wird im Ginverftandniffe mit ber

f. t. vereinigten Softanglei Folgenbes bebeutet:

In foferne bie landesfürstlichen Pfleggerichte im Inn- und Galgburgertreife bie Gerichtsbarteit in Streitfachen und außer Streitfachen (abeliges Richteramt) ausuben, find fie in Folge ber Allerhöchften Entichliegungen vom 19. Juni 1818 und bom 22. October 1819, Dr. 1472 und 1630 ber 3. G. G., lanbesfürftliche Gerichte.

Die Ausübung ber Gerichtsbarteit ift bei ben Pfleggerichten eine unmittelbare, indeß fie bei ben Patrimonial- und Communal Gerichten jure

delegationis von Privaten ausgeübt wirb.

Da nun bie Pfleggerichte landesfürstliche Gerichte find, fo merben nach ber Circular-Berordnung bom 1. September 1840, Rr. 455 ber 3. G. G. bei biefen Pfleggerichten fur gerichtliche Acte in Streitsachen und außer Streitfachen, bom 1. Rovember 1840 an, mit Musnahme ber Depositen-Gebubren, feine Taren, fondern nur die in bem Stampel- und Targefege bom 27. Janner 1840, Dr. 404 ber 3. G. G., vorgefdriebenen Gebuhren einzuheben fenn, und die Borfdriften, nach welchen berlei Taxen bei ben Pfleggerichten bisber

1840. eingehoben wurden, nämlich die Taxordnung vom 1. Rovember 1781, Nr. Rovemb. 29 der J. G. S., und jene vom 13. September 1787, Nr. 717 der J. G. S., und das Grundbuchs-Patent vom 2. Rovember 1792, Nr. 66 der J. G. S., dann die westgalizsische Taxordnung vom 6. Juli 1797, Nr. 358 der J. G. S., und die altsalzburgische Taxordnung sin die Grundbuchs-handlungen vom 2. December 1785 sind bei den landesfürstlichen Pfleggerichten im Inn- und Salzburgerkreise als ausgehoben zu betrachten.

Die landesfürftlichen Pfleggerichte des Inn- und Salzburgerfreise find jedoch zugleich landesfürftliche Rentamter, und administriren in dieser Eigenschaft Domanengefälle und Laubemial Giedigfeiten, die auf der Getheiltheit des Gigenthumes beruben, die dem Staate jure privatorum angehören, mit der Ausübung der Gerichtsbarteit nichts gemein haben, und durch das neue Stämpel- und Targeseh vom 27. Jänner 1840 nicht aufgehoben sind, das nur jene Taren berührt, die für die Ausübung der Gerichtsbarfeit bezogen werben.

Es werden daher bei den landesfürstlichen Pfleggerichten, so wie bei den Patrimonial-Gerichten und Privat-Gutsbesigern die unter den Benennungen Freigelder, Anlaiten und Commune-Wehausungs-Willengelder vorfommenden Gebühren und sonstigen Laudemial-Giebigteiten fernerhin noch, wie disher, zu entrichten, und das Laudemial-Patent vom 8. April 1791, so wie die sonstigen die grundberrichen Gercchtsauen bestimmenden Geseh und Urbarsgepflegenheiten in Wirtsamstat zu erhalten sehn mehren Geseh

## 482.

ben 25iem. Hofbecret vom 25. November 1840, an bas nieberöfterreichtische Appellationsgericht.

Ueber Ersuchen ber f. f. allgemeinen hoftammer wird bem f. f. Appellationsgerichte jur weiteren Berfügung eröffnet, daß ber von einem landesfürstlichen Beamten feiner Schogattin aus seinem Gehalte abzureichende Unterhalt als ein Theil seiner Besoldung zu betrachten, und demnach als von der Erecution befreit zu behandeln sei.

## 483.

ben 28ten. Hoffangleis Decret vom 26. November 1840, an fammtliche Lander-fiellen, mit Ausnahme jener von Mailand, Benedig und Zara.

Die beutiche Bundesversammlung hat in ihrer Sigung vom 9. November 1837 in Betreff der Aufftellung gleichförmiger Grundfage gegen ben Nachbrud nachstebenben Befchluß gefaßt.

Die im beutschen Bunde vereinigten Regierungen tommen überein, zu Gunften der im Umfange des Bundesgebietes erscheinenden literarischen und artistischen Erzeugniffe folgende Grundsate in Anwendung zu bringen:

#### Artifel I.

1840. Robemb.

Literarifche Erzeugniffe aller Art, so wie Werfe ber Runft, fie mögen bereits veröffentlicht sepn ober nicht, burfen ohne Ginwilligung bes Urhebers ober Desjenigen, welchem Derfelbe seine Rechte an bem Originale übertragen bat, auf mechanischem Wege nicht vervielfältiget werben.

#### Artifel II.

Das im Artifel I bezeichnete Recht bes Urhebers ober beffen, ber bas Eigenthum bes literarischen ober artifificen Werkes erworben hat, geht auf beffen Erben und Rechtsnachfolger über, und foll, in soferne auf bem Werke ber Herausgeber ober Berleger genannt ist, in fammtlichen Bunbesstaaten mindeftens während eines Zeitraumes von zehn Jahren anerkannt und geschützt werben.

Diese Frift von gehn Jahren ift für die in ben lest verfloffenen zwanzig Sahren im Umfange bes beutschen Bundesgebietes erschienenen Drudifstiften ober artiftischen Erzeugniffe vom Tage bes gegenwartigen Bundesbeichlusses bei ben funftig erscheinenden Werten vom Jahre ihres Erscheinens an zu rechnen.

Bei ben in mehreren Abtheilungen heraustommenden Werten ift biefe Frift für bas ganze Wert erst von Serausgabe bes lesten Bandes oder Seftes zu gablen, vorausgefest, daß zwischen der Serausgabe der einzelnen Bande oder Sefte tein langerer als ein dreijabriger Zeitraum verflossen ift.

#### Artifel III.

Bu Gunsten von Urhebern, Herausgebern ober Berlegern von großen, mit bedeutenden Borauslagen verbundenen Werten der Wissenschaft und Kunst (Artifel 1) wird das ausgesprochene Minimum des Schutes der Gesammt-heit gegen den Rachbrud (Artifel 1) auch dis zu einem längeren, höchstens zwanzigjährigen, Zeitraum ausgedehnt, und hinschtlich derjenigen Regierungen, deren Landesgesehgebung diese verlängerte Schuffrist nicht ohnehin erreicht, dieffalls eine Bereinbarung am Bundestage getrossen werden, wenn die betressender Regierung drei Jahre nach dem öffentlichen Erscheinen des Wertes hierzu den Antrag stellt.

#### Urtifel IV.

Dem Urheber, Berleger ober Berausgeber ber Originalien nachgebrudter ober nachgebilbeter Berte fteht ber Unfpruch auf volle Entschädigung gu.

Außer ben in Gemäßheit der Bundesgesehe gegen den Nachdruck zu verhangenden Strafen soll in allen Fällen die Wegnahme der nachgebruckten Exemplare, und bei Werken der Kunst auch noch die Beschlagnahme der zur Rachbildung gemachten Borrichtungen, also der Formen, Platten, Steine u. f. w., Statt finden.

#### Artifel V.

Der Debit aller Nachbrucke und Nachbildungen ber unter I bezeichneten Gegenstände, sie mögen im beutschen Bundesgebiete ober außerhalb besfelben veranstattet sebn, foll in allen Bundesstaaten, bei Bermeibung ber Wegnahme und ber burch bie Landesgesehe angedrohten Strafen, unterfagt sebn. Es ver-

In and Googl

1840. steht sich übrigens von felbst, daß die Bundesregierungen, in deren Staaten Rovembr. bis jest der Nachdruck gesehlich nicht verboten war, selbst zu bestimmen haben, ob und auf wie lange sie im Bereiche ihrer Staaten den Bertrieb der vorräthigen, bisher erschienenen Nachdrucke gestatten wollen.

#### Artifel VI.

Es wird ber Bundesversammlung davon, wie die vorstehenden allgemeinen Grundsabe von ben Bundesregierungen durch specielle Gefete oder Berordnungen in Ausführung gebracht werden sollen, Nachricht gegeben, und babei zugleich angezeigt werben, welche Förmlichkeit in ben einzelnen Staaten erforderlich sei, um ben Charafter einer Original-Ausgabe und ben Zeitpunct bes Erscheinens nachzuweisen.

Da übrigens eine große Mehrheit ber Bunbestegierungen sich bafür ertlärt hat, daß ben Schriftstellern und Berlegern eine noch ausgebehntere Schuhfrift im gesammten Umfange bes Bunbesgebietes gesichert werben möge, als biejenige ist, welche in dem Artifel II des gegenwärtigen Bundesbeschulsses als Minimum ausgesprochen wird, so soll mit Eintritte des Jahres 1842, wenn sich das Bedürfniß bierzu nicht früher zeigen sollte, am Bundestage so-wohl die Frage wegen einer verlängerten Dauer des den Rechten der Schriftsteller und Berleger von der Gesammtheit der Bundesglieder zu bewilligenden Schuhes neuerdings gemeinsam berathen, als auch überhaupt der Einstuß in Erwägung gezogen werden, welchen nach den inmittelst gesammelten Ersahrungen die gegenwärtigen Bestimmungen auf Kunst und Literatur, auf die Interessen des Publitums und auf den Flor des Kunst- und Buchandels bewährt haben.

## 484.

den 26ien Hoffanglei: Decret vom 26. November 1840, au fammtliche Länderstellen.

Gemäß einer Mittheilung ber k. f. geheimen Haus., Hof. und Staatskanzlei sind laut officieller Ministerialerklärungen die papstliche, die modenesische und die luchesische Regierung der zwischen Oesterreich und Sardinien unterm 22. Mai 1840 (Nr. 441 der J. G. S.) abgeschlossenen und am 10. Juni ratificierten Convention, wegen Beschüung des literarischen und des artstischen Eigenthumes, beigetreten, und somit in Gemäßheit des 27. Artistels derselben für die Zeit der Dauer besagten Convention, nämlich dis zum 10. Juni 1844 ausschließlich, nebst einer sechsmonatlichen Auskündigungsfrist, von der k. k österreichissen.

#### December.

## 485.

ben 91en. Hofbecret vom 9. Docember 1840, an bas niederösterreichische Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird auf feinen Bericht bedeutet, daß die oberfte Justigstelle zwar dem Antrage, das Dominium Stift Schotten zur Einführung einer eigenen Gerichtsverwaltung auf ben schottischen Borstabtgründen Wiens, 1840. nach Art ber magistratischen Grundgerichtsverwaltung, zu verhalten nicht Folge December. zu geben besunden, jedoch eine Instruction, wie die Grundgerichte auf nicht magistratischen Borstadtgründen bei Aufnahme von Bergleichen vorzugeben haben, wenn selbe erecutionssähig sehn sollen, entworfen habe, welche im Wege der k. t. Hossanzie durch die niederösterreichische Regierung an die Grundgerichte erlassen worden ist.

Diese Instruction wird im Anschlusse auch dem niederösterreichischen Appellationsgerichte zur Wissenschaft und mit dem Auftrage zugemittelt, um solche den Gerichtsbehörden in Wien mit dem Auftrage zugemittelt, um solche den Gerichtsbehörden in Wien mit der Weisung mitzutheilen, daß sie, wenn die Execution auf einen grundgerichtlichen Bergleich in Gemäßheit des Hosbercheres vom 25. Juli 1818, Rr. 1477 der J. G. S., angesucht wird, auf biese Instruction Rücksich zu nehmen, und wenn sich hiebei ein Gebrechen gegen die Instruction ergäbe, die Execution zu verweigern haben.

## Instruction

für bie Grundgerichte auf ben nicht magistratifden Borftabtgrunden Biens, wie biefelben bei Aufnahme von Bergleichen vorzugeben haben.

1. Die Grundgerichte follen in Rechtsangelegenheiten nur dann Bergleiche aufnehmen, wenn Berjenige, von dem etwas gesorbert wird, auf bem betreffenden Vorstadtgrunde wohnhaft oder im Aufenthalte ift, und nicht einen personlichen Charafter besicht, vermöge welchem er seinem Gerichtsstande nicht entsagen kann, wie die Militärs- und geistlichen Personen.

2. Soll bei ber Commiffion ber Grundrichter ober beffen Stellbertreter,

zwei Beifiger und ber Berichtsichreiber anmefend fenn.

3. Sollen im Sigungsprotofolle bie Gegenwärtigen aufgeführt, und solches vom Grundrichter und ben Beisigern, bann bem Protofollsführer am Ende gefertiget werben, so wie bei jebem Bergleiche zuerst bie Parteien und ber Gegenstand, um ben es sich handelt, anzusuhren tommen.

4. Die Parteien muffen ihr Ginverständniß felbst angeben, und nicht bioß aufgesehte außergerichtliche Bertrage gur Bestätigung vorlegen, noch durfen Schulburtunden, beren Erfüllungszeit noch nicht eingetreten ift, jur Schuld-

Contestation vorgebracht merben.

5. Darf fein Bergleich aufgenommen werben, wo ber Gerichtsicheeiber ober bie Beifiger biefes Grundgerichtes, ober beren Gattinen, Rinder ober Meltern als Partei, ober einer ber Ersteren als Bevollmächtigter einer Partei einschreitet.

6. Das aufgenommene Protofoll, und rudfichtlich die Ausgleichung, foll ben Parteien vorgelesen, fie sobin, ob es fo ihrem Willen gemäß fei, befragt, und sodann solches von ihnen unterfcrieben, ober wenn ein Theil bes Schreibens nicht tundig fepn sollte, mit brei Kreugzeichen gefertiget werben.

7. Den Parteien find auf Berlangen Abschriften hiervon unter Fertigung

des Grundrichtere ober feines Stellvertretere ju ertheilen.

8. Sollen biefe aufgenommenen Protofolle am Ende jeden Jahres gu-fammen gebunden und bas Buch mit ber Aufschrift bes Grundgerichtes bezeichnet werben.

136 \*

1840. December.

## 486.

20. 18.00. Decret ber Boffammer in Mung: und Bergwefen vom 15. Des cember 1840, an bas bobmifche Gubernium.

Da das hofdecret vom 17. September 1839, Nr. 378 ber 3. G. S., die vierwochentliche Frist aur Einbringung von Necursen gegen berglehensämtliche und Cameral-Entscheidungen der unteren Montanbehörden an höhere Instanzen ausbrücklich als eine Präclusivfrist bezeichnet, so liegt es auch nicht in dem ämtlichen Wirtungstreise der unteren Montanbehörden, ein diepfälliges Fristerlängerungsgesungsgesich zu bewilligen; derlei Frist-Erweiterungsgesiche sind daher jederzeit ungesaumt ander vorzulegen.

## 487.

ben 241en. Hoffanglei: Decret vom 24. December 1840, an fammtliche Lander-ftellen.

Die mit bem hierortigen Decrete vom 21. Juni 1840, Nr. 450 ber J. G. S., intimirte Allerhöchfte Entschließung vom 13. Juni 1840, hinsichtlich bes Berbotes ber Berpfändung ber Zahlungsbögen ber Pensionisten, Quiekenten und Provisionisten, hat sich auch auf mindere ämtliche Diener zu beziehen.

## 488.

ten 30ien. Hoffanzleis Decret vom 30. December 1840, an fammtliche Länderstellen.

Semäß einer Mittheilung ber f. t. geheimen haus. Hof- und Staatsfanzlei sind nunmehr auch die toscanische und die parmesanische Regierung, und zwar Erstere mittelst eines förmlichen vom 31. October 1840 batirten Staatsbertrages, worüber die Ratificationen am 12. December 1840 in Florenz ausgewechselt wurden, und Letztere mittelst einer officiellen Ministerial-Gritärung, ddo. Parma den 25. November 1840, der zwischen Oesterreich und Sardinien am 22. Mai 1840, Rr. 441 ber J. G. S., abgeschlossen, und am 10. Juni ratificieten Convention, wegen Veschützung des literarischen und des artistischen Eigenthumes, ihrem ganzen Inhalte nach, beigetreten.

## 489.

ber 1840. Circulare der niederöfterreichischen Regierung vom 31. Decems ber 1840.

Mit bem hoffanglei-Decrete vom 16. October 1840, Mr. 469 ber 3. G. S., find nachfolgende Gludespiele als bisher namentlich unterfagt bezeichnet worden:

Pharao, Baffete, Bürfeln, Paffabieci, Lansquenet, Quinze 1840. (Duindici), Trenta, Quaranta, Raufchen, Färbeln, Strafcat December. fincere, Brennten, Molina, Walacho, Maccao, Halbywölf (Mezzo dodici, Undici e mezzo), Vingt-un, Biribis (Wirbisch), Dta (Gefpenst), Häufeln, das Jupferlspiel (Trommel-Madame), Rouge et noir, das Hanferlspiel auf Regelbahnen, das Krügel- und das Hirchelspiel, das Schiffziehen, das Billard-Regelspiel, wo der Lauf der Kugel durch eine Keder oder Maschine bewirft wird, das Zwiden oder Labet, Riemstechen und Zapparln; endlich in öffentlichen Schant- und Kassehhäusern das Lotto, Lotto-Dauphin und Tatteln.

In sofern in jenem Hoffanglei-Decrete bas Allerhöchste Lotto-Batent vom 13. März 1813 und die bestehenden Lotto-Borschriften überhaupt bezogen werden, so wird hiermit nachträglich befannt gemacht, daß auf Glücksspiele aller Art bermal das Strafgefet über Gefälls-Uebertretungen vom 11. Juli 1835, und insbesondere der §. 6, Nr. 5, dann der §. 446 dieses Gesches, Anwendung sinden.

Die übrigen Bestimmungen bes Hoftanglei-Decretes vom 16. October 1840 bleiben burch gegenwartige Rundmachung unverandert.

# Gesetze und Verordnungen

ím

## Zuftiz=Fache

vom Jahre 1841,

für die deutschen Staaten der österreichischen Monarchie.

## Gesetze und Verordnungen

im

Juftig . Fache.

490.

1841. Jänner.

Sofbecret bom 4. Janner 1841, an fammtliche Appellationsgerichte.

Das f. f. General-Rechnungs Directorium hat ben oberften Gerichtshof um bie Uebermittlung ber statistischen Ausweise ber Justigeschäfte für 1840 langstens bis Ende Mai 1841 mit dem Beisage ersucht, zur mehreren Bervolltommnung bieser Ausweise ben mit dem Anfertigung derfelben beaustragten Gerichten außer der Genaussteit bei ihrer Insammenstellung eine Bergleichung der Ergebnisse des letzten Jahres mit jenem des vorausgegangenen und die Erhebung und Bemerkung der Ursachen der sich berausstellenden detreffeuden Differengen zur Ausgabe zu machen.

Dem Appellationsgerichte wird bennach aufgetragen, fich in Gemagheit biefes Anfinnens bes f. t. General-Rechnungs-Directoriums genau ju be-

nehmen.

## 491.

Boffangleie Decret vom 7. Janner 1841, an fammtliche ganber- ten 7ien. ftellen.

Der Landessielle wird zur Wissenschaft und Richtschur in vorkommenden Fällen eröffnet, daß der burch die Vertilgung der Effecten einer an der Hundswuth verstorbenen Person herbeigeführte Schade wohl nicht den Eigenthümer oder seine Erben treffen könne, weil die Vertigung durch ausbrückliche Vorschriften angeordnet, und aus öffentlichen sandtätepolizeisiehen Rücksichen für unbedingt nothwendig erkannt ist.

1841. Jänner.

## 492.

Den Bun. Hoffanzlei:Decret vom 8. Januer 1841, an die Länderstellen von Riederöfterreich, Oesterreich ob der Enns, Steiermart, Böhmen, Mähren und Schlesten, Tirol, Juirien, dem Kustenlande und Galigien.

Im Unschlusse wird der Landesstelle eine Abschrift des von der k. k. geheimen Haus-, Hof- und Staatskanzlei hieher mitgetheilten Bundestags-Beschlusses vom 3. December 1840, die zur Abstellung unerlaubter Berbindungen und sonftiger Misbeduche unter den Hantender getrossen Maßregeln enthaltend, mit dem Austrage zugesertiget, die Kundmachung biese Beschlusses unverweilt im vorschriftmäßigen Wege zu veranlassen, und über die genaue Bollziehung der dadurch sestgesten Anordnungen zu wachen.

## Befdluß.

Sammtliche Regierungen vereinigen fich, übereinstimmende Magregeln hinfichtlich berjenigen Sandwertsgesellen zu treffen, welche burch Theilnahme an unerfaubten Gesellen-Berbindungen, Gesellen-Gerichten, Berrufs-Ertlärungen und bergleichen Misbrauchen gegen bie Landesgesetze sich vergangen haben; und zwar sollen

1. ben handwertsgesellen, welche sich in einem Bundesstaate, dem sie nicht durch heimat angehören, ber lei Bergeben ju Schulben tommen laffen, nach deren Untersuchung und Bestrafung, ihre Wandertücher ober Neisepässe abgenommen, in benselben die begangene und genau zu bezeichnende lebertretung der Gesehe nebst der verhängten Strase bemerkt, und dies Wanderbücher oder Reisepässe an die Behörde der heimat des betreffenden Gefellen gesendet werben.

2. Golde Sandwertsgesellen follen nach überftandener Strafe mit gebundener Reiseroute in ben Staat, woselbit fie ihre heimat haben, gewiesen, und bort unter geeigneter Aufficht gehalten, sonach in teinem anderen

Bunbesftaate jur Arbeit jugelaffen werben.

Ausnahmen von biefer Bestimmung werben nur bann statt finden, wenn bie Regierung ber heimat eines solchen handwerksgefellen sich burch bauerndes Bohlverhalten besselben zur Ertheilung eines neuen Banberbuches ober Reifepaffes nach anderen Bundesstaaten veranlagt finden follte.

3. Die Regierungen behalten fich vor, Berzeichniffe ber wegen jener Bergeben abgestraften und in die heimat jurudgewiefenen, so wie ber ausnahmsweise jur Banberung wieber zugelaffenen handwerksgesellen fich gegen-

feitig mitzutheilen.

4. Jebem handwerksgesellen find beim Antritte seiner Wanderschaft die vorstehenden Bestimmungen, vor Aushändigung seines Wanderbuches oder Reisepasses, ausdrücklich bekannt zu machen, und daß dieses geschehen, in der Reise-Urfunde amtlich zu bemerken.

5. Die Bekanntmachung des gegenwärtigen Beschlusses soll in allen Bundesstaaten im landesverfaffungsmäßigen Wege geschehen, und binnen zwei Monaten hiervon bei der Bundesversammlung die Anzeige gemacht werden.

1.841. Jänner.

## 493.

Boffangleis Decret bom 14. Jauner 1841, an fammtliche gan- ben taten.

Es ift zur bierortigen Renntniß gefommen, bag bas f. f. General-Rechnungs-Directorium mittelft Decretes bom 23. Marg 1836, fammtliche Provingial-Staatsbuchhaltungen angewiesen bat, bei Liquibirung von Reifeparticularien in ber Regel bie Entideibung ber abminiftrirenben Beborbe in jenen Rallen einzuholen, menn ein Beamter, welchem bie Boftpferbe ju amtlichen Reifen auf Boftftragen bewilliget find, im lombarbifd - venetignifden Ronigreiche in ben Bintermongten, bom 1. October bis letten Dara, nicht menigftens funf, und in ben übrigen Donaten nicht wenigstens feche Boften, in ben anberen Provingen aber in ber begeichneten Binterperiobe nicht wenigstens vier, und in ben Sommermonaten nicht wenigftens funf Boften taglid jurudgelegt bat. Bugleich murben bie Buchhaltungen nach Daggabe eines am 27. Janner 1830 im Einvernehmen mit ber f. f. allgemeinen Softammer erlaffenen Decretes ermachtiget, bie Reifeparticularien felbft nach einem nieberen täglichen Meilenausmaße ju abjuftiren, wenn die Bergogerung ber Reife burch bie Umftanbe, ober burch beigebrachte legale Beweife als nothwendig bargethan und gerechtfertiget find, fo wie es andererfeits ben Buchhaltungen unbenommen bleibt, bie Abjuftirung felbft nach einem boberen, ale bem oben feftgefesten Deilenausmaße gegen ben Stand bes Particulars ju vollgieben, fobalb befondere Umftande biefes Berfahren begrunden.

#### 494.

Soffangleis Decret vom 14. Janner 1841, an bas magrifch-ichtefi- ben laten. iche Gubernium.

Neber die Frage, ob tünftighin ber Abzug des Diaten-Fünftheiles auch bei Abjustirung der aus Privat-Cassen zu berichtigenden Reiseparticularen statzusinden habe, wird angeordnet, daß in jenen Hällen, wo das Diaten-Rormale vom Jahre 1813 (I. S. S. Nr. 1048) Anwendung sindet, auch der mit Allerhöchster Entschließung vom 1. August 1825 (I. S. S. Nr. 2131) angeordnete Abzug des Diaten-Fünftheiles statt zu sinden habe; daß dagegen in jenen Källen, wo andere im administrativen Wege ausgestellte Diatenbestimmungen Anwendung sinden, auch der erwähnte Abzug nicht Plaß zu greisen habe.

1841. Jänner.

## 495.

ten liten. Allerhochfte Entschließung vom 16. Janner 1841, über einen Bortrag ber allgemeinen hoffammer.

Bei Berhandlungen, welche bie Dienst-Entlassung ber niederen Diener, seien bieselben beeidet oder unbeeidet, jum Gegenstande haben, hat die Beiziehung von zwei Justigrathen nur in so weit flatt zu finden, als dieß schon durch die bestehenden Gesehe angeordnet ist.

Die mit dem Justig-Hosdecrete vom 27. August 1830, Nr. 2477, in die Justig-Geschsammlung aufgenommene Vorschrift des Wirkungstreises der Cameral-Gefällen-Berwaltungen ift daher genau nach ihrem Wortlaute anzuwenden, und nicht dahin auszubehnen, daß den Berathungen der allgemeinen Hostammer, wenn dieselben einen von Seite der Cameral-Gefällen-Verwaltung vorgelegten Act der Entlassung eines unteren beeideten Dieners betreffen, zwei Kofrathe Meines obersten Gerichtsboses beigezogen werden mussen.

Diefe Meine Entichliegung ift ber vereinigten hoffanglei, bem oberften

Berichtshofe und bem General-Rechnungs-Directorium mitgutheilen.

## 496.

von 25ien. Hofdecret vom 25. Jänner 1841, an das niederöfterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 5. Jänner 1841, über einen Bortrag der oberften Justizstelle.

Muf die Anfrage bes f. f. Appellationsgerichtes, wie nach ben Bestimmungen ber Berichtsordnung und ber Allerhochften Entichliegung vom 29. December 1838 bei Ertheilung ber Grecution bis jur Sicherftellung borjugeben fei? haben Geine Majeftat mit Allerhochfter Entichliegung bom 5. Janner 1841, über bon ber oberften Juftigftelle, nach vorläufiger Rud. fprache mit ber f. t. Sof-Commiffion in Juftig-Gefetfachen, erstatteten allerunterthanigften Bortrag, bie Belehrung ju genehmigen geruht, "bag im Grunde ber Allerbochften Entschließung vom 29. December 1838 (Dr. 358 ber 3. G. G.) nicht blog im Falle, wenn bei ber Tagfagung über eine, fich auf eine vollglaubige Urfunde grundende Rlage folde Ginmendungen vorgebracht merben, worüber nicht fogleich entichieden werben fann, und baber bas weitere Berfahren nach ben Gefegen eingeleitet wird, fondern auch fomobl im Ralle, wenn bem Geflagten über fein Ausbleiben von ber Tagfagung, ober über fein Weftanbnig, ober über beffen Unerfennung ber Richtigfeit ber Schulb bie Bablung binnen 14 Tagen burch Befcheib verorbnet wird, ober wenn über bie vom Geflagten vorgebrachten Ginmendungen ohne Beiteres das Endurtheil auf Bahlung erfolgt, bie Execution bis jur Gicherftellung auf bas bieffalls in ber Rlage geftellte Begehren ohne vorläufigen Muftrag jur Gicherftellung ftattfinbe."

Bovon bas niederösterreichische Uppellationsgericht zur eigenen Biffenfchaft und Mittheilung an die bemfelben untergeordneten landesfürstlichen Gerichts-

beborben in bie Renntniß gefest wirb.

1841. Nanner.

## 497

Bofbecret vom 25. Janner 1841, an fammtliche Appellationegerichte; ben 25ten. in Folge Allerhöchften Cabinetichreibens vom 16. Janner 1841.

Mit Allerhöchstem Cabinetsschreiben vom 16. Jänner 1841 haben Seine f. f. Dajeftat, über einen bon bem lombarbifch-venetignifden Genate ber f. f. oberften Juftigftelle im Ginvernehmen mit ben Biener Genaten berfelben und mit ber t. f. Sofcommiffion in Juftig-Gefetsachen erftatteten allerunterthanigften Bortrag, allergnabigft ju bestimmen gerubt, bag in ben Qualifications. Sabellen ber Beamten reiner Juftigbeborben ibre Eigenschaften fo, wie ce in ben Bablfabigfeitebecreten gefdiebt, ju bezeichnen fenn, mit bem, bag

1. in ben gedachten Tabellen eine Motivirung ber Qualification nicht ju erfcheinen, wohl aber

2. wenn es um Bejebung eines Dienftpoftens ju thun ift, bas Prafibium ober bie Beborbe, von welcher bie Qualification ausgeht, fich in ber Tabelle ju erflaren habe, ob und in wieferne ber Beamte ju ber angefuchten Stelle geeignet fei, und im Falle fich ber Beborbe, welche ben Befetungevorschlag au erftatten, ober mit ber Befegung vorzugeben bat, über bie Gigenichaften eines Competenten gegrundete 3meifel ergaben, ihr obliege, fich barüber Aufflarung ju berichaffen.

Beldes bem Appellationsgerichte jur genauen Darnachachtung und Berftanbigung ber ihr unterftebenben reinen Juftigbeborben erfter Inftang mit bem Beifage befannt gemacht mirb. bag binfichtlich ber Unmenbung biefer Milerbochften Bestimmungen auch bei gemifchten Juftigbeborben bie Allerhod ten

Berfügungen nachträglich erfolgen merben.

#### 498.

Sofbecret vom 25. Zanner 1841, an bas nieberöfterreichifche Uppel- ben 26ten. lationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird auf feinen Bericht vom 28. December 1840 aur meiteren Berftanbigung bes Biener Magiftrates bebeutet: ber f. f. Soffriegerath habe mit Rote vom 16. Janner 1841 anber eröffnet, bag nur in Rallen, wo es fich um Ginbringung von Berbrechern banbelt, beren Entweichung bem Staate ober ber Gefellichaft befonbere gefährlich mare, bie von ben Civilbehorben angesprochene militarifche Silfe jur Gecortirung nicht verweigert merben fonne; gur Eransportirung aller Gattungen aber von Civil-llebelthatern bie Urmee teineswegs als beruffen betrachtet werben fonne.

1841. Jänner.

## 499.

ben 25ien. Soffangleie Decret vom 25. Janner 1841, an fammtliche ganderfiellen; fammtlich en Appellationsgerichten befannt gemacht mit hofbecret vom 5. April 1841.

Seine f. f. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Jänner 1841 Allergnädigst zu genehmigen geruht, daß die von der allgemeinen Hoftammer im Einverständnisse mit den übrigen Hossellen für das lombardischvenetianische Königreich erlassen Borschrift vom 14. April 1837 (Rr. 193 der J. G. S.), wegen der dem ärztlichen Personale und anderen Kunstverständigen bei außerordentlichen, in Berwaltung der Strafgerichtsbarkeit und Bolizei, von den Behörden ausgetragenen Leistungen, zu bestimmenden Gebühren, auch auf die übrigen Provinzen ausgebehnt werde.

#### 500.

ben 30ien. Soffangleis Decret vom 30. Janner 1841, an bas Laibacher Gubernium; in Folge Allerhöchster Entschließung vom 23. Janner 1841, über einen Wortrag ber vereinten Hoffanglei. Dem inneröfterteichischfuftenländischen Appellationsgerichte mitgetheilt burch Hofbecret vom 8. Marg 1841.

Seine Majeftat haben mit Allerhochfter Entschließung vom 23. Janner 1841 bie heimfagung ber belegirten Begirksverwaltung von Weißenfels in Krain und bie Errichtung eines landesfürstlichen provisorischen Bezirts-Commissariaes britter Classe mit dem Amtssihe im Orte Kronau Allergnabigst zu genehmigen geruht.

## Februar.

501.

em 11en. Hofbecret vom 1. Februar 1841, an das innerösterreichisch-küstenländische Appellationsgericht.

Die t. t. allgemeine Hoftammer hat die oberfte Hofpostverwaltung angewiesen, den Oberpostverwaltungen zu Triest und Laibach zu bedeuten, daß alle Werhandlungen und Erlässe in Parteisachen, welche von einer portofreien Behörde der Post zur Beförderung an eine andere Behörde übergeben werden, ganz portofrei zu behandeln sind.

hiervon wird bas Appellationsgericht zur eigenen Biffenschaft und weiteren Berfügung in Kenntniß gesetht.

1841. Rebruar.

## 502.

Soffanglei : Decret vom 5. Februar 1841, an bas Gubernium in ben bien. Steiermart; bem inneröfterreichifch - fuftenlandifchen Appellationegerichte befannt gemacht mit Sofbecret bom 22. Rebruar 1841.

Die Anftanbe, welche bas Gubernium, hinfichtlich ber Competeng ber Beborben in Unfebung ber Rubrung bes Bormertbuches über bie vertäuflichen Gewerbe und ber anderen babin einschlagenden Umtebandlungen, jur Sprache gebracht bat, beruben im Befentlichen barauf, bag man bie in bem mit ber Sofverordnung bom 7. April 1802, 17. Th. ber pol. Gef. Samml., S. 86, Dr. 28, in ber bortigen Brobing in Birffamfeit gefesten Circulare ber nieberöfterreichischen Regierung vom 12. Marg 1795, S. 3, bortommenbe Bestimmung, baß auf bem flachen ganbe bie Dorf. Obrigfeiten orbentliche Bormert-Brotofolle über bie vertäuflichen Gemerbe ju führen baben, bortlandes auf die Grund-Obrigfeiten in Unwendung gebracht ju haben icheine, mabrent bie Dorf-Obrigfeiten in Dieberofterreich bie politifden Obrigfeiten, folglich nicht mit ben Grund-Obrigfeiten in Steiermarf, fonbern mit ben bortigen Begirfe. Obrigfeiten ibentifch finb.

Da es aus ber Berichtigung biefes Irrthumes fich ergibt, bag bie Gubrung ber ermabnten Bormert : Brotofolle, und Alles, mas fic baran tnupft, jum Birfungefreife ber politifchen Obrigfeiten gebort, fo wird bas Oubernium angewiesen, nach biefem Grundfage fich ju benehmen, und ba, mo fich eine bemfelben wiberftreitenbe Uebung gebilbet haben follte, bie Abftellung

berfelben ju beranlaffen.

## 503.

Soffammer:Decret bom 7. Februar 1841, an fammtliche Cameral- ben 7ten. Gefällen-Berwaltungen; mitgetheilt fammtlichen Appellationsgerichten burch Sofbecret vom 6. April 1841.

Seine Majeftat haben aus Anlag eines fpeciellen Falles über allerunterthaniaften Untrag ber allgemeinen Softammer, jufolge Allerhochfter Entichliegung vom 25. Janner 1841, ju genehmigen geruht, bag, unbeschatet bes Muerbochften Cabineteichens vom 21. Februar 1837 (Softecret vom 27. Februar 1837, Rr. 177 ber 3. G. G.), in Bufunft bei rudfichtemurbigen Umftanben Untrage auf ben Fortbezug ber Ergiebungebeitrage und Benfionen für Civil-Beamtens. Baifen als Onabengabe nach erreichtem Normal-Alter bis jur Bollenbung ber Berufsflubien, ober, wenn fie bei einer öffentlichen Beborbe pratticiren, bis gur Erlangung eines Abjutums ober einer befolbeten Unftellung, jebesmal auch ohne befonbere Allerbochfte Aufforberung von Umtemegen ber Allerbochften Chluffaffung unterzogen werben burfen.

1841. Weiters haben auch noch Seine Majestät in Bezug auf bie Allerhöchste Februar. Entschließung vom 29. September 1840, von welcher bieselbe mit hierortigem Decrete vom 15. October 1840 verständiget wurde, gleichzeitig allergnäbigst zu gestatten geruht, daß für Eivil-Beamtend-Waisen, welche als Gemeine ex propriis oder als Cadeten in der k. t. Armee dienen, und denen der Fortgenuß des Erziehungsbeitrages oder eines Theiles ihrer Pension nach der Affentirung zum Militär in Folge der vorangesührten Allerhöchsten Ermächtigung vom 29. September 1840 dis zum Normal-Alter bereits erwirft worden war, in soferne sie bis dahin nicht schon in eine wirkliche Feldwebels. Wachtmelsters. Feuerwerkers. oder Ober-Officers. Stelle mit der vollen competenten Löhnung oder Gage eingerückt sehn sollten, in gleicher Art auf die Berlängerung des Gnadengenusses auch über das Normal-Alter hinaus bis zu dem lest erwähnten späteren Zeitpuncte unter den gewöhnlichen Bedingungen eingeschritten werden dürse.

## 504.

ben 81en. Hofbecret vom S. Februar 1841, an fammtliche Appellationsgerichte.

In Gemäßheit bes vom f. f. Hoftriegsrathe mit der Note vom 14. Mai 1840 an die f. f. oberste Justigstelle gestellten Ersuchens wird dem Appellationsgerichte mit Beziehung auf die in Folge der Allerhöchsten Entschließungen vom 22. August 1837 und 29. April 1839 erlassenen Gircular-Rescripte des f. Hoftriegsrathes vom 8. Februar 1838, Jahl 245, und 17. Mai 1839, Bahl 1498, hiemit aufgetragen, die demselben untergeordneten Eriminal-Gerichte unter Anschlüßen einer Abschift von diesen zwei Rescripten anzuweisen, daß sie die im Militär dienenden Individuen, wenn sie während der Militär-Dienstleistung ein Berbrechen begangen haben, und wenn bei der militärgerichtlichen Untersuchung die Gesewidrigseit, somit die Ungiltigkeit des Assentiungs-Actes auß dem Titel des zur Zeit der imperativen Abstellung oder des freiwilligen Eintrittes in das Militär noch nicht erreichten geschlichen Alters gehörig erhoben und bestätiget worden ist, ohne Anstand von den competenten Militär-Behörden zur entsprechen meiteren Amtschand ung übernehmen.

## Abschrift

eines Circular Mescriptes bes f. f. hostriegsrathes an sammtliche Lander- und Brans General « Commanden, Marine « Abercommando, Beftungs « Commando ju Mains, General-Artillerie-Direction, Genic-Hauptamt, und bas allgemeine Mistiter-Appellationsgericht vom 8. Februar 1838, K. 245.

Um ben Ungutommlichfeiten vorzubeugen, welche baraus hervorgehen, wenn fich nach ber hand entbect, baß ein Solbat zur Zeit seiner imperativen Stellung zum Militär, bas gesehliche Alter noch nicht erreicht hatte, haben Seine Majestär mit Allerhöchster Entschließung vom 22. August 1837 für die Zufunft zu genehmigen geruht, was hier mit Folgendem sestgeseit wird:

S. 1.

1841. Kebruar.

Die erfte und jungste gesehlich zur Militarftellung verpslichtete Alters-Classe wird in ben militarisch-conscribirten Provinzen von allen jenen Indivibuen gebildet, welche bas 19. Lebensjahr, im sombarbisch-venetianischen Königreiche, und unter gewöhnichen Berhältnissen auch in Tirol und Borarlberg, von allen jenen, welche bas 20. Lebensjahr in dem der Recrutirung vorausgrangenen Solarjahre, d. i. vom 1. Jänner bis inclusive legten December bes vorhergegangenen Jahres vollstredt haben.

## §. 2.

Die Berbindlichkeit ber Militär-Behörden, einen vor biefem gefehlichen Alter Gestellten mit Nichtigerklärung der Affentirung zu entlassen, ift auf den Fall beschränkt, wenn der Gestellte, ober derjenige, welcher zur Wahrung und zum Schuhe der Rechte eines Minderjährigen gesehlich berufen ist, sich über die ungesehliche Stellung beschwert, und die Entlassung verlangt.

#### §. 3.

Wenn es in bem, §. 2, vorausgesetzten Falle sich um eine simple Entlassung handelt, muß der Beweis über die gesetwidrige Stellung und über das daraus abgeleitete Recht zur Entlassung von dem Gestellten oder von dem nach §. 2 zur Beschwerde Berusenen selbst herzestellt werden; in dem Kalle jedoch, wenn eine gesetwidrige Stellung erst nach einem im Militär begangenen Berbrechen noch während der Untersuchung und vor vollzogener Bestrasung angemelbet wird, liegt die Erhebung der gesetwidrigen Stellung dem Untersuchungsrichter ob.

#### 5. 4.

Gin foldes, S. 2, angedeutetes Berlangen um bie Militar-Entlaffung, fo wie bie, S. 3, geforberte Beweisführung ober amtliche Erhebung ber gefetwibrigen Stellung hat aber nicht mehr Statt, wenn bas Unsuchen um bie Entlaffung erft bamale borgebracht wirb, ober bas Berbrechen begangen worden ift, nachdem ber Geftellte rubig fortgebient, und fo jenes Lebensalter im Dienfte ober Militar-Berbande vollenbet bat, welches mit Rudficht auf bie Proving, aus welcher berfelbe geburtig, ober wofelbft er nationalifirt ift, bie erfte und jungfte gefetliche Alters-Claffe in bem Ginne bes S. 1 bilbet; mornach alfo in beiben Fallen bie Berbindlichfeit jur Entlaffung eines Geftellten, welcher in bem ber Recrutirung vorangegangenen Colarjahre bas betreffenbe gefehliche Alter noch nicht vollftredt batte, wenn er basfelbe auch fcon bei ber Recrutirung felbft erreicht hatte, nur bis inclusive letten December bes Solarjahres befdrantt ift, in welchem ber Beftellte nach ben Beftimmungen bes S. 1 bas gefegliche Lebensalter wirflich vollenbet haben wirb. Die nach biefem Beitpuncte aus mas immer für einem Unlaffe vorgebrachte Befdmerbe über bie urfprungliche gefembrige Stellung hat nur bie Wirtung einer Berantwortlichfeit ber betreffenben Obrigfeit und Recrutirungs Commiffare.

#### S. 5.

Duß nach genauer Beobachtung ber in ben vorausgeschidten vier Paragraphen vorgezeichneten Directiven ein Mann vom Militar entelfen werben, 1841. so sind von ben an der geseswidrigen Stellung Schuldtragenden sämmtliche Februar. in Folge dieser Stellung dem Militär-Aerar verursachten Unfosten zu erseben, und von dem betreffenden Dominium ift ein anderer Mann zum Militär zu stellen. Der Entlassen trift in die früheren Berhältnisse zurück, und unterliegt in seiner Altersclasse der imperativen Etellung in den militärisch-conscribitten Prodingen, der Losung im lombardisch-venetianischen Königreiche und in Tirol und Vorarlberg, und es wird ihm, wenn ihn die Militär-Widmung wieder trifft, die frühere Militär-Dienssein, eingerechnet.

#### S. 6

Die gegenwärtige Norm hat vom Tage ber Publication für bie Zufunft zu gelten. Was bie vergangenen betreffenden Fälle anbelangt, so hat es in Anfebung berfelben bei den bisher bestandenen Borschriften zu verbleiben, und es sind solde vergangene Fälle nicht mehr, wie es in neuester Zeit angeordnet war, zuvörderft bem Hoftriegsrathe anzugeigen, sondern es ist darüber von der betreffenden Behörbe gleich selbst zu entschelben.

## Abschrift

eines hoffriegerathlichen Circular-Rescriptes, an die Prästblen der sämmtlichen Länder- und Granz-General-Commanden, an das Atrilierie-Sauptjeuganst, Genie-Hauptamt, Kestungs-Commando ju Mainj, Marine-Obercommando, allgemeine Militar-Appellationsgericht vom 17. Mai 1839, Nr. 1498.

Ueber einen allerunterthänigften Bortrag, welcher vom Soffriegerathe in Bezug auf bie Behandlung berjenigen Individuen, bie bis ju ber mit bierortigem Referipte bom 12. Geptember 1837, K. 2410, fundgemachten Allerhöchften Entichliegung vom 22. August 1837 unter bem bis babin beftanbenen Minimal-Alter freiwillig jum Militar eingetreten find, erftattet murbe, haben Geine Dajeftat mit Allerhochfter Entschliegung vom 29. April 1839 ju enticheiben geruht, bag, ba ber Gintritt eines Freiwilligen in bas Militar unter bem bestandenen Minimal-Alter ale ein eben fo illegaler Uct betrachtet werden muß, wie ber Gintritt eines imperativ Bestellten unter bem recrutirungspflichtigen Minimal-Alter; ein folder Freiwilliger, wenn er aus obigem Titel bie Entlaffung verlangt, ober wenn im Laufe einer friegerechtlichen Unterfuchung beffen ju fruhe Aufnahme bervorfommt, eben fo behandelt werben muß, wie im gleichen Salle ein ju frub imperativ Gestellter. - In Gemaß. beit biefer Allerhöchften Enticheibung werben alfo bie bis jur Allerhochften Entichließung vom 22. Auguft 1837 unter bem fruber festgefest gemefenen Minimal-Alter in ben Militarbienft aufgenommenen Freiwilligen nach ben nämlichen Grundfagen und Borfdriften ju behandeln fenn, welche nach Beifung bee hierortigen Circular-Refcriptes vom 8. Februar 1838, K. 245, in bergleichen Fallen ber illegalen imperativen Stellung fur bas Bergangene ju gelten haben.

Solche Freiwillige sind baber, wenn fie es verlangen, vom Militar zu entlassen, und wenn im Laufe einer kriegsrechtlichen Untersuchung ihre zu feihe Unnahme hervorkommt, bem betreffenden Civilgerichte zur weiteren Amtshandlung in Bezug auf bas ihnen zur Last fallende Berbrechen oder Bergehen zu übergeben, und bei ihren Truppentörpern außer Stande zu bringen, voraus-

gefest jedoch, daß die Alegalität ihrer Annahme aus dem Titel des beim 1841. Militär-Gintritte noch nicht erreicht gewesenen Minimal-Alters gehörig er-Februar. wiesen ist.

Es verfteht fich hierbei von felbft, bag biefe Bestimmungen feine Unwendung finden auf Boglinge von Militar-Bilbungsanftalten, welche bor bem jum Gintritte in ben wirklichen Militarbienft vorgefdrieben gemefenen Minimal - Alter affentirt worden find, noch auf jene Individuen, beren Aufnahme mit einem jungeren Lebenbalter mit ben hoffriegeratblichen Refcripten vom 29. Mar; 1822, G. 1004, und vom 23. Juni 1826, G. 2136, und in Folge fonftiger besonderer Boridriften gestattet mar, noch endlich auf jene freiwilligen, Die in Rolge fpecieller fallmeifer boberer Bewilligungen, Die Rachficht bes Abganges vom Minimal-Alter erhalten haben. — Bor ber Sanb und bis über einen weiteren allerunterthanigften Bortrag, ben ber Softriegerath unter Ginem erstattet, bie Allerhochfte Entscheidung berabgelangt, finden bie obigen Bestimmungen auch auf geborene Ungarn und Siebenburger, welche in ihren Rational - Regimentern und in beutschen ober in lombarbifch - venetianischen Truppenforpern als freiwillige bienen, teine Unwendung, dagegen aber find nach biefen Bestimmungen bie in unggrifden ober fiebenburgifden Regimentern bienenden freiwilligen ju behandeln, welche aus anderen als aus ben ungariiden und fiebenburgifden Brovingen ber Mongroie geburtig find ; biefem aufolge muffen bis auf weitere Unordnung in ben Fallen, in welchen ein folder unter bem bestandenen Minimal . Alter angenommener aus Ungarn ober Giebenburgen geburtiger freiwilliger wegen Berbrechen in friegerechtliche Unterfuchung gerath, von ben betreffenben Truppenforpern die Rriegerechte - Ucten vor Publication bes Urtheiles nach Beifung bes bierortigen Refcriptes vom 27. Mai 1838, K. 1324, fortan im Bege bes allgemeinen Militar - Appellationsgerichtes an ben Soffriegsrath eingefenbet merben.

#### 505.

Hoffanglei: Decret vom B. Februar 1841, an bas Tiroler Gu- ben 9ien. bernium.

Die Gehalte der Schullehrer, diese mögen landessürstlich oder Privat-Patronates sebn, tönnen in Gemäßheit Hosdecretes vom 3. Juli 1801 (Nr. 532 der J. G. S.) nicht mit gerichtlichem Berbote belegt, oder in die gerichtliche Erecution gezogen werden; die Meßner hingegen, da sie nicht in die Classe der Beamten gehören, tonnen darauf keinen Unspruch machen, und es ist kein Grund vorhanden, ihnen die gleiche Begünstigung zutommen zu lassen.

#### 506.

Soffammer: Decret vom 10. Februar 1841, an bie Oberft . Sof. ben 10ten. Boftverwaltung; mitgetheilt burd Soffanglei-Decret vom 6. Marg 1841 fammtlichen Länderstellen.

Seine t. t. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. Jänner 1841 Allergnädigst zu gestatten geruht, daß die Sorrespondenz der sämmtlichen Kreis- und Districts-Physistate der Monarchie in Sanitatssachen portofrei behandelt werde.

Diefe Correspondeng ift baber jedesmal auf bem Couverte mit ben Bor-Februar, ten: "In Sanitatsfachen" ju bezeichnen.

In fo ferne aber bie Rreibargte feine befonbere Beborbe und tein felbitftanbiges Organ bilben, und an ber Scite bes Rreisamtes fteben, bat biefes Die Erpebitionen ihrer Correspondeng in Sanitatsfachen gu beforgen.

#### 507.

tm tier. Soffanglei: Deeret bom 11. Februar 1841, an bas bobmifche Bubernium.

Dad ber Inftruction fur Merate und Bunbargte bezüglich ber gerichtlichen Leichenbeschauen vom Jahre 1815 (3. G. G. Dr. 1125) fleht auf bem flachen Banbe aufolge S. 2 ben Rreibargten und Rreiswundargten ber Regel nach bie Beforgung ber gerichtlichen Leichenbeschauen ju, und nur in Rrantheits- und legalen Berbinderungefällen berfelben fonnen biegu auch andere Mergte und Bunbargte verwendet merben, es ift aber in feiner ber bestehenben Borfdriften bie Bestimmung enthalten, bag bie ju ausmartigen gerichtlich mebicinifden Unterfudungen in Berbinberung bes Rreisarates unb bes Rreismundargtes ju verwendenden Sanitats. Individuen foon vorbinein bezeichnet und in ein Bergeichniß gebracht werben follen, und es fann feine Befdrantung bezüglich ber in einem folchen Ralle beigugiebenben Sanitate . Individuen Blat greifen, fondern es muß bie Musmahl berfelben bem Ermeffen bes betreffenben Criminalgerichtes, welches fcon aus bem Gefete verbunden ift, ju folden Erhebungen nur jene Mergte und Bunbarate beigugieben, welche bie erforderlichen Runftfenntniffe befiten, überlaffen bleiben, indem bieruber ale einen criminalgerichtlichen Act ben politifden Beborben tein weiterer Ginfluß auftebt.

## 508.

ben 12ten. Boffammer:Prafidial: Schreiben vom 12. Februar 1841, an bie Berren ganberdefe in Dieberöfterreich, Defterreich ob ber Enne, Galigien, Steiermart, Bohmen, Mabren und Golefien, Ilirien, Tirol, Dalmatien und Ruftenland.

Die Amortisationefrist für die den Staats-Schuldverschreibungen beigegebenen Talone ober Unweisungen auf neue Binfen-Coupone batte nach ber bieber beftanbenen Uebung immer erft bon bem Beitpuncte bes legten mit bem Talon augleich ausgegebenen Binfen-Coupon au laufen.

Die t. t. allgemeine Softammer ift mit ber t. f. oberften Juftigftelle übereingefommen, in Unfebung ber in Berluft gerathenen, jur Burudjablung aufgefundigten, mit Salone verfebenen Obligationen, bie Umortifatione. frift für ben Talon, ohne Rudficht auf ben Termin bes letten augleich ausgegebenen Coupon, fo wie fur die Obligation felbft, auf Gin Jahr feche Boden und brei Tage bom Berfallstage bes Capitales, ober, wenn biefer Tag bereits verftrichen mare, von ber Musfertigung bes Cbictes an gerechnet, feftaufeben, wornach bie Amortisations Ertlarung bes in Berluft gerathenen Salons jugleich mit jener ber Obligation erfolgen, und bie Bablung nach biefer Erffarung mit Rudficht auf Die etwa abgangigen

Coupons vor sich geben kann, und es bei der Amortistrung ber zu ausgekun- 1841. bigten Obligationen gehörigen Talous von der bisherigen Bestimmung abzu- Februar. tommen hat, daß die Amortisationsfrist erst von dem Zeitpuncte des letzten mit dem Coupon zugleich ausgegebenen Binsen-Coupon zu laufen habe.

## 509.

Soffangleis Decret vom 17. Februar 1841, an fammtliche Canber- ten titen. ftellen, in Folge Allerhöchter Entschließung vom 30. Januer 1841; über einen Bortrag ber f. f. vereinigten hoffanglei.

In Folge Allerhöchfter Entschließung vom 30. Janner 1841 wird erklart, baß bei ben politischen und polizeilichen Uebertretungen ober Bergehen, für welche durch die mit Hostanzlei-Decret vom 19. Marz 1833 polit. Ges. Samml. 61. Band, S. 80, Nr. 41 befannt gemachte Allerhöchste Entschließung vom 16. Marz 1833 eine Berjährungsseift von brei Monaten bestimmt worden ist, die Erfüllung von keiner der im §. 274, II. Theiles des Strafgesehuches best Strafgesehuches bestimmten Bedingungen erforderlich sei.

Bovon bie Landesftelle jur Biffenichaft, Rachachtung und weiteren Berfügung verftanbiget wirb.

## 510.

Sofdecret vom 22. Februar 1841, an bas balmatinifce Appellations. em 221:101. aericht : in Kolge Allerbochften Sandidreibens vom 24. October 1840.

In Gemagheit ber Allerhöchften Entschließung vom 24. October 1840 wird Folgendes verorduct:

3m S. 150 ber italienifden Gerichteordnung ift nicht vorgefdrieben, baß bie Ginmenbungen gegen bie Bertheilung ber Concuremaffen mittelft einer orbentlichen Rlage angebracht, im eigentlichen Rechtswege verhandelt, und burch ein formliches Urtheil entschieden merben muffen, fonbern es wird barin nur befohlen, bag berlei Ginmenbungen innerhalb ber peremtorifchen Grift von vierzehn Tagen angebracht werben follen, und bag fobin, nach vorläufiger Ginvernehmung jener Gläubiger, bie babei ein Intereffe haben, barüber bie Enticheibung ju fallen fei. Die nicht in Form einer ordentlichen Rlage angebrachten Ginmenbungen burfen baber feine mege jurudgewiefen merben. Gben baraus, bag bie Abführung eines orbentlichen Rechtsftreites weber quebrudlich vorgeschrieben, noch noth. wendig ift, indem bie Rechte ber Parteien fich fcon auf frubere, bor ber Bertheilung bes Concurevermogens erfolgte richterliche Entscheidungen grunden, und bie Ginmenbungen gegen jene Bertheilung auf biefelben Entfcheibungen geftust fenn muffen, folget nun, bag bie gedachten Ginwendungen mittelft eines einfachen Gefuches bei ber Gerichtebeborbe angubringen feien, welche, nach Ginvernehmung ber babei intereffirten Barteien, barüber burch Decret ju entfcheiden bat, mogegen ber Beg bes Recurfes offen bleibt.

1841.

511.

ben 23ten.

Februar. SoffangleisDecret vom 23. Februar 1841, an fammtliche ganberftellen.

> Der ganbesftelle wird mit Begiehung auf bas Softanglei-Decret vom 9. October 1829 (Sofbecret vom 13. October 1829, Rr. 2433 ber 3. G. C.), hiermit bebeutet, bag in ber graflichen Familie Sarrach zwei Linien, namlich bie altere und bie jungere Linie besteben; bag jedoch nicht bem Saupte ber alteren, fonbern jenem ber jungeren Linie ber Titel Erlaucht gebubre. Siernach ift fich in vorfommenben Fallen ju achten.

Mara. ben 2ten. 512.

Soffanglei Decret vom 2. Marg 1841, an bas bobmifde Gubernium.

Aus Anlag eines befonderen Galles murde bereits mit hierortigem Decrete vom 3. Februar 1814, Bahl 1013 \*), ber Grunbfat aufgeftellt, bag ber Kall, wo eine Judengemeinde jur herftellung einer Synagoge ober Soule ein Gebaube ober einen Grund an fich bringen will, nicht nach ben fur einzelne jubifde Familien in Begiebung auf die Erwerbung bes Grundeigenthumes beftebenden Borfdrif. ten beurtheilt werben tonne, inbem bas Juben-Spftemal-Batent vom 3. August 1797, polit. Gef. Samml. 11. Band, G. 27, Rr. 13 welches ben Juben bie freie Musubung ber vaterlichen Religion einraumt, ihnen auch ben Befit jener Realitäten jugeftebt, welche ju biefer Ausübung unumganglich nothwendig find, und nach bem Bortlaute ber 66. 11 und 12 biefes Gefetes jutifche Gemeinben bort, mo es bie Ausubung ibres öffentlichen Gottesbienftes erforbert, baber auch berechtiget feien, Reglitäten zu befigen und zu erfaufen. Aebnliche Kalle find funftigbin und unter Beachtung ber nachfolgenben, icon in bem Allerhochften Jubenpatente vom 3. August 1797 begrundeten Bedingungen ju behandeln, nämlich, bag bie jubifden Gemeinden von ben betreffenben Realitäten bie Baften tragen, und Bettere ju feinem anberen ale bem angegebenen 3mede benüt werben burfen, falls jeboch bie Spnagoge ober bie jubifche Schule wieber einmal aufgehoben werben follte, an einen befitfabigen Chriften gurud verfauft werben mußten.

513.

Sofdecret bom 2. Mary 1841, an fammtliche Appellationsgerichte.

Demag Gröffnung ber f. f. allgemeinen hoftammer hat feit ber mit 1. Rovember 1840 in Wirtfamteit getretenen Auflaffung bes burch bie Taramter

<sup>\*)</sup> Diefes an bas bobmijche Gubernium ergangene Soffanglei-Decret lautet wortlich : Das fur bie Juben in Bobmen erfloffene Spftemalpatent vom 3. Muguft 1797, bas ihnen bie freie Musubung ber vatertichen Religion und ber angeerbten Gebrauche einraumt, geftebt ibnen auch ben Befis jener Realitaten ju, bie ju biefer Ausdung unumgänglich notherenbig find. Bu biefem Enbe wird in bem S. 11 biefes Patentet feftgefest, baß - wo ju ben Religionsubungen eine Spnagoge ober ein zur Bertichtung bes öffentlichen Gottesbienftes bestimmtes Privatbaus beftebt , folde beibehalten , ausgebeffert ober neu erbaut werben tonnen. Much barf bas Rreibamt, wenn bie Familien gablreich genug und bie Roften ju tragen vermogend find, Die Grbauung einer Synagoge erlauben. 3m S. 12 wird jeber Berfammlung, Die einen Rabbiner bat, eine elgene Begrabniffatte ju haben und ben Grund baju von ber herrichaft ober von ber driftlichen Gemeinbe ju erfaufen erlaubt. Rach bem Bortlaute biefes Gefetes find baber jubifche Bemeinben ba, mo es bie Musubung ibres offentlichen Bottesbienftes erforbert, berechtiget, Realitaten ju befiten und ju erfaufen.

vorgeschriebenen und eingehobenen Porto in Parteisachen bei Erlässen an portopflichtige Parteien bie Bezeichnung: "ex offo franco tutto" bie Folge, baß von ben portopflichtigen Abressaten tein Borto abgenommen werben fann,

1841. März.

Da jedoch durch Allerhöchste Entschließung vom 4. Juli 1840, Mr. 458 der J. G. S., der Porto für die Correspondenz in Parteisachen zwischen portofreien Aemtern und Behörden, keineswegs aber auch für die Correspondenz von portofreien Behörden an portopssichtige Aemter und Personen ausgelassen worden ist, so wied, in Folge Ersuchens der genannten Hosselle, aus Anlaß eines vorgekommenen Falles, zur Bermeidung von Misverständnissen und Beeinträchtigungen des Postgefälles, das Appellationsgericht zur Darnachachtung und Mittheilung an die unterstehenden Gerichte angewiesen, daß künftig dei Erlässen des gerichten an portopslichtige Aemter und Parteien die Bezeichnung: "ex offo franco tutto" mit Ausnahme sener Fälle ganz zu unterbleiben habe, in welchen die Correspondenz der Gerichtsstellen an Uemter und Parteien des Gegenstandes wegen, um den es sich handelt, portofrei ist, in welchen Fällen weder in Beziehung auf die Behandlung derselben, noch in Abstauf die für die einzelnen Besteiungstitel vorgeschriebenen Bezeichnungen eine Aenderung eintritt.

## 514.

Soffangleis Deeret vom 4. Wärg 1841, an fammtliche Banber. Den flellen, ben fammtlichen Appellationsgerichten, mit Ausnahme bes balmatinischen, befannt gemacht mit Hofbectet vom 13. April 1841.

Sein f. f. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 9. Februar 1841, wegen Behandlung ber Unnual-Erbsteuer, ber sicher gestellten Erbsteuerbetrage und bes Erbsteuer-Acquivalentes ber Geistlichfeit bei Gelegenheit ber Aufhebung ber lanbesfürstlichen Erbsteuer, Folgenbes zu bestimmen geruht:

1. Die bloß jugefrifteten Erbsteuerbetrage, rudfichtlich beren bas Recht ber Forberung vor bem 1. November 1840 eintrat, find bis jur vollen Gin-

jahlung einzuheben.

2. Die Annual-Erbsteuerbetrage sind bis jum Eintritte bes Zeitpunctes ihres Erlöschens noch fortan zu entrichten; ausgenommen hiervon sind jene Annual-Erbsteuerbeträge, welche von Bezügen solcher Betheilten herrühren, die vor bem 1. November 1840 gestorben sind, und die nach biesem Tage nicht mehr eingefordert werden bursen, weil dann die im §. 50 des Erbsteuer-Patentes vom 15. October 1810 für sicher gestellte Capitals-Erbsteuerbeträge geltende Regel eintritt.

3. Die ficher gestellten Erbsteuerbetrage find bann einzuheben, wenn ber Berlaffenichafts-Bestanbtheil, für beffen Berfteuerung bie Gicherstellung geleiftet

murbe, einbringlich gemacht wirb.

4. Bon Militar-Cautions-Capitalien, welche ben Bitwen von Officieren als Erbschaft ober Bermachtniß eigenthimilich zusallen, ift die Erbsteuer nur dann einzuheben, wenn der Lob ber Officiere, welche Eigenthumer dieser Capitalien waren, vor dem 1. Rovember 1840 erfolgt ift, wenn jedoch dieser Tod am 1. Rovember 1840 ober spater eintrat, so ist teine Erbsteuer abzunehmen.

1841. 5. Das Erbsteuer-Acquivalent ber Geistlichkeit hat mit dem Gintritte bes Marg, neuen Tar- und Stampelgesebes, bas ift: mit 1. November 1840 aufguboren.

6. Bei Eribrenten-Berträgen, welche vor bem 1. Robember 1840 rechtswirffam abgeschloffen waren, ift bie Erbsteuer nach bem Tode bes Renten-Besigers zu entrichten, wenn die im §. 14 bes Erbsteuer-Patentes gestellte Bebingung vorhanden ift, biefer Todesfall möge vor ober nach dem 1. November 1840 eingetreten sehn. Ebenso hat

7. bei lebenszeitigen Berträgen, in welchen sich vom Eigenthümer ber Fruchtgenuß ganz ober zum Theile vorbehalten wurde, nach Aufhören des bedungenen Fruchtgenusses die Erbsteuer-Entrichtung einzutreten, der Eigenthü-

mer mag vor ober nach bem 1. Dovember 1840 geftorben fenn.

## 515.

ben 91em. Hofdeeret vom 9. Marz 1841, an das niederösterreichische Appellationsgericht; zufolge Allerhöchster Entschließung vom 6. März 1841 über einen Bortrag der obersten Justizstelle.

Seine f. f. Majestät haben über, nach Einvernehmen der vereinigten Hoffanglei von der obersten Justigstelle, erstatteten allerunterthänigsten Bortrag, hinsichtlich der Frage, ob die sogenannte Urbarsteuer aus der niederösterreichischen Landtasel auszuscheiden sei, durch Allerhöchste Entschließung vom 6. März

1841 Rolgendes anguordnen geruht:

"In ber nieberöfterreichifchen ganbtafel ift bei jeber ber 134 Mubriken, ju welchen vorhin Urbarfteuer gehört haben, anzumerken, bag barunter eine als Entschädigung für die aufgehobene Urbarfteuer bei bem ftanbischen Ober-Einnehmeramte angewiesene Bente begriffen sei. Dabei ift ber jahrliche Betrag biefer Rente anzugeben. Bei bem ftanbischen Ober-Ginnehmeramte ift jebe wegen Aushebung ber Urbarfteuer übernommene Schuld als eine unter der landtäslichen Rubrit R. N. begriffene, zur Entschädigung für die aufgehobene Urbarfteuer bestimmte Rente zu bezeichnen.

Die Rente ift nur an bie mit einem Legitimationsbefcheibe bes Canbrechtes verfebene Perfon ju bezahlen, und jede Legitimation bat fo lange ju

gelten, ale fie nicht von bem ganbrechte wiberrufen wirb."

Bon biefer Allerhöchsten Anordnung wird bas Appellationsgericht gur Darnachachtung und Belehrung bes niederösterreichischen Landrechtes in Kenntniß gesett.

## 516.

ten 10ten. Hoffanzleis Decret vom 10. März 1841, an fämmtliche ganberstellen.

Seine k. k. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 23. Februar 1841 bie in Erledigung gekommene Unterthans-Hof-Agentenstelle eingehen zu lassen geruht.

Siervon wird bie Canbesftelle jur weiteren Berfügung mit bem Beifage in bie Renntniß gefest, bag bie f. t. Polizei-Oberbirection in Bien angewiesen Darg. morben ift, bie Unterthanen aus ben Provingen, bie in Bien Beichmerben porbringen wollen und mit Baffen verfeben find, an bie betreffenben Berren ganber-Referenten ber f. t. vereinigten hoftanglei gu meifen, bie Paplofen aber nach ben bestebenben Borfdriften ju behandeln.

## 517.

Soffanglei:Deeret vom 25. Mary 1841, an fammtliche ganberftellen. ben 25ten.

Bur Grlauterung bes hierortigen Decretes vom 25. Janner 1841 (Dr. 499 ber 3. G. G.), mirb ber Candesftelle bedeutet, bag bie Bergutuna ber Reife- und Behrungstoften, welche bas argtliche Perfonale und andere Runftverftanbige bei außerorbentlichen in Bermaltung ber Strafgerichtsbarfeit und Boligei von ben Beborben aufgetragenen Leiftungen angufprechen berechtiget find, im Iombarbifch venetianifchen Konigreiche burch ben Gebuhrentarif vom Sabre 1824, und in ben übrigen Provingen burch bas bestebenbe Diaten- und Reifefosten-Rormale vom Jahre 1812 bestimmt werbe.

## 518.

Soffanglei:Decret vom 27. Mary 1841, an fammtliche ganderftellen, ben 27ten. mitgetheilt burch Sofbecret vom 19. April 1841 fammtlichen Appellationsgerichten, in Folge Allerhöchfter Entichliegung bom 6. Marg 1841, über einen Bortrag ber Sofcommiffion in Juftig-Gefetfachen.

Bur Bermeibung ber über bie Beweisführung burch ben Saupteib in ben gegen Concuremaffen anbangigen Broceffen vorgetommenen Zweifel, wird ju

Folge Allerhöchfter Entichliegung bom 6. Marg 1841 ertlart:

Das jedem ftreitenden Theile guftebende Recht, feinem Gegner ben Saupteib, fo weit biefes Rechtsmittel nach ber Gerichtsordnung julaffig ift, aufgutragen, fann auch bem Gläubiger eines in Concurs verfallenen Gemeinfoulbnere nicht benommen werben. Ift bem Cribatar ber Saupteib aufgetragen worden, fo hat ber Maffevertreter, nach Bernehmung bes Creditoren-Ausschuffes, und bem Befchluffe besfelben gemäß, ju ertlaren, ob ber Gib angenommen ober gurudgefcoben werbe. Wird ber vom Maffevertreter angenommene Saupteid von dem Gemeinschuldner nicht abgelegt, fo treten bie rechtlichen Folgen ein, bie nach ber allgemeinen Borfchrift ber Gerichtsorbnung mit ber unterbliebenen Ablegung bes Saupteibes verbunden finb.

## 519.

April.

Sofdeeret vom 5. April 1841, an fammtliche Appellationsgerichte; ben Sten. in Folge Allerhöchften Cabinetefdreibens vom 26. Janner 1841.

Ueber bie Bablung ber Stimmen und über bie Faffung ber Rathebefchluffe bei ben Gerichtestellen in burgerlichen Rechtsangelegenheiten find mehrere 1841. 3meifel erhoben worden, ju beren Befeitigung, in Folge Allerhöchsten Cabi-Upril. netschreibens vom 26. Janner 1841, für fünstige Fälle solgende Erläuterung fundgemacht wird :

#### S. 1.

Der Borfisende hat in burgerlichen Rechtsangelegenheiten bas Conclusum nach ber Meinung zu fassen, über welche sammtliche Stimmführende, ober bie größere Zahl berselben, vollfommen einig sind. Wenn unter mehreren Meinungen eine bie Salfte ber sammtlichen Stimmen für sich hat, kann ber Borfisende burch seinen Beitritt für dieselbe ben Ausschlag geben.

#### S. 2.

Sind die Stimmen bei der Berathschlagung zwischen zwei Meinungen so getheilt, daß jede Meinung eine gleiche Anzahl, nämlich die Halfte, für sich hat, so muß der Borsigende mit seiner Stimme für die eine oder die andere entschen. Jedoch steht ihm frei, borber, wenn est thunlich ift, die Sache in einem verstärften Senate vortragen zu lassen. Weichen die zwischen zwei Meinungen gleichgetheilten Stimmen nur in Summen oder Beträgen ab, so kann er eine Mittelgahl annehmen.

#### S. 3.

Benn die Stimmen zwischen drei ober mehreren bei berselben Angelegenheit vorkommenden Meinungen dergestalt getheilt sind, daß über teinen Antrag die Mehrzahl aller Stimmführenden vollfommen einig ist, mithin jede der verschiedenen Meinungen die größte Zahl sammtlicher anwesender Rathe gegen sich hat, oder wenn einer dieser Antrage die Halle sammtlicher Rathe gue sich hat, und der Borsthende nicht durch seinen Beitritt für denselben den Ausschlag gibt, so ist, in soferne es sich thun läst, die Berathschlagung nach den einzelnen Sähen, worüber ein Beschluß gesaßt werden soll, adzutheilen, die Workrage von der Hauptsache, die Korm von dem Wesentlichen der Entschedung abzusondern. Es ist über die Rechtsgiltigkeit der Forderung im Augemeinen, und über den Betrag derselben, über die zur Erörterung der Sache allensals nothwendige weitere Berhandlung und über das Erkenntniß in der Hauptsache, über das Wesensliche und über der Forder des Wesenschliche und über der Forder der Gertscheidung, über die Frage: was als Gegensand des Erkenntnisses anzusehen sei, und über den Ausspruch des Gerichtes selbst, besonders abzustimmen.

#### 6. 4.

Die verschiedenen Streitfragen find, so wie es ihre naturliche Ordnung mit fich bringt, zu erörtern. Der über einen Punct gesafte Beschluß muß in solchem Falle ber Berathichlagung über bie folgenden zum Grunde gelegt werden, wobei auch die Stimmführenden, welche bem Beschlusse nicht beigeteten find, benselben als eine rechtsbeständige Entscheidung ansehen, und ihre Stimme auf biefer Grundlage achgeben muffen.

#### S. 5.

Sollte fic auch auf biese Urt noch bie größere Anzahl von fammtlichen Stimmführenben über ben Beschluß nicht vereinigen, so hat ber Borsibenbe

entweber noch einige Rathe jugugieben, ober bas Conclufum nach bem Untrage, bem bie meiften Stimmführenden beitreten, ju faffen, ober bei gleichgetbeilten Stimmen nach feiner eigenen Meinung ben Musichlag ju geben.

Beldes bem Appellationsgerichte jur eigenen Darnachachtung und jur Berffanbigung fammtlicher bemfelben untergeordneten Collegialgerichte befanntgemacht wirb.

## 520.

Sofdeeret vom 5. April 1841, an bas galigifche Appellationsgericht; ben bien. in Rolge Allerbochfter Entichliegung bom 27. Marg 1841, über einen Bortrag ber oberften Juftigfelle.

Dem Appellationsgerichte wird in Erledigung der Berichte vom 17. Juli 1837 und vom 6. Anguft 1838, mit welchen bie Befdwerben einiger galigiichen Grangtammerer gegen bie Ginbebung ber Sar-, Boftporto- und Stampel-Gebühren von ihren Gefuchen um Unmeifung und Execution ber benfelben und ibren Amtsboten für ihre Amtshandlungen zuerfannten, von den Parteien einzubringenben Gebühren, vorgelegt murben, in Folge Allerhochfter Entichliegung vom 27. Marg 1841 bebeutet, bag bie Befdmerbe beguglich ber Taren und bes Poftporto burch bas Stampel- und Sargefes vom 27. Janner 1840, welches bie Juftigtaren und bas Parteiporto aufhebt, behoben fei, bag jeboch bie ermabnten Gefuche ber Grangfammerer und ihrer Umteboten bem Stampel unterliegen, benfelben aber ber Regreß fur bie Muslage auf die gu ben gebachten Gefuchen verwendeten Stampel gegen bie betreffenden Parteien, juftebe, und bag ihnen bemnach unbenommen bleibe, jene Auslage in ben befagten Gefuchen mit ihren fonftigen Gebühren jur Paffirung auszuweifen.

Bon biefer Allerhöchften Entichließung find bie galigifden Canbrechte und

burch biefe bie Grangfammerer in bie Renntnig ju fegen.

#### 521.

Boffanglei:Decret vom 9. April 1841, an fammtliche Landerftellen. ben 9ten.

Bon Seite ber königlich belgischen Regierung ist das Ansinnen gestellt worden, baß bei Sterbefallen belgifcher Unterthanen in ben t. f. Staaten Tobtenfcheine ausgefertiget, und biefelben im biplomatifchen Bege ihr gufommen gemacht werben.

Mit biefem Ginfdreiten bat bie belgifde Regierung bie Bufiderung eines reciprofen Berfabrens, bas von ihr auch bereits in Gang gefett worben ift, verbunden, und man findet fich bemnach im Ginverftanbniffe mit ber f. f. gebeimen Saus-, Sof- und Staatsfanglei bestimmt, bem gebachten Begehren in gleicher Art, wie es mit ber hofverordnung vom 31. Marg 1836 (Rr. 136

1841. der J. G. S.), rudfichtlich ber frangöfischen Unterthanen angeordnet wurde, April. ju entsprechen.

Die Lanbesstelle hat bemnach die Ginleitung babin zu treffen, daß in Sterbefällen notorisch belgischer Unterthanen von den Seelsorgern (welche bei sich ergebenden Zweiseln über die Nationalität der Berstorbenen bei den Orts-Obrigfeiten die nöttige Erfundigung einzuziehen haben), Todtenscheine von Umtswegen ausgesertiget, und mittelst der Ordinariate an die Landesstelle einzesendet werden, von der sie mit den Legalifirungen versehen periodisch hieher vorzulegen sind.

## 522.

ben 10ien. Hoffammer: Decret vom 10. April 1841, an fammtliche Länderftellen und Cameral-Gefällen-Berwaltungen.

Heber die vorgefommene Frage, ob die Quartiergelder und Natural-Quartiere bei der Bemessung der Dienstaren in Anschlag zu bringen seien, ift mit Allerhöch ster Genehmigung vom 3. April 1841 entschen worden, daß die Quartiergelder und Natural-Quartiere, als in dem §. 178 des Stämpel- und Targesetze vom 27. Jänner 1840 nicht begriffen, der Dienstare nicht unterliegen.

## 523.

ben 13ten. Hofbecret vom 13. April 1841, an das niederöfterreichische Appellationsgericht.

Die t. t. allgemeine Hoffammer habe sich anher geäußert, daß nach ben bestehenden Dienstbeziehungen, nur gleichgestellte Behörden Roten zu wechseln pflegen, und in Fällen, wo an eine Hoffelle Bericht, Anzeigen ober Insinuate gerichtet werden, auch das einer solchen gebührende Prädicat: "Hochlöblich" nicht außer Acht zu lassen sei.

Um dieser Aeußerung nach den bestehenden Gesetzen zu entsprechen, wird das Appellationsgericht hiermit angewiesen, nach Vorschrift der Hosdecrete vom 9. Sänner 1783 und 26. November 1819, Nr. 114 und 1629 der Zustig-Gesetzhamtlung, dann der Amts-Instruction vom 9. September 1785, Nr. 464 der Justig-Gesetzhamtlung, § 79, erste Abbeilung, den Schriftenwechsel mit der k. k. allgemeinen Hosskammer mittelst Roten des Präsidums des Appellationsgerichtes an das Präsidum der k. k. allgemeinen Hosskammer zu pflegen.

1841. April.

## 524.

Sofbeeret vom 13. April 1841, an bas nieberöfterreichifche Appel- ben iften lationsgericht; jufolge Allerhöchfter Entschliegung vom 25. Darg 1841 über einen Bortrag ber vereinigten Soffanglei.

Seine Majestät haben hinsichtlich ber Mobalitäten ber Trennung ber brei Senate bes Magiftrates ber Saupt- und Refibengftabt Wien, jur Bollziehung ber in ber Allerhöchften Entschliegung vom 30. Juni 1838 ausgefprocenen Anordnungen, mit Allerhochfter Entidliegung vom 25. Darg 1841 Folgendes ju bestimmen geruht:

1. Der bieberige politifch ofonomifche Senat bee Biener Stabt - Magiftrates hat bie Benennung Magiftrat ber t. f. Saupt- und Refibengftabt Bien, ber bisherige Civilfenat ben Ramen Civilgericht ber ermahnten Stadt, und ebenfo ber Criminal - Senat, Griminal . Gericht ber Stadt Bien, ju fuhren. Un ber bisherigen Gerichtsbarteit ber beiben Gerichts-Abtheilungen wird nichts

geanbert.

2. Der Borftand bes Magiftrates allein bat ben Titel; "Burgermeifter" ju führen, und wollen Geine Majeftat benfelben für immer mit bem Charafter eines wirtlichen nieberöfterreichischen Regierungerathes befleibet haben. Die Borftanbe ber beiben ftabtifden Gerichte fubren ben Titel: "Brafes-Biceburgermeifter," und haben jugleich Titel und Rang ale f. f. Appellatione. rathe. Der Burgermeifter bat jebenfalls ben Rang bor beiben, welche unter fich nach ben allgemeinen Borfdriften rangiren, und ben Borrang vor bem Biceburgermeifter bes Magiftrates baben.

3. Die Brafes ber beiben ftabtifchen Gerichte haben einen Gehalt von breitaufend Gulben, und jener bes Civilgerichtes inebefondere ein Quartiergeld von funfhundert Gulben gu begieben. Die Rathe ber beiben ftabtifchen

Berichte behalten ihren bisherigen Titel und Rang bei.

4. Jene Beamte und Diener, welche icon gegenwärtig einer Gerichts-Abtheilung jugewiesen find, haben in ben Berfonalftand berfelben einzutreten. In ihren Bezügen bat bis auf Weiteres feine Menberung einzutreten:

5. Die Borrudung in bie boberen Gehalteftufen bat nach ber bieberigen

Gepflogenheit fattzufinden.

6. Die Ernennung ber beiben Prafibes ift über Borfchlag bes Appellationegerichtes und bes oberften Gerichtsbofes Seiner Majeftat Schluffaffung vorbehalten. Die Rathe, Secretare, Rathsprotofolliften und Auscultanten biefer Abtheilungen benennt Die oberfte Juftigftelle über Borfcblag ber Abtheilung und bes nieberöfterreichischen Appellationsgerichtes nach bem Grundfage, bag die Bahl immer ben Burbigften unter ben Bewerbern ju treffen babe, er moge bem Biener Magiftrate angehoren ober nicht. Die Ernennung der Griminal-Actuare, fo wie ber Borfteber ber Silfsamter ber beiben ftabtifchen Gerichte, bleibt unter Beobachtung bes obermahnten Grundfages bem nieberofterreicifden Appellationsgerichte, jene ber Rangleibeamten und ber Dienerschaft bem Gremium bes betreffenben Gerichtes überlaffen. Bas bie Ernennung ber Beamten bes politifc - olonomifden Magiftrates betrifft, bat es vor ber Sand bei ber bisherigen Gepflogenheit ju verbleiben.

1841. Upril. 7. hinsichtlich ber Sibesablegung ift die bermalige Gepflogenheit babin ju andern, daß die Beamten bes Civil- und bes Criminalgerichtes nicht mehr in die Sande bes Burgermeisters, sondern in jene ihres Prafes ben Gib zu leisten, und die Rathe bem Prafes, die übrigen Beamten am Rathstische bem Prafes, so wie den Nathen des Gerichtes, die Beamten der Aemter endlich auch noch dem Borsteher des Amtes in Dienstfachen Gehorsam zu schwören baben.

In der Form der Correspondenz zwischen dem Magistrate und den beiden fladtischen Gerichten ift nichts zu andern, sondern fie ist wie bisher durch Referatsbogen - Abschriften oder Protofolls - Auszüge, von Seite der Worftande aber gegenseitig durch Roten, zu führen. Gen so ist hinsichtlich der Correspondenz der beiden fladtischen Gerichte mit der f. f. niederösterreichischen Regie-

rung bas Beftebenbe aufrecht ju erhalten.

8. Bei dem Wirthschaftstathe haben die Prafides der beiden städtischen Gerichte nach der bisherigen Gepflogenheit zu interventren. Dem Bürgermeister dagegen liegt es ob, bei jenen Berhandlungen, welche bei den zwei städtischen Gerschen gepflogen werden, und in Folge deren für die Wiener Stadtgemeinde neue Auslagen und Laften entstehen können, im Wege der Cotrespondend, oder auf eine andere eutsprechende Weise Theil zu nehmen, so wie derselbe berechtiget sis, dort, wo es sich une in wichtiges Gemeinder-Interesse und um eine Rechtsfrage handelt, die Mitwirfung der städtischen Gerichte in der Art anzusprechen, daß sie einen oder zwei Mittelsräthe zur Mitwirtung bei den magistratischen Aerhandlungen absenden. Dem Bürgermeister liegt es ferner ob, in jenen Angelegenheiten des städtschen Civilgerichtes, wo die Rechte der Stadtgemeinde als Patrimonial-Gerichtsherr betheiliget sink, den Präse bei vortommenden Anlässen auf die Wahrung der städtischen Interessen aufmerssam zu machen, und nach Ersprederniß hierüber zur beiberseitigen Berständigung eine Werhandlung einzuleiten.

9. Bei ben gottesbienstlichen Sandlungen haben der Magistrat und bie zwei Gerichte ber Stadt nach ben bestehenden Borschriften und Gepflogenheiten zu erscheinen und nach ihrem Dienstrange ben Blat einzunehmen.

10. Die Leitung bes Saupt-Depositenamtes in Absicht auf die Bermaltung und die Ernennung ber babei angestellten Beamten und Diener wird bem politisch-ölonomischen Magistrate jugewiesen.

11. In Ansehung des Grundbuchswesens hat es bei der bisherigen Gepflogenheit zu verbleiben, die Ernennung der dabei angestellten Beamten und

Diener gebührt bem politifch-öfonomifden Magiftrate.

12. Die Berwaltung sammtlicher im neuen Eriminalhause befindlichen brei Anstalten in allen Beziehungen, so wie die Ernennung des Berwaltungs, Ausstüden, ärztlichen und sonstigen Personales für die Inquisiten, spitalund Strasanstalten, mit Indegriff der im Spitale untergebrachten schweren Polizei-Uebertreter, werden ausschließich und ohne jeden Einsluß des politischonomischen Magistrates, dem Eriminalgerichte eingeräumt.

Bur Durchführung biefer Maßregel wird angeordnet, daß das Eriminalgericht jähelich über das Gefammt Erforderniß an Geldmitteln für das Gerichtshaus ein genaues, nach den verschiedenen Rubriten specificietes Präliminare zu verfassen und an den politisch-ökonomischen Magistrat zu übergeben habe, welcher die Berichtigung desselben im commissionellen Wege mit dem Eriminalgerichte vorzunehmen, und es als einen integrirenden Theil des gangen ftabtifden Praliminare mit letteren an bie t. t. nieberofterreichifde Re-

gierung au beforbern bat.

1841. April.

Die Dotation, welche fur ben Criminalbienft feftgefest werben wirb, ift fobann bem Criminalgerichte aus ber ftabtifchen Caffe in monatlichen Raten auf gleiche Urt fluffig ju machen, wie bieß bei jener fur ben Local-Bolizeifonb Plat greift.

Ueber bie Bermenbung ber jahrlichen Dotation ift vom Eriminalgerichte genque Rechnung ju legen, welche burch ben politifch - ofonomifchen Magiftrat ber orbentlichen buchhalterifchen Berhandlung und Erledigung ju unterziehen ift. In fofern burch biefe Berfugung nicht allen Conflicten gwifchen bem politifc-ofonomifden Dagiftrate und bem ftabtifden Eriminalgerichte vorgebeugt mare, bat die f. f. nieberofterreichische Regierung einverftandlich mit bem nieberöfterreichifchen Appellationsgerichte, jur Erzielung einer beftimmten und einfachen Regulirung ber Gebarung und ihrer Controle bei bem Criminalgerichtsbaufe ein moblermogenes Gutachten zu erftatten.

# 525.

Sofbeeret vom 20. April 1841, an bas mabrifch fchlefifche Appella- ben 20ten, tionsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird in Erledigung feines Berichtes vom 17. Februar 1841 eröffnet, bag man im Ginverftanbniffe mit ber f. t. vereinten Soffanglei bei ber übereinftimmenben Unficht ber gandesbeborben, bag bie Gintreibung ber Stollgebubren ber politifden Umtewirtfamfeit juftebe, nichts ju erinnern finbe.

#### 526.

Soffanglei: Decret bom 23. April 1841, an bas fuftenlänbifche ben 23ten. Gubernium; bem inneröfterreichifch-fuftenlandifchen Appellationegerichte mitgetheilt mit Sofbecret vom 1. Juni 1841.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschliegung vom 13. April 1841 bie Errichtung eines landesfürftlichen Begirte- Commiffariates ameiter Claffe ju Cormone mit bem für bas Ruftenland foftemifirten Berfonalftanbe und Regie-Aufwande Allergnabigft ju bewilligen gerubt.

#### 527.

Sofbecret vom 26. April 1841, an bas nieberöfterreichifche Up- ben 26ten. pellationsgericht.

Bemaß Eröffnung ber f. f. vereinigten Softanglei vom 10. April 1841 baben Seine t. f. Dajeftat über bie angeregten Fragen:

1841. April. a) ob bem Wiener Magistrate burch eine neue Vorschrift bas Recht jum Mortuarsbezuge von ben Berlaffenschaften unabeliger, vormals unter bem Universitätsgerichte gestandener Personen einzuräumen sei, und

b) ob im verneinenden Falle die Befreiung vom Mottuar den Erben ber Universitätsmitglieder blof in auf und abfleigender Linie, ober allen Er-

ben berfelben augufommen babe?

mit Allerhöchfter Entichließung vom 6. April 1841 bie erfte Frage verneinend, die zweite aber dabin zu enticheiben geruht, daß die Befreiung vom Mortuar ben Erben ber Universitätsmitglieder bloß in auf- und absteigender Linie zuzukommen habe.

## 528.

Decret der Hoffammer in Wünze und Bergwesen vom 27. April 1841, an die Länderstellen in Wien, Ling, Prag, Brünn, Lemberg, Grah, Laibach, Teift und Junkbruch, dann an die Ober Bergämter zu Leoben und Klagensurt, an das Berggericht zu Setier, an die vereinigte salzburgisch-tirolische Berg- und Salinen-Direction, an die Berggerichts- Substitution in Brünn und an die Districtual-Berggerichte zu Stanislawom, Sambor und Wieliczka.

11cber eine hier vorgekommene Anfrage des Steirer Berggerichtes, in Betreff der Concessionirung und Ueberwachung der Pfannenhammer, sindet diese Hosstelle der Landesstelle (den Berggerichten) zur eigenen Wissenschaft und zur weiteren Werständigung zu erinnern, daß jene Pfannhämmer, welche ein der Montan-Jurisdiction unterstendes Produkt ganz oder theilweise verarbeiten, der Montan-Jurisdiction; diesenigen hingegen, welche fein dem Montanisticum unterstehendes Materiale verbrauchen, der Concessionirung der politischen Behörden unterliegen.

# 529.

»m 30ien. Hoffanzlei: Decret vom 30. April 1841, an bie niederöfterreichliche Regierung.

Die Behauptung, daß die Directon über das Gifenbahn-Concessions-Spftem (Hoffanziei-Decret vom 30. Juni 1838, Nr. 282 der J. G. S.), Nr. 8, ein Ausnahmsgeset von den Anordnungen des S. 444 des allgemeinen bürgerlichen Gesetzbuches, rücksichtlich der Erlöschung und Erwerbung von Eigenthumsrechten flatuirt haben, ist nicht gegründet.

Bei ber in Folge jener Directiven flatt findenden Erpropriation zum Besufufe einer Sifenbahn - Unternehmung geht das Sigenthum bes betreffenden Grundes allerdings auf eine der im §. 444 bezeichneten Arten, nämlich durch das Gefeh verloren, welches §. 365 die Bestimmung enthält, daß, wenn es das allgemeine Beste erheischt, ein Mitglied des Staates gegen eine angemesene Schabloshaltung selbst das vollständige Sigenthum einer Sache abtreten muffe.

Die Bestimmung ist in ben erwähnten Directiven nur auf die für gemeinnühig anerkannten Gisenbahn-Unternehmungen ausdrücklich bezogen und angewendet worden, und weil die Beurtheilung, ob und wann der vom Gesehr vorgesehene Fall eintrete, nur ben zur Bahrnehmung bes allgemeinen Besten aufgestellten Behörden zustehen kann, wurde auch das Erkenntniß über die Zulässigseit der von einer Gisenbahn-Unternehmung angesprochenen Expropriation der politischen Landesstelle vorbehalten.

1841. Upril.

Mit diesem Ausspruche ift jedoch in der Regel die Wirksamkeit der politischen Behörde in den Erpropriationssällen beschlossen, er gewährt den, nach §. 424 des allgemeinen bürgerlichen Gesethuches erforderlichen Titel zur Erwerbung des Sigenthumes, welches aber sofort gemäß den, im 5. hauptstück des allgemeinen bürgerlichen Gesehduches selfgeseten Bestimmungen, und nach vorläufiger Erfüllung der in den Sisendhn-Concessions-Directiven, §. 8, entbaltenen Bedingungen, erst wirklich erworben werden nuß.

In foferne nun hierin bie Bollftredung bes Expropriations-Erkenntniffes besteht, und hierbei eine Amtshandlung ber Behörben einzutreten hat, fleht biefelbe allerdings nur ben competenten Gerichtsbehörben und zwar um fo mehr ju, als bas Gigenthum unbeweglicher Sachen nur burch die Eintragung bes Erwerbungsgeschäftes in die dazu bestimmten öffentlichen Bucher erworben wird, und es fich somit hier wieder um einen nur ber Gerichtsbehörde zustän-

bigen Act banbelt.

So wie aber dadurch der neue Eigenthumer nach §. 441 in den rechtmäßigen Besis der erworbenen Sache tritt, fommen ihm auch alle zur Erhaltung des Besisskandes dienenden Rechtsmittel zu, und wie es der politischen
behörde nach §. 344 des allgemeinen bürgerlichen Gesehducks im Allgemeinen
obliegt, dei Besisskörungen für die Erhaltung der össentliche Rube zu sorgen,
wird dieselbe auch in Bezug auf Eisendahn-Unternehmungen insbesondere,
jeden unerlaubten sattischen Borgang, durch welchen dieselbe in der Ausstüdung
ihrer Rechte beiert oder gehindert wird, auf wirksame Beise hintanzuhalten
haben, wodurch auch der bießfälligen Bestimmung der Concessions-Directiven,
§. 8, entsprochen ist.

In dieser Art ist der Wirtungstreis der politischen und der Juftizbehörben, in Expropriationsfällen überhaupt schon durch die bestehenden Borschriften genau bestimmt, und das Einschreiten der politischen Behörde zur physischen Uebergabe des Grund-Eigenthumes, wenn sie verweigert wird, stellt sich weder als nothwendig, noch in soserne es sich um die Einräumung von Besit und

Eigenthumsrechten handelt, als julaffig bar.

# 530.

Bofbecret vom 3. Dai 1841, an fammtliche Appellationegerichte.

Mai.

Im Rachange zum hofbecrete vom 9. November 1840 (Softammer-Becret vom 21. October 1840, Rr. 470 ber 3. G. S.), erhalt bas Appellatationsgericht, in Folge Note ber f. f. allgemeinen hoffammer vom 6. April 1841, in ber Anlage eine Abschrift jener Verfügung, welche bie eben genannte hoffelle wegen Einführung eines gleichmäßigen Berfahrens hin-

In Led by Google

1841. fichtlich ber Bormertung gerichtlicher Berbote auf bie bei bem Mai. hiesigen Staatsschulben Tilgungssonde fruchtbringend angelegten ungarifden und fiebenburgischen Cautionen, Babien und Depositen und beren Zinsen, au bas toniglich ungarische Hoffammer-Brufibium und bas toniglich siebenburgische Thefaurariat erlassen hat, zur eigenen Darnachachtung und jener ber von bieser Berfügung in Kenntniß zu sehenden untergeordneten Justiggerichte.

# Abschrift

eines Grlaffes ber f. f. allgemeinen Softammer vom 6. April 1841,

1. an ben Beren toniglich-ungarifden Doftammer-Prafibenten,

2. an das foniglich-fiebenburgifche Thefaurariat.

Bereits mebrere Dale bat fic ber Kall ergeben, bag fich Rur beibe. Bebufe ber Bormerfung ber gerichtlichen Berbote auf Cautionen, Babien und Depositen, welche bei bem hiefigen Staatsichulben-Tilgungefonde fruchtbringend angelegt find, die biefe Berbote bewilligenben Berichteftellen unmittelbar an bie Staatsichulben-Tilgungsfonde-Sauptcaffe gewendet haben. Dach ben für biefe Caffe bestehenden Directiven ift jedoch berfelben bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf die bei ihr erliegenden Cautionen, Babien und Depositen aus bem Grunde unterfagt, weil bie Staatefdulben-Tilgungefonde-Sauptcaffe bei ber Berginfung und Rudgablung biefer Cautionen und Depositen nicht mit ben betheiligten Barteien, fonbern nur mit ben gur unmittelbaren Unlegung und Bebebung ber Cautionen, Babien ober Depofiten und rudfichtlich ihrer Binfen berufenen Memtern und Caffen in Berbinbung ju treten bat.

Diefe für

für 1. Ungarn

für 2. Giebenburgen

für beibe gur unmittelbaren Anlegung und Behebung berufenen Aemter und Caffen find, nach Berichiebenheit ber betheiligten Parteien:

für 1. bas Ofner Cameral-Sauptgahlamt,

für 2. bas Bermannftabter Cameral-Bablamt,

für beibe bas Universal-Kriegszahlamt, die hiesige Bergwesen-Administrations- und Produtten-Verschleiß-Directions-Casse, die Obersthospost-Easse und die Lotto-Directions-Casse.

Um bemnach in Diefer Beziehung weiteren Beirrungen jum

Nachtheile ber berechtigten Parteien vorzubeugen,

für 1. bin ich mit ber foniglich-ungarischen,

für 2. ift die allgemeine hoftammer mit ber toniglich-fiebenburgifden,

für beibe Softanglei babin übereingetommen, gleich ben in ben übrigen Ländern ber öfterreichischen Monarchie mit Ausnahme bes sombarbisch-venetianischen Königreiches bereits bestehenden, auch in dem

für 1. Ronigreiche Ungarn

für 2. Großfürstenthume Giebenburgen

für beibe folgendes gleichmäßiges Berfahren einzuführen:

Die jur Bewilligung gerichtlicher Berbote berufenen

für 1. ungarifchen

für 2. fiebenburgifchen

1841. Mai.

- für beibe Aemter und Behörben haben von ber jedesmaligen Bewilligung eines gerichtlichen Berbotes auf bei dem hiefigen Staatsschulben-Tilgungssonde fruchtbringend angelegte Cautionen, Babien ober Depositen und beren Zinsen sogleich
  - für 1. bas foniglich-ungarifche Softammer-Prafibium
  - für 2. im Bege bes foniglich-fiebenburgifchen Guberniums bas tonigliche Thefaurariats-Prafibium
- für beibe ju bem Zwecke in Kenntniß zu seigen, damit von Letzerem die Wormerkung des gerichtlichen Berbotes entweder dem genannten Zahlamte sogleich unmittelbar ausgetragen, oder im Bege des f. k. Hoftriegsrathes oder der k. k. Hoftammer im Münzund Bergwesen, oder des Prasidums der allgemeinen Hostammer bei dem Universal-Kriegszahlamte oder der hiesigen Bergwesens-Administrations- und Produkten-Berschleiß-Directionscasse, oder der Oberst-Hospostamts- oder der Lotto-Directions-Casse veranlast werde.

Diese unmittelbar erlegenden Cassen werden bann Sorge zu tragen haben, daß die bei der Staatsschulden-Tigungssonds-Hauptcasse behobenen Cautions-, Wadien- oder Depositen-Capitale oder Jinsen nur an denjenigen, welcher hierauf ein Recht hat, ersolgt werden.

In diesem Sinne wurde nach einer Eröffnung ber toniglich-

- für 1. ungarifden hoffanglei vom 11. Februar 1841, Bahl 1932-192, von Besterer bie toniglich-ungarifche Statthalterei
- für 2. fiebenburgifchen hoftanglei vom 18. v. M., Bahl 503, von Letterer bas toniglich-fiebenburgifche Gubernium
- für beibe jur Darnachachtung und geeigneten Anweisung ber unterstehenben Behörben und Aemter beauftragt, sowie sich auch dem entsprechend gleichzeitig an den k. k. Hoftriegsrath und die k. k. Hoftammer im Mung- und Bergwesen gewendet wird.
  - für 1. Guere Ercellenz werben baber um bie gefällige Ginleitung erfucht, bag in biefem Geifte in hinfunft auch von bem toniglichungarischen hoffammer-Prafibium vorgegangen werbe.
  - für 2. hiernach hat fich bas toniglich fiebenburgifche Thefaurariat in Butunft zu benehmen.

## 531.

- Hofbecret vom 4. Mai 1841, an sämmtliche Appellationsgerichte; zu- ben dien. folge. Allerhöchster Entschließungen vom 12. September 1840 und 27. März 1841 über Borträge ber obersten Justigstelle.
- Seine f. f. Majeftät haben über erstatteten allerunterthänigsten Bortrag ber oberften Justigstelle mit Allerhöchster Entschließung vom 12. September 1840

1841. festzusehen geruht, daß einer durch beiderfeitige Schuld geschiebe. Mai. nen Gattin in der Regel ein Anspruch auf anständigen Unterhalt nicht zustehe, dem Richter jedoch übersaffen bleiber über ihr Ansuchen von Fall zu Fall mit Berücksichtigung aller Berhältnisse und der sie sprechenden Billigkeitsgründe ausnahmsweise den Sehenann zur Berabreichung des anfändigen Unterhaltes an seine Gattin zu verhalten.

# 532

Softangleis Decret vom S. Mai 1841, an bie niederöftereichische Regierung, in Folge Allerhöchter Entschließung vom 1. Mai 1841, über einen Bortrag der vereinigten Hoftanglei; dem niederöfterreichischen und inneröfterreichischen fichen Appellationsgerichte befannt gemacht durch Hofdreret vom 19. Juli 1841.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 1. Mai 1841 wegen Unbeimfagung lebenbarer Bandgerichte Folgendes anguordnen gerubt:

Wenn bas landesfürstliche Leben blog in einem Landgerichte besteht, ift bem Bafallen beffen Burudlegung, in foferne fie nicht zur Unzeit geschieht, zu

gestatten.

Sollte aber die jum Leben gegebene Landgerichtsbarfeit auch mit dem Besie eines unbetweglichen Gutes ober anderer nutharer Rochte verbunden, und alle diese Lebens-Objecte in ein und dem selben Lebensbriefe verlieben worden sebn, dann darf der Jurudftellung der Eriminalgerichtsbarfeit allein, ohne gleichzeitiger Verziehtleistung auf das unbewegliche Gut und auf die nutharen Roche feine Kolge gegeben werben.

Bas bas bei bertei heimfagungen zu beobachtende Berfahren betrifft, so wird in bieser hinsche zur Richtschnur für die Lehenbehörden bestimmt, daß sir jeden einzelnen Fall einer Lebensheimfagung bei der competenten Lehensbehörde eine ordentliche Berhandlung einzutreten habe, in welcher die Lehens-littunden, die Beschaffenheit und der Umfang des Lehens, die Unsprücke aller Lehens-Interessenten so wie ihre Ginwilligung zur heimfagung, und überhaupt alles, was in Beziehung auf die Annahme der Heinfagung erfordertlich ist, einer genauen Erörterung zu unterziehen kommt.

Das Resultat berfelben ift gur Ginholung ber Allerhöchsten Schluffaffung

von Fall für Fall hierher vorzulegen.

Uebrigens bleibt bem Lebensherrn, vom Tage ber erfolgten Annahme ber Seimfagung an gerechnet, ein Termin von Ginem Jahre, sechs Wochen und brei Tage vorbehalten, innerhalb bessen bie Fortsehung ber Berwaltung bes Lebensgerichtes noch in der Berpslichtung des Basallen liegt.

## 533.

1841. Mai.

Hoffanglei: Decret vom 6. Mai 1841, an bas bobmische Guber- ben fien. nium; bem dortigen Appellationsgerichte befannt gemacht mit hofbecret vom 1. Juni 1841.

11eber bie zwischen dem Gubernium und dem Appellationsgerichte aus Anlaß der Zählgelber-Erhebung von Depositen bei dem Brürer Magistrate entstandenen abweichenden Ansichten, betreffend die Eigenschaft der Zählgelber von gerichtlichen Depositen, wird dem Gubernium im Einverftandniffe mit der t. f. oberften Justigstelle Kolgendes bedeutet:

Das Gubernium ift nämlich ber Meinung, daß die Zählgelber ben Gerichts-Taren gleich zu achten, und daß daher nur die politischen Behörden berufen find, über Beschwerben wegen Abnahme des Zählgelbes zu entscheiden. Das Appellationsgericht dagegen halt nur die Justizbehörden zur Amtshand-

lung über folche Befdmerben für competent.

Rad ber beftebenben Uebung find bisber Beidmerben megen ber Abnahme bes Depofiten-Bablgelbes, es moge fich um bas Recht ju bem Bejuge ober um ben Betrag besfelben gebanbelt haben, und fie mogen gegen landesfürftliche ober nicht landesfürftliche Berichteftellen erfter Inftang gerichtet gemefen feyn, ftete in gweiter Infang an bas betreffenbe Appellationsgericht, und in letter Infang an ben oberften Berichtshof geleitet, und von biefen Berichtsftellen gang unabhangig von bem Ginfluffe ber politifden Beborben entidieben worben, melde Uebung burch bie bestebenben Gefete volltommen begrundet wird, ba bas Depoliten - Bahlgelb eine Bebuhr ift, auf welche nach ten Softanglei - Decreten bom 19. September 1783, Bahl 189, vom 4. Janner 1788, Bahl 762, und 5. Marg 1792, Babl 2 ber 3. G. G., Die Taramter gar feinen Unfpruch baben, und bie ben Berichteftellen felbft, wegen ber auf ihnen fur bie Depofiten laftenben Saftung, fowie beren Bertheilung unter ihre Glieber jugeftanben und überlaffen ift, woraus bie Folge hervortritt, bag eben fo, wie bie Befdmerben gegen Taramter nur bei ben benfelben vorgefesten politifden Beborben einzubringen find, und von benfelben felbftftanbig entschieden werben; jene gegen die Gerichtestellen erfter Inftang wegen Pragravirung bei Abnahme bes Bablgelbes, gleichwie über jebe anbere Syndicate-Befcwerbe, ben vorgefesten Gerichteftellen gang unabhangig bom Ginfluffe ber politischen Beborben aur Umtehandlung vorbehalten bleiben muffen.

Die ben abministrativen Behörden justehende Oberaussicht über die Gebarung mit dem Bermögen der Städte, und die daraus entspringende Pflicht, die Gesahr eines diesen Gemeinden zur Last sallenden Ersahes hintanzuhalten, begründet übrigens allerdings nicht nur das Recht, sondern sogar die Pslicht berefelben, sich von Zeit zu Zeit die Ueberzeugung zu verschaffen, od die Magistrate sich die in Ansehung der Berwaltung der Depositen bestehenden gesehlichen Borschriften gegenwärtig halten, und es wird auch zu diesem Behuse das Appellationsgericht von Seite der obersten Justizsselle angewiesen werden, in allen vorkommenden Fällen, wo die Concurrenten als haftend für ihre Beaunten rücksichtig derlein sicht ordnungsmäßig eingehobenen Zällgelder einzutreten in die Lage kommen könnten, mit der politischen Behörde die erforderliche Rücksprache zu pflegen, allein, außer den Fällen einer offenbaren Geden

145

1841. fahr am Berzuge, sind die politischen Behörden nicht berufen, selbst Aufträge Mai. ober Weisungen an den betreffenden Magistrat in obiger Beziehung zu erlassen, sondern sie haben sich darauf zu beschränken, die wahrgenommenen Gebrechen dem competenten Appellationsgerichte zur Abstellung bekannt zu geben, welches dann nach den gesehlichen, für die Gerichtsbehörden vorgeschriebenen, einen Abschnitt der Gerichts-Instruction vom 9. September 1785, Nr. 464 der Justig-Geschammlung, ausmachenden Bestimmungen, das Weitere verfügen wird.

## 534.

ten 10ien. Soffammer Decret vom 10. Mai 1841, an die Borsteher fam mtlicher Cameral-Gefällen-Berwaltungen; fammtlichen Länderstellen befannt gemacht mit Hoffanglei-Decret vom 24. Mai 1841, und fammtlichen Appellationsgerichten bekannt gemacht mit Hofdecret vom 1. Juni 1841.

Im Anftanbe und Nachtheile ferne zu halten, welche aus Anlaß der gefällsämtlichen Stämpel-Nevisionen und Untersuchungen in Bezug auf solche Acten sich ergeben tönnten, deren besondere Geheimhaltung im Interesse des Dienstes liegt, werden Sie mit Bezug auf den §. 21 der Instruction zu dem Stämpel und Zargesetz von 27. Jänner 1840 (Rr. 404 der Z. G. S.), und im Sinne biese Paragraphes beauftragt, jedesmal die Untersuchungs-Commissäre, welche von der Gefällsbehörde zu einer Revision abgesendet werden, anweisen zu lassen, daß, wenn von der zu revidirenden Behörde aus Nücksicht auf die erforderliche sorgfältigere Geheimhaltung die Einsicht auf der Suckes verweigert würde, der Untersuchungs-Commissär auf der Einsicht eines Jecks verweigert würde, der Untersuchungs-Commissär auf der Einsicht eines solchen Actes nicht zu bestehen, jedoch über eine derlei Weigerung an den Worstand der Cameral-Gefällen-Verwaltung sogleich zu relationiren babe.

In einem solchen Falle wird es bann Ihre Pflicht febn, von biefer vorgekommenen Weigerung an die allgemeine Hoftammer die Anzeige zu erstatten, und die fernere Weisung derselben abzuwarten.

## 535.

ben 11ten. Hoffammer: Decret vom 11. Mai 1841, an fammtliche Cameral-Gefällen-Berwaltungen.

In Beziehung auf das Rechtsverhältniß des bei den Berlegern vorhandenen Labat-Materiales findet die f. f. allgemeine Softammer nachstehende Bestimmungen zu erlassen:

Den mit bem hierortigen Decrete vom 14. April 1840 in Wirtsamkeit gesetten Abrechnungs-Borichriften gemäß, erhalten die Tabat und Stämpel-Berleger das Material nur bis zu dem Belause des gesemäßig sicher geftellten Gelbbetrages auf Credit, und muffen, sobald dieser Credit erschöpft ift, das verlangte Materiale gleich bar bezahlen. Sierdurch werden dieselben, sie mögen nun das Material unter dem Titel eines Darleihens oder eines Kaufes an sich bringen, Eigenthumer des bezogenen Tabakes, und es ergibt

sich hieraus, daß die Bestimmungen des Hostecetes vom 25. October 1790 (Rr. 68 der J. G. S.), welchem zufolge das bei den Tabat-Berlegern sich vorfindende, noch unversauste Tabat-Materiale als ein Eigenthum des Aerars erklärt wird, seit der Wirfamteit der oben bezogenen Abrechnungs. Borschriften keine Ainwendung mehr finden könne. Wenn nun durch die erwähnten Borschriften das Aerar den Berlegern gegenüber dadurch gesichert ist, daß es denselben das Material entweder nur gegen bare Bezahsung, oder auf einen gehörig cautionirten Credit ersolgt, so erhält dasselbe britten Personen gegenüber die ersoverliche Schereit durch die Bestimmungen der §s. 425, 427 und 448 der Bost- und Staatsmonopols-Ordnung, indem das bei den Berlegern vorhandene Tabat-Materiale, wegen eines aus was immer für einem privatrecht lichen Tittel entspringenden Anspruches, ohne Bewistigung der Gefälls-Behörden weder mit Pfand belegt, noch im Erecutions- oder Concurs-Wege veräusert werben fann.

1841. Mai.

#### 536.

Deeret der Hoffammer in Mang: und Bergwesen vom 11. Mai ben liten. 1841, an bas bobmifche Gubernium.

Die t. f. Hoffammer in Mung- und Bergwesen findet bie aus Anlaß eines einzelnen Falles vorgelegte Frage, in Detrest des Nanges zwischen den wirklichen k. k. Bergbeamten und Berggerichts Affessoren, und zwischen den zu den berggerichtlichen Sigungen beigezogenen Magistrats. Rathen dahin zu erledigen, und das in Folge einer Prototollsbemertung hinausgegebene Hofderet vom 24. October 1783°) dahin abzuändern, daß den Magistratsrätzen, welche bloß gegen ein bestimmtes Entgelt, den Sigungen beigezogen werden, und gegen wandelbare Nemunerationen die Referatsstüde beardeiten, mithin nicht in wirklichen k. k. Staatsdiensten stehen, der Sigerst nach den sämmtlichen, den berggerichtsichen Sigungen mit Stimmrecht beiwohnenden f. k. Beamten und respective k. k. Berggerichts Assesium gebühre, der Rang unter den Magistratual-Beisspern aber nach dem Senium ihrer Zuziehung zum Berggerichte zu reguliren sei.

<sup>°)</sup> hoffammer Decret vom 24. October 1783, an bas bohmifche Oberstmung- und Bergmeisteramt.

Nachbem ber Rang ber Rathe und Affessoren bei allen Gerichtsstellen ohne all' anderer Consideration lebiglich nach bem Senium ber Anstellung regulirt wird, so ift, um allen Controversen wegen bes Ranges bei den Berggerichten zwischen den Beamten und Magistrate-Individuen vorzutommen, babei ebenfalls bas Senium bergestaten zur Regel zu nehmen, daß das zum Berggerichts-Affessor früher ernannte Magistrate-Individuum bem in dieser Eigenschaft später eingetretenen Bergbeamten, und so vier versa biefer jenem vorzusigen haben wird.

1841. Mai.

#### 537.

ten 16ien. Soffangleis Decret vom 15. Wai 1841, an fammtliche Canberfiellen, mit Ausnahme von Mailand, Benebig und Zara.

Die beutsche Bundesversammlung hat in ihrer zehnten Sihung vom 22. April 1841 zum Schutz ber inländischen Berfasser musikalischer Compositionen und bramatischer Werke gegen unbefugte Aufführung und Darftellung berfelben im Umsange bes Bundesgebietes folgende Bestimmungen in Anwendung zu bringen beschioffen:

1. Die öffentliche Aufführung eines bramatischen ober musitalischen Wertes, im Ganzen ober mit Abfürzungen, barf nur mit Erlaubnis bes Autors, seiner Erben ober sonstigen Rechtsnachfolger flatt finden, so lange bas Wert

nicht burch ben Drud veröffentlicht worben ift.

2. Dieses ausschließende Recht bes Autors, seiner Erben ober sonstigen Rechtsnachfolger soll wenigstens während zehn Jahren von ber erften rechtmaßigen Aufführung des Wertes an, in sämmtlichen Bundesflaaten anerkannt und geschützt werden; hat jedoch ber Autor die Aufführung seines Wertes ohne Rennung seines Familien- ober offenkundigen Autor-Ramens irgend Jemanden gestattet, so sinde auch gegen Andere tein ausschließendes Recht flatt.

3. Dem Autor ober beffen Rechtsnachfolgern fleht gegen jeben, welcher beffen ausschließliches Recht burch öffentliche Aufführung eines noch nicht gebrudten bramatischen ober musitalischen Wertes beeintrachtiget, Anspruch auf

Entichatigung ju.

4. Die Bestimmung bieser Letzteren und der Art, wie dieselbe gesichert und verwirtlicht werden soll, so wie die Festseung der etwa noch neben dem Schadenersase zu leistenden Geldbußen, bleibt den Landesgesehen vorbehalten, stes ist jedoch der ganze Betrag der Einnahme von jeder unbefugten Auführung ohne Abzug der auf dieselben verwendeten Kosten, und ohne Unterschied, ob das Stüc allein, oder in Berbindung mit einem anderen, den Gegenstand ber Aufstührung ausgemacht hat, in Beschlag zu nehmen.

# 538.

ren 18ter. Hoffammer:Decret vom 18. Mai 1841, an bie galigifche Cameral-Gefällen-Berwaltung.

Die Gelbstrafen, welche von Civilgerichtsbehörden verhängt werben, erscheinen ihrer Natur nach zunächst als Zwangsmittel, eine gerichtliche Anordnung in Aussübung zu bringen. Bei Berhängung und Eintreibung bieser Gelbstrasen handelt es sich also nicht um eine Besteuerung, wie es die Taxen und auch die zu deren Einbringung gesehlichen Strasbeträge sind, sondern vielmehr um die Handhabung der richterlichen Gewalt.

Die Bürdigung der von Barteien vorgebrachten Grunde gur Rachficht folcher Gelbstrafen tann daher ben Gerichtsbehörden nicht vorenthalten und eben fo benfelben nicht verweigert werben, die im Civil-Rechtsverfahren verhängten Gelbstrafen, felbst nach bereits erfolgter Einzahlung, nachzusehen.

1841. Mai.

# 539.

Boffangleis Decret vom 21. Dai 1841, an fammtliche ganber- ben 21ten. ftellen.

Da es sich ergab, daß eine k. k. Eriminalbehörde auf Ansuchen einer Anderen Amtshandlungen vorzunehmen hatte, und sodann den Ersah der hiefür ausgelausenen Kosten von der Landesstelle aus dem Landes-Eriminalsonde ansprach, so wird der Landesstelle zur künstigen Richtschure erklätt, daß in ähnlichen Fällen von der Behörde, welche die Amtshandlung vorzunchmen hatte, fein weiterer Ersah anzusprechen komme, diese Auslage solglich, zur Vermeidung weitläusiger Verhandlungen, dem Eriminalsonde der betreffenden Provinz zur Last falle, wo die Amtshandlung statt fand.

#### 540.

Boffanglei:Decret vom 21. Mai 1841, an bas galigifche Gubernium. ben 2tten.

In jenen Fallen, wo bas Kreisamt nach §. 284 und 285, II. Theiles bes Strafgesetes, als untersuchende Behörde eintritt, wenn gleich nach dem Resultate der Untersuchung bas Factum als ein einsaches Polizeivergehen erklärt wird, ist sich dinsichtlich der Commissionkoften eben so zu benehmen, wie es bei schweren Polizei-Urbertretungen der §. 444, II. Theiles des Strafgeschuches, und insbesondere das hierortige Decret vom 22. März 1821 °) vorschreibt; solche bat daher der Staatsschaft zu tragen, den Kreis-Commissionen gebühren aber keine Diäten.

Auf ben Bericht vom 21. Juli 1820, 3. 30211, wird bem t. Gubernium erwibert: 1. 3ft bas t. Gubernium recht baran, daß es ber Berordnung vom 5. October 1815, Rr. 111 bes 43. Banbes ber politischen Gesehammlung, die Ausligung gegeben bat, daß jene Obrigseit, welche jur Unterjudung einer schweren Bolizei-Uederrerung gesehlt berufen ist, auch die außer benen in ben 55. 446, 447 und 448 bes Strafgefebren, für bie Untersudung selbes ausgesährten, für bie Untersudung selbes ausgesährten, für bie Untersudung selbft allenfalls entstehenden Koften zu tragen habe: dieraus folgt, daß

a) bei Delegirungen benachbarter Obrigfeiten fatt ber jur Untersuchung nach bem Gefest berufenen Juriblictions-Obrigfeit, biese Lettere bie entflebenben Untersuchungefoften gu tragen bach, baß aber

tagen pube, bas abet

b) in Fallen, wo nach ben §§. 284 und 285 bes Strafgefeste bie Untersuchung vom Arrefamte vorzunehmen ift. fie mag nun von biefem felbft vorgenommen werben ober eine anbere Obrigfeit fatt bes Areisamtes belegirt werben, ber Staatsschap biefe Roften zu tragen hat.

2. Unter berfet Untoften tonnen aber bie Diaten ber Rreisbeamten nicht unbebingt begriffen werben, ba in ber Regel ju allen freisamtlichen Local Commiffionen, welche

<sup>\*)</sup> hoftanglei-Decret vom 22. Marg 1821, an bas galigifche Gubernium.

1841. Mai.

#### 541.

ben 21ten. Boffanglei: Decret vom 21. Mai 1841, an fammtliche ganberftellen; fammtlichen Uppellationsgerichten befannt gemacht mit Sofbecret vom 7. Juni 1841.

> Geine t. t. Majeftat haben mit Allerhochfter Entfoliegung vom 15. Dai 1841 hinfictlich ber Competeng ber politifden und Juftigbehörden in Stiftungefachen, nachstebende Bestimmungen Alleranabiaft ju genebmigen gerubt:

> Die Entideibung über bie Unnehmbarfeit einer zu errichtenben Stiftung. über beren Abanderung und Aufhebung, fo wie über bie Unlegung und Berwaltung bes Stiftungefonbes, bann bie Obforge, um von Seite ber politifchen Beborben und Derjenigen, welche bie Stiftung genießen, bie Erfullung ihrer Pflichten ju erzweden, fleht ben abminiftrativen Beborben, bei geiftlichen Stiftungen einverftanblich mit bem Orbinariate gu.

Der Civilrichter hingegen hat einzuschreiten, wenn berjenige, welcher als Stifter ober an beffen Statt - verpflichtet ift, bie Stiftung ju bebeden, ober bie Stiftungerenten ju verabfolgen, - ju ber unterlaffenen ober gar ausbrudlich verweigerten Erfullung feiner Berbindlichfeit verhalten werden muß; ferner wenn Jemand aus ber Nichterfüllung ober nicht vollftanbigen Erfüllung ber Stiftungs. Anorbnung, Rechte auf bas Stiftungebermogen ober beffen Ertrag ableiten will. - ober wenn aus mas immer für einem privatrechtlichen Titel bie Berausgabe eines bestifteten Bermogens angesprochen wirb.

Der Civilrichter bat fich jeboch in Betreff ber Frage: ob bie Stiftungs. Unordnungen erfullt morben feien, mit ber Beffatigung ber, jur Aufficht über bie Stiftung junachft berufenen politifden Beborben ju begnugen, gegen welche bemjenigen, welcher fich burch biefe Beftätigung befchwert erachtet, bie Beru-

fung an bie boberen politifchen Beborben vorbehalten ift.

Streitigfeiten aber über bie Frage: ob Jemanden ber Benug einer Stiftung gebuhre, ober ju entziehen fei, bann ob und unter welchen Dobalitaten Irmanten bas Berleibungerecht guftebe, find nur von bem Civilrichter ju enticheiben, wenn fie auf einen privatrechtlichen Titel beruben, ober wenn es auf gerichtsordnungsmäßige Beweisführung antommt.

von Umtemegen vorgenommen werben, mithin auch gur Unterfuchung von fcweren Boligei-Uebertretungen Rreis. Commiffare ju verwenden, und biefen bafur feine Diaten, fonbern bloß bie Reifetoften - fo wie bei anberen officiofen Commiffionen - ju verguten finb.

<sup>3.</sup> Da fich in ben gallen, wo ber Untersuchte fur ftraffallig erfannt, ober bie Unterfuchung aus Mangel rechtlicher Beweife aufgehoben murbe, ber Regreß ber Obrigfeit an ben Untersuchten nach ber Borichrift ber \$5. 444 und 449 bes Strafgefebes auf jene Roften befchrantt, welche in ben \$5. 446, 447 und 448 aufgeführt find, fo fann biefer Regreß nicht auf bie oben ad 2. bemerften Roften ausgebehnt werben, und bie biefer Borfchrift entgegenftebenben Prajubicate tonnen baber ju feiner Richtichnur fur funftige Raffe bienen.

1841. Mai.

## 542.

Soffanglei: Decret bom 24. Mai 1841, an fammtliche ganber. ben 24ten, ftellen.

Mus Anlaß einer vorgekommenen Anfrage, ob Straferkenntniffe auslandifder Behörden, über von diefen geftellten Unfuchen, bierlandes in Bollgug gefest werben tonnen, wird ber Landesftelle, im Einvernehmen mit ber t. t. oberften Juftigftelle, jur Biffenfchaft und weiteren Rundmachung bebeutet, bag von Seite ber öfterreichifden Beborben bie im Mustande gefällten Straf-Ertenntniffe nicht vollzogen werden burfen, und baß, in fofern von einer auslandifden Beborbe ein foldes Unfuden gemacht wird, berfelben ju erflaren fei, man finde fich bereit, wenn bie berhandelten Ucten mitgetheilt, und bie Aburtheilung bes Bergebens nach ben öfterreichifchen Befeten überlaffen merben wollte, ben Gegenstand von ber bagu berufenen hierlandigen Beborbe in die Berhandlung nehmen ju laffen.

# 543.

Juni.

Boffammer: Decret bom 5. Juni 1841, an bas galigifche Gubernium. ben bien.

Mit Rudficht auf bie Bestimmungen bes hierortigen Decretes vom 19. Mai 1823, Dr. 1942 ber 3. G. G., und auf bie bestehenbe Uebung find ben in Commiffione . Gefcaften reifenben Ganitate . Individuen rudfichtlich ber bermenbeten halben Sage nur bie halben Diaten ju bewilligen.

## 544.

Soffangleie Decret vom 6. Juni 1841, an bie Lanberftellen in Defter- ben 6ten. reich ob und unter ber Enne, Bohmen, Dabren, Galigien, Steiermarf und Illirien.

Seine f. f. Majeftat haben mit Allerhöchfter Entschließung vom 1. Juni 1841 Mulergnabigft ju bestimmen gerubt, bag bie fur legirte Currentmeffen, mit ber Finang Berordnung vom 29. Dai 1811 mit breißig Rreugern Wiener Babrung an bie nieberöfterreichifche Regierung ausgesprochene Gebuhr in allen Provingen, fur welche biefe Berordnung erlaffen morben ift, in Conventions. Munge bon nun an ju gelten habe.

Bas jedoch bie Manualmeffen betrifft, fo wird ce bei ber bisherigen Uebung belaffen, indem es ben Bifchofen nicht verwehrt werden fann, biegfalls Unordnungen au treffen, falls fie es in canonifcher Begiebung nothwendig finben.

1841. Juni.

# 545.

8.m 201en. Hoffammer: Decret vom 20. Juni 1841, an bie steiermartifchillieische Cameral-Gefällen-Berwaltung.

Aus Anlaß einer Anfrage bes haupt-Taramtes, ob bie Dienst-Tarfreiheit bei ben ersten Anstellungen öfterreichischer Beamten in ben neu acquirirten Probingen nach bem Erscheinen bes Stampel- und Targesebes vom 27. Janner 1840, Rr. 404 ber J. G. S., noch fortbesteher wird ber f. f. Cameral-Gefällen-Berwaltung zur weiteren Berfügung bemetk, baß biese bestandene Tarbefreiung, da in bem neuen Gesehe teine Erwähnung davon geschieht, rücksichte ber seit ber Kundmachung bieses Gesehes ersolgten Anstellungen als aufgehoben zu betrachten ift.

## 546.

bin 23im. Hoffanzleis Deeret vom 28. Juni 1841, an bie obberennfifche Regierung.

Seine f. f. Majeståt haben mit Allerhöchster Entschließung vom 19. Juni 1841 ben in der Salzburger Diöcese einzuführenden Orden der barmherzigen Schwestern von dem Amortisationsgesehe zu entheben geruht.

Juli.

# 547.

Patent vom 1. Inli 1841, noch insbefondere bem niederösterreichischen Appellationsgerichte zur Darnachachtung mitgetheilt mit hofbecret vom 20. October 1841.

Wir Ferdinand ber Erfte, von Gottes Gnaben Raifer von Defterreich; König von Ungarn und Bohmen zc. zc.

Auf die an Uns gerichtete Bitte des Ausschuffes der Bankgesellschaft finden Wir Uns mit Rücklich auf die seit ihrem Bestande gewonnenen Ersabrungen und nach Anhörung der Bank-Direction bestimmt, der österreichischen Rational-Bank zugleich mit der Erneuerung ihres Privileziums vom 15. Juli 1817, Nr. 1347 der J. G. S., die nach stehenden Statuten zu ertheilen.

I. Bon dem Fonde der National-Bank und der Bankgefellschaft im Allgemeinen.

#### S. 1.

Der bis jest für die Bewegung und für die Zwede der National-Bank erforberliche Fond ist gebilbet. Sollte sich in der Folge die Nothwendigkeit

zeigen, so ift die Bank verpflichtet, ihren Fond nach Maßgabe bes sich dar. 1841. ftellenden Bedursnisses zu erweitern. Juli.

#### 6. 2.

Die Bant empfängt und leistet alle Zahlungen und führt auch alle ihre Rechnungen in folder Silbermunge, welche bergestalt ausgeprägt ift, daß zwanzig Gulben eine kölnische Mark feinen Silbers enthalten (Conventions-Munze genannt).

Ihre Zahlungsmittel find Banknoten und bie gesetlich eirculirenden Silbermungen fammt ben ihnen beigegebenen Theilungsmungen.

#### 6. 3.

Die gesammten Actionare bilben bie Bankgefellichaft. Die Actien werben auf bie angegebenen Namen in ein eigenes Bormertbuch bei ber Bant eingetragen.

#### 6. 4.

Den Actionaren gebührt für jebe Actie, welche fie besigen, ein gleicher Antheil an bem Fonde ber Bant und an ben bavon entfallenden Erträgniffen. Rur ber aus ben Geschäften ber Bank sich ergebende Gewinn ift zur Bertheilung geeignet.

#### S. 5.

In ben Bant-Angelegenheiten eine Stimme zu führen find nur jene Actionare berechtiget, welche in ben Bormertungen ber Bant mit ihren Namen als Actionare erscheinen, und sich über ben vorgeschriebenen Besit ber jahrlich von ber Bant-Direction zu verfündenden Anzahl von Actien auszuweisen vermögen.

#### S. 6.

Benn Actien auf Gesellschaften oder mehrere Theilnehmer lauten, mird Derjenige bas Stimmrecht auszulben haben, welcher fich hierzu mit einer Bollmacht ber Gesellschaft oder ber Theilhaber an ben Uctten gehörig ausweiset.

## §. 7.

Bur Umfchreibung einer Actie wird bie Burudftellung berfelben an bie Bank und die beigefügte Indossirung bes letten Besiters ber fruher ausgefertigten Actie erforbert.

#### S. 8.

Wenn Actien in Folge einer amtlichen Berhandlung in ober außer Streit an einen neuen Erwerber übergehen, hat die zuständige Behörde auf bem Actienscheine selbst, jedoch für den ganzen untheilbaren Betrag die gerichtliche Uebergabe (Ginantwortung) zu bestätigen und dem Eigenthümer den Schein auszufolgen, der sodann die Umschreibung auf die übliche Weise bewirken kann.

#### S. 9.

Bon ben Erträgniffen, welche bie Bant burch ihre Gefchafte erhalt, wird halbjabrig ein verhaltnigmagiger Antheil ale Dividente an bie Actionare er-

1841. Juli.

folgt. Als gewöhnliche Dividende sind jährlich von dem erzielten Ueberschuffe dreißig Gulden in Banknoten an die Actionäre zu vertheilen.

Bleibt nach Bebedung biefer Divibende von dem Gewinne der Bant noch eine Summe zur freien Berfügung übrig, so wird der Bant-Ausschuß jahrlich vorschlagen, welcher Betrag davon zur Vertheilung an die Actionare als Divibende gewidmet werden soll; der Rest wird in den Reservesond gelegt.

#### S. 10.

Die Bant-Direction wird in ihrer nächften, nach dem Bant-Ausschuffe abzuhaltenden Sigung bestimmen, auf welche Art die jährlich in den Reservefond gelegte Summe fruchtbringend zu machen fei.

II. Bon ben Gefcaften und Berrichtungen ber Rational-Bant.

#### 6. 11.

Die Gefchäfte ber National-Bant gerfallen in folgende Abtheilungen:

- a) in bas Escompte-Gefchaft;
- b) in bas Giro-Gefcaft;
  - c) in die Ausgabe und Bermechelung der von ihr ausgefertigten Roten;
  - d) in bas Depositen-Gefchaft;
  - e) in die Erfolgung von Borfcuffen und Darleben;
  - f) in bas Unmeifungsgefchaft.

#### S. 12.

Bei ber Escompte-Anstalt wird die Bank förmliche, auf ben Wienerplat unmittelbar gezogene, und hier zahlbare Bechselbeiese, und eigene auf sich selbst von hiesigen wechselschigen Personen bier zahlbar ausgestellte Bechsel, welche auf eine zur Bank-Baluta geeignete Muzister lauten, zur Discomptirung übernehmen. Die Bank-Direction kann bie angesuchte Escomptirung ber prafentirten Bechsel gewähren ober verweigern, ohne eine Ursache ihres Beschlusses anzugeben.

# §. 13.

Als Siro-Bank übernimmt sie Banknoten ober banknäßige Silbermunge und zur Eincassirung bestimmte in Wien zahlbare Wechsel in Bank-Baluta auf laufende Rechnung (Conto corrente), worüber durch Anweisung und Abschreibung auf dem zu diesem Behufe eröffneten Folium verfügt werden kann.

Die Bant-Direction tann bie angesuchte Eröffnung eines Foliums gewahren ober abweisen, ohne eine Urfache ihres Befcluffes anzugeben.

#### S. 14.

Die National-Bank besitt mahrend ber Dauer ihres Privilegiums in bem gangen Umfange ber österreichischen Monarchie bas ausschließende Recht, Banknoten auszusertigen und auszugeben.

#### S. 15.

Die Banknoten sind im Umlaufe ein durch die Gesethe begunftigtes Zahlungsmittel, zu beren Annahme zwar im Privatverkehre kein 3mang flatt

finbet, benen jeboch ausschliegend bie Begunftigung jugeftanden ift, bag fie bei 1841. allen öffentlichen Caffen nach ihrem Rennbetrage für bantmäßige Gilbermunge angenommen werben muffen. Sie find Unweifungen ber Bant auf fich felbft, und von ihren Caffen auf jedesmaliges Berlangen bes Ueberbringers fogleich in bantmäßiger Gilbermunge nach ihrem vollen Rennwerthe ausgubegablen. Der Bant - Direction liegt baber ob, von Beit ju Beit ein folches Berhaltniß ber Roten-Emiffion ju bem Mungftande festgufeben, meldes bie vollftanbige Erfüllung biefer Berpflichtung ju fichern geeignet ift.

Bei bem Gingieben ber einzelnen Gattungen, ober einer gangen Auflage von Banknoten, bann bei ber Auflofung ber Bankgefellichaft, ift biefelbe verpflichtet, bie im Umlaufe befindlichen, von ihr ausgegebenen Bantnoten nach ben bon ibr jebes Dal festzusegenben Bestimmungen nach ihrem vollen Rennbetrage einzulöfen.

#### S. 17.

Bei ber Depofiten-Unftalt übernimmt bie Rational-Bant Golb und Gilber in Barren, Golb- und Gilbergerathe, aus- und inlanbifde Golb- und Silbermungen, beren Bertehr burch bie Gefete erlaubt ift, nach ihrem inneren Berthe jur Bant-Baluta, bann Staatspapiere und Privat-Gelburtunden gegen eine ju entrichtenbe Gebuhr, in Bermahrung.

#### S. 18.

In ber Abtheilung ber Leibanftalt tann fie auf Golb und Gilber, und auf inlanbifde Staatspapiere vergineliche Borfduffe geben.

## S. 19.

Sie ift berechtiget, von ben Borfcuffen auf Pfander jahrlich bis ju Seds vom hundert an Binfen abzunehmen. Sollten außerorbentliche Berbaltniffe eine bobere Berginfung rathlich machen, fo ift hierwegen Unfere befonbere Genehmigung angufuchen.

## S. 20.

3m Unmeifunge-Gefcafte weifet bie Bant- Central-Caffe in Dien bie von ben Barteien erlegten Gelbbetrage an die Filial = Bermechelunge =Banten, und biefe umgefehrt an bie Central- Caffe in Bien gur Bablung an. Die Unmeisungen merben nach Begehren einfach auf ben Ramen bes Uebernehmers, ober an beffen Orbre, und entweder gleich bei Borgeigen berfelben am Bablungeorte (a vista) ober in einer bestimmten Beit gablbar ausgestellt.

#### S. 21.

Bei ber Amortifation verloren gegangener Unweisungen wird von bem niederöfterreichischen Mercantil- und Bechfelgerichte nach ben Borfdriften, welche für bie Amortifation von Bechfeln gegeben find, verfahren.

1841. Juli.

III. Bon ber Repräfentation ber Bant-Gefellichaft und von ber Bermaltung bes Bantfonbes.

#### S. 22.

Die Bantgesellicaft wird durch einen Ausschuf und burch eine Direction reprafentirt, welche beiben Körper alle Angelegenheiten ber Bant zu beforgen baben.

## §. 23.

An biefer Repräsentation und Mitwirfung tonnen nur jene Actionare, welche öfterreichische Unterthanen sind, in der freien Berwaltung ihres Bermögens stehen, und die erfordertiche Zahl der Action bestihen, Theil nehmen. Insbesondere sind davon biejenigen ausgeschlossen, über deren Bermögen ein Concurs (Aufruf der Gläubiger) angeordnet wurde, oder welche durch die Gesehe für unfabig erklart sind, vor Gericht ein gittiges Zeugnis abzulegen.

#### 6. 24

Der Bant-Musichus hat aus hundert Mitgliedern gu bestehen.

## §. 25.

Jene Actionare sind Mitglieder des Ausschusses, welche nach dem Ausweise des Actienbuches sechs Monate vor, und zur Zeit der Einberufung des Ausschusses, die größte Anzahl Actien bestigen. Bei einer gleichen Anzahl entscheidet die frühere Nummer des Blattes im Actienbuche. Der Besit der Actien selft ist seboch durch Deposititung oder Bincultrung derselben, Einen Monat vor der Versammlung des Ausschusses, bei der Bank auszuweisen.

#### S. 26.

Der Ausschuß ist fur Ein volles Jahr unveränderlich. Er versammelt sich ber Regel nach Gin Mal des Jahres, im Monate Janner, in Wien. Ift während des Jahres die Zusammentretung des Ausschusses nach Borfchrift der Statuten erforderlich, so wird er von der Direction außerordentlich einberufen.

# S. 27.

Jedes Mitglied bes Ausschuffes tann nur in eigener Person und nicht burch einen Bevollmächtigten erscheinen; hat auch bei Berathungen und Entscheibungen, ohne Nüdsicht auf die geringere oder größere Anzahl Actien, die ihm gehören, und wenn es auch in mehreren Sigenschaften an den Berhandlungen Theil nehmen wurde, nur Gine Stimme.

## S. 28.

Der Borfis bei bem Ausschuffe gebührt bem Gouverneur ber Bank, ober, in Berhinberung besselben, seinem Stellvetteter. Der Borsiger hat bem Ausschuffe alle Anträge vorzulegen, selbst darüber zu ftimmen, in der Berfammlung bie Berathung zu leiten, und nach Stimmenmehrheit die Beschlusse des Bank-Ausschuffes zu fassen. Dei einer sich ergebenden Stimmengleichheit wird ber Beschluss nach der Meinung gesaßt, welcher der Borsigende betgestimmt hat.

S. 29.

1841. Juli.

Die Berwaltung bes Bankvermögens und bie Beforgung ber babei vorfallenden Geschäfte steht ber Bank-Direction zu. Diese besteht aus bem Gouberneur, beffen Stellvertreter und zwölf Directoren.

## §. 30.

Der Gouverneur und fein Stellvertreter merben von Uns ernannt merben.

#### §. 31.

Bum Behufe ber Uns ebenfalls vorbehaltenen Ernennung ber Directoren hat Uns ber Bant-Ausschuß jedesmal die Bahllisten vorzulegen, nach deren Einsichtnahme Wir unter den Borgeschlagenen die Geeigneisten ernennen werden. Das Amt der Directoren dauert durch brei Jahre. Diejenigen, welche die Reibe zum Auskritte trifft, können jedoch unmittelbar wieder in Borschlag gebracht werden.

#### S. 32.

Der Stellvertreter bes Bant-Gouverneurs muß beim Antritte feines Amtes amolf und jeder Director fech & Actien als fein Gigenthum ausweisen, welche sobann mahrend ber Dauer ber Amtsführung unveräußerlich find.

#### S. 33.

Die Direction schließt die ihr zugewiesenen Geschäfte unter der Firma: "Privilegirte ofterreichische Rational-Bant" vollgiltig ab, und führt das Mittelschild Unseres Staatswappens mit dieser Umschrift in ihrem Siegel.

## §. 34.

Bur Oberaufficht über bie vorschriftmäßige Berwaltung ber Bant werben fich bie Directoren in bie einzelnen Sauptzweige ber Geschäfte theilen.

# §. 35.

Der Direction steht es zu, im Namen ber Bant Beamte aufzunehmen ober zu entlaffen, und ihren Beamten Gehalte, Belohnungen und Unterflügungen zu bewilligen.

## §. 36.

Die Direction ift ber Bantgefollschaft und dem Staate für eine rebliche, aufmertfame und ben Statuten entsprechende Geschäftsführung verantwortlich.

#### S. 37.

Der Bant-Ausichuf hat bei feinen jahrlichen Berfammlungen nebft ber bemfelben im §. 31 jugewiefenen Berrichtung noch insbesonbere

- a) bie jahrlichen Rechnungs-Abschluffe ber Direction und bie Gebarung berfelben zu prufen und zu beurtheilen;
- b) die von ber Direction angetragenen Abanderungen bei ben Statuten ober bei dem Reglement in Erwägung zu nehmen, und die Direction nöthigen Falls zur Ansuchung Unserer Genehmigung hierüber zu ermächtigen;

148 \*

1841: c) über ben ordnungsmäßigen Antrag ber Direction die Frage wegen einer Juli. Erneuerung ober Trennung ber Bantgesellschaft zu erörtern.

## §. 38.

Die bem Ausschuffe vorgelegten und von bemfelben gebilligten Rechnungs-Abfoluffe find öffentlich tund ju machen.

IV. Bon ben Berhältniffen ber National-Bank jur Staats-Berwaltung.

#### §. 39.

Der Bant-Direction sowohl, als bem Bant-Ausschuffe, wird ein von ber Staatsverwaltung zu bestimmender Hof-Commissar zur Seite stehen, ber das Organ ift, durch welches Wir Uns die Ueberzeugung verschaffen, daß die Bankgesellschaft sich ben Statuten gemäß benimmt.

#### S. 40.

Diefer Hof-Commissär wird jedesmal den Berathungen beiwohnen, die von ihm geäußerte Meinung ist jedoch bloß als berathend anguschen. Er hat alle schriftlichen Aussertigungen, welche im Namen der Bant-Direction erlassen werden, Bekanntmachungen, Rechnungs-Abschüsse und derzeichen Acte vorläusig einzusehen; er ist berechtiget, von den hilfsämtern oder Cassen der Bant alle Ausstlätungen zu verlangen, welche zur Ersüllung seiner Bestimmung nothwendig sind, und muß insbesondere, unter seiner Werantwortung, darüber wachen, daß die in Umlauf gesetzten Banknoten, immer ihre volle Bedeckung haben, und das nach Worschrift des §. 15 sestgesehte Werhältniß zum Münzschaft überschreiten.

## §. 41.

Wenn ber lanbesfürstliche Hof-Commissär eine von ber Bant-Direction ober bem Bant-Ausschuffe beschlossene Maßregel ben gegenwärtigen Statutennicht angemessen ober mit dem Interesse des Staates im Widerspruche sindet, so hat er sich gegen die Ausschupen berfelben schriftlich zu erklären, und zu verlangen, daß hierüber mit den Berwaltungsbehörben, in deren Gebiet die Maßregel eingreift, vorläusig das Einvernehmen eröffnet werde.

Diefe Erklarung hat eine aufhaltende Birtung, und bie Bantgefellichaft

ift verpflichtet, bas verlangte Ginvernehmen gu pflegen.

#### S. 42.

Dem Hof-Commissar wird ein zweiter Commissar beigegeben, welcher das Escompte- und das Darlehens-Geschäft in Absicht auf die Zulässigteit der eingereichten Esserten, auf die Unparteilickeit des Berfahrens in der Eredits-Bewilligung und auf die genaue Einhaltung der für diese zwei Geschäftszweige bestimmten Konds zu überwachen, und wenn sich ihm in einer dieser Beziehungen ein Anstand ergibt, den Fall durch den Hof-Commissar vor die Bank-Direction zu bringen hat, vor und gegen deren Entschieng in der Sache nicht vorgegangen werden darf.

#### S. 43.

1841. Juli.

Ueber Gefchafte, welche bie Bant fur Die Staatsverwaltung übernimmt, ift zwifchen biefer und ber Bant-Direction jedes Mal ein eigenes Uebereintommen zu treffen.

#### S. 44.

In allen Gegenftanben, bei welchen bie Mitwirfung ber Staateverwaltung ober Unfere besondere Genehmigung erforderlich ift, bat fich bie Bant an Unfere Finangverwaltung ausschließend ju wenden. Der genaueren Ueberficht megen merben ale Gegenftande, bie ber Buftimmung ber Finangvermaltung bedürfen, folgende insbefondere namhaft gemacht: wenn ce fich um die Erweiterung bes Bantfonbes, um bie Feftfegung ober Beranberung bes Berbaltniffes bes Dungichates ju ben in Umlauf gefetten Banfnoten, um außerorbentliche Magregeln gur Berftarfung bes Dungvorrathes, um bie Feftfegung ober Beranderung bes Binsfuges fur bas Escompten- ober Darleibens. Gefcaft, um bie Bestimmung bes von ben Ertragniffen bes Bant-Inftitutes unter bie Actionare ale außerorbentliche Divibenbe ju vertheilenben Betrages, um bie Urt ber fruchtbringenben Bermenbung bes Referbefonbes und feiner Buffuffe, um die außerorbentliche Ginberufung bes Bant-Musichuffes, um bie Errichtung von Filial-Bant-Auftalten, um bie Auflofung ber Bantgefellichaft bor ber Erlofdung bes ihr ertheilten Brivilegiums, ober endlich um Befchluffe handelt, gegen beren Musführung ber lanbesfürftliche Bof-Commiffar Ginfpruch au thun finbet.

V. Bon ben befonderen Borrechten bes Bant-Inftitutes und von ber Dauer bes Brivilegiums.

## S. 45.

Das gesammte Bermögen ber Bant und bie Gintunfte, welche die Bantgesellschaft als ein vereinigter Korper bezieht, sollen mit Ausnahme ber Realitaten fteuerfrei sehn.

## S. 46.

Alle Bucher und Bormerkungen ber Bant, fo wie alle im Namen ber Bantgefellichaft ausgefertigten Gelb-Urkunden follen bie Stampelfreibeit genießen.

#### S. 47.

Die National-Bant ift berechtiget, im gangen Umfange ber Monarchie Billal-Unftalten fur einen ober mehrere ihrer Geschäftszweige, mit ben ihr felbst guftebenben Rechten, zu errichten.

# §. 48.

Auf die Berfälschung und Nachahmung der Noten der Bant sind dieselben Strafen verhängt, welche auf die Berfälschung und Nachahmung des vom Staate ausgegebenen Papiergeldes geseht find. Die Behörden sind verpflichtet, die dießfälligen Berbrecher aufzusuchen, anzuhalten und zu bestrafen.

149

1841. Juli.

#### S. 49.

Die Berfalfchung und Nachahmung ber Actien ober Schuldverschreibungen, ber Depositenscheine und anderer Urfunden ber Bant, ift mit ben, gegen bie Berfalschung öffentlicher Urfunden, in Unserem Gesehduche über Berbrechen ausgesprochenen Strafen zu ahnden.

## §. 50.

In allen Rechtsftreitigfeiten, die Bant mag als Rlagerin ober als Getlagte erscheinen, wird Unfer niederöfterreichisches Landrecht zu ihrem privilegirten Gerichtsftande ertlart. Hiervon find die Wechfelgeschafte ausgenommen, welche in beiden Fällen bei Unferem niederöfterreichischen Mercantil- und Wechfelgerichte zu verhandeln find.

## §. 51.

Da die Bank auf Actien, Pfänder, Depositen, Darleihen und Capitalien, welche bei ihr hinterlegt werden, teine Berbote, Pränotationen oder Superpränotationen unmittelbar annimmt, so haben alle Parteien und Behörden sich aussichtießend an das niederösterreichische Landrecht zu wenden, wenn sie eine vorläufige Sicherheitsmaßregel erwirten wollen. Diese Lettere kann aber nur darin bestehen, daß das niederösterreichische Landrecht der Bank eröffne, mit einer Jahlung, Erfostassiung oder Umschreidung bis zum Ausgange des Streites inne zu halten. In diesem Falle ift die Bank berechtiget, während ber Dauer des Rechtsstreites die fälligen Jinsen, Dividenden, Pfänder, Depositen und Eapitalien bei dem niederösterreichischen Landrechte zu hinterlegen.

#### 6. 52.

Wenn nach Bestimmung bes vorstehenden Paragraphes Uctien oder andere der Bant anvertraute Capitalien und Effecten zu einer gerichtlichen Berwaltung und Obsorge gehören, oder barauf eine Substitution oder andere Beschräntung vorgemertt werden soll, so ift gleichfalls durch das niederösterreichische Landrecht der Bant das Gehörige zur Bormerkung auf den Bankbüchen und wegen der Ersolglassung der Zinsen, Otvidenden, Depositen u. f. w. genau mitzutheilen.

#### S. 53.

Die Amortisationen von Actien-Briefen und sonstigen Bank-Urkunden, welche in Berluft gerathen sind, mussen bei dem niederösterreichischen Landrechte nachgesucht werden. Dasselbe verfährt hierbei nach den für die Amortisation öffentlicher Staatspapiere bestehenden Borschriften.

## §. 54.

Die in der Giro.Bank inliegenden Gelder können keinem vorläufigen Beschlage unterworfen, sondern erst nach bewirkter gerichtlicher Pfandung ausgefolgt werden.

## §. 55.

Rein Unspruch eines Dritten tann bie Bant in ihrer statutenmäßigen Gebarung hindern, ober ihr unbedingtes Borgugsrecht gur Erholung ihrer

eigenen Ansprüche an den in ihrem Besige besindlichen Geldern und Effecten schwälern. Die Bank hat das Recht, nach Maß dieser Statuten und des weiteren besonderen Reglements sich selbst ohne gerichtliche Dazwischenkunft aus den obigen Mitteln zahlhast zu machen, und hat somit den Ausgang eines anhängigen Rechtsstrets zwischen dritten Personen nicht abzuwarten.

1841. Juli.

#### S. 56.

Wenn bie Sefellschaft durch Erlöschung des Privilegiums aufgelöst wird, so ift das gefammte Bank-Eigenthum, d. i. ihr bewegliches und unbewegliches Bermögen, in Bank-Baluta umzusegen, sämmtliche fremde Barschaft hinauszubezahlen, alle Kosten und Nechnungen auszugleichen, endlich der erübrigte Betrag unter die Gesellschaftsglieder nach dem Berhältnisse der Actien zu verteilen.

#### S. 57.

Die Bankgesellschaft kann mit Unserer Zustimmung auch vor Erlöschung ihres Privilegiums aufgelöst werben. Das Begehren bazu kann jedoch nur mit wenigstens brei Biertheilen ber anmesenden Stimmen in bem Bant-Ausschuffe beschossen. Bon Seite ber Bant-Direction ist vier Wochen früher in ber Wiener Zeitung zu verkündigen, daß die Frage über die Ausschlichung ber Gesellschaft in dem nächsten Vankschuffe verhandelt werden solle.

#### S. 58.

Bei einer vor Erlöschung des Privilegiums eintretenden Trennung wird sich auf gleiche Weise wie oben im §. 56 benommen.

## §. 59.

Wenn sich während der Dauer der Gesellschaft über die Anwendung dieser Statuten auf einzelne Fälle Anstände ergeben, so hat der Ausschuß die Entscheidung oder Weisung der Finang-Berwaltung einzuholen. Wenn aber Streitigkeiten zwischen Mitgliedern der Direction und dem Ausschussen geben, oder, wenn bei der Trennung der Gesellschaft über die Ausscleichung Widersprücke eintreten, welche nicht gütlich beigelegt werden sollten, so sind solche dem obersten Gerichtshose zu unterziehen, welcher sie in der Eigenschaft einer höchsten schieder siehen bei der Behörde, ohne weitere Berufung, zu entscheben hat.

#### S. 60.

Das gegenwärtige Privilegium foll mit allen der Bank durch dasselbe vertischenen Borrechten bis zum letten December 1866 dauern, und Wir behalten Uns vor, dasselbe mit den, den Umftänden angemeffenen Abanderungen über diesen Zeitraum zu verlängern, wenn von dem Bank - Ausschuffeusse darum das Ansuchagen gestellt wird.

Bir machen baber allen Beborben jur Pflicht, Die Bantgefellichaft in bem Genufie biefes Privilegium ju fouben, und über bie genaue Befolgung

ber gegenwärtigen Statuten ju machen.

Gegeben in Unserer faiserlichen haupt- und Restdenzstadt Wien am ersten Tage bes Monates Juli, im Jahre nach Christi Geburt Eintausend achthunbert einundvierzig, Unserer Reiche im siebenten Jahre.

1841. Juli.

## 548.

ten 13ten. Sofdeeret vom 13. Juli 1841, an fammtliche Appellationegerichte; aufolge Allerhöchfter Entichliegung vom 3. Juli 1841 über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Durch Sofbecret ber oberften Juftigftelle vom 7. November 1812, Bahl 1010 ber 3. G. G., murbe erflart, Die foniglich-baierifche Regierung babe ibre Berordnung vom 9. October 1807 babin naber ju bestimmen befunden, bag fich biefelbe nicht auf ben Fall erftrede, wenn bei ben Berichten bes auswartigen Staates, meldes miber einen baierifden Unterthan erfannt hat, entweder ber allgemeine Gerichtsftand bes Bohnortes, ober einer ber befonderen Berichtsftande ber gelegenen Gache, bes Urreftes, bes Contractes ober ber geführten Bermaltung begründet mar.

Da laut Minifterial = Rote ber toniglich - baierifchen Regierung vom 21. Juni 1840 nach ben in Baiern geltenben Gefegen gur Begrundung bes Gerichteftanbes bes Bertrages rudfictlich ber an einem bestimmten Orte verfprocenen Bablung ober Beiftung einer Berbindlichfeit gegen einen von öfterreichifden Unterthanen getlagten baierifden Unterthan ber perfonliche Aufenthalt bes Getlagten in foro contractus jur Beit ber Labung erforberlich ift, und que biefem Grunde zwei von einem öfterreichifchen Unterthane gegen einen baieriichen Unterthan bei bem öfterreichifchen Gerichte angebrachte, von biefem verbefchiebene, und jur Buftellung an bas geborige baierifche Gericht gelangte Rlagen auf bie an einem bestimmten Orte Defterreichs jugeficherte Bablung jurudgelegt murben, fo haben Seine f. f. Dajeftat mit Allerhochfter Entfoliegung vom 3. Juli 1841 anguordnen geruht, bag funftigbin über berlei von baierifchen Unterthanen gegen öfterreichifche Unterthanen bei einem bai erifden Gerichte angebrachte Rlagen fich von öfterreichifden Gerichten nach bem Reciprocitaterechte auf gleiche Beife gu benehmen ift.

Ge ift bemnach bie von einem baierifden Unterthane wiber einen ofterreichischen Unterthan in Folge bes Berichtestanbes bes Bertrages bei einem baierifden Gerichte angebrachte, und von biefem verbefchiebene Rlage meber von bem öfferreichifden Gerichte gur Buftellung angunehmen, noch bas Urtheil au vollftreden, wenn nicht ber Geflagte gur Beit ber Borladung im Gerichte.

fprengel, mo ber Bertrag ju erfullen ift, fich aufhalt.

Es bleibt übrigens ben öfterreichischen Unterthanen als Rlager, in Folge Allerhöchster Entschliegung vom 16. Februar 1833, fundgemacht burch Sofbecret vom 11. Mai 1833, Bahl 2612 ber 3. G. G., unbenommen, wenn baierifche Gerichte Die Buftellung ber Rlage an ben geflagten baierifden Unterthan verweigern, die Aufftellung eines Curators fur benfelben angufuchen, um gegen biefen rechtsmirtfam verhandeln und ein in ben öfterreichifden Stagten bollgichbares Urtheil ermirten gu tonnen.

Siervon wird bas Uppellationsgericht jur Darnachachtung und Berftanbigung ber untergeordneten Collegialgerichte mit bem Beifate in Renntnif gefest, baß bie allgemeine Rundmachung von ber f. t. vereinten Soffanglei verfügt werben wirb.

1841. Juli.

#### 549.

Sofdecret vom 19. Juli 1841, an das bohmifche Appellationsgericht. ben 19ten.

Dem Appellationsgerichte wird über die gestellte Anfrage, ob dann, wenn ein Criminalgericht den Inquisiten, wegen eines der obergerichtlichen Beurtheilung unterliegenden Berbrechens, rechtlich beanzeigt erklärt hat, und nach ordnungsmäßig vollendeter Untersuchung das geschöpfte Urtheil vorlegt, das Appellationsgericht aber sindet, daß gleich urspringslich fein Berbrechen vorhanden war, das Urtheil sammt dem Beanzeigungsbeschusse und dem Berfahren aufzuhren, oder mittelst Appellations-Urtheil die Schulblossgeicht des Inquisiten auszusprechen sei, bedeutet, es bleibe dem Ermessen des Appellationsgerichtes überlassen, in Fällen, wo nach seinem Dasürhalten das Criminalgericht ohne allen rechtlichen Anlaß eine Ermininal-Untersuchung eingeleitet hat, dieselbe als nichtig auszuspubeben.

# 550.

Hofdecret vom 19. Juli 1841, an fammtliche Appellationsgerichte, ten 19ten. in Folge Allerhöchsten Cabinetschreibens vom 10. Juli 1841.

Seine t. f. Majestät haben mittelft am 10. Juli 1841 an ben obersten Justid-Brafibenten erlaffenen Allerhöchsten Cabinetschreibens der obersten Justidstelle aufzutragen geruht, die als allgemeine Rorm zu beobachtende Berfügung zu treffen, daß die betreffenden Gerichtsbehörden, wenn sie in die Lage tommen, mit den ungarischen Jurisdictionen unmittelbar zu correspondiren, ihre die stiftigen Erlässe in der lateinischen Sprache, in welcher ihnen gegenseitig die ungarischen Gerichtsbarteiten zu schreiben verpflichtet sind, zu versaffen haben.

Bon biefem Allerhöchsten Befehle wird bas Appellationsgericht zur Darnachachtung und Berftanbigung ber untergeordneten Collegialgerichte in Kennt-

niß gefest.

## 551.

Soffangleis Decret vom 22. Juli 1841, an fammtliche ganberstellen. ben 22tem.

Sener Theil, der auf die unbefugte Tanzmusikhaltung und sonstige Umgehung der Musikal-Impost-Abgabe in dem Allerhöchsten Batente vom 7. Jänner 1841, 1708 °) und bem hierortigen hofbecrete vom 21. December 1839 °°) fest-

") Patent vom 7. Janner 1708.

Bir Jofeph zc. zc.

Entbieten allen Unferen getreuen Inwohnern und Unterthanen ber vier Stanbe bes Konigreiches Bohmen und ber bagu einverleibten Provingen, meß Stanbes, Orbens und Burben fie immer fepn mogen, Unfere faiferliche und tonigliche Gnabe.

Und so wie Iebermann schon vorlängst wohl bekannt ift, wienach während bes dermaligen mehrere Zahre bereits dauenden Krieges, außer ber Uns von Unseren getreuen
Konigreichen und Erdlanden, gum Beweise der getreu gehoriamen Ehrstrucht freiwillig
bewilligten Getdaushlife, annoch von Jahr zu Jahr von den zum Unterdate Unsere Kaiserlichen hofes und Bestreitung anderer verschiedener Auslagen angewiesenen eigenen Renten,
große Summen zur Erscichterung der Staaten zu den Kriegsbedufriffen verwendet, und
dadurch Unser kaiserliches Aerarium oder Kammerrenten so geschwächt und angegeiffen
wurden, daß Wir, um soch von der Kammerrenten so geschwächt und angegeiffen
wurden, daß Wir, um soch von der Unser Stand zu beingen, auf iegend ein
außergewöhnliches hilfsmittel surzubenten, und von der Uns gehorsamst angerathenen und
darzebotenen Steuer, welche lediglich aus dem, einem Jeden freistehenden Genuffe der Lusbarfeit und des Bergnügens, seineswegs aus dem Genusse nothwendigen Bedurfnisse
folgen soll, anzunehmen bewogen zu sein gen gerubten.

Demnach haben Wir gnabigst zu beschließen geruht, in allen in Unseren Königreichen und Erblanden besindlichen Stadten, Martten, Dorfren, herrichaften, Gemeindehaufen, Rublen, Bodisser, Burgen, Frei und anderen holen, Gnichichten und überdaupt allent-halben, wo nur immer bei hochzeiten, Kindstaufen und Kirchweiben, öffentlichen Spielen, Mair, Ernte- und Weinlefessen, während der Saschingsgeit, dann in Wirtse-, Schank wahrend bereit haufern, auf öffentlichen Plaben be bem Schalle gemeiner und latmenber mufftalischer Infrumente, getant wirt, fein Instrument und feine Art von Mufft ausgenommen, eine nur getinge und mäßige Zablung entrichtet, und in Unsere zu dem Ende gur fünftigen Einnahme gestiffentlich bestellte f. f. hosamtscasse auf folgende Art und Wissertegt werbe.

- 1. Wollen, verordnen und befehlen Wir, damit biefe Zahlung ober Steuer in fümmtlichen Erbländern und Königreichen ohne Unterschied, mit Anfang bes innlebenden 1708-m Jahre in Buffigmfeit und Menwendung terte, und von folder Riemand, außer den, zu ben beiben höheren Ständen gehörigen Bersonen, dann Unseren wirklichen Rathen, im Falle, wenn felbe einigi fibres Vergnügens wegen, und ohne Beziebung eines Entgettes ober son-fligen Ruthen mit ibren Sausgenoffen ober Goffen in eigenen ober gemietheten Saufern und Studen mit Tangen fich ertuftigen wollen, ausgenommen und befreit seyn foll.
- 2. Ein jeber Birth, ber fein eigenes Gaft., Bein ober Bierschant- und Eintehebaut balt, so wie jeber ein bertel Saus als Bachter benügenbe Bewohner foll, wenn et bei hochzeiten, Rindstaufen, Richweiten, öffentlichen Ausspielungen, bei Mai. Ernte und Beinteste-Festen, und in der Faschingszeit bei mufitalischen, wie immer Ramen habenden Inftrumenten Tangbeluftigungen balt, ober zu halten erlaubt, was in feinem freien Willen febt, bie bestimmte Zahlung ober Steuer zu entrichten schulbig ober verbunden sepn, und zuer:
- 3. Außer ben jur Abhaltung ber Balle und Tanje privilegitten Oertern, von welchen bas für jeben eingelinen Ball ausgeseht Quantum ju entrichten fommt, soll ein jeber eigentschimen ober Pachere ber in Unieren Soupe: und Bestehon, ale Brag Breslau, Olmut und Brünn, und in beren Borfabten gelegenen Einfehr. Wirthe. Weine und Bierschanshaufern ganzischig fun Gulben, in Iteinen landesfürflichen und herrnftäbten brei Gulben, in Stadteln Einen Gulben und befrent und einschiefigig geiegenen Wirthebaufer mien Gulben breifig Rreuger, und in Doffern und einschichtigig geiegenen Wirthebaufer einen Gulben, und zwar vom Lande an bie respectiven Landesbauptleute, Regierungen, verordnete Aemter und Kreisbauptleute, von soniglichen, landesfürstlichen und herenstäden aber ab bie Stadtamter, unter weiter unten ausgesehre Geloftrasse anticipato zu geböriger Zeit und Terminen zu ertegen baben. Damit man aber
- 4. wiffen tonne, welche Birthe, bann Bein- und Biericanter in Diefem bereits eingetretenen 1708ten Jabre bie Befugnif jur Albaltung ber Tangmuft in ihren Schanfund Mirthbhaufern haben follen, so muffen von ben vorgesehren Obrigfeiten ber toniglichen Siabte, ber Stabtein, Martte und Gemeinben, bann von allen weltlichen und geiftlichen

gefesten Gelbftrafe, welcher in ben Local-Armenfond einzufließen hat, tann

1841. Juli.

Obrigfeiten ordentliche, mit Unterschrift und Siegel legalisirt ausgesertigte Berzeichnisse aller eigenen, als auch anderer ihrer Jurisdiction und Berwaltung unterworfenen Wirthstaum daßafthaufer, mit Benemung der Stadt, bes stadt, be Gabattels und bes Darfes, dann des einschiedigeigen Wirthstaufel, des dem hause anhängenden Schildes und be Eigenthumers oder Badters, innerhalb vierzehn nach einander solgenden Tagen, vom Tage der allerorten intimitten Aublication biese Patentes, unter Strafe von Einhumbert Reichethatern an die Landeshauptiente, Regierungen, verordneten Armie und f. Areishauptienten niedergelegt, und in diese Berzeichnisse ungelich alle Wirthst. Safe und Einkehphusser, kann Tavernen und beschniftuben, getreulich einbezogen werden. Im Gegentheile, wenn in obberührten Berzeichnissen is wellt wie der gembhnliche Tanzmussel gehaten werden der nicht, ausgelassen, es mag in solden gemöhnliche Tanzmussel gehaten werden oder nicht, ausgelassen Orte sinnssy Weichsbalter als Strafe erquirt und werschwiegenen und ausgelassen Orte sinnssy Veichnissels

- 5. Bon einem jeben haus-Eigenthumer, Mirth und Schanfer, wie auch von jedem in herrichaftlichen Sofen und Salurern ausgesehten Schant, in welchen Obrigleiten, Burger, Umerthanen, Mirthe, Schafter burch bas gange 1708" Jahr Langmuff halten wollen welche in bem obsemecten zu erlegenben Berzeichniffe einbezogen fepn soll), soll ber im S. 3 ausgesprochene Steuerbeitrag innerbalb ber vierzehn Tage an bie Landeshauptleute, Regierungen, verordnete Aemter und Kreishauptleute, gegen Erhaltung einer gedrudten, besonberes bezeichniffe gwar einbezogenen, jedoch jur Abhaltung ber Langmufft nicht angetragenen Schant. Gaft und Wirthshaufern, nichts entrichtet werben.
- 6. Soll allen jenen, welche mittelft bes eingelegten Berzeichniffes fich ertlart haben, in ibren Einkehr. Bafte und Schanthaufern feine Tangmufft batten, und abhalten laffen ju wollen, und welche ben bestimmten Steuerbetrag innerhalb ber einberaumten vierzehn Tage nicht erlegt haben, nicht ertanbt fepn, in biefem Jahre Muft zu halten, felbst wenn fie zur nachtrafichen Geuerbezahlung und Entrichtung fich anheischie

Benn jedoch felbe bei fich ereignenden Zusammentunften, Dochzeiten, Gaftereien und anderen Gelegenheiten, Tanzmusit zu halten fich beigeben ließen, sollen fie fur jeden Fall in ben obengenannten toniglicon Befibeng- und hauptfidden fünfzehn Beichsthaler, in anderen Stadten gehn Reichsthaler, in Stadteln acht Reichsthaler, in Defern und Einschiene fiech Belichtbalere Etrafe unnachsichtlich erfegen. Was jedoch

- 7. bie großen Balle und Tangluftbarkeiten anbetrifft, welche bei Gelegenheit öffentlicher Spiele, bei hochzeiten, Atnbetaufen und bertei Borfallenheiten an verfchiebenen Orten
  außergewöhnlich abgehalten werben, ta verorbnen Wir gnabigft, baß, wenn in Unferen
  Daupte und Reftbengfabten Brag, Breilau, Olmid und Brünn, so wie in ihren Borflabten, in eigenen ober gemietheten häusern, große Gaftereien und Beste, Komödien, Balle,
  Tange, Spiele und bertei Enstbarteiten um Gebe dagehalten und gegeben werben, bon einem
  geben Muffanten und Spieler breifig Areuger bezahlt, von biefer Jahlung aber die Eingangs erwähnten privilegiten zwei böheren Stänbe, und Unser wirklichen Rathe nicht
  ausgenommen seyn sollen, wenn sie gegen Entgelt ober gegen bezahlte Einlaffarten irgend
  eine Luftbarfeit, Tang, Ballet und bergleichen abhalten ober etwas zum öffentlichen Ausspielen ausbieten, und babei tangen lassen nobalten ober etwas zum öffentlichen Ausfleiten ausbieten, und babei tangen lassen nie nobalten ober etwas zum öffentlichen Ausfleiten ausbieten, und babei tangen lassen nie elegen; jene aber, so eine berfei abzuhaltende
  Luftbarfeit verschweigen, ohne Unmelben wirklich abbalten, ober die Angabi ber gebrauchten
  Busstarfeit verschweigen, ohne Unmelben wirklich abbalten, ober die Angabi ber gebrauchten
  Busstarfeit verschweigen, abge Mnmelben wirklich abbalten, ober die Angabi ber gebrauchten
  Busstarfeit verschweigen, abge eine follten, haben für jeben einzelnen Fall eine Strase von fünfjig Reichsthalern zu erlegen.
- 8. Weiter verorbnen und feben Wir foft, bamit in obengenannten Restbeng- und Sauptftabten bei gelegenheitlich eintretenben Bodpeitsspieln, abhaltenben Tangen, fur jeben Muffanten idasich breifig Kreuger, ju anderen als Saschings- und bertei geiten zu funfgebn Kreuger, so auch wenn außer ben Sauptstatten an anderen Orten bei hochgeiten, Kindbiaufen, Spielen und anderen Luftbarteiten bei gebungener Instrumentalmuft öffentlich getangt wirb, für jeben Muffanten ebenfallt täglich funfgehn Areuger in die vererbnete Caffe erlegt, und die Mehretretere, so oft fie die Abhaltung dertei Tangmuff verschwiegen,

1841. in jenen Fallen, wo der Uebertreter diefer Borfdriften gablungsunfabig ift,

Juli.

fechs Reichsthater, fur jeben verschwiegenen Mufikanten aber vier Reichsthater zu bezahlen fculbig fenn.

9. Damit hierinfalls aller Bevortheilung und allen Zweideutigfeiten vorgebeugt werbe, haben Bite in Gnaden ju verordnen gerubt, womit (die gegen Erlag der gewöhnlichen Eare jur Lanzmuff bereits befugten Schanfe, Wirthes und Gafthaufer ausgenommen), Viemanden vom höheren und niederen Stande erfaulb fepn folle, bei Sochzeitslufdarfeiten, Lanzmuff und Ballete ju geben, er ware benn mit einem gedruckten Erlaubnissichkarfeiten, der jedem gegen Erlag der bestimmten Taxen auszuhändigen sie, versehen. Der ohne biefer Erlaubnis Lanzmuff balt, oder halten läst, soll funfzig Reichholer Strafe, feder Muftant, ber ich wie dereit unbefugter Lanzlussbarteit gebrauchen läst, sehn Reichsteler Strafe erlegen, bei wiederholtem Berschulden aber nehlbem noch empfindlich gestraft werden.

10. Mile Erlaubnisicheine und Bolleten follen von ben in Saupt- und anderen Stadten verordneten Rifalamtern, ober von ben ju biefem Bebufe auf bem Laube beftellten Beamten unentgeltlich, bag beift ohne Entrichtung einer Schreibgebubr, ausgefolgt werden, bager von Personen ber hoberen Stanbe und Unseren Rathen fur Ausfolgung ber Bollete burchaus nichts anzunehmen ift.

11. Auch wollen Wir guabigft verordnen und festjeben, daß, wenn in Bejug biefes Batentes und beffen Inhaltes irgendtwo Streitigleiten und Migverständussig entstehen sollten, olde gleich anderen Biscal-Angelegenheiten und Processen und unfere hochten Landesamter, Landes und Kreisbauptleute, Regierungen und andere Armter, cum derogatione allarum instantiarum übergeben, in Aufze instruirt, sosort geschlichtet, und valva revisione beurtheilt werben sollen. In fällen, wenn über einen ober ben anderen Panet diese Batentes ein Anstand oder Zweifel aufthögen sollte, soll die Enststäung beffen, bei Unferer böhmischen boffanzlei gerade angesucht werben, wordber die Entscheinigken Bestente böhmischen sieher gleichermöhnter böhmischen vorliber die Entscheing dem Anstanden ebenfalls mittels gleichermöhnter böhmischen vorliber die Entscheinight nicht anstehen, dagegen aber jeden biesem Patenter Entagenbandelnden und babseibe frevelnd Uebertretenden empfindlich strafen wollen.

Bornach fich Jebermann ju benehmen, und vor Schaben und Rachtheil zu buten wiffen wirb. Steran geschieht Unfer gnabigfte endliche Bille.

Beben in Unfer Stabt Bien ut supra,

00) hoffanglei-Decret vom 21. December 1839, an bas bobmifche Gubernium.

Ueber die Anftanbe und Anfragen, welche bas Gubernium bei ber in Foige Allerbochfre Entschliebung vom 5. September 1838 eingeleiteten Zurückführung ber Ginbebung bes Muft-Imposes in Bohmen auf die Boridriften bes Patentes vom 7. Janner 1708 bieber angezeigt hat, wird bemselben in Folge Allerhochster Entschliegung vom 22. October 1839, Rolgendes bedeutet :

1. Die von bem Gubernium bereits verfügte Eintheilung ber Stabte, nach welcher unter bie fleineren Stabte bie mit Magiftraten, und unter bie Martte bie mit Stabt- ober Marttgerichten versehenen Stabte ober Martte ju rechnen find, wird genehmigend jur Wiffenfogft genommen.

Durch bie mit Allerhöchster Entichließung vom 5. September 1838 †) angeordnete Burufubrung bes Muffal Impolets auf bie Bestimmungen bes Patentes vom 7. Inner 1708 find bie von ber Stadthauptmannschaft angeführten späteren Borschriften feinestwess behoben worben, sondern tonnen anftandslos neben ben Borschriften bes ermähnten Patentes vom Jahre 1708 bestehen, besonders all bas Lettere bie für die Grande zu besablende Musti-

Seine Majeftat haben mit Allerhochster Entschließung vom 5. September 1838 Allergnabigft anguorden gerufit, baß die Einhebung bes Muffal-Impostes in Bohnen auf bie Borischiften bes Allerhochschaften Patentes vom 7. Janner 1708 gurudguführen fei, und in Conventionsmung fatt zu finden habe.

Siervon wird das f. f. Gudernium jur weiters erforberlichen Berfügung mit bem Beifahe verftantiget, bas burch biefe Alerhochfte Entichliegung auch bie von einigen Schankern, gegen bie bisherige Bemeffung und Einhebung bes Muftaleampoftes eingebrachten Beschwerben ihre Erfebigung erhalten.

<sup>†)</sup> Softanglei-Decret vom 17. September 1838, an bas bobmifche Gubernium.

# in eine angemeffene arbiträre Urreftftrafe umgewandelt mer-

1841 Juli.

Impoft, die Ersteren aber bavon unabhängige Boligei Borichtiften festjulegen, und als die Ertlärung des Wirthes jur Pauschirung, benfelben an und für fich feineswegs icon jur Abhattung von Zangmuffen, ohne hierzu von der betreffenben Behörde besonders eingeholter Bemilligung, berechtiget.

Bas ben von ber Stadthauptmannicaft angeregten Umftand betrifft, baf, wenn ein ober ber andere Birth fich jur Dufitsaltung fatiet, biernach mit bem Dufital-Impost belegt, fpatre aber von Seite ber Poliziebehörde ibm bie Bewilligung jur Dufithaltung verweigere wird, biese Berweigerung mit der burch die Steuerzahlung erhaltenen Berechtigung in Gollifion trate, fo entfallt felber baburch, weil, wie gesagt, die Steuerzahlung allein gur Dufit-Albaltung noch nicht berechtiget.

Es wird übrigens auch allen bieffälligen Auftanben icon baburch begegnet, baß auf bem Sante bie Ertlärungen ber Birthe obnehin an bie, bie Polizi-Muficht führende Crisbehörbe gelangen, in Prag aber die Ausweife über die eingelangten Paulchirunge-Anträge
vorlaufig ber Stadtbauptmannichaft jur Einficht und um ihre Vemerkungen mitjutheilen
lepn werben, mithin bierdurch die betteffenden Behörden icon in die Lage gestellt find,
einen ich für die Paulchirung antragenden Wirth, wenn ibm Polizi-Mufichten entgegen
feben, mit seinem Andote guruchguweisen. Bur den gall aber, we einem bereits pauschirten
Wirthe die Abbaltung von Tangmufften aus Polizi-Mufichten in der Folge eingestellt
werden mufite, bleibt es demfelden unbenommen, um die gange oder theilweise Miderstatung
des schon erlegen Pauschirungsbetrages einzuschreiten, worüber dann die politischen Behörden
ju erkennen haben werden.

Bas aber ben Umftand betrifft, bag bas Batent vom Jahre 1708 für bie Abhaltung von Tangmuffen obne begablten Aufti-Impoft besondere, und bie nachgesolgten Boligier vorichriften fur bie nicht eingeholte Boligiebemilligung abermals eigene Gethftrasen festigen, fo fomen biefe weierlei Etrafen, ba fie abgesonderte Uebertretungen betreffen, auch neben einander bestehen, nur haben nach ber Analogie bes in Abschrift beiliegenden fur Niederöftereich erflossen, boftanglei-Derrette vom 25. Juni 1819 †?) im Falle, wo einem Individum beide Uebertretungen zur Laft fallen, die aburtheilenden Behörden bei Bemeffung der Brudf auf biesen Umftand geborige Rüchsich zu nehmen.

2. Die in bem Mufit-Impoftpatente feftgesehren Strafen haben, wie andere Gelbitrafen, in ben Bocal-Armenfond eingufliefen, nur ift hiervon jener Berrag abzusieben, und bem Domefticalfonde juzuwenden, welcher bemfelben bei ordnungemaßiger Beobachtung ber Batenti-Borfchriften gebibet batte.

3. Das Ertenninf über bie Strafe und beren Einhebung in erfter Instang fteht ben competenten Magiftraten und Ortsobrigfeiten, mit Freilassung bes Recurses an bie Arreibamter und an bie Annebesstelle, ju; in jenen Fallen aber, wo ben Magistraten und Drisobrigfeiten eine unterlaffene Amtehanblung jur Laft fallt, wird bie Entscheibung in erfter Inflang ben Artiscamter eingerdumt.

## 11) Softanglei-Decret vom 25. Juni 1819, an bie nieberöfterreichifche Regierung.

Der Umstand, bag bas Botto-Patent vom Jahre 1813 in Unjehung bes als hagarbipiel verbotenen Spieles Biribis bie besonbere Strafe von 50 Ducaten gegen bie Banthalter verhangt; — hindert feineswegs gegen biejenigen, die jich biefes verbotenen Spieles schuldig maden, jugleich bie baggen, als eine schwere Bolizei-lebetrretung duch das Strafgeseh ausgesprochene Strafgurechnung eintreten zu laffen, benn beibe gesehliche Berfügungen haben eine in fich gang verschiebene Tendeng; jene bes Botto-Patentes gebt blof babin, das Gefäll vor Beeintrachzigungen zu schüchen, mabrend bas Strafgesch bie handlung als Berlehung ber öffentlichen Sittlickfeit bestraft.

Daber fann die Bestimmung bes §.30 bes Lotto-Batentes füglich neben jener bes §.266 bes Etrasseiges uber ichmere Boliei-liebertretungen besteben, und find nich nur die Bantbalter, sondern (gufolge bes gebachten §. 266) auch die Theilnebmer als schwere Boligieillebertreter zu behanbeln, wobei es jeboch ber Beurtbeilung bes Richters überlaffen bleibt, bei Bestrafung ber Bantbalter, wenn biefelben unvermögend find, auf die gegen sie zugleich verbängte
Gefälleübertretungs-Ztrafe Rudsicht zu nehmen.

1841. ben; die Behörden erfter Instang haben aber in folden Strafummand-

4. Der Antrag — bie außer bem gewöhnlich fatirten Mufikal-Impofte für besonberest noch abzuhaltende Balle und Lufbarteiten gu entrichtenden in ihrem Ertrage ungewiffen, veranderlichen Gebühren in der haupffadt Brag auch in Zukunft im Bege ber Berpachtung einbeben zu lassen, auf bem Lande aber die Einhebeng solcher Gebühren den Magistraten und Ortsobrigfeiten gegen eine zweipercentige Nemuneration zu überlassen, wird genedmiget.

5. Da in bem fechsten Abfage bes Patentes ausdrudlich verordnet ift, bag benjenigen Birthen u. bal. welche fich jum Impoft nicht fatirt haben, in demfelben Berwaltungsfahre, einigen Tang zu halten, nicht bewilliget werben tonne, felbe, wenn fie fich herbeilaffen wollten, bie Gebübr ex post ober noch mebr zu bezahlen, ferner bierbei ausbrudlich feftgefept ift, daß, wenn felbe gleichmobl bei unvorbergesehnen Begebenheiten, als: Sochzeiten, Galtmableu u. bgl. Tang zu halten fich unterfangen, mit ben bort feftgeseten Strafen geahnbet werben sollen, jo fann folchen nicht fatirten Birthen auch bie Mufithaltung bei berlei eintretenden besolberen Antalien nicht gaftattet werben.

Aus dem Einbefenntniffe der Gaft- und Schanthausbefiper, Mufit ju halten ober abhalten ju laffen, flieft nicht bie Folge, bag burch verlei Einbefenntniffe ihnen auch alles necht auf bie Abhaltung von besonderen Ballen und Tanglufbarfeiten gegen einteritsgelt verloren geben sollte, weil das Allerbochfte Fatent vom 7. Sanner 1708 einen Unterschied mischen ber Abhaltung ber Tangmufiten und Balle oder Tanglufbarfeiten seffftellt, beide einer besonderen Besteurung unterzieht, und niebesondere im 3. Abhase bestimmt, baß für einen großen Ball das ausgesetzt Quantum besondere bezahlt werden mufife. Dierfür spricht auch weiter nicht nur ber für Balle und Tanglufbarfeiten allgemein geltende siedente Abhatets Allerböchsten Batentes vom Jahre 1708, sondern auch die wesentliche Rücksicht, daß, wenn teser Eichente Abhah fich nicht auch auf die Gaste und Birthsleute erstrecken sollte, biefe weit besser baran wären, als die Privaten, die bei jeder Tang-Unterhaltung für jeden Russsantigen 30 oder 15 fr. an Mussich-Jampost zu entrichten haben.

Mus biefem Grunde erichienen in tem Allerhochften Patente zweierlei Bebubren, und gwar eine allgemeine nach ber Gigenfchaft bes Ortes fur bie Sangmufiten, und eine befondere fur Balle und Tang-Unterhaltungen festgesett. Bubem ift auch in bem 1. und 7. Abfage bes Allerhochften Batentes vom Jahre 1708 bas Rriterium jur Unterfcheibung amifchen Tammufifen und Ballen, ober Tangluftbarfeiten; namlich: bas Entgelt angebeutet, moraus fich ergibt, bag unter Tangmufifen in bem Allerbochften Patente vom 7. Janner 1708 jene Unterhaltungen bezeichnet feien, mo bie Duffanten von ben Tangaften felbft abgelobnt werben, und bei welchen ber Birth feinen anberen Bewinn, ale ben aus bem vermebrten Abfage ber Egmaaren und bes Betrantes bat, und bag unter jenen Unterhaltungen, mo ber Eintritt ober bas Tangen nur gegen einen bestimmten Betrag ftatt findet, gleichviel, ob biefen Betrag ber Birth ober ein Brivater begiebt, fcon Balle zc. gu verfteben feien, bei welchen bie Berichtigung bes Dufitale Impoftes nach bem fiebenten Abfate bes Allerbochften Batentes vom 7. Janner 1708 einzutreten hat. Es verfteht fich übrigens von felbft, bag auch die fatirten Baft- und Schanfwirthe im Galle ber beabsichtigten Abbaltung von Ballen und Tangluftbarfeiten biegu fich gleich jebem anderen Privaten bie eigene Liceng gu verichaffen gehalten feien. Dichte befto weniger fann aber auch gegentheilig ben jum Duff. tal-Impofte fich nicht fatirten Befigern eines Ginfebr . Gaft . ober Schanfbaufes in demfelben Bermaltungsjabre bie Abbaltung von Ballen und Tangluftbarfeiten nicht geftattet merben, meil, menn bas im fechsten Abiabe bes Allerhochften Batentes vom 7. Sanner 1708 ausgebrudte Berbot fich nur auf Tangmuffen und nicht auch auf Balle und Tangluftbarfeiten beziehen follte, fein Birth fich im Boraus jur Abbaltung von Tangmufifen fatiren, fonbern jur Bevortheilung bes Gefalles immer erft befontere galle abwarten murbe, und weil, wenn in ben Cocalitaten berlei Individuen Balle von einzelnen Privaten eingeleitet und abgehalten merben, in folden Fallen bie Brivat-Unternehmer ben Dufifal-Impoft fur jeben Dufitanten felbft gu gablen haben, und fur bie Bablung haftend find.

6. Die nach bem Mufile-Impoft-Patente zu verhängenden Gelbstrafen find in Conventionis-Mainze abzunehmen, nur wird, bei dem Umftante, wo seibe zu boch und nach Reichsthalern bemessen find, seftgeset, daß die Bemessung fatt in Reichsthalern nach berleiben 3ahl bloß in Conventionis-Gulben zu geschehen babe, mitbin fatt einem Reichsthaler lungsfällen ftrenge auf bas wirkliche Borhandenfein ber Bahlungsunfähigfeit gu feben.

1841. Juli.

552.

Soffangleie Decret vom 29. Juli 1841, an fammtliche gander- ben 29ten. ftellen.

Das in Brauereien vorkommende Verfahren, altes, bereits ausgegornes, zum Genusse minder geeignetes (nach dem herkömmlichen Sprachgebrauche ausgewittertes) oder gar schon sauer gewordenes Bier mittelst eines besonderen technischen Brau-Bersahrens wieder auszustischen, und dadurch zum Absahren wieder auszustischen, und badurch zum Absahren wieder Bersahren mit Auskreisen des Bieres und ahnlichen Benennungen bezeichnet zu werden pflegt, wird als der Gesundheit schädlich untersagt, und es werden die Gefälls-Angestellten bei der den Obrigteiten obliegenden pslichmäßigen Ueberwachung und Aussechthaltung diese Verdotes, entsprechend mitwirken.

553.

August.

Soffanglei:Decret vom 12. August 1841, an bas galigifche ben 12ten Gubernium.

Mus Anlaß eines besonderen Falles sindet die Hoffanzlei dem Gubernium, mit Beziehung auf das hierortige Decret vom 30. Jänner 1835, Bahl 2118, galizische Prov. Ges. Samml., 17. Jahrgang, 1. Abtheil., S. 164, Nr. 53, zu erinnern, daß bei vorsommenden Klagen gegen die Geistlichkeit, diezenigen Beschwerdepuncte, welche als schwere Polizei-Uebertretung nur bürgerliche Vergehungen, somit den Gegenstand einer kreisämtlichen Amtshandlung, bilden, stets auszuschen, und nur vom Kreisamte ohne Zuziehung eines geistlichen Mitscommissämtlichen und zu erkeben und zu erkennen seines

Kur die Priefter und Seelsorger gibt es zwar über die Frage: ob jede schwere Polizei-Uebertretung, oder wenn das Urtheil auf die Ausselbeng derzielben bloß aus Mangel der rechtlichen Ueberweisung lautet, auch die Entierung von der Pfründe nach sich ziehe, teine besondere Borschrift, dießestalls sind sie nach der allgemeinen Vorschrift sür die in gleiche Lage gerathenen Staatsbeamten, was die Seelsorger zum Theile auch sind, nur mit dem Unterschiede zu behandeln, daß über die Frage, ob sie von der Pfründe zu entsternen sind, mit dem Ordinariate Rücksprache gepflogen werden muß, und dann in jenem Falle, wo das Ordinariat und das Gubernium verschiedener Meinung sind, der Gegenstand der hierortigen Entschedung zu unterziehen if; wobei sich von selbst versehe, daß in berlei Fällen die Justigratie

nur ein Gulben Conventions-Munge auszusprechen fepn wird, wornach bas Satent in biesem Buncte eine Aenberung erleibet. Enblich

<sup>7.</sup> bient bie Angeige, bag nach Berablangung ber Entscheidung bem Prager flabtifcen Steueramte bie Einhebung ber Mufft-Impoft-Gebuben in Prag, ber Stadthauptmannschaft aber die besonderen Gebubren jur Einhebung werben zugewiesen werben, lediglich jur Wiffenichaft.

1841. nicht beizuziehen find, fondern nach der Normal-Worschrift vom 3. März August. 1792 °) zu verfahren ist.

Da einerseits die Seelforger, welche Bergehungen halber, von ben geiftlichen Behörben untersicht, und mit Abfebung von ibren Pfranden bestresst werben, über das bei ihrer Unterstuchung und Aburtheilung beobachtete Berfahren bei den böchften politischen Stellen häufige Beschwerbe führen, badurch aber zum Nachtbeile bes bischöflichen Ansechens neue Untersuchungen notdwendig machen, anderer Seits nicht gestattet werden fannt, daß sie, da sie mit den übrigen Burgern gleichen Annfruch auf den Schub der Landberfüssten, ohne Borwissen und Erfenntnis ber politischen Behörde mit wellsichen Stroffen belegt, ihres Unter entsiehe, und ber damit verbundenen Einfunst verlugig erflät werden: so haben Seine Majestät folgende Worschrift zur Beobachtung bei Untersuchung und Bestrofung der Curatgeistlichfeit sestzuschen für notdwendig besunden:

Um zu wiffen, wann und welchen Antheil die politische Behörde an Untersuchung und Bestrafung der Gesplichen nehmen soll, tommt es darauf an, daß die eigentlich gesplichen Bergehungen, deren Bestrafung den Bischofen zusteht, bestimmt, und von den übrigen Berbrechen, deren Bestrafung in Folge Softanzlei-Decretes vom 17. März 1791 (3. Theil der Leopoldinischen Bestrafung in Folge Softanzlei-Decretes vom 17. März 1791 (3. Theil der Leopoldinischen Geschandt, Rr. 515, Seite 247), von der politischen Bebörde abhängt, genau untersschieden werben.

In Diefer Abficht muß

1. jeder Beiftliche, wenn er auch nicht zugleich Seelsorger ift, in der zweifachen Eigenschaft eines Priesters und Bürgere betrachtet werben; so wie er in dieser hinfat Priestersplichten und Dürgeressichen bat, so macht er fich burch lebestretung derfelben entweber geistlicher oder dürgerelicher Berbrechen schwidig; geistlicher Bergebungen, im eigentlichen Sinne bes Wortes, macht er sich schulbig, indem er die Pflichen übertitt, zu welchen sin die minderen, oder höheren Beiben, sofern beieflen für sich und ohne Beziebung auf die Seelsorger betrachtet werden, verbinden. Jum Beispiele, wenn ein Clerifus den ihm obligenwhen Kirchenbienst entweder gar nicht oder oddnungswidrig verrichtet, die fanonischen Borschriften von der den Beispielen zuschen Berchender Berchender Berchender Beibele und Beispielen ung beispielen und Beispiele und Verplächten ung ung beisele und Trunke, durch verdächtigen ungulässigen Umgang gegen Zucht und Sittlichfeit hanbelt.

lleber biese und ahnliche Bergebungen hat ber Bischof allein bie Untersuchung zu veranlaffen, und zu erkennen, so wie auch angemeffine Kirchen Cenfuren und gefistige Strafen zu verhängen. hierauf beschränkt sich aber auch gegenwärtig, nachbem ber Staat die bürgerliche Gerichtsbarkeit über die Geistlichkeit zurudgenommen hat, die ganze bischöfliche Strafgewalt.

2. Durch Uebertretungen ber Burgerpfichten begebt ber Geiftliche politifche ober Griminal-Berbrechen, beren Bestrafung nicht bem Bifchofe, sonbern mit Ausschluffe besfelben, ber politifcen Bebotbe ober bem peintiden Gerichte guftebt.

3. Ift ber Beiftliche jugleich Seelforger, was er allzeit fepn foll, fo muß er nicht nur, als Priefter und Burger, sonbern auch, ba bie Berwaltung ber Seelforge unbeichränkten Einfuß auf bie Gefinnungen bes Bolles bat, und an ben wichtigften politischen Einrichtungen mittelbar und unmittelbar und unmittelbar und unmittelbar und unmittelbar ind und ber Birche angefeben werben; woraus von selbst folgt, baß die Aufficht über die Berwaltung der Seelforge, die Erteuntnis, ob ein Seelforger sein Amt gehörig handle, und bie Bestrafung besselben, wenn er schuldig befunden wird, nicht dem bischöftichen Consistorium allein, sondern jugleich der öffents ichem Berwaltung justebt.

So wie nun ben Bifchfen vermög ibres hirtenantes bie unmittelbar: Leitung ber Seelorge und ber geiftlichen Zucht obliegt, so follen bleselben auch geringe Wergebungen ber
Seelforger in ihrem äußeren Betragen, ober in Berwaltung ihres Amtes, so lange biese jur inneren Zucht gehören, und weber in Berbrechen ausarten, noch auf ben Staat Beziehung baben, mit geiftlichen Besterungsftrasen abthun; wenn aber biese Wergehungen burch geschliche Gtrafen nicht verhütet werben fonnen, wenn sie öffentliches Aregernig in ber Pfarregemeine, Riagen und Anzeigen veranfaffen, auf ben Staat überhaupt, ober auf einzelne politische Anstalten, beren Besorgung ben Seessorgen zusteht, g. B. auf bie Juh-

<sup>&</sup>quot;) Softanglei-Decret vom 3. Marg 1792, an fammtliche ganberftellen.

1841. August.

## 554.

Boffangleis Decret bom 13. Auguft 1841, an fammtliche ganber- ben 13ien. ftellen.

Die vereinigte hoftanglei findet den §. 80, II. Theiles des Strafgesebes, auf folgende Weife zu erläutern:

Da bie im §. 30, II. Theiles bes Strafgeseges vorausgesetzte Worfchrift wegen ber Postzettel nicht mehr besteht, und es den Postmeistern bezüglich auf das Postregale unbedingt gestattet ist, Reisende, wenn sie auch nicht mit der Post ansommen, unausgehalten mit Postpfrerden zu besördern, so ist serner in polizeilicher Beziehung nur jene Borschrift zu bevochachen, welche in dem Anhange der neueren allgemeinen Werordnungen zu dem II. Theile des Strafgesehunges unter Rr. IV erscheint und mit Beziehung auf das Hoffanzlei-Decret vom 29. Juli 1813 also lautet:

"Postmeister burfen keinen Reisenden, der nicht mit einem vorschriftmäßigen Passe (oder polizeiämtlichen Passierscheine) versehen ist, so wie auch keinen aus einer Route weiter befördern, der von der ihm in seinem Passe (oder Passierscheine) vorgezeichneten abweicht. Die vernachlässigte Beodachtung dieser Borschrift ist mit der im §. 80 des II. Theiles vom Strassesshuche sestgesehten Strase, nämlich das erste Mal mit einer Gelbstrase von fünfzig Gulben, das zweite Mal mit einem doppelten Betrage, und das dritte Mal mit der Albschaffung von dem Posithause zu ahnden."

Diefes mirb ber Landesftelle mit ber Beijung befannt gemacht, bie untergeordneten Beborben bievon gur Nachachtung in bie Renntnig zu feben.

## 555.

Sofbeeret vom 16. Anguft 1841, an fammtliche Appellationsgerichte; ben 16ten.
jufolge Allerhöchster Entschließung vom 10. August 1841 über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

11cber bie Frage, ob Streitigkeiten zwifchen bem Aerar und landesfürftlichen Beamten, über Befoldungen und Gebühren, zur Competenz der Civilgerichte ober ber politischen Behörden gehören, haben Seine t. f. Majestät mit Allerhöchster Entschließung vom 10. August 1841 zu verordnen geruht, daß

rung ber Tauf und Trauungsbucher, das Schulwesen, und die Armenversorgung sich ereftreden, wenn dadurch die Befolgung sandessussississen Berordnungen, und der Fortgang politischer Einreden, wenn dadurch die Befolgung sandessürstlicher Berordnungen, und der Fortgang politischer Cinichtungen gehemmt wied; dann hören sie auf, ein Gegenstand der inneren Jude ju seyn, und untertliegen nicht mehr bloß geistlichen, sodern weltlichen Steanen, sos sie geistlichen der gemeinschaftlichen Erfenntnis der geistlichen oder politischen Befode, und die Unterstädung berselben ist nicht word bischoftlichen Arcisdeamten zusammengesehnen von einer aus geistlichen Ordinariate und weltlichen Arcisdeamten zusammengesehnen Sommissson vorzumahmen, und von dieser ein gemeinschaftliches Gutachten darüber au die Landessstelle zu erstatten. Welches überdaupt auch bei allen Bergebungen ber Seetsorger zu beobachten ist, welche die Assesshalt und von ihrer Pfründe, oder die Spertung ihrer Einfünste nothwendig machen, indem die Berhängung weltlicher Strassen lediglich den weltlichen Behörden zustebt.

1841. Forberungen bes Staates an feine Beamte und Diener, ober August. ber Letteren an ben Staat, welche lebiglich aus bem Dienstverhaltniffe abgeleitet werben, im abministrativen Wege auszutragen feien.

Diefe Allerhöchfte Anordnung wird bem Appellationsgerichte gur eigenen Biffenfcaft und weiteren Berftandigung ber untergeordneten Collegialgerichte

befannt gemacht.

# 556.

bm 181em. Hoffanglei: Decret vom 18. August 1841, an bie niederöster reichische, ob der ennsische, mahrische, böhmische, steiemartische, illirische, füstenländische Erbsteuer-Hofcommission, dann an daß galfzische und mahrisch-schlessische Gubernium.

Im Ginverständniffe mit der f. f. allgemeinen hoffammer wird der Erbsteuer-hofcommission (Gubernium) bedeutet, daß rudfichtlich der Berhandlung jener Berlaffenschafts. Gegenstände, welche von den vor dem 1. November 1840 eingetretenen Todesfällen herrühren, und für welche die Erbsteuer noch zu bemesen ift, auch die im Erbsteuer "Patente zugesicherte Stämpelfreiheit noch fernerhin fortzubesteben habe.

# 557.

ben siten. Hoffangleis Decret vom 21. August 1841, an bas bohmische Gubermium.

Die Armen- und andere zu wohlthätigen Zweden bestimmten Anstalten sind von der Abgabe des einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages zum weltlichen Stiftungs-, respective Krankenhaus-Fonde von den ihnen erbweise zusallenden Berlassenschaften frei zu
lassen.

# 558.

ben 28im. Soffangleis Decret vom 26. August 1841, an bie nieberöfter reichische Landesregierung.

Um ben Zweifeln zu begegnen, welchen bei einigen Jurisdictionen bie Beurtheilung und Strafzurechnung ber Gluds- ober Sazarbipiele unterliegt, und zu beren Begründung sich hier und da auf das Goffanzlei-Decret vom 13. August 1807 berufen wird, womit aus Anlaß eines besonberen Falles die Straffälligteit des Zwickspieles erft von dem bainals noch nicht bestandenen allgemeinen Berbote bieses Spieles abhängig gemacht wor-

ben ift, bat bie f. f. vereinigte Softanglei unterm 26. Auguft 1841 Rach. ftebenbes erlaffen:

Muguft.

Da bas Spielpatent vom 1. Mai 1784 alle Glude- ober Sagarbfpiele überhaupt, unter mas immer fur einem Namen bie Spielfucht gur Bereitlung bes Gefetes biefelben erfunden hat, ober noch erfinden mag, verbietet, bie aus Unlag bes fogenannten in Dieberofterreich aufgetauchten 3widfpieles an bie Regierung erfloffene Softanglei-Erledigung vom 13. Muguft 1807, aber nur für biefen fpeciellen Sall erging, fo tann felbe aud über biefen Sall hinaus nicht weiter ausgebehnt, und als eine bem Spielpatente eine nabere Bestimmung gebende Rorm nicht angeseben, fondern muß mit bem berührten Ralle als abgethan betrachtet merben.

Demnach ift bei vortommenben Glude- ober Sagarbfpielen nur bas Spielpatent allein, und zwar um fo mehr in feiner vollen Birtfamteit ju nehmen, und nach feinem Inhalte fogleich in Anwendung ju bringen, als Geine f. t. Dajeftat biefes Patent gemäß Allerhöchften Befehles vom 12. October 1840 (Dr. 469 ber 3. G. G.), erft neuerlich ju republiciren und beffen fefte Sanbhabung anguordnen geruhten.

## 559.

Bofbecret vom 30. August 1841, an bas mabrifch-fchlefifche Appel. Den 30ten. lationsgericht, in Folge Allerhöchfter Entschliegung vom 14. August 1841, über einen Bortrag ber oberften Juftigftelle.

Laut ber über einen von ber oberften Juftigftelle, wegen Reorganifirung ber folefifden ganbrechte, erftatteten allerunterthanigften Bortrag, unterm 14. Auguft 1841 erfolgten Allerbochften Entichließung, haben bie Landrechte gu Tefchen und Troppau fur nun noch fortgubefteben, gegen bem jeboch, baß

1. bas Berfonale und beffen Bezuge auf bie von ber oberften Juftigftelle angetragene Urt regulirt merben, und von biefer Regulirung ohne Allerbochfter Bewilligung nicht abgegangen werben fonne;

2. bag bie Ernennung ber Beamten ausschließlich ben Gerichtsberren auftebe. Ueber ben Rang und bie Benfion ber bergoglichen ganbrechtsbeamten und ihrer Ramilien, fanben Sich Seine Majeftat nicht bestimmt, eine Berfügung zu treffen.

Der Perfonal- und Befolbungsftand wurde von ber oberften Juftigftelle

festgefest, wie folgt, und gwar :

Bur bas bergoglide ganbredt ju Tefden.

| Der Prafibent  | n    | ıit | b   | em  | įċ | ihr  | (id) | en | (   | seh | alt | e t | on  |     | 2000 | fl. | C. M. |
|----------------|------|-----|-----|-----|----|------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|-----|------|-----|-------|
| Erfter ganbra  | th   |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 1000 |     |       |
| 3meiter ganb   | rat  | 6   |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 900  | ,,  |       |
| Secretar cum   | ve   | to  |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 700  | *   |       |
| Registrator, I |      |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     |      |     |       |
| Erfter Rangli  | t,   | zu, | gle | iđ) | 0  | čini | reic | hu | ngi | 8-A | 3ro | tol | oll | iβŧ | 450  | ,,  |       |
| 3weiter Rang   | liĵt |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 400  | ,,  |       |
| Ingroffist .   |      |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 300  |     |       |
| Accessift      |      |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 200  |     |       |
| Gerichtsbiener |      |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     | 180  | ,   |       |
|                |      |     |     |     |    |      |      |    |     |     |     |     |     |     |      |     | 152 * |

1841. August.

## 560.

ben 31ter. Hofbecret vom 31. Auguft 1841, an fammtliche Appellationsgerichte, zufolge Allerhöchfter Entschließung vom 14. August 1841, über einen Bortrag ber geheimen Haus-, Hof- und Staatstanzlei.

Aufolge einer von der f. f. geheimen Saus., Sof. und Staatsfanzlei an die f. f. oberste Justigstelle erlassenen Note vom 24. August 1841, wird über eine dahin gelangte Allerhöchste Resolution vom 14. August 1841, hinschtlich des den hierlandes domicilirenden Mitgliedern des französischen Königshauses anzuweisenden Gerichtstandes, dem Appellationsgerichte zur eigenen Wiffenschaft und Belanntgebung an die unterstehenden Collegialgerichte eröffnet, daß die Gerichtsbehörden sich in vorkommenden Fällen rücksicht bierlandes domicilirender Mitglieder der löniglich-französischen Familie und ihrer Angehörigen nach den für die Behandlung der Ausländer überhaupt bestehenden Gesehn zu benehmen haben.

Septemb.

561.

SoffangleieDecret vom 2. September 1841, an fammtliche Landerftellen.

Mit Allerhöchfter Entidließung vom 30. Juni 1840 geruhten Seine f. f. Majeflat Sich geneigt zu erflaren, ben Betrieb bes Bergbaues auf Steinkohlen und damit verwandte Produtte auch einzelnen Israeliten zu gestatten, und in biefer Beziehung die f. f. hoftammer in Munz- und Bergwefen zu ermächtigen, vorsommende Gesuche, unter Nüchfichnahme auf die Eigenthumlichkeiten und Borrechte der Provinzen und Corporationen, mit dem Antrage der für jeden einzelnen Fall zu beobachtenden Bedingungen, der Allerhöchsen Entscheidung vorzulegen.

1841. Septemb.

562.

Hofbecret vom 6. Ceptember 1841, an das mabrifch-fchlefische ben 6ten. Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird zur Berftanbigung bes herzoglichen Landrechtes zu Tefden eröffnet, daß die oberfte Justizsstelle im Ginverstandnisse mit der t. f. allgemeinen hoftammer zu bestimmen befunden habe, daß im Sinne des Girculares des mährisch-schließen Guberniums vom 1. September 1840 die Landtasel-Tarordnung vom 1. April 1812 für das gedachte Landrecht noch fortwährend in Wirksamteit zu bestehen habe, und hiernach die deselbst vorfommenden landtässichen Gegenstände sortan in Gemäßheit der erwähnten Tarordnung zu behandeln seien.

### 563.

Bofbecret vom 20. September 1841, an fammtlice Appellations. ben 20icen. gerichte.

Im Unschlusse wird bem Appellationsgerichte eine Abschrift bes von ber f. f. vereinigten hoftanglei unterm 3. September 1841 ber oberften Jufigstelle mitgetheilten Allerhöchsten Cabinetsschreibens vom 24. August 1841, in Betress best im mungen über das Berhalten des katholischen Curat-Clerus in ben zum beutschen Bunde gehörigen Provinzen bes öfterreichischen Kaiserhaates, bei eintretenden Spen zwischen Katholiten, und ein Eremplar von der darin erwähnten gedruckten Instruction Seiner papftlichen heiligkeit zur eigenen Wissenschaft zugesertiget.

Allerbochftes Cabinetschreiben vom 24. August 1841, an ben oberften Kanzler.

Lieber Graf Mittromety!

Die angebogene Instructio ad Archiepiscopos et Episcopos Austriacae Ditionis in Foederatis Germaniae Partibus, enthält bie Naßregeln, welche Seine päpstliche Heiligkeit, der Bitte der Erzbisches in diesen Provinzen Meines Reiches willsahrend, angeordnet hat, nach welchen sich der latholische Curat-Cierus dei Eingehung gemischer Sen in diesen Provinzen zu benehmen hat. Das Wesentliche dieser Maßregel ist die, für den Fall, als die Erziehung aller Kinder einer solchen Se in der latholischen Religion nicht zugesagt wird, sur eren Eingehung dom tatholischen Seelsorger zu leistende passive Lissen. Da diese Afsisten den Anordnungen des bürgerlichen Gesesbuches über das Sehrecht nicht entgegen ist, so will Ich, daß diesem päpstlichen Erlasse das Placetum regium ertheilt werde, und daß die betressenden Gez- und Viscose

1841. Geptemb.

### INSTRUCTIO

Austriacae ditionis in foederatis öfterreichifchen Staates in ben beutichen Germaniae partibus.

Cum Romanus Pontifex, pro impoploratum porro satis superque est quid irgent

### Weifung

ad Archiepiscopos et Episcopos an die Grabifchofe und Bifchofe bes Bunbed. Banbern.

Da der romifche Papit, traft des sito sibi divinitus Apostolici officii mu- ihm von Gott verliehenen apostolischen nere, sacrae doctrinae ac disciplinae in- Umtes, für die Reinheit und Aufrechttegritati cavere studiosissime debeat: haltung ber beiligen Lehre auf bas non potest non moleste ferre graviter- Gifrigfte gu forgen verpflichtet ift, fo que improbare quidquid in earum dis- muß 3hm Alles mißfallen und Er crimen induci fortasse contingat. Ex- Alles migbilligen, woburch jene auf eine Urt gefahrbet merben Ecclesia de Matrimoniis Catholicos inter fonnte. Es ift ferner mehr als binet Acatholicos perpetuo senserit. Ipsa ni- langlich befannt, wie bie Kirche über mirum tamquam illicitas planeque perni- bie Ghen awifden Katholifen und Afaciosas semper habuit ejusmodi nuptias, tholifen immer geurtheilt bat. Gie bat tum ob flagitiosam in divinisrebus commu- namlich folche Beirathen ftete fur unnionem, tum ob impendens catholico con- erlaubt und verderblich gehalten, fojugi perversionis periculum, pravamque mohl megen ber fundhaften Gemeinsobolis institutionem. Atque buc omnino fchaft in gottlichen Dingen, als megen pertinent antiquissimi Canones illas se- ber bem fatholifden Theile brobenben vere interdicentes, et recentiores Sum- Gefahr ber Berführung und ichlechten morum Pontificum sanctiones, a quibus Ergichung ber Rinder. Sierber geboren speciatim recensendis juvat abstinere ; Die alteften Capungen (Canones), welche cum ea abunde sufficiant, quae in rem jene Chen ftreng verbieten, und bie disseruit insignis memoriae Pontifex Be- neueren Befchluffe romifder Bapfte, nedictus XIV. in Encyclicis litteris ad die einzeln aufzuführen mohl überfluffig Poloniae Regni Episcopos, atque in ee- ift, indem das mohl hinreicht, mas barlebratissimo opere quod de Synodo über Papft Benedict XIV., glorreichen Dioecesana inscriptum est. Quod si Undenfene, in feinem Rundichreiben aliquid de Canonum severitate remittens an bie Bifchofe bes Konigreiches Do-Apostolica Sedes mixta istiusmodi ma- len und in seinem hochberühmten Berfe: trimonia quandoque permisit, id gravi- "De synodo dioecesana" erflarte. Wenn bus dumtaxat de causis aegreque admo- ber apostolifche Stuhl von ber Strenge dum fecit, et nonnisi expressa sub con- ber Gagungen etwas nachlaffend, berditione de praemittendis opportunis gleichen gemischte Chen bisweilen gucautionibus, non modo ut conjux catho- gelaffen hat, fo that er es ungern, und licus ab acatholico perverti non posset, nur aus febr wichtigen Urfachen, und quin potius ille teneri se sciret ad hunc nur unter ber ausbrudlichen Bedingung, pro viribus ab errore retrabendum; sed baß jede Berführung bes fatholifden insuper ut proles utriusque sexus ex Theiles von Seite bes afatholischen hisce conjugiis procreanda in catholicae burdaus verbutet merbe, baß jener fich religionis sanctitate omnino educaretur. berpflichtet miffen follte, ben afatholi-Quae certe cautiones in ipsa naturali ac ichen von feinem Irrthum nach Rrafdivina lege fundantur, in quam procul ten abzubringen, ferner, bag bie aus

temere committat.

Jam vero aecepit non ita pridem SSmus Dominus Noster GREGORIUS divina providentia PP. XVI, per istas Dioeceses Austriacae ditionis in foederatis Germaniae partibus abusum passim invaluisse, ut matrimonia catholicos inter et acatholicos, nulla licet accedente Ecclesiae dispensatione, nec praeviis necessariis cautionibus, per catholicos parochos benedictione, sacrisque ritibus honestarentur. Ac propterea facile intelligitur, quo dolore exinde affici debuerit; maxime cum invectam ita lateque propagatam perspiceret omnimodam mixtarum nuptiarum libertatem, atque adeo magis in dies promotum funestissimum, uti vocant, indifferentismum in religionis negotio intra vastissimae illius ditionis fines, quae catholico nomine tantonere gloriatur. Nec sane sanctissimi, quo fungitur, muneris partes fuisset praetermissurus, si res ante innotuisset. Hanc autem Pontificii silentii causam ex eo etiam pronum est conjicere, quod vel nuperis temporibus nulla prorsus ad promiscuas nuptias istic ineundas Apostolica dispensatio fuerit concessa, nisi praescriptis necessariis conditionibus, injunctisque regulis, quae ex Sanctae Sedis instituto servari consueverunt.

dubio gravissime peccat quisquis se vel folden Ghen entsproffenen Rinder bei- 1841. futuram sobolem perversionis periculo berlei Befdlechtes in ber beiligen ta. Septemb. tholifden Religion erzogen merben möchten. Diefe Borfichtemagregeln find fomobl in bem natürlichen, ale in bem göttlichen Gefete gegrundet, gegen meldes fich jeber fcmer verfundiget, ber fich ober feine gufunftigen Rinber ber Befahr ber Berführung leichtfinnig ausfest.

Run bat Geine Beiligfeit von Gottes Gnaben Papft Gregor XVI. vor eben nicht langer Beit vernommen, bag in ben Diocefen bes f. f. öfterreichifden Reiches in ben beutiden Bunbes-ganbern bie und ba ber Migbrauch Ueberhand genommen habe, bag Trauungen zwifden Ratholifen und Afatholifen, ohne tirchliche Dispens, und ohne vorlaufige nothige Borfichtsmagregeln von tatholifden Pfarrern unter Ginfegnung und anberen beiligen Gebrauchen vorgenommen murben. Dag Geine Beiligfeit barüber einen großen Comery empfinden unfte, lagt fich leicht einfeben, um fo mehr, ba Geine Beiligfeit erfuhren, bag fich eine völlige Freibeit gemischter Gben eingeschlichen und meit verbreitet babe, und bag baburch unbeilvolle Indifferentismus in Sachen ber Religion innerhalb ber ausgebehnten Grangen jenes Reiches, bas fich mit bem fatholifchen Ramen fo febr bruftet, bon Tag ju Tag mehr Ueberhand nehme. Gewiß murten Geine Beiligfeit bie Pflicht ihres beiligen Umtes nicht außer Ucht gelaffen haben, wenn bie Gache früher befannt gemorben mare. Die Urfache bes papitlichen Stillfcmeigens lagt fich aber auch aus bem Umftanbe leicht erfeben. baß felbft in ber neueften Beit burchaus feine apoftolifche Diepens gur Schliegung gemifchter Chen ertheilt murbe, außer unter ben vorgeschriebenen nothwendigen Bebingungen und gegebenen Borfdriften, welche bem apoftolifden Stuble gemäß beobachtet au werden pflegen. 153 .

Inter haec tamen non parum solatii Geptemb. Sanctitati Suae allatum est, quod una ber Umftand nicht wenig Troft, bag bie pariter noverit, plerumque earumdem Borfteber jener Diocefen, bewogen burch Dioecesium Antistites, permotos prae- bie in ben anberen ganbern erfloffenen sertim Apostolicis in rem ipsam declarationibus ad alias regiones spectantibus, pastorali sollicitudine incubuisse ad fich bemuht haben, jenen Gebrauch, ber praxim illam, uti Ecclesiae principiis ac ben Sagungen und Borfchriften ber legibus adversantem, pro viribus tollen- Kirche jumider ift, nach Rraften ju bedam. Proinde debitas rependens laudes beben. Inbem Seine Beiligfeit ihnen ipsorum zelo Sanctissimus Dominus cos hieruber bas verbiente Boblgefallen gu hortari ac vehementius etiam excitare erfennen gibt, unterläßt Gie nicht, fie non desistit, ut constanti studio pergant bringend ju ermahnen und aufjumun-Catholicae Ecclesiae doctrinam ac disei- tern, baß fie mit ftanbhaftem Gifer plinam tueri, solertissime curantes, ne fortfahren mochten, bie Bebre und Berpravus usus reviviscat, atque ubi adhuc faffung ber tatholifden Rirde ju fougen, superest illius germen, funditus eradi- und bie emfigfte Gorge tragen mochten, cetur.

> Verum non potuit Sanctitas Sua non mature respicere ad maximas difficultates et molestias, quibus memorati Antistites subditusque iis Clerus identidem premuntur; quemadmodum liquet ex litteris, quas Archiepiscopi earum miserunt, opportunum super gravissimo hoc negotio Apostolicae auctoritatis auxilium atque adjumentum implorantes. Cupiens hinc, salvis catho-Antistitum angustias minuere: aditum possunt patefacere.

Inbeffen gemabrte Geiner Beiligfeit apoftolifden Erlauterungen über biefen Gegenftanb, mit mabrer Sirtenforgfalt baß jener Digbrauch nicht auflebe, und bag, mo er allenfalls noch ift, fein Muffeimen von Grund aus geftort merbe.

Seine Beiligfeit verfennen bemnach nicht bie überaus großen Schwierigfeiten und Dubfeligfeiten, mit benen bie benannten Borfteber und ber ihnen unterftebenbe Clerus von Beit ju Beit gu fampfen haben, - wie es aus ben Beregionum ad ipsam Sanctitatem Suam richten ber Ergbischöfe jener Gegenben an Seine Beiligfeit, worin fie um Silfe und Unterftugung von Seite bes apoftolifchen Stubles in fo einer wichtigen Ungelegenheit bitten, ju erfeben ift. licae doctrinae principiis, unde nec Inbem also Geine papftliche Beiligfeit minimum deflectere fas est, quantum munichen, - unter Aufrechthaltung ber pro supremi Apostolatus munere va- Grunbfate ber fatbolifden Religion, pon leat, subvenire difficilibus istarum Dioe- welchen nicht im Geringften abgewichen cesium circumstantiis, ortasque inde werben barf, -- Rraft ber apoftolifchen eam Macht, ben ichwierigen Berbaltniffen ibidem statuit adhibendam, et prae- jener Diocefen jur Silfe ju fommen, senti Instructione significandam tole- und bie baraus entftebenben Bebrangrantiae prudentiaeque rationem, qua niffe ber Borfteber ju vermindern, be-Apostolica Sedes mala illa patienter fchließen biefelben: Dan folle jene Art solet dissimulare, quae vel impediri ber Tolerang und Rlugbeit beobachten, omnino nequeunt, vel, si impediantur, mit welcher ber apostolische Stuhl jene funestioribus etiam incommodis tacilem Uebel, welche entweber gar nicht verbinbert merben fonnen, ober menn fie verhindert werben, noch größeren Rachtheilen ben Weg bahnen, gebulbig au ignoriren pflegt.

Siquidem igitur in praedictis Dioecitae ac erit opportunissimum.

Ceterum Sanctissimus Dominus intime dolens, quod haec tolerantiae bauern, gegen ein Reich, bas fich burch ratio erga ditionem catholicae fidei feine Treue im tatholifchen Glauben aus-

Wenn baber in ben genannten Diocesibus quandoque fiat ut, conantibus cefen ber Fall vortommt, bag, ungeachtet Geptemb, licet contra per debitas suasiones bem Bureben und Ermabnen von Seite hortationesque sacris pastoribus, ca- bee Seelforgere, ein fatholifder Mann tholicus vir aut mulier in contraben- ober Beibeperfon auf bem Entidluffe di mixti matrimonii citra necessarias beharrt, eine gemifchte Che, ohne ben cautiones sententia persistat, et aliunde nothwendigen Berpflichtungen ju foligres absque gravioris mali scandalique fen, und übrigens bie Gache (b. i. bie periculo in religionis perniciem inter- Che), ohne Gefahr eines noch größeren verti plane non possit: simulque in Uebels ober Mergerniffes, nicht vollig Ecclesiae utilitatem et commune bo- verbindert werben fann, wenn man fernum vergere posse agnoscatur, si ner erfennt, baf es bem Bortbeile ber hujuscemodi nuptiae, quantumvis illi- Rirche und bem gemeinen Beften guvetitae, coram catholico fagender mare, daß bergleichen, wiemobl parocho potius, quam coram ministro unerlaubte und verbotene Seirathen, lieber acatholico, ad quem Partes facile in Gegenwart bes fatholifchen Geelforfortasse confugerent, celebrentur; tunc gers, als bes afatholifchen, ju bem fich parochus catholicus aliusve sacerdos bie Parteien vielleicht flüchten murben, ejus vice fungens poterit iisdem nup- gefchloffen merben, bann fann ber fatiis materiali tantum praesentia, ex- tholifche Pfarrer ober ein anderer feine cluso quovis ecclesiastico ritu, adesse, Stelle vertretenbe Priefter, bergleichen perinde ac si partes unice ageret Trauungen, aber nur in materieller Bemeri testis, ut ajunt, qualificati, seu genwart, b. h. ohne allen firchlichen auctorizabilis: ita scilicet ut, utri- Ritus, nur als Beuge (testis qualificatus usque conjugis audito consensu, dein- seu auctorisabilis), ju bem Ende beiceps pro suo officio actum valide wohnen, bamit er namlich nach vergestum in matrimoniorum librum re- nommener Buftimmung beiber Gatten, ferre queat. His tamen in circum- ben giltig vollzogenen Act, feiner Pflicht stantiis haud impari, immo impensiori gemäß, in bas Trauungebuch eintragen etiam conatu et studio per praenun- fonne. Doch werben fich in folden Rallen ciatos Antistites et Parochos elabo- bie vorbenannten Borfteber und Geelrandum erit, ut a catholica parte forger mit gleichem, ja noch größerem perversionis periculum, quoad fieri Gifer bemuben, bamit von bem fatholipossit, amoveatur; ut prolis utrius- fchen Theile die Befahr ber Berführung, que sexus educationi in religione ca- fo weit es thunlich ift, entfernt werbe, tholica, quo meliori liceat modo, pros- ferner bamit beffer bafur geforgt merbe, piciatur, atque ut conjux catholicae bag bie Rinder beiberlei Gefchlechtes in fidei adhaerens serio admoneatur de ber fatholifchen Religion erzogen werben, obligatione, qua tenetur, curandi pro und enblich, bag ber bem fatholifchen viribus acatholici conjugis conversio- Glauben anhangende Gatte ernftlich an nem, quod ad veniam patratorum eri- feine Berpflichtung erinnert merbe, bie minum facilius a Deo obtinendam Befehrung feines afatholifchen Gatten nach Rraften ju forbern, meldes bas beste Mittel fenn wirb, Bergeihung ber begangenen Gunben von Gott leichter ju erhalten.

Indem übrigens Geine Beiligfeit be-

professione insignem fuerit ineunda, zeichnet, einen folchen Weg ber Dulbung Septemb. Antistites ipsos per viscera Jesu einschlagen ju muffen, - befchworen Christi, cujus personam in terris Diefelben bie Borfteber bei bem Bergen gerit, tota animi contentione obtes- Chrifti, beffen Berfon Gie auf Erben tatur, ut id demum in tam gravi bertreten, bag fie (bie Borfteber namnegotio agere studeant, quod, implo- lich), in einer fo wichtigen Angelegenrato Spiritus Sancti lumine, istiusmo- beit, nur basjenige veranlaffen, mas di fini revera censuerint respondere : ihnen nach gehöriger Unrufung bes beiatque illud una simul satagant, ne ligen Beiftes, zweddienlich erfcheinen tali tolerantiae ratione erga homines wird, baß fie aber jugleich auch babin mixta connubia illicite contracturos mirten, bag burch eine folche Art Tocontingat, ut in catholico populo ex- lerang gegen Menfchen, welche gemischte tenuetur memoria Canonum ea matri- Ghen unerlaubt ichliegen wollen, bei monia detestantium, et constantissimae bem Bolfe bas Undenfen an bie Gatuncurae qua Sancta Mater Ecclesia filios gen, Die folche Ghen verwerfen, nicht suos avertere studet ab illis in sua- verschwinde, und baß fich felbe ftete an rum animarum jacturam contrabendis. Die eifrigfte Gorgfalt erinnere, mit mel-Quare eorumdem Antistitum et Paro- der Die beilige Mutter Rirche ihre Gobne chorum erit, in erudiendis sive pri- abzubringen ftrebt, folche Chen jum vatim sive publice fidelibus, flagran- Schaben ihrer Seelen ju fchließen, batiori in posterum zelo doctrinam et ber wird ce Pflicht ber Borfteber und leges ad ea connubia pertinentes com- Scelforger fenn, bei bem öffentlichen memorare, accuratamque illarum cus- und Privat-Unterrichte ber Glaubigen todiam injungere. Quae quidem omnia noch mit warmerem Gifer, bie Borex spectata ipsorum religione, fide, fcbriften und Gefete, bie fich auf folche et in B. Petri Cathedram reverentia Ghen beziehen, ju ermahnen, und ibm Sanctitas Sua sibi certissime polli- ihre genaue Beobachtung aufzulegen. cetur.

Mues biefes verfprechen fich Geine Beiligfeit auf bas juverläffigfte, von ihrer erprobten Pflichtstreue, von ihrem Glauben, und von ihrer Chrfurcht gegen ben römifchen Stubl.

Datum Romae die XXII. Mai Anno Domini MDCCCXLI.

A. Card. Lambruschini,

Gegeben ju Rom am 22. Mai 1841,

Cardinal Lambruschini m. p.

### 564.

ben 24ten Soffammere Deeret vom 24. Ceptember 1841, an fammtliche Banberftellen und Cameral-Gefällen-Bermaltungen.

Mus Anlag einer bei einer Aerarial-Caffe entbedten Beruntreuung wird berfelben aufgetragen, die unterftebenben Merarial . Caffen angumeifen, jebes Dienftichreiben, welches mit einer gelbvertretenden Urfunde befdmert ift, und an eine andere Caffe gur meiteren Behebung und bieg. fälligen Berrechnung überfendet wird, in Butunft bei ber Aufgabe auf bie Poft ju recommandiren.

1841. Geptemb.

### 565.

Hoffangleis Decret vom 24. September 1841, an bas mabrifche ben 24ien. ichlefische Landesgubernium; bem dortigen Appellationsgerichte befannt gemacht mit Hofbecret vom 19. October 1841.

Seine Majeftat geruhten über bie Untrage wegen Unterflügung ber Stadte in Mahren und Schlesten, welchen bie Ausübung ber Criminal-Gerichtspflege obliegt, mit Allerhöchster Entschließung vom 12. September 1841, Folgendes au bestimmen:

"In so lange es nicht möglich seyn wird. landesfürftliche Eriminalgerichte aufzustellen, will Ich, baß mit dem Beginne des Militärjahres 1842 fammtliche Austlagen der mährischen Criminalgerichte aus dem dortländigen stänbischen Domesticalsonde, jene der schlesischen Criminalgerichte aus dem schlesischen Hautlandes-Domesticalsonde bestritten werden. Uebrigens ist zur Erleichterung des Ersteren der bisher mit jährlichen 10.000 fl. C. M. zur Bestreitung der Criminal-Austlagen verwendete Cameral-Beitrag demselben auszussolgen, der sich bei dem Lehteren ergebende Abgang aber in der bis
jest besobachteten Art auf sämmtliche Dominien und Städte nach dem Berhältnisse des Dominical- und Rustical Steuerguldens umzulegen."

### 566.

Hellen; sammtlichen Appellationsgerichten befannt gemacht mit hofdecret vom 20. October 1841.

Seine f. f. Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 25. September 1841, hinsichtlich ber in Berhandlung getommenen Frage, wegen Bestimmung des Betrages, für deffen fruchtbringende Anlegung die Baisenämter zu haften haben, Allergnädigst zu besehlen geruht, daß in der fruchtbringenden Anlegung der Baisengelder die obeigkeitlichen Baisenämter sich lediglich nach den Vorschiften der §5. 230 und 265 des allgemeinen dürgerlichen Gesehduches zu benehmen haben, und daß hiernach alle übrigen hierwegen ergangenen besonderen Borschiften, namentlich das hoftammer-Decret vom 7. März 1806 (Nr. 757 der J. G. S.), außer Birtsamteit geseht seien.

### 567.

October.

Sofdecret vom 18. October 1841, an fammtliche Appellationsgerichte. ben 18ten

Wenn das Appellationsgericht die durch das Urtheil der ersten Instanz verhängte Strase verschärft, und daher nach dem Sinne 1841. Des S. 462, Lit. b, I. Theiles Des Strafgefetbuches, Der Recurs statt hat, fo October. ift es Pflicht des Appellationsgerichtes, seinem Urtheile die vollständigen Beweggründe feiner Entscheidung nach S. 464 des Strafgesetbuches beigulegen, und es darf sich nicht auf die Mittheilung ber von ihm ausgesprochenen Verschärfung allein beschränken.

Diefes wird in Befolgung ber Allerhöchften Entichliefung vom 31. Juli 1841 bem Appellationsgerichte jur eigenen Richtichnur mit bem Auftrage eröffnet, biefe Belehrung in die Provinzial-Gefehfammlung einschalten und fie an bie unteren Criminal-Gerichtsbehörben ju ihrer Wiffenschaft gelangen ju laffen.

### 568.

ben 221en. SoffangleieDecret vom 22. October 1841, an fammtliche Canber-fiellen.

Um bie Gleichförmigkeit im Berfahren bezüglich ber Entfernung ber Ortichaften fomohl ale vereinzelter Gebaube von ben Gifenbahnen mit Locomotiven berguftellen, bat man bis gur Ericheinung bes allgemeinen Bolizeigefetes fur ben Betrieb auf Gifenbahnen mit Locomotiven ale proviforifche Norm festaufegen befunden, bag die Diftang von 30 Rlaftern, welche nach ber Feuer-Ordnung als ber raumliche Abftand feuergefährlicher Objecte von ben Bohn- und Birthichaftsgebauten geschlich feftgefest ift, auch fur bie Entfernung ber Locomotiv. Gifenbahnen von ben Ortfcaften und von ben vereinzelten Bohn- und Birthichaftsgebauben bergeftalt ju gelten habe, bag, wenn überwiegende Urfachen bie Führung ber Gifenbahn-Trace innerhalb biefer 30 Rlafter an Bohn- und Wirthichaftsgebauben unbebingt gebieten, fodann fur bie Gindedung mit feuersicheren Materialien ber innerhalb ber Diftang von 30 Rlaftern befindlichen Gebaute im geborigen Bege geforgt werben muffe. Die Diftang ber 30 Klafter ift von ber Achie bes Rauchfanges der Locomotive ju bemeffen, alfo bei boppelten Beleifen für bie rechte Seite von ber Uchfe bes Rauchfanges ber Locomotive auf bem rech. ten Geleife, und fur bie linte Geite von bem linten Beleife; übrigens berfteht es fich von felbit, bag bie bestehenden Borfdriften in Betreff ber Borfichten bei ben Sahrten mittelft Sperrung bee Dampfes und Schliegung bes Rauchfanges geborig bandzuhaben find.

Novemb.

569 -

ten 3ten. Patent vom 3. November 1841.

Wir Ferdinand der Erste, von Gottes Gnaden Kaifer von Sesterreich; König von Ungarn und Böhmen 2c. 2c.

Die getreuen Stände Unferer Königreiche Galigien und Lobomerien haben Uns bie allerunterthänigste Bitte vorgebracht, burch einen freiwilligen Berein von Bestigern landtäflicher Guter, unter Garantie der Stände, eine CreditUnftalt, mit ber Benennung: "Galigifch-ftanbifche Credit-Anstalt" 1841. Novemb.

Nachdem Wir diefer Bitte Allergnädigst willfahrt haben, find von der Landtags. Berfammlung in Unferen Königreichen Galigien und Lodomerien, mit Einschluß der Butowina, die Statuten der gedachten Credit-Antstalt entworfen, von Unseren Behörden geprüft und Uns zu Unserer Genehmigung vorgelegt worden.

Da Wir nun die beiliegenden Statuten in allen ihren Puncten hiermit ju bestätigen Uns Allergnabigit bewogen finden, fo wollen Wir auch, daß folde von Jedermann, ben es angebt, gebuhrend geachtet und befolgt werben.

Gegeben in Unserer Saupt- und Residengstadt Bien am 3. November nach Sbrifti Geburt im Gintausend achthundert und Ginundvierzigsten, Unserer Reiche im fiebenten Jahre.

# Statuten

ber

galizisch = ständischen Gredit = Anstalt.

### Grites Sauptitud.

Bilbung ber Credit : Unftalt.

#### S. 1.

Die galigifd-ftändische Erebit-Unstalt wird durch einen freiwilligen Berein von Besigern landtäslicher Güter unter Garantie ber Stände (75--- b) gebildet.

### S. 2.

Bur Aufnahme in den Erebit-Berein find alle in Galigien liegende Privatguter, bie in ber Landtafel als febifftandige Gutstörper verbüchert find, geeignet, in fofern der Berein auf jedes berfelben nach den in dem 8. 36 festgesetzen Grundfagen ein Darleihen von wenigstens Eintaufend Gulden Conventions-Munge ertheilen fann.

Die unmittelbar bem Staate ober ben politischen Fonden, welche bom Staate verwaltet werben, gehörenben Guter, bann jene ber Corporationen, Gemeinben, moralischen Körper und Fonde, bie zwar nicht in ber unmittelbaren Berwaltung, aber unter ber Aufficht ber Regierung stehen, haben bemach, so lange sie biefe Eigenschaft nicht anbern, von bem Credit-Bereine ausgeschloffen zu bleiben.

155

1841. Gehört ein Gut mehreren Eigenthümern, beren Untheile in ber Land-Novemb. tafel nicht als selbstiftanbige Gutskörper erscheinen, so kann ber abgesonderte Beitritt eines solchen Untheilsbesikers ebenfalls nicht flatt finden.

Der Befiger mehrerer landtaflich felbstftanbiger Gutsforper, Die so ftein find, bag ber Berein auf jedes berfelben nicht wenigstens 1000 fl. Conventions-Minge barleiben fönnte, tann jedoch bem Gredit-Bereine beitreten, wenn biese tleinen landtaflich selbstftandigen Gutsforper fammtlich zu bemselben Dominium gehören, und zusammengenommen ein Anleiben von wenigstens 1000 fl. Conventions-Minge ertragen fonnen.

### §. 3.

Der Beitritt gu bem Credit-Bereine ift an feinen bestimmten Beitpunct gebunden.

### S. 4.

Der Beitritt geschieht:

a) burch bie Aufnahme eines Unleibens von ber Unftalt :

b) durch die Erklarung Des Erwerbers eines Gutes, auf dem ein folches Unleihen verbuchert ift, daß er bem Bereine beitreten wolle.

Wenn berfelbe in ber Fallfrift von fechs Wochen vom Tage der Zustellung es über bie bewilligte landtäfliche Eintragung feines Eigenthumsrechtes erfloffenen Bescheibes in biefer Beziehung sich nicht ausbrudlich erklart, wird ber Beitritt als geschehen angenommen.

Ertlart fich hingegen berfelbe in ber bezeichneten Fallfrift, bag er bem Bereine nicht angehören wolle, so wird biese Ertlarung als Auffundigung ber Schulb angeseben, und es treten bann bie Bestimmungen bes §. 19 ein.

#### S. 5.

Der Mustritt aus bem Bereine gefchieht:

a) burch bie vollftanbige Abtragung ber Schulb :

b) burch bie Beraußerung bes Gutes, auf bem bas Darleiben bes Bereines verbuchert ift.

### 3weites Sauptftud.

### Pfandbriefe.

### S. 6.

Der Credit-Berein ertheilt Darleiben mittelft der Ausfertigung von Pfandbriefen.

1841. Novemb.

S. 7.

Die Pfandbriefe find öffentliche Urfunden, durch welche der Eredit-Berein dem Befiger berfelben die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und die Ruchgablung bes Capitales unter den in den Grundsagen des Institutes entbaltenen Bedingungen zusichert, deren halbjährige Auffündigung der Eredit-Anstatr vorbehalten, den Pfandbrief-Inhabern jedoch nicht eingeräumt wied.

#### S. 8.

Jeder Pfandbrief wird nach bem angeschloffenen Mufter A ausgefertiget und enthält:

a) bie Capitalefumme, über welche berfelbe ausgestellt wird.

Es werden Pfandbriefe pr. 100 fl., 500 fl. und 1000 fl., dann 5000 fl. und 10000 fl. ausgefertiget werden.

b) Die Bahrung, in welcher Die Summen und bie bavon gebuhrenden Bahlungen ju verfiehen find.

Bahiungen ju verfieden find.

Alle Geschäfte bei bem Bereine werben in Silbermunge nach bem Conventionsfuße, qu 20 fl. auf eine feine Mart tolnisch und zu 3 3mangiger auf 1 fl. gerechnet, vollzogen.

Sowohl bie an den Berein, als auch die von ihm gu entrichtenden Bablungen muffen baber immer in obiger Babrung geleiftet werden.

e) Den Binefuß.

Derfelbe wird bermal mit 4 von 100 fl. festgefest.

d) Den Beitpunct ber Bine. Entrichtung.

Die Anstalt wird die Zinfen von den Pfandbriefen halbichrig decursive bezahlen. hiernach werden auch die Pfandbriefe mit dem entiprechenden Termine gur Zahlung ber Zinfen ausgefertiget.

e) Den Namen ber Person, auf welche als Gläubiger ber Pfanbbrief ausgefertiget wirb, ober bie Bestimmung, bag berfelbe auf ben Ueberbringer laute.

Es wird nämlich der Bahl des Darleihenwerbers überlaffen, ob er wunsche, sich die Pfandbriefe auf einen bestimmten Namen, oder auf den Ueberbringer ausstellen zu laffen.

f) Die Bestimmung, baf bie Rudjahlung bes in bem Pfandbriefe ausgebrudten Capitales nach beffen Berlofung, ober ber der Anstalt vorbehaltenen Auffunbigung geschehen werbe.

g) Die Unterfdrift bes Prafibenten ber Bereins. Direction ober feines Stellvertreters, und eines Directors, unter Beibrudung bes Siegels bes Bereines.

h) Die von bem Prafibenten ber Auffichts-Commiffion ober feinem Stellvertreter und einem Beifiber zu fertigende Bestätigung, baß ber Pfandbrief im Grunde eines landtaflich verbucherten Darleibens ber Bereins-Direction ausgefertiget fei.

#### S. 9.

Die auf einen bestimmten Namen lautenden Pfandbriefe werden burch rechtsgiltige Abtretungen (§. 79 a) von einem Gigenthumer auf ben anderen

e) die Bewilligung, baß bas Capital, bie Binfen und bie fonstigen 1841. statutenmäßigen Gebühren, wie auch bie Berpflichtung gur Entschäugung Rovemb. in dem Falle des g. 65 bis gum Betrage von 3 Percent des Capitales in dem Lastenstande des gur Sppothet angebotenen Gutes intabulirt werben.

Der Umftand, bag bie Entschäbigung nur in bem Betrage von 3 Percent bes Capitales verbüchert wirb, enthebt ben Schuldner keines-wegs ber Berpflichtung, bem Bereine auch einen größeren Schaben, wenn berfelbe burch seinen Saumfal verursacht wurde, so wie auch bie allfälligen Erecutionskoften zu erseben.

Endlich muß ber Schulbichein enthalten:

f) bie Unterfdrift bes Schuldners und zweier Beugen.

### §. 13.

Der Soulbichein, sowie die Bollmachten jur Erhebung ber Pfandbriefe und bie Quittungen über Empfange, muffen hinsichtlich ber Richtigteit ber Unterschriften von bem betreffenben Areisvorsteher, worüber eine eigene Beijung von bem t. f. Lanbes- Gubernium ergeben wird, ober von bem betreffenben Gerichte legalifirt febn.

### S. 14.

Der Soulbicein muß vor ber Ausfertigung ber Pfanbbriefe in bem gaftenftanbe ber angebotenen Sppothet landtaflich verbuchert werben.

### §. 15.

Die ausgefertigten Pfandbriefe überreicht die Bereins Direction vor beren Ausfolgung an den Schuldner ber Anftalt, ber Auffichts - Commission fammt ber bieffälligen bereits verbücherten (§. 14) Schuldverschreibung, auf beren Grundlage bie Pfandbriefe ausgefertiget worden find.

Die Auffichts-Commiffion wird nach geschöpfter Ueberzeugung, bag nur fo viel und nur folche Pfandbriefe ausgesertiget worben find, als auf ber Grundlage ber Schuldverschreibung auszufertigen waren, in einem jeden Pfandbriefe bie in bem §. 8, h) erwähnte Bestätigung sertigen.

Auf gleiche Weise wird sowohl die Vereins-Direction als die Aufsichts-Commission au verfahren haben:

a) bei Gintaufdung ber Pfandbriefe einer Gattung auf andere ober ber beschädigten auf neue (§. 10);

b) bei Ausfertigung neuer Pfantbriefe an bie Stelle ber amortifirten.

In allen biefen Fallen wird die Aufsichts-Commission, bei Fertigung der Bestätigung, auf der Urfunde, welche die gehörig und richtig vollzogene Ausfertigung der Pfandbriefe beweist, das Datum, die Bahl und die Beträge der Pfandbriefe anzumerten haben. Diese Anmertung wird demnach in dem ersten Kalle auf der Schuldverschreibung in dem Kalle zu a) auf den zur Eintauschung überreichten, von der Bereins-Direction vorläufig undrauchdar gemachten Pfandbriefen, und in dem Falle zu b) auf dem Amortisations-Decrete zu geschehen haben.

### S. 16.

Die an den Verein, und zwar an die Caffe der Anstalt in Lemberg, zu leistenden fortlaufenden Gebühren sind:

1841. a) die Zinfen von bem bargeliehenen Capitale nach demfelbem Zinsfuße, Robemb. auf welchen bie von bem Bereine ausgefertigten Pfandbriefe lauten;

b) bie Tilgungsquote.

Der Schuldner ber Anstalt hat bie ersten halbjahrigen Binfen bei Empfang ber Pfandbriefe vorhinein zu entrichten, die weiteren Binfen, sowie die Tilgungsquoten in den im Schulbscheine festgesetten Terminen ebenfalls halbjabrig abzuführen.

c) Der Beitrag gur Bestreitung ber Bermaltungs-Auslagen, ber zugleich mit ben Binfen zu leiften ift, und Gin Biertel Percent bes Capitales (1/4 %/0) nicht zu überfcreiten hat.

### Biertes Bauptftud.

Tilgung bes ber Crebit-Unftalt foulbigen Capitales.

### S. 17.

Mit ber Crebit-Unftalt ift ein regelmäßiger Tilgung & fond verbunden, welcher burch bie von ben Schuldnern zu leiftende Rudzahlung an Capitalkraten gebilbet wird. Die Rudzahlung besteht in 1 Percent jahrlich vom Capitalk-Rennwerthe, auf welchen bie bezogenen Pfandbriefe lauten.

#### 6. 18

Dem Schuldner wird bas bargeliebene Capital von Seite bes Bereines in ber Regel nicht aufgefunbet, fonbern es wird bie in bem Schuldschiene bezeichnete Rudgahlungsart befolgt werben. Gine Ausnahme von Diefem Grundfabe findet nur in ben, in bem §. 63 bezeichneten Fällen flatt.

### §. 19.

Dagegen wird aber bem Shulbner freigestellt, die aufgenommenen Summen gang ober theilweise vor Ablauf ber bedungenen Tilgung szett zu berichtigen.

In biesem Falle wird ihm biejenige Summe, die nach dem Tilgungsplane an den Pfandbriesen bereits eingezogen ward, zu Gute gerechnet. Im Falle einer, den Tilgungsplan übersteigenden baren Mückzahlung muffen jedoch überbieß von biesem Mehrbetrage die Iinsen für bas nachfolgende halbe Jahr der Unftalt zugleich bezahlt werden.

#### S. 20.

Die halbjährige Rudgablungsquote muß immer im Baren entrichtet werden; bei allen anderen Capitalszahlungen hingegen, die der Schuldner außer dem Tilgungsplane zu leiften beabsichtiget, bleibt es feiner Wahl überlaffen, die Zahlung in Pfandbriefen oder im Baren zu vollziehen.

### 6. 21.

Die für den Tilgungsfond einfließende Barfcaft barf zu keinem anderen Bwede, als zur Ginlofung verloster Pfandbriefe verwendet werden, fowie auch in dem Falle, wenn der Schuldner seine Schuld außer dem Tilgungsplane ganz oder theilweise im Baren abträgt, die hiedurch gezahlten Capitalsbeträge nur zur Ginlosung und Vertigung von Pfandbriefen verwendet werden konnen.

S. 22.

1841. Novemb.

Die aus bem Tilgungefonde einzulofenden Pfandbriefe merben jebenfalls burd Berlofung bestimmt.

#### S. 23.

Die aus bem Tilgungefonde eingelosten Pfandbriefe, fowie jene Pfandbriefe, welche ber Schulbner im Grunde ber SS. 19 und 20 jur Abgablung feiner Sould außer bem ftatutenmäßigen Tilgungsplane bem Bereine übergibt, werben von ber Bereins-Direction fogleich unbrauchbar gemacht, fohin ber Auffichts-Commiffion vorgelegt, welche nach geschöpfter Ueberzeugung über bas geborig vollzogene Berfahren von Geite ber Bereine Direction biefe Bfandbriefe ber Bereins-Direction jur weiteren Umtshandlung gurudftellt.

#### S. 24.

Da burch bie regelmäßige Entrichtung ber Tilgungequote bas bem Schulbner bargeliebene Capital, und mit biefem auch die Bebuhr an Binfen bon feche ju feche Monaten fich vermindert, ber Schuldner aber nach bem S. 16 außer ber Tilgungequote 4 Percent jahrlich bes bargeliehenen Capitales nach bem ursprünglichen Rennwerthe bis jur ganglichen Tilgung ber Schulb ju entrichten hat, fo wird ber in biefen Bahlungeraten enthaltene, die gebuhrenden Binfen überfteigenbe Betrag gur Tilgung bes ichulbigen Capitales verwendet werben, wie bie angeschloffene Sabelle D nachweifet.

#### S. 25.

Die Berlofung ber Pfandbriefe wird alliabrig in ben erften Tagen ber Monate December und Juni bor fich geben, Die gezogenen Rummern aber werden in ben erften Tagen ber Monate Janner und Juli burch bie Biener und die Lemberger Zeitung befannt gemacht werben.

Die Bablung ber im Monate December gezogenen Pfanbbriefe mirb am letten Juni bes nachften Jahres, und jene ber im Monate Juni gezogenen am letten December besfelben Jahres erfulgen.

Der Inhaber bes Pfandbriefes, ben bas Los traf, ift gehalten, am nachften ftatutenmäßigen Bablungstermine bie Bahlung ju erheben; follte er bicfes unterlaffen, fo wird gwar ber entsprechende Gelbbetrag bei ber Unftalt aufbemabrt, jeboch bort ber Binebegug von biefem Beitpuncte auf.

Rach abgelaufener breißigjahrigen Berjahrungezeit fallen biefe aufbemabrten Betrage bem Refervefonbe ber Unftalt au.

Die Unftalt ift befugt, Die verlosten Pfandbriefe auch vor bem Bablungs-

Termine auf Berlangen ber Inhaber ju escomptiren.

Das bei ber Berlofung ju beobachtenbe Berfahren bestimmt ein befonderes Regulativ für bie Bereins-Direction.

## §. 27.

Sobalb von ber auf einem Gute laftenben Capitaleiculb menigftens 100 fl. Conventions.Munge jurudgegahlt murben, fann ber Schuldner ber1841. langen, bag ber berichtigte Capitalbbetrag in ber Lanbtafel gelofcht Rovemb. werbe. Die Beträge folder theilweifen Zahlungslöschungen muffen immer burch 100, als ben Betrag ber kleinsten Pfandbriefe, theilbar febn. Dabei bleibt jedoch bie jahrliche Entrichtung an Zinsen und an der Algungsquote ungeandert.

### §. 28.

Wird wenigstens ein Viertheil ber bargeliehenen Capitalssumme jurudgezahlt, so steht bem Schuldner nebst ber Berechtigung bes vorgehenden §. 27 bas Necht zu, bie Erweiterung bes Tilgungsplanes bergeftalt anzusuchen, bas ber Best bas foulbigen Capitales in biejenige Unzahl Raten vertheilt werbe, welche für bie Zuruckzuhlung bes gangen Capitales ursprünglich bestimmt war.

Bei Darleiben jedoch, welche zu verschiebenen Zeitpuncten auf bie namliche Sppothet ertheilt wurden, tonnen bie von bem Ginen entrichteten Zahlungsraten, nicht auf Abschlag bes Anderen in Abrechnung gebracht werben.

## Fünftes Sauptftud.

Erforberniffe ber Sppothet.

### §. 29.

Die Credit-Anftalt ertheilt Darleihen in Pfandbriefen nur auf die erfte Balfte bes Gutswerthes in der Art, daß ber Anftalt außer öffentlichen Staatsatgaben, Grundzehenten, Dienstbarkeiten und ben auf ben Früchten faftenden Grundlaften, die von bem Ertrage in Abzug gebracht werden, dann ber Octava für die Ansprüche aus bem Unterthansbande, keine Paffiven vorgehen durfen.

### §. 30.

Gleichwohl wird die Credit-Anstalt auch auf Guter, auf benen schon Paffiven laften, Darleihen ertheilen, wenn die verbücherten Gläubiger und beren Aftergläubiger die zu verbüchernde Erklärung abgeben, daß sie der Credit-Anstalt für das ihrem Schuldner zu ertheilende Darleihen, und die damit verbundenen statutenmäßigen Rechte die Tabular-Priorität abtreten.

### S. 31.

Auch bann können von ber Credit-Austalt Darleihen in Pfandbriefen ertheilt werben, wenn eine auf bem Gute am erften Plate intabulirte und in ber erften halfte bes Gutswerthes enthaltene Schulbforberung ber Credit-Auftalt abgetreten, und bern Priorität von ben übrigen auf bem Gute hypotheciten Gläubigern anerkannt wird.

Diese abzutretende Bost muß jedoch so beschaffen sebn, daß die Anftalt mittelft berselben die vollständige Sicherheit für das zu ertheilende Darleiben und für ben regelmäßigen Bezug der mit bemselben verbundenen Entrichtungen erhalte. Auch dursen burch die Abtretung Privatrechte dritter Personen nicht gefährdet werden.

S. 32.

1841. Novemb.

Die Urfunden, womit der Schuldner die Liquidität der Schuld anerkennt, und dem Bereine beitritt, die Gläubiger aber die Forderung und deren Priorität, oder nur die Lestere, der Credit-Anstalt abtreten, dann die darauf Bezug nehmenden Bollmachten sind vor Gericht zu errichten, wodurch sie die Kraft eines gerichtlichen Bergleiches erhalten.

### §. 33.

Es wird auch von bem Ermeffen der Credit-Anstalt abhängen, Darleihen auf Guter zu bewilligen, auf benen schon intabulirte Lasten haften, beren Bofdung nicht thunlich ift, oder beren Borrecht zu Gunften der Credit-Anstalt nicht abgetreten werden kann. Dieß darf aber nur dann geschehen, wenn diese auf dem Gute mit dem Borrechte vor den Forderungen der Credit-Anstalt zu belassenden Schuldposten im Capitale und den rückfandigen Zinsen zusammen nur dem zwanzigsten Theile des Gutswerthes gleich sommen, dann, wenn diese Posten und bas zu ertheilende Darleihen in der ersten Halfte bes Gutswerthes ihre volle Sicherheit sinden.

### S. 34.

Besihern von Sutern, beren Eigenthum nach bem Inhalte ber Sanbtafel freitig ift, tann, so lange ber Streit nicht entschieben ift, ohne Einwilligung bes Gegentheiles, mit welchem ber Streit besteht, tein Darleihen ertheilt werben.

### §. 35.

Der Gutseigenthumer, welcher ein Darleihen zu erlangen municht, muß fich ausweisen, daß an ben, von der angebotenen Spoothet gebührenden Steuern feine Rückftande aushaften. Sind Steuern ruckftandig, die Rückftande aber nicht größer als der zwanzigste Theil des Auts werthes und laften sonst teine Privatschulden auf dem Gute, so kann die Eredit-Anstalt bis zum halben Gutswerthe ein Darleihen bewilligen, hiervon jedoch einen den Steuerruckftanden gleichfommenden Betrag in Pfandbriefen zurückhalten, die Pfandbriefe veräußern und aus dem Erlöse die Steuern tilgen.

### §. 36.

Die Grundfage, nach benen ber reine Gutsertrag und rudfichtlich ber Gutswerth auszumitteln ift, wird ber Berein, sobald berselbe förmlich in Wirffamkeit getreten sein wird, naber bestimmen, und ber Bestätigung bes Canbtages unterziehen.

Bis dahin hat als provisorischer Maßstab zu gelten, daß die Zinfen des aufzunehmenden Anleihens sammt den Interessen der allenfälligen vorangehenden Schuldposten nicht mehr als den einjährigen Betrag der Dominical., Grund. Urbarial- und Zehentsteuer, dann der Gebäubesteuer, wie solche im Jahre 1825 sammt dem Zuschusse bestanden, und nach Abschlag der im Reclamationswege erlangten Erleichterungen sessessen, endlich einen Biertbeil der in iener Evocke bestandenen Trankfeuer auszumachen baben.

Es bleibt jedoch der Bereins Direction vorbehalten, die nach diefer Berechnung entfallende Darleibenssumme ju vermindern, wenn aus ber Bubilfe1841. nahme anderer Rachweisungen die Ueberzeugung entstehen murbe, daß die dar-Rovemb, zuleihende Summe die Halfte bes wirklichen Gutswerthes übersteigen durfte.

### Cedistes Sauptftud.

Redteverhaltniß ber Crebit-Unftalt gegen ihre Soulbner.

### 6. 37.

Da die Credit-Anstalt nur auf schuldenstreie Guter, ober gegen Abtretung bes Borgangsrechtes ber auf benselben verbücherten Schuldsorberungen, ober gegen Abtretung von Forderungen, deren Borgangsrecht von den übrigen auf dem Gute hypothecirten Gläubigern anerkannt wird, leißet, und biese Abtretungen und Anerkennungen ohnehin die Wiktung eines gerichtlichen Bergleiches haben (§. 32), so genießen die Forderungen der Credit-Anstalt an ihre Schuldner vor anderen Privat-Ansprüchen die Vorzüge, und in dem gerichtlichen Versahren die Erleichterungen, welche in den nachfolgenden Paragraphen bestimmt sind.

### S. 38.

Die Credit-Unstalt hat das Recht, ihre Forderungen aus den in ihren handen befindlichen beweglichen Gütern des Schuldners, nach Maßgabe des 43. Artifels der Bechsel-Ordnung, und der dem Lemberger Versammte eingeräumten Befugnisse, zu befriedigen.

#### 6. 39.

Der ordentliche Gerichtsstand bes Credit-Bereines als Geklagten ift bas Lemberger Landrocht, und in Mercantil. und Bechselsachen das Lemberger Mercantil. und Bechselgericht. Es sindet jedoch die Ausbehnung bieses Forums auf jene Fälle, wo der Berein als Kläger auftritt, nur in Beziehung auf Klagen gegen Mitglieder des Bereines selbst Statt, dann gegen ehemalige Mitglieder des Bereines, welche als solche dem Bereine noch etwas schulden.

#### S. 40.

Die Hauptbucher ber Crebit-Anstalt über die ordentlichen, sowie über die außerordentlichen Gebühren, und die von der Bereins-Direction gesertigten Auszuge aus tiesen Hauptbuchern, sind gegen die Mitglieder des Bereines, und gegen die dritten Besiger des nach dem §. 12 dem Bereine verpfändeten Gutes, in Beziehung auf die Schuld, durch welche die Ersteren dem Bereine beigetreten sind, die Jinsen, die Tilgungsquote und andere Nebengebühren und Ersage als öffentliche Urfunden zu betrachten, und geben dem den vollen Beweis gegen bieselben.

### S. 41.

In allen Streitigkeiten zwischen bem Erebit-Bereine und seinen Mitgliebern, welche sich auf bas Geschäft, ober auf bas Gut, durch welches bie Leteren bem Bereine beigetreten sind, beziehen, hat ber landständische Ausschuß, mit Ausnahme berjenigen Glieder, welche zugleich als Directoren (S. 81) benannt sind, mit voller schiederichtertlicher Gewalt zu er-

fennen. Dabei foll bas fur Wechfelgerichte in bem 41. Capitel ber galigifden 1841. GerichtBorbnung vorgefdriebene Berfahren beobachtet werben.

Go lange ber lanbftanbifche Ausschuß im Grunde bes S. 86 bie Direction bes Bereines zu vertreten baben wird, werben von ber ganbtags-Berfammlung andere Schieberichter gemablt, und mit berfelben Dacht verfeben.

### 6. 42.

Den Barteien, welche fich burch ben Musfpruch bes lanbftanbifden Musichuffes, ober ber bon ber ganbtags-Berfammlung gemablten Schieberichter gefrantt glauben, ftebt bas Rechtsmittel ber Appellation an bas Lemberger Uppellationsgericht, und rudfichtlich ber Revision an bie oberfte Juftigfelle nach ben Bestimmungen bes ermabnten Capitels ber Gerichtsorbnung offen.

### 6. 43.

Sowohl bem Schiebsgerichte als bem Uppellationsgerichte ift bie Dacht jugeftanben, in bem Urtheile jugleich ju erflaren, bag burch ben Rechtsftreit amifchen bem Crebit-Bereine und feinen Gliebern bie Magregeln gur Gintreibung ber Binfen, Rudjablungeraten und anderen Gebühren nicht gebemmt ober unterbrochen werben burfen.

#### 6. 44.

In Abficht auf bie Ginbringung ber rudftanbigen Binfen, Rudjahlungs. raten und anderen Gebühren bleibt bie Babl ber Bereine. Direction überlaffen, entweder bie politifche ober bie gerichtliche Grecution ju ergreifen.

#### 6. 45.

Das bei ber Ginleitung und Bollgiehung ber politifden Grecution gu beobachtenbe Berfabren wird burd eine besonbere Boridrift bestimmt.

### S. 46.

Die gerichtliche Grecution ift bei bem nach Daggabe bes §. 39 competenten Berichte anzusuchen.

Diefelbe ift gegen bie Mitglieber bee Bereines und gegen bie britten Befiger bes nach bem S. 12 bem Bereine verpfanbeten Gutes, nebft ben in ber Gerichtsordnung bezeichneten Fallen, auch über bas lediglich mit einer Abfcrift bes betreffenden Schulbicheines und bes Landtafel-Beugniffes über beffen Ginverleibung auf bas Gut, bann mit bem Auszuge aus bem Sauptbuche bes Bereines belegte gerichtsordnungsmäßige Befuch ber Bereins-Direction, ober über bas mit bem ichiebsrichterlichen Urtheile belegte Unfuchen bes oben beftimmten Schiedegerichtes, ohne Ginvernehmung ber Begenpartei zu bewilligen, und falls bas Gut bes Schuldners in bem Begirfe eines anberen ganbrechtes lage, basfelbe wegen Musführung ber Grecution anzugeben, welchem Erfuchen bas Lettere ju entfprechen bat.

### S. 47.

Bird bie Grecution auf bewegliche Guter geführt, fo ift mit ber Bfanbung, wenn an bem Orte ober in beffen Rabe geeignete Schapleute gu finden find, jugleich auch bie Schabung vorzunehmen. Im entgegengefesten 1841. Falle foll bie Schägung unmittelbar vor ber Beraußerung gescheben. Gin Rovemb. eigenes Schägungsgesuch ift in teinem Falle nothwendig.

Findet fich bei ber erften Berfteigerung fein Kaufer, ber wenigstens ben Schapungswerth anbietet, fo hat bie Berauferung bei berfelben auch unter bem Schapungswerthe ju geschehen.

### S. 48.

With die Execution durch eine Sequestration des dem Bereine verpfändeten Gutes geführt, so bleibt dem Bereine vordehalten, dieselbe auf alle Sinfunfte des Gutes, oder nur auf eine gewisse Gattung derselben, in soferne deren Berwaltung und Bezug sich von den übrigen füglich trennen lassen, zu begehren und zu bestimmen, ob die sequestrierten Einfunfte unmittelbar von dem Sequester verwaltet und bezogen, oder durch Bersteigerung verpachtet werden sollen.

### 6. 49.

Der Richter hat ben von ber Bereins Direction in Borfchlag gebrachten Sequester, ohne vorläufiges Ginvernehmen bes Schuldners, auf Gefahr und Berantwortung bes Bereines zu bestellen, und nur in bem Falle, daß er dagegen gegründete Bebenken finden sollte, die Bereins Direction zur Borfchlagung eines anderen Sequesters aufzufordern, inzwischen aber, wenn Gefahr am Berzuge ift, einen Dritten zu wählen.

#### S. 50.

Dem Schuldner fteht frei, binnen 14 Tagen gegen bie Person bes be-ftellten Sequesters seine Einwendungen anzubringen, widrigens er mit beffen Ernennung einberftanden gehalten murbe.

Ueber beffen allenfällige Einwendungen hingegen, hat der Richter, ohne die Uebergabe der fequestrierten Gutseinfunfte deshalb aufzuhalten, nach Borschrift des §. 423 der galizischen Gerichtsordnung zu versahren und zu entscheiben.

Rad erfolgtem ftillschweigenden Ginverftandniffe ober nach erlaffener Entscheidung bes Richters, boren bie Gefahr und Berantwortung ber Anftalt für bie Gebarung bes Sequefters auf.

### S. 51.

Jebes Bereinsmitglied ift verpflichtet, in bem Rreise, wo es wohnet, bas Geschäft eines Sequesters ober eines bei ber Erecution einschreitenden Bereins-Commissar's sowohl bei ber politichen als bei ber gerichtlichen Erecution, ju übernehmen, und nur aus wichtigen Gründen kann bie Bereins-Direction von bieser Berpflichtung lossprechen.

### S. 52.

Der auf Ansuchen der Anftalt im gerichtlichen Wege aufgestellte Sequester ift verbunden, nach Berichtigung der Borgangsposten, als der landesfürstlichen Steuern u. f. w., die rückständigen nebst den laufenden Gebühren an die Casse der Exedit-Auftalt, den Ueberschuße der Eredit-Auftalt, den Ueberschuße der Einkunfte hingegen nach den jeweiligen Bestimmungen des Richters abzusüberen.

### S. 53.

1841. Novemb.

Die Rechnungen bes Sequesters muffen alljährig, und zwar längstens 30 Tage nach Berfließung jedes Jahres, ober, wenn bie Sequestration nicht Ein Jahr dauerte, binnen 14 Tagen nach beren Aussehung mit allen Belegen an ben Richter überreicht, und von diesem nach Bernehmung des Schuldners erledigtet werden.

### §. 54.

Sollte wegen ber Genehmigung ber Rechnungen zwischen bem Bereine und feinen Schuldnern ein Streit entstehen, so ift ein Schiebsgericht zu bestellen, zu welchem einen Richter ber Schuldner, ben anderen ber rechnungslegenbe Sequester, und ben britten bie Bereins-Direction bestimmen wirb.

Findet der Streit nur zwischen zwei Personen statt, so mablen dieselben jebe Ginen Richter, und die beiden gemablten mablen selbst den dritten. Falls sich bieselben über die Bahl des dritten Richters nicht vereinigen konnten, wird ber britte Richter von der Aufsichts-Commission ernannt.

### §. 55.

Das so gebildete Schiedsgericht wird in biefen Fallen von ber Beobadtung ber Bestimmungen ber Gerichtsordnung enthoben, und es wird ihm überlaffen, bassenige Berfahren zu mablen, welches dasselbe zur Erörterung ber Streitfrage zwedmäßig erachten wird. Bei ber Meinungsverschiedenheit der beiben ersten Richter über die Berfahrungsart entscheibet der britte Richter.

#### S. 56.

Dieses Schiedsgericht verhandelt nothigen Falles an Ort und Stelle des sequestrirten Gutes, ohne weitere Berufung, jedoch nur hinsichtlich ber gelegten Rechnungen. Die Entscheidung wird durch Mehrheit der Stimmen gefällt.

Sind jedoch bie brei Richter getheilter Meinungen, fo find bie Acten mit ben Meinungen bem landftanbifden Musicuffe gur Entscheibung vorzulegen.

So lange aber ber lanbftanbifde Ausschuß die Bereins Direction vertreten wird, ift ber, von den beiden Richtern gewählte oder von der Auffichts-Commission ernannte dritte Richter als Borsther des Schiedsgerichtes anzusehen, dem es obliegt, sich der Meinung des einen, oder des anderen Richters anzuschließen, und diese hiedurch zum Beschlusse zu erheben.

### §. 57.

Im Falle ber von ber Bereins-Direction gemählten Berpachtung ber einzelnen ober ber gesammten Gutseintünste und Erträgnisse im Bersteigerungswege, hat die Credit-Unstalt die Licitations-Bedingungen in Borschlag zu bringen, der Richter dieselben ohne Einvernehmen des Schuldners zu prüsen, und wenn teine besonderen Bedensen dagegen obwalten, zu genehmigen; sohin die Bersteigerung zu veranlassen, jedensalls aber psichtmäßig zu sorgen und die Becheigerung der veranlassen, den den das dem Pachtzisse nach Berichtgligen in der Art sestzant aus dem Pachtzisse nach Berichtgligen weben, als der landessürstlichen Steuern u. s. w., dann mit Berücksichtgligen ber allfälligen in dem §. 394 der galizischen Gerichtsordnung vorgeschriebenen Entrichtungen an dritte Personen, die dem Vereine

190

1841. gebührenden Zahlungen an die Caffe der Unstalt geleistet werden, und nur Rovemb. der Ueberschuß dem Sigenthumer des Gutes, oder dem sonstigen Rechtserwerber ausgefolgt werde.

### S. 58.

Sobald bie in bem §. 36 vorgedachten Grundfate zur Erhebung und Ausmittlung bes reinen Gutsertrages und rudfichtlich bes Gutswerthes festgesetht fevn werden, wird, statt der gerichtlichen Schätung eines feil zu bieten den Gutes, der Capitalswerth, welcher sich nach diesen Grundsaten zur Zeit des gemachten Darleihens aus dem reinen Einfommen ergeben hat, und als Gutswerth angenommen wurde, auch als Schähungswerth und Austuspreis anzunehmen sehn. Dis dahin soll bersenige Capitalswerth bes Gutes zum Ausrufspreise dienen, welcher dei Ertheilung des Pfandbrief-Darleihens im Grunde des §. 36 als Gutswerth ermittelt wurde.

Der auf die erstere, ober bie lettere Art erhobene Berth wird überhaupt ale ber nach ber Gerichtsordnung zu erhebenbe Schähungswerth zu betrachten febn.

### S. 59.

Sowohl in dem Falle, wenn das dem Bereine verpfändete Gut auf Ansuchen der Anstalt, als auch in dem Falle, wenn dasselbe auf Ansuchen eines anderen Gläubigers im Wege der Erceution veräußert werden soll, fann die Bereins-Direction die Licitations-Bedingungen in Borschlag bringen. Der Richter hat dieselben zu prufen, und wenn feine besonderen Bedensten dagegen obwalten, zu genehmigen, jedensalls aber pflichtmäßig zu sorgen, damit solche Bedingungen sestgeset werden, durch welche die gebührende Jahlung der Forderung des Bereines nicht verzögert wird.

Diefe Borfdrift gilt auch fur ben Sall, wenn bie Fruchte bes gebachten Gutes im Sequestrationsmege verpachtet werben, und bei ber Beraußerung besfelben in einem Concurse ber Glaubiger.

### S. 60.

Bird von einem Glaubiger auf bas nach bem g. 12 bem Bereine verpfändete Gut Erecution geführt, dieselbe aber nicht gehörig betrieben, so sieht bem Bereine frei, sobald die weiteren geseslichen Schritte bes Berfahrens burch 14 Tage nicht verfolgt worden sind, diese Erecution im eigenen Namen auf ber Grundlage der bereits erfolgten Erecutionsmittel fortguseben.

### §. 61.

Fallt ber Schuldner in ben Concurs, fo muß ber Berein feine Forberung auf bas ihm nach bem §. 12 verpfändete Gut ber Gerichtsordnung gemäß binnen der Edictalfrift bei dem Concurstichter anmelben. Darüber ift, ohne ben Ablauf ber Edictalfrift ober bie Benennung bes Ereditoren Ausschmifes abzuwarten, und ohne allen unnothigen Aufschub, mundlich zu verfahren.

Der Maffevertreter foll zwar ohne Bernehmung des Ausschuffes ber Glaubiger weder über die Klage des Bereines verhandeln, noch über feinen Anforuch eine Erklärung abzeben; ift jedoch noch fein Ausschuß ber Glaubiger ernannt, so genügt es, wenn von dem Massevertreter die im Gerichtsorte be- 1841. findlichen, ihm bekannten Gläubiger vernommen werden.

#### S. 62.

In bem Liquibations-Urtheile muß zugleich erkannt werben, ob bem Bereine auf das Gut ein Pfandrecht zuftehe. Sobald das Urtheil, wodurch bem Bereine seine Forderung und das Pfandrecht zugesprochen worden ift, die Rechtskraft erlangt hat, kann der Berein fordern, daß das Gut ohne Aufschuf feilgeboten, und wenn es bei der erften und bei der zweiten Feilbetung nicht wenigstens um den Schähungswerth an Mann gedracht wird, unaufgehalten, ohne Bernehmung der Gläubiger und ohne Rüchscht auf die Contractszeit, bei der dritten auch unter dem Schähungswerthe veräußert, und dem Bereine durch den Preis desselben seine Forderung, jedoch unbeschadet der ihm vorgehenden Gläubiger, ohne Aufschu, und ohne das Classifikations-Urtheil abzuwarten, bezahlt werde.

Sollte in ber Folge vermöge bes Claffifications-Urtheiles und ber Bertheilung bes Concursmaffe-Bermögens fich ergeben, baß bem Bereine mehr, als ihm gebührte, gegeben worden ift, fo muß berfelbe fogleich ben empfangenen Mehrbetrag, nebst ben vierpercentigen Binfen, ber Maffe guruderfeben.

#### S. 63.

Die Auffündigung bes Darleibens von Seite ber Crebit-Anftalt findet nur in folgenden brei Kallen Statt;

a) wenn der Gutseigenthumer das Gut fo febr verschlimmert, und die Bewirthschaftung in dem Mage vernachläffiget, daß die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und der Ruchablungsquote offenbar gefährdet wird;

b) wenn berfelbe in zwei Jahren es breimal auf die Erecution ber bem Bereine gebuhrenden Zahlungen antommen lagt; beggleichen

c) wenn auf bas Gut bie Execution für eine Privatschulb bewilliget wirb, und ber Eigenthumer hiebei eine halbjahrige Zahlungsrate an die Anstalt zu leisten unterläßt.

In allen biefen brei Fallen wird bie gange, mittelft ber Rudgahlungsquoten noch nicht abgetragene Schulb an Pfandbriefen, mit Benennung ber entfallenden Summe, fechs Monate in voraus, mittelft dreimaliger Berlautbarung in ber Cemberger Zeitung eingeforbert.

Die Zinsen der aufgefündigten Schulb und andere Gebühren hat der Schulbner im Baren zu entrichten, das Capital hingegen kann berselbe im Baren ober in Pfandbriefen abtragen.

### S. 64.

Da mittelft ber Rudzahlungsquote die Capitalsschuld abgetragen wird, so ift berjenige, der dieselbe in den bestimmten halbjährigen Terminen zu entrichten unterläßt, schuldig, dem Credit-Bereine die Zinsen berselben nach dem Binssuße, auf den die ihm ertheilten Pfandbriefe lauten, bis zum Schluffe bes halben Jahres, in welchem die Zahlung erfolgt, zu vergüten.

#### 6. 65.

Diejenigen Glieber bes Bereines unterliegen auch einem außerorbentlichen Beitrage, welche burch ihr Burudbleiben in ber Bablung ber Be1841. bubren bie Unstalt bemüffigten, zu ihrer Bertretung und zur Erfüllung ber Novemb. für sie übernommenen Berpflichtungen, Geld auf höhere Zinfen, als auf welche bas Justitut berechnet ift, aufzunehmen, ober eine andere Borkehrung zu treffen, wodurch bie Anftalt einen im anderen Wege nicht ausgeglichenen Nachtheil erlitt. Deßgleichen sind sie verpflichtet, alle Borkauffe zu verzinsen, zu welchen sie burch ihr Berschulben die Anstalt veranlagt haben.

#### S. 66.

Alle Erläffe ber Bereins-Direction, bes Schiedsgerichtes, ober bes betreffenden Landrechtes, haben rechtsgiltig auf bem, bem Credit-Bereine verpfändeten Gute bes Schuldners, falls berfelbe nicht angetroffen wird, zu handen bes Berwefers bes Birthschaftsamtes übergeben, ober wenn auch biefer adwefend ift, an ber Thur bes Wirthschaftsamtes im Beisein zweier Zeugen angeschlagen zu werden, welche Zustellung jene zu eigenen handen bes Schuldners bertreten wird.

Die Grangtammerer find verpflichtet, bie Buftellung auf unmittelbares Unsuchen ber Bereins-Direction, bes lanbflandifden Ausschuffes und bes Schiedsgerichtes zu beforgen.

# Ciebentes Sauptftud.

Rechteverhaltniß ber Inhaber ber Pfanbbriefe gegen bie Eredit-Anftalt.

#### S. 67.

Die Rechte ber Inhaber ber Pfandbriefe gegen bie Crebit-Unstalt find in ben Pfandbriefen selbst angeführt, und wurden oben in dem zweiten Sauptstude naher bargestellt. Bur Sicherung diefer Rechte werden übrigens bie in ben nachsolgenden Paragraphen enthaltenen Bestimmungen festgeset.

### S. 68.

Der Crebit-Berein hat, um bie übernommenen Berpflichtungen erfüllen gu fonnen:

- a) gegen bie faumenben Schuldner bie vorgeschriebenen Executions-Maßregeln immer unverzüglich einzuleiten, und mit Strenge zu vollziehen;
- b) ben Tilgungefond gehörig ju verwalten;
- c) bie bemfelben zu Gebote ftehenden Silfemittel mit Klugheit gu benügen, und bie gebuhrenben Bablungen punctlich zu leiften.

#### 6. 69.

Sollte ber Berein bie Erfüllung ber ihm obliegenden Berpflichtungen vernachläffigen, so fieht dem Inhaber bes Pfandbriefes bas Recht zu, nach eigener Bahl

a) entweber bie Credit-Anstalt durch das Lemberger Landrecht, welches biese Angelegenheit im Wege bes mundlichen Berfahrens zu verhandeln hat, zur Leistung des Zugesagten verhalten zu lassen; oder

- b) sich mittelft besfelben Gerichtes gegen ein bem Bereine beigetre. 1841. tenes Gut zu wenden, und die Beschlaglegung der Zinsen oder der Rovemb. Rückzahlungsquote, welche das Gut an den Berein zu entrichten schuldig ift, zu verlangen, die hiernach auf richterliche Anordnung zur Tilgung der Ansprüche bes Pfandbrief-Inhabers unmittelbar an den Lekteren zu zahlen sein werden; endlich
- c) feine Befriedigung im Grunde ber von ben Lanbstanden übernommenen Saftung (§. 75, b) aus bem franbischen Dome flicalfonbe zu verlangen, und sich zu biefem Ende an bas f. f. Landesgubernium zu wenden (§. 71), welches bas Weitere einleiten wird, damit ber ihm gebührende Betrag aus bem fanbischen Domesticalfonde berichtiget werbe.

### \$ 70.

Der Sutkeigenthumer, ber eine in bem vorstehenden §. 69 gu b) bezeichnete Zahlung leiftet, behalt bas Recht ber vollen Entschägung gegen ben Berein, tann vor Allem bie Abrechung an seiner Schulbigsteit und die Löschung bes getilgten Capitale. und Zinsen-Betrages, bann die Löschung in ber Landtafel ber von bem Pfandbrief-Inhaber etwa auf sein Gut erwirften Intabilirung ober Einantwortung ber Schulbsorberung verlangen.

#### S. 71

Dem in dem §. 69 gu c) erwähnten Gesuche an das t. t. Landes-Gubernium muß die Bestätigung ber Aufsichts-Commission beiliegen, daß gegen das Begehren des Pfandbrief-Inhabers tein Anstand obwalte.

### S. 72.

Die Auflichts. Commission ift verpflichtet, über eine jebe ihr von Seite eines Pfandbrief-Inhabers mundlich ober schriftlich gemachte Anzeige, daß der Berein die Erfüllung der ihm obliegenden Berpflichtungen vernachlässige, ohne den geringsten Zeitverlust die entsprechende Untersuchung einzuleiten, sich von der Grundhältigteit der Anzeige die Ueberzeugung zu verschaffen, und falls die Sache nicht sogleich beigelegt werden könnte, von Seite der Bereins-Direction aber teine Rechtseinwendungen gegen die Forderung erhoben werden, dem Pfandbrief-Inhaber binnen längstens drei Tagen die Bestätigung über die Anstandlosigkeit seines Begehrens zu ertheilen.

### S. 73.

Die Amortifirung ber Pfandbriefe und ber Coupons geschieht nach benselben Grundsaben, welche fur die Amortifirung ber Staatspapiere vorgeschrieben find.

### Achtes Sauptftud.

Silfemittel des Credit-Bereines.

#### 5. 74.

Die besonderen Gilfemittel, welche dem Credit - Bereine zugewendet werben, find:

a) bie Summe, melde von bem Fonde jur Errichtung bes Rai-1841. Robemb. fer Ublanen - Regimentes übrig blieb;

b) ber ftanbifde Theil bes aufgehobenen Gemeinbefpeicherfonbes.

Diefe beiben Summen find ber Credit-Anstalt von ben galigifchen Stanben jur erften Begrundung eines Fondes jur Bestreitung ber Abminiftrations - Auslagen, und eines Refervefondes, in bas Gigenthum überlaffen morben.

### S. 75.

Geine f. t. Dajeftat baben ferner Alleranabiaft ju gestatten gerubt:

a) baß Capitalien und Ueberfduffe ber Stabte, Gemeinben, Rorpericaften, Stiftungen, unter öffentlicher Aufficht ftebenben Unftglten, bann Bupillar- und Depositengelber in Pfandbriefen angelegt merben burfen, in allen vortommenben einzelnen gallen jeboch immer nur mit Buftimmung ber Intereffenten und einzuholender ausbrudlicher Bewilligung ber competenten Beborben;

b) bag bie galigifden Stanbe fur bie Erfullung ber Berpflichtungen ber Credit-Anftalt, nämlich fur die richtige und punctliche Bezahlung ber von ben Pfandbriefen entfallenden Binfen, bann bie flatutenmäßige Ginlöfung ber jur Bertilgung verlosten Pfanbbriefe mit bem ftanbifden Domefticalfonbe, ju welchem nach ben ganbesgefegen alle lanbtafliche Entitaten bes ganbes nach bem jeweiligen Erforberniffe beigufteuern berpflichtet find, baften.

Es verfteht fich jeboch, bag jebe Bablung aus bem Domefticalfonbe, aus ben von ben Bereins. Schuldnern einzutreibenden Rudftanden und Erfaben, bann aus ben Bufluffen bes Refervefondes unverzüglich erfest merben muß.

#### S. 76.

Dem in bem S. 74 ermahnten Refervefonbe werden nachfolgenbe Bejuge jugewiesen, ale: bie Binfen, bie burch Escomptirung ber Pfanbbricfe und Bins - Coupons, bann burch Darleiben auf Pfanbbriefe und aus ber nutbringenden Bermendung ber bon ben Schuldnern halbjahrig in voraus gezahlten Betrage gewonnen werden, endlich alle Ersparniffe und außerorbentlichen Bufluffe.

### S. 77.

Der Refervefond ber Unftalt ift bestimmt:

a) augenblidliche Bahlungen, bie megen Bogerungen ber Schuldner nothwendig werben, ju vertreten, und mögliche Musfalle ju beden;

b) Gutebefigern, Die bem Bereine beigetreten find, und burch erhebliche Elementaricaben in eine mifliche Lage gerathen, bei Entrichtung ber Binfen und ber Tilgungequote nach Umftanden eine Erleichterung ju verfcaffen, jeboch hat Diemand bas Recht, eine berlei Aushilfe ju verlangen, wenn bie Direction bes Bereines folche ju verweigern findet;

c) fobalb fich bie Unftalt befestiget, und ber Refervefond ausgebehntere Rrafte erhalt, die Bermaltungs-Auslagen ber Unftalt gang, ober jum Theile ju übernehmen und die Schuldner in Abficht auf ben befonderen bieffälligen

Beitrag ju erleichtern.

Wenn mit der Zeit die Anstalt aufgelöst werden follte, wird ihr 1841. erübrigender Refervefond und all fein Sabe in das Eigenthum der Stände Rovemb. übergeben, welche sodann zu bestimmen haben werden, welchem gemeinnützigen Zwecke derselbe gewidmet werden soll.

#### S. 78.

Die in ben Refervesond einstießende Barschaft muß, so weit sie nicht burch bie oben angesuhrten Zwecke in Anspruch genommen wird, in Pfandbriefen angelegt werben. Die Anlegung geschiebt burch Borfcussseschafte auf Pjandbriefe in drei Biertheilen des Courswerthes und auf Fristen von längstens drei Monaten, oder durch Ankauf von Pfandbriefen nach dem Courswerthe.

Die auf diese lettere Art fur ben Reservesond erworbenen Pfandbriese tonnen bei einem febr bringenden, durch andere Mittel nicht gleich vortheilhaft zu befriedigenden Bedurfniffe im Wege des Bertauses ober der Berpfandung zur Ausbringung der augenblicklich nothwendigen Barfchaft verwendet werben.

### Meuntes Sauptftud.

Begunftigungen ber Crebit-Unftalt.

### S. 79.

Außer ber Genehmigung ber in bem vorhergehenden hauptflude angeführten hilfsmittel bes Credit-Bereines haben Seine f. t. Majeftat ferner gur Begunfligung ber Credit-Unftalt Allergnabigft geruht:

- a) den Credit-Berein von dem Gebrauche des Stämpels für alle Schriften und Erlässe, Quittungen und Bestätigungen, welche derselbe aussertiget, oder welche von seinen Bertretern in seinem Namen ausgegeben werden, einschließig der Pfandbriese und der in dem §. 9 erwähnten Abtretungen, gänzlich zu entheben; dagegen bleiben aber die Interessen-Coupons, welche zur Bersallszeit bei der Behebung der Zinsen von den Pfandbries-Inspacern statt der Quittungen beigebracht werden mussen, dem classenmäßigen Stämpel unterliegend;
- b) zu bewilligen, daß die Pfandbriefe auf ber Biener Borfe veraußert werden burfen, und beren Cours in die Borfezettel aufgenommen werde: endlich
- e) zu bestimmen, daß die Berfälschung ber Pfandbriefe und ihrer Coupons eben so bestraft werde, wie dieß bei der Berfälschung anderer von einer öffentlichen Casse des In- oder Austandes ausgestellten Schuldverschreibungen gesehlich zu geschehen hat.

### Behntes Sauptftud.

Beitung ber Unftalt und Gefcafte. Bermaltung.

§. 80.

Die Credit-Anstalt ift bem f. f. Canbes Gubernium untergeordnet.

1841. Diefelbe wird von einer Direction, welche ihren Gis in Lembera Rovemb, baben mirb, reprafentirt und geleitet merben.

> Die Direction bat aus einem Brafibenten, vier Directoren, einem Gonbicus, einem Secretar, einem Buchbalter, einem Caffier und bem erforberlichen Ranglei-Berfonale ju befteben.

### S. 81.

Den Prafibenten ber Direction und beffen Stellvertreter mablt ber verfammelte ganbtag. Die Beftatigung beiber baben Geine f. f. Daje. ftat fich Allergnabigft vorzubehalten geruht.

Der ganbtag bestimmt auch zwei Directoren aus ber Mitte bes land. ftanbifden Musichuffes und einen Stellvertreter berfelben.

Die zwei anberen Directoren und zwei Stellvertreter mablt ber ganbtag in Gemeinschaft mit ben Bereinsgliebern aus ben Letteren, welche ohne Unterfchieb, ob fle Landftanbe find ober nicht, ftimmfabig und mablbar fenn follen.

Bu biefem Bebufe wird mabrent ber Landtags-Berfammlung jebesmal eine besondere Gigung abgehalten, und es werben ju berfelben auch alle Bereinsglieber, bie nicht ganbftanbe find, burch eine allgemeine Rundmachung gelaben werben.

In außerorbentlichen Fallen bee Abganges ober ber Berbinberung pon Directoren und ihren Stellvertretern in ber Art, bag bie Direction ihre Berathungen nicht abhalten fonnte, bestimmt bas f. f. ganbes-Brafidium einitmeilen, bis jur Bebebung bes Sinberniffes, Die Aushilfs-Directoren. Die Direction bingegen ernennt ben Spnbicus, ben Secretar, ben Buchbalter, ben Caffier und bas erforberliche Ranglei-Berfonale.

### S. 82.

Der Prafibent, Die Directoren, fo wie fammtliche Glieber und Angeftellte ber Direction merben beeibet merben.

Der Prafibent und beffen Stellvertreter, bie Directoren und beren Stellvertreter werben ben Gib in bie Sanbe bes ganbes-Chefe bor bem verfammelten Gremium bes t. f. ganbes. Guberniums mabrend einer Rathefigung nach ben angefdloffenen Formeln E und F leiften.

Die übrigen Ungeftellten ber Direction werben von bem Prafibenten ber Direction nach ben in ben Reglements enthaltenen Formeln in Gib und Pflicht genommen werben.

### S. 83.

Der Direction liegt bie Bermaltung ber Unftalt in ihrem gangen Umfange ob, und fomit auch jene bes Tilgungsfondes, bes Refervefondes, und bie Gebarung mit ben Gelbmitteln jur Dedung ber Bermaltungs-Auslagen mit möglichfter Sparfamteit.

Unter ihrer Aufficht und Leitung muß bie vollständige Rechnungs-Gvibeng erhalten, und fur jeben Schulbner Buch und Rechnung geführt merben.

Um Enbe eines jeben halben Jahres, bas ift, mit Enbe bes Monates Juni und bes Monates December, wird bie Rechnung abgefcloffen, eine vollftanbige Bilang über bas Bermogen ber Unftalt verfaßt, und über ihren Buffand eine umfaffende Darftellung ber Auffichte . Commiffion übergeben werben, welche biefelbe ber nachften General-Berfammlung vorzulegen bat.

Uebrigens wird die Direction ermächtiget, bei dem Entfteben ber Anftat 1841. über Auftrag und fur Rechnung ber Bereinsglieber ben Berkauf ihrer Pfand- Rovemb. briefe collectiv zu besorgen.

### S. 84.

Bei Ertheilung von Darleiben muffen die Directoren, als Referenten, die Sicherheit der Spootheten, und den Berth bes gur Spoothet angebotenen Gutes prufen, darüber das Referat jum Behufe der Berathung und des Beschlusses durch Stimmenmehrheit entwerfen, und fur ihre Meinung haften.

Der Syndicus hat bei den Berhandlungen ber Direction eine bloß beratbenbe Stimme.

### S. 85.

Der Prasident oder sein Bertreter führt ben Borsit bei den Berathungen. Bei gleich getheilten Meinungen der Directoren, ob ein Darleiben auf eine gewisse Sporthet ertheilt werden soll, oder nicht, hat die verneinende Meinung als Beschluß zu gelten. Der Prasident ift übrigens verpstichtet, wenn er etwas Gesch- oder Statutenwibriges bemerkt, ben Beschluß der Direction zu suspendiren, und sogleich die Anzeige hievon an die Aussicke-Commission zu machen, beren Pflicht es ist, im Sinne des §. 88 ihr Amt zu handeln.

#### S. 86

Die Direction wird formlich constituirt werben, sobald wenigstens 50 Gutsbefiger mit einer Gefammtfumme von Giner Million Gutben Conventions. Munge beigetreten finb.

Um bis dahin dem Lande die Wohlthat der Anftalt nicht zu entziehen, wird ein fimeilen der land fiandif de Ausschuß unter Auziehung eines von dem k. t. Landes-Präfidium bestimmten Regierungs-Commisars, dann eines Syndicus, eines auf Kosten der Direction aufzunehmenden Secretärs, eines Buchhalters und eines Cassiere, die Suchhalters und eines Cassiere, die Eredit-Anstalt provisorisch verwalten, sowie auch das mindere Concepts-, dann Kanglei-Personale des landständischen Ausschusses die Berrichtungen für den Credit-Verein so lange besorgen wird, als dessen Geschäfte nicht einen so ausgebehnen Umfang erreichen, daß eigene Individuen hiezu ausgenommen werden müßten.

### S. 87.

Die Controle über ben Berein und beffen Direction wird eine Auffichts-Commission führen. Diefe hat, sobald die Bereins Direction formlich constituirt ift, aus bem land fandischen Ausschuffe, mit Ausnahme berjenigen Glieber, welche zugleich als Directoren (g. 81) benannt find, zu bestehen. So lange aber ber landfandische Ausschuf die Bereins-Direction zu vertreten haben wird (g. 86), wird die Eandtags-Bersammlung eine eigene Aufsichts-Commission, aus einem Brases, einem Stellvertreter besselben, und zehn Beistenn, wohlen, und bas f. f. Landes-Braftdum bersetben einen Regierungs-Commission beigeben.

#### 6. 88.

Die Bestimmung ber Aufsichts-Commission besteht in ber ununterbrochenen strengen Aufsicht, bag von Seite ber Direction nichtes unter1841. nommen werde, was ben Statuten, ober ben Reglements ber Anftalt zuwiber Rovemb. mare, ober ihre Sicherheit gefährben könnte.

Dieselbe hat in alle Berhandlungen ber Direction Ginsicht zu nehmen, sich bie Cassellande wöchentlich, die Journale monatlich vorlegen zu lassen, wird bie Casse wenigtens viermal im Jahre, sowie die Bücher ber Unstatt, worin die Aussertigung und Tisgung ber Pfandbriefe evident gehalten wird, daß davon nicht mehr circuliren, als hopotheken verschrieben sind, zu untersuchen.

Die Aufsichts-Commission kann vorschriftwidrige Borgange in der Manipulation sogleich abstellen, die Bollstredung von Beschlüssen der Direction, durch welche die Statuten oder Reglements verlet werben, oder die Sicherheit der Anstall gefährdet würde, bis zur Entschedung der General-Bersammlung des Bereines innehalten, über die von dem Prasidenten der Direction, oder dem derfelben beigegebenen Regierungs-Commissär etwa vorgenommene Suspendirung des Beschlusses der Direction (§8. 85 und 92) entschieden, jedoch auf keinen Fall die Lettere zur Ertheilung von Darleihen, oder zur Jahlung von Geldern, welche dieselbe zu verweigern fand, verhalten.

### S. 89.

Die vermöge bes §. 81 ju einer besonderen Landtags-Situng zu berufenben famutlichen Bereinsglieder bilben sammt ben Laubffanden bie General-Bersammlung, welche die Rechnungen bis zum letten halbsahigen Wischussen, bie wichtigeren Berhandlungen ber Anstalt berathen, und über die Ersolge ten Bericht mittelft der Wiener und der Lemberger Zeitung öffentlich fundmachen wird.

### S. 90.

Gine Aenderung an ben Statuten bes Bereines fann von bemfelben nur mit Zustimmung bes Landtages und mit Allerhöchster Genehmigung ftatt finden, und barf weber ben Rechten ber Besiber von Pfandbriefen, welche fruher ausgegeben murben, jum Rachtheile gereichen, noch bieselben verbinden.

### 6. 91.

Bur Beforgung ber Geschäfte ber Credit-Anstalt auf bem Lande hat ber lanbftändische Ausschuß in jedem Kreise einen Kreis-Ausschuß zu ernennen, welcher ber Direction der Credit-Anstalt untergeordnet wird.

Die Gutsbesiter, wolche bem Bereine beitraten, find unbedingt verpflichtet, bie Stelle, die ihnen bei einem solchen Kreis-Ausschusse zugewiesen wird, anzunehmen und biesem Berufe redlich zu entsprechen.

Rur aus wichtigen Grunden fann bie Bereins-Direction von biefer Berpflichtung lossprechen.

### §. 92.

Sowohl zu ber Direction ber Erebit-Anftalt, ale zu ber Auffichts-Commission wird von Seite bes f. f. Santes-Prafibiums ein Regierungs-Commission beifimmt werben, welcher ben Sigungen beizuwohnen, und ohne baß ibm eine entscheibende Stimme zusieht, bei bemerkten geseh- ober flatutenwidrigen Borgangen ben Befchluß einzustellen hat.

Die Ernennung bes Kreisausschusses ift jedesmal von dem landftanblichen 1841. Ausschusse dem t. f. Landes-Gubernium anzuzeigen, welches das betreffende Novemb. Kreisamt hievon mit der Weisung verftandigen wird, einen politischen Commissiant hievon mit ber Weisung verftandigen wird, einen politischen Commissiant vorzuschlagen, dessen Benennung dem t. f. Landes-Gubernium vorbebalten bleibt.

· Diefer politische Commissar hat sich sodann in fleter Kenntniß ber Verhandlungen bes Kreisausschusses, die in ber Kreisstadt zu pflegen sein werden, zu erhalten, und benselben mit gleicher Bestimmung, wie die obbesagten Regierungs-Commissare beizuwohnen.

### §. 93.

Im Falle ber eingetretenen Siftir ung eines Befoluffes hat ber Kreisausschuß an die Direction, diese aber an die Aufsichts Commission ben Gegenstand binnen brei Tagen vorzulegen; wird jedoch ein Beschluß ber Aussiche-Commission eingestellt, so ift berselbe dem t. f. Landes Gubernium anzuzeigen, welches, sofern eine Berfügung, die teinen Aufschub gestattet, erforbertich ware, dieselbe einleitet, außerdem aber die Angelegenheit ber nachsten General-Bersammlung zur Entscheidung zuweiset.

### 6. 94.

Die Geschäftsbehandlung ber Direction und ber Kreisausschuffe, die Begüge ber Directionsglieder und ber übrigen Angestellten, die Ersorberniffe zur Erlangung einer ber genannten Stellen, die Dauer ihrer Dienstleistung, dann das Casse- und Rechnungswesen, die Formen der Aussertigungen, endlich das Berfahren der Ausschleschungen, werden durch besondere, von dem landfandischen Ausschuffe abzufassende, und von dem f. f. Landes-Gubernium zu bestätigende Instructionen und Reglements bestimmt werden.

### S. 95.

Der erfte Berfonal. und Befolbungs. Status ber galigifcftanbifden Crebit-Unftalt muß ber f. f. vereinigten hoffanglei gur Genehmiaung vorgelegt werben.

Befoldungs-Erhöhungen jener Beamten, welche bereits mit einem Gehalte von jahrlich 500 fl. Conventions-Munge spifemisirt sind, tonnen nur über die vorläufig einguholende Bewilligung der f. t. vereinigten Softanglei, Bermehrungen bes minderen Bersonales hingegen, die nach den erweiterten Bebürfuissen ber Anflalt sich als nothwendig darstellen durften, nur mit vorläufiger Genehmigung des f. f. Landes-Guberniums flatt finden. Minge.

onventions-

5

ulden

e

Bundert

Ein

# Formular des Pfandbriefes.

Baligifd-ftandifder Credit-Verein.

Gerie Gerie

Gulben Conventions-Munge

# Dfandbrief.

Heber Ginhundert Gulben Conventions-Munge, 3mangig Gulben auf eine tolnifche Mart fein Gilber und brei t. t. öfterreichifche 3mangigtreugerftude auf einen Gulben gerechnet, welche mit Bier von Sundert jabrlich verginfet merben.

Das Capital wird nach ber ftatutenmäßigen Berlofung, ober ber Unftalt vorbehaltenen Auffundigung (bem Ueberbringer) (bem R. R.), gegen Rudftellung biefes Pfandbriefes, bie Binfen aber werben halbjahrig am letten Juni und letten December eines jeben Jahres bem Ueberbringer bes geborigen Binscoupons und gegen Abgabe besfelben von ber Caffe ber Crebit-Unftalt in Lemberg bezahlt merben.

Diefer Pfanbbrief ift unter ber Controle und Barantie ber galigifden Stande in Folge Directions-Befcluffes zur Bahl 1841 ausgestellt worben. Bemberg ben 1. Sanner 1841.

Für bie galigifch-ftanbifche Crebit-Unftalt:

Brafibent ber Direction.

N. N.

Director. M. M.

Diefer Pfandbrief ift im Grunde eines lanbtaflich verbucherten Darleibens ber Bereins-Direction ausgefertiget morben.

Bemberg ben 1. Janner 1841.

Prafibent ber Auffichte-Commiffion.

N. N.

Beifiger. N. N.

Orb. 3. Gecretar.

Buchhalter.

N. N.

N. N.

161



1841. Novemb.

# Auszug aus ben Statuten.

### §. 7.

Die Bfandbriefe find öffentliche Urtunben, durch welche ber Crebit-Berein bem Befiger berfelben die regelmäßige Entrichtung der Zinsen und die Rüdjahlung des Capitales unter den in den Grundfigen des Institutes enthaltenen Bebingungen jufichert, deren halbsidirige Auftündigung der Credit-Anstalt vorbehalten, den Pfandbrief-Inhabern jedoch nicht eingeräumt wird.

#### S. 9.

Die auf einen bestimmten namen lautenben Pfanbbriefe werben burch rechtsgiftige Abtreitungen (§. 79, a) von einem Gigenthumer auf ben anderen übertragen. Die auf ben Ueberbringer lautenben Pfanbbriefe beburfen hingegen keiner eigenbs auszufertigenben Abtreitung, sondern ber jedesmalige Inhaber berselben wird bei ber Anstalt als der Eigenthumer betrachtet.

#### S. 10.

Es fieht Jebermann frei, bie auf ben Ueberbringer lautenben Pfanbbriefe auf einen bestimmten Namen umichreiben zu laffen, wie auch beschäbigte gegen neue, ober größere Pfanbbriefe gegen mehrere kleinere umzutaufden und umgekehrt.

Es werben maßige Rangleigebuhren bestimmt werben, bie sowohl fur bie Ausfertigung, als fur bie Umfdreibung ber Pfanbbriefe von bem Uebernehmer berfelben ju entrichten finb.

### §. 11.

Mit jebem Pfanbbriefe werben sugleich Bind. Coupons auf 20 halbjabrige Briften und ein Talon auf weitere Bind. Goupons nach bem angeschloffenen Mufter B hinausgegeben. Die entfallenben Zinfen werben gegen Beibringung bes nicht amortistren Bind. Gewonnes auch in bem Falle entrichtet werben, wenn ber Pfanbbrief felbft bereits eingelott, ober amortistre worben ware.

Nach ber Berfallszeit fammtlicher Bind-Coupons werben, in soweit ber Pfanbbrief noch giltig ift, gegen Beibringung bes Talons neue Bind-Coupons auf 20 halbjährige Kriften, nebit einem neuen Talon ausgefolgt.

Wenn bei ber Andzahlung eines verlosten Pfanbbriefes ein ober mehrere zur Auszahlung noch nicht fällige Zind-Coupons abgeben, fo ist der Berein berechtiget, von dem auszuzahlenden Capitale eine dem Zindbetrage der abgängigen Coupons gleichtommende Summe zurudzubehalten.

Die einzelnen Bingraten werben erft in 30 Jahren verjährt.

#### S. 22.

Die aus bem Tilgungsfonde einzulöfenden Pfandbriefe werben jebenfalls burch Berlofung bestimmt.

### §. 25.

Die Berlofung ber Pfanbbriefe wird allichrig in ben erften Tagen ber Monate December und Juni vor fich gehen, die gezogenen Nummern aber werden in ben erften Tagen ber Monate Jänner und Juli burch die Wiener und bie Bemberger Zeitung befannt gemacht werben. Die Zahlung ber im Monate De-

Digitized by Google

1841. cember gezogenen Pfanbbriefe wird am letten Juni bes nächsten Jahres, und jene ber Novemb, im Monate Juni gezogenen am letten December besselben Jahres ersolgen.

> Der Inhaber bes Pfanbbriefes, ben bas Los traf, ift gehalten, am nächsten statutenmäßigen Zahlungs-Termine die Zahlung zu erheben. Sollte er dieses unterlaffen, so wird zwar ber entsprechende Gelbbetrag bei ber Anstalt ausbewahrt, jedoch hört ber Zinsbezug von biesem Zeitbuncke auf.

> Rach abgefaufener breifigjahriger Berjahrungezeit fallen biefe aufbewahrten Betrage bem Refervefonde ber Anftalt au.

Die Anftalt ift befugt, bie verlosten Pfanbbriefe auch vor bem Zahlungs-Termine auf Berlangen ber Inbaber ju escomitren.

### §. 69.

Sollte ber Berein bie Erfüllung ber ihm obliegenben Berpflichtungen vernachläffigen, fo fiebt bem Inbaber bes Pfanbbriefes bas Recht ju, nach eigener Wahl

- a) entweber die Crebit. An ftalt burch bas Lemberger Lanbrecht, welches biese Angelegenheit im Wege bes munblichen Berfahrens zu verhandeln hat, zur Leiftung bes Zugesagten verhalten zu laffen, ober
- b) sich mittelft bebselben Gerichtes gegen ein dem Bereine beigetretenes Gut zu wenden, und die Beschigagtegung der Ziinsen oder der Midzahlungsquote, welche das Gut an den Berein zu entrichten schuldig ist, zu verlangen, die hiernach auf richterliche Anordnung zur Tilgung der Ansprüche des Pfandbrief-Inhabers unmittelbar an den Lesteren zu zahlen sein werden; endlich
- c) feine Befriedigung im Grunde ber von ben Lanbftanben übernommenen Daftung (§. 75, b) aus b em ftanbifden Domesticalfonbe zu verlangen, und fich ju biefem Enbe an bas f. f. Lanbes-Gubernium zu wenden (§. 71), welches bas Beitere einleiten wirb, bamit ber ihm gebuhrenbe Betrag aus bem ftanbifden Domesticalfonbe berichtiget werbe.

### S. 71.

Dem in bem §. 69 zu c) ermähnten Gesuche an bas t. t. Landes-Gubernium muß bie Bestätigung ber Auffichts-Commission beiliegen, baß gegen bas Begehren bes Pfandbrief-Inhabers tein Anstand obwalte.

#### S. 72.

Die Auffichts-Commission ift verpflichtet, über eine jede ihr von Seite eines Bfanbbrief-Inhabers minblich ober ichristlich gemache Anzeige, bag ber Berein bie Erfüllung ber ibm oblitegenben Berpflichtungen vernachtaftige, ohne ben geringsten Zeitverlust bie entsprechenbe Untersuchung eluzieten, sich von ber Grundhältigfeit ber Anzeige bie Ueberzeugung zu verschaffen, und falls die Sache nicht sogleich beigelegt werben könntet, von Seite ber Bereins-Direction aber teine Recht sein wen dung en gegen die Forberung erhoben werben, bem Pfandbrief-Inhaber binnen längstens brei Tagen die Bestätigung über bie Anstandlosigkeit seines Begehrens zu ertheilen.

### S. 73.

Die Amortifirung ber Pfanbbriefe und ber Coupons geschieht nach benselben Grunbfagen, welche fur bie Amortistrung ber Staatspapiere vorgeschrieben finb.

### S. 74.

Die besonderen Silfsmittel, welche bem Credit-Bereine jugewendet werben, find:

- a) bie Summe, welche von bem Fonbe jur Errichtung bes Raifer Uhlanen - Regimentes übrig blieb;
- b) ber ftanbifde Theil bes aufgehobenen Gemeinbe. Speiderfonbes.

Diese beiben Summen sind der Credit-Anstalt von den galigischen Ständen zur erften Begründung eines Fondes, zur Bestreitung der Administrations-Austagen und eines Referve-Fondes in das Eigenthum überlassen worden. S. 75.

Geine t. f. Dajeftat haben ferner Allergnabigft ju geftatten gerubt :

1841.

Dopemb.

a) daß Capitalien und Ueberfchuffe ber Stabte, Gemeinden, Rorperfchaften, Stiftungen, unter öffentlicher Aufficht ftebender Anftalten, dann Bupillen- und Depositen-Gelber in Pfandbriefen angelegt werben burfen, in allen vortommenden einzelnen gallen jedoch immer nur mit Zustimmung ber Inter-

effenten und einzuholenber ausbrudlicher Bewilligung ber competenten Beborben;

b) baß bie galigischen Stanbe fur bie Erfullung ber Berpflichtungen ber Crebit-Anftalt, nämlich fur bie richtige und punctliche Bezahlung ber von ben Pfanbbtefen entfallenben Zinsen, bann bie ftatutenmäßige Ginibsung ber zur Bertilgung verloden Pfanbbriese mit bem franbischen Domefticalfonbe, zu welchem nach ben Lanbedgesehen alle lanbtafliche Entitaten bes Lanbes nach bem jeweiligen Erforbernife beigusteuern verpflichtet find, baften.

S. 79.

Mußer ber Genehmigung ber in bem vorhergebenben hauptstude angeführten Silfsmittel bes Crebit-Bereines haben Seine f. f. Majeftat ferner jur Begunftigung ber Crebit-Anftalt Allergnabigft geruht:

- a) ben Crebit. Berein von bem Gebrauche bes Stampels für alle Schriften und Erläffe, Onittungen und Bestätigungen, welche berselbe ausfertiget, ober welche von seinen Bertretern in seinem Ramen ausgegeben werden, einschließig ber Pfandbriefe und der in dem §. 9 erwöhnen Abtretungen, ganzlich zu entheben. Dagegen bleiben aber die Interessen- Coupone, welche zur Berfallszeit bei der Behebung der Jinsen von den Pfandbrief-Inhabern statt der Duittunaru Leigebracht werben mulfen, dem classenmäßigen Stämpel unterliegend;
- b) gu bewilligen, bag bie Pfanbbriefe auf ber Biener Borfe veraufert werben burfen, und beren Coure in Die Borfegettel aufgenommen werbe; endlich
- c) ju bestimmen, daß die Berfalfdung ber Pfanbbriefe und ihrer Coupons eben so bestraft werbe, wie dieß bei ber Berfalldung anderer von einer öffentlichen Casse bes In- ober Austandes ausgestellten Schuldverschreibungen gesehlich ju gescheben hat.

9 0.

Gine Aenberung an ben Statuten best Bereines fann von bemfelben nur mit Jufimmung bes Lanbtages und mit Allerhöchfter Genehmigung flatt finden, und darf weber ben Rechten ber Befiger von Pfandbriefen, welche früher ausgegeben wurden, aum Nachtheile gereichen, noch biefelben verbinden. 3u §. 11.

Beilage B.

1841. Novemb.

## Formular

## ber Bind: Coupons und bes Zalons.

Serie bes Pfanbbriefes vom Jahre 1841 pr. 100 Gulben Conventions Mange Capital.

Rr. erfter balbidbriger Bink Coupon, gabibar bem Ueberbringer am 30. Juni 1841 mit 2 ft. C. DR., fage 3wei Gulben C. DR., brei Franger auf Ginen Gulben gerechnet, bei ber Caffe ber Errbit-Unftalt in Lemberg.

bulben gerechnet, bei ber Caffe ber Crebit-Unstalt in Lemberg. Für bie galigifch-Ranbifche Crebit-Unstalt. Unterschrift eines Directors und Siegel.

Serie bes Pfandbriefes vom Jahre 1841 pr. 100 Gulben Conventions Minge Capital.

3weiter halbjabriger 3ins-Coupou, jablbar bem Ueberbringer am 31. December 1841 mit 2 ft. C. D. fage 3mei Gulben C. D., bret 3wanziger auf Einen Gulben gerechnet, bei ber Cuffe ber Crebit-Anstalt in Lemberg.

Fur Die galigifd ftanbifche Crebit-Anftalt. Unterfchrift eines Directors und Siegel.

Serie bes Bfanbbriefes vom Jahre 1841 pr. 100 Gulben Cou-

Dritter balbjabriger Bind-Coupon, jahlbar bem Ueberbringer am 30. Juni 1842 mit 2 fl. C. M., fage Zwei Gulben C. M., brei Zwanziger auf Ginen Gulben gerechnet, bei ber Caffe ber Crebit-Anftalt in Lemberg.

Bur bie galigifch-ftanbifche Crebit-Unftalt. Unterfchrift eines Directors und Siegel.

Serie bes Pfandbriefes vom Jabre 1841 pr. 100 Gutben Conventions-Munge Capital.

Bierter halbidbriger Bind. Coupon, jabibar bem, Ueberbringer am 31. December 1842 mit 2 fl. C. M., sage Zwei Gulben G. M., brei Zwanziger auf Einen Gulben gerechnet, bei ber Caffe ber Crebit-Anftalt in Lemberg.

Fur bie galigifch-ftanbifche Crebit-Unftalt. Unterfdrift eines Directore und Siegel.

Setie bes Pfandbriefes vom Jahre 1841 pr. 100 Gulben Conventions-Mung Capital.

Fünfter halbiibriger Zins-Coupon, jabibar bem Ueberbringer am 30. Juni 1843 mit 2 ft. 6. DR., sage Zwel Gulben G. M., bei Zwanziger auf Einen Gulben gerechnet, bei ber Gasse ber Greit-Anfalt in Lemberg,

Fur bie galigifd-ftanbifche Crebit-Anftalt. Unterschrift eines Directors und Siegel.

u. f. f.

# Galizisch - Ständischer Credit - Verein.

## Unweifung

auf Bine - Coupone ju bem Pfanbbriefe

vom Jahre 1841 pr. 100 fl. C. D. Capital und 4 von 100 Binfen,

Die galiglich-ftanbische Erebit-Anftalt erfolgt dem Ueberbringer gegen Abgabe dieser Anweisung bei ihrer Direction in Lemberg die ju dem Pfand-Serie

Linterichrift eines Directore und Giegel.

162 \*

1841. Novemb.

| 1 41 | 1. Bins-Coupon auf 2 ft. Conventions Munge gu bem Pfanbbriefe Getie Rr. |
|------|-------------------------------------------------------------------------|
|      | Erhibiten-Zahl vom Jahre 1841.<br>Ordnungs-Zahl vom Jahre 1841.         |
| 2 41 | 2. Bins-Coupon auf 2 fi. Conventione-Munge ju bem Serie Pfanebriefe Rr. |
|      | Erhibiten-Bahl vom Jahre 1841.<br>Orbnungs-Bahl vom Jahre 1841.         |
| 1 42 | 3. Bins-Coupon auf 2 fl. Conventions-Munge ju bem Bfanbbriefe Brie Rr.  |
|      | Erhibiten-Zahl wom Jahre 1841.<br>Ordnunge-Jahl wom Jahre 1841.         |
| 2 42 | 4. 3int-Coupon auf 2 ft. Conventions-Munge gu bem Pfanbbriefe Rt.       |
|      | Erhibiten-Bahl vom Jahre 1841.<br>Ordnunge-Bahl vom Jahre 1841.         |
| 1 43 | 5. Bine Coupon auf 2 ft. Conventions Munge zu bem Bfanbbriefe Rr.       |
|      | Erhibiten-Bahl vom Jahre 1841.<br>Ordnunge-Bahl wom Jahre 1841.         |
|      | u. j. f.                                                                |

Eason zu bem Pfanbbriefe Serie Rr.
Erhibiten-3.1hl vom Jahre 1841.

1841.

3u §. 12.

Beilage C. Novemb.

## Formular bes Soulbicheines.

# Schuldschein.

Heber Eintaufend Gulben Conventions-Münze in k. t. österreichischen Zwanzigfreuzerstücken, drei Stück auf Einen Gulben und sechzig Stück auf eine tölnische Mark sein Silber gerechnet, welche ich von der Direction der galizischständischen Credit-Anstalt in vierpercentigen, auf einen gleichen Betrag von 1000 fl. lautenden Pfandbriesen erhalten zu haben hiemit bestätige.

3d verpflichte mich:

- a) bas Capital von 1000 fl. mit jährlichen Bier von Hundert in gleicher Babrung in halbjährigen vorhinein zu bezahlenden Raten in Lemberg zu verzinfen;
- b) die Zinsen für bas erste halbe Jahr sogleich bei Empfang ber Pfandbriefe mit Iwanzig Gulben Conventions-Münze zu entrichten, dann aber am 1. Juli 1841 und sofort halbjährig immer am 1. Juli 1841 und sofort halbjährig immer am 1. Juli jeden Jahres einen Betrag von Iwanzig fünf Gulben in f. t. österreichischen Iwanzigtreuzerstücken, der Stüd auf Einen Gulben und sechsig Stüd auf eine tolmische Mart sein Silber gerechnet, in Lemberg bei der Casse der galizisch-fländischen Eredit-Anfalt als allmätige haldsjährige anticipative Müchzahlung des Darleihens-Capitales und Berichtigung der für den jeweiligen Capitale-Restbetrag halbsjährig anticipative zu entrichtenden Iinsen in so lange zu bezahlen, dis das Capital sammt Jinsen volkkändig getilgt seyn wird. Jugleich willige ich ein, daß die bei der Berechnung der Iinsen und Capitals-Mückzahlungen entsallenden Bruchteile von Kreuzern zu Gunsten der Eredit-Ansalt wegfallen. Ferner verbinde ich mich
- c') jedes halbe Jahr vorbinein, vom 1. Janner 1841 angefangen, ununterbrochen, bis ich die gange bisher bezeichnete Schuld getilgt haben werbe. Einen Gulben funfzehn Kreuger Conventions-Munge in obbezeichneter Munggattung, als Beitrag zur Bestreitung der Berwaltungskoften, in Bemberg bei der Casie ber galigisch-ftandischen Eredit-Anstalt zu entrichten. Ich gelobe
- d) ben für die galigifch-ftanbische Eredit-Anstalt Alleebocht bewilligten Statuten, so wie den damit in Berbindung stehenden Reglements und Instructionen zu entsprechen, denen ich mich hiermit in allen Puncten unterwerfe. Namentlich unterziehe ich mich dem schiederichterlichen Ausspruche bes Ausschusselber hohen galizischen Stände, oder der von den hohen Ständen gewählten Schiederichter, und allen der Eredit-Anstalt statutenmäßig zu Gebote stehenden Erecutionsmitteln und den Arten ihrer Durchführung. Endlich verpflichte ich mich
- e) den etwa durch meinen Saumfal in der Zahlung der bisher aufgeführten Gebühren der galigisch-ständischen Credit-Anstalt verursachten Schaden, und die veranlaßten Auslagen, nicht minder die in dem §. 65 der Sta-

163

1841. Novemb. tuten bezogenen Berzugszinsen und Binsen für bie gemachten Borfcoufe und Auslagen, bann felbst höhere als vierpercentige Zinsen, nach Maßgabe als die Anftalt diese bezahlt hatte, so wie alle Tar-, Stämpel-, In- und Extabulations-Gebühren in der Art zu tragen, daß die galizischständische Erebit-Austalt nie eine bießfalls sich ergebende Auslage treffen soll.

Bugleich unterwerfe ich mich unter Entfagung meines competenten Gerichtsstandes bem Ausspruche bes f. f. Lemberger Landrechtes.

Urfund beffen meine und ber erbetenen Zeugen Unterschrift. Bemberg am 1. Janner 1841.

Unterfdrift bes Schulbners.

Unterschriften zweier Beugen.

Bu §. 24.

Beilage D. Novemb.

Eilgunge. Plan eines vierpercentigen Capitales von 1000 fl.

| Zeit der Rückzahlung am<br>Anfange eines jeden<br>Gemesters |                |     | 2m Aufange eines jeden<br>Semefters zu bezahlender<br>Paufcalbetrag |     | Hievon entfällt<br>am Anfange jedes<br>Semesters |          |                          |          | Mit Unfang jedes<br>Semefters           |          |                       |     |
|-------------------------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|-----------------------------------------|----------|-----------------------|-----|
|                                                             |                |     |                                                                     |     | an bezahlten<br>Intereffen                       |          | an bezahltem<br>Eapitale |          | bezahlte Schuld                         |          | verbliebene<br>Schulb |     |
| Jahr                                                        | Monat          | Tag | ĵl.                                                                 | fr. | fl.                                              | fr.      | fl.                      | fr.      | ĩĩ.                                     | fr.      | ij.                   | ft  |
| 1841                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | _   | 20<br>20                                         |          |                          | -        |                                         | _        | 1000<br>995           | _   |
| 1842                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | -   | 19<br>19                                         | 54<br>48 | 5<br>5                   | 6        | 10<br>15                                | 6<br>18  | 989<br>984            |     |
| 1843                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | _   | 19<br>19                                         | 42<br>36 | 5<br>5                   | 18<br>24 | 20<br>26                                | 36<br>—  | 979<br>974            | 25  |
| 1844                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 19<br>19                                         | 29<br>23 | 5<br>5                   | 31<br>37 | 31<br>37                                | 31<br>8  | 968<br>962            |     |
| 1845                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 19<br>19                                         | 16       | 5<br>5                   | 44<br>51 | 42<br>48                                | 52<br>43 | 957<br>951            | 17  |
| 1846                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | -   | 19<br>18                                         | 2<br>55  | 5<br>6                   | 58<br>5  | 54<br>60                                | 41<br>46 | 945<br>939            | 19  |
| 1847                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 18<br>18                                         | 48       | 6                        | 12<br>20 | 66<br>73                                | 58<br>18 | 933<br>926            | 45  |
| 1848                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 18<br>18                                         | 33<br>25 | 6                        | 27<br>35 | $\begin{array}{c} 79 \\ 86 \end{array}$ | 45<br>20 | 920<br>913            |     |
| 1849                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | -   | 18<br>18                                         | 17       | 6                        | 43<br>51 | 93<br>99                                | 3<br>54  | 906<br>900            | 57  |
| 1850                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 18<br>17                                         | 1<br>52  | 6                        | 59<br>8  | 106<br>114                              | 53<br>1  | 893<br>885            | 59  |
| 1851                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 17                                               | 44<br>35 | 7                        | 16<br>25 | 121<br>128                              | 17<br>42 | 878<br>871            | 48  |
| 1852                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 17<br>17                                         | 26<br>17 | 7                        | 34<br>43 | 136<br>143                              |          | 863<br>856            | 4 4 |
| 1853                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            |     | 17<br>16                                         | 8<br>58  | 8                        | 52<br>2  | 151<br>159                              |          | 849<br>840            | 1   |
| 1854                                                        | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                            | -   | 16<br>16                                         | 49       | 8                        | 11       | 168<br>176                              | 4<br>25  | 831<br>823            |     |

1841. Novemb.

| Zeit ber Rückahlung                 |                |     |                                                                | eines jeden<br>ju bezahlen-<br>Ibetrag |                            | Hievon entfällt<br>am Anfange jedes<br>Semefters |                          |          |                   | Mit Anfang jedes<br>Semefters |                      |   |  |
|-------------------------------------|----------------|-----|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------|----------|-------------------|-------------------------------|----------------------|---|--|
| am Anfange eines jeden<br>Semesters |                |     | Am Anfange eines j<br>Semesters zu bezat<br>ber Paufchalbetrag |                                        | an bezahlten<br>Intereffen |                                                  | an bezahltem<br>Capitale |          | bezahlte Schuld   |                               | verbliebene<br>Chuld |   |  |
| Jahr                                | Monat          | Tag | fĩ.                                                            | fr.                                    | įΪ.                        | fr.                                              | įΪ.                      | fr.      | řĨ.               | fr.                           | ĵĩ.                  | f |  |
| 1855                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | -                                      | 16<br>16                   | 29<br>19                                         | 8                        | 31       | 184<br>193        |                               | 815<br>806           |   |  |
| 1856                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 16<br>15                   | 8<br>58                                          | 8                        | 52<br>2  | 202<br>211        |                               | 797<br>788           |   |  |
| 1857                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | =                                      | 15<br>15                   | 47<br>36                                         | 9                        | 13<br>24 | 220<br>230        | 44<br>8                       | 779<br>769           |   |  |
| 1858                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 15<br>15                   | 24<br>13                                         | 9                        | 36<br>47 | 239<br>249        |                               | 760<br>750           |   |  |
| 1859                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | -                                      | 15<br>14                   | 1<br>49                                          | 9<br>10                  | 58<br>11 | 259<br>269        | 30<br>41                      | 740<br>730           |   |  |
| 1860                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 14<br>14                   | 37<br>24                                         | 10<br>10                 | 23<br>36 | 280<br>290        | 4                             | 719<br>709           |   |  |
| 1861                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | -                                      | 14<br>13                   | 12<br>59                                         | 10<br>11                 | 48       | 301<br>312        | 28<br>29                      | 698<br>687           |   |  |
| 1862                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | -                                      | 13<br>13                   | 46<br>32                                         | 11                       | 14<br>28 | 323<br>335        | 43<br>11                      | 676<br>664           |   |  |
| 1863                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 13<br>13                   | 18                                               | 11                       | 42<br>56 | 346<br>358        | 53<br>49                      | 653<br>641           | 1 |  |
| 1864                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 12<br>12                   | 50<br>35                                         | 12<br>12                 | 10<br>25 | 370<br>383        | 59<br>24                      | 629<br>616           | 3 |  |
| 1865                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | =                                      | 12<br>12                   | 20<br>5                                          | 12<br>12                 | 40<br>55 | 396<br>408        | 4<br>59                       | 603<br>591           | 5 |  |
| 1866                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 11<br>11                   | 50<br>34                                         | 13<br>13                 | 10<br>26 | 422<br>435        | 9<br>35                       | 577<br>564           |   |  |
| 1867                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 11                         | 18                                               | 13<br>13                 | 42<br>59 | 449<br>463        |                               | 550<br>536           | 4 |  |
| 1868                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | E                                      | 10<br>10                   | 45<br>27                                         | 14<br>14                 | 15<br>33 | 477<br>492        | 31                            | 522<br>507           | 5 |  |
| 1869                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 10<br>9                    | 10<br>52                                         | 14<br>15                 | 50<br>8  | $\frac{506}{522}$ | 54<br>2                       | 493<br>477           | 5 |  |
| 1870                                | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                       | _                                      | 9                          | 34<br>16                                         | 15<br>15                 | 26<br>44 | 537<br>553        | 28<br>12                      | 462<br>446           | 3 |  |

1841. Novemb.

| Beit der Rüdzahlung<br>am Anfange eines jeden<br>Semesters |                |     | Am Anfange eines jeden<br>Semefters zu bezahlen-<br>der Paufchalbetrag |     | hievon entfällt<br>am Anfange jedes<br>Semefters |          |                          |          | Mit Unfang jebes<br>Semesters |          |                       |          |
|------------------------------------------------------------|----------------|-----|------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------|----------|--------------------------|----------|-------------------------------|----------|-----------------------|----------|
|                                                            |                |     |                                                                        |     | an bezahlten<br>Intereffen                       |          | an bezahltem<br>Capitale |          | bezahlte Schuld               |          | verbliebene<br>Schulb |          |
| Jahr                                                       | Monat          | Tag | jl.                                                                    | fr. | ĵî.                                              | [fr.     | řl.                      | fr.      | fl.                           | fr.      | fl.                   | fr.      |
| 1871                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 8                                                | 57<br>37 | 16<br>16                 | 3 23     | 569<br>585                    | 15<br>38 | 430<br>414            | 45       |
| 1872                                                       | Janner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 8 7                                              | 18<br>58 | 16<br>17                 | 42       | 602<br>619                    | 20<br>22 | 397<br>380            |          |
| 1873                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               |     | 7                                                | 37<br>16 | 17<br>17                 | 23<br>44 | 636<br>654                    | 45<br>29 | 363<br>345            | 15<br>31 |
| 1874                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 6                                                | 55<br>33 | 18<br>18                 | 5<br>27  | 672<br>691                    | 34       | 327<br>308            | 26<br>59 |
| 1875                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | -   | 6<br>5                                           | 11       | 18<br>19                 | 49<br>11 | 709<br>729                    | 50<br>1  | 290<br>270            | 10<br>59 |
| 1876                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 5<br>5                                           | 26       | 19                       | 34<br>58 | 748<br>768                    |          | $\frac{251}{231}$     | 27       |
| 1877                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | -   | 4                                                | 3S<br>14 | 20<br>20                 | 22<br>46 | 788<br>809                    |          | 211<br>190            | 19       |
| 1878                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 3 3                                              | 49<br>23 | 21<br>21                 | 11<br>37 | 830<br>852                    |          | 169<br>147            | 31       |
| 1879                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               |     | 2                                                | 58<br>31 | 22                       | 29       | 874<br>897                    | 31       | $\frac{125}{103}$     | 25       |
| 1880                                                       | Januer<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 2                                                | 4<br>37  | 22<br>23                 | 56<br>23 | 919<br>943                    |          | 80<br>56              | 41       |
| 1881                                                       | Jänner<br>Juli | 1   | 25<br>25                                                               | _   | 1                                                | 9<br>40  | 23<br>24                 | 51 20    | 967<br>991                    | 10       | 32<br>8               |          |
| 1882                                                       | Jänner         | 1   | 8                                                                      | 41  | -                                                | 11       | 8                        | 30       | 1000                          |          |                       |          |

Anmerkung. Der vorstehende Tilgungsplan ift unter Weglaffung der Bruchtheile eines Kreugers ju Gunften der Gredit-Anfalt im Sinne der § 8. 12, 16, 17, 19, 24 und 27 der Statuten berechnet worden, so daß die Apercentigen Juteressen halbijährig vorbinein, die Ipercentigen Capitals-Müdzahlungen auch halbiährig vorbinein, Lehtere jedoch erft mit Unfang des zweiten Zemesters von der Zeit an, als die Ichuld zu laufen anfängt, folglich im ersten Zemester 20 fl., daun in jedem folgenden Semester 25 fl. vorbinein, endlich im letten Zemester blof der Rest mit 8 fl. 41 fr. zu bezahlen fommen.

1841. Rovemb.

Bu S. 82.

Beilage E.

## Gidesformel für den Prafidenten und beffen Stellvertreter.

Sie werben ju Gott bem Allmachtigen fdworen, bag Gie Seiner Dajeftat Unferem Allergnabigften herrn, Ferbinand bem Erften, Raifer von Defterreich, Konig von Ungarn und Bohmen, ber Lombarbie und Benedig, bon Galigien und lobomerien zc., und ben von 3hm abstammenden rechtmäßigen Rachfolgern in ber Regierung ftets treu und gehorfam febn werben, und nachdem Gie (jum Prafibenten) (jum Stellvertreter bes Prafibenten) ber Direction ber galigifd-ftanbifden Crebit-Unftalt ernannt worben find, fo werben Gie biemit insbefondere verpflichtet, Die Statuten, Reglements und Inftructionen ber Unftalt genau ju befolgen, auf beren punctliche Befolgung ju halten, fur bas Gebeiben ber Unftalt in allen Begen nach Ihrem beften Biffen und Gemiffen ju forgen, bie Bermaltung ber Unftalt in ihrem gangen Umfange, fomit auch jene bes Tilgungefonbes, bes Refervefondes, und bie Gebarung mit ben Gelbmitteln jur Dedung ber Bermaltungs-Auslagen mit möglichfter Sparfamfeit ju übermachen, bei den Berathungen ber Direction ben Borfit ju fubren, und wenn Gie etwas gefes- ober ftatutenwibriges bemerten, ben Befdluß ber Direction ju fuspendiren, und fogleich bie Ungeige hiervon an bie Auffichts-Commiffion zu machen, in allen Ungelegenheiten, bie Ihnen jur Begutachtung oder jur Ausführung jutommen werden, ohne Rud. ficht auf Perfonen, ben eigenen Bortheil ober Rebenabsichten, nur ben Rugen ber Unftalt und die Abfichten Geiner Majeftat und Allerbochft Dero Saufes, fo wie bie öffentliche Boblfahrt fowohl ber öfterreichifden Monarchie überhaupt, ale inebefonbere biefer Konigreiche Galigien und Lobomerien feft und unausbleiblich bor Mugen ju haben, und bei allen Berhandlungen biefes genau ju beobachten, auch ju allen Beiten fich' fo ju betragen, wie es einem getreuen und gehorfamen Unterthan juftebt und gegiemt.

"Wie mir gegenwärtig vorgehalten worden, und ich in Allem flar und beutlich verstanden habe, bemfelben foll und will ich getreulich nachtommen. So wahr mir Gott belfe. "

1841. Novemb.

3u S. 82.

Beilage F.

## Gibesformel fur bie Directoren und beren Stellvertreter.

Gie merben ju Gott bem Mumachtigen fomoren, bag Gie Seiner Dajeftat Unferem Allergnabigften Beren, Ferbinand bem Erften, Raifer bon Defferreid, Ronig von Ungarn und Bobmen, ber Combarbie und Benedig, von Galigien und Lodomerien zc., und ben von 36m abftammenben rechtmäßigen Nachfolgern in ber Regierung ftete treu und geborfam fenn werden, und nachbem Gie (aum Director) (aum Stellvertreter eines Directors) bei ber galigifc-ftanbifden Crebit-Unftalt ernannt worden find, fo merben Gie biemit insbesonbere verpflichtet, bie Statuten, Reglements und Instructionen ber Unftalt punctlich ju befolgen, bie Bermaltung ber Unftalt in ihrem gangen Umfange, fomit auch jene bee Tilgungsfonbes, bee Referbefondes, und bie Bebarung mit ben Geldmitteln gur Dedung ber Bermaltunge - Muslagen mit möglichfter Sparfamteit, nach Ihrem beften Biffen und Gemiffen ju beforgen, bei Brufung ber Giderheit ber Sppotheten und bes Berthes ber jur Sppothet angebotenen Guter mit ber größten Genauigfeit vorzugeben, in allen Ungelegenheiten, bie Ihnen gur Begutachtung ober gur Ausführung gufommen werben, ohne Rudficht auf Berfonen, ben eigenen Bortheil ober Debenabsichten, nur den Ruten ber Unftalt und bie Abfichten Geiner Majeftat und Allerbochft Dero Saufes, fowie die öffentliche Boblfahrt fowohl ber öfterreichifchen Monarcie überhaupt, ale inebefondere biefer Konigreiche Galigien und Lodo. merien feft und unausbleiblich vor Mugen ju haben, und bei allen Berbandlungen biefes genau ju beobachten, auch ju allen Beiten fich fo ju betragen, wie es einem getreuen und gehorfamen Unterthan guftebt und gegiemt.

"Wie mir gegenwärtig vorgehalten worben, und ich in Alem flar und beutlich verstanden habe, demfelben foll und will ich getreulich nachkommen. So wahr mir Gott helfe." 1841 Novemb.

#### 570.

Dofdecret vom S. November 1841, an das innerösterreichisch-füstenländische Appellationsgericht; gufolge Allerhöchster Entschließung vom 30. October 1841 über einen Bortrag der oberften Justigfelle.

Seine Majestät haben mit Allerhöchster Entschließung vom 30. October 1841 anzuordnen gerubt, daß die Norfchrift bes in Betrest bes Gerichtsstandes ber Beziefs Commissare und Beziefsrichter des Kustenlandes erlassenn hofdertetes vom 18. Juli 1818, Jahl 1476 ber J. G. S., auch auf die Beziefs Commissare, Beziefs. Orts und Eriminal-Nichter auf dem Lande in Karnthen ausgedehnt werbe. Diese werden daher sur sich ihre Gattinnen und Kinder in und außer Streifiachen der Gerichts barteit des farnthnerischen Stadt- und Landrechtes zugewiesen. Doch gilt diese Zuweisung nur für die Zeit, als ihr Amt dauert, und nach Erlöschung besselben, durch Auskritt oder Tod, hat sogleich, jedoch unbeschadet der damals bei Gericht schon anhängigen Geschäfte, die Grichtsbarteit des nach den Bestimmungen der allgemeinen Jurisdictionsnorm competenten Gerichtes einzutreten.

Gben so wird in Fallen, wenn ein soicher Bezirfs-Commissar ober Nichter wiber eine bem Gerichte, bei welchem er angestellt ift, unterstehende Berson, ober wegen eines zur Realgerichtsbarkeit bleise Gerichtes gehörigen Gutes auftritt, die Gerichtsbarkeit ben kannthnerischen Stadt- und Laudrechte zugewiesen. Das Stadt- und Landrecht hat in allen diesen Fällen die nöthigen provisorischen und erecutiven Maßregeln vorzumehmen, und nur, wenn mit dem Bezirfs-Commissariate oder Richteramte zugleich die Führung eines Grundbuchs oder städtischen Buches verbunden wäre, hat die Gintragung in dasselbe durch den Justy-Bezirfs-Actuar, oder den eigens bereiteten Grundbuchssicher, an welche hierwegen der Austrag unmittelbar zu erlassen ist, in deren Ermanglung oder Berhinderung aber durch ein nahe gelegenes, hierwegen zu belegirendes Gericht zu geschehen.

#### 571.

tin 23un. Hofderet vom 23. November 1841, an fammtliche Appellations-

Semäß Note ber f. f. allgemeinen Hoftammer vom 19. October 1841 ift bie fammtliche Correspondenz zwischen postportobefreiten so-mit allen landesfürftlichen Gerichtsbeborden unter einander ohne Unterschied, ob diefe officios sei oder Parteisachen betrifft, portofrei.

Diefe Bortofreiheit erftredt fich jedoch nicht auf jeue Geschaftsverhandlungen und Erlaffe, welche von einer postportobefreiten (landesfürftlichen) an eine portopflichtige (nicht landesfürftliche) Behorde ergeben. Da die Besteren nur in den gesetlich bestimmten Fallen portofrei find, 1841. so ift es fur biefelben nothwendig, daß der portofreie Gegenstand, um ben es Novemb. sich handelt, jedesmal burch bie von Außen anzusehende Bemerkung:

"officiofer Judicial-Gegenftand" erfichtlich gemacht werbe.

Collte biefe Bezeichnung in bem Falle, wo ein landesfürstliches Gericht an ein nicht landesfürstliches Gericht foreibt, ober ein Schreiben des Letteren empfangt, fehlen, so wurde die für das Schreiben entfallende Portogebühr von der portopflichtigen Behörde, und zwar im erften Falle bei der Abgabe, im zweiten Kalle bei der Aufgabe entrichtet werden muffen.

Die Unerläflichfeit biefer außeren Bezeichnung bes portofreien Gegen-ftandes bei ber Correspondeng zwifden portopflichtigen Behörden verfieht fich

von felbit.

Diese Bezeichnung hat bennach nur bei ber Corresponden zwischen lanbesfürstlichen Gerichten ihren praktischen Rugen verloren, bei allen übrigen Gerichten aber liegt sie im Interesse berselben.

hiernach haben fich funftig sowohl bas Appellationsgericht, als bie von ihm zu belehrenden untergeordneten Civil-Justiggerichte zu benehmen.

## 572

Hofbecret vom 30. November 1841, an das mahrifch-schlesische ben 30ben. Appellationsgericht, in Folge Allerhöchster Entschließung vom 9. August 1841, über einen Wortrag der vereinigten Hoffanzlei.

Rufolge Allerhöchfter Entichließung vom 9. Auguft 1841 hat in Anfebung ber Fuhrung ber Grundbucher, ber Ginfluß ber Birthschafts-Alemter in Mahren und Schlefien vor ber hand in ber Art zu verbleiben, in welcher er vor bem Erscheinen ber für biese Proving erlaffenen Berordnung ber f. f. oberften Justigstelle vom 14. Mai 1839 °) beftanden hat.

Bon biefer Allerhöchster Entschließung wird bas Appellationsgericht zu seinem Benehmen, und zur Eröffnung an alle jene Behörden, welchen bas Appellations-Circulare vom 10. November 1840 bekannt gemacht worden ift, in die Kenntniß gesetht.

## 573.

Hoffanglei:Decret vom 30. November 1841, an bas bohmifche ten 30teu. Gubernium.

Die f. t. vereinigte Goffanglei findet fich einverftanblich mit ber t. t. oberften Buftigftelle bestimmt, bie rudfichtlich ber Behanblung ber Succeffion 8-

<sup>\*)</sup> hofbecret vom 14. Dai 1839, an bas mahrifd-fchlefifche Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird die angesuchte Belebrung babin ertheilt: es fei bas Sofbecret vom 21. August 1788, Nr. 679 ber Juftig-Geiegiammlung, dabin ju verstehen, daß in Krundbuchgeschäften die Entscheidung bloß dem Juftigamte, bem Wirthschaftedamte hingegen nur ber Bollyug dieser Entscheidung gufebe.

1841. falle in die foniglich-bohmifden Kronleben erlaffene Berord-Rovemb. nung vom 1. December 1839 °) auf die deutschen Leben in Bohmen, jedoch unbeschadet der aus besonderen Privilegien hervorgebenden Befreiungen, auszudehnen.

Decemb.

574.

ben Bien. Boffangleis Decret vom 3. December 1841, an bie niederöfterreichifche ganbesregierung.

Semäß ber gesehlichen Bestimmung hat die zur Untersuchung in schweren Bolizei-Uebertretungen nach dem Strafgesetze berufene Behörde die damit verbundenen Unfosten zu tragen, und die §g. 449 und 450 bestimmen, welche biefer Kosten sie von dem schuldig Besundenen wieder hereinzubringen berechtiget ist.

Bei einer Delegation, wo die Untersuchung von der gesetsich verpflichteten Behörde abberufen, und an eine andere übertragen wird, besorgt Lettere bloß in Bertretung der Ersteren die Amtshandlung, und repräsentirt sie für biefen Fall; sie ist daher auch berechtiget, wie es bereits das hosderet vom 5. October 1815, Dr. 111 des 43. Bandes der politischen Wesepfiammlung, ausspricht, den Ersat der aus folden belegirten Untersuchungen aufgelaufenen Untoften von der dafür gesetlich bestimmten Obrigkeit in Anfpruch zu nehmen.

Ein Unterschied zwischen Berpflegs. und sonstigen dabei auflaufenden gerichtlichen Luslagen kann hierbei nicht statt sinden, denn da alle diese Kosten die eigentlich zur Untersuchung berufene Behörde zu tragen hat, und die delegitte Obrigsteit, wie schon berührt, die Erstere bloß suppsiert, so ist felbe auch von der eigentlichen Jurisdictions-Behörde alle dieskfalls gehabten Ausstagen zurück zu fordern berechtiget, auch macht das oben bezogene Hosdecret hierbei keinen Unterschied, sondern spricht im Augemeinen von den aufgelausenen Untersuchungskosten; endlich wäre est unbillig, der delegirten Behörde, welche ohnehin die Rüche der Untersuchung hat, noch einen Theil der hierbei gehabten Ausstagen entzieben zu wollen.

<sup>\*)</sup> hoffanglei-Decret vom 1. December 1839, an bas bohmifche Gubernium; bem bortigen Appellationsgerichte befannt gemacht mit hofbecret vom 10. December 1839.

Die f. f. vereinigte hoffanglei hat einverftanblich mit ber f. f. oberften Juftigfelle veischiffen, baf bas von bem Landrechte und bem Oberftooffeben-Richteramte in Begug auf bie Art ber Geltendmachung und bie Amertennung best Rachfolgerechte eines in der erften Belednung begriffenen böhmischen Kronleben bisber beobachtet Berfabren als den bestehen Geleben, namentlich der Befinmungen in dem hoftecetete vom 1. Kebruar 1793. Rr. 87, in den hoffammer-Deceteten vom 23. Juli und 3. September 1799, 14. Band der politischen Geschammlung, in dem Batente vom 15. October 1810, Rr. 914, §5. 5, 32 und 33, endich in der allgemeinen Gerichts-Infraction vom 9. September 1785, Rr. 464 der Justig-Geschammlung, s. 43, Il. Abschmitt, S. Abtheilung, entsprechend, auch in hintunft beiubehalten sei.

1841. December.

## 575.

Bofdecret bom 6. December 1841, an bas inneröfterreichifch. ben Gien. fuftenlanbifche Appellationsgericht.

Das Appellationsgericht hat bei Erstattung ber Borfclage ju Abvocatenftellen in Karnthen und Krain ben geeigneten Bebacht auf folde Individuen ju nehmen, welche jur Ausubung ber Praris bei Berggerichten befähiget find.

## 576.

Hofdecret vom 7. December 1841, an das böhmische, und vom ben 71en.
20. September 1842 an das niederösterreichische Appellationsgericht, in Folge Allerhöchster Entschließung vom 27. November 1841, über einen Bortrag der obersten Justigstelle.

Bufolge Allerhochfter Entschließung vom 27. November 1841 wird bem Appellationsgerichte die angesuchte Belebrung babin ertheilt, baß bie Theilnahme an einem Diebstahle, welcher bloß aus ber Eigenfchaft bes Thaters nach §. 156, I. Theiles des Strafgefeges, biefem als Berbrechen zuzurechnen ift, nicht als Berbrechen zu bebandeln fei.

## 577.

Hoffanglei: Decret vom 16. December 1841, an bas Gubernium ben loin. von Galigien und Lobomerien; jufolge Allerhöchster Entschießung vom 11. December 1841 über einen Bortrag ber vereinigten Hoffanglei, bem galigischen Appellationsgerichte mitgetheilt burch Hofbert vom 31. December 1841.

Seine f. f. Majestat haben mit Allerhochfter Entschließung vom 11. December 1841 über bie gur Sicherung eines wirtsamen Berfahrens in ber Steuer-Ginbringung in Galtzien in Antrag gebrachten Magregeln, folgende Bestimmungen Allergnabigft zu erlaffen gerubt:

"Pachtvertrage über Guter gur Ginbringung bon Steuerrudftanden burfen über bie Dauer Gines Jahres hinaus nie auf langere Beit gefchloffen werden, als nothig ift, um burch ben Pachtgins ben

Steuerrudftant mit Rebenverbindlichfeiten gu tilgen.

Wenn diese Tilgung durch eine dem Steuerruchtande entsprechende Borausbezahlung des Pachtzinfes ersolgt ift, darf das Steuer-Merar eine weitere Borausbezahlung des Pachtzinfes nicht mehr annehmen, oder wenn der Rückftand nachgesehen werden sollte, so ift der vorausbezahlte Pachtzinsbetrag dem Eigenthumer des Gutes zu erfolgen, der Pachter aber hat im Genuffe des Pachtzutes die zum Ablaufe der Pachtzeit zu bleiben.

Digitation by Google

1841. Die Ginverleibung von fequestratorischen Bachtverträgen, December welche freisämtlich genehmiget sind, ift in ben öffentlichen Büchern vorzunehmen auch bann gestattet, wenn ber in bem Rücktande befangene Gutseigenthumer in bie Pachtung überhaupt, ober in bie Bebingungen bes Pachtvertrages insbesondere nicht gewilliget hat; ben politischen Bebörben ift aber zur Psiicht zu machen, in solche Pachtverträge feine ber zwecknäßigen Bewirthschaftung und bem Interesse bes Eigentbimers wibersprechende Bedindungen ausunehmen.

Solche Pachtverträge find, so weit es thunlich, nach Formularien aufzusegen, welche Lettere in Absicht auf die Zwedmäßigkeit der darin allgemein vortommenden Bestimmungen zu prufen, sohin der hofftelle vorzulegen, und von dieser, nach gepflogener Rudsprache mit der oberften Juftigstelle und der

Sofcommiffion in Juftig-Gefetfachen, ju genehmigen find.

Uebrigens find bie bieffälligen Berpachtungen ber erequirten Guter immer im Licitationswege zu bewirfen."

## 578.

Den 201en. Staats: Vertrag zwischen Oesterreich, Frankreich, Großbritans nien, Preußen und Rußland, zur Unterdrückung des afrikanischen Sclavenhandels; unterzeichnet zu London au 20. December 1841. Die Ratisications-Urfunden wurden am 24. Jänner 1842 ebendaselst zwischen Oesterreich, Großbritannien, Preußen und Rußland, nachdem Frankreich davon zurückgetreten war, ausgewechselt.

3m Ramen ber allerheiligften und untheilbaren Dreieinigfeit.

Shre Majestaten ber Raifer von Defterreich, Konig von Ungarn und Bob. men, ber Konig bon Breugen und ber Raifer aller Reugen, bon bem Bun. fche befeelt, jene Grundfage unbefdrantt und bollftandig in Bollgug ju fegen, welche bereits in ben feierlichen Erflarungen Defterreichs, Breugens und Ruglands, gemeinschaftlich mit anderen europäischen Dachten, im Congreffe ju Bien am 8. Februar 1815, und im Congreffe ju Berona am 28. November 1822 ausgesprochen murden; Erflarungen, wodurch bie genannten Machte fundgegeben, baß fie in Allem, mas immer bie bollftanbige und endliche Abstellung bes Sclavenhandels ju fichern und ju beichleunigen vermochte, mitzuwirfen bereit feien, und ba Ihre Majeftaten von Ihrer Majeftat ber Konigin bes bereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland, und von Seiner Dajeftat bem Konige ber Frangofen eingelaben wurden, einen Tractat megen wirtfamer Unterbrudung bes Cclavenhanbels abgufchließen, fo haben befagt Ihre Majeftaten beichloffen, einen Bertrag jur enblichen Abftellung biefes Sanbels ju unterhandeln und einzugeben, und zu biefem Ende folgende Bevollmachtigte ju ernennen, und amar:

Seine Majestät ber Kaiser von Oesterreich, König von Ungarn und Böhmen, den herrn August Baron von Koller, Nitter des heiligen Ferdinandund Berdienst - Ordens von Sicilien, Botschaftsrath, Geschäftsträger und Bevollmächtigter in London; Seine Majestat ber König von Frankreich, ben herrn Ludwig de 1841. Beaupoil, Grafen von St. Aulaire, Pair von Frankreich, Groß-Officier bes Decemb. tönigt. Orbens ber Ehrenlegion, Großtray bes belgischen Leopold-Orbens, Giner ber Vierzig ber frangösischen Akademie, außerorbentlicher Gesanbter bei Ibrer britannischen Naiestät:

Ihre Majestat die Königinn bes vereinigten Königreiches von Großbritannien und Irland ben ehrenwerthen George Earl von Aberdeen, Viscount Gordon, Viscount Formartine, Lord Haddo, Methlick, Tarvis and Kellie, Pair bes vereinigten Königreiches, Mitglied Ihrer Majestat geheimen Rathes, Mitter bes sehr alten und sehr abeligen Diftel-Orbens, und Ihrer Majestat erster Staats-Secretar für auswärtige Angelegenheiten;

Seine Majestat ber König von Preußen ben herrn Alexander Gustab Abolph, Baron von Schleinig, Ritter bes fonigt. Orbens St. Johann von Jerusalem, Rammerer, Legationsrath, Geschäftsträger und Bevollmächtigter in London:

Seine Majestat ber Kaiser aller Reugen, ben herrn Philipp Baron von Brunnow, Ritter bes weißen Abler-Ordens, bes St. Annen-Ordens erster Classe, bes St. Annen-Ordens erster Classe, bes St. Wladimir-Ordens britter Classe, Commandeur bes ungarischen St. Stephan-Ordens, Ritter bes rothen Abler- und bes Ordens bes heil. Johann von Jerusalem, geheimer Rath, außerordentlicher Gesanbter und bevollmächtigter Minister bei Ihrer britannischen Maieftat:

Welche, nachdem fie ihre in guter und gehöriger Form befundenen Wonmachten fich gegenseitig mitgetheilt, nachstehende Artifel festgeset und unterzeichnet haben:

#### Artifel I.

Shre Majestaten ber Kaifer von Oesterreich, Konig von Ungarn und Bohnen, ber Konig von Preußen und ber Kaifer aller Reußen verpstichten ich, allen Sclaven-Sandel zu verbieten, er mag von ihren refpectiven Unterthanen oder unter ihren respectiven Flaggen, oder mittelst Capitalien, die ihren respectiven Unterthanen gehören, ausgeübt werden, und solchen Sandel als Seerauberei zu erklaren.

Ihre Majeftaten ertlaren ferner, baß jedes Schiff, welches ben Sclavenhandel ju treiben versuchen wird, icon burch biefes Factum allein alles Recht auf ben Schutz feiner Flagge verlieren foll.

## Artifel II.

Um den 3weck des gegenwärtigen Tractates vollständiger zu erreichen, fommen bie hohen contrahirenden Theile durch gemeinschaftlichen Beschluß überein, das diesenigen ihrer Kriegsschisse, welche mit speciellen Ermächtigungen und Vefehlen, nach dem Formulare der Beslage A des gegenwärtigen Tractates abzesaßt, versehen sehn werden, jedes einem der contrahirenden Theile gehörige Kaussacht besteht, sich mit dem Sclaven-Handel zu besassen Gründen ber Verdacht besteht, sich mit dem Sclaven-Handel zu besassen, oder zu biesem Zwecke ausgerüster worden zu seigem ber sabet, wo es von den obbezeichneten Kreuzern begegnet wurde, besaßt, wo es von den obbezeichneten Kreuzern begegnet wurde, besaßt zu haben, -- und daß diese Kreuzer solche Schiffe anhalten, wegführen lassen,

1841. ober felbft mitnehmen konnen, bamit fie einer gerichtlichen Untersuchung auf Decemb, Die weiter unten bezeichnete Beise unterzogen werben konnen.

Immerhin soll das oberwähnte Necht, Rauffahrteischiffe von einem oder bem anderen der hohen contrahirenden Theile zu durchsuchen, nur von Ariegsichiffen ausgeübt werden, deren Beschistbaber den Anng eines Capitans oder ben eines Leutenants in der faiserlichen oder königlichen Marine bekleiben, wenn nicht das Commando in Folge eines Tobsalles oder wegen einer anderen Ursache an einen Officier untergeordneten Nanges übertragen worden ist. Der Commandant eines solchen Kriegsschiffes wird mit Bollmachten versehen werden, die in Gemäßheit des dem gegenwärtigen Tractate angeschlossenen Formulares lit. A ausgesetztiact sind.

Dieses gegenseitige Durchsuchungsrecht soll innerhalb bes mittelländischen Meeres nicht ausgeübt werden. Ueberdieß soll der Raum, innerhalb bessen das besagte Recht beschränkt sien wirt, zur Gränze haben: nördlich den 32 Grad der nörblichen Breite; westlich die östliche Küste von Amerika, von dem Punter, von der 32. Grad nördlicher Breite diese Küste berührt, hinunter bis zum 45. Grad der stüllichen Breite; südlich den 45. Grad südlicher Breite, von dem Punte, wo dieser Grad die östliche Küste von Amerika berührt bis zum 80. Grad der Eänge östlich vom Meeridan von Greenwich; und östlich den nämischen Längegrad von Punter an, wo er durch den 45. Grad südlicher Breite durchschnitten wird, bis zur Küste von Indien

#### Artifel III.

Icher ber hohen contrabirenden Theile, welcher Kreuger zur Unterdudung bes Sclaven-Sandels verwenden, und bas gegenseitige Necht der Durchsuchung ausüben will, behatt es sich vor, je nach seiner Sonvenienz, sowohl die Angal der Kriegsschiffe sestzuschen, welche zu dem im zweiten Artisel dieses Bertrages stipulirten Dienste verwendet werden sollen, als auch die Stationen zu bestimmen, an welchen die besagten Schiffe kreuzen sollen.

Die Namen ber zu biesem Zwecke bestimmten Schiffe und jene ihrer Befehlshaber sollen burch jeden der hohen contrahitenden Theile an die anderen mitgetheilt werden, so wie sie sich sogensseitig auch jedesmal einer dem anderen bekannt geben werden, daß ein Kreuzer auf eine Station gewiesen oder von dieser abberusen wird, damit die erforderlichen Bollmachten sowohl von denjenigen Regierungen, welche die Durchsuchungen autoristen, ausgestellt, als auch ihnen von jener Regierung, welche diese Bollmachten empfangen hat, wieder zurückzessellt werden können, wann diese Bollmachten zum Bollzuge best gegenwärtigen Tractates nicht mehr nöthig sind.

#### Artifel IV.

Gleich nachdem die Regierung, welche Kreuzer verwendet, der Regierung, welche die Durchsuchung zu gestatten hat, die Anzahl und Namen der Kreuzer, die es zu verwenden beabsichtiget, bekannt gegeben haben wird, sollen die Bollmachten, welche zu den Durchsuchungen autoristren, in Gemäßeit bes dem gegenwärtigen Tractate beigesügten Formulares, lit. A, ausgestellt, und von der Regierung, welche die Durchsuchung gestattet, an jene, welche die Kreuzer verwendet, übermacht werden.

In teinem Falle foll bas gegenseitige Recht ber Durchsuchung gegen Rriegsichiffe ber hoben contrahirenden Theile ausgeübt werden.

Die hoben contrabirenden Theile merben über ein befonderes Signal über- 1841. eintommen, welches ausschließend nur von jenen Rreugern angumenben ift, be- Decemb. nen bas Recht ber Durchsuchung übertragen wirb.

#### Artifel V.

Die Rreuger ber boben contrabirenben Theile, bie in Bollgiebung bes gegenwärtigen Tractates autorifirt finb, bas Recht ber Durchfuchung und Unbaltung auszuüben, baben fich genau an bie bem ermabnten Tractate, lit. B. beigefügten Inftructionen in Allem ju balten, mas fich fomobl auf bie Formalitaten ber Durchsuchung und Unhaltung, als auf Die Magregeln begiebt, melde bei ber Uebergabe eines bes Sclaven Santels verbachtigen Schiffes an bie competenten Gerichte ju beobachten finb.

Die boben contrabirenden Dachte behalten fich bas Recht bor, in biefen Inftructionen mit gemeinschaftlicher Uebereinstimmung jene Menberungen por-

junehmen, melde bie Umftanbe erheifden fonnten.

Die Rreuger ber hoben contrabirenben Theile follen fich gegenfeitig einer bem anberen in allen jenen Rallen Unterftugung leiften, mo es nublich fenn fann, baß fie in Uebereinstimmung banbeln.

#### Artifel VI.

Menn immer ein unter ber Flagge eines ber boben contrabirenben Theile jegelnbes Rauffahrteifchiff bon einem gu biefem Ende geborig autorifirten Rreuger bes anderen Theiles angehalten wird, fo follen in Gemäßheit ber Bestimmungen bes gegenwärtigen Tractates ein foldes Rauffahrteifdiff fomobl, als ber Capitan, bas Schiffsvolt und bie Sclaven, welche fich an Bord befinben burften, an einen folden Ort, welchen bie boben contrabirenben Theile, für biefen 3med bezeichnet haben werden, gebracht und jenen Beborben überliefert merben, welche in biefer Abficht bon jener Regierung aufgeftellt finb, innerhalb beren Befigungen ein folder Ort gelegen ift, bamit biernach bas Berfahren bor ben competenten Beborben auf bie nachfolgend fpecificirte Beife eintreten fonne.

Benn ber Befehlshaber bes Rreugere nicht fur angemeffen halt, fich felbit mit bem Ginbringen und bem Ueberliefern bes angehaltenen Schiffes ju befaffen, fo hat er biefe Obliegenheit einem Officiere mit bem Ranae eines Lieutenants in ber faiferlichen ober toniglichen Marine anzubertrauen, ober menigstens bem Officiere, welcher ju biefer Beit ber britte im Range an Bord bes Schiffes ift, welches bie Unhaltung machte.

#### Urtifel VII.

Benn ber Befehlehaber eines Rreugers von einem ber hohen contrabirenden Theile Grund ju bem Berbachte haben follte, bag ein unter bem Geleite ober in Wefellichaft eines Rriegsichiffes von einem ber boben contrabirenben Theile fegelnbes Rauffahrteifchiff fich mit bem Sclaben - Sanbel befaßt habe, ober fur biefen Sandel ausgeruftet worden fei, fo foll er feine Berbachtgrunde bem Befehlshaber bes Kriegsichiffes befannt geben, welcher allein gur Durchsuchung bes verbachtigen Schiffes ju fchreiten hat; und im Falle ber lettermannte Befehlshaber fich überzeugen follte, bag ber Berbacht mobl gegrundet ift, fo foll er bas Schiff fowohl ale ben Capitan, bas Schiffepolf, Die Labung und bie Sclaven, welche fich an Borb befinden tonnten, in

1841. einen Safen bringen, welcher ber Nation bes angehaltenen Schiffes gebort, Decemb. um bort bas Berfahren vor ben competenten Gerichten auf bie nachfolgend bezeichnete Art einzuleiten.

#### Urtifel VIII.

Sobald als ein angehaltenes und zur Aburtheilung eingeschiedes Rauffahrteischiff in dem Hafen antommt, wohin es in Gemäßheit der Beilage B bes gegenwärtigen Bertrages gebracht werden muß, so hat der Befehlshaber des Kreuzers, welcher es angehalten hat, oder der Officier, welcher es eindrachte, den zu jenem Zwecke bestimmten Behörden eine durch ihn unterzeichnete Copie aller Berzeichnisse, Ertlärungen und anderen in den dem gegenwärtigen Tractate, lit. B, beigefigten Instructionen aufgeführten Documente zu übergeben; — die genannten Behörden sollen dann zur Untersuchung des angehaltenen Schiffes und seiner Ladung, sowie zur Inspection des Schiffsvolkes und der Anderen Durchsuchung und Inspection dem Besehlshaber des Areuzers oder dem Orfstetere, der das Schiff eingebracht haben wird, vorläusig besannt gegeben worden ist, damit er oder diegenge Person, die er zu seinem Stellvertreter bestimmen wird, dassi gegeden worden ist, damit er oder diegengen vonden.

Ueber biese Berhandlungen foll ein Prototoll in duplo aufgenommen werben, welches von ben Personen, die dießfalls Theil genommen haben ober babei gegenwärtig waren, zu unterzeichnen ift. Gine biefer Urfunden ist bem Befehlsbaber bes Kreuzers ober bem von ibm zur Einbringung bes angehaltenen

Schiffes bestimmten Officiere ju übergeben.

#### Artifel IX.

Bon jedem Kauffahrteischiffe der einen oder anderen der fünf Nationen, welches traft der Bestimmungen des gegenwärtigen Tractates durchsucht und angehalten wird, ist — wenn nicht der Beweis des Gegentheiles hergestellt wird — anzunehmen, daß es sich mit dem Sclaven-Handel befaßt, oder daß es zu diesem Handel ausgerüstet wurde, wenn in der Auskrüsung, in der Einschtung oder an Bord des besagten Schiffes während seiner Fahrt, in welcher es angehalten wurde, Giner der nachfolgend specificirten Artistel aufgesunden wird. nämlich:

1. Luden mit offenen Gittern anstatt ber gefchloffenen Luden, welche fich gewöhnlich auf Rauffahrteischiffen befinden.

gewohntig auf stauffahrteifigiffen befinden.

2. Abtheilungen ober Breterverichlage in bem Rielraume ober auf bem Berbede in einer größeren Angahl als fur jene Schiffe nothwendig ift, bie ju gesemäßigem handel verwendet werben.

3. Refervebreter, welche fo eingerichtet find, um ein zweites Berbed ober

fogenanntes Sclavenbed ju bilben.

4. Ringe, Teffeln ober Sanbichellen.

5. Gine großere Menge Baffere in Tonnen ober Bafferbehaltern ale fur ben Bebarf bes Schiffsvoltes eines folden Rauffahrteifchiffes nothwendig ift.

6. Gine außerordentliche Angahl von Wafferfaffern oder von anderen Behättniffen, welche geeignet find, Fluffigfeiten aufzunehmen; ausgenommen der Capitan producirt ein Certificat vom Bollamte des Ortes, von welchem er ausfuhr, des Inhaltes, daß die Eigenthümer eines folchen Schiffes zureichende Gewährleiftung gegeben haben, daß eine folche Mehrzahl von Fäffern oder

anderen Behaltniffen nur jum Ginnehmen von Palmobl ober fur andere 3mede 1841. erlaubten Commerges bestimmt fei.

Decemb.

- 7. Gine größere Ungahl von Egnapfen ober Trintgefagen, als für ben Gebrauch bes Schiffsvoltes eines folden Rauffahrteifchiffes nothwendig ift.
- 8. Gin Rochteffel ober ein anderer Roch-Apparat von ungewöhnlicher Große und großer, ober geeignet, großer gemacht werben ju fonnen, ale fur ben Bebrauch bes Schiffsvolles eines folden Rauffahrteifchiffes erforderlich ift, ober mehr als Gin Rochfeffel ober Roch-Apparat von gewöhnlicher Große.
- 9. Gine außerorbentliche Quantitat Reis ober Dehl aus brafilianifchem Manioc ober Caffada, gewöhnlich "Farina" genannt, oder von Mais oder indifchem Rorn, ober von mas immer fur einem Rahrungs Urtifel, welche ben mahricheinlichen Bebarf ber Schiffsmannichaft überichreitet, ausgenommen, wenn eine folde Quantitat von Reis, Farina, Mais, indifdem Korn ober von anberen Rahrungs-Artifeln in bem Schiffe.Manifefte ale ein Theil ber Sanbelelabung bes Schiffes eingetragen mare.

10. Gine Quantitat von Matten ober Mattengeweben, welche größer ift, ale es ber Bebarf fur ein foldes Rauffahrteifdiff erheifdt; ausgenommen, wenn folde Matten ober Mattengewebe im Schiffs-Manifeste ale ein bie Schiffslabung bilbenber Theil aufgeführt finb.

Benn es fich gezeigt bat, daß einer ober mehrere ber oben fpecificirten Gegenftande fic an Bord befinden, ober mabrend ber Sabrt, auf welcher bas Schiff genommen murbe, an Bord befunden haben, fo foll biefes Factum ale ein prima facie Beweis angefeben werben, bag bas Schiff ju bem Sandel verwendet murbe; dasfelbe wird bemnach verurtheilt und als gefesmaßige Prife erflart, wenn nicht ber Capitan ober bie Gigenthumer ben flaren, unbestreitbaren Bemeis liefern, woraus jur Bufriebenftellung bes Gerichtes bargethan wird, bag jur Beit feiner Unhaltung ober Wegnahme bas Schiff ju einer erlaubten Unternehmung verwendet murbe, und bag bicjenigen ber oben fpecificirten verfchiebenen Gegenftanbe, Die fich gur Beit ber Unhaltung an Bord befanden, ober welche mabrent ber Fahrt eingeschifft murben, auf welcher bas Schiff bei feiner Unhaltung begriffen mar, jur Erfullung bes erlaubten 3medes ber Reife unerläßlich nothwendig maren. -

## Artifel X.

Das gerichtliche Berfahren gegen ein auf oben bemertte Urt angehaltenes Schiff, fo wie gegen ben Capitan, Die Schiffsmannichaft und Labung tritt fogleich vor ben competenten Gerichtsbehörben bes gandes ein, ju welchem bas Schiff gehört; fie werben nach ben bestehenden Formen und Befegen jenes ganbes gerichtet und abgeurtheilt werben, und wenn aus bem Berfahren hervorgeht, baß bas befagte Schiff jum Sclaven-Sanbel verwendet murbe, ober für benfelben ausgeruftet mar, fo mirb bas Schiff, feine Ginrichtung und Barenladung confiscirt, und über ben Capitan, bas Schiffsvolt und ihre Mitschuldigen in Gemäßheit jener Gefebe entichieden werben, nach welchen fie in gerichtliche Untersuchung gezogen murben.

3m Salle ber Confiscation wird ber Erlos bes Bertaufes bes vorbefagten Schiffes innerhalb bes Beitraumes von feche Monaten (vom Datum bes Bertaufes an gerechnet), ber Regierung bes Lanbes, ju welchem bas genommene 1841. Schiff gebort, jur Difposition gestellt, um fobann ben Gefeten jenes ganbes Decemb. entsprechend verwendet ju werben.

## Urtifel XI.

Wenn trgend einer ber im Artikel IX bes gegenwärtigen Tractates specificitren Gegenstände an Bord eines Kauffahrteischiffes gefunden wird, oder wenn bewiesen wird, and ber fich während ber Sahrt, auf welcher es genommen wurde, an Word befunden hat, so wird tein Ersat six Verluste, Schaden ober Ausslagen in Folge der Anhaltung eines solchen Schiffes in irgend einem Falle bewilliget; weder dem Capitan, noch dem Eigenthumer oder irgend einer in der Ausruftung oder Ladung betheiligten Person, selbst dann nicht, wenn in Folge seiner Anhaltung eine Berurtheilung gegen das Schiff nicht ausgebrochen wurde.

#### Artifel XII.

In allen Fallen, wo ein Schiff in Gemäßheit bes gegenwärtigen Tractates, weil es jum Sclaven-handel verwendet oder für diefes Geschöft ausgerüftet wurde, angehalten und hiernach verurtheilt und confisert worden ift, fann die Regierung des Kreuzers, welcher die Prise gemacht hat, oder die Regierung, deren Gerichtsbehörde das Schiff verurtheilt hat, das verurtheilte Schiff für den Dienst ihrer Kriegs-Marine um den Preis erkausen, welcher durch eine geeignete und von dem Gerichte hierzu gewählte Person sessen beren Kreuzer die Prise gemacht hat, wird das Borzugsrecht im Ankause des Schiffes haben. Benn aber das verurtheilte Schiff auf die oben erwähnte Weise nicht angekauft werden sollte, so soll es gleich nach dem Urtheile der Confiscation gänzlich abgebrochen, und nachdem es abgebrochen ist, in abgesonderten Albeheilungen vertaust werden.

#### Urtifel XIII.

Benn burch ben Ausspruch bes competenten Gerichtes erkannt worden ift, daß ein — traft des gegenwärtigen Tractates — angehaltenes Raufahrteischiff sich nicht mit dem Sclaven handel besagt hat, oder für diesen Sanbel nicht ausgerüstet war, so soll es dem geschaftigen Eigenthumer oder Eigenthumern zurückgestellt werden. Und wenn im Laufe des gerichtlichen Bersacht durchsucht und angehalten wurde, oder daß der Durchsuchung und Anhaltung mit Misbrauch und Plackerei begleitet gewesen, so soll der Beselhsaber des Kreuzers oder der Officier, welcher das besagte Schiff geentert hat, oder der Officier, dem das Eindringen desselben übertragen wurde, und unter dessen Autorität, je nach der Werschiedenheit des Falles der Misbrauch oder die Plackerei eingetreten ist, für die Kosten und den Schaden dem Capitán und den Sigenthümern des Schiffes und der Laudung ersatyssichten den Schoffen und der Schaden dem Capitán und den Sigenthümern des Schiffes und der Laudung ersatyssichtig sen.

Diese Kosten und Schaben können von der Gerichtsbehörde zuerkannt merben, vor welcher das Werfahren wider das angehaltene Schiff, seinen Capitan, das Schissvolf und die Ladung eingeleitet wurde, und die Regierung des Landes, zu welchem der Officier gehört, der zu einem solchen Erkenntnisse Beranlassung gegeben, soll den Betrag der besagten Kosten und des Schadens innerhalb des Zeitraumes von sechs Monaten von dem Datum des Urtheiles

an, wenn bas Urtheil von einem in Guropa befindlichen Berichte gefallt murbe, 1841. und innerhalb bes Beitraumes von Ginem Jahre, wenn bas gerichtliche Ber- Decemb. fahren außerhalb Guropa ftatt fanb, bezahlen.

#### Artifel XIV.

Benn bei bem - fraft biefes Tractates - bewirften Durchfuchen ober Unhalten eines Rauffahrteischiffes irgend ein Digbrauch ober Pladerei begin gen murbe, und wenn bas Schiff ber Jurisbiction feiner eigenen Ration nicht überliefert worben ift, fo foll ber Capitan unter Gib, eine Erflarung, fomobl binfichtlich ber Digbrauche und Placereien, worüber er fich ju beflagen bat, als auch in Unfebung ber Roften und bes Schabens, abgeben, auf melde er einen Unfpruch erbebt, und biefe Declaration bat er por ben competenten Beborben bes erften Safens feines ganbes, wo er antommen wird, ober vor bem Confular-Agenten feiner Ration in einem fremben Safen abzugeben, wenn bas Schiff querft in einem fremben Safen landet, wo ein folder Ugent fic befinbet.

Diefe Declaration foll burch eigene mit Beeibigung vorgenommene Berbore ber vorzüglichften Berfonen unter bem Schiffsvolfe und ber Paffagiere, bie bei ber Durchsuchung und Unhaltung Beugen maren, verificirt, und ein formliches Prototoll über bas Bange aufgenommen werben, wovon zwei Copien bem Capitan ju übergeben find, welcher eine berfelben feiner Regierung jur Unterftugung feines Unfpruches fur Roften und Schaben vorlegen mirb.

Es verfteht fich übrigens, bag, wenn ber Capitan burch irgend einen außer feiner Dacht liegenden Umftand gehindert ift, feine Erflarung abzugeben, fie burch ben Gigenthumer bee Schiffes ober burch irgent eine andere Berfon, bie bei ber Musruftung ober bei ber Labung bes Schiffes betheiliget ift, abge-

geben werben fann.

Ueber bie amtliche Bufenbung ber Copie bes obermahnten formlichen Brotofolles foll bie Regierung bes Landes, welchem ber Officier, bem biefe Digbrauche und Pladereien jugerechnet werben, angehort, alfogleich eine genaue Erhebung einleiten, und wenn fich bie Unflage in Rraft bemabrt, bem Capitan ober Gigenthumer ober mas immer fur einer in ber Ausruftung ober Labung bes beläftigten Schiffes betheiligten Berfon ben gebührenben Betrag ber Roften und bes Schabens ausgablen laffen.

#### Artifel XV.

Die boben contrabirenben Theile verbinden fich, über biegfälliges Berlangen, fich gegenseitig Abichriften ber Untersuchunge - Acten und ber ausgeiprochenen Urtheile in Betreff ber - in Bollgug ber Bestimmungen biefes Tractates - burchsuchten und angehaltenen Schiffe toftenfrei mitgutheilen.

## Urtifel XVI.

Die boben contrabirenden Theile verpflichten fic, allen Sclaven, welche nich an Bord von Schiffen befinden, bie fraft ber Bestimmungen bes gegenmartigen Tractates angehalten und verurtheilt murben, Die alfogleiche Freiheit augufichern.

#### Artifel XVII.

Die hoben contrabirenden Theile verbinden fic, biejenigen Seemachte von Europa, welche noch feine Berträge jur Abstellung bes Sclaven . Sandels abgeschloffen haben, ju bem Beitritte zu gegenwartigem Tractate einzulaben.

#### Artifel XVIII.

Die bem gegenwärtigen Vertrage beigefügten Acten und Urfunden, welche bem gegenfeitigen Uebereintommen zufolge als ein integrirender Theil besfelben ju betrachten find, find bie folgenden:

A. Formularien von Bollmachts-Urtunden und Befehlen für die Kreuzer jeber Nation bei den Durchsuchungen und Unhaltungen, welche traft des gegenwärtigen Tractates vorzunehmen find.

B. Instructionen fur bie Rreuger ber Seemachte, welche in Gemagheit bes gegenwartigen Tractates gur Unterdrudung bes Sclaven-handels verwenbet werben.

#### Artifel XIX.

Der gegenwärtige aus neunzehn Artifeln bestehende Tractat foll ratificirt, und die Ratificationen hiervon follen zu London binnen zwei Monaten von biesem Datum gerechnet, ober wenn möglich früher, ausgewechselt werben.

Urfund beffen haben die respectiven Bevollmächtigten ben gegenwärtigen Tractat in englischer und frangösischer Sprache unterzeichnet und ihre Insiegel beigebruckt.

So gefchen ju London ben zwanzigsten December im Jahre Unferes herrn Gintaufend achthundert und einundvierzig.

(L. S.) Koller.

(L. S.) Schleinitz.

(L. S.) St. Aulaire.

(L. S.) Brunnow.

## Beilage A

zu dem Tractate zwifchen Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rußland, zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven-Handels, unterzeichnet zu London am 20. December 1841.

## Formular I.

# Pollmachten,

traft welcher ein Areuzer von einem der hohen contrabirenden Theile ein Rauffahrteifchiff burchsinchen und anhalten kann, welches einem anberen der contrahirenden Theile gehört oder bessen Flagge führt, und verdächtig ift, sich mit dem Sclaven-Handel zu befassen oder zu diesem Sandel ausgerüftet worden au febn.

Rachbem burch einen gwifden Defterreich, Frantreid, Grofbritannien, Breugen und Rugland abgefchloffenen Tractat, unterzeichnet ju Condon am amangigften December 1841, wegen ganglicher Unterbrudung bes afrifanifden Sclaven-Sandels, feftgefest murbe, bag gemiffe ju befagten refpectiven ganbern geborige Rreuger angewiefen werben follen, Rauffahrteifdiffe von ben anberen contrabirenden Theilen, welche fich mit Sclaven-Sandel befaffen, ober berbachtig fint, für biefen Sandel ausgeruftet ju fenn, innerhalb gemiffer Grangen au burchfuchen und angubalten; und nachbem bie Regierung von au bestimmen fand, bag bas Schiff, welches Sie befehligen, einer von Rreugern fei, welche mit ben befagten fpeciellen Inftructionen verfeben werben. Sie biefem gemäß von ber ermabnten Regierung Inftructionen erhalten, bie Ihnen gur Richtschnur in bem bezeichneten Dienfte bienen follen: - fo werben Gie biermit ermächtiget, traft biefer Inftructionen und ber gegenwärtigen Bollmacht, Rauffahrteifdiffe unter Rlagge, bie verbachtig find, Sclaven-Sanbel ju treiben, innerhalb ber im zweiten Artifel bes befagten Tractates festgefesten Grangen ju burchfuchen, und rudfictlich folder Schiffe, bie fich mit Sclaven-Sanbel befaffen ober verbachtig finb, für biefen Sanbel ausgeruftet ju fenn, fo vorzugeben, wie es in bem ermahnten Tractate und in ben nachfolgend beigefügten Inftructionen vorgefdrieben ift.

Gegeben unter Unferer Unterschrift und bem Siegel bes Umtes am

Un ben Befehlsbaber bes

#### Formular II.

# Defehle,

welche bem Befehlshaber eines Kreugers einer ber hohen contrahirenden Mächte bei dem Durchsuchen und Anhalten eines Kauffahrteischiffes, welches einem anderen der hohen contrahirenden Theile gehört oder bessen Klagge führt, zur Richtschung zu dienen haben.

Rachbem burd einen awifden Defterreid, Franfreid, Großbritannien. Breuben und Rubland abgefchloffenen und ju Condon am zwanzigften December 1841 unterzeichneten Tractat, jur ganglichen Unterdrudung bes afrifanischen Sclaven-Banbels, festgefest murbe, bag gemiffe, einer ober ber anberen ber genannten Dachte geborige Rreuger, ermächtiget find, nach ben barin ermabnten Speciellen Instructionen, Rauffahrteischiffe ber anderen contrabirenden Theile, wenn fie fich mit bem Sclaven-Sanbel befaffen, ober verbachtig find, fur biefen Sandel ausgeruftet ju fenn, innerhalb befonderer Grangen ju burdfuchen und anguhalten, und nachdem Bir es angemeffen finben, bas Schiff, welches Sie Rreuger gu beftimmen, und mit befagten befehligen, ju einem ber fpeciellen Inftructionen gu verfeben, fo übergeben Wir Ihnen hiermit eine Copie bes ermahnten Tractates vom 20. December und ber obgebachten bier beigefügten Inftructionen. Gie find fomit traft ber gegenwärtigen Berordnung und ber beiliegenben Bollmacht von ber Regierung von ermächtiget, innerhalb ber im zweiten Artifel bes befagten Tractates feftgefesten Grangen, Rauffahrteischiffe unter ber Mlagge, bie verbachtig finb. fich mit Sclaven-Sanbel ju befaffen, ju burdfuchen, und gegen folde Schiffe, die Sclaven-Sandel treiben, ober fur Diefen Sandel ausgeruftet find, auf Die Weife borgugeben, wie es in bem ermabnten Tractate, ber Bollmacht und ben Instructionen borgezeichnet ift; und Bir tragen Ihnen auf, und forbern bon Ihnen, fich bolltommen genau an alle barin enthaltenen Bestimmungen und Stipulationen ju halten, und bafur ju forgen, bag bie Ihnen fomit übertragene Ermachtigung auf bie milbefte Art und mit aller Aufmertfamteit, bie man allitren und befreundeten Rationen foulbig ift, ausgeubt merbe; - fo wie Gie auch mit ben Befehlshabern von jedem ber fur benfelben Dienft verwendeten Rriegsfchiffe freundschaftlich jufammen ju wirten haben. -

Gegeben unter Unferer Unterschrift und bem Siegel bes Amtes von ben

Un ben Befehlshaber bes

Diese Formularien von Vollmachten und Befehle werden dem an diesem 1841. Tage zwischen Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Außland Decemb. zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven-Handels unterzeichneten Tractate beigefügt und als ein integrirender Theil jenes Tractates angesehen werden.

Urfund beffen haben die Bevollmächtigten ber hohen contrabirenden Theile

biefe Beilage unterzeichnet und barunter ihr Infiegel beigebrudt.

Gegeben zu London den zwanzigsten December im Jahre Unferes herrn Gintaufend achthundert einundvierzig.

(L. S.) Koller.

(L. S.) Schleinitz.

(L. S.) St. Aulaire.

(L. S.) Brunnow.

(L. S.) Aberdeen.

## Beilage B

ju bem Tractate gwifchen Defterreich, Frantreich, Großbritannien, Preußen und Rugland, jur Unterbrudung bes afritanifchen Sclaven-Sanbels, unterzeichnet ju London am 20. December 1841.

## Inftructionen fur die Kreuger.

1. Wenn immer ein Kaussahrteischiff, welches einem ber hohen contrahirenden Theile gehört oder dessen Flagge führt, von einem Kreuzer einer der hohen contrahirenden Mächte durchsucht wird, so soll der Besehlshaber des Kreuzers, bevor er zur Untersuchung schreitet, dem Capitan eines solchen Schisses die speciellen Besehle vorweisen, durch welche ihm das ausnahmsweise Recht es zu durchsuchen eingeräumt ist, und er soll einem solchen Capitan ein von ihm untersertigtes Certisicat übergeben, welches seinen Rang in der Seemacht seines Landes, den Namen des Schisses, das er commandirt, und die Erklärung enthält, daß der einzige Zweck seinen Durchsuchen, ob das Schisses durch leines Durchsuchen der zu diesem Zwecken, ob das Schisses dies mit Sclaven-Handel kefasse, ou biesem Zwecke ausgerüstet sei, oder sich mit desem Handel während der Hahrt, auf welcher es von dem bestagten Kreuzer getrossen wurde, besahet habe.

Wenn die Durchsuchung von einem anderen Officier des Kreuzers als dem Beschlösaber selbst vorgenommen wird, so soll ein solder Officier nicht unter dem Range eines Lieutenants in der Marine seyn, ausgenommen der Officier wäre zu dieser Zeit der Zweite im Commando des Schisses, durch welches die Untersuchung vorgenommen wird, und in diesem Falle soll ein solcher Officier dem Capitan des Kaussachtlichtlisse eine von dem Beschlöshaber des Kreuzers unterzeichnete Copie der erwähnten speciellen Beschle vorweisen, und zugleich soll er ein von ihm selbst signirtes Certificat übergeben, welches den Rang, den er in der Marine seines Landes bekleidet, den Namen des Commandanten, unter dessen Beschle er handelt, den Namen des Kreuzers, zu dem er gehört, und den Zweck seiner Durchsuchung enthält, sowie es oben angesübert worden ist.

Wenn aus ber Untersuchung berborgebt, bag bie Schiffspapiere in Ord-Decemb. nung und bas Unternehmen gefegmäßig find, fo foll ber Officier in bem Logbuche bes Schiffes bestätigen, bag bie Untersuchung fraft ber obermahnten fpeciellen Befehle ftatt gefunden babe, und wenn biefe Formalitäten vollenbet find. fo foll es bem Schiffe gestattet fenn, feinen gauf fortgufegen.

2. Wenn in Rolge ber Untersuchung ber ben Rreuger commanbirende Officier ber Meinung ift, bag gureichenbe Grunde vorhanden find, ju glauben, bag bas Schiff fich mit Sclaven . Sandel befaffe, ober fur biefen Sandel ausgeruftet murbe, ober fich bamit mabrend ber Fahrt, auf welcher es von bem Rreuger getroffen murbe, befaßt habe, und er in biefer Gemäßheit es anguhalten und ber Juristiction ber competenten Beborben ju überliefern befchließt, fo foll er ohne Auffchub ein Bergeichniß in duplo von allen an Bord befindlichen Papieren machen laffen, und biefes Berzeichniß fammt bem Duplicate unterfertigen, indem er feinen Ramen, feinen Rang in ber Marine und ben Ramen bes bon ibm commanbirten Schiffes beifugt.

Muf biefelbe Art foll er in duplo eine Erflarung ausstellen und untergeichnen, welche ben Ort und bie Beit ber Unbaltung, ben Damen bes Schiffes und jenen bes Capitans, bie Ramen ber Perfonen, welche bie Schiffsmannicaft ausmachen, und bie Angabl und Beschaffenheit ber an Bord gefundenen

Sclaven enthält.

Diefe Erflarung foll überdieß eine genque Befdreibung bes Buffandes bes Schiffes und feiner Labung enthalten.

- 3. Der Commandant bes Rreugers foll obne Bergug bas angehaltene Schiff mit feinem Capitan, Schiffsvolt, Paffagieren, Ladung und den an Bord gefundenen Sclaven in einen ber weiter unten fpecificirten Safen fuhren ober ichiden, bamit bas gerichtliche Berfahren in Gemäßbeit ber Gefete bes ganbes, unter beffen Flagge bas Schiff fegelt, gegen fie eingeleitet merbe; und er foll biefelben an bie competenten Beborben ober an biejenigen Berfonen übergeben, welche von ber Regierung, ber ber Safen gebort, ju biefem 3mede fpeciell bestimmt find.
- 4. Rein Individuum foll aus bem angehaltenen Schiffe meggenommen werben; eben fo wenig barf irgend ein Theil feiner Labung ober irgend einer ber an Borb gefundenen Sclaven von bemfelben meggeschafft merben, als bis bas Schiff ben Beborben feiner Ration überliefert feyn wirb; ausgenommen bie Entfernung bes gangen ober eines Theiles bes Schiffevoltes ober ber an Bord gefundenen Sclaven wird entweber jur Erhaltung ihres Lebens, ober aus anberen Rudfichten ber Denfchlichfeit, ober wegen Giderftellung ber Berfonen, welche mit ber Leitung bes Schiffes nach feiner Unhaltung beauftragt merben, für nothwendig erachtet.

In irgend einem biefer Falle foll ber Commandirende bes Rreugers ober ber Officier, welcher bestimmt ift, bas angehaltene Schiff einzubringen, eine Ertlarung über eine folche Begichaffung verfaffen, worin die Grunde berfelben anguführen find; bie auf biefe Art entfernten Capitane, Matrofen, Paffagiere ober Sclaven merben in benfelben Safen gebracht und auf biefelbe Art übernommen werden, wie bas Schiff und feine Ladung, in Gemagbeit ber bier nachfolgenben Bestimmungen.

Bobei jeboch immer ber Borbehalt gemacht wirb, bag feine Bestimmung biefes Paragraphes anwendbar fenn foll auf Sclaven, bie an Bord von öfterreichifden, preugifden ober ruffifden Schiffen gefunden werben; über

folche Sclaven wird so verfügt werben, wie es in ben folgenden Paragraphen bestimmt ift.

1841. Decemb.

5. Alle österteichischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrahirenden Theile an ben Stationen von Afrika oder Amerika angehalten werden, sollen nach Trieft geführt und bort den österreichischen Gerichten überliefert werden.

Wenn aber an Bord eines solchen österreichischen Schiffes zur Zeit seiner Anhaltung Sclaven vorgefunden werden, so soll das Schiff bei seiner Anhaltung zur Abgebung der Sclaven in jenen Hafen gesendet werden, wohin es zur Aburtheilung gebracht worden ware, wenn es unter englischer oder französischer Flagge gesegelt ware. Das Schiff foll hierauf an die österreichischen Gerichte in Triest gesende und überliefert werden, wie oben seskaefest wurde.

Alle frangösischen Schiffe, welche an der westlichen Kufte von Afrika von Kreugern der anderen contradirenden Theile angehalten werden, sollen nach Gorea (Gorea) gebracht, und den dortigen frangösischen Gerichten überliefert werden.

Alle frangöfischen Schiffe, welche von Kreugern der anderen contrabirenden Beile an der öftlichen Kufte von Afrika angehalten werden, sollen nach der Infel Bourbon geführt und den dortigen frangöfischen Gerichten überliefert werben.

Alle französischen Schiffe, welche von Areuzern der anderen contrahirenden Theile an der Küste von Amerika im Süden des 10. Grades nördlicher Breite angehalten werden, sollen nach Capenne gebracht und den dortigen französischen Gerichten überliefert werden.

Aue frangofischen Schiffe, welche von Kreuzern ber anderen contrabirenden Theile in Westindien ober an der Kuste von Amerika im Norden des 10. Grades der nördlichen Breite angehalten werden, sollen nach Martinique geführt und ben dortigen frangosischen Gerichten überliefert werden.

Alle brittischen Schiffe, welche von Kreuzern ber anderen contrahirenden Theile an der westlichen Ruste von Afrika angehalten werden, sollen nach Bathurst am Flusse Gambia geführt und den dortigen brittischen Gerichten überliefert werden.

Alle brittischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrahirenden Theile an der öftlichen Rufte von Afrika angehalten werden, sollen zum Borgebirge ber guten hoffnung gebracht und den dortigen brittischen Gerichten überliefert werden.

Alle brittischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrabirenden Theile an ber Rufte von Amerika angehalten werden, sollen entweder nach ber Colonie Demerara oder nach Bort Royal auf Jamaica gebracht und den bortigen brittischen Gerichten überliefert werben, je nachdem der Commandant bes Kreuzers es am angemessenften finden wird.

Alle brittischen Schiffe, welche von Kreuzern ber anderen contrabirenden Theile in Bestindien angehalten werden, sollen nach Port Royal auf Jamaica gebracht und den dortigen brittischen Gerichten überliefert werden.

Alle preußischen Schiffe, welche von Kreugern ber anderen contrabirenden Theile an den Stationen in Afrika oder Amerika angehalten werden, sollen nach Stettin gebracht und ben bortigen preußischen Gerichten übergeben werben.

Benn aber Sclaven an Bord eines folden preußischen Schiffes zur Beit ber Anhaltung gefunden werden, fo foll bas Schiff gleich bei feinem erften

District by Google

1841. Anhalten zur Absehung ber Sclaven in jenen Hafen gesendet werden, wohin Decemb. es zur Aburtheilung gebracht worden ware, wenn es unter englischer oder französischer Flagge gesegelt ware. Hierauf soll das Schiff nach Setettin gebracht und ben bortiaen preußischen Gericken überliefert werden.

Alle ruffischen Schiffe, welche von ben Kreugern ber anderen contrabirenben Theile an ben Stationen von Umerifa ober Afrifa angehalten werben, follen entweber nach Kronflabt ober nach Neval geführt, und bort ben ruffischen Gerichten überliefert werben, je nachdem die Jahreszeit es gestatten wird, ben einen ober anderen jener Safen zu erreichen.

Wenn aber an Bord eines solchen ruffischen Schiffes zur Zeit seiner Anhaltung Sclaven gesunden werden, so soll das Schiff gleich bei seiner erften Anhaltung zur Absetzung der Sclaven in jenen hafen gesendet werden, wohin es zur Aburtheilung gebracht worden ware, wenn es unter englischer oder französischer Flagge gesegelt ware; das Schiff soll nachher nach Kronstadt oder Reval gebracht und ben bortigen ruffischen Gerichten überliesert werden, wie es oben festgeiebt wurde.

6. Sobaid ein Kauffahrteischiff, welches auf vorermähnte Art angehalten wurde, in einem ber obbezeichneten hafen oder Orte antommt, so soll der Commandant des Kreugers oder der Officier, welcher beauftragt wurde, ein angehaltenes Schiff einzubringen, ohne Auffchub benjenigen Behörben, welche von der Regierung, in deren Gebiete sich der besagte Sasen besindet, zu diesem Iwede regelmäßig bestimmt sind, daß Schiff sammt Ladung, so wie den Capitan, die Schiffsmannischift, die Passagiere und die an Bord gesundenen Sclaven, serner die Aupiere, die an Bord des Schiffes ergriffen worden, und endlich eines der Duplicats-Berzeichnisse der erwähnten Papiere überliesen, das andere Exemplar dieser Verzeichnisse bleidt dagegen in seinen Bestige.

Derfelbe Officier foll gleichzeitig an die genannten Behörden eine ber Original-Erflarungen, wie sie oben specificirt wurden, übergeben, und einen Bericht über die Beranderungen beisügen, welche von dem Zeitpuncte der Anhaltung des Schiffes dis zu seiner Ablieferung eingetreten sehn mögen, so wie er zugleich auch eine Copie des Berichtes über jene Wegschaffungen, welche nach den obigen Bestimmungen etwa Statt gesunden haben, denselben Behörden zu überreichen bat.

Der Officier, welcher biefe verschiebenen Documente übergibt, foll schriftlich und unter Gib bie Babrheit berfelben bezeugen.

7. Wenn ber Commandant eines Kreugers von einem ber hohen contrahirenden Theile (welcher mit den vorbesagten speciellen Instructionen gehörig
versehen seyn wird), Ursache jum Werdachte haben sollte, daß ein Kauffahrteifdiss unter dem Geleite ober in Gesellschaft eines Kriegsschiffes von einem
der anderen contrahirenden Theile sich mit dem Sclaven-Handel besasse von einem
der die biesen Handel ausgerüftet wurde, oder sich während der Fahrt, auf welcher
es von dem Kreuzer getrossen wurde, mit dem Sclaven-Handel besasse habe,
so soll er sich daraus beschänken, dem Beseldschafer des Kriegsschiffes seine
Berdachtgründe mitzutheilen, und es dem Lesteren überlassen, in der Durchsuchung des verdächtigen Schisses allein vorzugehen, und es der Jurisdiction
seines Landes zu überliesten, wenn Ursache dazu vorhanden ist.

8. Durch ben Artifel IV des Tractates ist festgefest, daß das wechselseitige Recht der Durchsuchung in keinem Falle gegen Kriegsschiffe der hoben contrabirenden Theile ausgeübt werde.

Es wird bestimmt, daß diese Ausnahme gleichfalls auf Schiffe ber russischamerikanischen Compagnie Anwendung sinden soll, welche von Officieren der Decemb. kaiserlichen Marine commandirt und durch die kaiserliche Regierung ermächtiget sind, eine Flagge zu führen, welche sie von Kauffahrteischiffen unterscheidet, so wie sie auch gleich den Kriegs-Transportschiffen bewasset und ausgerüstet sind.

wie sie auch gleich ben Kriegs-Transportschiffen bewaffnet und ausgerüstet sind. Es versteht sich ferner, daß besagte Schiffe mit einem rusischen Patente jum Beweise thes Ursprunges und ihrer Bestimmung versehen sen mussen. — Die Form bieser Patente soll nach einem gemeinschaftlichen Uebereinkommen entworsen werden. Es wird bestimmt, daß bieses Patent, wenn es von der competenten russischen Behörbe ausgestellt ift, zu St. Petersburg von den dort besindlichen großbritannischen und französischen Consulaten contrassgnirt sehn muffe.

9. In bem britten Abschnitte bes Artikels IX bes Tractates ift festgeseit, bag, wenn nicht bas Gegentheil bewiesen werben fann, ein Schiff als mit bem Sclaven-Sanbel fich befassend angesehen werben foll, wenn Reserve-Breter, welche bagu eingerichtet sind, um ein zweites Berbekt ober sogenanntes Sclavenbekt gu bilden, an Borb gefunden werben.

Um jedem Migbrauche vorzubeugen, welcher aus ber willturlichen Auslegung dieser Claufel entflechen könnte, wird ben Kreugern insbesondere empfohlen, selbe auf öfterreichische, preußische und ruffische Schiffe nicht anzuwenden, welche zum Solzhandel verwender werden, und beren Manifeste ben Beweis liefern, daß die Breter und Balten, die sie füren oder geführt haben, ein Theil ihrer Sandelsladung find oder waren.

Um baher ben erlaubten handel nicht zu belästigen, wird ben Rreugern ausbrucklich zur Pflicht gemacht, nur dann nach ben Bestimmungen zu handeln, bie in bem dritten Abschanite bes Artifels IX enthalten find, wenn an Borb bes angehaltenen Schiffes Reserve-Breter vorhanden waren, die augenscheinlich zu einem Sclavenbed bestimmt find.

Die unterzeichneten Bevollmächtigten find traft des Artitels XVIII biefes von ihnen am heutigen Tage fignirten Tractates übereingefommen, daß diese Influctionen dem Tractate beigefügt werden sollen, welcher an diesem Tage zwischen Oesterreich, Frankreich, Großbritannien, Preußen und Rußland zur Unterdrückung des afrikanischen Sclaven-Sandels unterzeichnet wurde, und daß sie als ein integrirender Theil dieses Tractates anzuschen sind.

Urfund beffen haben bie Bevollmächtigten ber hoben contrabirenben Theile

bieft Beilagen unterfertiget und ihre Infiegel beigebrudt.

Gegeben ju London ben zwanzigsten December im Jahre bes herrn Gintaufend achthundert einundvierzig.

(L. S.) Koller.

(L. S.) Schleinitz.

(L. S.) St. Aulaire.

(L. S.) Brunnow.

(L. S.) Aberdeen.

## 579.

ben 20ten. Hofdecret vom 20. December 1841, an fammtliche Appellations-

Dem Appellationsgerichte wird zur eigenen Rachachtung und weiteren Belebrung ber ihm untergeordneten landesfürstlichen Gerichte hiermit bedeutet, daß tunftighin, wenn gerichtliche Acte an Parteien, welche im Königreiche Sardinien wohnhaft find, zugestellt werden follen, diese Juftellung nur im diplomatischen Wege geschehen könne, und daß daher das dießfällige Ersuchschreiben ber Unterbehörben durch das Appellationsgericht an die oberste Justigistelle zum weiteren Einschreiten bei ber t. t. gebeimen Haus, hof- und Staatslanzlei einzubsgleiten sei. Uebrigens wird durch biese Berfügung an den wegen Erecution von Urtheilen bestehenden Borschiften nichts geändert.

#### 580.

ben Alten Sofdecret vom 21. December 1841, an bas mahrifch-fclefifche Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird bebeutet, baß in ben Quartals-Ausweisen ein Proceß als solcher nur bann auszutragen (als vorgetragen anzumerken) sehn wird, wenn berselbe wirklich befinitiv erlediget wird. Tritt bieser Fall nicht ein, wird eine Ergänzung, ober eine ähnliche Zwischenvorkehrung versügt, so ist solche entweber ab Numerum vorzutragen, und die Proceszahl im Reserenten-Ternion nicht zu löschen, ober aber in der Tabelle beizusehen, daß eine Ergänzung angeordnet worden ist, und sonach der Proceß als unerlediget in die nächste Tabelle zu übertragen; auf keine Weise das jedoch ein Proceß als solcher zweimal siguriren.

## 581.

ben 28ten. Decret ber Hoffammer in Mange und Bergwefen vom 28. Der cember 1841, an die galigifde Cameral-Gefällen-Berwaltung.

Wenn ber Fall eintritt, bas Bergöhl im Sinne ber hierortigen Berordnung vom 17. October 1838, Rr. 299 der J. G. S., wirklich mit Steintohlen, erhärtetem Bergpech mit Asphalt, oder in einiger Berbindung mit anderen mineralischen Lagerfätten vorfommt, mithin als ein Accessorien folder Fossille erscheint, welche bergmännisch aberdaut werden, oder ein Object der Bergbelehnung bilden, so hat die berggerichtliche Belehnung auch auf das Bergöhl sich aus zubehnen, wo dann

bieffalls die bestehenden Berggesetz zu handhaben, und falls damit Calz er. 1841. baut werden sollte, die aus Gesällsrudsichten allgemein festgesetzen Normen Decemb. zu beobachten sind.

## 582.

Bofbecret vom 30. December 1841, an das niederöfterreichische ben 30ien. Appellationsgericht.

Dem Appellationsgerichte wird über Einvernehmen ber f. f. vereinigten hoffanglei hiermit bedeutet, daß die Erben alle zur Zeit des Todes des Erblaffers vorhanden gewesenen Worräthe an Getreide, sonstigen Früchten und Kutter, das Bieh, die Wirtssgeräthe und Wertzeuge in ihrem eides ftättigen Vermögens. Bekenntnisse anzugeben haben, und sohin durch beeidete Sachverständige nach §. 9 des Patentes vom 10. Juli 1786, Nr. 561 der J. G. S., zu bestimmen sehn werde, welche von diesen Studen zum ordentlichen Betriebe der Wirthschaft gehören.

# Alphabetisches Negister

ber

# Sammlung der Gefete und Berordnungen im Juftigfache,

unter Geiner Dajeftat Raifer Ferbinand.

Bom 2. Dary 1835 bis Enbe December 1841.

## M.

Abanderung. Borfdrift über bie hinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Zuftigftelle jur Abanberung gleichformiger Befchluffe ber Unterbehörben an bie Barteien.

Allerhöchfte Entichliegung vom 11. Februar 1840, S. 472, Rr. 408.

Abfahrtegelb. Der Austritt einer Militarperson aus ber Militar-Jurisbiction begrundet für fich allein die Abnahme bes Militar-Abfahrtsgelbes nicht.

Allerhöchste Entschließung vom 20. Mai 1835, G. 8, Dr. 21.

- Das nach Frankreich aus ben öfterreichischen Staaten abgebenbe Bermögen unterliegt feinem Abfahrtsgelbe.

Soffanglei-Decret vom 9. Juni 1835, G. 18, Dr. 30.

— Die Befreiung hievon in Betreff bes aus fämmtlichen öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, nach Preußen, und aus fämmtlichen preußischen Staaten nach Defterreich, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, gehenden Bermögens.

Softanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

- Ausbehnung ber bestebenben Bermögens-Freizugigfeit zwischen ben jum beutschen Bunbe gehörigen Länbern Desterreichs und Sachsens auf fammtliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, und sammtliche sachfische Staaten.
  - Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1835, S. 54, Rr. 93.
- Bermögene-Freizugigfeite-Erweiterung mit ber Schweig.

Softanglei-Decret vom 14. Mary 1837, S. 117, Rr. 185.

 Staatsvertrag mit bem Ronigreiche Sanover, wegen wechfelfeitiger Aufhebung bes Abfahrtsgelbes,

Softanglei-Decret vom 17. Juli 1837, G. 134, Dr. 213.

 Staatsvertrag mit bem Churfürstenthume Seffen, über bie gegenseitige Bermögens-Freizugigleit, bann Aufhebung bes Abfahrisgelbes.

Soffanglei-Decret vom 5. Rovember 1837, G. 159, Rr. 241.

— Rusbehnung bes mit bem Königreiche Burtemberg bereits abgefchloffenen Staatsvertrages über bie Aufhebung bes Abicopi- und Abfahrtsgelbes bei wechfelfeitiger Bermögens-Exportation.

hoftanglei-Decret vom 13. December 1837, S. 162, Rr. 245.

 Staatsvertrag mit Belgien, über bie wechfelseitige Freizugigfeit bes Bermögens und ber Berlaffenschaften.

Softanglei- Decret vom 9. Juli 1839, G. 344, Rr. 370.

171

Abfahrtegelb. Staatsvertrag mit bem Ronige ber Rieberlande und Großbergoge von guremburg, über bie Bermogens-Freizugigfeit ber beiberfeitigen Unterthanen.

Soffanglei-Decret vom 7. Februar 1840, G. 471, Dr. 406.

- Borschrift über bie Abnahme best landesfürftlichen Absahrtsgelbes von dem nach Ungarn, Siebenburgen und überhaupt nach allen fremben Ländern abziehenben unterthänigen Bermögen. Goffammer-Decret vom 28, Kebruar 1840, C. 474, Nr. 412.
- Staatsvertrag mit der freien Stadt Frankfurt, wegen Anwendung ber Aufhebung bes Abhabrtsgelbes bei wechselseitigen Bermögens-Erportationen, auch auf die jum beutschen Bunde nicht gehörigen öfterreichischen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Soffanglei-Decret vom 15. Juli 1840, @. 515, Dr. 454.

- Aufbebung ber Abnahme bes Abfahrtsgelbes von ben nach Sieilien gebenden Berlaffenschaften. Gofbecret vom 2. November 1840, S. 536, Nr. 473.
- 21bfertigung. Die Bitwen ber Staatsbeamten und minderen Diener, welche ihren Gatten im Benfions-, Quiekenten- ober Brovifionsftande geheirathet haben, erbalten teine Abfertigung. Goffammer-Decret vom 8. April 1835, S. 4, Rr. 6.
  - In wie ferne Bitwen fufpenbirter Beamten Anfpruch auf eine Abfertigung haben. Softammer-Decret vom 18. Juli 1837, €. 135, Rr. 215.
  - Borschrift über die Abfertigung ber Munbel und Curanden mit ben auf ben Namen eines jeben Einzelnen von ihnen gelegmäßig angelegten Capitalien.

Soffanglei-Decret vom 1. April 1840, @. 480, Rr. 421.

Abgabe. S. Tangmufif.

Abgeurtheilte. G. Inquifiten.

Abhandlungs: Behorbe hat jeden Tobesfall eines t. t. Rammerers mit Beilegung bes allenfalls vorgefundenen Rammerheren Schluffels ber Lanbesftelle anzuzeigen.

Sofbecret vom 1. Mary 1836, &. 76, Rr. 129.

- hat jebe leste Willens-Ertlärung, woburch einer Stiftung, Kirche, Schule, geiftlichen Gemeinbe, öffentlichen Unftalt ober ben Armen eine Erbichaft ober ein Bermachtniß gufällt, ber politischen Beforbe befannt qu geben.

hofbecret vom 29. August 1836, @. 91, Rr. 154.

— Serabfehung ber Frift auf fechs Wochen jur Befanntmachung ber Berfügung ber Abhanblungs-Inftang, über ben in Berwahrung bes allgemeinen Krantenhaufes befinblichen Nachlaß einer baselbst verftorbenen Berson.

hofbecret vom 4. December 1837, &. 162, Rr. 244.

- hat bas reine, ber lanbesfürftlichen Mortuare-Sare unterliegende Berlaffenfchafts-Bermögen, genau zu bestimmen.

Sofbectet vom 10. September 1838, S. 277, Dr. 294.

- hat ber Lanbesfielle bei bem Uebergange ber blof allein ber Brimogenitur guftehenben hoberen Abeloftufe ober eines befonderen Titels, an eine neue Person bie Mittheilung zu machen.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1840, G. 491, Rr. 439.

Ablaffung. Ablaffungebeichluffe über Digbrauch ber Umtsgewalt, Berleitung gu bemfelben und Berfälfdung öffentlicher Crebitspapiere, burfen bie Appellationsgerichte aus eigener Dacht erlebigen.

Sofbecret vom 14. December 1835, G. 64, Dr. 105.

- Boridrift über die Borlegung ber Beschüffe ber Eriminalgerichte wegen Ablaffung bes im Wege ber Boruntersuchung eingeleiteten Criminal-Berfahrens.

Sofbecret vom 28. December 1837, G. 163, Rr. 246.

- Das Criminal-Obergericht ift nicht berechtiget, Die von Criminalgerichten gefaßten Befchluffe auf Ablaffung vom weiteren Criminal-Berfahren, abzuändern.

Bofbecret vom 15. Janner 1839, G. 322, Dr. 328.

Mbleben. S. Tobfall.

Abnahme. Boridrift über bie Abnahme ber Urmen-Procente bei Berfteigerungen von Realitäten. Softanglei-Decret vom 24. Märg 1837, S. 117, Nr. 187.

Abichatung. G. Ochabung.

Abschaffung ber über verhotenen Spielen betretenen Auslander aus ben t. f. Staaten.

Softanglei-Decret vom 16. October 1840, &. 533, Rr. 469.

Abichreibung ber Griminaltoften. C. Criminaltoften.

Abfchriften. Die Landesftelle bat bas wiber einen unbefugt ausgewanderten Abeligen geschöpfte rechtsfraftige Urtheil ber vereinigten Goffanglei in beglaubigter Abichrift vorzulegen.

Soffanglei-Decret vom 15. April 1837, @. 121, Dr. 194.

- In welchen Fallen die requirirten Berichte beglaubigte Abichriften von ben bei ihnen aufgenommenen Beugenverbore- Prototollen gurud gu behalten baben.

Sofbecret vom 9. Ceptember 1839, S. 350, Rr. 377.

Abichongeld. @. Abfahrtegelb, Greigugigfeit.

Absonderung. Seine Majeftat finden fich jur Eclassung neuer Borichriften, über die Absonderung ber landtäftichen Rubrifen der Guter, in gallen, wo Leben und freieigene Guter oder Echen verschiedener Lebenscherren in berielben Rubrif vereiniget find, nicht bestimmt; jedoch find berlei Gesuche ju begünftigen und ju unterfrühen, und burch Berträge für berlei Absonderung von Amtbregen zu forgen.

Sofbecret vom 4. August 1835, @. 36, Rr. 66.

Abitellung. Beichluß der beutiden Bundesversammlung gur Abstellung unerlaubter Berbindungen und sonftiger Digbrauche unter ben Sandwerlogefellen.

Softanglei-Decret vom 8. Janner 1841, G. 550, Dr. 492.

- Staatevertrag zwifden Desterreich, Rugland, Breufen, Frantreich, Grogbritannien und anberen europäischen Rachten, wegen Abstellung bes Sclavenhandels, vom 20. December 1841, S. 658, Rr. 578.

216 ftimmung. Borfdrift fur bie Borfigenden bei Gerichtebeborben über bie Sablung ber Stimmen und Saffung ber Rathebefchluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Dofbecret vom 5. April 1841, 2. 565, Rr. 519.

Abtretung. S. Ceffion.

Aburtheilung ber wirflich bienenden Beamten, Benftoniften, Provifioniften, dann ihrer mit Gnadengaben betheilten Witwen und Waifen, wegen Berbrechen, ift der betreffenden Stelle angugeigen.

Sofbectet vom 5. Februar 1839, G. 324, Dr. 335.

Abweisliche Befdeibe. &. Befdeibe.

Abwefende. Wann bie in ber Turtei fich aufhaltenben öfterreichischen Unterthanen als befugt Abwefende anguseben feien.

Softanglei-Decret vom 4. Juni 1835, &. 11, Rr. 27.

- Die wiber einen unbefugt Abwesenben ertannten Belbftrafen find bem betreffenben Local-Armenfonbe guguweifen.

Boffanglei-Decret vom 21. April 1836, G. 80, Dr. 137.

- Boridrift über bie Aufrechnung und Ginbebung ber Gerichtstaren in Rechtsfachen abwefenber Barteien, ober, beren Aufenthalt unbefannt ift.

Soffammer-Decret vom 30, Juni 1837, &. 132, Dr. 210.

- Das Referat eines Abmefenben ift burch einen Collegen gu führen.

Sofbecret vom 4. April 1839, G. 335, Rr. 353.

 Much gegen Abwesende fann bie im §. 241, II. Theiles bes Strafgeseges bezeichnete Chrenbeleibigung begangen werben.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1839, G. 341, Rr. 363.

171 \*

Abwefende. Borfdrift über bie Rundmachung ber Erfenntniffe gegen unbefugt Abwefende,

Boffanglei-Decret vom 19. Geptember 1839, G. 350, Dr. 379.

Borfchrift über bie Stämpelbefreiung und Stämpelvormerfung für Abwefende in Folge bes
Stämpels und Largefeges vom 27. Jänner 1840.

Softammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, @. 517, Rr. 457.

Abjuge. Bon ber Lohnung und bem Patental-Invaliben-Behalte eines Solbaten barf fein Abjug aemacht werben.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 368.

- In welchen Fallen ber Abzug bes Diatenfunftels auch bei Abjuftitung ber aus Privatcaffen zu berichtigenben Reiseparticularien ftatt zu finden habe.

Softanglei-Decret vom 14. Janner 1841, G. 551, Dr. 494.

Abjugsfreie Berabfolgung ber Erbichaften und bes Bermogens. G. Abfahrtegelb.

Acathvliten. Die acatholischen Einwohner in der Bucowina, welche zu teiner catholischen Pfarre gehören, sind nicht verpflichtet, ihre Chevertundigungen in einer catholischen Pfarre vornehmen zu lassen, und in Absicht auf die Erziehung der Kinder auß gemischen Shen hat es bei der zur Zeit der Besignahme der Bucowina angetroffenen Uebung zu verbleiben.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

- Die Wiedervereselichung einer getrennten acatholischen Berson bei Lebzeiten best getrennten Gegentheiles mit einer catholischen Person ift eben so wenig als bem getrennten früher acatholischen, bann aber zur catholischen Kirche übergetretenen Gegentheile gestattet.

Soffanglei-Decret vom 17. Juli 1835, @. 34, Rr. 61.

- Befreiung ber ben acatholifchen Schulen jum Unterrichte ber Jugend bestimmten Erbichaften und Legate von ber Erbsteuer.

Softanglei-Decret vom 27. November 1838, @. 311, Rr. 308.

- Borfdrift über bas Bethalten bes catholifden Curat-Clerus bei eintretenben Chen zwifden Catholiten und Acatholifen.

Sofbecret vom 20. September 1841, G. 607, Rr. 563.

- S. auch Bethhaus.

Acatholifche Schulen. S. Acatholiten, Schulen.

Acceffiften. Die jur Unftellung als Rauglei-Acceffiften bei landesfürftlichen Gerichtsbehörben erforberlichen Stubienzeugniffe.

Bofbecret vom 17. April 1835, €. 6, Rr. 13.

- Die Aufnahme und Ernennung ber Acceffiften bei Juftigbehörben bleibt ber oberften Juftigftelle überlaffen.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

- Borichrift jur Aufnahme von Kanglei-Acceffiften bei ben landesfürftlichen Beborben.

Sofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Dr. 139.

- Erforberliche Studien jum Gintritte als Ranglei-Acceffift bei Berichtsbehörben.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Rr. 143.

— Borichrift über bie Anstellung unentgeltlicher Kanglei-Acceffiften bei reinen Juftigbehörben und bie hierzu erforderlichen Studien; Bestimmung ber Angahl berselben und ber Dauer ihrer probeweisen Praxis. Dieselben haben unter sich keinen Dienstrang.

hofbecret vom 13. Janner 1840, €. 383, Dr. 402.

Acten. Wann im Appellationes und Revifionszuge fiatt ber Inrotulitungs-Tagfahungs-Ausfchreibung die weitere Bezeichnung ber neu zugewachsenen Acten vorzunehmen fei.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 97.

 In welchem Falle bem oberften Gerichtshofe bei Erfenntniffen über Müngverfälichung außer ben Falfificaten, unter Befanntgebung bes Untersuchungsresultates auch bie Untersuchungsacten vorzulegen finb.

Sofbecret vom 15. December 1835, G. 64, Dr. 106.

Mcten. Borfdrift über bie Mittheilung ber Criminal-Acten an baierifche Beborben.

Sofbefret vom 22. December 1835, G. 64, Dr. 107.

- Borfdrift über bie Buftellung ber Gerichts-Acten an In- und Auslander im Großherzogthume Deffen.

Dofbecret vom 18. Juli 1837, €. 135, Rr. 214.

Erläuterung bes §. 403, II. Theiles bes Strafgeses, hinsichtlich ber Acien-Rudfenbung an
 bie erfle Inflang bei mangelhaft befundenen Untersuchungen.

hoftanglet Decret vom 2. August 1838, S. 274, Rr. 287, und vom 28. Juni 1839, S. 343, Rr. 367.

- Die Buftellung gerichtlicher Acten im amtlichen Wege findet in Sarbinien nicht Statt. hofbecret vom 15. Janner 1839, S. 322, Nr. 327.
- Dem burch eine schwere Pollzei-Uebertretung Beschäbigten ift auf Berlangen bie Ginficht in bie Untersuchungs-Arten gu gestatten.

Soffanglei-Decret vom 30. Mai 1839, G. 339, Rr. 359.

- Borichrift über bie Bettilgung ber alten unbrauchbar geworbenen Registrature Acten bei bem nieberofterreichischen Landrechte.

Sofbectet vom 11. Mai 1840, S. 487, Rt. 433.

Ginsenbung ber wogen Berbrechen mit ben unter bem gesehlichen Alter jum Militär eingetretenen Ungarn und Siebenburger aufgenommenen friegerechtlichen Untersuchungs-Acten au ben
hoftriegerath.

Dofbecret vom 8. Februar 1841, Dr. 504, S. 559.

- Actien. Borfdrift über bie Bilbung eines Actien-Bereines fur Eifenbahn-Unternehmungen. Softanglei-Decret vom 30. Juni 1838, S. 263, Rr. 282.
- Actien: Commandite: Gefellschaften. Ausbehnung ber Bestimmungen bes §. 5 bes Gifenbahn-Concessions-Spstemes auf bieselben.

Bofbecret vom 14. April 1840, @. 481, Rr. 423.

Action: Gofellichaft. Das nieberöfterreichische Mercantil- und Wechselgericht ift ber Berichtsftanb ber Action-Besellichaft ber Raifer Ferbinanbe-Rorbbabn.

Bofbecret vom 5. December 1836, ⊗. 94, Rr. 159.

Actionare ber in Trieft unter ber Benennung: Riunione Adriatica entstandenen Berficherunge-Gesellschaft untersiehen in biefer Eigenschaft bem Triefter Mercantis- und Bechselgerichte.

hoftammer-Decret vom 22. Mary 1839, G. 334, Dr. 351.

Actuare. Wirfungsfreis ber landesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inflanz bei Befehung von Eriminal-Actuars-Stellen.

Dofbecret vom 15. Marg 1836, G. 77, Rr. 131.

- Softammerprocuratur barf ihre Actuare anftatt ber Fiscal-Abjuncten bei Gericht ericheinen taffen.

Dofbecret vom 13. Mary 1837, ⊗. 116, Dr. 183.

- Borfdrift über bie Berwendung ber Eriminal-Actuare als Criminal-Inquirenten und Botanten. Hofbecret vom 17. Juni 1839, S. 342, Nr. 365.
- Borschrift über bie Ernennung ber Criminal-Actuare bei bem Criminalgerichte ber Stadt Wien. hofbecret vom 13. April 1841, S. 569, Rr. 524.
- Abel. Bur Evibenzhaltung bes Stanbes bes Abels hat bie Lanbesfielle bas wiber einen unbefugt ausgemanberten Abeligen geschöpfte rechtsfraftige Urtheil ber vereinigten hoffanzlei in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

Soffanglei-Decret bom 15. April 1837, G. 121, Rr. 194.

- Bestimmung ber Borrechte bes in- und auslanbifden Abels; Gebrauch bes mit bemfelben erlangten Prabicates in Bereinigung mit bem Familien-Namen.

Doftanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Dr. 279.

173

Abelige. Die Lanbesftelle hat bas wiber einen unbefugt ausgewanderten Abeligen geschöpfte rechtstraftige Urtheil ber vereinigten hoftanziei in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

hoffanglei-Decret vom 15. April 1837, C. 121, Rr. 194.

Abels: Notizen. Den böhmifden Canbtafel-Beamten ift bie Erfolgung einzelner Abelsnotizen ober theilweisen genealogischen Tableaux an Parteien nicht gestattet.

Soffanglei-Decret vom 14. December 1835, G. 63, Rr. 104.

Abeleftufc. Abhandlungsbehörben haben ber Lanbesfielle bei bem llebergange ber bloß allein ber Brimogenitur zustehenben höheren Abelösiuse an eine neue Person bie Mittheilung zu machen. hoffanzlei-Decret vom 21. Mai 1840, ⊗. 491, Nr. 439.

Abjutum. Bestimmung ber Angahl ber Abjuten für Auscultanten bei ben Lanbrechten gu Lemberg, Czernowig, Stanislawow und Tarnow.

Sofberret vom 14. 3anner 1837, @. 102, Dr. 166.

- Die fpftemisteten Abjuten fur Auscultanten verleiht bie oberfte Juftigftelle. Behandlung ber Untrage auf außerorbentliche Abjuten; wann ber Bezug bes Abjutums aufhört.

Sofbecret vom 20. Juni 1837, G. 128, Dr. 207.

Abminiftrative Behörten. G. Behörben.

Aboption. G. Annehmung an Rinbesftatt.

Atvocaten. Corfdrift, tag bie für die Atvocatur mit gutem Erfolge geprüften Individuen gur Erlangung ber Wahlfabigleite. Decrete für tas Civil- und Criminal-Michteramt feine Prüfung für tas Civil Michteramt bedürfen, wohl aber sich über eine Einjabrige Eriminal-Praxis ausweisen, und eine Prüfung für bas Criminal-Michteramt bestehen muffen.

Sofbecret vom 3. Juni 1835. @. 10, Dr. 26.

- Wenn Abvocaten gu Rathsftellen in Untrag gebracht merben burfen.
  - Dofbecret vom 3. Juni 1835, S. 10, Dr. 26.
- In welchen Fallen ber Unterthans-Abvocat bie Bertretung ber unterthanigen Gemeinben ju übernehmen hat.

Soffanglei-Decret vom 12. August 1835, S. 38, Rr. 72.

- Aus bem Bremium ber Abvocaten ift bie bei ben Lanbrechten und Collegial-Berichten erforberliche Angal ber Dolmeifde zu mablen.

Dofbecret vom 22. December 1835, €. 65, Rr. 109.

- Erforberniß ber Unterfchrift eines Abvocaten fur fchriftlich abgefaßte Appellations. und Revifions-Anmelbungen, Beschwerben und Einreben.

Sofbecret vom 1. Februar 1836, S. 73, Mr. 120.

 Die Schwägerichaft bes Richters mit bem Abvocaten ber Partei hindert benfelben an ber Ausübung feines Amtes fowohl in, als außer Streitsachen.

hoftanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Rr. 124.

 Benn bie ben bas Armenrecht genießenben Parteien von Amtwegen beigegebenen Abvocaten für bie Tax- und Stämpelgebühren zu haften haben.

hofbecret vom 7. Februar 1837, G. 106, Dr. 171.

- Borfdrift über bie Befegung von Abvocatenftellen.

Sofbecret vom 30. Mai 1837, G. 127, Rr. 204.

- In welchen Fallen bie Abvocaten fur bie vertretenen abwefenben Parteien, ober beren Aufenthalt unbefannt ift, bie Urtheile-Laxen zu entrichten haben.

Boffammer-Decret vom 30. Juni 1837, G. 132, Dr. 210.

— Borfchrift für Avvoeaten bei Ansuchung ber Erlaubniß zu Reifen ins Ausland.

Softecret vom 5. Ceptember 1837, G. 144, Rr. 222.

- Befreiung ber Beitrage jur Berforgung ber mittellofen und gebrechlichen Prager Abvocaten von gerichtlichen Berboten, Ceffiens-Bormerfungen, Pfanbungen und anberen Erecutionen.

Dofbecret bom 29. Mai 1838, G. 183. Mr. 274.

Abvocaten. Die in einem Rreise bestehenben Abvocaten tonnen auch in einem anderen Rreise berfelben Proving bie Abvocatie ausuben.

Softecret vom 11. Juni 1839, @. 340, Dr. 361.

- Unftellung eines britten Canbes-Abvocaten fur ben Inntreis mit bem Sige ju Charbing, und eines zweiten fur ben Sausrudfreis mit bem Wohnfige ju Baigenfirchen.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, C. 340, Dr. 361.

— Bei Ernennung ber Abvocaten, felbst fur bas flache Land, ift auf ben Besit ber juribischen Doctorswurde bie gehörige Rudficht zu nehmen. Behandlung ber nicht grabuirten Abvocaten bei ihrer Concurrirung um eine Abvocatenstelle an einem anderen, besonders wichtigeren Plate, mit Doctoren.

M Merhochfte Entichliegung vom 9. Mai 1840, @. 486, Rr. 432.

- Fur ben Röniggrager Kreis werben um zwei Abvocaten mehr als bisher beftellt, wovon ber-Gine zu Königgraß, ber Andere in Roffelles feinen Wohnfig zu nehmen hat, hiezu find nur icon bermal zur Partei-Wertretung in Bohmen befugte, und ber bohmischen Sprache volltommen fundige untabelhafte Individuen zu mablen.

Sofberret vom 12. Mai 1840, @. 489. Mr. 434.

- Bestellung eines neuen Abvocaten für Reichenberg in Bobmen. Sofbecret vom 12. Mai 1840, €. 490, Rr. 435.
- Die befinitive Regulirung bes Abvocatenwesens in Bobmen bat vor ber Sand auf fich zu beruben.
   hofbecret vom 12. Mai 1840, ©. 490, Rr. 436.
- Anftellung eines Abvocaten im Prachimer Rreife in Bohmen.

hofberret vom 12. Mai 1840, C. 490, Dr. 436.

- Die von ber oberfien Suftigftelle ben Abvocaten auferlegten Gelbftrafen fann bie Landesftelle nicht erlaffen.

hofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Rr. 466.

- Borfdrift über bie Ausfertigung ber Concurs-Gbiete gur Befegung ber Abvocatenftellen in Bobmen, Beflimmung ber biegu erforberlichen Eigenschaften.

Sofbecret vom 4. Dovember 1840, G. 536, Dr. 474.

- Beftellung eines zweiten Abvocaten ju Birano im Ruftenlanbe.

Sofberret vom 16. Movember 1840, S. 537, Mr. 478.

- Bestellung eines zweiten Abvocaten zu Dignano im Ruftenlande. hofbecret vom 16. November 1840, S. 538, Nr. 479.
- Bebachtnahme bei Befegung ber Abvocatenstellen in Rarnthen und Krain auf bie jur Ausübung ber Braxis bei Berggerichten befähigten Individuen.

hofbecret vom 6. December 1841, G. 657, Dr. 575.

Abvocatur. Boridrift über bie Ertheilung ber Bahlfäbigfeits-Decrete an bie fur bie Abvocatur und bas Criminal-Richteramt mit gutem Erfolge Gepruften.

Bofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Dr. 331.

Memtliche Unterfuchung. G. Unterfuchung.

Merarial-Bezuge. Die mit Erziehungs- ober Berforgungs-Stipenbien aus bem Saller Fraulein-Stiffungefonte verfebenen Inbivibuen werben im Genuffe ihrer Aerarial-Bezuge belaffen.

Softanglei-Decret vom 20. August 1837, S. 142, Dr. 219.

Acrarial: Eigenthum. Wie lange in Tirol bie oben über und unterhalb ber Begetationsgrange liegenden Gebirgsmaffen und Lager von verwendungsfähigen erbigen Foffilien, als Acrarial-Eigenthum angufeben feien.

Bofbecret vom 7. Janner 1839, €. 320, Dr. 325.

Aerariali Forberungen. Borfchrift über bie Austragung ber aus bem Dienftverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Beamte und ber Letteren an ben Staat.

Dofbecret vom 16. Muguft 1841, @. 603, Dr. 555.

178 \*

Merarial: Wontan: Bruderladen find burch ben Siecus ju vertreten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. Juli 1837, &. 136, Rr. 216: Acrarium hat bie Untersuchungskoften bei Unterfudungen über fcwere Polizei-Uebertretungen und

einfache Polizeivergehen zu tragen. Hoffanglei-Derret vom 21. Mai 1841, S. 581, Nr. 540.

Mergte. Amte-Instruction fur bie Criminal-Gerichts-Mergte und Wundargte in Bohmen.

- hoftanglei-Decret vom 4. Juni 1835, S. 11, Rr. 28.

  Diaten und Reife-Bergutungen ber in Criminal-Ungelegenheiten verwendeten Privatarzte und anderen Runftverftanbigen, fonnen mit gerichtlichem Berbote und Execution belegt werden.
  Softanglei-Decret vom 16. Juni 1835, S. 24, Rr. 40.
- Inftruction fur die bei ben Inquisitionebaufern in Mabren und Schleffen angestellten Aerzte und Wundargte.

Soffanglei-Decret vom 30. November 1835, S. 56, Dr. 96.

— Behandlung ber an ausländischen Universitaten graduirten Aerzte bei unbefugter Rrantenbehandlung.

Softanglei-Decret vom 26. Februar 1836, G. 76, Dr. 128.

Bestimmung ber Gebühren für Aerzie, welche in Eriminal-Angelegenheiten ober bei Untersuchungen über ichwere Polizei-Uebertretungen als Aunstwerftänbige verwendet werben.

Boftammer-Decret vom 14. April 1837, G. 121, Dr. 193 und

- hoftanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, S. 554 und 565, Rr. 499 und 517.
- Bebingte Gestattung ber Ausübung ber Braxis auslänbifder von ihren Regierungen berechtigter Arrate in ben Granggegenben ber faiferlich-österreichischen Staaten.

Allerbochfte Entichließung vom 26. September 1837, G. 147, Rr. 231.

- Befugniß ber Eriminalgerichte zu auswärtigen gerichtlichemedicinischen Untersuchungen, in Berhinderung des Kreisarztes oder Kreiswundarztes, andere Aerzte und Bundärzte beizuziehen.
   Hoffanzlei-Decret vom 11. Februar 1841, S. 560, Nr. 507.
- Borfdrift über bie Bergutung ber Reife- und Zehrungstoften für Aerzie bei außerordentlichen in Berwaltung ber Strafgerichtsbarteit und Polizei ihnen aufgetragenen Leiftungen.

. Softanglei-Decret vom 25. Marg 1841, @. 565, Dr. 517.

Mergtliches Perfonale. G. Canitatebeamte.

Agenten. Als Caution ber öffentlichen Agenten fonnen Staatspapiere nur nach bem borfemäßigen Werthe angenommen werben.

Softanglei-Decret vom 24. Februar 1836, G. 75, Dr. 127.

- Borschrift über bas Berfahren bei Devinculirung ber Cautionen ber öffentlichen Agenten. Hoftanglei-Decret vom 10. Februar 1838, S. 170, Rr. 255.
- Aufhebung ber Unterthans-Agentenstelle. Berweifung ber beschwerbeführenden Unterthanen an bie Lanber-Referenten ber vereinigten hoftanglei.

Doffanglei-Decret vom 10. Marg 1841, 3. 564, Dr. 516.

- Ajello. Bereinigung bes heimgesagten Bezirtes Monaftero mit bem Bezirte Ajello und Errichtung eines lanbesfürftlichen Bezirts-Commissariates I. Classe mit bem Sibe zu Cervignano. Softanglei-Decret vom 5. Jannet 1839, &. 319, Nr. 383.
- Albona. Beftimmung ber Stampel- und Torgebubren für bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirfe Albona vorsommenben Urtunben und Amtshandlungen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, G. 521, Dr. 461.

Mlimentation. Borfdrift über bie Bemeffung ber Mimentation fur fufpenbirte Beamte, welche fich im Genuffe eines Natural-Duartieres befinden.

Boftanglei-Decret vom 24. Mary 1835, G. 3, Rr. 4.

- Mlimentation. Anwendung ber Borschrift vom 7. Juli 1832 über bie Alimentation bet Bitwen in Untersuchung verfallener und vor Beendigung berselben verstorbener Beamten, auch auf Witwen bloß provisionsfähiger Individuen; biese barf jedoch nicht weniger als vier Kreuger täglich betragen.
  - Dofbecret vom 17. August 1835, S. 41, Rr. 78.
- Die Berpfiegung ber im Criminal-Inquisitions-Arrefte befinblichen, vom Amte und Behalte fuspendirten Beamten ift von ber bewilligten Alimentation zu befreiten.

Softanglei-Decret vom 15. Februar 1838, @. 171, Dr. 257.

- Der in eine strafgerichtliche Untersuchung gezogenen mittellofen Geistlichen burch ben Criminalfonb.
  - Soffanglei-Decret vom 9. August 1838, G. 275, Rr. 289.
- Auf 100 fl. nicht erreichenbe Unterhaltsgelber ber lanbesfürflichen, fianbifden und flabtifchen Beamten und Diener, bann ihrer Angehörigen findet feine gerichtliche Execution, Berbot, Berpfändung ober Abtretung Statt.

Sofberret vom 22. April 1839, G. 336, Rr. 356.

- Die Alimentations. Gebühren fuspenbirter Beamten find von ber gerichtlichen Erecution und von jedem Berbote befreit.
  - Soffammer-Decret vom 11. December 1839, G. 362, Dr. 397.
- Beftimmung bes Termines jur Ausgablung und Ginftellung ber Allimentation fufpenbirter Beamten.
  - Softammer-Decret vom 16. Mai 1840, @. 491. Rr. 438.
- Bollziehung ber auf Unterhalts-Beiträge unter Einhundert Gulden jährlich großjähriger. Beamtens-Waisen vor Kundmachung ber Allerhöchsten Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtsträftig gewordenen Berbote, worauf nunmehr tein Berbot fiatt findet.

Softammer-Decret vom 29. Mai 1840, ⊗. 501, Rr. 445.

- Bann und auf welche Bergehen ber Beamten bei Bestimmung ber Unterhaltsgelber fur Baifen teine Rudficht genommen werben foll.
  - Sofbecret vom 9. Juni 1840, G. 502, Dr. 448,
- Befreiung ber von einem lanbesfürftlichen Beamten feiner Chegattin abzureichenben Alimeniation von ber Execution.
  - Sofbecret vom 25. Rovember 1840, S. 540, Rr. 482.
- Die aus beiberfeitiger Schuld geschiebene Gattin hat in ber Regel feinen Anfpruch auf einen anftänbigen Unterhalt; wenn ber Chemann gur Berabreichung behfelben zu verhalten fei. Hofdecret vom 4. Mai 1841, S. 575, Nr. 531.
- Micen. Strafbestimmung auf bie Beschäbigung ber auf öffentlichen Wegen gepflanzten Alleen, und Belohnung fur ben Ergreifer bes Beschäbigers.

Softanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Rr. 163.

- Allgemeine Berichtsorbnung. G. Berichtsorbnung.
- Alter. Das zurudgelegte zwanzigfte Lebensjahr ift weber zur Entlassung eines Rinbes aus ber väterlichen Gewalt mit Genehmhaltung bes Gerichtes, noch zur Berleihung eines Gewerbes an Minberjährige, als unerläßliche Bedingung vorgeschrieben.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, G. 23, Rr. 38.

- Bestimmung best gesehlichen Altere zum freiwilligen ober imperativen Gintritte in ben Militärstanb. Reserript bes hoffriegsrathes vom 8. Februar 1838 und 17. Mai 1839, 6. 556 und 558, Nr. 504.
- Alumnat. Die bem Alumnate aus geistlichen Berlaffenschaften vorschriftmäßig gufließenden Berträge find bei allen nach bem 1. Juni 1835 eintretenden Tobesfällen in Conventions-Munge abgunehmen.

Softanglei-Decret vom 21. Dai 1835, G. 9, Rr. 22.

Amortifations: Gefet. Befreiung ber barmbergigen Schwestern St. Caroli Boromaei in Bobmen vom Amortisationsgesete.

Boffanglei-Decret vom 6. November 1839, @. 354, Dr. 387.

Befreiung ber barmbergigen Schwestern in Salzburg vom Amortisationsgesehe. Softanglei-Decret vom 23. Juni 1841, S. 584, Nr. 546.

Amortifirung. Beftimmung ber Amortifationsfrift in Anfehung ber in Berluft gerathenen Calong und Interffen-Coupons von Staate Schuldverichreibungen.

Softammer-Prafibial-Decret vom 12. Februar 1841, G. 560, Dr. 508.

Amortifirte Obligationen. G. Dbligationen.

Ant. Die Schwägerichaft bes Richters mit bem Bertreter ber Partei hindert benfelben an ber Ausubung feines Umtes sowohl in, als außer Streitsachen.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, S. 75, Rr. 124.

— Unterricht für bie öffentlichen Behörben und Aemter über bie Beobachtung und hanbhabung best neuen Stämpel- und Zargefețes.

Patent vom 27. Janner 1840, Dr. 404, &. 439.

- Berantwortlichfeit der mit ber Steuereinhebung beauftragten Aemter fur jeben aus ihrer Saumfeligfeit bem Steuersonbe entstehenben Schaben.

Softanglei-Decret vom 14. Rebruar 1840, C. 473, Dr. 409.

Amteboten. Die Gesuche ber Unteboten ber Grangfammerer in Galigien, um Anweisung und Grecution ber ihnen fur ihre Umtehanblungen guerfannten und ben Parteien einzubringenben Gebubren, find frampelpflichtig.

Sofbecret vom 5. April 1841, @, 567, Rr. 520.

Mmtseib. G. Gib.

Amtogewalt. Ermächtigung bes Appellationsgerichtes zur Erlebigung ber Ablassungebeschlüffe über Untersuchungen wegen Migbrauches ober Berleitung zum Migbrauche ber Amtogewalt. Sofbecret vom 14. December 1835, S. 64, Rr. 105.

Amtehandlungen. Beftimmung ber Sar- und Stampel-Bebuhren fur bie in Betreff ber Rotififenbucher im Ruftenlande vorfommenben Amtehanblungen.

hoffammer-Prafibialbecret vom 4. Auguft 1840, @. 521, Rr. 461.

- über vertäufliche Gewerbe gehören jum Wirtungelteise der politischen Obrigfeiten.
   hoftanzlei-Decret vom 5. Februar 1841, S. 555, Nr. 502.
- Die Koften für Criminal-Amtshandlungen fallen bem Criminalfonde jener Proving gur Laft, in welcher bie Amtshandlung ftattgefunden hat.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 539.

Amtbinftruction fur bie Eriminalgerichts-Mergte und Wundargte in Bobmen.

Softanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Dr. 28.

— für bie Landgerichte in Tirol und Borarlberg in Geschäften bes streitigen Richteramtes. Hofbecret vom 5. Juni 1838, S. 183, Nr. 276.

Amtolleidung. Die als Affisten, abgeordneten Gerichtsbiener und andere Individuen, welche als Gerichtswache beigegeben werben, find mit der Amtolleidung zu verfeben.

Decret bes fteiermartifchen Guberniums vom 12. April 1837, G. 120, Rr. 191.

Amteort. G. Gib.

Amtspackete. Berpflichtungen ber Gifenbahn-Unternehmungen gegen bas Boftregale, wegen Beforberung ber Umtspackete auf ber Gifenbahn.

Softanglei. Decret vom 2. Juli 1840, G. 513, Rr. 452.

Amtovorfteher. Berpflichtung berfelben jur Kenntnifbringung ber unter ihren untergeordneten Beamten entftebenben ober beftehenben unjulaffigen Berwandtichafts- ober Schwagerichafts- Berbaltniffe.

hofbecret vom 7. Janner 1839, G. 320, Dr. 326.

Amtewirtfamfeit. G. Birfungefreis.

Anfechtung. Borfchrift über bas Berfahren bei Anfechtung ber von einem Militar ohne geborige Bewilligung gefchloffenen Che.

Refeript bes hoffriegerathes vom 30. August 1837, S. 142, Rr. 221.

- Bur Unfechtung ber von einem Militar ohne gehörige Bewilligung gefchloffenen Che bebarf es eines eigens bestellten Rlagere nicht, und ift biefe Unfechtung bem Fiscus nicht ju übertragen. Dofbecret vom 25. November 1839, G. 360, Rr. 392.

Mugabe (eibliche). G. Gib.

Anhaltung. Berpflichtung ber Grang- und Gefällenwache jur Unhaltung verbachtiger Perfonen. hofbecret vom 29. Janner 1838, G. 168, Dr. 251.

Anheimfagung. C. Beimfagung.

Anlaiten. Ginbebung ber unter ber Benennung "Unlaiten" vortommenben Gebuhren bei ben lanbesfürstlichen Pfleggerichten, fo wie bei ben Batrimonial-Berichten und Privat-Butsbefigern im Inn- und Galgburger Rreife.

Soffammer-Decret vom 24. Rovember 1840, G. 539, Dr. 481.

Anlegung. Borfdrift über bie fruchtbringenbe Unlegung ber Baifengelber.

Softanglei-Decret vom 30. Ceptember 1841, G. 613, Dr. 566.

Anleben. Bebingte Befreiung ber Partial-Dbligationen und ber Lofe ber Rothichilb'ichen Anleben von ber Erbiteuer.

Softanglei-Decret vom 29. October 1839, G. 353, Dr. 384.

Annehmung an Kindesftatt. Rabere Erflarung bes hofbecretes vom 11. Janner 1819, über bie Unnahme an Rinbesftatt.

Soffanglei-Decret vom 28. Juni 1837, C. 132, Dr. 209.

Annual: Erbfteuer. G. Erbfteuer.

Anordnung (lettwillige). G. Teftament.

Anrechnung ber als provifionsfähiger Arbeiter ober minberer Diener jugebrachten Dienftzeit bei Penfionirung als Beamter.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, ⊗. 485, Rr. 429.

Anschreibung. Borfdrift über bie Unschreibung einer Berlaffenschafte-Realitat an einen Dritten por Ginantwortung bes Rachlaffes an bie Erben.

Sofbecret vom 26. Rovember 1839, G. 361, Rr. 394.

- an ben Befig. G. Befis.

Unfpruche. Recht ber Erben gur Geltenbmachung ber Unfpruche auf erblofe vom Fiscus bereits eingezogene Berlaffenichaften.

Bofbecret vom 12. October 1835, G. 53, Dr. 90.

- Borfchrift über bie Gicherftellung ber Unfpruche auf Die Entichabigung fur aufgehobene Sagund Umgelbegefälle.

Sofbecret vom 24. Auguft 1840, S. 526, Rr. 464.

Anftanbe. Behandlung ber bei Unwendung ber Poftorbnung gwifchen Reifenden und Poftbebienfteten fich ergebenben Unftanbe.

Auszug aus ber Boftorbnung fur Reifente vom 1. December 1838, G. 312, Dr. 312.

Unftalten (öffentliche). Bacht- ober Diethvertrage bes Richters mit ben unter ber Bermaltung bes Staates ober ber Bemeinben ftebenben öffentlichen Unftalten und beren Bertreter, ichließen ben Richter von ber Musubung bes Richteramtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, C. 82, Mr. 142.

- (öffentliche). Borfchrift über bie Bollgiebung bes letten Willens, woburch öffentlichen Anftalten eine Erbichaft ober ein Bermachtniß aufällt.

Sofbecret vom 29. August 1836, G. 91, Rr. 154.

- (fromme). G. Stiftungen.

173 •

Anftellung. Den Individuen, welche wegen eines Berbrechens ichulbig befunden, oder von demfelben aus Mangel rechtlicher Beweise losgesprochen wurden, und vor der Kundmachung der Allerhöchften Enischließung vom 22. März 1828 als Mandatare oder Justiziäre angestellt find, ist der Uebertritt in einen ähnlichen Dienstplat zu einer anderen hertschaft nicht zu beanständen, wenn sie sich nach der Kundmachung bieser Allerhöchsten Entschließung teine Matel zugezogen haben.

Softanglei-Decret vom 20. Marg 1835, G. 2, Dr 2.

- Belche Studienzeugniffe zur Unstellung in Kangleien ober Manipulations-Aemtern bei landesfürftlichen Justigbehörden als Kanglisten ober Kanglei-Accessisten erforberlich find.

Sofbecret vom 17. April 1835, G. 6, Dr. 13.

- Bestimmung ber Falle, in welchen ausgetretene Militarpersonen ohne besondere Allerhochfte Bewilligung teine Anftellung im Civilbienfte erhalten tonnen.

Boffammer. Decret vom 27. April 1835, G. 7, Dr. 14.

— Borfdrift über bie Anftellung ber Real- und halb-Invaliben, ober ber Juvalibität fich nähernben Militar-Individuen in ber Kategorie ber Dienerschaft im Civilbienfte, bann über ihre Behandlung in Penftonirungs- und Provisionirungsfällen.

Berordnung bes hoffriegerathes vom 13. Juni 1835, G. 21, Dr. 36.

- Die Difpens von ber Borfdrift, baß Riemand nach jurudgelegtem 40. Jahre in ben Staatsbienft eintreten barf, ift niemals für eine ganze Kategorie von Dienstplägen, sondern immer nur für einen bestimmten, so eben zu besethen Dienstpoften anzusuchen.
  - Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 28, Rr. 45.
- Birfungstreis ber lanbebfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Anfiellung ihrer Beamten.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, G. 77, Dr. 131.

- Borichrift über bie Unftellung von Ranglei-Acceffiften bei landesfürstlichen Beborben.

Sofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Rr. 139.

- Bestimmung ber erforberlichen Studien zur Anfiellung in Kangleien und Manipulations-Uemtern ber Kreißämter, Delegationen, Landesstellen, Appellationsgerichte und übrigen Juftigbehörben.
  - Sofbecret vom 24. Mai 1836, S. 83, Nr. 143.
- Borfchrift über bie Unftellung ber fiscalamtlichen Concepts-Praftifanten.

hoffammer-Decret vom 22. Juli 1836, G. 87, Rr. 147.

- Borfdrift über bie Unftellung penfionirter Officiere im Civil-Dienfte.

hofbecret vom 11. Februar 1839, ⊗. 327, Rr. 339.

 Alls Rathsprototollift eines Collegialgerichtes barf ein mit bem Borftande ober einem Rathe besselben verwandter ober verschwägerter Beamter nicht angestellt werben.

hofbecret vom 9. Juli 1839, €. 346, Rr. 371.

- Borfdrift über die Unstellung unentgeltlicher Kanglei-Acceffiften bei reinen Juftigbeborben, und bie biezu erforberlichen Studien.

Sofbecret vom 13. 3anner 1840, €. 383, Rr. 402.

- Borfchrift über bie Anftellung ber Beamten und Diener bei bem politisch-ölonomischen Senate bes Wiener Magistrates, dann bei bem Civil- und bei bem Criminal-Gerichte ber Stadt Wien. Hofdecret vom 13. April 1841, S. 569, Rr. 524.
- Die Beamten in ben neu acquirirten Provingen find bei ber erften Anftellung nicht von ber Diensttare befreit.

Softammer-Decret vom 20. Juni 1841, €. 584, Rr. 545.

Antrage. Auf eine gunftigere ale bie normalmäßige Benfionobehandlung ber hof- und Staatsbiener und ihrer Angehörigen barf nie von Amtswegen, sonbern nur über Allerhochfte Aufforberung Seiner Majeftat angetragen werben.

Sofbecret vom 27. Februar 1837, €. 113, Dr. 177.

Mntrage auf eine gunftigere als die normalmäßige Behanblung barf auch ohne besondere Aufforberung bei Benflontrungen, Provifionirungen und Substitutionen der stadtischen, ftanbischen oder jener Beamten angetragen werben, die ihre Bezüge aus vom Staatsschage nicht unterstügten Konden erbalten.

Softanglei-Decret vom 10. Mai 1838, €. 181, Rr. 270.

- Gestättung der Anträge auf Gnabengaben für Beamten- und Dieners-Waisen, welche das Normal-Alter überschritten haben, dann erwerbsunfähig und mittellos sind.
  - Soffammer-Decret vom 28. Februar 1839, @. 333, Rr. 347.
- Gestattung ber Antrage auf Die in dem Pensionsnormale ober auf andere bestimmte Borfchriften fich grundende besiere als Die normalmäßige Pensions und Provisions-Behandlung ber Betheiligten.

hoffammer Decret vom 20. Februar 1840, @. 474, Rr. 411.

- Den Antragen um Gnabengaben fur bie bas Rormalalter überschrittenen Beamten-Baifen ift auch ein fittliches Bohlverhaltungs-Zeugniß ber zu bethellenben Berson beizulegen.
  - hoffammer-Decret tom 30. Mary 1840, S. 479, Rr. 419, bann hoffanglei-Decret vom 30. April 1840, S. 484, Rr. 427.
- Gestattung ber Antrage auf Gnabengaben fur bie als Cabeten ober als Gemeine ex propriis in ben Militärstand getretenen Beamten-Baifen.
  - hoffammer-Decret vom 15. October 1840, &. 532, Rr. 468.
- Beftattung ber Untrage auf ben Fortbezug ber Erziehungsbeitrage und Benfionen fur Civil-Beamten-Waifen als Gnabengabe nach erreichtem Normal-Alter.

Boffammer-Decret vom 7. Februar 1841, @. 555, Rr. 503.

Anwalt. Bestimmung ber Gebühren als Belohnung für Gerichtsanwalte in Tirol und Borarlberg für bie Aufnahme ber Sperre, Inventur ober Berfteigerung.

Soffanglei-Decret vom 20. Februar 1837, @. 112, Dr. 175.

Anweifung. Ermächtigung ber ganberftellen gur Unweifung ber von fich verebelichenben Beamten-Bitwen und Baifen refervirten Benfionen und Gnabengaben.

Boffammer. Derret vom 15. Februar 1839, ⊘. 327, Dr. 341.

- Die Besuche ber Grangfammerer in Galizien und ihrer Amtsboten, um Anweisung ber ihnen fur ihre Amtshandlungen zuerkannten Gebuhren, find ftampelepfichtig.

Bofbecret vom 5. April 1841, €. 567, Rr. 520.

Anwendung. In wiefern bie analoge Anwendung bes §. 476, I. Theiles bes Strafgefebes, auf fdmere Polizei-Uebertretungen ftatt finden tonne.

Softanglei-Decret vom 14. Geptember 1838, G. 277, Dr. 295.

Mngahl. G. Babl.

Anzeigen. Das Resultat ber gepflogenen Amtshandlung über ben Geisteszustand eines Wahnoder Blödsinnigen, bann der Rame bessen Baters, Bormundes oder gerichtlich bestellten Curators, ist jener Behörde mitzutheisen, welcher die Berwaltung der Anstalt, worin der Kranke
untergebracht wird, zugewiesen ist.

Dofbecret vom 28. Auguft 1837, S. 142, Dr. 220.

- baß ein Benfionist, Provisionist ober ein mit einem Gnabengehalte betheiltes Inbividuum in eine Criminal. Untersuchung gezogen worden ift, haben aufzuhören, die Aburtheilung berfelben, ihrer Witwen und Waifen, dann eines wirklich bienenben Beamten, wegen Berbrechen, ift ber betreffenben Cameral. ober politischen Behörde anzuzeigen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, S. 324, Dr. 335.

- Criminalgerichte haben bie Ungeigen über bie Entbedung falfcher Mungen an bas Lanbes-Prafiblum ju machen.

Dofbectet vom 19. Februar 1839, €. 331, Dr. 343.

174

Unzeigen. Abhanblungsbeborben baben ber Banbesftelle bei bem llebergange ber bloß allein ber Brimogenitur guftebenben boberen Abeleftufe ober eines befonderen Titele an eine neue Berfon, bie Angeige ju machen.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1840. C. 491, Dr. 439.

Anzeiger. Belohnung fur Anzeiger ber Befchabiger ber auf öffentlichen Wegen gepflangten Baume und Mfleen.

Softanglei. Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.

Appellations: Anmelbung. Die fchriftlich abgefaßte Appellations-Anmelbung muß von einem Rechtefreunde unteridrieben fenn.

Sofbecret vom 1. Februar 1836, G. 73, Rr. 120.

Appellatione: Ginrede. Borfdrift über bie Ertheilung ber Griften in Sanbele- und Bechfelgefcaften gu ben Appellations. Ginreben.

hofbecret vom 22, 3anner 1839, €. 323, Dr. 332.

Appellations: Gericht. Berechtigung bes Appellationsgerichtes jur Ertheilung ber Anstellungsfabigteit ale Juftigiare auf Brivatherrichaften, an bie megen eines Berbrechens abgeurtheilten ober aus Abgang rechtlicher Beweife von bemfelben losgefprochenen Inbividuen.

Soffanglei-Decret vom 20. Mary 1835, G. 2, Dr. 2.

- hat bei Antragen auf Strafmilberung fich bestimmt auszusprechen, welche Milberung nach feiner Meinung bei jebem einzelnen Inquifiten eintreten foll. Sofbecret vom 17. Juni 1835, C. 24, Dr. 41.

- Borichrift über bie Borlegung bes nach bem Tobe eines Inquiften geschöpften Criminal-Urtheiles an bas Appellationsgericht.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Rr. 47.

- Borfchrift über bie Berfaffung ber Rathsprototolle bei ben Appellationegerichten.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 30, Dr. 53.

- Appellationsgerichte baben bei Unwendung bes Strafgefeges fur Gefalls-Uebertretungen und bei bem Berfahren über bie Behandlung biefer Uebertretungen thatigft mitzuwirfen.

Sofbecret vom 17. August 1835, C. 40, Dr. 75.

- hat fich bei Antragen auf Strafmilberung immer auch über ben Grab ber Milberung bestimmt auszusprechen.

. Sofberret vom 7. December 1835, &. 61, Rr. 99.

- Ermächtigung ber Appellationegerichte jur Erlebigung ber Ablaffungebeichluffe über Digbrauch ber Amtegewalt, Berleitung ju bemfelben und Berfalfdung öffentlicher Creditepapiere.

Sofberret vom 14. December 1835, G. 64, Rr. 105.

- hat bei Ertenntniffen über Mungverfalfdung in ber Regel blog bie Falfificate mit Befanntgebung bes Untersuchunge-Refultates einzufenben. In welchen Fallen basfelbe auch bie Unterfuchunge-Acten vorzulegen babe.

Bofbecret vom 15. December 1835, G. 64, Rr. 106.

- hat bie bei ben Canbrechten und Collegial-Gerichten erforberliche Angabl ber Dolmetiche feftaufegen und zu ernennen.

Sofbecret vom 22. December 1835, &. 65, Rr. 109.

- Wirtungefreis besfelben, in Rudficht ber Ernennung feiner Beamten und jener ber lanbesfürfilichen Collegialgerichte erfter Inftang.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Dr. 131.

- Erforberliche Stubien jum Gintritte als Acceffift ober Beamter beim Appellationsgerichte. Sofvecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Rr. 143.

- Bei bem Appellationsgerichte ift ber Recurs wiber Grecutions-Bescheibe bes Richters erfter Inftang angubringen.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, @. 84, Dr. 145.

Appellationegericht. Borfdrift über bie Behandlung ber Gesuche ber Abvocaten und Rotare um Bewilligung gur Reise ins Ausland.

Sofbecret vom 5. September 1837, G. 144, Dr. 222.

— Dem Appellationsgerichte muffen die Beschluffe ber Eriminalgerichte, über bie Ablaffung vom weiteren Berfahren bei Boruntersuchungen wegen hochverrathes und Störung ber öffentlichen Rube bes Staates, zur Revifion und Borlage an die oberfte Justigstelle überreicht werben.

Sofbecret vom 28. December 1837, €. 163, Dr. 246.

Die bem niederofterreichischen Appellationsgerichte ertheilte Belehrung, über bas Busammentreffen fcwerer Polizei-lebertretungen mit Berbrechen, wird ben übrigen Appellationsgerichten mitgetbeilt.

Sofbecret vom 20. Rebruar 1838, @. 172, Rr. 258.

Borschrift über bie zu ben Berathschlagungen ber Appellationsgerichte erforberliche Zahl ber Stimmführenden, bann Bestimmung der Gegenstände, welche in vollen und welche in minder zahlreichen Senaten vorzutragen find.

Sofbecret vom 30. April 1838, G. 177, Dr. 267.

- Den im §. 463, I. Theiles bes Strafgefebes bezeichneten Berfonen fieht fein Recurerecht gegen bie vom Appellationsgerichte gemilberten Strafurtheile zu.

Sofbecret vom 12. Rovember 1838, Ø. 309, Rr. 304.

— ift nicht berechtiget, die von Eriminalgerichten gefaßten Ablaffungsbefchluffe abzuandern und auf bie Fortsehung ber Eriminal-Untersuchung zu erkennen.

Dofbecret vom 15. 3anner 1839, €. 322, Rr. 328.

- Borfdrift über bie Behandlung ber Strafnachsichtengeschiefterger Sträflinge.
   Hofberret vom 12. Februar 1839, S. 327, Nr. 340.
- ift nicht berechtiget, Die Strafurtheile ber unteren Gerichte in ben, in ben §§. 435, 440, 467 und 468 bes I. Theiles bes Strafgefehes ausgebrudten Rallen, zu verschürfen.
- Hofberret vom 11. Marg 1839, &. 334, Rr. 349.

  Berechtigung ber Appellationsherichte zur Berwendung der Secretare, Rathsprotofollisten, Eriminal-Actuare und Auseultanten als Eriminal-Inquirenten und Botanten; wann felbe hierüber Bericht an die oberfte Justigstelle zu erstatten haben.

Sofbecret vom 17. Juni 1839, G. 342, Rr. 365.

— Ueber Beschwerben gegen bie Bemeffung ber einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrage fur ben Prager Krantenhausfond entideibet in zweiter Inftang bas Appellationsgericht.

Softanglei-Decret vom 14. August 1839, C. 346, Rr. 373.

 Bezeichnung jener Taren und Gebühren, welche zufolge bes Stämpel- und Targefejes vom 27. Jänner 1840 bei bem Militär-Appellationsgerichte noch fortan einzuheben und welche aufgelaffen worben find.

Softammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

- Borfdrift fur Appellationsgerichte, über bie Berfaffung ber statiftifchen Ausweise ber Juftigaefcafte.

Sofbecret vom 4. Janner 1841, 3. 549, Rr. 490.

Competeng bes Militar-Appellationsgerichtes gur Ausübung ber Gerichtsbarteit über bie wegen Berbrechen vom Militar entlaffenen und vor erreichtem gefehmäßigen Alter gum Militar gestellten ober freiwillig eingetretenen Ungarn und Siebenburger.

Sofbecret vom 8. Februar 1841, 3. 559, Dr. 504.

- Borfchrift über die Correspondenzform der Appellationsgerichte mit ber allgemeinen hoftammer. hofbecret vom 13. April 1841, €. 568, Nr. 523.
- In welchen Fallen bas Appellationsgericht jur Aufbebung ber vom Eriminalgerichte geführten Untersuchung und gefällten Strafurtheile berechtiget ift.

Bofbecret vom 19. Juli 1841, @. 595, Rr. 549.

174 \*

Appellationsgericht hat seinem Urtheile, wodurch die von der erften Instang verhängte Strafe verschäftste wird, die vollständigen Beweggrunde seiner Entscheidung beizulegen.

Sofbecret vom 18. October 1841, G. 613, Dr. 567.

- Borfdrift fur bie Appellationsgerichte über bie Austragung ber Proceffe in ben Quartals-Ausweisen.

Sofbectet vom 21. December 1841, G. 674, Rr. 580.

Appellationsrath. G. Rathe.

Appellationszug. Wann im Appellationszuge eine Inrotulirungs - Zagfagung nicht ju be-fimmen fei.

Bofbecret vom 1. December 1835, €. 61, Rr. 97.

Arbeiter. Unrechnung ber als provisionsfähiger Arbeiter zugebrachten Dienstigafre bei Benfionitung als Beamter.

Bofberret vom 4. Mai 1840, G. 485, Mr. 429.

Arbitrare Strafen. G. Strafen.

Arme. Borfdrift über bie Bollziehung bes letten Willens, woburch ben Urmen eine Erbschaft ober ein Bermachtnis zufällt.

Sofbecret vom 29. Muguft 1836, @. 91, Dr. 154.

- Borfdrift über die Stampelbefreiung und Stampelvormertung für Arme, in Folge bes Stampels und Targefeges vom 27. Janner 1840, und wer als "arm" zu betrachten fei. Soffammer-Prafibial-Decret vom 26. Juli 1840, S. 517, Nr. 457.
- Softammer-Prafibial-Decret vom 26. Juli 1840, S. 517, Rr. 457.

  Armenfond. Die wider einen unbefugt Abwesenben erkannten Gelbstrafen find bem betreffenben Local-Armenfonde quauweisen.

Soffanglei-Decret vom 21, April 1836, G. 80, Rr. 137.

- Die fur Polizeivergeben verhangten Gelbstrafen find bem Armenfonde bes Ortes, mo bas Berbrechen begangen worben ift, jugumenben.

Soffanglei-Decret vom 6. Marg 1840, €. 474, Rr. 413.

- Die wegen Uebertretung bes Musikal-Impostes burch unbefugte Tangmusithaltung verhängten und in ben Local-Armenfond einfließenden Gelbstrafen sind bei erwiesener Bablungsunfähigfeit bes Uebertreters in eine arbitrare Arrestitrafe umzuwandeln.

Boffanglei-Decret vom 22. Juli 1841, @. 595, Dr. 551.

Mrmenhaus. G. Berforgungshaus.

Armenier. Anwendung des §. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches auf die Chen ber nicht unirten Armenier in ber Butowina.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, S. 22, Dr. 37.

Armen Inftitut. Befreiung ber Armenanftalten von Entrichtung bes einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages jum Arantenhausfonde von ben ibm erdweise zufallenden Berlaffenicaften.

Soffanglei-Decret vom 21. August 1841, G. 604, Rr. 557.

Armenprocent. Borfchrift über bie Abnahme ber Armenprocente bei Berfteigerungen von Realitäten.

Soffanglei-Decret vom 24. Marg 1837, G. 117, Dr. 187.

Armenrecht. Genaue Befolgung ber Boridrift, wegen Nachficht ber Car- und Stämpelgebuhren fur bie bas Armenrecht genießenben Parteien.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Rr. 171.

Armuthszeugniffe. Bestrafung ber Erichleichung ber Armuthszeugniffe zum Bebufe ber Stämpelbefreiung nach §. 408 bes Gefällen-Strafgesehes.

Softammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, C. 517, Rr. 457.

- Arreft. Criminal-Gerichte find nicht befugt, im Jalle bes §. 48, I. Theils bes Strafgefetes mit ber Rerferitrafe eine Berschärfung zu verbinden, um baburch eine langere Dauer bes Arreftes zu erfeten. Sofbecret vom 8. Dai 1835. S. 87. 18.
- Inftruction fur bie bei ben Criminal-Atreften in Mahren und Schleffen angeftellten ober verwendeten Sanitats-Inbividuen.

Soffanglei-Decret vom 30. Rovember 1835, @. 56, Dr. 96.

- Umwandlung ber auf die Beschäbigung ber auf öffentlichen Wegen gepflanzten Bäume und Alleen gesetzten Gelbstrase bei Unvermögenheit bes Thaters in eine Arreftstrafe.

Softanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.

- Die Berpfiegung ber im Criminal-Inquifitions-Arrefte befindlichen, vom Amte und Gehalte fuspenbirten Beamten ift von ber bewilligten Alimentation zu bestreiten.

Soffanglei-Decret vom 15. Februar 1838, G. 171, Dr. 257.

- Unter ber Execution bis gur Sicherftellung ift auch ber Berfonal-Arreft bes prasumtirten Bechfelfculoners zu versteben.

Sofbecret vom 5. Dai 1840, G. 486, Dr. 431.

- Umanberung ber wegen bes Spielens eines verbotenen Spieles verhangten Gelbstrafe bei Bahlungeunvermögenheit bes Schulbigen in eine Arrefistrafe.

Boffanglei-Decret vom 16. October 1840, C. 533, Dr. 469.

- Artistische Berte. Staatsvertrag mit Sarbinien gur Sicherstellung ber Eigenthumstrechte ber in ben beiberfeitigen Staaten erscheinenben artistischen Werke, vom 22. Mai 1840, S. 492,
- 23 aphalt. Der Asphalt gehört jum Berg. Regale, unterliegt ber Frohne mit bem zehnten Theile ber Erzeugung, und beffen unbefugte Benügung wird nach ben Berggesegen behanbelt.

Dectet ber hoffammer in Mung- und Bergivefen vom 17. October 1838, S. 280,

Affefforen. Rangebestimmung gwifden ben Bergerichts-Affesoren und ben gu ben berggerichtlichen Sigungen beigezogenen Magiftrateratben und Magiftratebatten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 24. October 1783 und 11. Mai 1841, @ 579, Rt. 536.

Affifteng. Die als Affifteng abgefendeten Gerichtsbiener find mit ber Amtolleidung und ber fchriftlichen Weisung au verfeben.

Decret bes fteiermartifchen Guberniume vom 12. April 1837, &. 120, Dr. 191.

Mgung. Boridrift über bie Aufrechnung ber Uhungstoften gegen Erfahpflichtige bei bem Berfahren in ichweren Polizei-Uebertretungen und einfachen Bolizeivergeben.
Softanglei-Berret vom 18, October 1838, S. 280, Rr. 300,

Auditore. Boridrift über bie Behanblung ber Stabs. und Regiments-Auditore, wenn fie in bie Civiliufig-Dienstleistung übertreten wollen.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, &, 182, Rr. 273.

Auditoriate: Gerichte. C. Militar-Anditoriate - Bericht.

Muditoriate: Praftifanten. Borfchrift uber bie Bulaffung ber Aubitoriate. Praftifanten gu ben Richter-Prufungen.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, C. 182, Rr. 273.

Auditoriats: Pragis. S. Braris.

Mr. 299.

Auersberg. Gur ben beimgesagten Begirt Auersberg wird ein lanbesfürftliches Begirts-Commiffariat ju Ratichiga errichtet.

Softammer-Decret vom 29. Juli 1835, €. 36, Rr. 65.

Aufbewahrung. G. Bermahrung.

175

Aufforberung. Ebictal-Aufforberung ber bekannten phyfifchen und moralischen Bersonen, von welchen ober fur welche vor 32 Jahren Deposita erlegt worden find, jur Geltenbmachung ber allfälligen Ansprüche hierauf.

Sofbecret vom 13, Rebruar 1837, @. 108, Dr. 173.

— Rur über Allethöchste Aufforberung Seiner Majeftat barf auf eine gunftigere ale bie normalmäßige Benfionsbehandlung ber hof- und Staatsbiener und ihrer Angehörigen angetragen werben.

Sofbecret vom 27, Rebruar 1837, S. 113, Dr. 177.

Aufführung. Befoluß ber beutiden Bunbesversammlung jum Schube ber intanbifden Berfaffer mufitalifder Compositionen gegen unbefugte Aufführung berfelben.

hoftanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Rr. 587.

Aufgabe. Recommanbirung ber mit gelbvertretenben Urfunden befchwerten Dienftichzeiben ber Caffen an eine andere Caffe bei ibrer Aufgabe auf bie Boft.

Softammer-Decret vom 24. September 1841, G. 612, Dr. 564.

Aufgebot. Das Aufgebot ber Che afatholifcher Ginwohner in ber Butowina, welche ju feiner fatholifchen Pfarre gehoren, ift in einer fatholifchen Pfarre nicht vorzunehmen.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

Aufgefundigte Capitalien. C. Capitalien.

Aufhebung bes auf Benfionen gelegten Berbotes bei Dieberanftellung ber Penfionifien.

Boffammer-Decret vom 5. Mary 1838, @. 172, Dr. 260.

- Borfdrift über bie Sinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigftelle jur Aufhebung gleichformiger Beichluffe ber Unterbehörben an bie Parteien.

Allerhöchfte Entichließung vom 11. Februar 1840, S. 472, Rr. 408.

 In welchen Fällen bas Appellationsgericht zur Aufhebung ber vom Criminalgerichte geführten Untersuchung und gefällten Strafurtheile berechtiget ift.

Sofbecret vom 19. Juli 1841, G. 395, Rr. 549.

Muffreifen. Berbot bes Auftreifens bes ausgegorenen Bieres.

Softanglei-Decret vom 29. Juli 1841, G. 601, Rr. 552.

Auffundigung. Borfdrift über bie Auffundigung vermietheter Bohnungen und anderer Beftanbtheile ber haufer in ber hauptstadt Gras.

Sofbecret vom 6. Februar 1837, G. 102, Dr. 169.

Borfdrift über bie Auffündigung vermietheter Wohnungen und anberer Beftanbthaile ber haufer in ber hauptftabt Salzburg.

Sofbecret vom 18. Februar 1839, G. 328, Rr. 342.

Mufnahme. Borfdrift über bie Aufnahme ber fiscalamtlichen Concepts-Braftifanten.

Doffammer-Decret vom 22. Juli 1836, ⊗. 87, Rr. 147.

 Borfdrift über bie Aufnahme ber an ber Wiener Universität grabuirten Doctoren ber Rechte in bie juribifche Facultät und ber bamit verbundenen Witwen-Societät.

Pofbecret vom 28. December 1837, G. 164, Dr. 247.

- Bestimmung ber Gebühren fur bie Aufnahme ber gerichtlichen Bergleiche in Tixal und Borarlberg.

Boftammer-Decret vom 23, Janner 1838, €. 167, Rr. 250.

 Borfchrift über bie Aufnahme unentgeltlicher Kanglei-Acceffiften bei reinen Juftigbehörben, und ben hiezu erforderlichen Studien.

Sofbecret vom 13. 3anner 1840, €. 383, Rr. 402.

- Inftruction jur Aufnahme ber Bergleiche mit Barteien bei nichtmagistratischen Grundgerichten Wiens.

Soffanglei-Decret vom 24. Rovember 1840, C. 538, Rr. 480.

Aufnahme: Bewilligung. Bur Unfieblung frember Unterthanen in Rratau ift bie Aufnahms-Bewilligung bes bortigen Senates erforberlich.

Soffanglei-Decret vom 13. April 1837, &. 120, Rr. 192.

Aufnahme: Buficherung. Bur Unfieblung frember Unterthanen in Rrafau ift bie Aufnahme-Buficherung bes bortigen Senates erforberlich.

Soffanglei-Decret vom 13. April 1837, G. 120, Rr. 192.

Aufrechnung ber Berpflegsgebuhren gegen Erfappflichtige bei bem Berfahren in ichweren Polizei-Uebertretungen und einfachen Polizeivergeben.

Softanglei-Decret vom 18. October 1838, G. 280, Dr. 300.

Die Aufrechnung ber Wegmauthgebühren in ben Reiseparticularien ber mit Extrapost im Dienste reisenben Beamten ift mit Beilegung ber Wegmauthbolleten ober mit Bestätigung ber Boffstation über bie Entrichtung ber Wegmauthgebühren auszuweisen.

Softammer-Decret vom 15. October 1839, @. 352, Dr. 382.

Auffichte. Perfonale. Die Ernennung besfelben im Wiener Criminalhaufe fieht bem Criminalgerichte gu.

Sofbecret vom 13. April 1841, €. 570, Dr. 524.

Aufwand. Borfchrift über bie Bestreitung bes Aufwandes der Criminalgerichte in Mahren und Schleffen.

Soffanglei-Decret vom 24. September 1841, S. 613, Dr. 565.

Auseultanten. Borfdrift fur bie lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfler und zweiter Inftang in Rudficht ber Ernennung ber Auscultanten.

Sofbecret vom 15. Mara 1836, &. 77. Rr. 131.

— Für bas Landrecht in Lemberg werben fünfzehn Auskultanten mit vier Abjuten, für jenes zu Czernowit sechs Auskultanten mit vier Abjuten, für bie zu Stantstawow und Tarnow sechs Auskultanten mit vier Abjuten, wovon bie eine Salfte auf 300 fl. bie andere auf 200 fl. festgeset wirb, spifemistrt.

Sofberret vom 14. Janner 1837, G. 101, Rr. 165.

- Borfdrift über bie Ernennung fostemistrer und übergähliger Außeultanten, ihre Brüfung, Berwendung, Uebersehung und Berleihung ber Abjuten. Dieselben haben unter fich feinen Rang. Hofbecret vom 20. Juni 1837, S. 128, Mr. 207.
- Abjutirte Auscultanten haben fich binnen brei Jahren mit bem Bablfabigfeits-Decrete fur bas Civil- und Eriminal-Richteramt auszuweisen.

Bofbecret vom 20. Juni 1837, ⊗. 128, Rr. 207.

- Borfchrift über bie Aufnahme ber Auscultanten bei bem Grager Magiftrate.

Soffanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, G. 306, Rr. 303.

- Borfchrift über bie Berwenbung ber Auscultanten als Criminal-Inquirenten und Botanten. Hofbecret vom 17. Juni 1839, S. 342, Rr. 365.
- Borfchrift über bie Ernennung der Auscultanten bei bem Civil- und bei dem Criminal-Senate ber Stadt Wien.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 569, Rr. 524.

Ausfertigung. Bestimmung jener Urfunben, welche bei Ausfertigung neuer Obligationen in Amortisationöfallen beigebracht werben muffen.

Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1836, G. 93, Dr. 158.

- ber Bahlfabigfeite-Decrete. G. Bahl fahigfeite-Decret.

Ansfolgung. Aufhebung ber verfügten Ginhaltung mit ber Ausfolgung ber Berlaffenichaften an belgische Erben.

Sofbecret vom 26. Dai 1840, S. 500, Rt. 444.

Ausgaben. G. Aufmanb.

Ausgegorenes Bier. G. Bier.

175 •

Ausgleichung. Bei bem Berfahren über auf vollen Glauben verbienende Urfunden fich gründenben Rlagen fit ber Berfuch ber vorläufigen Conciliation ganglich ausgeschloffen, jedoch hat ber Richter bei ber Tagsahung sich zur Erzielung einer gutlichen Ausgleichung ber Parteien zu verwenden.

Sofbectet vom 28. September 1840, G. 532, Dr. 467.

Aushilfe. Borfchrift fur bie Behorben bei Berleihung von Gelbausbilfen an landesfürftliche Beamte und Diener.

Softammer-Decret vom 6. Dai 1836, G. 81, Rr. 140.

Auskunfte. Sintanhaltung jeben Digbrauches ber landesfürftlichen Beborben bei Forberung von Auskunften von ber Beiftlichfeit.

hoftanglei-Decret bom 6. Mai 1837, &. 126, Rr. 202.

Auslander. Die öfterreichifden Unterthaninnen verlieren burch ihre Berehelichung mit einem Auslander bie öfterreichifde Staatsburgerichaft.

Softanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Rr. 31.

— Behanblung ber Auslander, welche ihre Facultatestubien an öfterreichischen Lehranftalten gurudlegen.

Decret ber Studien-hofcommiffion vom 19. Janner 1839, S. 322, Rr. 329 und 3. Rovember 1839, S. 353, Rr. 385.

- Abichaffung ber über verbotenen Spielen betretenen Ausländer aus ben f. f. Staaten. Softanglei-Decret vom 16. October 1840, ⊗. 533, Rr. 469.

Muslandifche Mergte und Bunbargte. G. Mergte und Bunbargte.

- Behörben. Borichrift über bie Richtvollziehung ber wiber öfterreichische Unterthanen von auslanbifden Beborben gefällten Strafertenntniffe in ben öfterreichischen Staaten.

hoftanglei-Decret vom 24. Mai 1841, &. 583, Rr. 542.

- Gerichte. Borichrift wegen Richtvollziehung ber von ausländischen Gerichten gefcopften Strafertenntnisse burch öfterreichische Beborben.

Sofbecret vom 10. Rovember 1840, @. 537, Dr. 476.

- Orben. G. Orben.

Muslanbifcher Mbel. G. Mbel.

Auslagen. In wieferne die zu einem Bermögen gelangenben Finbelfinder Die für fie bestrittenen Auslagen an bas Finbelhaus zu erfeten haben.

Softanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, &. 359, Rr. 389.

- S. Mufmanb.

Ausland. Borichrift über bie Buftellung ber aus bem Auslande im minifreriellen ober amtlichen Wege einlangenben Borlabungen ober anberen gerichtlichen Berordnungen.

Sofbecret vom 25. Mai 1835, G. 9, Rr. 23.

- Behandlung ber lanbesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten hinfichtlich ber Gebuhren und Taxen bei Urlaubbreifen in bas Ausland.

Sofbecret vom 25. Mai 1835, C. 10, Rr. 24.

- Behandlung ber an ausländischen Universitäten graduirten Arrate und Bundarzte bei unbefugter Krantenhandlung.

Softanglei-Decret vom 26. Februar 1836, C. 76, Rr. 128.

- Beweistraft ber im Auslande errichteten, von Gefanbtichaften ober Confuln legalifirten Rotariats- und anderen öffentlichen Urfunben.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, €. 167, Rr. 249.

- Erforberniß ber Borftubien bei Auslandern, welche bie Facultätsstubien an öfterreichischen Lehranstalten zurudlegen und im Inlande bie Braris ausüben wollen.

Decret ber Stubien-Bofcommiffion vom 3. November 1839, S. 353, Rr. 385.

Austand. Berichtift über bie Abnahme bes landesfürstlichen Abfahrtsgelbes von bem in frembe ganber abziehenben unterthanigen Bermögen, mit welchen teine Bermögensfreizugigfeits-Berträge bestehen.

Soffammer-Decret vom 28. Februar 1840, S. 474, Rr. 412.

- Borfchrift wegen Richtvollziehung ber im Auslande geschopften Straferteuntniffe burd ofterreichische Beforben.

hofbecret vom 10. Rovember 1840, ⊗. 537, Rr. 476.

Auslieferung. Erganjung bes unterm 25. Mary 1818 funbgemachten Staatsvertrages mit Parma, wegen wechfelfeitiger Auslieferung ber Deferteure.

hoffanglei-Decret bom 1. Februar 1836, G. 73, Dr. 121.

- Staatsvertrag mit ben beurschen Bunbesftaaten über bie wechselseitige Auslieferung ber Berbrecher. Patent vom 24. und hofberret vom 30. October 1837, S. 149 und 152, Nr. 236 und 239.
- Staatsvertrag mit Sarbinien über bie wechselfeitige Auslieferung ber Berbrecher.
   Soffanglei-Decret vom 30. Juli 1838, S. 270, Rr. 286.
- Ausbehnung bes mit ben beutschen Bundesstaaten geschloffenen Staatsvettrages, wegen gegenfetiger Auslieferung ber Berbrecher, auf alle öfterreichischen Provingen, in welchen bas Strafgeseh vom Jahre 1803 Amwendung findet.
- hofbecret vom 25. Februar 1839, €. 333, Rr. 346.
- Berlangerung bes Staatevertrages mit Barma, wegen wechfelfeitiger Auslieferung ber Berbrecher. Softanglei-Decret vom 20. December 1839, & 362, Rr. 398.

Ausreißer. G. Deferteure.

Ausrufer. Bestimmung ber Gebubren ber Austufer bei gerichtlichen Berfteigerungen, welche burch Streitsachen ober Concurse veranlagt werben.

Dofbeeret vom 10. Februar 1840, ⊗. 472, Rr. 407.

Ausscheibung. Borfdrift uber bie Ausicheibung ber Urbarfteuer aus ber nieberofferreichischen

Bofbectet vom 9. Marg 1841, ⊗. 564, Rr. 515.

Musichreibung ber Concurfe. G. Concurfe.

Mustpielung. Boridrift fur Coassleute bei Abichagung ber gur Ausspielung beftimmten Guter und Realitäten.

Sofbecret vom 25. November 1839, G. 360, Dr. 391.

Ausfrellung ber Wahlfähigfeite-Decrete fur bas Richteramt. S. Dahlfähigfeits-Decrete. Auswanderung. Die nach bem §. 25 bes Auswanderungs-Patentes gegen einen unbefugt Abwefenben erkannten Geloftrafen find bem betreffenben Local-Armenfonde guquwenben.

Soffanglei-Decret vom 21. Ppril 1836, S. 80, Dr. 137.

-- Bor ber Ertheilung der Bewilligung jur Auswanderung nach Krafau ift fich mit berAufnahmsbewilligung bes dottigen Senates auszuweisen.

Doftanglei-Decret vom 10. April 1837, ⊗. 120, Rr. 192.

Auswanderungs:Gefetz. Anwendung des &. 3, lit. c), des Auswanderungs-Patentes vom 24. Mary 1832, über die Berpflichtung jur Landwehr, nur auf jene Landwehrpflichtigen, welche den Landwehr-Bataillons schon formlich eingereihet find.

Soffanglei-Derret vom 7. Dai 1835, &. 8. Rr. 17.

-- Erläuterung bes §. 19 bes Auswanderunge-Patentes, vom 24. Marg 1832, hinsichtlich ber Eben öfterreichischer Unterthaninnen mit Auslandern.

hoffanglei-Decret vom 10. Juni 1835, &. 19, Rr. 31.

Ametweife. Borfchrift zur Berfaffung ber Ausweise über ble fcmeren Polizei-Uebertreitingen, und über bie wegen berfelben untersuchten Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1840, S. 502, Dr. 449.

Mustveife. Borichrift über bie Berfaffung ber ftatiftifchen Ausweise ber Suftig-Gefchafte.

Dofbecret vom 4. Janner 1841, @. 549, Dr. 490.

- Borfchrift über bie Austragung ber Proceffe in ben Quartale-Ausweisen ber Gerichtsbehörben. Bofbecret vom 21. December 1841, ⊗. 674, Rr. 580.

Musgahlung. Bestimmung jener Urfunden, welche bei Ausgahlung verloster und aufgefündigter Capitalien in Amortifationsfällen beigebracht werben muffen.

Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1836, G. 93, Rr. 158.

- ber liquibirten Entichabigunge-Capitale fur bie bei Ginfuhrung ber Bergehrungeftener aufgelaffenen Confumtionegefalle.

hoffammer-Decret vom 13. Mary 1840, €. 476, Dr. 416.

— Bestimmung bes Termines jur Ausgahlung der Alimentation für sufpendirte Beamte. Hoffammer-Decret vom 16. Mai 1840, S. 491, Nr. 438.

Auszieh: Ordnung für Gras.

Sofbecret vom 6. Februar 1837, C. 102, Dr. 169.

- für Galgburg.

hofbecret vom 18. Februar 1839, S. 328, Rr. 342.

Ausziehr Cachen. Der Magiftrat in Brag ift ermächtiget, seine Erlebigungen in Ausziehungsfachen, wenn fie Militar-Barteien betreffen, benselben unmittelbar zustellen zu laffen. hofbecret vom 13. September 1836, S. 92, Rr. 155.

## 23.

Baden. Erlauterung bes mit bem Grofherzogihume Baben im Jahre 1819 geschloffenen Uebereintommens über bie Bollgiehung ber gegenseitigen Urtheile.

Sofbecret vom 28. Mai 1838, S. 181, Rr. 272.

Baume. Strafbestimmung auf bie Beschabigung ber auf öffentlichen Begen gepflangten Baume und Alleen.

Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.

Baierifche Berichte. G. Baiern.

- Unterthanen. G. Baiern, Unterthanen.

Baiern. Borfchrift über bie Mittheilung ber Criminal-Acten an balerifche Gerichte.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 64, Dr. 107.

— Staatsvertrag mit Baiern wegen hintanhaltung und Bestrafung ber an ben gegenseitigen ganbesgrangen verübten Forft-, Jagb-, Fifch- und Felbfrevel.

Sofbecret vom 9. September 1839, S. 349, Dr. 376.

 Bergutung ber Commiffionafoften für bie auf Ersuchen ber baierischen Behörben von bem Wiener Criminal-Senate vorgenommenen Gerichtshandlungen.

Pofbecret vom 25. Dai 1840, @. 500, Dr. 443.

- Die im Inn- und hausrudfreise bisher geltenben baierifden Berggefete werben vom 1. Juli 1840 an außer Kraft gesetht.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 3. Juni 1840, S. 501, Rr. 446.

... Borfdrift über bas Berfahren bei ben von ben Unterthanen bes Königreiches Baiern gegen öfterreichische Unterthanen eingebrachten Alagen.

Bofbecret vom 13. Juli 1841, €. 594, Rr. 548.

Barmherzige Schwestern. Errichtung eines Inflitutes ber barmherzigen Schwestern St. Caroli : Boromaei in Bohmen, und Befreiung berfelben vom Amortisationsgesete. Hoftanglei-Decret vom 6. Rovember 1839, S. 354, Rr. 387.

philized by Google

Barmherzige Schwestern. Bur Errichtung jebes einzelnen Saufes bes Inftitutes ber barmbergigen Schwestern ift bie Allerhöchfte Bewilligung einzuholen.

Softanglei-Decret vom 6. November 1839, G. 354, Rr. 387.

- Befreiung ber barmherzigen Schwestern in Salzburg vom Amortisationsgesehe. Hoffanglei-Decret vom 23. Juni 1841, S. 584, Rr. 546.

Bauernguter. G. Gut.

Beamte. Den Individuen, welche wegen eines Berbrechens ichulbig befunden, oder von bemfelben aus Mangel rechtlicher Beweife loszesprochen wurden, und vor ber Kundmachung ber Aller-höchften Entigließung vom 22. Mary 1828 als Mandatare oder Juftigiare angestellt find, ift der Uebertritt in einen abntlichen Dienstplat zu einer anderen herrichaft nicht zu beanftanden, wenn fie fich nach der Rundmachung bieser Allerhöchften Entigließung feine Mafel zugezogen baben.

Soffanglei-Decret vom 20. Mary 1835, S. 2, Rr. 2.

- Borfchrift über die Bemeffung ber Mimentation fur fufpendirte Beamte, welche fich im Genuffe , eines Naturalquartieres befinden.

Soffanglei-Decret vom 24. Mary 1835, G. 3, Dr. 4.

- (ftabtifche). Beftimmung ber Bebuhren fur ftabtifche Beamte, welche jur Substitution erlebigter ftabtifcher Dienstplage außer ihrem Dienstotte verwendet werden.

Soffanglei-Decret vom 31. Marg 1835, G. 3, Dr. 5.

- Die Bitwen ber Staatsbeamten, welche ihren Gatten im Penfione- ober Duiescentenftande geheitrathet haben, erhalten feine Abfertigung.

Soffammer-Decret vom 8. April 1835, G. 4, Rr. 6.

 Borfdrift für bie Beborben in Substitutionsfällen, in welchen der substituirte Beamte mit geringeren als ben normalmäßigen Gebubren fich zu begnügen ertlärt.

Soffammer-Decret vom 15. April 1835, G. 5, Rr. 11.

 Borfdrift über bie Bemeffung und Ginftellung der Reifepanschalien für fammtliche Staats., Fonds., ftanbifche und ftabtifche Beamte.

hoftanglei-Decret vom 7. Mai 1835, G. 7, Dr. 16.

— Behanblung der landesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten bei Urlaubsreisen in bas Ausland, in Beziehung auf die Gebühren und Taren.

Bofbecret vom 25. Mai 1835, S. 10, Mr. 24.

- Wann bie Witwen ober Baifen eines im Benfions- ober Provifionsftande verftorbenen Beamten ober Dieners eine Penfion, Provifion ober einen Erziehungsbeitrag erhalten.

Softammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Rr. 25.

Dbrigkeitliche Beamte, welche Forderungen an Gerichts-Insaffen jener Obrigfeit, bei ber fle angestellt find, an fich bringen, find von ibren Dienfplagen zu entfernen.

Soffanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Dr. 32.

— Die Rachficht bes bereits zurudgelegten 40. Lebensjahres zur Erlangung eines Staatsbienftes ift niemals für eine ganze Kategorie von Dienstplagen, sonbern nur für einen bestimmten, fo eben zu besetzenden Dienstposten anzusuchen.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, ⊗. 28, Rr. 45.

- Borichrift über bie Behandlung ber von ben bestandenen Zwischenregierungen übernommenen Beamten in Benfionirungefällen hinsichtlich ber Anrechnung ibrer Dienstzeit.

Bofbecret vom 11. August 1835, S. 37, Dr. 70.

- Borfdrift über bie Behandlung ber begrabirten ober aus Berichulben überfesten Beamten und ber Bemeffung ber allenfälligen Quiescentengebubr.

Bofbecret vom 11. Auguft 1835, ⊘. 38, Rr. 71.

- Bon ben Berboten besonbere bezeichneter Rebenbeichaftigungen landesfürftlicher Beamten und Diener bat es abzutommen.

Sofbecret vom 17. Auguft 1835, ⊘. 40, Rr. 77.

- Beamte. Auwendung ber Borichrift vom 7. Juli 1832 über die Alimentation der Winden in Anderfuchung verfallener und vor Beendigung derfelben verstorbener Beanten, auch auf Witwen bloß provifionöfabiger Individuen; die Alimentation barf jedoch nicht weniger als vier Kreuger täglich betragen.
  - Sofbecret vom 17. Auguft 1835, G. 41, Rr. 78.
  - Die in gehöriger Form ausgesprochene Dienftentlassung eines Beamten hat teinen erbeitwem suspensivum und kann bie Boritellung bagegen an höhrer Behörden jederzeit überreicht werben. Soffantlei-Decret vom 19. August 1835, ©. 41, Rr. 79.
  - Bann ein seinen Dienft eigenmächtig verlaffenber Beamte für entlaffen aus bem Staatsbienfte und feines Behaltes ganglich verluftig zu erklaren fei.

Bofbecret vom 24. Muguft 1835, G. 42, Rr. 81.

- lanbeöfürstliche, burfen bie in Folge ihrer amtlichen Stellung erlangten Notigen ben Parteien gur Geltenbinachung ihrer Privatunspruche nicht mittheilen.
  - Bofbecret vom 14. December 1835, G. 63, Rr. 104.
- Den bohmischen Landtafelbeamten ift die Berfassung von Stammbäumen nicht gestattet, auch inicht die Erfolgung von einzelnen Abelsnotigen ober gewealogischen Zableaux an Parteien.

Softanglei-Decret vom 14. December 1835, G. 63, Rr. 104.

-- Anwendung ber Borichrift über die Einbringung oder Sicherftellung der aus dem Dienftverhaltniffe entftehenden Aerarialforderungen an Staatsdiener auf alle ftadtische, ftanbliche und Fondsbeamte bei Erfagen aus ihren Dienftverhaltniffen.

hoffanglei-Decret vom 11. Janner 1836, &. 71, Dr. 115.

- Die Diensteibe ber Beamten find in ber Regel im AmtBorte abzulegen; wann beren Abnahme außer bem AmtBorte gestattet fei.

Sofbecret vom 8. Februar 1836, €. 74, Rr. 123.

- Die Schmagericaft bes Richters mit bem Bertreter ber Partel hindert benfelben an ber Ausübung feines Amtes fowohl in als außer Streitsachen.

Boffanglei. Decret vom 16. Februar 1836, @. 75, Dr. 124.

- Birfungöfreis der landesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Anftellung, Entlassung, Benfionirung, Degradirung und des Diensttausches ihrer Beamten. Gofdecret vom 15. Märg 1836, ©. 77, Rr. 131.
- Anwendung ber Allerhöchsten Bewilligung jur Mebenbeschäftigung ber landesfürftlichen Beamten auf alle ftabtifche, ftanbifche und Fonbebeamte.

Sofbecret vom 29. Mary 1836, G. 79, Rr. 135.

- Borfchrift fur bie Behörben bei Berleihung von Remunerationen und Gelbaushilfen an lanbes-fürftliche Beamte.

Boffammer-Decret vom 6. Mai 1836, ⊗. 81, Nr. 140.

 Bestimmung ber erforberlichen Stubien um als Beamter in ben Rangleien und Manipulationsämtern ber Kreisämter, Delegationen, Lanbesstellen und Gerichtsbehörben angestellt werben ju fonnen.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Rr. 143.

 Borfchrift über ben Dienstrang und bas Borrudungsrecht ber mit und ohne Borbehalt de non praejudicando ernannten übergähligen Beamten in ben höheren Gehalt.

Sofbecret vom 17. August 1836, €. 88, Dr. 149.

— Den mit ber haftung für die Depositen beauftragten Beamten ber lanbesfürftlichen Bezirtsobrigfeiten und ber lanbesfürftlichen Land- und Pfleggerichte in Tirol, Salzburg und bem Innviertel wird die Abnahme bes gesehlich entfallenben Jählgeibes gestattet.

Soffammer-Decret vom 6. December 1836, G. 94, Rr. 160.

- Borfchrift über die Behandlung ber von fremben Regierungen übernommenen Beamten in Benfiontrungsfällen.

Soffammer-Decret vom 30. December 1836, G. 95, Dr. 162.

Beamte. Borfdrift über bie Bewilligung ber Besolbungs-Borfduffe an Beamte und Diener. Softammer-Decret vom 13. Janner 1837, S. 99, Rr. 164.

- Auf eine gunftigere als bie normalmäßige Penfionsbehanblung ber hof- und Staatsbiener und ihrer Angehörigen barf nur über Allerhochfte Aufforberung Seiner Majeftat und niemals von Amtswegen eingerathen werben.

Bofbecret vom 27. Februar 1837, €. 113, Rr. 177.

- Borfchrift über ben Erlag ber Dienft-Caution ber lanbesfürftlichen Beamten.

Boffammer-Decret vom 10. Mary 1837, €. 115, Rr. 182.

- Anwendung obiger Boridrift auf die Beamten ber öffentlichen politischen Fonde, foferne fle gur Cautionsleistung verpflichtet find.

Softanglei-Decret vom 20. April 1837, 3. 122, Dr. 195.

- In wiefern Witwen fuspenbirter Beamten Anspruch auf eine Benfion, Probifion oder Abfertigung haben.

Doftammer-Decret vom 18. Juli 1837, G. 135, Dr. 215.

- Borfchrift über bie Leiftung ber Dienft-Caution fur ftanbifche und ftabtifche Beamte.

Softanglei-Decret vom 14. Februar 1838, G. 171, Rr. 256.

- Die Berpflegung ber im Criminal-Inquisitionsarreite befindichen, vom Amte und Gehalte fuspendirten Beamten ift von ber bewilligten Alimentation zu bestreiten.

Soffanglei-Decret vom 15. Rebruar 1838, G. 171, Rr. 257.

- als Staatsbeamte find bie bei Anftalten angestellte Beamte zu betrachten, welche auf Konbe gewiesen find, die unter ber Berwaltung bes Staates fieben; auf biefelben find auch die für Staatsbeamte geltenben Disciplinar-, Benfions- und Provisions-Berordnungen anzuwenden.

Soffanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Rr. 262.

- Anwendung ber Allerhöchften Entschließung vom 26. Marg 1835 über bie Gebühren ber flabtifchen Beamten in Subfritutionsfällen, auch auf die bei ben politischen, flabtifchen und flandischen Fonbsbeamten vorsommenben Substitutionsfälle.

Softanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Rr. 262.

- Bei Penfionirungen ber städtischen, frandischen und jener Beamten und beren Witwen, die ihre Bezüge aus Fonden erhalten, welche vom Staatsichate nicht unterftüt werben, darf, ohne eine besondere Aufforderung, auf eine gunftigere als die normalmäßige Behandlung angetragen werden. hoffanglei-Decret vom 10. Mai 1838, S. 181, Nr. 270.
- Anwendung ber §§. 284 und 285, II. Theiles bes Strafgefeges auf Beamte in ichweren Boligei-Uebertretungsfauen.

Softanglei-Decret vom 4. Juli 1838, G. 270, Rr. 284.

- Borfdrift über bie Anstellung und Derwendung ber Beamten bei bem Grager Magistrate und beren Borrudung in hobere Behaltsftufen.

Soffanglei-Decret vom 7. November 1838, @. 306, Dr. 303.

- Befreiung ber ftanbifden Beamten von ber Bflicht, fich als Beifiger bei Criminal-Untersuchungen und Berathungen über ichwere Bolizei-Uebertretungen verwenden zu laffen.

Dofbecret vom 18. December 1838, G. 314, Rr. 318.

- Ungulaffigfeit bes Bermanbifcafts- und Schwägericafts-Berhaltniffes zwischen Beamten bei einer und berfelben Behörde, Caffe, Magistrat zc.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, C. 320, Dr. 326.

- Die Berhangung einer Criminal-Untersuchung wiber wirflich bienende Beamte und ihre Aburtbeilung wegen Berbrechen, ift beren vorgesetten Stelle anzuzeigen.

Sofbeeret vom 5. Februar 1839, €. 324, Rr. 335.

- Borfchrift fur Befalls-Beamte bei Unfuchen um Bewilligung ber Sicherftellung von Strafbetragen burch Berichte, wegen Befalls-Uebertretungen.

Sofbecret vom 5. Februar 1839, ⊗. 325, Rr. 336.

177

Beamte. Bon welchen Rebenbeschäftigungen fich bie lanbesfürstlichen Beamten ju enthalten haben. Sofbeeret vom 25. Kebruar 1839, €. 332, Rr. 344.

- Bermeibung ber Supplicungen ber Beamten; Behanblung ber bienstuntauglich geworbenen ober ihre Pflichten nicht erfüllen wollenben Beamten, bann ungefäumte Antretung bes neuen Dienspostens von beförberten Beamten.
  - Bofbectet vom 4. April 1839, @. 335, Dr. 353.
- Auf 100 fl. nicht erreichenbe Penfionen und Unterhaltsgelber ber landesfürflichen, flanbischen und fläbtischen Beamten, bann ihrer Angehörigen findet feine gerichtliche Execution, Berbot, Berpfändung und Abtretung Statt.

Sofbecret vom 22. April 1839, G. 336, Rr. 356.

- Bum Rathöprotofolliften eines Collegialgerichtes barf ein mit bem Borftaube ober einem Rathe besfelben verwandter ober verfchwägerter Beamter nicht ernannt werben.

Sofbecret vom 9. Juli 1839, ⊗. 346, Rr. 371.

- Die im Dienfte mit Extrapoft reifenben Beamten haben bie in ihren Reise-Particularien aufgerechneten Begmauthgebuhren mit Wegmauth-Bolleten auszuweisen.
  - Soffammer-Decret vom 15. October 1839. C. 352. Dr. 382.
- Die Dienft-Refignation eines Beamten, welcher bie Entlaffung aus bem Staatsblenfte verbient batte, ift nicht angunehmen.

Allerbochfte Entichliegung vom 7. December 1839, G. 362, Rr. 396.

- Die Allimentations-Gebuhren fufpenbirter Beamten find von ber gerichtlichen Grecution und jedem Berbote befreit.

Softammer-Decret vom 11. December 1839, G. 362, Dr. 397.

 Berantwortlichfeit ber mit ber Steuereinhebung beauftragten Beamten für jeben aus ihrer Saumfeligfeit enistehenben Schaben.

Soffanglei-Derret vom 14. Februar 1840, G. 473, Dr. 409.

 Buläffigfeit ber Anträge auf eine gunftigere als bie normalmäßige Benftonebehandlung ber Beamten.

Doftammer-Decret vom 20. Februar 1840, @. 474, Rr. 411.

- Den Antragen um Gnabengaben fur bie bas Rormal-Alter überschrittenen Beamten-Baifen ift auch ein sittliches Bohlverhaltungs-Zeugniß ber zu betheilenben Person beizulegen.

Soffammer-Derret vom 30. Mary 1840, S. 479, Mr. 418, bann Soffanglei-Decret vom 30. April 1840, S. 484, Mr. 427.

- Anrechnung ber als provifionsfähiger Arbeiter ober minberer Diener zugebrachten Dienftzeit bei Benfionirung als Beamter.

Dofbecret vom 4. Mai 1840, S. 485, Rr. 429.

- Beftimmung bes Termines jur Auszahlung und Ginftellung ber Alimentation fur fufpenbirte Beamte.

Softammer-Decret vom 16, Dai 1840, C. 491, Rr. 438.

— Wann und auf welche Bergeben der Beamten bei Bestimmung ber Pensionen und Unterhaltsgelber für Witwen und Waifen teine Rudficht genommen werben foll.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, S. 502, Rr. 448.

- Für bie Butunft tonnen Bablungsbogen ber Penfioniften, Provifioniften und Quiescenten nicht verfest ober verpfandet werben.

Softanglei-Decret vom 21. Juni 1840, ⊗. 509, Rr. 450.

— Der von einem landesfürftlichen Beamten feiner Chegattin abzureichende Unterhalt ift von ber ... Execution befreit.

Sofbecret vom 25. Rovember 1840, €. 540, Rr. 482.

- Borfdrift über bie Liquibirung ber Reife Particularien ber lanbesfürfilichen Beamten, bann Bestimmung ber taglich jurudzulegenben Poften.

Boftanglei=Decret vom 14. Janner 1841, €. 551, Rr. 493.

Beamte. In welchen Fallen ber Abzug bes Diaten-Fünftheiles auch bei Abjuftirung ber aus Privatcaffen ju berichtigenben Reife-Particularien flatt zu finden habe.

Soffanglei-Decret vom 14. Janner 1841, G. 551, Dr. 494.

- Borichrift über bie Bezeichnung ber Beamten reiner Juftigbehörben in ben Qualifications-Tabellen.

Sofbecret vom 25. Janner 1841, @. 553, Dr. 497.

- Degner geboren nicht in bie Claffe ber Beamten.

Soffanglei-Decret vom 9. Rebruar 1841, G. 559, Dr. 505.

- Die Quartiergelber und Natural-Duartiere ber Beamten unterliegen nicht ber Diensttare. hoftammer-Decret vom 10. April 1841, ⊗. 568, Nr. 522.
- Borschrift über die Ernennung ber Beamten bei bem Civil- und bem Eriminal-Gerichte ber Stadt Wien, ihre Cidesleiftung und ihre Borrudung in die höhere Besolbung.
  Sofdecret vom 13. April 1841. S. 569. Nr. 524.
- Rangsbeftimmung zwifden ben Bentoamten und Berggerichts-Affefforen, bann ben ju ben bergagerichtlichen Sigungen beigezogenen Magistratbrathen und Magistratbramten.

Decret ber hoffammer im Mung- und Bergwefen vom 24. October 1783 und 11. Mai

841, . . 579, Dr. 536.

- Den in Commiffions-Geichäften reisenben Sanitatsbeamten gebuhren fur verwendete halbe Tage nur bie halben Diaten.

Goffammer-Decret vom 5. Juni 1841, G. 583, Dr. 543.

- in ben neu acquirirten Provingen find bei ber erften Unstellung nicht von ber Diensttare befreit. hoftammer-Decret vom 20. Juni 1841, €. 584, Rr. 545.
- Geiftliche, Priefter und Geelforger find jum Theile auch Staatsbeamte.

hoffanglei-Decret vom 12. August 1841, G. 601, Dr. 553.

... Die aus bem Dienstverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Beamten und ber Lesteren an ben Staat, find im abministrativen Wege ausgutragen.

hofbecret vom 16. August 1841, S. 603, Rr. 555.

— Reorganistrung bes Berfonal- und Befolbungeftanbes ber Beamten ber bergoglichen Landrechte gu Troppau und Teschen in Schleften.

... Sofbecret vom 30. August 1841, ⊗. 605, Dr. 559.

- G. Abfertigung, Alimentation, Dienftbefegung, Quiescenten.

Beamtens:Cohne. G. Rinber.

Beamtens: Zöchter. G. Rinber.

Beamtene Baifen. O. Baifen.

Beamtens:Witwen. G. Bitmen.

Bedrobung. G. Drobung.

Beerbigung. Borichrift über bie Bestreitung ber Beerbigungstoften fur bie in ben Strafunftalten ber Criminalgerichte mittellos fterbenben Straffinge.

Softanglei-Decret vom 21. Janner 1839, G. 322, Rr. 330.

Befreiung ber Berforgungsbeiträge fur mittellofe und gebrechliche Brager Abvocaten und Mitglieber ber bortigen juribifchen Facultat von gerichtlichen Verboten, Ceffionsvormertungen, Bfanbungen und anderen Executionen.

Sofbecret vom 29. Dai 1838, C. 183, Rr. 274.

— Ueber die Befreiung ber Erben ober Legatare von ber Entrichtung bes landesfürflichen Mortuars haben bie Cameralbehörden ju entscheiben.

Sofbecret vom 10. September 1838, G. 277, Rr. 294.

 Befreiung bes Institutes ber barmberzigen Schwestern St. Caroli Boromaei in Böhmen vom Umortisationsgesetse.

Soffanglei-Decret vom 6. Rovember 1839, G. 354, Rr. 387.

177 \*

Befreiung ber Erben ber Biener Universitats-Mitglieber in auf- und absteigenber Linie von Entrichtung bes Mortuare an ben Biener Magiftrat.

Sofbecret vom 26. April 1841, S. 571, Dr. 527.

- Den in ben neu acquirirten Provingen angestellten Beamten tommt bei ihrer erften Anftellung feine Befreiung von ber Dienfttare gu.
- Soffammer-Decret vom 20. Juni 1841, G. 584, Dr. 545.
- ber barmherzigen Schweftern in Salzburg vom Amortifationsgefebe. Softanglei-Decret vom 23. Juni 1841, G. 584, Rr. 546.

Beglaubigung. Borichrift über bie Beglaubigung ber von ben Dolmetichen gemachten Ueberfebungen ber in fremben Oprachen ausgefertigten Urfunden.

Dofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 109.

Begrabnis. G. Beerbigung, Leichenfoften.

Behaufunge: Willengelber. G. Billengelb.

Behorben. Borfchrift fur biefelben in Substitutionefallen," in welchen bas fubstituirte Inbivibuum mit geringeren ale ben normalmäßigen Gebühren fich ju begnugen ertlart.

Soffammer-Decret vom 15. April 1835, G. 5, Dr. 11.

- Borfchrift fur bie Beborben bei Ertheilung ber Bewilligung jur Entlaffung eines Rinbes, welches bas gwangigfte Lebensjahr noch nicht gurudgelegt bat, aus ber vaterlichen Bewalt, ober jur Berleihung eines Gewerbes an Minberjabrige.

Sofberret vom 15. Juni 1835, G. 23, Rr. 38.

- Die Grangmache-Individuen fonnen von ber Civilbeborbe gur Ablegung bes Gabels ober ber vorschriftmäßigen Ropfbebedung nicht verhalten werben.

Sofbecret vom 17. August 1835, G. 39, Rr. 74.

- Die ben Appellationegerichten untergeordneten Beborben find jur eifrigen und thatigen Ditwirfung bei Anwendung bes Strafgefeges fur Befalls-lebertretungen und bei bem Berfahren über bie Behandlung biefer Uebertretungen anzuweifen.

Sofberret vom 17. August 1835, G. 40, Dr. 75.

- Laggelber bei Berichtsbehörben tonnen nur mit Genehmigung ber oberften Juftigfelle bewilliget werben.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, G. 77, Rr. 131.

- Borfdrift fur landesfürftliche Beborben gur Aufnahme ber Ranglei-Acceffiften. Sofbectet vom 26. April 1836, S. 80, Dr. 139.
- Borfdrift fur bie Beborben bei Berleibung von Remunerationen und Gelbaushilfen an lanbes. fürftliche Beamte und Diener.

Soffammer-Decret vom 6. Mai 1836, G. 81, Rr. 140.

- Den Civilbeborben fteht bie Jurisbiction über bie bis gur Ginberufung beurlaubte Dilitar-Mannfchaft ju.

Soffanglei-Decret vom 5. Mai 1837, G. 124, Dr. 201.

- Borfchrift für lanbesfürstliche Behörben bei Forberung ber Ausfünfte vom Curat-Clerus. Soffanglei-Decret vom 6. Mai 1837, G. 126, Rr. 202.
- Die erfte Inftang bat bie Ueberfetung ber im Revifionszuge vorfommenben, in polnifcher Sprache verfaßten Urtheile und Beweggrunde in bie lateinische ober beutsche Sprache felbft, bei Borlage ber Acten gu liefern.

Bofbecret vom 6. Juni 1837, S. 127, Dr. 205.

- Den Cameralbeborben fteht bie Bemeffung bes Betrages ber lanbesfürftlichen Mortuarstare au. Soffanglei-Decret vom 1. October 1837, G. 147, Rr. 232.
- Boridrift über bie Erftattung ber Borichlage jur Befehung ber bei lanbesfürftlichen Collegial. gerichten erfter Inftang erlebigten Prafibenten-, Bice-Prafibenten und Borftebereftellen.

Sofbecret vom 10. October 1837, G. 148, Rr. 235.

Befordet. Bestimmung bes Plages für lanbesfürftliche Beborben bei öffentlichen, insonberbeit fircblichen Reierlichfeiten.

Soffanglei-Decret vom 2. Juni 1838, G. 183, Dr. 275.

— Beftimmung ber Beborben, welche gerichtliche und welche freiwillige Berfteigerungen zu bewilligen baben.

Softanglei-Decret bom 2. August 1838, G. 275, Mr. 288.

- Amtewirtsamteit ber Cameralbeborben bei Bestimmung ber landesfürstlichen Mortuarstare und Ertheilung ber Befreiung von Entrichtung berfelben.

hofbecret vom 16. October 1837 und vom 10. September 1838, G. 277, Rr. 294.

 Ungulaffigfeit bes Bermanbtichafts. ober Schwägerschafts-Berhältniffes zwischen Beamten einer und berfelben politischen, Cameral- ober Jufitzbehörbe.

Dofbecret vom 7. 3anner 1839, ⊗. 320, Dr. 326.

— Borfdrift über bie Anzeige ber wegen Berbrechen abgeurtheilten Beamten, Penfionisten, Provifionisten und beren mit Benfionen, Provifionen ober Gnabengaben betheilten Witwen und Waifen, an die betreffende Cameral- ober politische Behörbe.

Sofbecret vom 5. Februar 1839, ⊘. 324, Dr. 335.

- Borfdrift über bie hinausgabe ber Beweggrunde ber oberfien Juftigfielle gur Aufhebung ober Mbanberung ber gleichformigen Entschebnungen ber Unterbeforben an bie Parteien.

Allerhöchste Entschließung vom 11. Februar 1840, S. 474, Nr. 408.

— Bflicht ber abministrativen Beforben gur hintanhaltung bes Anwachfens ber Steuerrudftanbe von unbeweglichen Gutern.

Softanglei-Decret vom 14. Februar 1840, G. 473, Dr. 409.

- Amtewirffamteit ber politifchen Behörben bei Rechtsftreitigfeiten ber Gemeinben, Einleitung von Bergleichsversuchen vor Betretung bes Rechtsweges.

Soffanglei-Decret vom 30. April 1840, G. 484, Dr. 428.

- Unterricht fur öffentliche Beborben und Aemter über bie Beobachtung und Sanbhabung bes Stampel- und Taraefetes.

Patent vom 27. Janner 1840, G. 439, Dr. 404.

- Behandlung ber an postportobefreite Beborben gerichteten Eingaben hinfichtlich ber Entrichtung bes Boftporto.

Boffammer-Decret vom 4. Muguft 1840, G. 519, Dr. 458.

- Boftporto-Befreiung ber von einer portofreien Bebotbe ber Boft gur Beforberung an eine andere Beborbe übergebenen Berhandlungen und Erläffe in Batteisachen.

Bofberret vom 1. Februar 1841, ◎. 554, Dr. 501.

- Die Gintreibung ber Stollgebuhren gebort jur politifchen Amtswirtfamteit.

Sofbecret vom 20. April 1841, 3. 571, Dr. 525.

- Boridrift über bas Benehmen ber Behörben bei Stampel-Revisionen in folden Sallen, wo geheime Acten ber Einficht verweigert werben.

Boffammer-Decret vom 11. Mai 1840, ◎. 578, Dr. 534.

- Borfchrift über bie Richtvollziehung ber wiber öfterreichifche Unterthanen von auslänbifchen Beborben gefällten Strafertenntniffe in ben öfterreichischen Staaten.

Boftanglei-Decret vom 24. Dai 1841, @. 583, Dr. 542.

- Competeng ber abministrativen Behörben gur Austragung ber aus bem Dienstverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Beamte und ber Letteren an ben Staat.

Sofbecret vom 16. Muguft 1841, G. 603, Rr. 555.

- S. Bericht, Rreisamt, Banbesftelle, Dbrigfeit.
- Beifiger. Bestimmungen über bie erforderlichen Beifiger bei Eriminal-Untersuchungen und bei Schöpfung bes Urtheiles in ichmeren Boligei-Uebertretungen.

Soffanglei-Decret vom 25. August 1836, G. 89, Dr. 153.

- Beifiger. Bestimmung ber Bahl ber Mercantil-Beifigers. Substituten bei bem nieberöfterreichischen Mercantil- und Bechfelgerichte.
  - Bofbecret vom 30. October 1837, ⊗. 151, Rr. 238.
  - Befreiung ber ftanbifden Beamten von ber Pflicht, fich als Beifiger bei Criminal-Untersuchungen und Berathungen über ichmere Polizei-Uebertretungen verwenden zu laffen.

Sofbecret vom 18. December 1838, G. 314, Rr. 318.

— Die bei bem Triefter Mercantif- und Wechselgerichte bienenden Beisiger aus dem handelsstande burfen sich als wirkliche t. t. Räthe unterzeichnen. Belassung dieses Titels bei mehrjähriger ausgezeichneter Dienstleistung derselben.

Sofbecret vom 24. Auguft 1840, S. 526, Dr. 463.

— Mangöbeftimmung zwischen ben Berggerichts-Affesten und Bergbeamten, bann ben zu ben berggerichtlichen Sihungen als Beifiger zugezogenen Magistratörathen und Magistratöbeamten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 24. October 1783 und 11. Mai 1841, S. 579, Nr. 536.

Beiträge. Borfdrift über bie Bemeffung und Einhebung bes einhalbpercentigen Berlaffenfchaftsbeitrages für ben Brager Krantenhausfonb.

Soffanalei-Decret vom 14. August 1839, G. 346, Dr. 373.

Beiurtheile. G. Urtheile.

Befoftigung. G. Roft.

Belaftung. Borichrift über bie Belaftung eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbetenntniffes gewibmeten Bebaubes.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1839, G. 336, Dr. 354.

Belehnung. Die Belehnungsurfunde in Bergbau-Angelegenheiten ift nur nach Angabe ber beilaufigen Lagerung ber Maffen auszufertigen.

Detret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

- Erlauterung bes Rormales vom 2. Marg 1837, über ben bergamtlichen Borgang bei Ertheilung ber Belehnung jum Bergbaue.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 25. October 1837, S. 150, Rr. 237.

- Lofdung ber Belehnungen auf Narberben aus ben Bergbuchern.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 21. Rovember 1838, S. 310, Rr. 307.

- barf über ein ausgezogenes Bohrmehl von Berggerichten nicht ertheilt werben.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 14. April 1840, S. 481, Mr. 424.

— In welchem Falle fich bie berggerichtliche Belehnung auch auf bas Bergobl auszubehnen hat. Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 28. December 1841, ⊗. 674, Rr. 581.

Belehnungs: Urfunde. G. Belehnung.

Beleibiger. Behanblung bes Beleibigers, wenn ber Mifhanbelte fein Sefuch, um Beftrafung besfelben, widerruft.

Soffanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Dr. 43.

- Belgien. Staatsvertrag mit Belgien, über bie Erbfähigfeit ber gegenseitigen Unterthanen und über bie wechselfeitige Freizugigfeit bes Bermögens und ber Berlaffenschaften, vom 9. Juli 1839, ⊗. 344, Nr. 370.
  - Aufhebung ber verfügten Ginhaltung mit ber Ausfolgung ber Erbicaften an Erben in Belgien.

Sofbecret vom 26. Mai 1840, S. 500, Dr. 444.

Belgien. Boridrift über bie Ausstellung ber Tobtenfcheine ber in ben t. t. Staaten verftorbenen belgischen Unterthanen.

Soffanglei-Decret vom 9. April 1841, @. 567, Dr. 521.

Belohnung. Borfdrift fur bie Behörben bei Berleihung von Belohnungen fur lanbebfürftliche Beamte und Diener.

Soffammer-Decret vom 6. Mai 1836, €. 81, Dr. 140.

- Beftimmung ber Belohnung fur ben Ergreifer bes Befcabigers ber auf bffentlichen Wegen gepflanzten Baume und Alleen.

Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Rr. 163.

— Bestimmung ber Gebuhren als Belohnung fur Gerichtsanwalte in Titol und Borarlberg fur bie Aufnahme ber Sperre, Inventur ober Berfteigerung.

Soffanglei-Decret vom 20. Rebruar 1837, S. 112, Dr. 175.

Beneficiat. Wann bie Congrua eines fequestritten Pfarrers von ben Beneficiaten in Anspruch genommen werben tonne.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, G. 78, Dr. 132.

Benennung ber Regimenter in ben Bufdriften ber Bebotben nach ihren Inhabern und nicht nach ihren Rummern.

Sofbecret vom 19. Mary 1839, S. 334, Dr. 350.

Benugung. Beftrafung ber unbefugten Benugung bee Erbs ober Bergobles, Bergtheeres, Asphalts, Erbs ober Bergpeches nach ben Berggefeben.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, @. 280, Rr. 299.

Berathichlagung. Borichrift über bie ju ben Berathichlagungen ber Appellationsgerichte erforberliche Bahl bet Stimmführenben.

Sofbecret vom 30. April 1838, @. 177, Dr. 267.

- Den Berathungen ber allgemeinen hoftammer über bie Entlaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-hofrathe nicht beiguziehen.

Allerhöchfte Entichließung vom 16. Janner 1841, G. 552, Rr. 495.

Berganter. Recht ber Berg- und Salinen-Aemter ju Gmunben, Gifenerg, Rlagenfurt, Sal, Pogistram, Joachimsthal und Wieliczta, Die jur Sicherftellung bes Allerhöchften Nerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscal-Memter zu erwirken.

Dofbectet vom 4. Mai 1840, ⊗. 486, Rt. 430.

Bergbau. Boridrift über bie Ertheilung und Bulaffigteit einer Frift-Erweiterung fur Muther und Lebenswerber beim Bergbaue, bann Friftbestimmung jur Anzeige ber beilaufigen Lagerung ber Felbmaffen.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Mr. 179 und 237.

- Borfdrift fur Berggerichte über bie Ertheilung ber Bergleben.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 20. April 1837, St. 122, Rr. 197.

— Den geistlichen Stiften und Rlöftern barf bie Schurflicenz zum Bergbaue ertheilt werben. Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 28. April 1837, ⊗. 123, Rr. 198.

- Die Merarial-Montan-Bruberlaben find burch ben Fiscus ju vertreten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 27. Juli 1837, S. 136, Rr. 216.

— Erläuterung bes Normales vom 2. März 1837, über ben ämtlichen Borgang beim Bergbaue. Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 25. October 1837, S. 150, Nr. 237.

178 •

Bergbau. Recursfrift Bestimmung gegen berglebenbämtliche und Cameral . Entscheibungen in Bergbau-Angelegenheiten.

Decret ber hoffammer in Mung. und Bergwefen vom 17. September 1839, S. 350, Rr. 378.

— Borfdrift über bie Ertheilung ber Bewilligung jum Betriebe best Bergbaues auf Steinfohlen und bamit verwandte Probutte an Israeliten.

Softanglei-Decret vom 2. September 1841, S. 606, Dr. 561.

- In welchem Falle fich bie berggerichtliche Belehnung auf bas Bergohl auszubehnen bat.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. December 1841, S. 674, Rr. 581.

Bergbeamte. G. Beamte.

Bergbucher. Borfdrift über bie gofdung ber Bergleben in ben Bergbudern bei vernachläffigter Entrichtung ber Quatembergelber.

Decret ber hoftammer in Mung. und Bergwefen vom 27. Rovember 1838, ⊗. 311, Rr. 310.

Berge Cigenthum. Beiftliche Stifte und Rlofter burfen ein Bergeigenthum befigen.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, S. 123, Dr. 198.

Berggebaube. Borfdrift über bie Berftanbigung ber Sagglaubiger von ber von Amtswegen vorgunehmenben Lofdung ber auf aufgelaffenen Berggebäuben haftenben Satpoften.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 1. Mai 1838, S. 180, Rr. 268.

- Borfdrift über bie Bereinbringung rudftanbiger Bebuhren von aufgelaffenen Berggebauben.

Detret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 6. Mai 1838, S. 180, Nr. 269. Berggerichte. Erläuterung bes britten Absahes bes Grubenfeldmaß - Patenties vom 21. Juli 1819.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Mary 1837, S. 113, Rr. 179.

- Den Berggerichten fieht bie Gerichtsbarteit über die Eisengußwerke gu. hoffammer-Decret vom 4. Mai 1837, S. 124, Rr. 200.
- Errichtung einer provisorischen Berggerichts-Substitution ju Sebenico in Dalmatien, welche bem bortigen Subernium untergeordnet wirb.

Softanglei-Decret vom 9. Juli 1837, @. 133, Dr. 211.

- Grlauterung bes Normales vom 2. Mary 1837, über ben amtlichen Borgang ber Berggerichte bei Muthungen jum Bergbaue.

Detret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 25. October 1837, S. 150, Rr. 237.

 Borfdrift für Berggerichte über bie Berftanbigung ber Saggläubiger von ber von Amtowegen vorzunehmenben Sofdung ber auf aufgelaffenen Berggebäuben haftenben Sappoften.

Decret ber hoffammer in Mung. und Bergwesen vom 1. Mai 1838, S. 180, Rr. 268.

Farberben unterstehen nicht ber berggerichtlichen Jurisbiction, beren Benügung ift ben Grundeigenthumern frei zu überlaffen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 21. Rovember 1838, S. 310, Rr. 307.

 Borichrift über bas Benehmen ber Berggerichte bei vernachläfigter Entrichtung ber Quatembergelber von Bergleben und bei Berbängung und Ginterfaung ber Saumfal-Strafen.

Detret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 27, November 1838, S. 311, Rr. 310.

 Borfchrift über baß Berhalten berjenigen Berggerichte bei Freifahrungen, welche baß hiezu vorgeschriebene Personale nicht aufbringen tönnen.

Detret ber hoffammer in Ming. und Bergwesen vom 27. Janner 1839, S. 323, Rr. 333.

Berggerichte. Recursfrift gegen berglebensämtliche und Cameral Entscheidungen ber unteren Bergbeborben in Schurf- und anderen Bergbau-Angelegenheiten.

Decret ber hoffammer in Mung. und Bergwefen vom 17. September 1839, S. 350, Rt. 377, und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

- burfen über ein ausgezogenes Bohrmehl weber eine Muthung noch eine Belehnung ertheilen, Decret ber hoffammer in Munje und Bergwefen vom 14. April 1840, ⊗. 481, Rr. 424.
- Buweisung ber berggerichtlichen Cameral., Lebens- und Juftippfiege erfter Inftang fur bas Innund hausrudviertel vom 1. Juli 1840 an, an bas Berggericht zu Stabt Stever.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 3. Juni 1840, ©. 501, Rr. 446.
— üben bie Jurisbiction über bie ein ber Berggerichtsbarfeit unterftebenbes Produft verarbeitenbe Bfannbammer aus.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, C. 572, Rr. 528.

- Rangebeftimmung zwischen ben Affeisoren und Beamten ber Berggerichte, bann ben zu berggerichtlichen Sigungen ale Beifiger zugezogenen Magistratöraten und Magistratöbeamten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 11. Mai 1841, S. 579, Rr. 536.

- Auf bie gur Praxis bei Berggerichten befähigten Individuen ift bei Befegung ber Abvocatenftellen in Rarnthen und Rrain ber geeignete Bebacht zu nehmen.

Sofbectet bom 6. December 1841, O. 657, Rr. 575.

— In welchem Falle fich bie berggerichtliche Belehnung auch auf bas Bergöhl auszubehnen hat. Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 28. December 1841, S. 674, Rr. 581.

Berggerichtliche Belehnung. G. Belehnung.

- Cameral-, Lebens- und Juftigpflege. S. Berggerichte.
- Berggerichts: Mffefforen. Rangsbestimmung zwischen ben Berggerichts-Affessoren und Bergbeamten, bann ben zu ben berggerichtlichen Sigungen als Beisiger zugezogenen Magistratstathen und Magistratsbeamten.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 24. October 1783 und 11. Mai 1841, S. 579, Nr. 536.

Berggerichte: Substitutionen find fur bie Berhangung und Einbringung ber gefehlichen Saumfalestrafen in termino verantwortlich.

Derret ber hoftammer im Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, G. 311, Rr. 310.

Berggefete. Behanblung ber unbefugten Benugung bes Erb- ober Bergobies, Bergtheeres, . Abphalts, Erb- ober Bergpeches, nach ben Berggefeben.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, @. 280, Rr. 299.

- Die im In- und Saustudviertel bisher geltenben baierischen Berggefete werben vom 1. Juli 1840 an außer Rraft gefett.
  - Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 3. Juli 1840, S. 501, Rr. 446.
- Sanbhabung ber bestehenden Berggesete bei Ertheilung ber berggerichtlichen Belehnung auf ben Abbau bes Bergobles.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. December 1841, G. 674, Rr. 581.

Bergleben. Borfdrift über bie Ertheilung ber Bergleben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 20. April 1837, C. 122, Rr. 197.

Borfdrift über bie Gofdung ber Bergleben in ben Bergbuchern bei vernachläffigter Entrichtung ber Quatembergelber.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, G. 311, Rr. 310.

179

Berglebensamtliche Enticheibungen. S. Enticheibungen.

Bergohl. Wann fich bie berggerichtliche Belehnung auch auf bas Bergohl auszubehnen bat.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 28. December 1841, S. 674.

Bergogna. Dem neu errichteten Bezirts-Commiffariate zweiter Claffe in Flitich wird bie von bem Bezirte Tolmein ausgeschiebene Gemeinde Bergogna zugetheilt.

Soffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, G. 319, Dr. 324.

Bergpech. Das Bergpech gebort jum Bergregale, unterliegt ber Frohne mit bem gehnten Theile ber Etzeugung, und beffen unbefugte Benühung wird nach ben Berggefegen behanbelt.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 17. Ociober 1838, G. 280, Rr. 299.

Bergregale. G. Berggefege, Bergped, Bergtheer.

Bergthert. Das Bergtheer gehört jum Bergregale, unterliegt ber Frohne mit dem gehnten Theile der Erzeugung, und beffen unbefugte Benügung wird nach ben Berggefeben behandelt.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, S. 280,

Berichte. In welchen Fallen Appellationsgerichte vor Ertheilung ber Bewilligung jur Berwenbung ber Secretäre, Rathöprototolliften, Criminal-Actuare und Auskultanten als Criminal-Inquirenten und Botanten Bericht an die oberfte Justigftelle zu erstatten haben. hofdecret vom 17. Juni 1839, S. 342, Nr. 365.

Berichtigung bes 9, Artifels bes im Jahre 1835 mit Griechenland geschloffenen Sanbels- und Schiffahrts-Bertrages.

Softammer-Decret vom 21. Mary 1836, S. 79, Rr. 133.

Beruffung. Borichrift fur bas nieberöfterreichifche Mercantil- und Bechfelgericht in Betreff ber uber Bablungeverordnungen, mabrend ber bagegen anhangigen Beruffung an ben höheren Richter, zu ertheilenben Execution.

Sofbectet vom 10. Marg 1840, @. 475, Rr. 414.

Befchabigte. Borichrift über bie Anbringung ber Entschädigungellagen ber burch eine ftrafbare Sanblung Beichabigten.

hofbecret vom 9. Juni 1835, €. 18, Rr. 29.

- Beftimmung ber Buftellungszeit ber Urtheile über fchwere Polizei-Uebertretungen an ben Be- fchabigten.

Soffanglei-Decret vom 2. Februar 1840, @. 470, Dr. 405.

Befchabigung. Strafbestimmung auf Die Beschäbigung ber auf öffentlichen Begen gepfiangten Baume und Alleen.

Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1837, @. 99, Dr. 163.

Befcheide. Borfchrift über bie Behandlung der abweislichen Bescheibe über alle im Bege der Grecution überreichten Gesuche, um Einverleibung oder Pranotirung in den öffentlichen Buchern. hoftanglei-Decret vom 10. Märg 1840, ⊗. 475, Rr. 415.

- Borfchrift über bas Berfahren ber öfterreichischen Gerichtsbehörben, wenn ihnen bie von baierischen Unterthanen wiber öfterreichische Unterthanen bei baierischen Gerichten angebrachten und verbeschiebenen Klagen zur Zustellung und Bollstredung eingefendet werben.

Sofbecret vom 13. Juli 1841, @. 594, Rr. 548.

Beschimpfung. Borichrift über die Bestrafung ber Beschimpfungen.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1839, G. 341, Rr. 363.

Befchluffe. Behandlung der Beschlüffe der landesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang in Rudficht der Anftellung, Entlaffung, Benfionirung, Degradirung und des Dienstausches ihrer Beamten.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, ⊘. 77, Rr. 131.

Befchluffe. Borichrift über bie Behandlung ber Beichluffe ber Criminalgerichte wegen Ablaffung vom weiteren Criminalverfahren bei Berbrechen.

Pofbecret vom 28. December 1837, @. 163, Rr. 246.

- Borfdrift über bie hinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigfelle gur Aufhebung ober Abanberung gleichförmiger Beichtuffe ber Unterbehörben an bie Parteien.
  - Allerhochfte Entichliegung vom 11. Februar 1840, G. 472, Rr. 408.
- S. Borunterfuchung.
- Befchulbigter. Bulaffung ber Entichabigungstlage wiber einen fluchtigen ober abmefenben Beichulbigten im orbentlichen Rechtswege, wenn berfelbe nicht vor die Strafbeborbe gestellt
  werben fann.

Dofbecret vom 9. Juni 1835, €. 18, Rr. 29.

- Recht ber im §. 463, I. Thelles bes Strafgefehest unter b) bis e) bezeichneten Berfouen gur Ergreifung bes Recurfes, wenn auch ber Beschulbigte erflart, bag er auf ben Recurs verzichtet. hofberret vom 23. Mai 1837, ≥. 127, Rr. 203.
- Borjdrift über bie Ergreifung bes Recurfes von ben in ben §s. 465 und 468, I. Theiles bes Strafgeleges bezeichneten Bersonen, wenn ber Beschulbigte auf die Recursergreifung verzichtet. Hofdertet vom 25. Februar 1839, S. 332, Rr. 345.
- Borfdrift über bie Bornahme ber perfonlichen Recognition bes Beschulbigten burch Zeugen in Criminalfällen.

Allerhöchfte Entichließung vom 25. April 1840, @. 482, Rr. 425.

Befchwerde. Die ichriftlich abgefagten Appellations. und Revifions. Beichwerben muffen von einem Abvocaten unterschrieben fenn.

Dofbecret vom 1. Februar 1836, €. 73, Rr. 120.

- Die von ben Unterbehörben getroffene Bahl ihrer Beamten wird burch eine bagegen erhobene Befchwerbe nicht beirret.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, €. 77, Dr. 131.

- Competeng ber Gerichtsftellen gur Entscheidung ber Beschwerben hinsichtlich bes Bezuges bee Babigelbes.

Soffanglei-Decret vom 7. September 1837, S. 144, Rr. 224.

— über Beschwerben gegen bie Bemessung bes einhalbpercentigen Berlasenschaftsbeitrages für ben Prager Krantenhaussond entscheit in zweiter Instanz das böhmische Appellationsgericht und in britter die oberfte Justigstelle.

Softanglei-Decret vom 14. Auguft 1839, C. 346, Rr. 373.

- Friftbestimmung gur Ginbringung von Beschwerben gegen berglebensäuntliche Entscheidungen ber unteren Montanbeborben an bobere Inftangen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergmefen vom 17. September 1839, &. 350, Rr. 378, und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

- Behandlung ber Beschwerben wegen Abnahme bes Depositen-Bablgelbes. hoftanglei-Decret vom 6. Mai 1841, S. 577, Nr. 533.

.... 00 54 15 15 15 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ...... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ...... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ...... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ...... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ..... 00 5 ....

Befegung. Borfdrift über bie Befegung von Abvocatenftellen. Sofbecret vom 30. Mai 1837, S. 127, Nr. 204.

- ber Dienftftellen. E. Dien ftbefegungen.

Befetunge:Borichlage. E. Dienftbefetungen.

Befig. Aufrechthaltung bes Befigstandes folder Gewerbe in Riederofterreich, welche Bestanbtheile eines Dominicaltorpers ober Realitatwaren und ohne benfelben veräußert worben find.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 34.

- Borfchrift über die Unschreibung ber Istaeliten an den bucherlichen Befit driftlicher Realitäten in benjenigen Provingen, wo fie nach ber Lanbesverfassung zu beten Befit nicht besugt finb.

Dofbectet vom 7. December 1835, €. 61, Rr. 100.

179 •

Befit: Unfchreibung. O. Befit.

Befitftorung. Proviforifche Enifcheibungen uber Befiffibrungen find weber gur Intabulation, noch gur Pranotation ober ju einer Anmertung in ben öffentlichen Buchern geeignet.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 30, Dr. 51.

- Anwendung bes summarischen Berfahrens bei Besthitorungen jeder Art, insbesondere bei Grängstreitigkeiten und Wasserleitungen oder Wasserwerten, soweit fie zur Competenz der Civilgerichte ausschließend gehören.

Sofbecret vom 13, Februar 1837, G. 108, Mr. 174.

Befolbung. Wann ein feinen Dienft eigenmachtig verlaffenber Beamte fur entlaffen aus bem Staatsbienfte, und feiner Befolbung ganglich verluftig zu ertfaren fei.

Sofbecret vom 24. August 1835, &. 42, Dr. 81.

- Borschrift über bas Borrudungsrecht ber mit und ohne Borbehalt de non praejudicando ernannten übergabligen Beamten in ben höheren Gehalt.

hofbecret vom 17. August 1836, €. 88, Dr. 149.

- Borfchrift über die Bewilligung von Besolbungs-Borfchuffen an Beamte und minbere Diener.
   Soffammer-Decret vom 13. Jänner 1837, ©. 99, Rr. 164.
- Die Uebertragung ber auf Pensionen bewilligten Berbote findet auf die Befolbung ber wieberangeftellten Benfioniften nicht Statt.

Soffammer-Decret vom 5. Marg 1838, @. 172, Rr. 260.

- Borfdrift über bie Borrudung ber Beamten bes Grager Magiftrates in bie boberen Befolbungen.

hoffanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, S. 306, Rr. 303.

 Die Besolbungen ber Schullehrer tonnen nicht mit gerichtlichem Berbote belegt ober in gerichtliche Execution gezogen werben, wohl aber jene ber Definer.

hoffanglei-Decret vom 9. Februar 1841, 3. 559, Rr. 505.

- Borfdrift über bie Ernennung und Borrudung ber Beamten bes Civil- und Eriminal-Gerichtes ber Stadt Wien in bie hobere Besolbung.

Sofbecret vom 13. April 1841, ⊗. 569, Rr. 524.

- Spftemifirung ber Besolbungen ber Beamten ber herzoglichen Canbrechte gu Troppau und Teichen in Schleffen.

Dofbecret vom 30. Muguft 1841, €. 605, Dr. 559.

Befoldunge: Borfchuft. Borfchift über bie Bewilligung von Befolbunge. Borfcuffen an Beamte und mindere Diener.

Doffammer-Decret vom 13. Janner 1837, S. 99, Dr. 164.

Beftatigung ber Contracte über Berpachtung ber Rlofter- und Pfarr-Realitäten in Galigien burch bas Orbinariat.

hoffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 35.

Die Bestätigung ber vom Raifer Franz bem Ersten ertheilten Privilegien sei wegen bes Regierungs-Antrittes Raiser Ferbinand bes Ersten nicht nothwendig. Im Zweisel, ob ein Privilegium fortbestehen tonne, sei jeder einzelne Fall ber höchsten Behorbe zur Entscheidung vorzulegen.

Boffanglei-Decret vom 16. Janner 1836, G. 72, Rr. 116.

Beftande, Pacht- ober Mieth-Bertrage bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinben ober ben unter ber Berwaltung bes Staates ober ber Gemeinben flebenben öffentlichen Anftalten und beren Bertreter ichließen ben Richter von ber Ausubung bes Richteramtes nicht aus.

Dofbeeret vom 24. Mai 1836, €. 82, Rr. 142.

Beftechung. Bestrafung ber Bestechung ber in ber Ausubung bes Dienftes begriffenen Angesiellten ber Grangwache.

Soffanglei-Decret vom 1. Marg 1838, G. 172, Rr. 259.

Beftimmung. Borfdrift uber bie Umtswirtsamteit ber Gerichtsbehorben bei Beftimmung ber lanbebfurfilichen Mortuarstaxe.

Softanglei-Decret vom 1. October 1837, G. 147, Rr. 232.

— Die Bestimmungen bes neuen farbinifden Civil-Gefethuches und namentlich bie Anordnungen bes Artifels 28 besfelben, haben an ben burch Staatsverträge erworbenen Rechten ber öfterreichischen Unterthanen nichts geanbert, noch biefelben beschränft.

Soffanglei-Decret vom 2. Janner 1840, @. 383, Dr. 401.

Beftrafung. Behanblung best Beleibigers, wenn ber Difhanbelnbe fein Gefuch um Bestrafung besfelben wiberruft.

Softanglei-Decret vom 25. Juni 1835, @. 27, Dr. 43.

- Bestimmung ber Behorbe gur Bestrafung ber Contumag-lebertretungen.

Refeript bes hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, S. 33, Rr. 57.

- In welchen Fallen bie Bestrafung eines verziehenen ober fillschweigenb nachgesehenen Bergebens nicht mehr angesucht werben tann.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Dr. 125.

- Borichrift über Die Bestrafung ber in ben Strafbaufern von ben Straflingen verübten ichmeren Polizei-Uebertretungen.

Boffanglei-Decret vom 19. August 1836, &. 88, Dr. 150.

- Borfdrift über bie Bestrafung ber Beschäbiger ber auf öffentlichen Wegen gepflanzten Baume und Alleen.

Softanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.

- ber Berbrecher gegen ben beutschen Bunb.

Patent vom 24. October 1837, @. 149, Rr. 236, und hofbecret vom 30. October 1837, @. 152, Rr. 239.

- ber Befchenkanbietung ober Aufbringung an einen in ber Ausubung bes Dienftes begriffenen Angeftellten ber Grangwache.

Softanglei-Decret vom 1. Darg 1838, G. 172, Rr. 259.

- Borfdrift über die Bestrafung ber absichtlichen Abnahme ungesethlicher ober übermäßiger Zaren und Gebühren.

Soffanglei-Decret vom 11. Juni 1838, S. 239, Dr. 278.

- Bann die Beftrafung wegen Nachahmung eines Privilegien-Objectes einzutreten hat.

Softammer-Decret vom 18. Auguft 1838, G. 276, Rr. 290.

- ber unbefugten Benügung bes Erd- ober Bergobles, Bergtheeres, Asphalts, Erb- ober Bergpeches, nach ben Berggefeben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergmefen vom 17. October 1838, S. 280, Rr. 299.

— Borfchrift über bie Bestrafung von Berbrechen und schweren Bolizei-Uebertretungen, welche ein ungarischer ober fiebenbürgischer Solbat vor seiner Affentirung und Sibesablegung begangen hat. Reserviet bes hoftriegsrathes vom 14. Juni 1839, S. 340, Rr. 362.

- Borfchrift über bie Beftrafung ber Chrenbeleibigungen, Befchimpfungen und Bedrohungen. hoftanglei-Decret vom 14. Juni 1839, ⊗. 341, Rr. 363.

Staatsvertrag mit Baiern, wegen Bestrafung ber an ber gegenseitigen ganbesgränze verübten Forfte, Jago-, Fifch- und Felbfrevel.

hofbecret vom 9. September 1839, S. 349, Rr. 376.

- bes Rachbrudes literarifder Berte in ben beutiden Bunbesftaaten.

Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 540, Rr. 483.

- ber Uebertreter verbotener Spiele.

hoftanglei-Decret vom 16. October 1840, G. 533, Rr. 469, bann Circulare ber nieberöfterreichifden Regierung vom 31. December 1840, G. 544, Rr. 489.

180

Beftrafung ber Boftmeifter, welche Reifenbe ohne vorschriftmaßige Baffe ober polizelliche Paffiericheine mittelft ber Boft beförbern.

Boffanglei-Decret vom 13. August 1841, G. 603, Dr. 554.

Beftreitung. Borichrift über bas Berfahren bei Bestreitung ber von einem Militar ohne gehörige Bewilligung eingegangenen Cbe.

Refeript bes hoffriegerathes vom 30. Muguft 1837, @. 142, Dr. 221.

- Bur Bestreitung ber von einem Militar ohne geborige Erlaubniß geschloffenen Che, sowie ber eingegangenen Shen, wegen öffentlichen Chehindernifies überhaupt, bedarf es eines eigens bestellten Rlägers nicht, und ift biefe Bestreitung auch bem Fiscus nicht zu übertragen.

Sofbecret vom 25. November 1839, S. 360, Rr. 392.

Bethhaus. Die Gintragurg eines Bethhauses in Die öffentlichen Bucher unterliegt feinem Anftanbe; Befchrantung ber Belaftung berfelben.

Softanglei-Decret vom 4. April 1839, G. 336, Dr. 354.

Betrug. Beantwortung ber Frage, ob bie Entwendung von Versabzetteln als Betrug angufeben fei.

Doffanglei-Decret vom 15. Dai 1840, S. 490, Dr. 437.

Beurlaubte Militarmannicaft. S. Landwebr, Militar.

Bevollmächtigter. Pacht- ober Miethvertrage bes Richters mit bem Bevollmächtigten bes Staates, ber Semeinde ober der öffentlichen Anftalten foliegen ben Richter von ber Ausubung bes Richteramtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, &. 82, Rr. 142.

Beweggrunde. G. Enticheibungsgrunbe.

Beweis burch Zeugen ober Kunftverftändige. Borfchrift über die Form und ben Inhalt ber Urtheile auf ben Beweis burch Zeugen ober Kunftverständige; berfelbe ist bloß durch Beiurtheil zugulaffen. Die Gerichte erster und höherer Instanz find bei endlicher Entscheidung bes Processes an dieses Beiurtheil nicht gebunden.

Sofbecret vom 22. Juni 1835, G. 24, Dr. 42.

— Borichrift über die Erlaffung von Beinrtheilen auf ben Beweis burch Beugen ober Runftverftanbige.

Sofbecret vom 12. Geptember 1837, G. 145, Rt. 227.

- Beweistraft der von der frangöfifchen Botichaft oder Conful legalifirten, in Franfreich errichteten Rotariats- und anderen öffentlichen Urtunden.

Sofbecret vom 10. October 1837, G. 148, Dr. 234.

- Beweistraft ber im Auslande errichteten, von Gefandtichaften ober Confuln legalifirten Rotariats- und anderen öffentlichen Urtunden.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, G. 167, Dr. 249.

- Inftruction für bie magistratischen Berichtsverwaltungen in ben Borftabten Wiens, über bas Berfahren bei bem Zeugenbeweise und ber Form ber bieffälligen Erfenntniffe.

Sofbecret vom 17. April 1838, @. 174, Rr. 264.

Die in ben hofbecreten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borfcriften, über die Beweistraft bes Geständnisses in Eriminalsachen, finden auf Dominicalgerichte und Magistrate in Bohmen teine Anwendung.

Sofbecret vom 24. April 1838, G. 176, Rr. 266.

- Rundmachung ber unterm 24. December 1817 über bie Beweistraft bes in Criminalfachen vor einer Bratur abgelegten Geftandniffes erlaffenen Berorbnung in Dalmatien.

Sofberret vom 4. December 1838, &. 313, Rr. 314.

- Borfchrift über bie Beweisfraft ber nicht von wechfelgerichtlich protofollirten Firmen ausgestellten Bediel.

Sofbecret vom 10. Mary 1840, @. 475, Rr. 414.

Betweis. Borichrift über bie Beweistraft ber in eriminali vor Pratoren, Pratursabjuncten ober Cancellieri in Dalmatien abgelegten Geständniffe.

Sofbecret vom 31. Mary 1840, G. 480, Rr. 420.

- Borfdrift über bie Beweisführung burch ben Saupteib in ben gegen Concursmaffen anhangigen Proceffen.

Soffanglei-Decret vom 27. Marg 1841, G. 565, Dr. 518.

Bewerber. Eigenschaften ber Bewerber um Pratoreftellen in Dalmatien. Softanglei-Decret vom 21. September 1839, S. 351, Rr. 380.

Bewilligung. Bur Errichtung jebes einzelnen Saufes ber barmherzigen Schweftern ift bie Allerbochfte Bewilligung einzuholen.

Softanglei-Decret vom 6. Rovember 1839, @. 354, Dr. 387.

- Borfdrift über bie Ertheilung ber Bewilligung jur Errichtung ber Pfannhammer.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, 3. 572, Rr. 528.

Bezeichnung ber Acten. G. Acten.

Bezirte: Commiffare. Bestimmung bes Gerichtsfanbes fur bie Begirte-Commiffare auf bem gante in Rarnthen, bann beren Gattinnen und Rinber.

Sofbecret vom 8. Rovember 1841, 3. 654, Rr. 570.

Begirterichter. Bestimmung bes Grichtsftanbes fur bie Begirterichter auf bem ganbe in Rarnthen, bann beren Gattinnen und Rinber.

Sofbeeret vom 8. Rovember 1841, G. 654, Rr. 570.

Begirte: Nicare haben bei ben canonifchen Bifitationen bie von ben Pfarrern zu führenden zwei Copien ber Tauf- und Trauungebucher genau zu revidiren.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, C. 27, Dr. 44.

Bier. Berbot bes Auftreifens bes verborbenen Bieres und beffen Abfat jum Genuffe.

Soffanglei-Decret vom 29, Juli 1841, @. 601, Dr. 552.

Bilbhauerei. Berbot ber Rachbilbung felbftfffanbiger Runftwerfe ber Bilbhauerei.

Softanglei-Decret vom 28. Rovember 1838, G. 312, Rr. 311.

Bischofe. Den Bischofen wird hinfichtlich ber Manual-Meffen bie in canonischer Beziehung nothwendige Angebnung überlaffen.

Softanglei-Decret vom 6. Juni 1841, S. 583, Dr. 544.

Bittfcbriften. G. Befude.

Biobfunige. Das Refultat ber gepflogenen Amtshandlung über ben Geifteszustand eines Blobfinnigen, bann ber Name bessen Baters, Bormunbes ober gerichtlich bestellten Curators ift jener Behörbe mitzutheilen, welcher bie Berwaltung ber Anstalt, worin ber Kranke untergebracht wird, zugewiesen ift.

Sofbecret vom 28. August 1837, €. 142, Rr. 220.

- Borfchrift über bas Berfahren bei Blobfinnigfeite-Erflärung.

hofberret vom 28. August 1837, C. 142, Rr. 220.

Blutebermandte. G. Bermanbte.

Bohmen. Amte-Instruction fur bie Criminglaerichte Aerate und Bunbarate in Bobmen.

Soffanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Rr. 28.

- Bestimmungen über bie Berwaltung ber Gerichtsbarfeit über die fogenannten beutschen von ber Rrone Bohmen abbangigen Leben und beren Befiber.

hofbecret vom 10. August 1835, €. 37, Dr. 69.

— Borfdrift über bie Behandlung ber Rechtsangelegenheiten ber beutschen Leben in Böhmen. Sofbecret vom 28. August 1836, S. 89, Rr. 152.

180 .

- Bohmen. Borfdrift fur Bormunbichafteamter und Magistrate in Bohmen, über bie Berabfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Munbel, Pflegbefohlenen und Baisen.
  - hofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Rr. 172.
  - Die in ben hofvecteten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borfchriften über bie Beweistraft bes Geftanbniffes in Eriminalfachen finben auf Dominicalgerichte und Magistrate in Bohmen feine Unwenbung.

Sofbecret vom 24. April 1838, ⊗. 176, Rt. 266.

- Die in einem Rreife in Bohmen bestehenben Abvocaten fonnen auch in einem anberen Rreife bie Abvocatur ausuben.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, ⊗. 340, Rr. 361.

- Errichtung eines Institutes ber barmbergigen Schwestern St. Caroli Boromaei in Bohmen. Soffanglei-Decret vom 6. Robember 1839, S. 354, Rr. 387,
- Bur ben Königgraßer Kreis in Bohmen werben um zwei Abvocaten mehr als bisher bestellt, wovon ber Gine seinen Wohnis zu Koniggraß, ber Andere in Roftelleh zu nehmen hat. hiezu find nur icon bermal zur Partei-Bertretung in Bohmen befugte und ber böhmischen Sprache vollfommen tunbige untabelhafte Individuen zu mablen.

Sofbecret vom 12. Mai 1840, ⊗. 489, Rr. 434.

- Unstellung eines neuen Abvocaten für Reichenberg in Böhmen.
   Hofbecret vom 12. Mai 1840, S. 490, Rr. 435.
- Anftellung eines Abvocaten im Brachimer Rreife in Bohmen.

Dofbecret vom 12. Mai 1840, S. 490, Mr. 436.

- Die befinitive Regulirung bes Abvocatenwefens in Bohmen hat vor ber Sand auf fich ju beruben.

Sofbecret vom 12. Mai 1840, ⊗. 490, Rr. 436.

- Borfdrift über bie Ausigreibung ber Concurfe gur Befegung von Abvocatenstellen in Bohmen; Bestimmung ber biezu erforberlichen Eigenschaften.

Bofbecret vom 4. Movember 1840, S. 536, Dr. 474.

 Die Behanblung ber Succeffionsfälle in die foniglich-bohmifchen Kronleben wird auch auf bie beutschen Leben in Bohmen ausgebehnt.

Soffanglei-Decret vom 30. Rovember 1841, S. 655, Rr. 573.

Bohmifche Sprace. Bur Erlangung einer Abvocatenstelle in Bohmen ift bie Kenntnig ber bobmischen Sprace erforberlich.

hofbecret vom 4. Rovember 1840, ⊗. 536, Rr. 474.

Bohrmehl. Berggerichte burfen uber ein ausgezogenes Bohrmehl weber eine Muthung, noch eine Belehnung ertheilen.

Detret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 14. April 1840, @. 481, Rr. 424.

Botenlohn für Beugen aus bem turfifchen Gebiete in Criminal-Angelegenheiten bei ben balmatinifchen Gerichtsftellen.

hoffammer-Decret vom 3. Mary 1837, S. 115, Rr. 180.

Botichaft. S. Gefanbticaft.

Brauhaus. Den Braufaufern wird bas Auftreifen bes alten ausgegorenen Bieres und beffen Bertauf jum Genuffe unterfagt.

hoffanglei-Decret vom 29. Juli 1841, ⊗. 601, Rr. 552.

Brandlegung. Erläuterung bes Absahes sub f) im §. 148, l. Theiles bes Strafgeses hinfichtlich ber Beurtheilung und Bestrafung bes Berbrechens ber Brandlegung. Hofbecret vom 12. Juni 1837, S. 127, Rr. 206. Briefe. Berpflichtung ber Gifenbahn-Unternehmungen gegen bas Boftregale, wegen Beforberung ber Briefe auf ber Gifenbahn.

Boffanglei-Decret vom 2. Juli 1840, G. 513, Rr. 452.

- Behandlung ber an posiportobefreite Beborben und Bersonen gerichteten Briefe, hinfichtlich bes Boiworto.

hoftammer-Decret vom 4. August 1840, G. 519, Dr. 458.

Briefpoft:Ordnung, welche mit 1. Mai 1839 in Birffamteit ju treten bat.

Soffammer-Decret vom 6. Rovember 1838, G. 285, Rt. 302.

— Auszug aus berfelben, binfichtlich ber haftung für Senbungen burch die Poftanftalt. hoftammer Decret vom 6. Februar 1839, S. 325, Ar. 337.

Brigen. Der Fürstbifchof von Brizen tann gur Uebernahme ber fattisch bereits abgelegten Begirtsverwaltung von Belbes nicht verhalten werben.

. Softanglei-Decret vom 10. April 1840, G. 481, Rr. 422.

Buchhalter. Wirtungstreis ber lanbesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, bei Befegung ber Stelle eines Buchhalters.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, 3. 77, Rr. 131.

Bneowina. Borfdrift über bie Anwendbarteit bes Tolerangbatentes, die Ausübung bes Gottesbienftes, die Erziehung der Kinder aus gemischen Chen, die Entrichtung ber Stolgebuhren an fatholische Pfarrer, Führung ber Matritelbucher und Anwendung bes §. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gesehuches auf die nicht fatholischen Einwohner ber Bucowina.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

- Die afatholischen Cinwohner in ber Bucowina, welche zu teiner fatholischen Pfarre gehören, find nicht verpflichtet, ihre Cheverfündigungen in einer fatholischen Pfarre vornehmen zu laffen. hoffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, ⊗. 22, Nr. 37.
- Rangebeftimmung ber Rathe bes Bucowiner Stabt- und Canbrechtes.

hofbecret vom 16. Rovember 1835, S. 55, Dr. 94.

 Bestimmung ber Angabl ber Auscultanten und ber Abjuten bei bem Canbrechte zu Czernowig in ber Bucowina.

Bofbecret vom 14. Janner 1837, €. 102, Dr. 166.

Büchernachbrud. S. Radbrud.

Bucher (öffentliche). G. Grunbbuch, ganbtafel.

Buje. Bestimmung bet Stampel- und Largebuhren fur bie in Betreff ber Notisitenbuder im Begirfe Buje vorfommenben Urtunden und Amishandlungen.

hoffammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, S. 521, Rr. 461.

Burgerliche Rechtsangelegenheiten. G. Rechtsangelegenheiten.

Burgerliches Abfahrtegelb. G. Abfahrtegelb.

- Gefetbuch. G. Gefetbuch.

Burgermeifter. Die Ernennung bes Burgermeisters bei bem Magistrate ju Grat haben fich Seine Majestät vorbehalten.

Soffanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, S. 306, Rr. 303.

- Concurbausichteibung gur Wieberbefegung erlebigter Stellen ber geprüften Burgermeifter burch bie Amtsblatter ber betreffenben Provinzialzeitung.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, G. 502, Dr. 447.

- Der Borftant bes politifch-ofonomischen Genates bes Wiener Magistrates hat ben Titel "Burgermeifter" und ben Charafter eines nieberöfterreichischen Regierungstathes.

Dofbecret vom 13. April 1841, ⊗. 569, Rr. 524.

181

Burgfehafter Bertrag. Der §. 1367 bes burgerlichen Gesethuches, hinfichtlich ber Erlöfdung bet Burgfchaftevertrage, findet auf die Erben ber als Burgen und Babler Berpflichteten teine Anwendung.

Sofberret vom 19. September 1837, G. 146, Dr. 228.

Bundesftaaten. Boridrift über bie Giltigfeit ber Familienvertrage ber vormals reichsftanbifden ober reichsunmittelbaren Familien Deutschlands in ben jum beutschen Bunbe geborigen öfterreichischen Staaten.

Sofbecret vom 19. Geptember 1836, G. 92, Rr. 156.

- Staat8vertrag mit ben beutschen Bundesftaaten über bie gegenseitige Auslieferung ber Staat8verbrecher.

Patent vom 24. October 1837, €. 149, Nr 236 und hofbecret vom 30. October 1837, €. 162, Nr. 239.

Der mit ben beutschen Bundesftaaten, wegen gegenseitiger Auslieferung ber Berbrecher, abgeichloffene Staatsvertrag, wird auf alle öfterreichischen Brovingen ausgebehnt, in welchen bas
Strafgefet vom Jahre 1803 Anwendung findet.

Sofbecret vom 25. Februar 1839, @. 333, Rr. 346.

— Befchluß ber beutichen Bunbeeversammlung gur Sicherung ber Rechte ber Berte bes Jean Paul Friedrich Richter gegen ben Nachbrud.

Boffanglei-Decret vom 9. November 1840, @. 536, Dr. 475.

Sicherstellung ber Rechte ber Berausgeber literarischer und artistischer Werke gegen ben Rachbrud und bie Nachmachung in ben beutschen Bundesftaaten.

Soffanglei-Decret vom 26. November 1840, G. 540, Rr. 483.

- Befchluß ber beutichen Bunbesversammlung jur Abstellung unerlaubter Berbindungen und sonftiger Digbrauche unter ben handwertogefellen.

Boffanglei-Decret vom 8. Janner 1841, G. 550, Rr. 492.

- Befchluß ber beutiden Bundesversammlung jum Schube und Sicherung ber Rechte ber inlanbifden Berfaster musikalischer Compositionen und bramatischer Werte gegen unbefugte Aufführung und Darftellung berselben.

hoffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Rr. 537.

## 6.

Cadeten. Gestattung ber Antrage auf Gnabengaben für bie als Cabeten ober Gemeine ex propriis in ben Militarftand getretenen Beamtene-Baifen.

Softammer-Decret vom 15. October 1840, G. 532, Dr. 468.

- Gestattung der Antrage auf ben Fortbezug der Erziehungsbeitrage und Benfionen als Gnabengaben für bie als Cabeten jum Militar eintretenben Civil-Beamtenswaisen.

Boftammer-Decret vom 7. Rebruar 1841, S. 555, Dr. 503.

Caducitat. O. Beimfall.

Cameral:Behörben. S. Beborben.

Cameral: Enticheibungen. G. Enticheibungen.

Cameral-Gegenftande. Bann in Cameral-Angelegenheiten bie Taren, ungeachtet der Birffamteit des Stämpel- und Targeseges vom 27. Janner 1840, nach den früher bestandenen Borschriften zu bemessen und einzuheben seien.

hoffammer-Prafibial-Decret vom 20. Juli 1840, S. 515, Rr. 455.

Cameral:Pflege (berggerichtliche). G. Berggerichte.

Cancellieri. Borfdrift über die Beweistraft ber in criminali vor Cancellieri in Dalmatien abgelegten Geftanbniffe.

Sofbecret vom 31. Marg 1840, S. 480, Rr. 420.

Canonische Beziehung. Für eine legitte Current-Meffe wird in allen Provinzen ber Betrag von breißig Areuzern in Conventions-Munze festgesetht; hinsichtlich ber Manual-Meffen wird bie in canonischer Beziehung nothwendige Anordnung ben Bischöfen überlassen.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1841, G. 583, Dr. 544.

— Bifitation. Die Dechante und Bezirlö-Bicare haben bei ben canonischen Bifitationen bie von ben Pfarrern zu führenden zwei Copien der Tauf- und Trauungsbücher genau zu revibiren. Goffanzlei-Decret vom 27. Juni 1835, S. 24. Ar. 44.

Capitalien. Bestimmung jener Urtunben, welche bei Ausgablung verloster und aufgefundigter Capitalien in Amortisationsfällen beigebracht werden muffen.

Soffanglei-Decret vom 11, Rovember 1836, G. 93, Rr. 158.

- Bur gesehlichen Berficherung eines Capitales tonnen Gebaube, auf welchen in bie öffentlichen Bucher eingetragene Demolirungs-Reverse haften, nicht bienen. Behanblung ber barauf bereits vorgemerkten, Maifen und Curanben zufallenben, Capitalien.

Sofbecret vom 30. Mary 1840, @. 479, Dr. 418.

Capobiftria. Beftimmung ber Stampel- und Targebuhren für bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirte Capobiftria vortommenben Urfunden und Amtshandlungen.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, G. 521, Rr. 461.

Caporetto. Dem neu errichteten Bezirte-Commissariate II. Classe in Flitsch wird bie von bem Bezirte Tolmein ausgeschiedene Gemeinde Caporetto zugethellt.

Soffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, &, 319, Dr. 324.

Cartelen. Borichrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Intereffen-Raten von ben Cartelen und Obligationen bes lombarbifch-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Binfen
au forbern.

Allerhöchfte Entschließung vom 6. Februar 1838, S. 170, Rr. 253.

Cartelle. G. Deferteure.

Caffen. Bann bie bei ben Civil-Juftigbeforben befindlichen und bem Fiscus heimgefallenen Depositen ben Staatscaffen übergeben werben burfen.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, ⊘. 106, Rr. 170.

- Den betreffenben Caffen find bie auf öffentliche auf beftimmten Namen lautende Obligationen bewilligten ober aufgehobenen gerichtlichen Berbote, Bormertungen und Pfändungen anzuzeigen. hoftammer-Decret vom 26. Juni 1838, ⊗. 262, Nr. 281.
- Bei ben öffentlichen Caffen tann auf eine nicht liquibe und nicht angewiesene Forberung die Bormertung eines gerichtlichen Berbotes ober einer gerichtlichen Pfändung nicht eingeleitet werden. Hoffammer-Decret vom 21. August 1838, S. 276, Nr. 291.
- Ungulaffigteit bes Berwandticafts- und Schwägerschafts-Berhältniffes bei Beamten einer und berfelben Caffe.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, G. 320. Rr. 326.

- haben bie mit einer gelbvertretenden Urfunde befchwerten Dienstichreiben an andere Caffen bei ber Aufgabe auf bie Boft zu recommanbiren.

Softammer-Decret vom 24. Geptember 1841, G. 612, Dr. 564.

Catholiten. G. R. Ratholiten.

Cautionen. Boridvift, in wiefern bie Gintunfte ber Cautionen ber Militarfrauen mit Berbot belegt werben burfen.

Softanglei-Decret vom 29. September 1835, G. 43, Rr. 84.

 Alls Caution ber öffentlichen Agenten ober Gefchäftsführer tonnen Staatspapiere nur nach bem börfemäßigen Werthe angenommen werben.

Boffanglei-Decret vom 24. Februar 1836, G. 75, Dr. 127.

- Borfdrift über ben Erlag ber Dienst-Caution ber lanbesfürftlichen Beamten.

Boffammer-Decret vom 10. Mary 1837, €. 115, Rr. 182.

181 •

Cautionen. Unwendung obiger Borfdrift auf bie Beamten ber öffentlichen politifchen Fonbe, foferne fie jur Cautionsleiftung verpflichtet finb.

Soffanglei-Decret vom 20. April 1837, G. 122, Dr. 195.

 Boridrift über bas Berfahren bei Devinculirung ber Cautionen ber öffentlichen Geschäftsführer und Agenten.

Soffanglei-Decret vom 10. Februar 1838, G. 170, Rr. 255.

- Borfdrift über bie Leiftung ber Dienft-Caution für ftanbifde und ftabtifche Beamte. Softanglei-Decret vom 14. Februar 1838, S. 171, Nr. 256.
- Bestimmung ber Baluta jener Militar-Beiraths-Cautionseinfunfte, von welchen ein Theil mit Berbot belegt ober in Execution gezogen werben tann.

Softanglei-Decret vom 5, Dai 1839, €. 337, Rr. 357.

— Borfdrift für Gerichtsbehörden über die Bormertung gerichtlicher Berbote auf Cautionen und rudfichtich ihrer Binfen, welche bei bem Staatsschulben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt find.

Doffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Dr. 470.

- Ginhebung ber Erbfteuer von Militar-Beirathe-Cautionscapitalien.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1841, S. 563, Rt. 514.

- Borfdrift über bie Bormerfung ber gerichtlichen Berbote auf die bei bem Staatsichulben-Allgungsfonde fruchtbringend angelegten ungarischen und fiebenburgischen Cautionen und beren Intereffen.

Sofbecret vom 3. Mai 1841, @. 573, Dr. 530.

Cautionscapitalien (Militar-). Ginhebung ber Erbfteuer von benfelben.

Softanglei-Decret vom 4. Marg 1841, @. 563, Rr. 514.

Cembra. Fur bie Gemeinde Cembra in Tirol wird ein neues Landgericht III. Claffe mit bem Amtofibe in Cembra errichtet.

Soffanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

Certificate. Belde Eriminalgerichte die Certificate über die Cchtheit oder Unechtheit der Mungen von den f. f. Land-Mung-Probier-Aemtern einzuholen haben; für Eriminalgerichte in Defierreich unter der Euns bleibt es bei dem bisherigen Berfahren.

Dofbecret vom 19. Februar 1839, S. 331, Rr. 343.

Cervignano. Bereinigung best heimgefagten Bezirtes Monastero mit bem Bezirte Ajello, und Errichtung eines landekfürstlichen Bezirts-Commissariates I. Classe mit bem Sibe zu Cervignano.

Soffanglet-Decret vom 5. Janner 1839, G. 319, Dr. 323.

Ceffion ber Gintunfte ber Militar-Beiraths-Cautionscapitale, in wieferne fie julaffig fei.

Soffanglei-Decret vom 29. September 1835, S. 43, Dr. 84.

— Ungiltigfeit ber Abtretung ber Ginhundert Gulben nicht erreichenden Penfion ober Unterhaltsgelber ber landesfürfilichen, fanbifchen ober fläbtischen Beamten und Diener und ihrer Angehörigen.

Sofbecret vom 22. April 1839, €. 336, Rr. 356.

Ceffionare. Mann ben als Ceffionaren auftretenben Rlagern bie Stampelbefreiung guftebe. Softammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, S. 517, Nr. 457.

Charaftertage. S. Taren.

Cherfo. Bestimmung ber Stampel- und Largebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Bezirfe Therso vortommenben Urtunben und Amtshandlungen.

Softammer-Prafibial-Decret vom 4. August 1840, G. 521, Dr. 461.

Chirurgen. G. Bunbargte.

Civezzanv. Das Landgericht zu Civezzano in Tirol wird aus ber I. in bie II. Claffe gefest. Hoftanglei-Decrete vom 7. Februar und 26. April 1838, C. 170, Rr. 254.

Civil:Beamtenemaifen. G. Baifen.

Civilbehörden. G. Behörben.

Givildienfte. Bestimmung ber Kalle, in welchen ausgetretene Militar-Bersonen ohne besonbere Allerhöchfte Bewilligung im Civilbienfte nicht angestellt werben burfen.

Softammer-Decret vom 27. April 1835, G. 7, Dr. 14.

Civil: Chrenmebaille. G. Chrengeichen.

Civilgericht ber Stadt Wien wird ans bem bisherigen Civilfenate bes Wiener Magiftrated errichtet, und ber Vorstand besselben führt ben Titel: "Prases-Viceburgermeister" mit bem Range eines Appellationsrathes; bessen Besolbung und Quartiergelb.

Sofbecret vom 13. April 1841. S. 569. Rr. 524.

Civil: Gerichtsbarfeit. G. Gerichtebarteit.

Givil: Gerichtebehörden. G. Gerichteftellen.

Civil: Inftigbehörden. G. Berichteftellen.

Givil-Perfouen. Berpflichtung bes Militar-Aerare gur Tragung ber Roften fur bie Beigiehung von Militar-Commanden jur Bollftredung ber Tobesurtheile an Civifperfonen.

Soflanglei-Dectet vom 27. Marg 1840, S. 479, Rr. 417. Givil: Nechtsangelegenheiten. C. Rechtsangelegenheiten.

Civil: Nichter. S. Richter.

Civil-Richteramt. S. Richteramt.

Civil: Mebelthater. S. Berbrecher.

Claffenftener. Boricheift über bie Eintreibung ber unterthänigen Grund- und Gebanbe-Claffenfleuer in Rieberofferreich.

Sofberret vom 21. Janner 1840, G, 385, Rr. 403.

Clerus. S. Geiftlichfeit.

Collegialgerichte. G. Berichteftellen.

Commiffar. Für jede von einem Actienvereine beforgte Gifenbahn - Unternehmung ift ein Commiffar zu bestellen.

Soffanglei-Decret vom 30, Juni 1838, G. 282, Dr. 269.

Commiffion. Den in Commiffionsgefchaften reifenben Sanitatebeamten gebuhren fur verwendete balbe Tage nur bie balben Diaten,

Soffammer-Decret vom 5. Juni 1841, G. 583, Dr. 543.

Commiffionstoften. Bergutung ber Commiffionstoften fur bie auf Ersuchen ber toniglichbaierischen Beforden von bem Wiener Criminal-Senate vorgenommenen Gerichtshanblungen. hofbecret vom 25. Mai 1840, &. 500, Rr. 443.

— Die Commiffionstoften bei Untersuchungen über schwere Boligei-Uebertretungen und einfache Boligeivergeben hat ber Staatsichat zu tragen.

Softanglei Decret vom 21. Mai 1841, 3. 581, Dr. 540.

Competenten. Eigenschaften und Prüfung ber Competenten um Fiscal-Abjunctenftellen. Bon ber Prüfung über die speciellen Gesehe und Gewohnheiten der betreffenden Proving kommt es ab. Hoftammer-Decret vom 27. Juli 1836, ⊗. 88, Nr. 148.

- Bestimmung ber Eigenschaften ber Competenten um eine Pratoreftelle in Dalmatien.

Softanglei-Decret vom 21, September 1839, G. 351, Rr. 380.

- Behandlung ber nicht grabuirten Abvocaten, wenn fie um eine Abvocatenstelle an einem anberen, besonbers an einem wichtigeren Plage, mit Doctoren concurriren.

Allerhöchfte Entichließung vom 9. Mai 1840, G. 486, Rr. 432.

Competeng. Amwendung bes fummarifden Berfahrens bei Befithfidrungen, insbefondere bei Grangftreitigfeiten und Mafferbauten ober Mafferleitungen, in soweit fie jur Competeng ber Givilgerichte gehören.

Sofbecret vom 13. Rebrnar 1837, G. 108, Nr. 174.

182

Competeng ber politischen und Justigbehörden bei Entscheidungen über Beschwerben über ben Bezug bes Bablgelbes.

Softanglei-Decret vom 7. September 1837, G. 144, Rr. 224.

ber Criminalgerichte über bie wegen Berbrechen vom Militär entlaffenen, vor Erreichung bes gefemäßigen Alters jum Militär gestellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme
ber Ungarn und Siebenbürger.

Sofbecret vom 8. Februar 1841, S. 556, Dr. 504.

- ber politifchen und Juftigbeborben in Stiftungefachen.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 582, Rr. 541.

— ber abministrativen Beborben gur Austragung ber aus bem Dienftverhaltniffe entspringenben Forberungen bes Staates an feine Beamten und ber Letteren an ben Staat.

hofbecret vom 16. August 1841, G. 603, Rr. 555.

Compositionen (musitalische). Beschluß ber beutschen Bundesversammlung jum Schute ber intanbischen Berfasser musicalischer Compositionen gegen unbefugte Aufführung berfelben. Softanglei-Decret vom 15. Mai 1841, S. 580, Rr. 537.

Comune:Behaufunge:Willengelber. G. Billengelb.

Concepte: Practifanten. G. Bractifanten.

Concession. Die Bestätigung ber vom Kaiser Franz bem Ersten ertheilten Concessionen sei wegen bes Regierungsantrittes Kaiser Ferbinand bes Ersten nicht nothwendig. Im Zweifel, ob eine Concession fortbesiehen tonne, sei jeder einzelne Fall ber höchsten Behorbe zur Entscheidung vorzulegen.

Soffanglei-Decret vom 16. Janner 1836, G. 72, Rr. 116.

- Borfchrift über bie Ertheilung ber Conceffion jur Errichtung ber Pfannhammer.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 27. April 1841, G. 572, Rr. 528.

Conciliation. Ausschließung bes Berfuches einer vorläufigen Conciliation bei bem Berfahren über bie, auf eine vollen Glauben verbienenbe Urtunbe, fich grundenben Rlagen.

Bofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Rr. 467.

Conclusum. Borfdrift fur Borfigenbe bei Gerichtsbeborben über bie Faffung bes Conclusums in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Bofbecret vom 5. April 1841, @. 565, Rr. 519.

Concurreng-Ausstande. Borichrift über bie Borrechte und bie gerichtliche Ginbringung ber Concurreng-Ausftanbe.

Pofbecret vom 4. Janner 1836, G. 71, Dr. 113.

Concurreng-Beitrage. Borfchrift uber bie Ginbringung und bie Borrechte ber Concurreng-Beitrage.

Bofbecret vom 4. Janner 1836, €. 71, Dr. 113.

Concurreng: Rudftande. G. Concurreng - Musftanbe.

Concurs. Borfdrift fur jene Falle, wo bem Eribatar noch vor Beenbigung ber Concursverhandlung ein Erbrecht ober Bermachtniß gufallt.

Sofbecret vom 8, Mai 1835, G. 8. Rr. 19.

- Birtung ber vor ber Concurseröffnung bei ber Realistang angesuchten Pranotation und Intabulation.

hofbecret vom 24. Juni 1839, S. 342, Rr. 366.

 Beftimmung ber Gebühren für Ausrufer bei gerichtlichen Berfteigerungen, welche burch Concurfe veranlaßt werben.

Sofbecret vom 10. Februar 1840, G. 472, Rr. 407.

Concurs. Welche Urfunde jum Beweise der Bofchung ber in ben fogenannten Berfach. ober Sppothefenbuchern vortommenben Spportheten gegenüber ber nicht vollftanbig zu befriedigenben Sppothefar-Gläubiger bes in Folge eines eröffneten Concurses veraußerten Gutes zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Sofbecret vom 4. Muguft 1840, G. 519, Dr. 459.

- Borschrift über bie Anbringung ber Einwendungen gegen die Bertheilung ber Concursmaffen.
   Sofberret vom 22. Kebruar 1841, S. 561. Rr. 510.
- Boridrift über bie Beweisführung burch ben Saupteib in ben gegen Concursmaffen anhangigen Proceffen; Berhalten bes Concursmaffe-Bertreters, wenn bem Cribatar ber Saupteib aufgetragen wirb.

Softanglei-Decret vom 27. Marg 1841, 3. 565, Rr. 518.

Concurfe. Concursausichreibung jur Befesung erlebigter foftemisirter Auseultantenftellen nach Gutbefund bes oberften Gerichtshofes.

Sofbecret vom 20. Juni 1837. C. 128, Rr. 207.

- Die Concurd-Cbirte über erledigte Dienftplage find ben Zeitungen ungefäumt einzuruden. hobecret vom 4. April 1839, S. 335, Dr. 353.
- Concursaussichreibungen gur Besehung erlebigter Stellen ber geprüften Bürgermeister, Magifiraterathe und Syndister durch bie Amteblatter ber betreffenden Brovingial-Zeitung. Hofbecret vom 9. Juni 1840, S. 502, Nr. 447.
- Borfdrift über die Ausscheibung ber Concurse jur Besehung ber Abvocatenstellen in Böhmen. hofdecret vom 4. November 1840, S. 536, Nr. 474.

Concuremaffe. G. Concurs.

Concursmaffe: Verwalter. In welchen Fällen bem Concursmaffe-Berwalter bas Befugniß guftebe, ju einer bem Cribatare jugefallenen Erbichaft bie Erbeerflarung mit Borbehalt bes Inventars zu überreichen und biefelbe anzunehmen.

Sofbecret vom 8. Mai 1835, S. 8, Rr. 19.

Concurebermogen. G. Concure.

Conductquartal. G. Abfertigung.

Congrua. Bann bie Congrua eines fequestritten Pfarrere von bem Beneficiaten in Anspruch genommen werben tonne.

Softanglei-Decret vom 20. Mary 1836, G. 78, Dr. 132.

Confecrirte Softien. G. Softien.

Conftantinopci. Der f. t. Internunciatur ju Conftantinopel haben die Landeestellen monatlich ein Berzeichniß ber an öfterreichische Unterthanen nach ber Turtei verabfolgten Baffe zuzusenden. hoftanglei-Decret vom 4. Juni 1835, S. 11, Nr. 27.

Confuln. Beweistraft ber von ber frangofifchen Gefandticaft ober Conful in Bien legalisitten, in Rrantreich errichteten Notariats- und anderen öffentlichen Urfunden.

Bofbecret vom 10. Dctober 1837, €. 148, Dr. 234.

- Beweistraft ber im Auslande errichteten, von Gefanbtichaften ober Confuln legalifirten Rotariats- und anderen öffentlichen Urtunden.

Sofbecret vom 22. 3anner 1838, €. 167, Dr. 249.

Confumtionegefälle. G. Befall, Bergebrungefteuer.

Contract. G. Bertag.

Contumaz-Uebertretungen. Bestimmung ber Beborbe jur Untersuchung und Bestrafung ber Contumaz-Uebertretungen.

Berordnung bes hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, G. 33, Dr. 57.

Contumaz:Urtheile. G. Urtheile.

182 \*

Conventione: Munge. Die bem Alumnate aus geiftlichen Berlaffenschaften vorschriftmäßig gufließenben Beträge find bei allen, nach bem 1. Juni 1835 eintretenben Tobesfällen in Conventione-Munge abzunehmen.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1835, G. 9, Dr. 22.

- Mann bie in bem I. und II. Theile bes Strafgesebes vortommenden Geldbeträge auch in ben Provingen, in welchen Papiergeld im Umlaufe ift, auf Conventions-Münge festzusehen feien. Softecret vom 1. Juli 1835, S. 30, Nr. 52.
- Bon welchen Berlaffenschaften bie Normal Schulfonde Beiträge in Conventione-Munge abgunehmen feien.

Boftanglei-Decret vom 4. December 1838, G. 313, Rr. 315.

- Beftimmung ber Baluta jener Militar-Beirathe-Cantione-Cintunfte in Conventione-Munge, von welchen ein Theil mit Berbot belegt ober in Execution gezogen werben fann. hoffanglei-Decret vom 5. Mai 1839, ⊗. 337, Rr. 357.
- Beftimmung ber Bebuhr von breifig Rreugern in Conventions-Munge in allen Provingen für legitte Current-Meffen.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1841, G. 583, Dr. 544.

Convicts: Zöglinge. Die zu Auseultanten bebingt ernannten Convicts Söglinge haben fich vor bem Antritte ber verliehenen Auseultantenfielle mit bem Bahlfahigleits-Decrete für eine foldze Stelle auszuweisen.

Bofbectet vom 20. Juni 1837, ⊗. 128, Rr. 207.

Cormons. Errichtung eines landesfürstlichen Begirfe-Commiffariates II. Claffe ju Cormons im Ruftenlande.

hoftanglei-Decret vom 23. April 1841, G. 571, Rr. 526.

Corporationen. G. Gemeinben.

Corpus delieti. Borfdrift über bas Benehmen ber Criminalgerichte und Orisbehörben, wenn bei einer Thaterhebung confectitte hostien als Corpus delicti vorfommen.

Sofbecret vom 11. September 1837, €. 145, Rr. 225.

Correspondeng. G. Odriftenwechfel.

Coupon. Bestimmung der Amortisationsfrift in Anfehung ber in Berluft gerathenen Intereffen-Coupons von Staats-Schuldverschreibungen.

Softammer-Prafibial-Decret vom 12. Februar 1841, G. 560, Rr. 508.

Greba. Dem neu errichteten Begirts-Commiffariate II. Claffe in Flitich wird die von dem Begirte Tolmein ausgeschiedene Gemeinde Ereda zugetheilt.

hoffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, G. 319, Rr. 324.

Gredit:Anftalt. Errichtung einer galigifch-ftanbifchen Crebit-Anftalt.

Patent vom 3. November 1841, S. 614, Rr. 569.

Credits: Effecten. G. Obligationen.

Creditspapiere. Ermächtigung bes Appellationsgerichtes gur Erlebigung ber Ablaffungsbeichfuffe über Untersuchungen wegen Erebitspapier-Berfalfdung.

Bofbecret vom 14. December 1835, €. 64, Rr. 105.

Die wegen Berfälfchung ber öffentlichen Erebitspapiere zu einer weniger als zehnjährigen Rerferstrafe Berurtheilten burfen ihre Strafe in ben Provingial-Strafbaufern ausstehen.

Bofbecret vom 27. Februar 1837, ⊗. 113, Dr. 176.

Cridatar. Borfdrift fur jene Falle, wo bem Cridatar noch vor Beenbigung ber Concureverhandlung ein Erbrecht ober Bermachtniß gufällt.

Sofbecret vom 8. Dai 1835, G. 8, Dr. 19.

- Berhalten bes Concursmaffe-Bertretere, wenn bem Eribatar ber Saupteib aufgetragen wirb. Soffanglei-Derret vom 27. Märg 1841, €. 565, Ar. 518.

Griminal:Acten. €. Acten.

Griminal Metnar. @. Metnar.

Eriminal-Amtohandlung. Die Koften fur biefelbe fallen bem Criminalfonde berjenigen Proving zur Laft, in welcher die Amtohandlung vorgenommen wurde.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 539.

Griminal:Angelegenheiten. Boifdrift, welche Roften und Gebuhren ben berzoglich Cachfen-Reiningen ichen Berichten in Eriminal-Angelegenheiten zu erfeben find.

Pofbecret vom 10. April 1835, G. 5, Rr. 10.

- Borfdrift über die Bermendung verwandter ober verschwägerter Bersonen als Runftverftanbige gur Erhebung bes Thatbestaubes in Criminal-Angelegenheiten.

Sofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Rr. 64.

- Beugengebuhren bei Borrufung von Bengen aus bem türfifden Gebiete in Criminal-Angelegenbeiten vor bie balmatinifchen Gerichte.

Soffammer-Decret vom 3. Mary 1837, @. 115, Rr. 180.

- Bestimmung ber Gebuhren fur Runftverftanbige, welche in Criminal-Angelegenheiten verwendet werben.

hoffammer-Decret vom 14. April 1837, C. 121, Rr. 193, bann hoffanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, C. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Rundmachung ber über die Beweistraft bes in Erintinal-Angelegenheiten vor einer Pratur abgelegten Geständniffes unterm 24. December 1817 erlaffenen Berordnung in Dalmatien.

Bofbecret vom 4. December 1838, €. 313, Rr. 314.

Die Roften für die Amtshandlung in Criminal-Angelegenheiten fallen bem Criminalfonde berjenigen Proving gur Laft, in welcher die Amtshandlung vorgenommen wurde. hoffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 581, Nr. 539.

- G. auch Strafgefes.

Griminalfond hat fur ben Unterhalt ber in ftrafgerichtliche Untersuchung gezogenen mittellofen Geiftlichen zu forgen.

Softanglei-Decret vom 9. August 1838, C. 275, Dr. 289.

- Die Koften für Eriminal-Amtshandlungen fallen bem Criminalfonde ber Broving gur Laft, in welcher bie Amtshandlung flatt gefunden bat.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Rr. 539.

Griminalgerichte find nicht befugt, im Falle bes §. 48 bes Strafgefeges mit ber Rerterftrafe eine Bericharfung zu verbinden, um badurch bie langere Dauer bes Arreftes zu erfegen.

hofbecret vom 8. Mai 1835, 3. 8, Dr. 18.

- Entschäbigungeklagen im ordentlichen Rechtswege find auch julaffig, wenn die Strafbeborde ein wie immer lautendes Urtheil gefällt, oder erflart hat, daß feine Untersuchung einzuleiten fei. Sofdecret vom 9. Juni 1835, S. 18, Rr. 29.
- fonnen bie Grangwache Individuen gur Ablegung bes Gabele nicht verhalten.

Sofbecret vom 17. August 1835, €. 39, Rr. 74.

- Borfchrift über die Lagerstatte und Befoftigung ber Straftinge bes schweren Kerfers, welche bei ben Criminalgerichten ibre Strafe vollzieben.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 98.

— haben bie vortommenden falfchen Mangen nach beendeter Untersuchung im Bege ber beiben Ober-Landesbehörden an die allgemeine hoffammer zur Aufbewahrung bei dem hauptmungamte einzusenden.

Sofbecret vom 1. Februar 1836, €. 74, Rr. 122.

- Borichrift über bas Benehmen ber Criminalgerichte, wenn confectitte hoftien bei einem Inquifiten als corpus delicti gefunden werden.

Sofbecret vom 11. Geptember 1837, G. 145, Dr. 225.

183

Eriminalgerichte. Borfdrift über die hobere Revision ber Befdluffe ber Eriminalgerichte, woburch von bem im Wege ber Boruntersuchungen eingeleiteten Berfahren abgefaffen wirb.

Sofberret vom 28. December 1837, G. 163, Dr. 246.

- Bon ber Bisitation ber landesfürstlichen Criminalgerichte burch Rreisämter hat es abzulommen. Hofbecret bom 24. December 1838, S. 315, Nr. 320.
- Die von Criminalgerichten auf Ablaffung vom weiteren Criminalverfahren gefaßten Befchluffe tann bas Criminal-Obergericht nicht abandern.

Bofbectet vom 15. Janner 1839, @. 322, Rt. 328.

- Borfdrift für Eriminalgerichte über bie Ginholung ber bei Untersuchungen nöthigen Certificate über bie Echt- ober Unechtheit ber Mungen.

Sofbecret vom 19. Rebruar 1839, G. 331, Dr. 343.

- Borfchrift für biefelben über bie Bornahme ber personlichen Recognition bes Beschulbigten burch Zeugen und über bie Anwendung von Stod- und Ruthenstreichen bei Criminal-Untersuchungen. Allerböchste Entschließung vom 25. April 1840, S. 482, Nr. 425.
- Competenz ber Eriminalgerichte über bie wegen Berbrechen vom Militar entlaffenen, vor Erreichung bes gesemäßigen Alters zum Militar gestellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme der Ungarn und Siebenburger.

Dofbecret vom 8. Februar 1841, €. 556, Rr. 504.

- Befugniß ber Criminalgerichte, ju auswartigen gerichtlich-medicinfichen Untersuchungen, in Berhinderung bes Rreisarztes und Rreiswundarztes, andere Aerzte und Bundarzte beiguziehen.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, @. 560, Rr. 507.

— ber Stadt Wien wird aus bem bisherigen Criminalfenate bes Blener Magiftrates errichtet; beffen Borftanb führt ben Titel: "Prafes-Biceburgermeister" mit bem Range eines Appellationsrathes; beffen Befolbung.

Dofbecret vom 13. April 1841, @. 569, Dr. 524.

- Die Koften ber fur eine auf Unsuchen einer anberen Beborbe von einem Criminalgerichte vorgenommenen Criminal-Amithanblung fallen bem Criminalfonbe ber Proving zur Laft, in welcher fie vorgenommen wurde.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 581, Rr. 539.

- In welchen Sallen bas Appellationsgericht gur Aufhebung ber vom Criminalgerichte abgeführten Untersuchung und barüber gefällten Strafurtheile berechtiget ift.

Sofbecret vom 19. Juli 1841, @. 595, Dr. 549.

 in Mähren und Schlefien. Borichrift über bie Bestreitung ber Auslagen berselben. hoffanzlei-Decret vom 24. September 1841, S. 613, Nr. 565.

Criminalgerichte: Aerzte und Bundarzte. S. Aerzte, Sanitatebeamte, Bunbargte. Criminal: Arrefte. S. Arrefte.

Criminal: Gerichtebarfeit. O. Berichtebarfeit.

Griminal: Geftanbniß. G. Geftanbniß.

Criminal:Inquirenten. ⊘. Inquirenten.

Griminal:Inquifiten. G. Inquifiten.

Griminal:Inquifitione:Arreft. ⊗. Arreft.

Criminaltoften, Die Bewilligung ber Rachficht und Abschreibung berfelben bleibt ber politischen Canbesftelle überlaffen.

Sofbecret vom 10, April 1835, S. 4, Rr. 8.

- Belde Criminalfosten ben berzoglich Sachfen-Meiningen'ichen Gerichten zu erfesten find. hofbecret vom 10. April 1835, ⊗. 5, Rr. 10.
- für Criminal-Amtshandlungen fallen bem Criminalfonde jener Proving jur Laft, in welcher bie Amtshandlung vorgenommen wurde.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 539.

Eriminaltoften. Borichrift über bie Tragung ber Untersuchungstoften bei ichmeren Boligei-Uebertretungen in Delegationsfällen.

Softanglei-Decret vom 3. December 1841, G. 656, Dr. 574.

Criminal: Dbergericht. C. Appellationsgericht.

Criminal: Pragis. O. Prazis.

Criminal: Michter. G. Richter.

Griminal: Nichteramt. G. Richteramt.

Criminalfachen. G. Strafgefes.

Griminal: Cenat bes Wiener Magiftrates. &. Da giftrat.

Griminal: Eträflinge. G. Sträflinge.

Criminal:Unterfuchung. S. Unterfuchung.

Griminal: Urtheil. G. Urtheile.

Eriminal-Acrfahren. Borichrift über die hobere Revision ber Beschüffe ber Eriminalgerichte, wodurch von bem im Wege ber Boruntersuchungen eingeleiteten Eriminalversahren abgelaffen wirb.

Dofbecret vom 28. December 1837, ⊗. 163, Rr. 246.

Guranden. Borfdrift über die Behandlung der ben Curanden gufallenden Capitalien, welche auf mit Demolirungs-Reversen behafteten Gebäuben vorgemerkt find.

Sofbecret vom 30. Mary 1840, S. 479, Rt. 418.

- Borfdrift über bie Abfertigung ber Curanben mit ben auf ben Namen jebes Einzelnen von ihnen gefehmäßig angelegten Capitalien.

Softanglei-Decret vom 1. April 1840, S. 480, Dr. 421.

Curat: Clerus. O. Geiftlichteit.

Curator. Die ungarifden Beborben haben für ben in Ungarn befindlichen öfterreichischen Munbel einen Curator gu bestellen.

Sofbecret vom 11. Juni 1837, ⊗. 133, Rr. 212.

— Befanntmachung bes Namens bes gerichtlich bestellten Curators eines wahnsinnig ober blobfinnig Geworbenen an bie Berwaltungsbehörbe ber Anstalt, in welche ber Krante untergebracht wirb.

Bofbeeret vom 28. Auguft 1837, S. 142, Rr. 220.

- Borfchrift über bie Legitimation ber Curatoren gur Erhebung ber Intereffen von ben auf ben Ramen ber Minberjahrigen lautenben Obligationen.

hoffammer-Decret vom 22. November 1839, G. 359, Rr. 390.

Curpfuscher. Bestrafung ber Curpfuscher nach §. 98, II. Theiles bes Strafgefeges.

" hoftanglei-Decret vom 26. Februar 1836, S. 76, Nr. 128.

Current: Weffen. S. Deffen.

Szernowits. Für bas Canbrecht gu Czernowig werben fechs Ausculfanten und vier Abjuten, gur einen Salfte mit 300 fl. und gur anberen Salfte mit 200 fl., fpftemifirt.

Dofbecret vom 16, 3anner 1837, ⊗. 102, Dr. 166.

## Ð.

Dalmatien. Bestimmung bes Ranges zwischen bem Prafes eines Collegialgerichtes erfter Inftang in Dalmatien und einem Appellationsraibe.

hofbecret vom 10. April 1835, G. 4, Rr. 7.

Die in ber Allerhöchsten Entichließung vom 28. Juli 1814 enthaltene nahere Bestimmung bes §. 119 bes allgemeinen burgerlichen Gesehbuches, in Betreff ber Wieberverehelichung getrennter Atatholisen bei Ledzeiten bes vorigen Gatten mit einer fatholischen Person, wird auch in Dalmatten fundgemacht.

hoftanglei-Decret vom 17. Juli 1835, G. 34, Rr. 61.

183 °

Dalmatien. In Dalmatien finden bie bis 15. December 1796 (an welchem Tage bie westgastigische Berichtsbordnung unter ber Benennung Regolamento generale del processo civile
eingeführt worden ift) über Gegenftanbe ber Berichtsbordnung ergangenen Anordnungen feine
Amwendung.

Sofbecret vom 4. Auguft 1835, G. 36, Dr. 67.

- Teftirunge- und Erbfabigfeit ber Erreligiofen in Dalmatien.

Sofbecret vom 17. August 1835, G. 40, Rr. 76.

- In die Spyothefenbucher Dalmatiens tonnen bie Urfunden nur in italienischer Sprache eingetragen werden.

Bofbecret vom 22. December 1835, ⊗. 65, Rr. 109.

— Befreiung ber frommen Stiftungen und Anstalten in Dalmatien von ber Zahlung bes Zahlgelbes bei Erhebung von gerichtlichen Depositen.

Bofbecret vom 26. Janner 1836, €. 73, Rr. 119.

- Beftimmung ber Beugen- und Botengebuhr in Dalmatien fur bie Borrufung ber Zeugen aus bem turtifchen Gebiete vor bie balmatinifchen Gerichte in Eriminal-Angelegenheiten.

Boftammer-Decret vom 3. Mary 1837, €. 115, Dr. 180.

- Errichtung einer provisorischen Berggerichts Cubstitution zu Sebenico in Dalmatien, welche bem dortigen Gubernium untergeordnet wirb.

Softanglei-Decret vom 9. Juli 1837, S. 133, Rr. 211.

- Borfdrift über die Behandlung ber Streitsachen in Dalmatien, welche mit landesfürftlichen ober mit Privatlegen im Bufammenhange fteben.

Bofbecret vom 8. October 1838, G. 279, Dr. 297.

 - Rundmachung ber über bie Beweistraft bes in Eriminal-Sachen vor einer Bratur abgelegten Beftänduiffes unterm 24. December 1817 erlaffenen Berordnung in Dalmatien.

hofbecret vom 4. December 1838, €. 313, Rr. 314.

- Bestimmung ber erforberlichen Eigenschaften ber Bewerber um eine Pratoroftelle in Dalmatien; Borichrift über bie Aufnahme von Concepte-Praftitanten bei ben bortigen Praturen.

hoftanglei-Decret vom 21. September 1839, G. 351, Rr. 380.

 Borfdrift über die Beweistraft ber in criminali vor Pratoren, Pratursabjuncten ober Cancellieri in Dalmatien abgelegten Gestänbnisse.

Sofbecret vom 31. Mars 1840, G. 480, Rr. 420.

Darftellung. Befchluß ber beutichen Bundesversammlung jum Schube ber intanbifden Berfaffer bramatifder Berfe gegen unbefugte Darftellung berfelben.

Boffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, @. 580, Rr. 537.

Dauer. Bestimmung der Dauer ber probeweifen Braxis der bei reinen Zustigeborden aufgenommenen unentgeltlichen Ranglei-Accessifien.

Sofbecret vom 13. 3anner 1840, €. 383, Rr. 402.

Dechante haben bei ben canonifchen Bifitationen bie von ben Bfarrern zu führenben zwei Copien ber Tauf- und Trauungsbucher genau zu reribiren.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Rr. 44.

- Decrete. Stampelbestimmung für Duplicate gerichtlicher Entscheidungen und Decrete. hoftammer Decret vom 8. Marg 1837, S. 115, Rr. 181.
- Degradirte Beamte. G. Beamte.
- Degradirung. Birfungöfreis ber landesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang in Rudficht ber Degradirung ihrer Beamten. Die ber Kerlermeister, Gefangenwarter und ihrer Gehilfen bleibt ben Appellationsgerichten überlaffen.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, ≥. 77, Rr. 131.

Delegation. Borfchrift über bie Tragung ber Unterfuchungetoften bei fcweren Bolizef-Uebertretungen in Delegationefällen. .

Soffanglei-Decret vom 3. December 1841, 3. 656, Dr. 574.

Delegationen. Beftimmung ber erforberlichen Studien jur Anftellung in Rangleien und Manipulationsamtern ber Delegationen.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, &. 83. Nr. 143.

Delegirte Berichtebarfeit. S. Berichtebarfeit.

Demolirunge: Meberfe. Befdrantung ber Spothetar-Gicherheit folder Bebaube, auf melden in die öffentlichen Bucher eingetragene Demolirunge-Reverfe haften.

Dofbecret vom 30. Mary 1840, €, 479, Dr. 418.

Depofiten. Boridrift über bie Behandlung ber bei ben Berichtsftellen befindlichen Depofiten, binfichtlich welcher ber Grund bes Erlages nicht mehr besteht.

Sofbecret vom 10. April 1835, G. 5, Dr. 9.

- Befreiung ber frommen Stiftungen und Anftalten in Dalmatien von ber Bablung bes Bablgelbes bei Erhebung von gerichtlichen Depofiten.

Sofbecret vom 26. Janner 1836, G. 73, Rr. 119.

- Borichrift über bie Bornahme ber Execution ber Ginfunfte eines megen Erfaten an bie Depofitencaffe fequestrirten Pfarrers.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, G. 78, Dr. 132.

- Den mit ber haftung fur bie Depofiten beauftragten Beamten ber lanbesfürstlichen Begirte. obrigfeiten, bann ber lanbesfürftlichen gand- und Pfleggerichte wird bie Abnahme bes gefehlich entfallenben Bablgelbes geftattet.

Soffammer-Decret vom 6. December 1836, @. 94, Rr. 160.

- Auffudung und Bergeichnung ber bei ben Civil-Juftigbeborben befindlichen Depofiten, Die bem Fiscus beimgefallen fenn fonnten, und beren Abgabe an bie Staatscaffen.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, G. 106, Rr. 170.

- Bon welchem Zeitraume an bas Caducitaterecht auf Die feit 32 Jahren ober noch langer erliegenben Depositen unbefannter Gigenthumer beginne.

Sofbecret vom 13. Februar 1837, €. 108, Dr. 173.

- Das bem Riecus und bem Biener Magiftrate in Rudficht ber über 32 Jahre alten Depofiten suftebenbe Beimfallsrecht erftredt fich nicht auf beponirte Privat-Schulbbriefe und andere Brivat-Urfunben.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, G. 123, Rr. 199.

- Borfdrift über die Abnahme ber Depositengebuhren bei allen Civil- und Militargerichten.

Boffammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

- Borfdrift fur Gerichtsbehorben über bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf Depofiten und rudfichtlich ibrer Binfen, welche bei bem Staatsichulben-Tilgungefonbe fruchtbringent angelegt finb. Softammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Dr. 470.

- Borfdrift über bie Ginhebung ber Depofitengebuhren bei ben lanbesfürftlichen Bfleggerichten im In- und Galgburgerfreife.

Boftammer-Decret vom 24. Rovember 1840, S. 539, Rr. 481.

- Die Leitung bes haupt-Depofitenamtes ber Stadt Bien und bie Ernennung ber babei angeftellten Beamten und Diener, gebührt bem politifch-ofonomifchen Dagiftrate.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 570, Rr. 524.

Boridrift über bie Bormerfung ber gerichtlichen Berbote auf bie bei bem Staatsiculben-Tilgungefonde fruchtbringend angelegten ungarifden und fiebenburgifchen Depofiten.

Sofberret vom 3. Mai 1841, ⊘. 573, Rr. 530.

- Wirtungefreis ber politifchen und Juftigbeborben über bie Bemeffung und Abnahme bes Depofiten-Bablgelbes. 184

Boffanglei-Decret vom 6. Mai 1841, G. 577, Rr. 533.

Depofitenamt. Die Leitung bes Saupt-Depositenamtes ber Stadt Bien, und bie Ernennung ber babei angestellten Beamten und Diener, gebuhrt bem politisch-öfonomischen Magistrate.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 570, Rr. 524.

Deferteure. Ergangung bes unterm 25. Marg 1818 funbgemachten Staatsvertrages mit Parma, wegen wechselfeitiger Auslieferung ber Deferteure.

Soffanglei-Decret vom 1. Februar 1836, G. 73, Dr. 121.

Deutiche Bunbesversammlung. G. Bunbesftaaten.

- Leben, S. Leben.

Deutscher Bunb. Beftrafung ber Berbrechen gegen benfelben.

Patent vom 24. und hofberret vom 30. October 1837, S. 149 und 152, Rt. 236 und 239.

- Ritterorben. Reconstruirung besfelben in ben öfterreichifchen Staaten.

Patent vom 28. Juni 1840, G. 509, Dr. 451.

Deutschland. Boridrift über bie Giltigfeit ber Familien-Bertrage ber vormals reichsftanbifden ober reichstunmittelbaren Familien Deutschlands in ben jum beutschen Bunbe gehörigen öfterreichischen Staaten.

Sofbecret vom 19. September 1836, G. 92, Rr. 156.

Devinculirung. Borichrift über bas Berfahren bei Devinculirung ber Cautionen ber öffentlichen Geschäftsführer und Agenten.

Soffanglei-Decret vom 10. Februar 1838, @. 170, Rr. 255.

Diaten. Die Diaten ber in Eriminal-Angelegenheiten verwendeten Privatarzte und anderer Runftverftanbigen fonnen mit gerichtlichem Berbote und Execution belegt werden.

Soffanglei-Decret vom 16. Juni 1835, G. 24, Dr. 40.

— Mann Diaten mit gerichtlichen Berboten belegt und in Erecution gezogen werben fonnen; die bamit Betheilten find, wenn fie fich als muthwillige ober leichtstunige Schulbenmacher barftellen, bes Dienftes zu entlaffen.

Doffanglei-Decret vom 22. August 1835, G. 42, Rr. 80.

- In welchen Sallen ber Abjug bes Diaten-Fünftheiles auch bei Abjuftirung ber aus Privatcaffen ju berichtigenben Reiseparticularien fatt gu finden habe.

Soffanglei-Decret vom 14. Janner 1841, S. 551, Rr. 494.

Mnwendung bes Diaten-Normales vom Jahre 1812 bei Bergütung ber Reise- und Behrungstoften für bas Sanitätspersonale und andere Aunstwerftandige in den öfterreichischen Provingen, mit Ausnahme bes sombarbisch-wenetianischen Königreiches, bei außerordentlichen Leistungen in Criminal- und Polizei-Angelegenheiten.

Soffanglei-Decret vom 25. Marg 1841, &. 565, Rr. 517.

Den Rreiscommiffaren gebuhren bei Untersuchungen über ichwere Boligei-Uebertretungen und einfache Boligeivergeben feine Diaten.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 540.

- Den in Commissionsgeschaften reisenben Sanitatebeamten gebubren für verwendete halbe Tage nur bie halben Diaten.

Doffammer-Decret vom 5. Juni 1841, €. 583, Rr. 543.

Dicbftahl. In welchen Sallen bie Beftrafung eines verziehenen ober fillichweigend nachgesehenen Diebftable nicht mehr angesucht werben fann.

Soffanglei-Decret vom 16. Februar 1836, @. 75, Rr. 125.

- Unwendung bes §. 156, I. Theiles bes Strafgefeges, auf ben Diebstahls-Berfuch.

Sofbecret vom 6. Mary 1838, S. 173, Dr. 261.

- Beantwortung ber Frage, ob bie Entwendung von Berfatzetteln als Diebstahl angufeben fei.

hoffanglei-Decret vom 15. Mai 1840, G. 490, Rr. 437.

Diebstahl. Bann bie Theilnahme am Diebstahle nicht als Berbrechen zu behanbeln fei. Sofbecret vom 7. December 1841, S. 657, Nr. 576.

Diebstahle-Berfuch. Bann ber Diebstahle-Berfuch jum Berbrechen werbe, und nach §. 156, I. Theiles bes Strafgesethes zu bestrafen fei.

Sofbecret vom 6. Mary 1838, G. 173, Dr. 261.

Diener. G. Dienericaft.

Dienerschaft. Die Bitwen ber minberen Staatsbiener, welche ihren Gatten im Provisionestanbe gebeirathet haben, erhalten teine Abfertigung.

Softammer. Decret vom 8. April 1835, G. 4, Dtr. 6.

- Bann bie Bitwe ober Baifen eines im Penfions- ober Provifionsftande verstorbenen Dieners eine Benfion, Provifion ober einen Erziehungsbeitrag erhalten.

Soffammer-Decret vom 26. Mai 1835, €. 10, Rr. 25.

- Borfchrift über die Unstellung ber Real- und Salb-Invaliben ober ber Invalibität fich nabernben Militar-Inbividuen in der Kategorie der Dienerschaft, dann über ihre Behandlung in Benfionirungs- und Brovisionirungs-Källen.

Refeript bes Soffriegerathes vom 13. Juni 1835, C. 21, Dr. 36.

- Borichrift über die Behaudlung der von den bestandenen Zwischenregierungen übernommenen Diener in Benftonirungsfällen, hinsichtlich der Anrechnung ihrer Dienstzeit. Sofdecret vom 11. August 1835, ≥. 37, Nr. 70.
- Bon ben Berboten besonbere bezeichneter Rebenbeschäftigungen lanbeefürstlicher Diener hat es abzutommen.

Sofbecret bom 17. Auguft 1835, G. 40, Rr. 77.

- Anwendung ber Allerhöchften Bewilligung jur Rebenbeschäftigung ber landesfürftlichen Diener auf alle ftabtifche, ftanbifche und Fonde-Diener.

Sofberret vom 29. Mary 1836, @. 79, Dr. 135.

- Borfchrift fur bie Beborben bei Berleihung von Remunerationen und Gelbaushilfen an lanbesfürftliche Diener.

Softammer-Decret vom 6. Dai 1836, @. 81, Dr. 140.

- Borfchrift über die Bewilligung ber Besoldungs-Borfchuffe an die Dienerschaft.

Boffammer-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Rr. 164.

Bei Benfionirungen der ftabtifchen, ftanbifchen und jener Diener und beren Witwen, die ihre Beguge aus Jonden erhalten, welche vom Staatsichate nicht unterfützt werben, barf ohne eine besondere Aufforderung auf eine gunftigere als die normalmäßige Behandlung angetragen werben.

Softanglei-Decret vom 10. Mai 1838, @. 181, Rr. 270.

Borfdrift über bie Bemefjung ber Provifion fur bie minberen Diener, ihre Bitwen und Baifen. Goffammer-Decret vom 21. September 1838, S. 278, Ar. 296.

Borfdrift über bie Aufnahme bes Dienerschafte. Berfonales bei bem Grager Dagiftrate.

Soffanglei-Decret vom 7. Dovember 1838, G. 306, Dr. 303.

— Benfionen ober Unterhaltsgelber ber landesfürstlichen, ftanbischen ober ftabtischen Diener, welche Einhundert Gulben nicht erreichen, tonnen nicht in gerichtliche Erecution gezogen ober mit Berbot belegt, noch verpfanbet ober abgetreten werben.

Dofbecret vom 22. April 1839, S. 336, Dr. 356.

- Borfdrift über bie Bollgiehung ber Befdfuffe ber öfterreichischen Civilgerichte uber Gerichtshandlungen wiber bie Dienerschaft frember Gesanbten.

Dofbecret vom 2. Geptember 1839, €. 348, Rr. 375.

- Anrechnung ber als provifionsfähiger minberer Diener zugebrachten Dienftjahre bei Penfionirung als Beamter.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, S. 485, Rr. 429.

184 \*

Dienerschaft. Die Bablunge . Bogen ber minderen amtlichen Diener tonnen nicht verpfanbet werben.

Soffanglei-Decret vom 24. December 1840, S. 544, Rr. 487.

- Den Berathungen ber allgemeinen Softammer über bie Entlaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-Bofrathe nicht beizugieben.

Allerhöchfte Entichliegung vom 16. Janner 1841, G. 552, Dr. 495.

— Borichrift über bie Ernennung bes Dienerschafts-Bersonales bei bem Civil- und bei bem Criminal-Gerichte ber Stadt Bien.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 569, Dr. 524.

Dienere: (minberer) Bitmen. G. Bitmen.

Dienftbeschungen. Borichrift über bie Dienftbesehungen bei ben landesfürftlichen Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, G. 77, Dr. 131.

 Behanblung ber Beichfuffe ber landesfürftlichen Collegialgerichte erster und zweiter Instang über Dienstbesehungen, wenn baburch Duiescenten, Benftonisten ober Patental-Invaliden übergangen werben.

Dofbecret vom 15. Märg 1836, ⊗. 77, Rr. 131.

— Bofiporto - Befreiung ber Dienfibejegungsvorschläge und Schreiben zwischen landesfürftlichen Beboren und Memtern.

Boffammer-Decret vom 25. Mary 1836, €. 79, Dr. 134.

- Borfchrift über bie Behandlung ber Dienftbefehungs-Borichlage bei ben nun getrennten brei Genaten bes Wiener Magistrates.

hofbecret vom 9. Juli 1838, G. 270, Dr. 285.

- bei Befehungevorschlägen fur Juftig-Rathestellen ift auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten ber gehörige Bebacht zu nehmen.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, €. 326, Rr. 338.

- Bei Dienstbesetzungen ift auf penfionirte Officiere bie geborige Rudficht gu nehmen.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, S. 327, Dr. 339.

- Borfdrift über bie Beschleunigung ber Dienftbefesungen und Ginrudung ber Concursebicte in bie Zeitungen.

Sofbecret vom 4. April 1839, ⊗. 335, Rr. 353.

Dienftboten. G. Dienftgefinbe.

Dienfteaution. S. Caution.

Dienfteib. G. Gib.

Dienftentlaffung. G. Entlaffung.

Dienftgefinde. Die in bem §. 1480 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches feftgefeste breijährige Berjährung findet auf den Sohn bes Dienftgefindes feine Unwendung. Wann bie gefesliche Bermuthung ber erfolgten Bahlung besfelben zu gelten habe.

Softanglei-Decret vom 10. April 1839, @. 336, Dr. 355.

Dienftjahre. Die von ben übernommenen Beamten bei ber fremben Regierung jugebrachten Dienstjahre werben bei ihrer Benfionirung in Anrechnung gebracht.

Softammer-Decret vom 30. December 1836, @. 95, Dr. 162.

- Anrechnung der als provifionsfähiger Arbeiter ober minberer Diener zugebrachten Dienftzeit bei Benfionirung als Beamter.

hofbecret vom 4. Mai 1840, S. 485, Rr. 429.

Dienftleiftung. Die mit einer Dienftleiftung verbundene Provifionsfähigfeit ift binreichend, um bie Beit berfelben ber Benfionsbemefjung in Anrechnung bringen ju fonnen.

Dofbecret vom 4. Mai 1840, ⊗. 485, Rr. 429.

Dienftlohn. Gine Berjahrung bes Dienftlohnes ber Dienftboten finbet nicht Statt: Bestimmung bes Beitraumes fur bie gefetliche Bermuthung ber erfolgten Bablung besfelben.

Soffanglei-Decret vom 10. April 1839, G. 336, Dr. 355.

Dienftplate. Die Diepens von ber Borfdrift, bag Riemand nach jurudgelegtem 40. Jahre in ben Staatsbienft eintreten barf, ift niemals fur eine gange Rategorie, fonbern immer nur fur einen bestimmten, fo eben ju befegenben Dienftpoften angufuchen.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 28, Rr. 45.

- Deren ichleunige Befetung und Bermeibung ber Supplirung berfelben. Dofbecret vom 4. April 1839, €. 335, Rr. 353.

Dienftrang. G. Rang.

Dienftreifen. Die lanbesfürftlichen Beamten haben bei Dienftreifen mit Ertrapoft bie in ben Reifeparticularien aufgerechneten Wegmauthgebuhren burch Wegmauthbolleten auszuweifen. Softammer-Decret vom 15. October 1839, G. 352, Rr. 382.

Dienftrefignation eines Beamten, welcher bie Entlaffung aus bem Staatsbienfte verbient batte, ift nicht angunehmen.

Allerhochfte Entichliegung vom 7. December 1839, S. 362, Dr. 396. Dienftichreiben. Caffen haben bie mit einer gelbvertretenben Urfunde befdwerten Dienftichreiben an anbere Caffen bei ber Aufgabe auf bie Poft gu recommanbiren.

Soffammer-Decret vom 24. Geptember 1841. G. 612, Rr. 564.

Dienftftelle. Boftporco-Befreiung ber Dienftbefegungs-Borfchlage und Schreiben gwifden lanbes. fürftlichen Beborben und Memtern.

Boftammer-Decret vom 25. Mary 1836, @. 79, Rr. 134.

- Borfdrift über bie Erftattung ber Borfchlage jur Befetung ber bei ben lanbesfürftlichen Collegialgerichten erfter Inftang erlebigten Prafibenten., Biceprafibenten- und Borftebere. Stellen.

Sofbecret vom 10. October 1837, @. 148, Dr. 235.

Borfchrift über bie Befegung ber minberen Beamtenftellen bei bem Grager Magiftrate. Softanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, S. 306, Dr. 303.

- Bei Befehungevorschlägen fur Juftig-Ratheftellen ift auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten ber geborige Bebacht ju nehmen.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, G. 326, Dr. 338.

- Borfchrift über bie ungefaumte Ginrudung ber Concurdebicte fur erlebigte Dienftftellen in bie Beitungen; Befchleunigung beren Befetung und Antretung berfelben von ben Beforberten. Dofbectet vom 4. April 1839, €. 335, Dr. 353.

Dienfttaufch. Birfungefreis ber landesfürftlichen Collegialgerichte erfter und ameiter Inftang in Rudficht ber Diensttaufche ihrer Beamten.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Dr. 131.

Dienfttagen. G. Zaren.

Dienstuntauglichkeit. Bei eingetretener Dienftuntauglichfeit eines Beamten ift nach ben beflebenben Borfdriften vorzugeben.

Sofbecret vom 4. April 1839, G. 335, Rr. 353.

Dienftverhaltnif. Die aus bem Dienftverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Beamte und ber Letteren an ben Staat, find im abminifrativen Bege auszutragen.

Sofbecret vom 16. Muguft 1841, 3. 603, Rr. 555.

Dienftzeit. Borfchrift über bie Behandlung ber von ben testanbenen 3mifchen-Regierungen übernommenen Beamten und Diener in Penfionirungsfällen binfichtlich ber Unrechnung ihrer Dienftgeit.

Sofbecret vom 11. August 1835, G. 37, Dr. 70.

- Dignano. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirte Dignano vortommenden Urbunben und Amtehandlungen.
  - Soffammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, G. 521, Rr. 461.
  - Beftellung eines zweiten Abvocaten ju Dignano im Ruftenlanbe.

hofbecret vom 16. Dovember 1840, S. 538, Dr. 479.

Diplomatischer Weg. Desterreichische Berichtsbehörben haben fich in Requisitiond., Instituationsund anderen öhnlichen Fallen nicht unmittelbar an bas löniglich-preußische Justigministerium, sondern an die betreffende töniglich-preußische Gerichtsbehörde zu wenden, oder den biplomatischen Weg einzuschlagen.

Sofbecret vom 11. April 1837, G. 119, Rr. 190.

— Beg. Die Zufiellung gerichtlicher Acte an im Königteiche Sarbinien wohnende Barteien, ift im biplomatischen Bege zu veranlaffen.

hofbecret vom 20. December 1841, G. 674, Dr. 579.

Diplome. Borichrift über bie Ausfolgung ber Diplome an Auslander, welche ihre Facultatsftubien an öfterreichischen Behranftalten gurudlegen.

Decret ber Stubien-Sofcommiffion vom 19. Janner 1839, G. 322, Rr. 329.

Directoren ber hiffsamter. Borichrift jur Befegung ber Stellen ber Directoren bei ben bilfsamtern ber landesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Dr. 131.

- ber hilfsamter. Borichrift uber beren Ernennung bei bem Civil- und bei bem Criminalgerichte ber Stadt Bien.

Sofberret vom 13. April 1841, G. 569, Dr. 524.

Disciplinar:Aborschriften. Die für Staatsbeamte geltenden Disciplinar-Borschriften find auch auf die bei Anstalten angestellten Beamten anzuwenden, die auf von der Staatsverwaltung unterflüßte Fonde hingewiesen find.

hoffanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Rr. 262.

- Dispensation. Die Dispensation von ber Borschrift, baß Niemand nach gurudgelegten vierzig Jahren in ben Staatsbienst eintreten barf, ift niemals für eine ganze Rategorie von Dienstplägen, sonbern immer nur für einen bestimmten, so eben zu besehenben Dienstpoften, anzusuchen. hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 28, Nr. 45.
  - Ermachtigung ber hofftellen gur Dispenfation von ber breifabrigen Braxis, nach erlangtem Doctorate, gur Ablegung ber Fiscal-Abjuncten-Prufung.

Allerhöchfte Entichließung vom 29. Januer 1839, G. 324, Rr. 334.

Diftang. Bestimmung ber Entfernungs-Diftang ber Cocomotiv-Gifenbahnen von Ortichaften, Saufern, Wohn- und Witthschaftegebauben.

Soffanglei-Decret vom 22. October 1841, G. 614, Rr. 568.

Diftricte: Phyfifate find in der Correspondeng über Sanitate-Angelegenheiten portofrei. Soflammer-Decret vom 10. Februar 1841, S. 559, Rr. 506.

Diurnen. G. Taggelber.

Diurniften. Wann bie Taggelber berfelben mit gerichtlichen Berboten belegt und in Execution gezogen werden fonnen. Entlaffung ber als muthwillige ober leichtsinnige Schulbenmacher sich barftellenben Diurniften.

Soffanglei-Decret vom 22. August 1835, S. 42, Rr. 80.

- fönnen nur mit Genehmigung ber oberften Juftigftelle bei Gerichtsbehörben aufgenommen werben. Softecret vom 15. Märg 1836, ⊗. 77, Rr. 131.
- Doctoren. Behandlung der auf der Wiener Universität graduirten Doctoren ber Rechte, welche binnen der bestimmten Zeit in die juridische Facultät nicht eingetreten find, hinsichtlich ihrer Aufnahme in die Facultät und Witwen-Societät.

Sofbecret vom 28. December 1837, &. 164, Dr. 247.

Doctorswurde. Bann bei Befegung ber Abvocatenftellen bas Senium im Doctorate ju berudfichtigen ift.

Sofbecret vom 30. Mai 1837, G. 127, G. 204.

- Bei Ernennung ber Abvocaten, selbst für bas flache ganb, ift auf ben Befig ber juribischen Doctorsmurbe bie geforige Rudficht ju nehmen.

Allerhöchfte Entfchliegung vom 9. Mai 1840, G. 486, Dr. 432.

Bur Erlangung einer Abvocatenstelle in Bohmen ift bie juribifche Doctorswürde erforberlich.
 Sofbecret vom 4. November 1840, S. 536, Nr. 474.

Documente. G. Urfunben.

Dolmetfche. Anftellung und Beeibigung ber erforderlichen Angahl ber Dolmetiche bei ben Sandrechten und Collegialgerichten aus bem Gremium ber Abvocaten und Rotare burch bas
Appellationsgericht; Bestimmung ber Gebuhren berfelben fur an Parteien gemachte Ueberfehungen.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 109.

- Die für beftanbig beeibeten Dolmetiche haben ben Gerichisbehörben bie in Amtsgeschaften benothigten Uebersehungen nothigen Salles auch unentgeltlich ju leiften.

Softecret vom 31. Janner 1837, S. 102, Dr. 167.

Dominical:Befiter. Borfchrift fur Dominical-Befitger in Nieberöfterreich, über bie Beraußerung ber Sewerbe, welche fie auf ihren Dominical-Befitgungen ausüben, und einen Beftanbiseil bes Dominical-Körpers ausmachen.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rt. 34.

Dominical: Gerichte. G. Berichteftellen.

Dominical:Gewerbe. G. Gewerbe.

Dominien. G. Berrichaften.

Donau. Staatsvertrag gwifden Destetreid und Rufland, über bie Schiffahrt auf ber Donau, pom 5. September 1840, S. 529, Rr. 465.

Dotation. Borfdrift über bie Fluffigmachung und Berrechnung ber Dotation fur bas Biener Criminalgericht.

Sofbecret vom 13. April 1841, @. 571, Dr. 524.

Dramatische Werte. Beschluß ber beutichen Bunbesversammlung jum Schuge und Sicherung ber Rechte ber intanbischen Berfasser bramatischer Werte gegen unbefugte Darftellung berfelben.

hoffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Rr. 537.

Dritte Infiang. Alle an bie zweite ober britte Infiang gerichteten Recurse, sowohl wiber abfchflägige, als auch wiber bewilligende Bescheibe, über Gesuche um Einverleibung ober Pranotirung, bann über Executionsgesuche, find bei bem Richter erfter Instanz, welcher ben erften Bescheib erlassen hat, zu überreichen.

Softanglei-Decret vom 10. Marg 1840, S. 475, Rr. 415.

Drohungen. Bestimmung ber Strafen auf folde Drohungen, bie nicht einen, gufolge ber Bestimmungen bes I. Theiles bes Strafgesehes, als Berbrechen zu betrachten und zu bestrafen find. Soffanglei-Decret vom 8. Juli 1835, &. 31, Rr. 55.

- Borfdrift über bie Beftrafung ber Bebrohungen.

hoffanglei-Decret vom 14. Juni 1839, G. 341, Rr. 363.

Druckfehriften. Sicherfiellung ber Rechte ber Berausgeber literarischer Berte in ben beutschen Bunbesftaaten.

Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 540, Rr. 483.

Duino. Beftimmung ber Gerichtsbarteit bes Stabt- und Landrechtes ju Gorg über bie Bewohner bes Begirtes Duino in Mercantil- und Wechselfachen.

Sofbecret vom 25. Rovember 1839, S. 361, Dr. 393.

185 \*

Duplicate. Stampelbestimmung fur Duplicate gerichtlicher Enticheibungen und Decrete. Softammer-Decret vom 8. Marg 1837, S. 115, Rr. 181.

Durchlaucht. Bestimmungen über ben Gebrauch bes Titels: "Durchlaucht" von ben mebiatisiten reichsfürflichen Familien.

Boftanglei-Decret vom 12. Juni 1838, S. 240, Dr. 279.

## Œ.

Ebict. Borichrift über bie Rundmachung ber gerichtlichen Ebicte burch Ginfchaltung berfelben in bie Zeitung.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 62, Dr. 101.

- Ebictal-Aufforberung ber befannten phyfifden und moralischen Bersonen, von welchen ober für welche vor 32 Jahren Depositen erlegt worben find, jur Geltendmachung ber allfälligen Anfpruche hierauf.

Dofbecret vom 13. Februar 1837, ⊘. 108, Rr. 173.

- Die Concure-Gbicte über erledigte Dienstplate find ben Zeitungen ungefaumt einzuruden. Sofbecret vom 4. April 1839. S. 335, Rr. 353.
- Borfdrift über bie Ausfertigung ber Concurs-Chicte gur Befegung von Abvocatenfiellen in Bobmen.

Sofbecret vom 4. Rovember 1840, Ø. 536, Rr. 474.

GbictaliAufforderung. G. Aufforberung, Gbict.

Offecten. G. Mobilien.

Egg ob Pobpetich. Die Anheimsagung ber Privatverwaltung bes Bezirkes Egg ob Pobpetich wirb angenommen, und biefer Bezirk provisorisch mit bem landesfürstlichen Bezirks-Commissariate Ponowitsch zu Wartemberg vereiniget.

Softanglei-Decret vom 14. December 1838, S. 314, Rr. 316.

- ob Pobpetich. Errichtung eines lanbesfürftlichen Bezirts-Commissariates zweiter Classe gu Egg ob Pobpetich.

Softanglei-Decret vom 30. October 1840, &, 535, Dr. 471.

Ehe. Erlauterung bes §. 19 bes Auswanderungs-Patentes vom 24. Mary 1832, hinfichtlich ber Ehen öfterreichischer Unterthaninnen mit einem Auslander.

Softanglei-Decret vom 10. Juni 1835, @. 19, Dr. 31.

— Borfchrift über bie Erziehung ber Rinber aus gemischen Chen in ber Bufowina; bem fatholifchen Pfarrer gebührt für bie ihm obliegende Cheverfündigung nicht fatholischer Glaubensgenoffen die Stola. Unwendung bes §. 71 bes allgemeinen burgerlichen Geschuches auf die
Ehen ber nichtunirten Griechen, nichtunirten Armenier und Lipowaner.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, @. 22, Rr. 37.

Die Borschrift, daß die von dem Chebande getrennten Atatholiten bei Lebzeiten des vorigen Gatten nur mit atatholischen Bersonen eine giltige Che schließen durfen, daß daher eine katholischen Berson mit einer getrennten atatholischen bei Lebzeiten des geschiehenen Gegenthelles, wie auch eine bei Eingehung ihrer Che zur akatholischen Religion gewörene, dann aber zur tatholischen Kirche übergetretene von ihrem atatholischen Gegenthelle geschiedene Person, bei Lebzeiten biese Begenthelles feine giltige Che eingehen konne, wird in Allirien, dem Küstenlande, Dalmatten und dem lombardisch-venetianischen Königreiche tundgemacht.

Soffanglei-Decret vom 17. Juli 1835, G. 34, Rr. 61.

- Getaufte IBraeliten burfen bei Lebzeiten ihrer getrennten jubifchen Chegatten mit Ratholiten eine neue Che eingehen.

Soffanglei-Decret vom 4. Februar 1837, @. 102, Dr. 168.

Che. In welchen Fallen bie Untersuchung ber Giltigfeit ber burch ben Tob eines ober ber beiben Chegatten bereits aufgelosten Che ftatt finden tonne.

Sofbecret vom 27. Juni 1837, G. 131, Dr. 208.

 Borfdrift über bas Berfahren bei Bestreitung ber Giltigfeit ber ohne gehörige Bewilligung geschlossen Militur-Che.

Refeript bes hoffriegerathes vom 30. August 1837, G. 142, Rr. 221.

- Bestimmung ber Baluta jener Militar-Beiraths-Cautions-Gintunfte, von welchen ein Theil mit Berbot belegt, ober in Grecution gezogen werden fann.

Softanglei-Decret vom 5. Dai 1839, G. 337, Dr. 357.

- Borfchrift über bie Bestreitung ber Giltigfeit einer Che wegen eines öffentlichen Chehinbernifies. hoftecret vom 25. November 1839, ⊗. 360, Nr. 392.
- Bur Anfechtung ber von einem Militar ohne gehöriger Bewilligung geschloffenen See ebebarf es eines eigens bestellten Rlägers nicht, biese Anfechtung ift bem Fiscus nicht zu übertragen. Hofbecret vom 25. November 1839, S. 360. Nr. 392.
- Borfchrift über bas Berhalten bes tatholifden Curat-Clerus bei eintretenben Gen gwischen Ratholiten und Atatholiten.

Sofbecret vom 20. September 1841, 3. 607, 9r. 563.

Chegatte. In welchem Falle berfelbe feiner aus beiberfeitiger Schuld geschiebenen Chegattin ben anftanbigen Unterhalt zu verabreichen verpflichtet ift.

Sofbecret vom 4. Mai 1841, @. 575, Dr. 531. X

Chegattin. Mann bie von einer von Tifch und Bett gerichtlich geschiebenen Chegattin gebornen Kinder fur ebelich zu halten feien.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, €. 23, Rr. 39.

- Befreiung bes von einem lanbesfürftlichen Beamten feiner Chegattin abzureichenben Unterhaltes von ber Erecution.
  - \* Sofbectet vom 25. November 1840, S. 540, Rr. 482.
- Die aus beiberfeitiger Schuld geschiebene Ebegattin hat in ber Regel feinen Anspruch auf anftändigen Unterhalt; in welchem Falle jeboch der Shemann zur Beradreichung besfelben zu verhalten fei.

Dofbecret vom 4. Dai 1841, S. 575, Rr. 531.

- Bestimmung bes Gerichtsftanbes fur bie Chegattinen ber Begirts-Commiffare, Begirts-, Ortsund Criminalrichter auf bem Lanbe in Rarnthen.

Dofbecret vom 8. Dovember 1841, @. 654, Rr. 570.

Chehinderniffe. Borichrift über bie Bestreitung ber Giltigfeit eingegangener Chen, wegen eines öffentlichen Chebinbernifies.

Sofbecret vom 25. Dovember 1839, S. 360, Rr. 392.

Cheliche Rinber. G. Rinber.

Chefcheibung. Taxirung ber Urtheile auf Scheibung von Tifc und Bett.

Soffammer-Decret vom 14. Juni 1839, G. 342, Rr. 364.

- Mann ber Chegatte feiner aus beiberfeitiger Could geschiedenen Chegattin ben anftanbigen Unterhalt zu verabreichen bat.

Sofbecret vom 4. Dai 1841, @. 575, Rt. 531. X

Cheftreitigkeiten. Boridrift über bas Berfahren bei Bestreitung ber Biltigkeit ber ohne geborige Bewilligung gefchloffenen Militar-Chen.

Rescript bes hoftriegsrathes vom 30. August 1837, G. 142, Rt. 221.

Che-Ungiltigkeit. Bur Ungiltigertlarung ber von einem Militar gefchloffenen Che, fo wie ber Eben wegen öffentlichen Chehinderniffes überhaupt, bedarf es eines eigens bestellten Klagers nicht, und ift biese Ansechtung auch dem Fiscus nicht au übertragen.

hofbecret vom 25. Rovember 1839, @, 360, Rr. 392.

Cheverfundigung. G. Mufgebot.

Ehrenbeleibigungen. Borichrift uber bie Berjahrung ber ichweren Boligei-Uebertretung ber Schenbeleibigung.

Soffanglei-Decret vom 24. December 1836, &. 94, Rr. 161.

- Borfdrift über bie Beftrafung ber Ghrenbeleibigungen.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1839, S. 341, Dr. 363.

Ehrene Decorationon. Strafbestimmung auf bas unbefugte Tragen von Ehren-Decorationen. Softanilei-Decret vom 24. Marg 1835, ⊗. 3, Rr. 3.

Chrenmedaillen. G. Chrengeichen.

Ehrenzeichen. Die Berurtheilung jum schweren Kerter zieht ben Berlust bet Ehrenmebaille, ber Tapferfeitenebaille so wie bes Invaliben-Beneficiums nach sich; bei ber Berurtheilung zu einfacher Kerterstrafe hat nur bie Ablegung biefer Strenzeichen während ber Strasbauer einzutreten. Holbecret vom 29. Juli 1835, S. 35, Nr. 63.

- Bann ben Erben eines mit ber Ehrenmebaille ju betheilenben, aber vor Empfang berfelben verftorbenen Inbividuums, biefelbe ju erfolgen fei.

Boftanglei-Decret vom 8. October 1835, @. 51, Rr. 88.

Gib. Der an ben Schulbner ergangene gerichtliche Auftrag gur Ramhaftmachung feiner Guter, berechtiget ben Erecutionsführer nicht, von bem Schulbner bie Bestätigung feiner Angabe burch ben Manifestationseib zu verlangen.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, €. 30, Rr. 50.

- Die Diensteibe find in der Regel im AmtBorte abzulegen; wann beren Abnahme außer bem AmtBorte gestattet fei.

Sofbectet vom 8. Februar 1836, G. 74, Dr. 123.

- Die Abnahme bes Eibes über vor ben Birthicafisamtern geschloffenen Bergleiche tommt bem Juftigamte gu.

Bofbecret vom 5. Mary 1839, €. 333, Rr. 348.

- Beweißführung burch ben Saupteib in ben gegen Concursmaffen anbangigen Proceffen. Softanglei-Decret vom 27. Mary 1841, ⊗. 565, Rr. 518.

 Borichrift über die Cibesleiftung ber Beamten und Diener bes Ctvil- und bes Criminalgerichtes ber Stadt Bien.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 570, Dr. 524.

Gibesablegung. G. Gib.

Gibesftattige Bermögenebefenntniffe. S. Bermögenebefenntnif.

Gibliche Angabe. S. Gib.

Gigenichaften. Bestimmung ber Eigenschaften ber Bewerber um eine Pratorefielle in Dalmatien.

Softanglei-Decret vom 21. September 1839, G. 351, Rr. 380.

Gigenschaftstabellen. Borfdrift über bie Bezeichnung ber Beamten reiner Juftigbeborben in ben Qualificatione-Labellen.

Sofbecret vom 25. Janner 1841, @. 553, Dr. 497.

Gigenthumer. G. Gigenthum.

Gigenthum. Borichrift fur ben Jubicial-Senat bes Prager Magiftrates, über beffen Berfahren bei Bewilligung ber Eigenthums-lebertragung einer ftabtbuderlichen Realitat.

Dofbecret vom 25. Muguft 1835, €. 42, Rr. 82.

 Borlabung ber Eigenthumer ber bei ben Civil-Juftigbehörben befindlichen alten Depositen, bie bem Fiscus heimgefallen fenn fonnten.

Dofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Dr. 170.

Gigenthum. Behandlung ber feit 32 Jahren und noch langer erliegenben Depositen, ju welchen fich bisher feine Gigenthumer melbeten, binfichtlich ber Beit ber effectiven Erliegung berfelben.

. Sofbecret vom 13. Februar 1837, S. 108, Dr. 173.

- Aufforberung ber Gigenthumer ber über 32 Jahre alten und beponirten Privat-Coulbbriefe und anderer Brivat-Urtunben gur Erhebung berfelben burch Gbiet.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, G. 123, Rr. 199.

- Wie lange in Tirol bie öben, über und unterhalb ber Begetationsgränze liegenden Gebirgsmaffen und Lager von verwendungsfähigen erdigen Fosilien als Aerarial-Eigenthum anzusehen seien. Sosberret vom 7. Jänner 1839. S. 320. Ar. 325.
- Staatsvertrag mit Sarbinien zur Sicherstellung ber Eigenthumsberchte ber in ben beiberfeitigen Staaten erscheinenben literarischen und artistischen Werte, vom 22. Mai 1840, S. 492, Nr. 441.
- Gilwagen. Fahrpostorbnung fur Sachen-Transporte und Senbungen, bann für Reisenbe mittelft Gilwagen, welche mit 1. November 1838 in Wirtsamleit zu treten hat.

Boffammer-Decret vom 12. Juni 1838, €. 244, Rr. 280.

Ginantwortung bes Bermögens eines großjährig gewordenen Munbels in Lirol; Beftimmung ber Taren bafur.

Sofbecret vom 25. Dai 1836, G. 83, Dr. 144.

- Aufhebung ber verfügten Einhaltung mit ber Ausfolgung ber Erbichaften an belgische Erben.

Sofbecret vom 26. Mai 1840, @. 500, Rr. 444.

Ginberufung. Bestimmung ber Berichtsbarfeit über bie bis gur Ginberufung beurlaubte Militarmannicaft.

Softanglei-Decret vom 5. Dai 1837, G. 124, Dr. 201.

Ginbringung. Borfdrift über bie Ginbringung ber aus bem Dienftverhaltniffe entftebenben Forberungen an flabtifde, ftanbifde und Fonbsbeamte.

Soffanglei-Decret vom 11. Janner 1836, S. 71, Rr. 115.

- Borfchrift über bie Einbringung ber Erbsteuer von ben aufgelaffenen Sag- und Umgelbe-

Soffanglei-Decret vom 22. April 1836, G. 80, Rr. 138.

 Borfdrift über bas Berfahren bei Einbringung nieberer Forberungen in Tirol, welche zwanzig Gulben in Conventions-Münze, ohne Einrechnung ber Zinsen, nicht überfteigen.

Sofberret vom 8. Muguft 1837, S. 136, Dr. 218.

- Die Bertretung jeber Rirche, wegen Ginbringung eines berfelben angefallenen Erbvermogens, liegt bem Fiscalamte ob.

Softanglei-Decret vom 24. Rovember 1837, S. 161, Rr. 243.

 Borfdrift über bie Einbringung ber liquibirten Unterthans-Schuldigkeiten mittelft ber politischen Execution.

hoffanglei-Decret vom 27. Rovember 1838, G. 311, Rr. 309.

- Berantwortlichfeit der Berggerichte und Berggerichts-Substitutionen fur Die Einbringung ber Saumfals-Strafen.

Detret der hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. Rovember 1838, S. 311, Rr. 310.

- ber entwichenen, bem Staate ober ber Befellicaft besonbers gefährlichen Berbrecher burch militarifche Silfe.

Sofbecret vom 25. Janner 1841, 3. 553, Rr. 498.

 ber Steuern. Boridrift über bas Berfahren gur Ginbringung ber Steuern und Steuerrudftanbe in Saligien.

Softanglei-Decret vom 16. December 1841, @. 657, Dr. 577.

186 .

Ginbringung. G. auch Grecution.

Ginhebung. Boridrift über bie Einhebung bes einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages für ben Prager Rrantenhausfond.

Soffanglei-Decret vom 14. Muguft 1839, S. 346, Dr. 373.

Ginflagung. Borfdrift über bas Berfahren bei Gintlagung minberer Forberungen in Tirol, welche gwanzig Guiben in Conventions Munge, ohne Ginrechnung ber Zinfen, nicht überfteigen. Sofbecret vom 8. August 1837, S. 136, Rr. 218.

Ginfunfte. In wiefern bie Gintunfte ber Militar-heiraths-Cautionscapitale, und in welchem Betrage cebirt ober mit Berbot belegt werben fonnen.

Soffanglei-Decret vom 29. September 1835, S. 43, Rr. 84.

- Borfdrift über bie Sequestrirung ber Cintunfte einer Pfarrherrschaft wegen Erfaben an bie Baifen und Depositencaffe und anbeten Entigabigungen.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, G. 78, Rr. 132.

Ginrechnung ber Beit bes fur ben Befdulbigten ergriffenen, im Laufe begriffenen und ohne Erfolg gebliebenen Recurfes in Die Strafzeit bes Inquifiten.

Sofbecret vom 25, Rebruar 1839, S. 332, Rr. 345.

Ginrebe. Die ichriftlich abgefaßten Appellations- und Revisions-Einreben muffen von einem Abpocaten unterschrieben fepn.

Sofbecret vom 1. Februar 1836, G. 73, Rr. 120.

— 2118 Ginrebe find bie Ginwendungen gegen eine Auflage ju 24ftunbiger Bezahlung eines Wechfels zu behandeln.

Sofbecret vom 17. April 1838, G. 173, Rr. 263.

- Borfdrift über bie Ertheilung ber Friften in Sanbels- und Wechfelgefcaften zu ben Appellations., Revifions- und Rullitäts-Cinteben.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 332.

Ginreichungs: Protofoll. Wirtungstreis ber lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang bei Befegung ber Stelle eines Ginreichungs-Protofolls-Directors.

Sofbecret vom 15. Märg 1836, ⊗. 77, Nr. 131.

Ginrichtungeftude. G. Mobilien.

Ginschaltung ber Cbicte in bie Beitung. S. Gbict.

Ginfchreiten. Bei Gintreiben ber Urbarialgaben-Rudftande in Steiermart ift ein gerichtliches Ginfchreiten ungutaffig.

Soffanglei-Decret vom 22. Mai 1840, G. 492, Rr. 440.

Ginficht ber Acten. Dem burch eine ichwere Boligei-llebertretung Beschäbigten ift auf Berlangen bie Ginficht in die Untersuchungsacten gu gestatten.

Boffanglei-Decret vom 30. Mai 1839, €. 339, Rr. 359.

— Borfchrift über bas Benehmen ber Befällsbehörben bei Stampel-Revifionen in folden Fallen, mo geheime Acten ber Ginficht verweigert werben.

Boffammer-Decret vom 11. Mai 1841, €. 578, Dr. 534.

Ginftellung. Befimmung bes Zermines jur Ginftellung ber Mimentation fur fufpenbirte Beamte. Softammer-Detret vom 16. Mai 1840, ⊗. 491, Rr. 438.

Gintragung. Borfdrift über bie Eintragung ber Pathen und Zeugen in bie Tauf- und Trauungs-Regifter und ber Bater unehelicher Rinder in die Taufbucher.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Dr. 44.

- Borfdrift über bie grundbücherliche ober lanbtafliche Eintragung eines dem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewidmeten Gebaubes als Privat Eigenthum einer Gemeinde.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1839, &. 336, Rr. 354.

Gintreibung. Borfdrift über bie Gintreibung ber Berichtstaren.

Softammer-Decret vom 6. Geptember 1837, G. 144, Dr. 223.

- Borichrift über bie Eintreibung ber unterthanigen Grund- und Gebaube-Claffenfteuer in Rieber- ofterreich.

Sofbecret vom 21. Janner 1840, G. 385, Rr. 403.

- Borfchrift über bie Gintreibung der Steuer-Rudftande von unbeweglichen Gutern.

Softanglei-Decret vom 14. Februar 1840, G. 473, Rr. 409.

- Borfchrift über bie Gintreibung von Urbarialgaben-Rudftanben in Steiermart. Boffanglei-Decret vom 22. Mai 1840, S. 492, Nr. 440.
  - Die Gintreibung ber Stolgebubren gebort in Die politifche Amtewirffamfeit,

Bofbecret vom 20. April 1841, €. 571, Rr. 525.

- S. aud Erecution.

Gintritt. Erforberniffe jum giltigen Gintritte ber Minberjährigen in ben Militarftanb.

Soffanglei-Decret vom 16. Juli 1835, G. 34, Dr. 60.

- Ausbehnung ber Allerhöchsten Entschließung vom 4. April 1835, über ben freiwilligen Gintritt von Minderjährigen in ben Militärstand, auch auf ben freiwilligen Gintritt in die Granzwache. Boffanglei-Decret vom 8. November 1837, Θ. 161, Nr. 242.
- Der freiwillige Gintritt ber Minberjahrigen jum Militat ift ben Geburtsobrigfeiten jur Berftanbigung ber betreffenben Bater und Bormunber befannt ju geben.

hoftanzlei-Decret vom 5. Februar 1838, S. 168, Nr. 252. verleibung. Borschrift für die Barteien, über die Einrichtung ihrer Gesuche um Intabul

- Ginverleibung. Borfdrift fur bie Parteien, über bie Ginrichtung ihrer Gesuche um Intabulation. Sofbecret vom 1. Juli 1835, ⊗. 28. Rr. 46.
- Provisorifde Entscheidungen über Befisftorungen find jur Einverleibung in ben öffentlichen Buchern nicht geeignet.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, @. 30, Dr. 51.

 Borfdrift für ben Judicial-Senat bes Prager Magiftrates, wie er fich bei Bewilligung ber Eigenthums-Uebertragung einer ftadtbucherlichen Realität zu benehmen habe.

Sofbecret vom 25. August 1835, G. 42, Dr. 82.

 Borichrift über die Abnahme ber Gebühren für die pfandweise Intabulation von Forberungen und Urfunden auf mehrere demselben Eigenthümer gehörige und zu Ginem Grundbuche bienstbare Grundftude.

Doffanglei-Decret vom 6. Mai 1836, €. 82, Rr. 141.

- Wirfung ter vor ber Concurseröffnung bei ber Real-Instanz angesuchten Einverleibung.
   Sofbecret vom 24. Juni 1839, S. 342, Nr. 366.
- Behandlung ber sowohl bewilligenden als abweislichen Bescheide über Gesuche um Einverleibung in die öffentlichen Bücher, dann ber an die zweite oder britte Instanz gerichteten Recurse.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, S. 475, Rr. 415.

 Borichrift über bie Einverleibung von fequestratorischen Bachtverträgen in bie öffentlichen Bucher in Galigien, wegen Steuer-Rudftanben.

Softanglei-Decret vom 16. December 1841, G. 657, Dr. 577.

Ginvernehmen ber politischen Beborben bei Entscheidung über Beschwerben wegen bes Babigelbbezuges.

Softanglei-Decret vom 7. September 1837, G. 144, Rr. 224.

Ginwendungen. Borichrift über bie Anbringung ber Ginwendungen gegen bie Bertheilung ber Concuremaffen.

Sofbecret vom 22. Rebruar 1841, G. 561, Rr. 510.

- Die Ginmenbung gegen eine Auflage gur Bablung eines Bechfels binnen 24 Stunden ift als eine Ginrebe ju bebanbeln.

Bofbecret vom 17. April 1838, S. 173, Rr. 263.

187

Gingichung. Bestimmung bes Rechtes ber lanbesfürstlichen Stabte und Martte jur Gingiebung erblofer Berlaffenschaften.

Sofbecret vom 30. Juli 1839, G. 346, Dr. 372.

Gifenbahn. Bestimmung bes Berichtoftanbes für bie Raifer Ferbinanbe-Norbhahn.

Sofbecret vom 5. December 1836, @. 94, Rr. 159.

- Bestimmung über bie Bestattung berfelben.

. Softanglei-Decret vom 30. Juni 1838, S. 263, Rr. 282.

— Ausbehnung ber Bestimmungen bes §. 5 bes Gifenbahn-Concessions Spftemes auf Die Actien-Commanbiten-Gefelicaften.

Dofbecret vom 14. April 1340, G. 481, Dr. 423.

Beftimmung der Berpflichtungen der Gifenbahn-Unternehmungen gegen bas Poft-Aerar, hinfichte lich ber Beforberung der Briefe, Schriften und Amtopadete ohne Bergutung, und ber Fahrpost-Sendungen gegen Entgelt.

Soffanglei-Decret vom 2. Juli 1840, G. 513, Rr. 452.

 Wirtungefreis ber politischen und Juftigeborden in Expropriationsfällen bei Gisenbahnen; bann Erläuterung bes §. 8 bes Gisenbahn-Concessions-Spilemes vom 30. Juni 1838.

Soffanglei-Decret vom 30. April 1841, G. 572, Dr. 529.

- Befrimmungen über bie Entfernunge Diftang ber Locomotiv - Gifenbahnen von Ortichaften, Saufern, Bobn- und Birthichafte Gebäuben.

Softanglei-Decret vom 22. October 1841, G. 614, Dr. 568.

Gifenerg. Recht ber Gifenwerte-Direction ju Gifenerg, Die jur Sicherftellung bes Allerhöchften Aerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscalamter zu erwirten.

Softecret vom 4. Mai 1840, G. 486, Dr. 430.

Gifengugwerfe unterfteben ber Jurisdiction ber Berggerichte.

Boffammer-Decret vom 4. Mai 1837, €. 124, Rt. 200.

Glementar: Glaffen. G. Stubien.

Emigration. G. Auswanderung.

Endurtheile. G. Urtheile, Bahlung.

England. G. Großbritannien.

Entbedung. Die Entbedung falicher Mungen ift bem Lanbesprafibium anzuzeigen.

Sofbecret vom 19. Februar 1839, G. 331, Rr. 343.

Enteignung. G. Expropriation.

Entfernung. Bestimmung ber Entfernungs Diftang ber Locomotiv-Gifenbahnen von Ortichaften, Saufern, Bobn- und Birthichafte-Gebauden.

Soffanglei-Decret vom 22. October 1841, G. 614, Dr. 568.

Entlaffung ber obrigfeitlichen Beamten von ihren Dienstplagen, welche es fich jum Geschäfte machen, Forberungen an Gerichtsinsaffen jener Obrigfeit, bei ber fie angestellt find, an fich ju bringen.

Soffanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Rr. 32.

— Bur Entlaffung eines Kindes aus der väterlichen Gewalt ift bas gurudgelegte 20. Lebensjahr nicht als unerläßliche Bedingung vorgeschrieben.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, G. 23, Rr. 38.

- Gegen die in gehöriger Form ausgesprochene Dienstentlassung eines Beamten fteht bemfelben die Borftellung an die hobere Behorde jederzeit frei.

Boffanglei-Decret vom 19. Muguft 1835, G. 41, Rr. 79.

--- ber Diurniften ober gegen Diaten Berwendeten, wenn fie fich als leichtfinnige ober muthwillige Schulbenmacher barftellen.

Soffanglei-Decret vom 22. Auguft 1835, G. 42, Rr. 80.

Entlaffung. Bann ein feinen Dienft eigenmachtig verlaffenber Beamte für entlaffen aus bem Staatsbienfte, und feines Behaltes ganglich verluftig ju erflaren fei.

Sofbecret vom 24. Muguft 1835, 3. 42, Dr. 81.

 Wirtungötreis ber landesfürflichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rüdficht ber Entlassung ihrer Beamten; bie Entlassung ber Rerfermeister, Gefangenwärter und ihrer Gehilfen bleibt bem Uppellationsgerichte überlassen.

Bofrecret vom 15. Mary 1836, €. 77, Rr. 131.

- Bestimmung bes Berichtsftandes über bie bis jur Entlaffung beurlaubte Militarmannschaft.

Softanglei-Decret vom 6. October 1837, G. 148, Rr. 233.

- vom Militar. Die Entlaffung eines minberjährigen Freiwilligen vom Militar ift bei ber Bersonal-Gerichts-Inftang bes Baters ober bes Minbesjährigen angusuchen.

Soffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Rr. 252.

- Die Dienstrefignation eines Beamten, welcher bie Entlaffung aus bem Staatsbienfte verbient batte, ift nicht anzunehmen.

Allerhöchfte Entichliegung vom 7. December 1839, G. 362, Dr. 396.

- Den Berathungen ber allgemeinen hoffammer über bie Entfaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-Bofrathe nicht beigugieben.

Mulerhöchfte Entschließung vom 16 Janner 1841, G. 552, Dr. 495.

Entichabigung. Borichrift über bie Bulaffigleit ber Entichabigungeflagen ber burch eine ftrafbare Sanblung Beschäbigten.

Dofbecret vom 9. Juni 1835, @. 18, Dr. 29.

- Borfdrift über bie Erecution ber Gintunfte eines megen Erfagen an bie Baifen- und Depositen-Caffe und anderen Entigabigungen sequestrirten Pfarrers.

Softanglei-Decret vom 20. Mary 1836, C. 78, Rr. 132.

— für bie burch Ginführung ber allgemeinen Bergehrungofleuer aufgelaffenen Consumtionsgefälle, welche fich im Privatbefice befinden.

Softammer-Decret vom 13. Juli 1836, G. 85, Rr. 146.

— Boridrift über bie Bezahlung ber Bergugeginfen von ber Entichabigung fur bie gum Stragenbaue abgetretenen Grundftude.

Softanglei-Decret vom 4. April 1837, G. 118, Rr. 188.

- ber in Criminal-Angelegenheiten ober bei Untersuchungen über ichwere Polizei-Uebertretungen verwenbeten Aunstwerftanbigen.

hoffammer-Dectet vom 14. April 1837, G. 121, Rr. 193, hoffanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, G. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Behanblung ber Entichabigungsanfprude fur bas an bie Gifenbahnen abgetretene Privat-Gigenthum.

Softanglei-Decret vom 30. Juni 1838, G. 282, Dr. 267.

- Borfdrift über bie Behandlung ber zwifden Reisenben und ben Boftmeistern bei Unwendung ber Boftorbnung entftebenben Entschäbigungsanfpruche.

Ausgug aus ber Poftorbnung fur Reifende vom 1. December 1838, @. 312, Rr. 312.
- fur beschäbigte, abgängige ober verlorene Boftfenbungen burch bie Poftanftalten.

Soffammer-Decret vom 6. Februar 1839, G. 325, Rr. 337.

- für aufgelaffene Confumtionegefälle; Boridrift über bie Berichtigung und Ausgablung berfelben,

Boffammer-Decret vom 13. Marg 1840, €. 476, Rr. 416.

- Borfdrift über bie Sicherftellung ber Unfpruche auf Die Entschäbigung für aufgehoben e Tagund Umgelb-Gefälle.

Sofbecret vom 24. August 1840, S. 526, Rr. 464.

Entichabigung. Boridrift über bie Ausbezahlung ber Enticabigungerente fur bie aufgehobene Urbarfteuer.

Bofbecret vom 9. Marg 1841, G. 564, Rr. 515.

Entschädigunge: Capitale. S. Entschäbigung.

Entichabigungeflagen. G. Enticabigung.

Entscheidung. Provisorische Entscheidungen über Befishidrungen find weber jur Intabulation noch jur Pranotation ober ju einer Anmertung in ben öffentlichen Buchern geeignet. Hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 30, Rr. 51.

- Borfchrift über die Entigeibung ber Streitigteiten zwifden herricaften und Grundholben, über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums.

Dofbecret vom 22. December 1835, €. 65, Rr. 108.

- Stämpelbestimmung fur Duplicate gerichtlicher Entscheidungen.
  - hoffammer-Decret vom 8. Mary 1837, G. 115, Rr. 181.
- Die Entscheibung über bie Befchwerbe bes Bahlgelbbezuges fieht im Einvernehmen mit ber politifchen Behorbe, ben Sufiigbehorben gu.

Soffanglei-Decret vom 7. Geptember 1837, G. 144, Rr. 224.

 - Recursfrift gegen berglebensämtliche und Cameral-Entideibungen ber unteren Montanbehörden, in Schurf-, Muthungs- und anderen Berghau-Ungelegenheiten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. September 1839, S. 350, Rr. 378 und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

- Borfdrift über die Sinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigftelle gur Aufhebung ober Abanderung ber gleichformigen Entscheidungen ber Unterbeborben an die Parteien.

Allerhöchfte Entichliefung vom 11. Februar 1840, G. 472, Rr. 408.

Entscheidungsgrunde. Die Uebersehung ber im Revisionswege vortommenben, in polnischer Sprache verfaften Beweggrunde, in bie lateinische ober beutsche Sprache, hat bie erfte Inftang selbst, bei ber Borlage ber Acten zu liefern.

Sofbecret vom 6. Juni 1837, G. 127, Rr. 205.

- Dem burch eine schwere Boligei-Uebertretung Beschäbigten find zur Berfolgung bes Rechtsweges bie Urtheile-Beweggrunde im Auszuge auf Berlangen hinaus zu geben.

Softanglei-Decret vom 30. Mai 1839, G. 339, Dr. 359.

 Borfdrift über bie hinausgabe ber Entscheibungsgründe ber oberften Zustigfelle gur Aufhebung ober Abanberung gleichförmiger Entscheibungen ber Unterbehörben an bie Parteien.

Allerhöchfte Entschließung vom 11. Februar 1840, C. 472, Mr. 408.

— Das Appellationsgericht hat, wenn es bie burch bas Urtheil ber erften Instang verhängte Strafe verschärft, feinem Urtheile die vollständigen Entscheidungsgrunde beigulegen.

Bofbecret vom 18. Cctober 1841, ⊗. 613, Rr. 567.

Entweichung. Leiftung ber Militar-Affifteng gur Einbringung von Berbrechern, beren Entweichung bem Staate besonbere gefährlich ware.

Sofbecret vom 25. 3anner 1841, ⊗. 553, Rr. 498.

Entwendung. G. Diebftahl.

Erbe. Mann ben Erben eines mit ber Civil-Chrenmebaille zu betheilenben, aber vor Empfang berfelben verstorbenen Inbivibuume bieselbe zu erfolgen fei.

Soffanglei-Decret vom 8. October 1835, G. 51, Rr. 88.

- Recht ber Erben gur Geltenbmachung ber Unfpruche auf erblofe und vom Fiscus bereits eingezogene Berlaffenschaften.

Dofbecret vom 12. October 1835, €. 53, Rr. 90.

- In welchen Fallen ben Erben ber im Straforte verftorbenen Berbrecher bie Ueberverbienft-Belber berfelben zu verabfolgen finb.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1836, G. 76, Dr. 130.

- Erbe. Der §. 1367 bes burgerlichen Gesesbuches, hinfichtlich ber Erloschung ber Burgicaftsverträge, finbet auf die Erben ber als Burgen und Zahler Berpflichteten teine Unwendung. Sofbecret vom 19. September 1837, S. 146, Nr. 228.
  - Ueber bie Befreiung ber Erben von Entrichtung bes lanbesfürfilichen Mortuars haben bie Cameralbehörben zu entscheiben.

Bofbecret vom 10. Ceptember 1838, G. 277, Dr. 294.

 Dem Erben fteht frei, eine gerichtliche Schagung bes Gutes jur Bemeffung ber Mortuars-Gebühr zu begehren.

Softanglei-Decret vom 26. April 1840, G. 484, Dr. 426.

- Befreiung ber Erben ber Wiener Universitates-Mitglieder in auf- und absteigenber Linie von ber Entrichtung bes Mortuare.

Sofbecret vom 26. April 1841, @. 571, Dr. 527.

Die Erben haben in bem eibesstättigen Bermögensbefenntniffe alle zur Zeit bes Tobes bes Erblassers vorhandene Borrathe an Getreide, sonstigen Früchten und Futter, bas Bieb, die Wirthschaftsgerathe und Wertzeuge anzugeben.

Pofbecret vom 30. December 1841, G. 675, Rr. 582.

- Erbfahigfeit ber Erreligiosen im Combarbifd-venetianischen Ronigreiche und in Dalmatien. Sofberret vom 17. August 1835. S. 40. Rr. 76.
  - Staatsvertrag mit Belgien über bie Erbfähigfeit ber beiberfeitigen Unterthanen vom 9. Juli 1839, S. 344, Rr. 370.
  - ber barmherzigen Schwestern St. Caroli Boromaei in Böhmen. hoffanglei-Decret vom 6. November 1839, S. 334, Rr. 387.
  - ber barmbergigen Schwestern in Salzburg.

    Softanglei-Decret vom 23. Juni 1841, S. 584, Rr. 546.
- Erbfolge. Die Behandlung ber Succeffionsfälle in bie foniglich-böhmischen Kronlegen wirb auch auf bie beutschen Leben in Bohmen ausgebehnt.

Boffanglei-Decret vom 30. Rovember 1841, S. 655, Rr. 573.

Erblaffer. Der jur Zeit bes Tobes bes Erblaffers vorhanben gewesene Borrath an Getreibe, fonfligen Fruchten und Futter, bas Bieb, bie Wirthschaftsgerathe und Wertzeuge, ift von ben Erben in dem eibesftättigen Bermögensbelenntniffe anzugeben.

Bofbecret vom 30. December 1841, ⊗. 675, Mr. 582.

Erblofe Berlaffenschaften. S. Berlaffenichaft.

Erblofes Berlaffenicaftevermogen. G. Berlaffenich aft.

Erbrecht. Borichrift, wie fich in jenen Fallen zu benehmen fei, wo bem Eribatar noch bor Beenbigung ber Concursverhandlung ein Erbrecht ober Bermachtniß zufällt.

Dofbecret vom 8. Mai 1838, €. 8, Rr. 19.

Erbsehaften. Borichrift fur Gerichtsbehörden in jenen Fallen, wo bem Cribatar noch vor Beenbigung ber Concursverhandlung ein Erbrecht zufällt. Der Concursmaffeverwalter hat bas Recht, eine solche Erbschaft anzunehmen.

Sofbecret vom 8. Mai 1835, G. 8, Rr. 19.

 Befreiung ber ben afatholischen Schulen jum Unterrichte ber Jugend vermachten Erbschaften von ber Erbsteuer.

Boffanglei-Decret vom 27. November 1838, G. 311, Dr. 308.

- Aufhebung ber verfügten Ginhaltung mit ber Ausfolgung ber Erbichaften an Erben in Belgien. Sofbecret vom 26. Mai 1840, ≥. 500, Mr. 444.
- Abjugefreie Ausfolglaffung ber Erbichaften nach bem Königreiche beiber Sicilien. Sofbecret vom 2. November 1840, S. 536, Nr. 473.

188

- Erbichafts-Ginantwortung. Bor gehöriger Sicherftellung ber für Arme, Stiftungen, Ritden, Schulen, gestiliche Gemeinben und öffentliche Anstalten burch leste Willensertlärung bestimmten Bermächtniffe, barf bie Ginantwortung ber Berlaffenschaft nicht bewilliget werben. Softecret vom 29. August 1836, S. 91, Rr. 154.
- Erbeeinschung gur Beforberung frommer ober gemeinnutiger Bwede ift ber abministrativen Beborbe fogleich befannt zu machen.

Sofbecret vom 29. August 1836, G. 91, Dr. 154.

Erbertflärung. Wann bem Concuremaffe-Berwalter bas Besugniß guftebe, zu einer bem Cribatar zugefallenen Erbichaft bie Erbserklärung mit bem Borbehalte bes Inventars zu überreichen und bieselbe angunehmen.

Sofbecret vom 8. Mai 1835, S. 8, Rr. 19.

Erbftener. Borfcheift über bie Sicherftellung und Einbringung ber Erbfteuer von ben aufgelaffenen Sag- und Umgelbebegugen.

Softanglei-Decret vom 22. April 1836, S. 80, Rr. 138.

- Erlauterung bes §. 29 bes Erbsteuer Patentes, über bie Bemeffung und Abnahme ber Erbfteuer.
  - . Soffanglei-Decret vom 2. November 1836, G. 93, Dr. 157.
- Befreiung ber ben afatholifden Schulen jum Unterrichte ber Jugend vermachten Erbicaften und Legate von ber Erbifteuer.

Soffanglei-Decret vom 27. Rovember 1838, G. 311, Dr. 308.

- Borfdrift über bie Rudgaflungsart ber von Rothfchild'ichen Lofen und Partial-Obligationen bereits bezahlten Erbsteuer.

hoftanglei-Decret vom 15. Auguft 1839, G. 347, Rr. 374.

- Bebingte Befreiung ber Rothichilb'ichen Lofe von ber Erbfteuer.

Softanglei-Decret vom 29. October 1839, G. 353, Rr. 384.

- Abnahme ber Erbsteuer von ben vor bem 1. November 1840 fich ergebenen Berlaffenschaften. hoffanglei-Decret vom 21. Juli 1840, S. 517, Rt. 456.
- Borfdrift über bie Behandlung ber Annual-Erbsteuer, ber ficher gestellten Erbsteuerbetrage und bes Erbsteuer-Aequivalentes ber Beiftlichteit bei Gelegenheit ber Aufhebung ber lanbesfürstlichen Erbsteuer.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1841, G. 563, Rr. 514.

- ift von ben Berlaffenfchafts-Gegenstanben, welche von ben vor bem 1. Nobember 1840 eingetretenen Tobesfällen herruhren, zu bemeffen.

Soffanglei-Decret vom 18. August 1841, G. 604, Dr. 556.

Erbfteuer:Mequivalent. G. Erbfteuer.

Erbvermögen. Die Bertretung jeber Rirche, wegen Ginbringung und Gicherftellung eines berfelben angefallenen Erbvermögens, liegt bem Fiscalamte ob.

Boffanglei-Decret vom 24. Rovember 1837, G. 161, Rr. 243.

Erdige Fossilien. G. Fossilien.

Erbohl. Das Erbohl gebort jum Bergregale, unterliegt ber Frohne mit bem zehnten Theile ber Erzeugung, und beffen unbefugte Benühung wird nach ben Berggesehen behanbelt.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, S. 280, Rt. 299.

Erdpech. Das Erdpech gebort jum Bergregale, unterliegt ber Frohne mit bem gehnten Theile ber Erzeugung, und beffen unbefugte Benütung wird nach ben Berggeseben bebanbelt.

Dectet ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, 3. 280, Rr. 299

Erfolglaffung. Aufhebung ber verfügten Ginhaltung mit ber Erfolglaffung ber Erbichaften an Erben in Belgien.

Sofbecret vom 26. Mai 1840, G. 500, Mr. 444.

Ergreifer. Beftimmung ber Belohnung fur ben Ergreifer bes Befchabigere ber auf öffentlichen Wegen gepflangten Baume und Alleen.

Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.

Erhebung. Boridrift über bie Berwendung verwandter ober verichwägerter Perfonen als Runftperftanbige gur Erhebung bes Thatbeftanbes in Straffachen.

Sofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Dr. 64.

Borfdrift über bie Erhebung ber Wechfelprotefte in Wien.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 62, Rr. 102.

- Aufforberung ber Gigenthumer ber über 32 Jahre alten und beponirten Privat-Schulbbriefe und anderer Brivat-Urfunden gur Erhebung berfelben burch Gbict.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, G. 123, Dr. 199.

- Borfchrift über bie Legitimation ber Bormunber und Curatoren gur Erhebung ber Intereffen von ben auf ben Ramen ber Minberjabrigen lautenben Obligationen.

Softammer-Decret vom 22. Rovember 1839, S. 359, Rr. 390.

- Erkenntniffe. Dem Fiscalamte fei bie Execution ber freisamtlichen Erfenntniffe, woburch ein Braelit aus bem gefetwibrigen Befite einer driftlichen Realitat ju feten fei, ju übertragen. Bofbecret vom 7. December 1835, G. 61, Dr. 100.
- Bann bei Ertenntniffen über Mungverfalfchungen nur bie Falfificate unter Befanntgebung bes Untersuchunge-Resultates und in welchem Falle aber auch bie Untersuchungsacten an bie oberfte Juftigftelle vorzulegen finb.

Sofbecret vom 15. December 1835, G. 64, Rr. 106.

- Inftruction fur bie magiftratifden Berichteverwaltungen in ben Borftabten Biens, über bas Berfahren bei bem Beugenbeweife und ber Form ber bieffälligen Ertenntniffe. Sofbecret vom 17. April 1838, G. 174, Rr. 264.
- Borfdrift über bie Rundmachung ber Erfenniniffe gegen unbefugt Ausgewanderte und Abmefenbe. Softanglei-Decret vom 19. September 1839, G. 350, Rr. 379.
- Befdrantung ber Erecution ber von öfterreichifden Berichtsbeborben gefcopften Erfenntniffe in Rheinpreußen und ber von bortfeitigen Behorben gefcopften in Defterreich. Sofbecret vom 4. August 1840, G. 520, Dr. 460.

Erflarung bes letten Billens. Berechtigung ber Mitglieber aufgehobener Rlofter (Erreligiofen), jur Erflarung ihres letten Billens.

Sofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Rr. 111.

Erlaffung. G. Radfict.

Erlaffe. Poftporto-Befreiung ber von einer portofreien Beborbe ber Boft gur Beforberung an eine anbere Beborbe übergebenen Erläffe in Parteifachen.

Dofbecret vom 1. Februar 1841, @. 554, Dr. 501.

- Borfchrift fur bie Juftigbehörben über bie Behandlung ihrer Erläffe an portopflichtige Aemter und Parteien binfictlich bes Poftporto.

Sofbecret vom 2. Marg 1841, G. 562, Rr. 513.

an ungarifche Jurisbictionen find in lateinifcher Sprache gu verfaffen.

Sofbecret vom 19. Juli 1841, G. 595, Dr. 550.

Erlaucht. Bestimmungen über ben Gebrauch bes Titele: "Erlaucht" von ben mediatifirten reichsgräflichen Familien.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Rr 279.

Der Titel: "Erlaucht" gebuhrt bem Saupte ber alteren Linie ber graffichen Familie Sarrad. Soffanglei-Decret vom 23. Februar 1841, G. 562, Rr. 511. 188 \*

Grledigung. Wann Processe ale erlebiget in ben Quartale-Ausweisen ber Gerichtsbehorben aufguführen find.

Bofbecret vom 21. December 1841, S. 674, Dr. 580.

Erlofchung. Die in Galizien bet ber politischen Sequestration von Gutern gur Einbringung von Steuer-Rudftanben eingeleiteten Berpachtungen erloschen, in soferne nicht ber Gutbeigenthumer felbft in bie Berpachtung gewilliget hat, burch die Tilgung bes Steuer-Rudftanbes.

Soffanglei-Decret vom 16. August 1835, G. 39, Dr. 73.

- Der §. 1367 bes bürgerlichen Gesethuches, hinsichtlich ber Erlöschung ber Bürgichaftsverträge, findet auf die Erben der als Bürgen und Zahler Berpflichteten, feine Anwendung. Sofdeeret vom 19. September 1837. S. 146, Nr. 228.
- bes Reclamationsrechtes ber Bater und Bormunber auf Die jum Militar freiwillig eingetretenen Minberjabrigen.

Soffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

Ernennung. Wirtungefreis ber lanbesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Ernennungen gu ben bei ihnen erlebigten Dienftstellen.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, S. 77, Dr. 131.

- Borfdrift über bie Ernennungen ber Beamten und Diener bei dem politisch - otonomischen Senate bes Wiener Magistrates, bann bei bem Civil- und bei bem Eriminalgerichte ber Stadt Wien.

Sofbecret vom 13. April 1841, @. 569, Dr. 524.

Erneuerung ber Privilegien ber öferreichifden Rationalbant.

Patent vom 1. Juli 1841, G. 584, Dr. 547.

Errichtung. Bur Errichtung jebes einzelnen Saufes ber barmberzigen Schwestern ift bie Allerbochfte Bewilligung einzuholen.

Soffanglei-Decret vom 6. Rovember 1839, G. 354, Rr. 387.

- Borfdrift über bie Ertheilung ber Conceffion gur Errichtung ber Pfannbammer.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, S. 572, Rr. 528.

- bes Sages. G. Sagbrief.

Erfat. Borichrift über bie Sicherstellung und hereinbringung ber aus bem Dienftverhaltniffe ber ftanbifchen, flabtifchen und Fonbebeamten entflebenben Erfate.

Soffanglei-Decret vom 11. Janner 1836, G. 71, Rr. 115.

- Borfchrift über bie Erecution ber Gintunfte eines wegen Erfagen an bie Baifen- und Depositen-Caffe fequestritten Pfarrers.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, G. 78, Rr. 132.

- bes Sanbgelbes bei Entlaffung eines reclamirten Minberjährigen vom Militar.

hoftanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

- Borfdrift über ben Erfat ber Auslagen an bas Finbelhaus von ben ju einem Bermogen gelangenben Finbelfinbern.

Soffanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, G. 359, Mr. 389.

— ber Eriminalfosten für auf Ansuchen anderer Behörben von Eriminalgerichten vorgenommenen Eriminal-Amishanblungen findet nicht mehr Statt.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 539.

Erfte Unftellung. G. Unftellung.

— Inftang. Alle an bie zweite und britte Inftang gerichteten Recurfe, sowohl wiber abschlägige, als auch wiber bewilligende Beschelbe, wiber Gesuche um Einverleibung ober Pranoticung, bann über Executionsgesuche, find bei bem Richter erster Instang, welcher ben erften Bescheib erlaffen bat, zu überreichen.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, G. 475, Rr. 415.

Erfuchfchreiben. Borfchrift über bie Stiliftrung ber Erfuchichreiben an ungarifche Lanbesbehorben, um Ginleitung von Erhebungen in Untersuchungs-Angelegenheiten.

Sofbecret vom 3. Rovember 1835, G. 53, Rr. 91.

- ber öfterreichischen Gerichtsbehörben in Requisitions- und anberen Fallen an bie toniglich-preußiichen find entweder an die betreffende Gerichtsbehörbe felbft zu erlaffen, ober im biplomatischen Wege einzuleiten.
  - Sofbecret vom 11. April 1837, S. 119, Rr. 190.
- ber öfterreichifchen Gerichtsbehörben an tostanische Behörben find im minifteriellen Wege gu beforbern.

Bofbecret vom 27. Mary 1839, €. 335, Rr. 352.

- Die öfterreichischen Civilgerichte haben bie Bollziehung ihrer Beschlüffe über Gerichtschandlungen wiber bie in Privatbienften frember Gesanbten ftehenden Perfonen mittelft Ersuchschreiben an bas Oberft-hofmaricalant zu bewirfen.

Sofbecret vom 2. Geptember 1839, G. 348, Rr. 375.

- ber Unterbehörben um Zustellung gerichtlicher Acte an im Königreiche Sarbinien wohnende Parteien, sind durch das Appellationsgericht an die oberfte Justigstelle zum weiteren Einschreiten an die geheime Haus-, hof- und Staatstanzlei einzubegleiten.

Bofbecret vom 20. December 1841, G. 674, Dr. 579.

Erwerbfabigfeit ber barmbergigen Schmeftern St. Caroli Boromaei in Bobmen.

Soffanglei-Decret vom 6. Rovember 1839, @. 354, Rr. 387.

- ber barmbergigen Schwestern in Salgburg.

Soffanglei-Derret vom 23. Juni 1841, €. 584, Dr. 546.

Erzichungebeitrage. Bann bie Rinber eines im Benfions- ober Provifionsftande verftorbenen Beamten ober Dieners einen Erziehungsbeitrag erhalten.

Boffammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Rr. 25.

- Die mit Erziehungs- ober Berforgungs Stipenbien aus bem Saller Fraulein Stiftungsfonbe verfebenen Inbividuen werben im Genuffe ihrer Erziehungsbeitrage belaffen.

Softanglei-Decret vom 20. August 1837, S. 142, Rr. 219.

- Borfchrift über bie Bemeffung berfelben fur Rinber minberer Diener.

Softammer-Decret vom 21. Geptember 1838, G. 278, Rr. 296.

- Geftattung ber Antrage auf ben Fortbezug berfelben fur Civilbeamtens-Baifen als Gnabengaben nach erreichtem Normal-Alter.

Soffammer-Decret vom 7. Februar 1841, G. 555, Dr. 503.

Erglagerftatte. Borfdrift fur Muther jur Ausrichtung ber Erglagerftatte beim Bergbaue.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

Erzvorrathe. Die Erzvorrathe tonnen bei aufgelaffenen Berggebauben nicht in gerichtlichen Beichlag genommen werden; in wiefern hierin eine Ausnahme ftatt finde.

Decret ber Softammer in Mung- und Bergwefen vom 6. Mai 1838, S. 180, Rr. 269.

Eftaffetten. Borichrift über bie Beforberung einzelner Senbungen mittelft besonderer Ritte (Eftaffetten).

Soffammer-Decret vom 6. Rovember 1838, C. 300, Dr. 302.

- Europäische Machte. Staatsvertrag mit ben europäischen Machten, wegen Abstellung und Unterbrudung bes Sclavenbanbels vom 20. December 1841, ⊗. 658, Rr. 578.
- Execution. Borfchrift fur bie jur executiven Gintreibung ber Bemeinbe-Biebigfeiten und ber Rentforberungen bei nicht eintretenben Unterthans-Berhaltniffen berufenen Behorben.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 33.

189

Execution. Diaten und Reise-Bergütungen ber in Criminal-Angelegenheiten verwendeten Brivat-Aerzie und anderen Kunftverftanbigen, fonnen mit gerichtlicher Execution belegt werben.

Soffanglei-Decret vom 16. Juni 1835, @. 24, Dr. 40.

- ber laufenden Gemeinde-Binofchulbigfeiten ber Unterthanen im politischen Bege.

Soffanglei Decret vom 2. Juli 1835, &. 31, Rr. 54, und vom 27. Rovember 1838. &. 311, Rr. 309.

- In welchem Falle Diurnen und Diaten in Erecution gezogen werben tonnen.

Softanglei-Decret vom 22. Auguft 1835, G. 42, Rr. 80.

 Gnabengaben und Provisionen ber Lanbesvertheibiger fonnen mit ber gerichtlichen Execution belegt werben.

Softanglei-Decret vom 21. Rovember 1835, G. 56, Rr. 95.

- Dem Fiscalamte ift bie Execution bee freisamtlichen Erfenntniffes, woburch ein Israelit aus bem gesembrigen Befige einer driftlichen Realitat zu feben ift, zu übertragen.

Bofbecret vom 7. December 1835, €. 61, Dr. 100.

- Borfdrift über die Ginbringung ber Concurreng-Beitrage.

hofbecret vom 4. Janner 1836, S. 71, Rr. 113.

- Borfdrift über bie Erecution ber Gintunfte eines wegen Erfagen an bie Baifen- und Depofitencaffe und anderen Entichabigungen fequestrirten Bfarrers.

Boffanglei-Decret vom 20. Mary 1836, €. 78, Rr. 132.

- Boridrift über die Behanblung ber von ber sachfälligen Partei im Laufe bes Executions-Berfahrens überreichten Klagen gur Erwirtung ber Rullität ober Widerrufung rechtstraftiger Executionsbescheibe.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, G. 84, Rr. 145.

- Borichtift über bie Ertheilung ber Execution jur Einbringung minberer, zwanzig Gulben Conventions Dunge Wiener Bahrung nicht überfleigender Fotberungen in Titol.

Bofbecret vom 8. August 1837, G. 136, Rr. 218.

— Die Uebertragung ber auf Benfionen bewilligten Grecution findet auf die Befoldung ber wiederangestellten Benfionisten nicht Statt.

Boffammer-Decret vom 5. Mary 1838, G. 172, Rr. 260.

- Bei aufgelaffenen Berggebauben fann bas vorfindige Gegabe, Ergvorrathe zc. nicht in gerichtliche Execution gezogen werben; in wiefern bierin eine Ausnahme, ftattfinbet.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 6, Mai 1838, &. 180, Nr. 269.

Grifauterung, best mit bare Grechen gegeben beden im Jahre 1819, geschlaftenen Ueberginterm.

- Erlauterung des mit bem Grofherzogthume Baben im Jahre 1819 gefchloffenen Uebereintommens, über bie Erecution ber gegenseitigen Urtheile.

Dofbectet vom 28. Mai 1838, G. 181, Rr. 272.

— Befreiung der Berforgungsbeitrage für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieder der dortigen juridischen Facultät von der gerichtlichen Execution.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, S. 183, Rr. 274.

- Auf Urtheile ber Gerichtsbehörben bes Freiftaates Rrafau ift ohne Bernehmung bes Geguers feine Execution zu ertheilen.

Dofbecret vom 16. October 1838, ⊗. 279, Rr. 298.

— Borfdrift über die Erecution ber Urtheile öfterreichischer Gerichtsstellen im Ronigreiche Polen, und ber Urtheile ber foniglich-polnischen Gerichtsbehörben in ben bfterreichischen Staaten.

Bofbecret vom 13. Rovember 1838, €. 309, Rr. 306.

- Die Bewilligung ber Execution eines vor bem Wirthichaftsamte geschloffenen Bergleiches tommt bem Juftigamte gu.

Dofbecret vom 5. Mary 1839, €. 333, Dr. 348.

Execution. Auf Ginhundert Gulben nicht erreichende Benfionen oder Unterhaltsgelber landesfürftlicher, flandischer oder flädtischer Beamten und Diener, dann ihrer Angehörigen, findet feine gerichtliche Execution Statt.

Bofbecret vom 22. April 1839, €. 336, Rr. 356.

- Bestimmung ber Baluta jener Militar-Beirathe-Cautione-Ginfunfte, von welchen ein Theil in Grecution gezogen werben tann.
  - Doffanglei Decret vom 5. Mai 1839, @. 337, Dr. 357.
- Borichrift über bie Ertheilung ber Execution bis jur Sicherstellung bei, auf vollen Glauben verbienenben Urfunden, fich gründenben Rlagen.

Sofbecret bom 7. Mai 1839, &. 338, Rr. 358.

- Auf Militär-Löhnungen und Patental-Invaliden-Gehalte findet feine Execution Statt. Hofbecret vom 1. Juli 1839, S. 343, Nr. 368.
- Auf Die Provifion ber Tiroler ganbesvertheibiger, ihrer Witwen und Baifen, findet teine Execution Statt.

Soffammer-Decret vom 27. October 1839, @. 352, Dr. 383.

- Borfdrift fur Tirol und Borarlberg, über bie Bertheilung bes Preifes von im Wege ber gerichtlichen Crecution veraußerten unbeweglichen Gutern.

hofbecret vom 19. Rovember 1839, €. 354, Rr. 388.

- Die Alimentations Bebuhren fufpenbirter Beamten find von der gerichtlicher Erecution befreit.
   Softammer-Decret vom 11. December 1839, &. 362, Rr. 397.
- Boridrift über bie Unwendung der bestehenden Erecutions-Ordnung bei Gintreibung ber unterthanigen Grund- und Gebaube Claffensteuer in Riederofterreich.

Sofbectet vom 21. Janner 1840, @. 385, Rr. 403.

- Boridrift für bas Mercantil- und Bechfelgericht, hinfichtlich ber Ertheilung ber Erceution über Bahlungs-Berordnungen auf nicht von wechfelgerichtlich protofollitten Firmen ausgestellten Bechfel mahrend ber bagegen anhängigen Berufung an ben höheren Richter.

Sofbecret vom 10. Marg 1840, @. 475, Dr. 414.

- Behandlung ber abweislichen Bescheibe, über alle im Bege ber Erecution überreichten Gesuche, beren Bewilligung eine Cintragung in die öffentlichen Buder zur Folge haben durfte. hoftanglei-Decret vom 10. März 1840, ≥. 475, Ar. 415.
  - Unter ber Execution bis gur Sicherstellung ift auch ber Bersonal-Arreft best prafumtirten

Sofbecret vom 5. Mai 1840, @. 486, Rr. 431.

Bechfeliculbnere ju verfteben.

- Urbarialgaben Rudfiande find in Steiermarf nur im Bege bet politischen Erecution einzutreiben.
  Soffanglei-Decret vom 22. Rai 1840, S. 492, Rr. 440.
- Bollgiehung ber auf Benfionen unter Einhundert Gulben jahrlich vor Rundmachung ber Aller-bochften Entishliegung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechisträftig gewordenen Erecution, worunter auch Penfionen und Provisionen der Beamten- und minderen Dieners-Witwen und bie Unterhaltungsbeiträge großjähriger Beamtens Baisen verstanden find, auf welche nunmehr feine Erecution satt findet.

Soffammer-Decret vom 29. Mai 1840, ⊗. 501, Rr. 445.

 Beschräntung ber Erecution ber von öfterreichischen Gerichtstellen wiber preußische Unterthanen geschöpften Urtheile in Abeinpreußen, und ber von bortländigen Behörben wiber öfterreichische Unterthanen geschöpften, in Desterreich.

Softecret vom 4. Muguft 1840, 3. 520, Rr. 460.

 Borfdrift für Gerichtsbehörden, über die Bormerlung gerichtlicher Executionen auf Cautionen und Depositen, und rudfichtlich ihrer Binfen, welche bei dem Staatsiculben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt find.

hoffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Dr. 470.

189 \*

Execution. Richtvollziehung ber von auslanbifden Berichten gefcopften Straf-Erfenntniffe in ben öfterreichifden Staaten.

Sofbecret vom 10. November 1840, @. 537, Mr. 476.

 Borfdrift über bie Ertheilung ber Execution bis jur Sicherstellung, wenn bie Bablung ber Schuld binnen vierzehn Tagen burch Bescheib verordnet wird, ober ein Endurtheil auf Bablung erfolgt.

Sofbecret vom 25. Janner 1841, G. 552, Rr. 496.

 Die Befoldungen ber Schullehrer tonnen nicht in gerichtliche Execution gezogen werben, wohl aber jene ber Definer.

Soffanglei-Decret vom 9. Rebruar 1841, G. 559, Rr. 505.

 Die Gefuche ber Gränztämmerer in Galigien und ihrer Amteboten, um Grecution gur Ginbringung ber ihnen für ihre Amtehandlungen zuerkannten Gebühren von ben betreffenben Parteien, find ftämpelpflichtig.

Sofbecret vom 5. April 1841, G. 567, Dr. 520.

- Borfdrift über bie Richtvollziehung ber wiber öfterreichische Unterthanen von auslandischen Behorben geschöpften Straf-Erfenntniffe in ben öfterreichischen Staaten.

Boffanglei-Decret vom 24. Mai 1841, G. 583, Rr. 542.

- Borfdrift über bas Berfahren ber öfterreichischen Gerichtsbehörben, wenn ihnen bie über Rlagen ber baierischen Unterthanen wiber österreichische Unterthanen von baierischen Gerichten gefällten Urtheile gur Erecution eingesenbet werden.

Sofbecret vom 13. Juli 1841, €. 594, Rr. 548.

Executionsbefcheibe. Die bei bem Richter erfter Inftang angebrachten Rlagen um Wiberrufung ber rechtsträftigen Executionsbefcheibe, hat berfelbe von Amtewegen gurudguweifen.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, G. 84; Rr. 145.

Executionsführer. Der an ben Schulbner ergangene gerichtliche Auftrag zur Namhaftmachung feiner Buter, berechtiget ben Executionsführer nicht, von bem Schulbner bie Bestätigung seiner Angabe burch ben Manisestationseib zu verlangen.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, G. 30, Dr. 50.

Executionsordnung (politische). Amwendung ber politischen Erecutionsordnung bei Gindringung ber liquidirten unterthänigen Schulbigfeiten.

Soffanglei-Decret vom 27. Rovember 1838, @. 311, Rr. 309.

Grequirte Guter. G. Gut.

Expedit. Wirtungetreis ber lanbesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang bei Befegung ber Stelle eines Directors bes Expedites.

Bofbecret vom 15. Mary 1836, €. 77, Rr. 131.

Exportation bes Bermögens. G. Abfahrtagelb, Bermögenafreigugigfeit.

Expropriation. Borfdrift über bie Bezahlung ber Bergugsginfen von ber Entschäbigung fur bie jum Strafenbaue abgetretenen Grundftude.

Softanglei-Derret vom 4. April 1837, G. 118, Dr. 188.

- Recht ber Erpropriation ber Gifenbahn-Unternehmungen.

Soffanglei-Decret vom 30. Juni 1838, G. 282, Dr. 267.

Birtungefreis ber Juftig- und politischen Behörben in Expropriationsfällen bei Gifenbahnen.
 Hoffanzlei-Decret vom 30. April 1841, S. 572, Ar. 529.

Excligiofen. Testirunge und Erbfabigfeit ber Erreligiofen im Combarbifch - venetianischen Ronigreiche und in Dalmatien.

Bofbecret vom 17. Auguft 1835, €. 40, Rr. 76.

- Teftirunge- und Beraußerunge-Befugniß ber Erreligiofen.

Dofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Dr. 111.

Egtrapoft. S. Poft.

#### 9

Facultat. Behandlung ber auf ber Wiener Universität grabuirten Doctoren ber Rechte, welche binnen ber bestimmten Zeit in die juribische Facultat nicht eingetreten find, hinsichtlich ihrer Aufnahme in die gebachte Kacultat.

Bofbecret bom 28. December 1837, G. 164, Rr. 247.

 Befreiung ber Berforgungsbeiträge für mittellofe und gebrechliche Mitglieber ber Prager juribischen Facultät, von gerichtlichen Berboten, Ceffionsvormerkungen, Pfanbungen unbanberen Executionen. Hofberret vom 29. Mai 1838, S. 183, Nr. 274.

Racultatsftubien. G. Stubien.

Fahrniffe. Gefestliches Bfanbrecht bes Bermiethere auf bie in bie vermiethete Bohnung gebrachten Sahrniffe bes Miethmannes.

Bofbecret vom 10. April 1837, €. 119, Rr. 189.

Fahrpoft. S. Boft.

Fahrpoftordnung, welche mit 1. November 1838 in Birffamfeit gu treten hat.

Soffammer-Decret vom 12. Juni 1838, G. 244, Rr. 280.

Fahrpoftfendungen. C. Poftfenbungen.

Fahrten. Berfahren bei Streitigfeiten zwifden Privat-Unternehmern periobifder Fahrten, bann ben bievon Gebrauch machenben Personen.

Soffanglei-Decret vom 4. October 1839, G. 352, Rr. 381.

Faliche Mungen. G. Mungen.

- Beugniffe. G. Beugniffe.

Falfificate. Bei Erfenntniffen über Mungverfalfdungen find ben bieffalligen Berichten an ben oberften Gerichtshof nur bie Falfificate ohne Unterfuchungsacten angufchließen.

Dofbecret vom 15. December 1835, @. 64, Dr. 106.

- Borfdrift über die Ausstellung ber Certificate über die Echtheit ober Unechtheit ber Mungen, an Criminalgerichte.

Sofbecret vom 19. Februar 1839, ⊘. 331, Rr. 343.

Familiene Bertrage. Borichrift über bie Giltigfeit ber Familienvertrage ber vormals reichsflanbifden ober reichsunmittelbaren Familien Deutschlands in ben jum beutschen Bunbe geborigen öfterreichischen Staaten.

hofbecret vom 19. September 1836, S. 92, Dr. 156.

Farbierben unterfteben nicht ber berggerichtlichen Jurisbiction; beren Benühung ift ben Grundeigenthumern frei ju überlaffen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 21. November 1838, S. 310, Rr. 307.

Faffung ber Rathibefchluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten; Borfchrift fur Borfigenbe ber Gerichtsbehorben.

Sofbecret vom 5. April 1841, G. 565, Rr. 519.

Faver. Für die Gemeinde Faber in Tirol wird ein neues Landgericht britter Claffe mit bem Amtsfige in Cembra errichtet.

hoffanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

Feierlichkeiten. Bestimmung bes Plages für lanbesfürftliche Behörben bei öffentlichen, infonberbeit firchlichen Feierlichteiten.

Soffanglei-Decret vom 2. Juni 1838, G. 183, Rr. 275.

Feilbietung. Bestimmung ber Taren als Belohnung fur Gerichtsanwalte in Tirol und Borarlberg bei Bornahme von Feilbietungen.

Soffanglei-Decret vom 20. Februar 1837, G. 112, Rr. 175.

- Scilbictung. Borichrift über bie Abnahme ber Armen Procente bei Berfteigerungen von Realitäten.
  - Soffanglei-Decret vom 24. Marg 1837, C. 117, Rr. 187.
- Borfdrift zur Befeitigung nachtheiliger Berabredungen bei öffentlichen Feilbietungen, Die jedoch bieferhalben nicht angefochten werben tonnen.
  - Softanglei-Decret vom 6. Juni 1838, G. 239, Dr. 277.
- Beftinmung ber Behörben jur Bewilligung von gerichtlichen und freiwilligen Berfteigerungen. hoftantlei-Tecret vom 2. Auguft 1838, S. 275, Nr. 288.
- Befrimmung ber Gebuhren fur Ausrufer bei gerichtlichen Feilbietungen, welche burch Streitfachen ober Concurse veranlagt werben.
  - Sofbecret vom 10, Rebrugt 1840, S. 472, Dr. 407.
- Die fequestratorifden Berpachtungen ber megen Stener-Rudftanben erequirten Guter in Galigien find im Berfteigerungemege zu bewirfen.

Soffanglei-Decret vom 16. December 1841, @. 657, Rr. 577.

- Felbfrevel. Staatsvertrag mit Baiern, über bie hintanhaltung und Bestrafung ber Felbfrevel an ber gegenseitigen Canbesgrange.
  - hofbecret vom 9. September 1839, G. 349, Dr. 376.
- Felbmaffen. Erläuterung bes Normales vom 2. Mary 1837, über bie Angabe ber beilaufigen Lagerung ber Felbmaffen beim Bergbaue.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 25. October 1837, S. 150, Rr. 237.

- Feldmaffen: Lagerung. Borichrift uber bie Angabe ber Feldmaffen-Lagerung in Gefuchen um Bewilligung jum Berghaue.
  - Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 2. Marg und 25. October 1837, 6. 113 und 150, Nr. 179 und 237.
- Felbnachbarn. Ueber Gefuche um Ertheilung ber Bergleben find bie Felbnachbarn gur Frei-fabrunge-Commiffion vorzulaben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 20. April 1837, S. 122, Rr 197.

Ferdinand. Raifer Ferbinand bes Erften Regierungsantritt.

Batent vom 2. Mary 1835, G. 1, Dr. 1.

Reueranlegung. G. Branblegung.

Feuergewehre burfen von Gerichtsbeborben in feinem Falle gelaben burch bie fahrenbe Poft verfenbet werben.

Soffanglei-Decret bom 14. Marg 1837, G. 117, Dr. 185.

- Fibeicommiffe. Borrechte bes Abele hinfichtlich ber Errichtung ber Fibeicommiffe. Goffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, C. 240, Rr. 279.
- Findelhaus. Behandlung ber ju einem unbeweglichen ober bedeutenben beweglichen Bermogen gelangenden Findelfinder, hinfichtlich beren ferneren Belaffung im Findelhaufe und bes Berpflegstoften-Erfates an basfelbe.

Softanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, C. 359, Rr. 389.

Findelkinder. heimfallsrecht bes Wiener Magiftrates auf Die erblofen Berlaffenschaften ber Finbellinder bes Wiener Findelhaufes.

hoftammer-Decret vom 28. Februar 1837, G. 113, Rr. 178.

- Dem Wiener Magistrate gebuhrt bas heimfallsrecht über erblose Berlassenschaften ber zu seiner Gerichtsbarteit gehörigen Personen, ohne Unterschied, ob fie ehelliche ober Findellinder oder Erwachsen find.

hoffammer=Decret vom 16. Janner 1838, €. 167, Dr. 248.

Findelfinder. Die lange bem Wiener Magistrate bas heimfallsrecht auf Die erhlofen Berlaffenichaften ber Findlinge juftebe.

Derret ber nieberöfterreichifchen Regierung vom 6. September 1838, G. 277, Rr. 293.

- Behandlung ber gu einem unbeweglichen ober bedeutenben beweglichen Bermögen gelangenben Finbelfinber binfichtlich bes Erfahes ber Berpflegstoften und beren ferneren Belaffung in ber Finbel-Anftalt.

Soffanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, G. 359, Rr. 389.

Findlinge. G. Ginbelfinber.

Firma. Boridrift über bie Beweistraft und Glaubwürbigfeit ber nicht von wechselgerichtlich protofollitten Firmen ausgestellten Bechfel.

Dofbecret vom 10. Marg 1840, G. 475, Rr. 414.

- Fiscal-Adjuncten. Boridrift über die Ertheilung der Bahlfähigfeitsbecrete für bas Civil- und Criminal-Richteramt an für eine Fiscal-Abjunctenftelle mit gutem Erfolge geprüfte Inbividuen. Hofbecret vom 3. Juni 1835, ⊗. 10, Rt. 26.
  - Wann Fiscal-Abjuncten ju Rathiftellen in Antrag gebracht werben bürfen. Hofbecret vom 3. Juni 1835, S. 10. Nr. 26.
  - Belder Prufung fich bie Bewerber um eine Fiscal-Abjunctenftelle zu unterziehen haben. Soffammer-Decret vom 27. Juli 1836, S. 88, Rr. 148,
  - Der hof- und niederösterteichischen Kammerprocuratur wird gestattet, ihre Actuarien anstatt ber Fiscal-Abjuncten bei Gericht erscheinen zu lassen.

Sofbecret vom 13. Mary 1837, €. 116, Rr. 183.

- Ermächtigung ber hofftellen gur Dispensation bon ber breijahrigen Praxis nach erlangtem Doctorate gur Ablegung ber Fiscal-Abjunctenprufung.

Allerhöchfte Entichliegung vom 29. Janner 1839, G. 324, Rr. 334.

— Auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten ift bei Borichlagen zu Juftigrathsftellen ber gehörige Bebacht zu nehmen.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, @. 326, Rt. 338.

Fiscal-Amt. Mit bem Umte eines Sof- und nieberöfterreichifden Rammer-Procurators wird ber Sofrathstitel verbunden.

Allerhöchfte Entschließung vom 7. Mai 1835, S. 7, Rr. 15.

- In welchen Fallen bas Fiscal-Amt bie Bertretung ber unterthänigen Gemeinben ju übernehmen bat.

Soffanglei-Decret vom 12. Auguft 1835, G. 38, Dr. 72.

- Borfdrift über bas Recht bes Fiscus zur Einziehung erblofer Berlaffenschaften. hofbecret vom 12. October 1835, ⊗. 53, Nr. 90.
- Dem Fiscal-Amte fei bie Erecution bes freißämtlichen Erfenntniffes, woburch ein Israelit aus bem gesehwidrigen Besite einer driftlichen Realität ju feben ift, zu übertragen.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 61, Rr. 100.

- Borfdrift über bie Aufnahme ber fiscalamtlichen Concepsprattifanten. Boffammer-Decret vom 22. Juli 1836, S. 87, Nr. 147.
- Gigenichaften und Pruffung ber Bewerber um Ristal-Abjunctenftellen. Bon ber Pruffung über bie fpeciellen Gefete und Gewohnheiten ber betreffenben Proving fommt es ab.

Soffammer-Decret vom 27. Juli 1836, @. 88, Dr. 148.

— Aufsuchung und Berzeichnung ber bei ben Civil-Juftigbehörden befindlichen Depositen, Die bem Fiscus heimgefallen feyn tonnten.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, S. 106, Dr. 170.

- hoffammerprocuratur baif ibre Actuarien anftatt ber Fiscal-Abjuncten bei Gericht ericheinen laffen.

Sofbecret vom 13. Marg 1837, G. 116, Dr. 183.

190 •

Fiecal:Mut. Das bem Fiscus in Rudficht ber über 32 Jahre alten Depofiten guftebende Seimfallorecht erftredt fich nicht auf beponirte Privat-Schulbbriefe und andere Privat-Urfunden.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, S. 123, Rr. 199.

- Das Riscal-Amt bat bie Aerarial-Montan-Bruberlaben gu vertreten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. Juli 1837, G. 136, Mr. 216.

— Die Bertretung jeber Kirche, wegen Ginbringung und Sicherftellung eines berfelben angefallenen Erbvermogens, liegt bem Fiscal-Amte ob.

Soffanglei-Decret vom 24. November 1837, S. 161, Rr. 243.

- Die Anfechtung ber von einem Militar ohne geborige Erlaubniß geschloffenen Che, sowie bie Beftreitung ber Giltigfeit eingegangener Chen, wegen öffentlichen Chebinberniffes überhaupt, ift bem Fiecus nicht ju übertragen.

Sofbecret vom 25. Rovember 1839, S. 360, Rr. 392.

- Recht ber Berg- und Galinen-Memter ju Gmunden, Gifenerz, Klagenfurt, Sall, Praibram. Joachimsthal und Wieliczfa, Die jur Sicherftellung bes Allerhöchften Aerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscal-Memter gu ermirten.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, S. 486, Rr. 430.

Beftimmung ber galle, wann ber Fiscus Berlaffenschaften turtifcher Unterthanen in ben ofterreichifden Staaten als erblos einziehen fonne.

Soffanglei-Decret vom 10. Juli 1840, G. 514, Rr. 453.

Fiscalprufung. G. Prufung.

Fierus. G. Fiscal-Amt.

Fifchfrevel. Staatsvertrag mit Baiern über bie hintanhaltung und Bestrafung ber an ber gegenfeitigen ganbesgrange verübten Fifchfrevel.

hofbecret vom 9. September 1839, G. 349, Rr. 376.

Flitich. Errichtung eines lanbesfürftlichen Begirts-Comiffariates II. Claffe ju Glitich, welchem bie brei von bem Begirte Tolmein ausgufdeibenben Sauptgemeinben Bergogna, Ereba und Caporetto nebft ihren Untergemeinben gugutheilen finb.

Soffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, G. 319, Rr. 324.

Fonde. Borichrift über ben Erlag ber Dienficaution ber bffentlichen Fonbobeamten, foferne fie gur Cautioneleiftung verpflichtet finb.

Soffanglei-Decret vom 20. April 1837, S. 122, Rr. 195.

- Auf bie bei ben politischen, ftabtifchen und ftanbischen Fonben angestellten Beamten finb in Substitutionsfällen bie fur ftabtifche Beamte burch Allerhochfte Entichliegung vom 26. Mara 1835 vorgefdriebenen Rormen angumenben.

Soffanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Rr. 262.

Fondebeamte. G. Beamte.

Fondeguter. Borfdrift über bie Behanblung ber Baffengelber-Ueberfcuffe bei Fondegutern. Bofbecret vom 14. Mars 1837, €. 116, Rr. 184.

Forberungen. Obrigfeitliche Beamte, welche es fich jum Gefcafte machen, Forberungen an Gerichteinsaffen jener Obrigteit, bei ber fie angeftellt find, an fich ju bringen, find von ihren Dienftplagen gu entfernen.

Softanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Rr. 32.

- Borfdrift über bie Sicherftellung und hereinbringung ber aus bem Dienftverhaltniffe ber flanbifchen, ftabtifchen und Fonbebeamten entftehenben Forberungen.

Soffanglei-Decret vom 11. Janner 1836, G. 71, Rr. 115.

- Borfdrift uber bie Abnahme ber Gebuhren fur pfandweife Ginverleibung ober Bormerfung von Forberungen ober Urfunben auf mehrere bemfelben Gigenthumer geborige und ju Ginem Grundbuche bienftbare Grunbftude.

Soffanglei-Decret vom 9. Mai 1836, G. 82, Rr. 141.

- Forderungen. Borichrift über das Berfahren bei Einbringung minderer Forderungen in Tirol, welche zwanzig Gulden in Conventions-Münze, ohne Einrechnung der Zinsen, nicht übersteigen. Sosbecret vom 8. August 1837, S. 136, Nr. 218.
  - Auf eine nicht liquide und nicht angewiesene Forberung fann bie Vormertung eines gerichtlich bewilligten Verbotes ober einer gerichtlichen Pfändung bei ben öffentlichen Caffen nicht eingeleitet werben.
    - Soffammer-Decret vom 21. August 1838. G. 276. Rr. 291.
- Borfchrift über bie Austragung ber aus bem Dienftverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Beamten, und ber Letteren an ben Staat.

Sofbecret vom 16. Muguft 1841, @. 603, Rr. 555.

Formular jur Berfaffung ber Ausweise über bie schweren Boligei-Uebertretungen und über bie wegen berfelben untersuchten Bersonen.

Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1840, G. 502, Rr. 449.

Forftfrebel. Staatsvertrag mit Baiern, wegen hintanhaltung und Bestrafung ber Forfifrevel an ber gegenseitigen ganbesgrange.

Dofbecret vom 9. September 1839, S. 349, Dr. 376.

Foffilien. Wie lange in Tirol bie oben, über und unterhalb ber Begetationsgrange befindlichen Gebirgemaffen und Lager von verwendungefähigen erdigen Fossilien als Aerarial-Eigenthum anquieben feien.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, G. 320, Dr. 325.

Frankfurt. Staatsvertrag mit der freien Stadt Frankfurt, wegen Anwendung der Aufhebung bes Abfahrtsgeldes bei gegenseitigen Bermögens-Erportationen auch auf die jum deutschen Bunde nicht gehörigen öfterreichischen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Softanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515; Rr. 454.

Frankreich. Das nad Frankreich aus ben öfterreichischen Staaten abziehenbe Bermögen unterliegt feiner Exportationsabgabe.

Soffanglei-Decret vom 9. Juni 1835, @. 18, Rr. 30.

- Borfchrift fur Seelforger, über bie Ausfertigung ber Lobtenscheine in Sterbefällen toniglichfrangofifder Unterthanen.
  - Boftanglei-Decret vom 31. Marg 1836, G. 79, Dr. 136.
- Beweistraft ber von ber frangofifchen Botichaft ober Confut legalisteten, in Frantreich errichteten Rotariats- und anderen öffentlichen Urfunden.

Bofbecret vom 10. October 1837, €. 148, Rr. 234.

 Bestimmung ber Gerichisbarteit über bie in ben öfterreichischen Staaten bomicilirenben Mitglieber bes frangöfichen Rönigshaufes.

Sofbecret vom 31. Auguft 1841, @. 606, Rr. 560.

 Staatsvertrag mit Frankreich, wegen Abstellung und Unterbrudung bes Sclavenhandels, vom 20. December 1841, S. 658, Nr. 578.

Frang. Raifer Frang bes Erften Tobfall.

Patent vom 2. Mary 1835, G. 1, Dr. 1.

Frangofifches Ronigehaus. G. Franfreich.

Freifahrung. Ueber Besuche um Eribeilung ber Bergleben find bie Feldnachbarn gur Freifahrungs-Commiffion vorzulaben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 20. April 1837, S. 122, Rr, 197.

- Borfchrift über bas Berhalten jener Berggerichte bei Freifahrungen , welche bas biezu vorgefcriebene Berfonale nicht aufbringen tonnen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. Janner 1839, &, 323, Rr. 333.

191

Freigeld. Einhebung ber unter ber Benennung: "Freigelber" vortommenden Gebuhren bei ben Ianbeefürftlichen Pfleggerichten, so wie bei ben Patrimonialgerichten und Privat-Gutebefigern im Inn- und Salzburgertreise.

Soffammer-Decret vom 24. Rovember 1840, @. 539, Rt. 481.

Freimachung. Borichrift über bie Freimachung alter Zechen bei jenen Berggerichten, welche bas biegu vorgeschriebene Personale nicht aufbringen tonnen.

Dectet ber hoffammer in Mung. und Bergwefen vom 27. 3anner 1839, €. 323, Rr. 333.

Freiwilliger Gintritt. G. Gintritt.

Freizugigfeit bes nach Franfreich aus ben öfterreichischen Staaten abziehenben Bermögens.

Soffanglei-Decret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rt. 30.

— Ausbehnung ber bestehenben Bermögens-Freizugigfeit zwischen ben zum beutschen Bunbe geborigen österreichischen Lanbern und Preußen auf sammtliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und sammtliche preußische Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

 Ausbehnung ber bestehenden Bermögensfreizugigleit zwischen ten zum beutschen Bunde gehörigen gandern Defterreichs und Sachsen auf sammtliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, und fämmtliche fächfiche Staaten.

Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1835, G. 54, Rr. 93.

- Bermögens-Freijugigfeite-Erweiterung mit ber Schweig.

Boffanglei-Decret bom 14. Marg 1837, S. 117, Rr. 185.

- Staatevertrag mit bem Rönigreiche Sannover, über bie wechselfeitige Bermögene-Freigugigfeit. hoftanglei-Decret vom 17. Juli 1837, S. 134, Nr. 213.
- Staatsvertrag mit bem Churfurfienthume Seffen, über bie gegenseitige Bermögens- Breigugigfeit. Softanglei-Decret vom 5. Rovember 1837, ⊗. 159, Rr. 241.
- Ausbehnung ber mit bem Ronigreiche Burtemberg beftehenben Bermogens. Freizugigfeit.

Softanglei-Decret vom 13. December 1837, G. 162, Dr. 245.

- Staatsvertrag mit Belgien, über bie wechselseitige Freizügigkeit bes Bermögens und ber Berlaffenschaften, vom 9. Juli 1839, S. 344, Nr. 370.
- Staatsvertrag mit bem Rönige ber Rieberlanbe und bem Großbergoge von Luxemburg, über bie Freigugigfeit bes Bermögens ber beiberfeitigen Unterthanen, vom 7. Februar 1840, S. 471, Rr. 406.
- Staatsvertrag mit ber freien Stabt Frankfurt, wegen Ausbehnung ber Bermögens-Freigugigfeit auch auf bie jum beutschen Bunbe nicht gehörigen öfterreichischen Provingen, mit Ausnahme ber ungarischen Länber.

Soffanglei-Decret vom 15. Juli 1840, 8. 515, Rr. 454.

Aufhebung ber Abnahme bes Abfahrtgelbes von ben nach Sicilien gehenden Berlaffenschaften.
 Sofbecret vom 2. Rovember 1840, S. 536, Rr. 473.

Frembe Befanbte. O. Befanbte.

Freudenthal. Die heimfagung ber Bezirfsverwaltung ber herrichaft Freudenthal wird angenommen.

Soffanglei-Decret vom 31. December 1838, G. 315, Rr. 321.

Frift. Befrimmung ber Frift jur Ueberreichung bes Recurfes ber in gehöriger Form bes Dienftes entlaffenen Beamten.

hoffanglei-Decret vom 19. August 1835, G. 41, Rr. 79.

- Bestimmung ber Frift, in welcher bie Rlage, um Bestrafung einer geschehenen Entwendung ober größeren Unstitlichkeit, angebracht werden tonne.

Soffanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Rr. 125.

Frift. Berechnung ber Frift gur Auffundigung gemietheter Bohnungen und anderer Beftanbtheile ber Gebaube in ber hauptstabt Gras.

Bofbecret vom 6. Februar 1837, €. 102, Dr. 169.

- Borfdrift über bie Ertheilung und Bulaffigleit einer Frifterweiterung für Muther und Lebenswerber beim Bergbaue, bann Friftbestimmung jur Anzeige ber beilaufigen Lagerung ber Felbmaffen.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

Serabsehung ber Frift auf sechs Wochen jur Befanntmachung ber Befügung ber AbhanblungsInflanz, über ben in Berwahrung bes allgemeinen Krantenhauses befindlichen Nachlaß eines
baselbst Berftorbenen.

Sofbecret vom 4. December 1837, €. 162, Rr. 244.

- Borfchrift über bie Ertheilung ber Friften in Sanbels- und Wechfelgeschaften zu ben Appellations., Revifions- und Aullitats-Einreben.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 332.

- Berechnung ber Frift jur Auffundigung gemietheter Bohnungen und anderer Befanbtheile ber Gebaube in ber Sauptftabt Salzburg.

Dofbecret vom 18. April 1839, €. 328, Rr. 342.

- Befrimmung ber Frift jur Cinbringung von Recurfen gegen berglebensämtliche und Cameral-Entscheidungen ber unteren Montanbebörben an höhere Inftangen.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. September 1839, S. 350, Rr. 377, und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

- Beftimmung gur Ueberreichung ber Recurse sowohl über abichlagige, als auch wiber bewilligenbe Beiche, über Gesuche um Einverleibung ober Pranotirung, ober über Executionsgesuche ohne Unterschieb.

Soffanglei-Decret vom 10. Mary 1840, G. 475, Rr. 415.

- Borfdrift über bie Bewilligung von Fristerweiterungen jur Anbringung ber Recurse gegen berglebensämtliche und Cameral-Entscheibungen ber unteren Montanbehörben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

Frohne. Beftimmung ber Frohne von Erb- ober Bergobl, Bergifpeer, Asphalt, Erb- ober Bergpech mit bem gehnten Theile ber Erzeugung.

Detret ber Softammer in Mung. und Bergmefen vom 17. October 1838, @. 280, Rr. 299.

Fromme Bermachtniffe. S. Legate.

Früchte. Der jur Zeit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewesene Borrath an Früchten ift von ben Erben in dem eidesstättigen Bermögensbefenntniffe anzugeben. Hofbecret vom 30. December 1841, ⊗. 675, Nr. 582.

Fügen. Erweiterung ber Jurisdiction bes in bie II. Claffe erhobenen landesfürftlichen Sandgerichtes Fugen burch theilweise Zuweisung ber anheimgesagten Gerichtsbarteiten Rottenburg, Lichtwer und Munfter.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Dr. 103.

Führung. Bestimmung bes Ginfluffes ber Birthichaftsamter in Mahren und Schleften auf bie Ruhrung ber Grundbucher.

Sofbecret vom 30. November 1841, €. 655, Rt. 572.

Fundus instructus. Die Erben haben ben gur Zeit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewefenen Fundus instructus in bem eibesflättigen Bermögensbetenntnisse anzugeben.

Sofbecret vom 30. December 1841, ⊗, 675, Rr. 582.

191 •

Futter. Der jur Beit bes Tobes des Erblaffers vorhanden gewesene Borrath an Futter ift von ben Erben in bem eidesstättigen Bermögensbefenntniffe anzugeben.

Sofbecret vom 30. December 1841, €. 675, Rr. 582.

### 63.

Galizien. Die Contracte über Berpachtungen ber Rlofter- und Pfarr-Realitäten in Galigien beburfen zu ihrer Rechtstraft bie Bestätigung bes Orbinariates.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, @. 20, Dr. 35.

- Beftimmung ber Falle, in welchen Atatholifen in Galigien bie Stolgebuhren an fatholifche Geiftliche zu entrichten haben.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

— Anwendung bes §. 1121 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches auf die in Galigien bei ber politischen Sequestration von Gutern zur Einbringung von Steuerrudftanden eingeleiteten Berpachtungen.

Boffanglei-Decret vom 16. August 1835, G. 39, Dr. 73.

- Bestimmung ber Angafi ber Auseultanten und Abjuten bei ben Canbrechten in Galigien.
   Hofbecret vom 14. Jänner 1837, ©. 102, Rr. 166.
- Borfchrift fur Bormunbicafte-Aemter und Magiftrate in Galigien, über bie Berabfolgung bes aufbemahrten Bermögens ber Munbel, Pflegebefoblenen und Baifen.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, S. 106, Dr. 172.

Stämpelpflicht ber Befuche ber Grangtammerer in Galigien und ihrer Amteboten, um Anweifung und Erecution ber benfelben für ihre Amtehanblungen guerfannten, von ben Parteien einzubringenben Gebühren.

Sofbecret vom 5. April 1841, 3. 567, Dr. 520.

- Errichtung einer galigifch-ftanbifden Crebite-Anftalt.

Patent vom 3. Rovember 1841, G. 614, Rr. 569.

- Borfdrift über bas Berfahren gur Ginbringung ber Steuern und ber Steuerrudftanbe, bann über bie Goliegung ber Bachtvertrage über Guter in Galigien.

Softanglei-Decret vom 16. December 1841, @. 657, Rr. 577.

Galigifche Gerichtsorbnung. G. Berichtsorbnung.

- Jurisbictionenorm. G. Jurisbictionenorm.

Gatten. G. Chegatten.

Gattinnen. G. Chegattinnen.

Gebaude. Borfdrift über bie grundbuderliche ober landtäfliche Einlage eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewidmeten Gebaudes als Privat-Gigenthum einer Gemeinde; Befchrantung bes Bertaufes besielben.

Soffanglei-Decret vom 4, April 1839, @. 336, Rr. 354.

- auf welchen in bie öffentlichen Bucher eingetragene Demolirungs-Reverse haften, fonnen gur gefehlichen Berficherung eines Capitales nicht bienen.

Sofbecret vom 30. Mary 1840, G. 479, Dr. 418.

- Behandlung ber Jubengemeinden in Beziehung auf ben Anfauf von Gebauben zur Gerftellung von Synagogen ober Schulen.

Soffanglei-Decret vom 2. Mary 1841, G. 562, Rr. 512.

Bestimmungen über bie Entfernungs-Diftang ber Lecomotiv-Cifenbahnen von Wohngebduben.
 Softanglei-Decret vom 22. October 1841. S. 614, Nr. 568.

Gebaudefteuer. Borichrift über bie Gintreibung ber unterthänigen Gebaude - Claffenfteuer in Rieberofterreich.

Sofbecret vom 21. Janner 1840, G. 385, Dr. 403.

Gebirgemaffen. Die lange bie oben, über und unterhalb ber Begetationsgrange liegenben Gebirgemaffen und Lager von verwendungsfähigen erbigen Fossilien in Tirol, als Aerarial-Eigenthum anguschen feien.

hofbecret vom 7. 3anner 1839, ⊗. 320, Rr. 325.

Gebühren. G. Saren.

Geburteobrigfeit. G. Obrigfeiten.

Gefall. Borichrift über bie Entschäbigung fur bie burd bie Einführung ber allgemeinen Bergebrungsfteuer aufgelaffenen Confumtions-Gefalle, welche fich im Privatbefite befinden. Softammer-Decret vom 13. Juli 1836, S. 85, Rr. 146.

Gefällen: Etrafgefet. G. Strafgefet.

Gefällenwache. Unwendung ber S. 284 und 285, II. Theiles bes Strafgefebes, auf Inbivibuen ber Gefällenwache bei schweren Bolizei-liebertretungen.

hoffanglei-Decret vom 16. April 1835, S. 6, Rr. 12.

— Die Individuen der Gefallenwache find auch bei einfachen Bolizeivergeben, rudfichtlich ber Gerichtsbarteit, als in einem öffentlichen Amte ftehende Personen zu behandeln.

Soffanglei-Decret vom 21. Juli 1835, S. 35, Rr. 62.

- wirb errichtet.

Soffammer-Decret vom 3. October 1835. G. 44. Rr. 85.

 Borfchrift über bas Berfahren bei Berhaftung und Borlabung ber Gefällenwache-Mannschaft vor Gericht.

Boffammer-Decret vom 14. 3anner 1837, €. 101, Dr. 165.

— Berpflichtung ber Gefällenwache jur Anhaltung verdächtiger Bersonen. Das Anbieten ober bie Berabreichung eines Geschenkes an bieselbe von Seite ber Parteien zur Abwendigmachung von ber Pflichterfullung begründet bas Berbrechen ber Berleitung jum Amismisbrauche.

Sofbecret vom 29. Janner 1838, G. 168, Rr. 251.

Gefällsauter. Boridrift fur Gefällsamter bei Unfuden um Bewilligung ber Sicherftellung von Strafbetragen wegen Gefälls-Uebertretungen, burch Gerichte.

Cofbecret vom 5. Februar 1839, G. 325, Rr. 336.

Gefällsbeamte. G. Beamte.

Gefällsbehörden. Borfdrift uber bas Benehmen berfelben bei Stampel-Revifionen in folden gallen, wo gegeime Acten ber Ginficht verweigert werben.

hoffammer-Decret vom 11. Mai 1841, G. 578, Rr. 534.

Gefälle:Mebertretungen. Ginführung eines vereinigten Strafgefehes für Befälle-Uebertretungen, bei beffen Ausführung bie Berichtsbehörben thatigft mitjuwirten haben.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, G. 40, Dr. 75.

- Bestimmung ber Behörde jur Amishandlung uber bie von Reisenben ober Postbebienfteten begehenben Gefälls-Uebertretungen.

Ausgug aus ber Poftorbnung fur Reisenbe vom 1. December 1838, S. 312, Rr. 312.

— Borfdrift über bas Berfahren zur Erlangung ber vorläufigen Sicherftellung bei Gefalls-Uebertretungen.

hofbecret vom 5. Februar 1839, ⊗. 325, Rr. 336.

-- Anwendung bes §. 178, lit. a, I. Theiles bes Strafgefehes, auf faliche Zeugenausfagen, im Laufe ber Untersuchungen über Befälls-lebertretungen.

Softanglei-Decret vom 14. Februar 1840, G. 473, Rr. 410.

- Die Erschleichung eines Urmuthezeugniffes jum Behufe ber Stampelbefreiung wird als eine Gefalls-Uebertretung bestraft.

Soffammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, S. 517, Rr. 457.

Gefangenwarter. Die Dienstentsegung ober Degrabirung ber Gefangenwarter bleibt bem Appellationsgerichte überlaffen.

hofbecret vom 15. Marg 1836, ⊗. 77, Rr. 131.

Wefangenwarter-Gehilfen. Die Dienstentlaffung ober Degrabirung ber Gefangenwarter-Gefiffen bleibt ben Appellationsgerichten überlaffen.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

Gehalt. G. Befolbung.

Gebeime Acten. Borichrift über bas Benehmen ber Gefällsbehörben bei Stampel-Reviftonen in folden Fallen, wo geheime Acten ber Ginficht verweigert werben.

Boffammer-Decret vom 11. Mai 1841, €. 578, Rr. 534.

Geifteszustand. Das Resultat ber gepflogenen Amtehandlung über ben Geisteszustand eines mafn- ober blobsinnig Geworbenen, ist ber Berwaltungsbehörbe ber Anstalt, worin ber Krante untergebracht wirb, mitzutheilen.

Sofbecret vom 28. Muguft 1837, S. 142, Rr. 220.

Beiftliche Gemeinben. G. Beiftlichteit.

- Bfrunben. G. Pfrunben.
- Berlaffenschaften. G. Berlaffenichaften.
- Weiftlichkeit. Die Stolgebuhren find von Atatholiten fomohl in Galizien als in ber Butowina an fatholifche Beiftliche nur bann zu entrichten, wenn biefe fur biefelben eine Function verrichten, wofür eine Stolgebuhr festgesetht ift.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

- Teftirungs- und Beraußerungs-Befugniß ber Mitglieber aufgehobener Rlöfter (Erreligiofen).
   Hofbecret vom 28. December 1835, ©. 66, Rr. 111.
- Borfdrift über bie Sequeftrirung ber Bfründe eines Beiftliden, wegen Erfähen an bie Baifenund Depositen-Casse und anderen Entschäbigungen.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, G. 78, Rr. 132.

- Borfchrift über bie Bollziehung best lesten Billens, wodurch ber Beiftlichfeit eine Erbicaft ober ein Bermachtniß gufallt.

Sofbecret vom 29. August 1836, S. 91, Dr. 154.

- Der Beiftlichfeit barf eine Schurf-Liceng jum Bergbaue ertheilt werben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, . 123,

 Sintanhaltung jebes Diffbrauches ber lanbesfürstlichen Behörben bei Forberung von Austunften von ber Geiftlichfeit.

Soffanglei-Decret vom 6. Mai 1837, G. 126, Rr. 202.

- Borichrift über bie Alimentirung bes in eine ftrafgerichtliche Untersuchung gezogenen mittellofen Beiftlichen.

Softanglei-Decret vom 9. August 1838, G. 275, Rr. 289.

- Borfdrift über bie Behanblung bes Erbsteuer. Mequivalentes ber Geiftlichfeit bei Gelegenheit ber Aufhebung ber lanbebfürftlichen Erbsteuer.

Soffanglei-Decret vom 4. Mary 1841, G. 563, Rr. 514.

. -- Borfchrift über bas Berfahren bei Untersuchungen wiber Geistliche, welche jum Theile auch Staatsbeamte find, wegen ichwerer Polizei-Uebertretung, hinfichtlich bes Pfrundenverluftes.

Softanglei-Decret vom 12. Muguft 1841, G. 601, Rr. 553.

— Borfdrift über bas Berhalten ber tatholifchen Curat-Geiftlichkeit bei eintretenben Chen zwischen Ratbolifen und Afatbolifen.

Sofbecret vom 20. September 1841, S. 607, Rr. 563.

Getlagte. In welchen Fallen ter Bertreter eines abwefenben Getlagten ober beffen Aufenthalt unbefannt ift, bie Urtheilstare ju entrichten bat.

Boffammer. Decret vom 30. Juni 1837, €. 132, Rr. 210.

Geldaushilfen. G. Mushilfe.

- Gelbbetrage. Bann bie in bem I. und II. Theile bes Strafgesetes vorkommenden Gelbbetrage in ben Brovinzen, in welchen Papiergelb im Umlaufe ift, in Conventions-Runge bei ber Aburtheilung zu berechnen feien.
  - hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 30, Rr. 52.
- Gelbstrafen. Die nach bem §. 25 bes Auswanderungs-Batentes gegen einen unbefugt Abwesenben erfannten Gelbstrafen find bem betreffenben Local-Armenfonde auzuwenden.

Soffanglei-Decret vom 21. April 1836, S. 80, Rr. 137.

- Bestimmung ber Gelbstrafe auf bie Beschäbigung ber auf öffentlichen Wegen gepflanzten Baume und Alleen.
  - Soffanglei-Decret vom 13. Janner 1837, G. 99, Dr. 163.
- haben bei Abnahme ungesehlicher und übermäßiger Taren und Gebuhren in jenen Fallen nicht einzutreten, in welchen gegen benfelben Beschulbigten auf eine Criminalftrafe erkannt wirb.
- Softanglei-Decret vom 11. Juni 1838, G. 239, Dr. 278.
- Buwenbung ber Gelbstrafen für Polizei-Bergeben bem Armenfonde bes Ortes, wo bas Bergeben begangen worben ift.

Soffanglei-Decret vom 6. Marg 1840, G. 474, Dr. 413.

- Die von ber oberften Juftigfielle ben Parteien ober ihren Bertretern auferlegten Gelbstrafen fann bie Lanbefielle nicht erlaffen.

Sofbecret vom 28. Geptember 1840, G. 532, Dr. 466.

 Bestimmung ber Gelbstrafen auf verbotene Spiele und Berwenbung berselben, bann Umanberung ber Gelb- in Arreftftrafe bei Zablungsunvermögenheit bes Schulbigen.

Softanglei-Decret vom 16. October 1840, S. 533, Rr. 469, bann Circulare ber nieberöfterreichischen Regierung vom 31. December 1840, S. 544, Rr. 489.

- Die Bewilligung ber Nachficht ber von Civil-Gerichtsbehörben verhängten Gelbstrafen fieht ben Gerichtsbehörben ju.

Boffammer-Decret vom 18. Mai 1841, ⊗. 580, Rr. 538.

- Die wegen Uebertretung bes Mufital-Impoftes burch unbefugte Canzmufithaltung verhängten und in ben Local-Armenfond einfließenben Gelbstrafen find bei erwiesener Zahlungsunfähigfeit bes Uebertretere in eine arbitrare Arrefistrafe umzuwandeln.

Soffanglei-Decret vom 22. Juli 1841, @. 595, Dr. 551.

- G. auch Gelbbetrage.

Gelbvertretenbe Urfunben. G. Urfunben.

Gemeindegiebigkeiten. Welche Gemeinbegiebigfeiten bei nicht eintretenben Unterthansverbaltniffen im politischen Wege einzutreiben, und welche nach ben fur Privat-Anspruche bestehenden allgemeinen Gesehen zu behandeln find.

Soffanglei-Decret vom 12, Juni 1835, @. 20, Dr. 33.

- Gemeinbegater. G. Gut.
- Gemeinden. Mann bie Bertretung ber unterthänigen Gemeinten burch ihre Grund-Obrigfeit guläffig ift, und wann biese Bertretung bas Fiscal-Amt, und rudfichtlich ber Unterthans-Abvoçat ju übernehmen bat.

Soffanglei-Decret vom 12. Auguft 1835, @. 38, Rr. 72.

- Anwendung bes Batentes vom 31. December 1800, über bie Behandlung ber Bachter von Staatsgutern, welche ihre Berbindlichfeit nicht erfüllen, auf die Bachtungen ber Guter ber Gemeinden.
- Softanglei-Decret vom 29. August 1835, S. 43, Rr. 83.
- Pacht- ober Miethvertrage bes Richtere mit ben Gemeinben und ihren Bertretern fcließen ben Richter von ber Ausübung bes Richteramtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 82, Rr. 142.

198

Gemeinden. Borfchrift über bie Bollgiebung bes letten Billens, woburch einer geiftlichen Gemeinde eine Erbfchaft ober ein Bermachtniß gufallt.

Sofbecret vom 29. Auguft 1836, G. 91, Dr. 154.

- Beiftlichen Gemeinden barf eine Schurf-Liceng jum Bergbaue ertheilt werben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, S. 123,

 Borichrift über bas Benehmen ber Gemeinben, wenn biefelben einen Rechtsftreit zu führen beabsichtigen.

Soffanglei-Decret vom 30. April 1840, G. 484, Rr. 428.

Gemeine. Gestattung ber Antrage auf Onabengaben fur bie als Gemeine ex propriis in ben Militarftanb getretenen Beamtene. Baifen.

Boffammer-Decret vom 15. October 1840, G. 532, Rr. 468.

- Gestattung ber Antrage auf ben Fortbezug ber Erziehungsbeitrage und Pensionen fur bie als Gemeine ex propriis jum Militar eintretenben Civilbeamtens-Waisen, als Gnabengaben, nach erreichtem Normal-Alter.

Soffammer-Decret vom 7. Februar 1841, G. 555, Dr. 503.

- Bolizeivergeben. G. Boligeivergeben.

Gemifchte Ghen. G. Chen.

Gencalogische Tableaux, beren Erfolgung an Barteien wird ben bobmifchen Lanbtafelbeamten unterfaat.

Soffanglei-Decret vom 14. December 1835, G. 63, Dr. 104.

Genugthunng. Borfdrift über bie Anbringung ber Rlage um Genugthuung von Seite ber burch eine ftrafbare Sandlung Befdabigten.

Sofbecret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rr. 29.

Gerhab. G. Bormunt.

Gerichte. G. Berichteftellen.

Gerichtliche Acte. Boridrift über bie Buftellung berfelben an Parteien, welche im Konigreiche Sarbinien wohnhaft find.

Sofbecret vom 20. December 1841, G. 674, Rr. 579.

- Acten. G. Acten.
- Decrete und Enticheibungen. G. Decrete und Enticheibung.
- Depofiten. G. Depofiten.
- Chicte. G. Chicte.
- Ginfdreiten. G. Ginfdreiten.
- Schähung. S. Schähung. Berbote. G. Berbote.
- Berobie. C. Belobie.
- Berfügungen. G. Berfügungen.
- Bergleiche. S. Bergleiche.
- Berhanblungen. G. Berhanblungen.
- Berfteigerung. G. Feilbietung.
- Beifungen. G. Beifungen.

Gerichtlicher Befchlag. G. Execution.

Gerichtlich:medicinische Untersuchungen. G. Unterfuchung.

Gerichtsanwalt. Bestimmung ber Gebuhren als Belohnung fur Gerichtsanwalte in Tirol und Borarlberg fur bie Aufnahme ber Sperce, Inventur ober Berfleigerung.

Softanglei-Decret rom 20. Februar 1837, G. 112, Rr. 175.

Gerichtebarfeit. Der Austritt einer Militar-Berfon aus ber Militar-Gerichtsbarfeit begrundet far fich allein die Abnahme bes Militar-Abfahrtsgelbes nicht.

Allerhöchfte Entichliegung vom 20. Mai 1835, G. 8, Rr. 21.

Gerichtsbarkeit. Bestimmung ber Gerichtsbarteit hinsichtlich ber Untersuchung und Bestrafung ber Contumag-Uebertreter, bann ber bis jur Ginberufung beurlaubten Militarmannschaft fur bie Beit ber Urlaubsbauer.

Refcript bes hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, G. 33, Dr. 57.

 Bestimmungen über die Berwaltung ber Gerichtsbarfeit über bie sogenannten beutschen, von ber Krone Böhmen abhängigen Leben und beren Besider.

Sofbecret vom 10. August 1835, G. 37, Rr. 69.

Bestimmungen über bie Berwaltung ber Eriminal-Gerichtsbarfeit über bie Besiger ber sogenannten beutschen, von ber Krone Böhmen abhängigen Leben.

Poftecret vom 10. Muguft 1835, C. 37, Dr. 69.

- Die Beurlaubten ber erften gandwehr-Bataillone bleiben, fo lange fie in ber activen Militar-Dienstleiftung fteben, unter ber Militar-Jurisbiction.

Dofbecret vom 28. December 1835, G. 66. Dr. 110.

- Bestimmung ber Gerichtebarteit über bie Gifengugwerte.

Soffammer-Decret vom 4. Mai 1837, G. 124, Rr. 200.

- Bestimmung ber Gerichtsbarteit über bie bis jur Ginberufung und über bie auf bestimmte Zeit beurlaubte Militarmannichaft.

Soffanglei-Decret vom 5. Mai 1837, &. 124, Dr. 201.

- Bestimmung ber Gerichtsbarfeit über bie bis jur Entlaffung beurlaubte Militarmannschaft.
   Soffanglei-Decret vom 6. October 1837, S. 148, Nr. 233.
- Rabere Bestimmung über die Gerichtsbarteit ber in Privatbienften frember Gefandten ftebenben Bersonen.

Sofbecret vom 2. September 1839, S. 348, Mr. 375.

- bes Mercantil- und Bechfelgerichtes ju Trieft, über bie Bewohner bes Begirfes Pirano in Mercantil- und Bechfelfachen.

Bofbecret vom 25. Rovember 1839, €. 361, Rr. 393.

 bes Stabt- und Lanbrechtes zu Görz über bie Bewohner ber Bezirfe Monaftero, Monfalcone und Duino in Mercantil- und Wechselfachen.

Bofbecret vom 25. November 1839, S. 361. Rr. 393.

Aufstellung eines lanbesfürstlichen proviforischen Bezirks-Commissariates britter Classe zu Reumarktl, statt ber beimgesagten belegitten Bezirksverwaltung Neumarktl.

Softanglei-Decret vom 10. April 1840, G. 481, Rr. 422.

— Competenz ber Criminalgerichte jur Ausubung ber Gerichtsbarteit über bie wegen Berbrechen vom Militar entlaffenen, und vor erreichtem gefehmäßigen Alter zum Militar geftellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme ber Ungarn und Stebenburger.

Sofbecret vom 8. Februar 1841, @. 556, Dr. 504.

 Befrimmung ber Montan-Berichtsbarfeit über Pfannhämmer, welche ein ber Montan-Jurisdiction unterftehenbes Product verarbeiten.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, G. 572, Rr. 528.

 Bestimmung ber Gerichisbarfeit über bie in ben österreichischen Staaten bomicilirenben Mitglieber bes frangösischen Rönigshaufes.

Bofbecret vom 31. August 1841, G. 606, Dr. 560.

- Beftimmung ber Gerichiebarteit über bie Bezirts-Commiffare, Begirts, Orts- und Criminal-Richter, ihre Gattinen und Rinber, auf bem Lanbe in Karnthen.

Dofbecret vom 8. Dovember 1841, . 654, Dr. 570.

Gerichtsbehörden. G. Berichtsftellen.

Gerichtsbiener. Die als Uffifteng abgefenbeien Gerichtsbiener find mit ber Amistleibung und ber ichriftlichen Beifung zu verfeben.

Decret best fteiermartifchen Gubernfume vom 12. April 1837, G. 120, Rr. 191.

- Gerichtsbiener. Die als Ausrufer bei burch Streitsachen ober Concurse veranlaften gerichtlichen Berfteigerungen verwendeten Gerichtsbiener, haben teinen Anspruch auf eine Ausrufergebühr. Sofbecret vom 10. Februar 1840, ⊗. 472, Nr. 407.
- Gerichteinhaber. Die Berbigungefoften fur bie in ben Straforten ber Eximinalgerichte mittellog fterbenden Strafiinge baben bie Gerichteinbaber zu beftreiten.

Softanglei-Decret vom 21. Sanner 1839. S. 322, Rr. 330.

- Gerichtelinfaffen. Obrigteitliche Beamte, welche Forberungen an Gerichtelinfaffen jener Obrigteit, bei ber fie angestellt fint, an sich bringen, sind von ihren Dienstplägen zu entfernen. hoffanglei-Decret vom 10. Juni 1835, S. 19, Rr. 32.
- Gerichtestoften. Die Gerichtstoften find vor Ausmeffung ber Erbsteuer von bem fteuerbaren Belaffenschaftebermögen abzusieben.

Boffanglei-Decret vom 2. November 1836, G. 93. Rr. 157.

Gerichtsordnung. Die Anordnungen bes §. 145 ber galigischen, sowie bes §. 137 ber italienischen Gerichtsordnung, find auch auf ein bem Eribatar noch vor Beendigung ber Concurs-Berhandlung angefallenes Erbrecht ober Bermachtniß zu verfteben.

Sofbecret vom 8. Mai 1835, G. 8, Dr. 19.

- Uebereinstimmung ber Borfchriften ber allgemeinen Gerichtsorbnung in Rudficht ber Form und bes Inhaltes ber Uttheile auf ben Beweis burch Beugen ober Kunftverftanbige, mit ben Anorbnungen ber galigischen Gerichtsorbnung.

Sofbecret vom 22. Juni 1835, @. 24, Dr. 42.

— Erlauterung ber §§. 219 und 348 ber allgemeinen (293 und 461 ber galigifden, 283 und 448 ber italienischen) Gerichtsordnung, über bie Rambaftmachung ber Guter bes Schulbners an feine Glaubiger.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, S. 30, Rr. 50.

 Die bis 15. December 1796 über Gegenstände ber Gerichtsordnung ergangenen Anordnungen finden in Dalmatien, wo die westgaligische Gerichtsordnung unter der Benennung: Regolamento Generale del Processo Civile eingeführt ist, feine Unwendung.

Sofbecret vom 4. August 1835, G. 36, Dr. 67.

- Rabere Bestimmung ber §§. 338 und 340 ber weftgaligifden Gerichtsorbnung, hinsichtlich ber Ausschreibung ber Inrotulirunge-Tagfahung im Appellations- und Revisionszuge.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 97.

— Erläuterung ber §§. 298 ber allgemeinen, 397 und 398 ber westgaligischen, bann 347, 386 und 387 ber italienischen Gerichtsorbnung, über bie Behandlung ber Rlagen, welche sich auf eine vollen Glauben verbienenbe Urfunde grünben.

Sofbectete vom 7. Mai 1839, &. 338, Rt. 358, bann 28. September 1840, S. 532, Rt. 467.

- Erlauterung bes §. 347 ber italienischen Berichtsorbnung, hinsichtlich ber Berwenbung bes Richters bei Zagsahungen, jur gutlichen Ausgleichung ber ftreitenben Parteien.

Sofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Dr. 467.

- Erlauterung bes §. 150 ber italienischen Berichtsorbnung, binfichtlich ber Anbringung ber Einwenbungen gegen bie Bertheilung ber Concursmaffen.

Sofbecret vom 22. Rebruar 1841, G. 561, Rr. 510.

Gerichtefprache. G. Oprache.

Gerichteftand ber Raifer Ferbinande-Rorbbahn ift bas nieberofterreichische Mercantil- und Wechfelgericht.

hofbecret vom 5. December 1836, G. 94, Rr. 159.

- Rabere Bestimmung über ben Gerichtsftand ber in Privatbienften frember Gefandten ftebenben Bersonen.

Sofbectet vom 2. Ceptember 1839, G. 348, Rr. 375.

Gerichtsftand ber in ben öfterreichischen Staaten bomicilirenben Mitglieber bes frangofifchen Ronigsbaufes.

- , Sofbecret vom 31. August 1841, ⊘. 606, Rr. 560.
- Bestimmung best Gerichtsftanbes fur bie Beziefscommiffare, Bezirfs., Orte. und Criminal-Richter, ihre Gattinnen und Kinber auf bem Lanbe in Karnthen.

Sofbecret vom 8. November 1841, G. 654, Dr. 570.

Gerichtsftellen. Bestimmung bes Dienstranges zwischen bem Prafes eines balmatinischen Collegialgerichtes erfter Inftang und einem Appellationsrathe.

Sofbecret vom 10. April 1835, ⊗. 4, Rr. 7.

- Borfdrift über die Behanblung ber bei benfelben befindlichen gerichtlichen Depositen, hinfichtlich welcher ber Grund bes Erlages nicht mehr besteht.

Bofbecret vom 10. April 1835, G. 5, Dr. 9.

 Die zur Anftellung in Rangleien ober Manipulationsämtern bei landesfürstlichen Gerichtsbehörben als Rangliften ober Kanglei-Acceffüften erforberlichen Stubienzeugniffe.

Dofbecret vom 17. April 1835, €. 6, Rr. 13.

 Borfchrift für die Gerichtsbehörden über die Zustellung der aus dem Königreiche beider Sieillen, ober aus dem Auslande überhaupt, einlangenden Borladungen oder anderen gerichtlichen Berordnungen.

Dofbecret vom 25. Mai 1835, ⊗. 9, Dr. 23.

- burfen ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten und Abvocaten, wenn fle auch bie formelle Befähigung jum Richter-Amte nicht erlangt haben, ju Rathsfiellen in Antrag bringen.

hofbecret vom 3. Juni 1835, S. 10, Rr. 26.

- Borfchrift , mann bie Contumag-Uebertretungen vor bie Militargerichte geboren.

Berordnung bes hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, G. 33, Rr. 57.

- tonnen bie Grangmache-Inbividuen gur Ablegung bes Sabele nicht verhalten.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, @. 39, Dr. 74.

- Anftellung und Beeibigung ber erforberlichen Angahl ber Dolmetiche gur Ueberfetung ber bei benfelben in fremben Sprachen vortommenben Urfunben.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

- In welchen Fallen bie Berichtsbeborben bie Ueberfehungs-Gebuhren fur Dolmetiche ju beftimmen haben.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

- Birfungstreis ber landesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Unstellung, Entlaffung, Benfionirung, Degrabirung und bes Diensttaufches ihrer Beamten.

Sofbectet vom 15. Märg 1836, Ø. 77, Rt. 131.

- tonnen nur mit Genehmigung ber oberfien Juftigfielle Taggelber bewilligen. Sofbecret vom 15. Marg 1836, S. 77, Rr. 131.

- Borfdrift fur Berichteftellen jur Aufnahme ber Ranglei-Acceffiften.

Sofbecret vom 26. April 1336, G. 80, Dr. 139.

- Borfdrift fur Gerichtsstellen bei Berleihung von Remunerationen und Belb-Aushilfen an lanbesfürftliche Beantte und Diener.

hoffammer-Decret vom 6. Mai 1836, G. 81, Rr. 140.

- Bestimmung ber erforberlichen Stubien jur Anftellung in Rangleien bei Juftigbeborben.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Mr. 143.

- find berechtiget, bie in Amtsgefcaften benothigten Ueberfehungen von ben fur beständig beeibeten Dolmetiden nothigen Falles auch unentgeltlich ju forbern.

Bofbecret vom 31. Janner 1837, €. 102, Dr. 167.

193 •

Gerichtöftellen. Zeitweilige und wenigstens alle zwanzig Jahre Einmal vorzunehmende Aufsuchung und Berzeichnung ber bei ben Civil-Juftigehörben befindlichen Depositen, bie bem Fiscus heimgefallen feyn konnien.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 170.

- Summarifches Berfahren bei Civilgerichten über Befisterungen, Granzftreitigfeiten, Bafferleitungen, Bafferwerte, in soweit felbe zu ihrer Competenz ausschließenb gehören.

hofbecret vom 13. Februar 1837, G. 108, Dr. 174.

- Der hof- und niederöfterreichischen Rammerprocuratur wird gestattet, ihre Actuarien anftatt ber Fiscal-Abjuncten bei Gericht erscheinen zu laffen.

hofbecret vom 13. Marg 1837, S. 116, Dr. 183.

- burfen in feinem Falle gelabene Feuergewehre burch bie fabrenbe Poft verfenben. Sofbecret vom 20. März 1837, S. 117, Nr. 186.
- Borfchrift über bie Correspondeng-Art ber österreichischen mit ben toniglich-preußischen Gerichtsbehörben in Requisitions-, Infinuations- und anderen abnlichen gallen.

Sofbecret vom 11. April 1837, €. 119, Dr. 190.

- haben bie unbefannten Gigenthumer ber uber 32 Jahre alten und beponirten Brivat-Schulbbriefe und anderer Privat-Urfunben jur Erhebung burch Gbict aufzuforbern.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, G. 123, Rr. 199.

— haben bas Resultat ber gepflogenen Amtshanblung über ben Geisteszustand eines Wahn- ober Blöbsstnigen, dann ben Namen bessen Baters, Bormundes ober gerichtlich bestellten Curators jener Behörde mitzutheilen, welcher bie Berwaltung ber Anstalt, worin der Kranse untergebracht wird, zugewiesen ist.

hofbecret vom 28. August 1837, S. 142, Mr. 220.

- Competeng ber Gerichtsfiellen gur Entscheibung ber Beschwerben binfichtlich bes Babigelbbezuges.

Soffanglei-Decret vom 7. September 1837, S. 144, Dr. 224.

- Borschrift über beren Amtswirtsamfeit bei Bestimmung ber lanbesfürstlichen Mortuars-Tare. Softanglei-Decret vom 1. October 1837, ⊗. 147, Nr. 232.
- Borfdrift über bie Erstattung ber Borfcläge zur Besehung ber bei lanbeöfürstlichen Collegialgerichten erster Instang erlebigten Präsibenten-, Bicepräsibenten und Borfteberöftellen. hofbecret vom 10. October 1837, ⊘. 148, Nr. 235.
- Bei welchen Berbrechen die landeöfürstlichen Collegialgerichte ihre Beschlüsse über die Ablassungen, bem Appellationögerichte vorzulegen haben.
  Sofberret vom 28. December 1837, S. 163, Nr. 246.
- Bestimmung ber Gebühren fur bie Gerichtsbehörben in Tirol und Borarlberg, welche fur bie Aufnahme und Zustellung ber gerichtlichen Bergleiche abzunehmen find.

Softammer-Decret vom 23. Janner 1838, G. 167, Dr. 250.

 Meclamationen ber Bater und Bormunder wegen Entlassung eines minderjährig Freiwilligen vom Militär, find bei ber Personalgerichts-Inftang bes Baters ober bes Minberjährigen angubringen.

hoffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

Die in ben hofbecteten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borfchriften über die Beweistraft des Geständnisses in Eriminalsachen finden auf Dominicalgerichte und Magistrate in Bohmen feine Anwendung.

Sofbecret vom 24. April 1838, €. 176, Rr. 266.

— haben Berbote, Bormertungen und Pfandungen auf öffentliche auf beftimmte Namen lautenbe Obligationen, wenn fie bewilliget ober aufgehoben werben, der betreffenden Caffe anzuzeigen. Soffammer-Decret vom 213. Juni 1838, S. 262, Nr. 281.

Gerichtoftellen. Amtewirtfamleit ber Gerichtsbeborben bei Beftimmung ber lanbesfürstlichen Mortuarstare.

Bofbecret vom 16. October 1837, Ø. 277, Rr. 294.

-- Unguläffigfeit bes Bermanbtichafts- und Schwägerichafts-Berhaltniffes zwischen bei einer und berfelben Gerichtsftelle bienenben Beamten.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, G. 320, Dr. 326.

- Dem Juftigante tommt bie Abnahme bes Cibes und bie Bewilligung ber Crecution über bei Birthschaftsamtern geschloffene Bergleiche gu.

Sofbecret vom 5. Mary 1839, €. 333, Rr. 348.

- follen fich in teine unmittelbare Correspondeng mit togcanischen Behörben einsaffen, sondern bie für felbe bestimmten Requisitionsichreiben im ministeriellen Wege befordern.

Bofbecret vom 27. Mary 1839, €. 335, Rr. 352.

- Bum Rathsprotofolisten eines Collegialgerichtes barf ein mit bem Borstanbe ober einem Rathe besselben verwandter ober verschwägerter Beamter nicht ernannt werben.

Sofbecret vom 9. Juli 1839, G. 346. Rr. 371.

 Die öfterreichischen Civilgerichte haben bie Bollziehung ihrer Befcluffe über Gerichtschandlungen wiber die in Privatbienften frember Gefandten flebenben Personen mittelft Ersuchschreiben an bas Oberft-hofmarichallamt zu bewirfen.

Sofbecret vom 2. Ceptember 1839, G. 348, Rr. 375.

- In welchen Fallen requirirte Berichte beglaubigte Abschriften von ben bei ihnen aufgenommenen Beugenverbore. Protofollen gurudgubehalten haben.

hofbecret vom 9. September 1839, 3. 350, Rr. 377.

 follen bie Schägleute bei vornehmenben Guterichatungen auf bie Beobachtung ber §§. 305 und 306 bes allgemeinen burgerlichen Gesetbuches aufmertfam machen.

Sofbecret vom 25. November 1839, G. 360, Rr. 391.

— Borschrift über die Anftellung unentgeltlicher Kanglei-Accessififten bei reinen Juftigbehörden; bie bierzu erforderlichen Studien. Bestimmung ber Angahl berfelben und ber Dauer ihrer probemeisen Maris

Bofbecret vom 13. Janner 1840, ⊗. 383, Dr. 402.

 Die abschlägigen Bescheibe über bie bei anderen Gerichten und nicht bei der Real-Instanz angebrachten Gesuche um Einverleibung ober Pranotirung, sind an die Real-Instanz zur Anmerkung in dem öffentlichen Buche zu übersenden.

Soffanglei-Decret vom 10. Mary 1840, G. 475, Dr. 415.

Bezeichnung jener Taren und Gebubren, welche, zufolge bes Stämpel- und Targesebes vom 27. Jänner 1840, bei ben lanbesfürftlichen Civil- und Militär-, bann bei ben Patrimonialund Commungl-Gerichten noch fortan einzubeben, und welche aufgelaffen worben find.

Soffammer-Brafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

-- Borfdrift für Gerichtsbehörben, über bie Behandlung ber Berlaffenschaften turfifder Unterthanen in ben öfterreichischen Staaten.

Softanglei-Decret vom 10. Juli 1840, G. 514, Rr. 453.

- Beichrantung ber Execution ber von öfterreichischen Gerichtsftellen wiber preußische Unterthanen geschöpften Urtheile in Rheinpreußen, und ber von preußischen Gerichten wiber öfterreichische Unterthanen geschöpften in Desterreich.

Sofbecret vom 4. Muguft 1840, G. 520, Dr. 460.

 Borfchrift für Gerichtsftellen, über bie Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf Cautionen und Depositen und rudfichtlich ibrer Zinfen, welche bei bem Staatsschulben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt find.

Boffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Dr. 470.

Gerichteftellen. Borichrift für Gerichtsftellen, über bie Berfaffung ber statistischen Ausweise ber Juftigeschäfte.

Bofbecret vom 4. Janner 1841, G. 549, Dr. 490.

- Borfdrift über bie Aussiellung ber Qualifications-Tabellen ber Beamten reiner Zuftigbehörben.
   Sofbecret vom 25. Jänner 1841, S. 553, Rr. 497.
- Boridrift fur Gerichtsbehörben, über bie Behandlung ihrer Ertäffe an portopflichtige Aemter und Barteien binfichtlich bes Boftporto.

Sofbecret vom 2. Mary 1841, G. 562, Dr. 513.

— Borfdrift für Borfigenbe bei Gerichtsftellen, über bie Bahlung ber Stimmen und Faffung ber Rathsbefchlüffe in bürgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Sofbecret vom 5. April 1841, ⊗. 565, Rr. 519.

- Wirfungefreis ber Berichteftellen in Erpropriationefallen bei Gifenbahnen.

Boffanglei-Decret vom 30. April 1841, @. 572, Rr. 529.

- Wirfungstreis ber Gerichtsftellen binfichtlich ber Bemeffung und bes Bezuges bes Depositen-Bablgelbes.

Softanglei-Decret vom 6. Mai 1841, G. 577, Rr. 533.

- Die Bewilligung ber Nachficht ber von Civil-Gerichtsbehörben verhangten Gelbstrafen sieht ben Gerichtstellen gu.

Softammer-Decret vom 18. Mai 1841, 3. 580, Dr. 538.

- Beftimmung bes Birfungefreifes ber Juftigbehorben in Stiftungefachen.

Boffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, 3. 582, Rr. 541.

- Boridrift fur bie Justigbehörben, über bas Berfahren, wenn benselben bie von baierischen Unterthanen wiber österreichische Unterthanen bei baierischen Gerichten angebrachten und verbeschiedenen Klagen bann Urtheile gur Justellung und Bollstredung eingesenbet werben.
  - Sofbecret vom 13. Juli 1841, @. 594, Rr. 548.
- haben mit ben ungarifden Jurisdictionen in lateinischer Sprache gu correspondiren.

Softecret vom 19. Juli 1841, C. 595, Dr. 550.

 Boridrift über bie Behandlung ber Correspondeng zwischen landesfürstlichen Gerichtsbehörben und nicht landesfürstlichen Behörben, hinsichtlich bes Postporto.

Dofbecret vom 23. Rovember 1841, ⊗. 654, Dr. 571.

- Die Enficheibung in Grundbuchsgeschäften freht bloß bem Zuftigante, bem Birthichaftsamte bingegen ber Bollgug biefer Entscheibung in Mahren und Schleften zu. Gofbecret vom 30. November 1841, ⊗. 655, Rr. 572.
- Borfchrift für Gerichtsstellen über bie Austragung ber Processe in ben Quartals-Ausweisen. hofbecret vom 21. December 1841, ≥. 674, Rr. 580.

Gerichtstaren. G. Saren.

Gerichtebertwaltung. Inftruction für bie unagistratischen Gerichteverwaltungen in ben Borftabten Wiens, über bas Berfahren bei bem Zeugenbeweise und ber Form ber bieffälligen Erfenntniffe.

Sofbecret vom 17. April 1838, S. 174, Dr. 264.

Gerichtswache. Die als Affifteng abgeorbneten Gerichtsbiener und andere Inbividuen, welche als Gerichtswache beigegeben werben, find mit ichriftlichen Weisungen zu verfeben.

Decret bes fteiermartifchen Guberniums vom 12. April 1837, G. 120, Dr. 191.

Geringfügige Forberungen. S. Forberungen.

Gefandte. Borichrift über bie Bollziehung ber Beschluffe ber öfterreichischen Civilgerichte über Gerichtshanblungen wiber bie in Privatbienften frember Gesanbten stehenben Personen. Sofberret vom 2. September 1839, S. 348, Rr. 375.

an wanty Google

Gefandtichaften. Beweistraft ber von ber frangofifchen Gefandtichaft in Wien legalifirten, in Arantreich errichteten Rotariate- und anderen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 10. October 1837, ⊗. 148, Dr. 234.

- Beweistraft ber im Austande errichteten, von Gefandtichaften ober Consuln legalifirten Rotariate- und anderen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, G. 167, Dr. 249.

Gefandtichafts:Beaute. Boridrift über bie Bollgiehung der Beidluffe ber öfterreichischen Civilgerichte, über Gerichtshanblungen wiber Beamte ber fremben Gefanbten.

Sofbecret vom 2. September 1839, G. 348, Dr. 375.

Gefcatte. Boridrift über bie Gefcafisbehanblung bei ben nun getrennten brei Senaten bes Wiener Magistrates.

Sofbecret vom 9. Juli 1838, ⊗. 270, Rr. 285.

- Bezeichnung ber Befchafte, beren Betreibung ben lanbeefürftlichen Beamten als Rebenbeschäftigung nicht erlaubt ift.

Bofbecret vom 25. Februar 1839, €. 332, Dr. 344.

Gefchäftebehandlung. Borichrift uber bie Behanblung ber Geschäfte bei ben Appellationsgerichten in vollen und in minder gabireichen Genaten.

Sofbecret vom 30. April 1838, G. 177, Dr. 267.

Gefchäftsführer. Als Caution ber öffentlichen Geschäftsführer tonnen Staatspapiere nur nach bem borfemäßigen Bettbe augenommen werben.

Soffanglei-Decret vom 24. Februar 1836, C. 75, Rr. 127.

- Boridrift über bas Berfabren bei Devinculirung ber Cautionen ber öffentlichen Gefchäftsführer und Agenten.

Softanglei-Decret vom 10. Februar 1838, @. 170, Dr. 255.

- (politifche) bei Brivat-Berrichaften. G. Beamtc.

Gefchente. Das Anbieten ober bie Berabreichung eines Geschentes von Seite ber Partei an bie Grang- und Gefallenwache jur Abwendigmachung von der Pflichterfullung begrundet bas Berbrechen gur Berleitung jum Amtsmißbrauche.

Sofbecret vom 29. 3anner 1838, €. 168, Rr. 251.

- Beftrafung ber Befchenf-Anbietung und Aufdringung an einen in ber Ausubung bes Dienftes begriffenen Angestellten ber Grangwache.

Boffanglei-Decret vom 1. Marg 1838, G. 172, Dr. 259.

Befellen. G. Sand mertagefellen.

Gefellichaftliche Privatvereine. G. Bereine.

Befellichaftemagen. G. Berfonen - Transporte.

Gefenbuch (burgerliches). Erlauterung ber §§. 1338, 1339 und 1340 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches, hinfichtlich ber Anbringung ber Entichabigungeklagen ber burch eine ftrafbare hanblung Beschäbigten.

Dofbecret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rr. 29.

— Nach bem Wortlaute ber §§. 174 und 252 bes allgemeinen bürgerlichen Gesesbuches ist weber zur Entlassung eines Kindes aus ber väterlichen Gewalt mit Genehmhaltung bes Gertichtes, noch zur Berleihung eines Gewerbes an Minderjährige, biese mögen unter väterlicher Gewalt ober Bormundschaft siehen, bas zurüdgelegte 20. Lebensjahr als unerläßliche Bebingung vorgeschrieben.

Sofbecret bom 15. Juni 1835, G. 23, Dr. 38.

— Erläuterung ber §§. 138 und 163 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches hinfichtlich ber Frage, wann die von einer von Tifch und Bett geschiedenen Chegattin gebornen Kinder für ehelich zu halten seien.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, S. 23, Dr. 39.

199 "

- Gefethuch (burgerliches). Erlauterung bes §. 262 bes allgemeinen burgerlichen Gefethuches wegen Befreinng ber Bormunter von ber gerichtlichen Schlufrechnung.
  - Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Dr. 48.
  - Die in ber Allerhöchsten Entschließung vom 28. Juli 1814 enthaltene nabere Bestimmung bes §. 119 bes allgemeinen bürgerlichen Gesehbuches, in Betreff ber Wiederverehelichung getrennter Alatholiten bei Ledzeiten bes vorigen Gatten mit einer fatholischen Berson, wird auch in Blirien, bem Kuftenlande, Dalmatien und dem lombarbisch-venetianischen Königreiche tundgemacht.

Soffanglei-Decret vom 17. Juli 1835, @. 34, Dr. 61.

- Anwendung bes §. 1121 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches auf bie in Galigien bei ber politischen Sequestration ber Guter zur Einbringung von Steuerrudftanben eingeleiteten Berpachtungen,
  - Softanglei-Decret vom 16. August 1835, G. 39, Rr. 73.
- Grlauterung bes §. 760 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches über bie Rechte bes Fiecus auf erblofe Berlaffenichaften.

Bofbecret vom 12. October 1835, €. 53, Rr. 90.

- Grlauterung ber §§. 573 und 538 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches, hinfichtlich ber Teftirungs- und Beraußerungs-Befugnift ber Erreligiofen.
  - Bofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Dr. 111.
- Die im §. 1480 best allgemeinen burgerlichen Gesehbuches festgesethe Berjährungsfrist ist auch für Pachtzinse ober Pachtschillinge und für Berzugszinsen giltig.

Sofbecret vom 22. Auguft 1836, G. 89, Dr. 151.

 Erläuterung bes §. 365 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches, wegen Bezahlung ber Bergugszinsen von ber Entschäbigung für bie zum Straßenbaue abgetretenen Grundftude.

Softanglei-Decret vom 4. April 1837, C. 118, Rr. 188.

— Erläuterung bes §. 1101 bes burgerlichen Gefehbuches, hinfichtlich bes bem Bermiether eingeräumten gesehlichen Pfandrechtes auf bie in bie vermiethete Wohnung gebrachten Einrichtungsftude und Kabruiffe bes Miethmannes.

Sofbecret vom 10. April 1837, €. 119, Dr. 189.

— Erläuterung bes §. 181 bes bürgerlichen Gesegbuches hinsichtlich ber Annahme an Kinbesflatt.

Softanglei-Decret vom 28. Juni 1837, S. 132, Rr. 209.

- Erlauterung ber §§. 54 und 94 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches binfichtlich ber Bestreitung ber Biltigfeit ber ohne gehörige Bewilligung geschloffenen Militar-Chen.

Refeript bes hoftriegerathes vom 30. August 1837, G. 142, Rr. 221.

- Erlauterung bes §. 1367 bes burgerlichen Gefegbuches hinfichtlich ber Erlofchung ber Burgicafis-Bertrage binnen brei Jahren nach bem Tobe bes Burgen.
  - Sofbecret vom 19. Ceptember 1837, G. 146, Rr. 228.
- Mnwendung ber §\$. 294 und 297 bes bürgerlichen Gefehuches auf bie hereindringung rüfffändiger Gebühren von aufgelassenen Berggebäuden, und auf die Beschlagnahme der in benselben vorsindigen Gejähe, Erzvorräthe ze.
  Derret der hoffkummer in Ming- und Bergwesen dom 6. Mai 1838, S. 180, Rr. 269.
- - Anwendung bes §. 1174 bes allgemeinen burgerliches Gefegbuches auf Die aus Gelegenheit nachtheiliger Berabredungen bei öffentlichen Berfteigerungen zugesicherten und bereits bezahlten Beträge, Gefchenfe und andere Bortheile.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1838, G. 239, Dr. 277.

- Die in bem §. 1480 bes allgemeinen burgerlichen Gefebuches feftgefebte breijahrige Berjahrung, finbet auf ben Lohn bes Dienstgefindes feine Unwendung.

hoffanglei-Decret vom 10. April 1839, C. 336, Dr. 355.

- Gefethuch (burgerliches). Die Erecution jur Sicherstellung mittelst Pfandung tann bei Rlagen, die sich auf eine vollen Glauben verdienende Urfunde grunden, auch auf das nach §. 1425 bes burgerlichen Gesehuches ju Gericht hinterlegte Gut bewilliget werden.
  - Sofbecret vom 7. Mai 1839, €. 338, Rr. 358.
  - Anwendung ber §§. 305 und 306 best allgemeinen burgerlichen Gefehbuches bei Bornabme von Guter-Schatungen.
    - Sofbecret vom 25. November 1839, ⊗. 360, Rr. 391.
  - - Anwendung der Boridriften des allgemeinen burgerlichen Gefehbuches hinfichtlich der Spoothetar-Sicherheit der ben Baifen und Curanden gufallenden Capitalien, welche auf mit Demolirungs-Reverfen belafteten Gebauden vorgemertt find.
    - Sofbecret vom 30. Marg 1840, S. 479, Rr. 418.
  - Anwendung ber §§. 344, 365, 424, 441 und 444 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches in Expropriationsfällen bei Gifenbahnen.
    - Boffanglei-Decret vom 30. April 1841, G. 572, Dr. 529.
  - Bei Anlegung ber Baifengelber ift fich nach ben Borfchriften ber §. 230 und 265 bes allgemeinen burgerlichen Gefegbuches zu benehmen.
    - Softanglei-Decret vom 30. Geptember 1841, G. 613, Rr. 566.
  - (farbinisches). Die Bestimmungen bes neuen sarbinischen Civil-Wesesbuches, und namentlich bie Anordnungen bes Artifels 28 besselben, haben an ben burch Staatsverträge erworbenen Rechten ber österreichischen Unterthanen nichts geanbert, noch bieselben beschränft.
    - Soffanglei-Decret vom 2. Janner 1840, @. 383, Rr. 401.
- Gefete. Wann bie fur Staatsbeamte ergehenben Disciplinat., Penfions. ober Probifionsverordnungen auch für bie bei Anfialten angestellten Beamten zu gelten haben, bie auf Jonde gewiesen find, welche unter ber Berwaltung bes Staates stehen, und aus bem Staatsfchafe unterftüht werben.
  - Softanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Dr. 262.
  - Bezeichnung ber Gefebe, welche burch bas Stämpel- und Targefeb vom 27. Jänner 1840 außer Kraft geseht, ober in ihrer Wirtsamfeit eingeschränft werben, und welche fortan in Kraft bleiben.
    - Soffammer-Brafibigl. Decret vom 24. Mai 1840, 3. 498, Rr. 442.
- Befetliches Pfanbrecht. G. Pfanbrecht.
- Geftandnis. Die in ben Sofdecreten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borfchriften, über die Beweistraft ber Geständniffe in Criminalsachen, finden auf Dominical-Gerichte und Magistrate in Bomen teine Anwendung.
  - Dofbecret vom 24. April 1838, ⊗. 176, Rr. 266.
  - Rundmachung ber über die Beweistraft bes in Criminalfachen vor einer Bratur abgelegten Geftanbniffes unterm 24. December 1817 erlaffenen Berordnung in Dalmatien.
    - Sofbecret vom 4. December 1838, ⊗. 313, Rr. 314.
  - Borfchrift über bie Beweistraft ber in criminali vor Pratoren, Prature-Abjuncten ober Cancellieri in Dalmatien abgelegten Geftandniffe.
    - Sofbecret vom 31. Mary 1840, S. 480, Dr. 420.
- Geftattung. Borfdrift über bie Bestattung ber Pfannhammer-Errichtung.
  - Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, S. 572, Rr. 528.
- Gefuche. Birtung bes Wiberrufes bes Gefuches bes Miffhanbelten, um Bestrafung bes Beleibigers, vor und nach Aundmachung bes Urtheiles an ben Untersuchten.
  - Softanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Dr. 43.
  - Borfchrift über bie Einrichtung ber Gesuche um Branotation und Intabulation.
     Hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 28, Rr. 46.

195

Gefuche. Borfdrift fur bas niederöfterreichische Landrecht und bas Linger Stadt. und Landrecht, über bie Behandlung ber Gesuche um Absonderung ber Leben vom freien Eigenthume und ber Leben verschiebener Lebensberrn.

Sofbecret vom 4. Auguft 1835, @. 36, Dr. 66.

- Borichrift über bie Berfaffung ber Gefuche ber Lebenswerber und Muther, um Bulaffung gur Muthung und Belebnung im Bergbaue.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150. Rr. 179 und 237.

- Borfdrift über bie Berfaffung ber Gesuche um Auscultantenstellen; beren Inftruirung und Ueberreichung.
- hofbecret vom 20. Juni 1837, S. 128, Rr. 207.
- Borfdrift über die Behandlung der Gefuche der Spielberger Sträflinge, um Strafnachsicht. Hofbecret vom 12. Februar 1839, S. 327, Nr. 340.
- Wirfung ber vor ber Concurseröffnung bei ber Real-Instang angebrachten Gesuche, um Pranotation und Einverleibung.

Sofbecret vom 24. Juni 1839, @. 342, Dr. 366.

— Geforig begrundete Besuche, um eine beffere als bie normalmäßige Penfionsbehanblung, find Seiner Majeftat auch ohne Allerbachte Aufforderung vorzulegen.

Softammer-Decret vom 20. Februar 1840, @. 474, Rr. 411.

- Behandlung ber abweislichen Bescheibe über alle im Bege ber Grecution überreichten Besuche, beren Bewilligung eine Gintragung in bie öffentlichen Budver zur Folge haben murbe.

Softanglei-Decret vom 10. Marg 1840, 3. 475, Rr. 415.

— Die Gesuche ber Gränzfämmerer in Galizien und ihrer Amtsboten, um Anweisung und Execution ber ihnen für ihre Amtshandlungen zuerkannten und von den Parteien einzubringenden Gebühren, find frampelpflichtig.

Sofbecret vom 5. April 1841, @. 567, Dr. 520.

Getaufte Juben. G. Jeraeliten.

Getreibe. Erben haben ben jur Beit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewesenen Borrath an Getreibe in bem eibesftättigen Bermogensbetenntniffe anzugeben.

hofbecret vom 30. December 1841, S. 675, Rr. 582. Getreibe:Bind: Schulbig eiten (laufenbe), ber Unterthanen find im politischen Wege eingu-

freiben. Soffanglei-Decrete vom 2. Juli 1835, E. 31, Rr. 54, und 27. Rovember 1838,

Gewalt bes Baters. E. vaterliche Gewalt.

Gewaltthätigkeit. Bann bas Berbrechen ber öffentlichen Bewaltthätigleit burch eine Drobung begangen wirb.

Soffanglei-Decret vom 8. Juli 1835, G. 31, Rr. 55.

Gewehre. G. Feuergewehre.

311, Nr. 309.

Getverbe. Borichrift fur Dominical-Bestiger in Rieberofterreich, uber die Beraugerung ber einen Bestandtheil bes Dominicalforpers ausmachenben Gewerbe.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Dr. 34.

— Bur Berleihung eines Gewerbes an Minberjährige ift bas gurudgelegte 20. Lebensjahr nicht als unerläßliche Bebingung vorgeschrieben; Benehmen ber Behörben bei Ertheilung folcher Bewilligungen.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, G. 23, Dr. 38.

— Borschrift über die Erweisung ber Bertauflichteit bes auf einem Sause befindlichen Gewerbes. hoffammer-Decret vom 5. December 1839, S. 362, Nr. 395. Gewerbe. Die Führung ber Bormertprototolle über die vertäuflichen Gewerbe und ber anderen babin einschlagenden Amtshandlungen gehört zum Birtungetreise ber politischen Obrigfeiten. Softanglei-Decret vom 5. Februar 1841, ©. 555, Rr. 502.

Gewerbs: Protofolic. Die ju einem Dominicalforper als Bestandtheil besielben gehörigen Gewerbe find, wenn fie vor ihrer Beräußerung in bem Gewerbs-Protofolle ordnungemäßig vorfommen, als radicitt und rudfichtlich verläuflich anquerkennen.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 34.

Gezahe. Das Gezahe fann bei aufgelaffenen Berggebauben nicht in gerichtlichen Beschlag genommen werben; in wiefern hierin eine Ausnahme fatt finbet.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwejen vom 6. Mai 1838, E. 180, Rr. 269.

Giebigkeiten. Belde Bemeinbe-Giebigfeiten bei nicht eintretenben Unterthans-Berhaltniffen im politischen Bege einzutreiben, und welche nach ben fur Privat-Anfpruce bestehenben allgemeinen Gefegen zu behandeln finb.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, S. 20, Rr. 33.

Giltenbuch. Die in dem ftanbifchen Giltenbuche eingetragenen Gewerbe find, wenn fie vor ihrer Beräußerung in demfelben eingetragen waren, als radicirt und rudfichtlich vertäuflich anguertennen.

Softanglei-Decret vom 12. Inni 1835, G. 20, Rr. 34.

Giltigkeit. Bur Bestreitung ber Giltigfeit ber von einem Militar geschloffenen Che, sowie ber Chen wegen öffentlichen Scheinberniffes überhaupt, bedarf es eines eigens bestellten Rlagers nicht, und ift biefe Anfechtung auch bem Fiscus nicht zu übertragen.

Bofvecret vom 25. Rovember 1839, €. 360, Rr. 392.

Gimnafial: Claffen. G. Stubien.

Glaubiger fann bem Cribatar ben Saupteib auftragen.

Boftanglei-Decret vom 27. Mary 1841, C. 565, Rr. 518.

— Bestimmung ber Rechte ber Glaubiger auf bas vorhandene Tabaf- und Stampelmaterial ber vericulbeten Tabaf- und Stampelverleger.

Boffammer-Decret vom 11. Mai 1841, G. 578, Dr. 535.

Glaubwurdigkeit. Borichrift über bie Glaubwurdigfeit ber nicht von wechselgerichtlich prototollirten Firmen ausgestellten Bechsel.

Bofbecret vom 10. Mary 1840, €. 475, Rr. 414.

Gleichförmige Befchluffe. G. Befchluß.

Gludefpiele. G. Berbotene Spiele.

Gmunden. Recht bes Salinen-Oberamtes zu Gmunden, bie zur Sicherstellung bes Allerhöchsten Aerariums nöthigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscal-Aemter zu erwirfen. Sofverret vom 4. Mai 1840, S. 486, Nr. 430.

Gnabenbejuge. G. Gnabengaben.

Gnabengaben ber Lanbesvertheibiger unterliegen bem gerichtlichen Berbote und ber Execution. Soffanglei-Derret vom 21. November 1835, &. 56, Nr. 95,

Die mit Erziehung ober Berforgungs Stipenbien aus bem Saller Fraulein Stiftungsfonde verfebenen Inbividuen werden im Genuffe ihrer Gnadengaben belaffen.

Soffanglei-Decret vom 20. August 1837, G. 142, Rr. 219.

- Die Aburtheilung eines mit einer Gnabengabe betheilten Individuums wegen Berbrechen ift ber betreffenben Cameral- ober politischen Behorbe anzugeigen.

Bofbecret vom 5. Februar 1839, ⊗. 324, Rr. 335.

- Ermächtigung ber Lanberftellen jur Anweifung ber von fich verehelichenben Beamtens-Witwen und Baifen refervirten Penfionen und Gnabengaben.

hoftammer-Decret vom 15. Februar 1839, G. 327, Dr. 341.

195 °

(Gnadengaben. Gestattung ber Untrage auf Gnabengaben fur Beamten- und Dieners-Baifen, welche bas Rormal-Alter überfchritten haben, bann erwerbsunfabig und mittellos finb.

Softammer-Decret vom 28. Februar 1839, S. 333, Rr. 347.

Auf Einhundert Gulben jährlich nicht erreichende Gnadengaben der landesfürstlichen, ftabtischen und ftanbischen Beamten und Diener, bann ihrer Angehörigen, findet fein gerichtlicher Berbot Statt.

Sofbecret vom 22, April 1839, S. 336, Dr. 356.

- Den Antragen um Gnabengaben fur bie bas Normal-Alter überschrittenen Beamten Baifen ift auch ein fittliches Wohlverhaltungs-Zeugniß ber zu betheilenben Berson beizulegen.
  - Doffammer-Decret vom 30. Mary 1840, 3. 479, Rr. 419, bann hoffanglei-Decret vom 30. April 1840, 3. 484, Rr. 427.
- Bollziehung ber auf Gnabengaben unter Ginhunbert Gulben jahrlich vor Rundmachung ber Allerhöchsten Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtstraftig gewordenen Berbote, welche nunmehr nicht mehr ftatt finben.

Soffammer-Decret vom 29. Mai 1840, G. 501, Rr. 445.

 Gestattung ber Unträge auf Gnabengaben für bie als Cabeten ober Gemeine ex propriis in ben Militärstand getretenen Beamten-Waisen.

Soffammer-Decret bom 15. October 1840, G. 532, Dr. 468.

- Gestattung ber Antrage auf ben Fortbezug ber Erziehungsbeitrage und Penfionen fur Civilbeamten-Baifen als Gnabengaben nach erreichtem Normal-Alter.

Boffammer-Decret vom 7. Februar 1841, @. 555, Dr. 503.

#### Gnabengefuche. G. Befuche.

Sorg. Aus ben Bezirten Grafenberg, Seiligentreug und Ranziano wird ein landesfürstliches Begirtscomniffariat I. Classe mit bem Sige zu Gorg errichtet.

Soffanglei-Decret vom 4. Janner 1839, G. 319, Rr. 322.

- Beftimmung ber Gerichtsbarfeit bes Stabt- und Landrechtes zu Gorg über bie Bewohner ber Begirfe Monastero, Monfalcone und Duino in Mercantis- und Bechselfachen.

Bofbecret vom 25. Rovember 1839, €. 361, Rr. 393.

— Beftimmung der Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Notifitenbucher im Gorger Rreise vortommenten Urtunben und Amtohanblungen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, G. 521, Rr. 461.

### Gottesdienftes:Musübung. G. Religion.

Granggegenden. Bebingte Bestattung ber Ausübung ber Praris auslänbischer, von ihren Regierungen berechtigter Aerzte und Bunbargte in ben Granggegenben ber faiferlich-öfterreichischen Staaten.

Allerhöchfte Entichließung vom 26. September 1837, G. 147, Rr. 231.

Grangtammerer. Die Gesuche ber Grangfammerer, um Anweisung und Erecution ber benfelben fur ihre Amtehanblungen zuerfannten, von ben Parteien einzubringenben Gebühren, unterliegen gegen Regreß an die betreffenben Parteien bem Stampel.

Sofbecret vom 5. April 1841, G. 567, Rr. 520.

Grang: Proventenfond. Die Borfchrift über bas Recht bes Fiscus zur Einziehung erblofer Berlaffenichaften, gelten auch fur bie bem Grang-Proventenfonde nach ben Gefehen zufallenben erblofen Berlaffenichaften.

Sofbecret vom 12. October 1835, @. 53, Rr. 90.

Grangfreitigkeiten. Anwendung best fummarifchen Berfahrens bei Grangfreitigfeiten, in foweit fie jur Competeng ber Civilgerichte ausichließend gehören.

hofbecret vom 13. Februar 1837, S. 108, Dr. 174.

Grangwache. Anwendung ber §§. 284 und 285, II. Theiles bes Strafgefeges, auf Individuen ber Grangwache bei ichweren Polizei-Uebertretungen.

Soffanglei-Decret vom 16. April 1835, G. 6, Rr. 12.

- Die Individuen der Gränzwache find auch bei einfachen Bolizeivergeben, rudfichtlich ber Gerichtsbarteit, als in einem öffentlichen Amte stehende Bersonen zu behandeln. hoftangleis Derret vom 21. Juli 1835, S. 35, Nr. 62.
  - Definition Deter vom 21. Juli 1000, C. 00, Mr. 02
- Die Individuen ber Grangwache fonnen von ber Civilbehorbe gur Ablegung bes Sabels ober ber vorschriftmäßigen Kopfbebedung nicht verhalten werben.

Sofbecret vom 17. August 1835, €. 39, Dr. 74.

 Boridrift über bas Berfahren bei Berhaftung und Borlabung ber Gränzwache-Mannichaft vor Gericht.

Softammer-Decret vom 14. Janner 1837, G. 101, Dr. 165.

- Andbehnung ber Allerhöchften Entschließung vom 4. April 1835, über ben freiwilligen Eintritt von Minberjährigen in ben Militärstand, auch auf ben freiwilligen Eintritt in die Gränzwache. Hoffanglei-Decret vom 8. November 1837, S. 161, Nr. 242.
- Berpflichtung ber Granzwache jur Anhaltung verbächtiger Bersonen; bas Anbieten ober bie Berabreichung eines Geschentes an biefelbe von Seite ber Partei jur Abwendigmachung von ber Pflichterfüllung begründet bas Berbrechen ber Berleitung jum Amtsmisbrauche.

hofberret vom 29. Janner 1838, €. 168, Rr. 251, bann hoffanglei-Decret vom 1. Marg 1838, €. 172, Rr. 259.

Grafenberg. Aus ben Bezirfen Grafenberg, heiligentreug und Rangiano wird ein landesfürftliches Bezirfs-Commisfariat erfter Classe mit bem Sige zu Görz errichtet.

Soffanglei-Decret vom 4. Janner 1839, G. 319, Rr. 322.

Gray. Borfchrift über bie Anffundigung und Raumung vermietheter Bohnungen und anderer Beftanbtheile ber Saufer in ber hauptftabt Gras.

Dofdecret vom 6. Februar 1837, ⊗. 102, Dr. 169.

- Regulirung bes Personalstandes bes Magistrates von Grat und Befetung ber Dienstplate bei bemselben.

Soffanglei-Decret vom 7. November 1838, G. 306, Rr. 303.

Graun. Für die Gemeinde Graun in Tirol wird ein neues Landgericht britter Claffe mit bem Amtslige in Cembra errichtet.

Softanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

Griechen. Anwendung bes §. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gefetbuches auf bie Chen ber nicht unirten Griechen in ber Bucowina.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

- Gricchenland. Sanbele- und Schiffahrte-Bertrag gwifchen Defterreich und Griechenland. Soffanglei-Decret vom 7. October 1835, S. 48, Rr. 87.
  - Berichtigung bes 9. Artifels bes im Jahre 1835 gwifden Defterreich und Griechenland geichloffenen Sanbels- und Schiffahrtis-Bertrages.

Boffammer-Decret vom 21. Mary 1836, ⊙. 79, Rr. 133.

Großbritannien. Mit ber Königin von Großbritannien abgeschloffener handels- und Schiffahrts-

Softanglei-Decret vom 28. October 1838, G. 280, Rr. 301.

Staatsvertrag mit Großbritannien, wegen Abftellung und Unterbrudung bes Sclavenhanbeis, vom 20. December 1841, S. 658, Rr. 578.

Großbandler. G. Sanbeleleute.

Großfahrig geworbene Munbel. S. Munbel.

196

Großiahrigfeit. Wenn ein großighrig geworbener ober großighrig ertlatter Minberjahriger feinen Bormund von ber gerichtlichen Schlußrechnung befreit, hat es von jeder weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungs-Abjuftirung abzutommen.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, S. 339, Dr. 360.

Grubenfeldmaffe. Erlauterung bes 3. Absapes bes Grubenfelbmaß-Batentes vom 21. Juli 1819.

Decrete ber hoffammer in Mung. und Bergwesen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

Grumes. Für bie Gemeinde Grumes in Tirol wird ein neues Landgericht britter Claffe mit bem Amtelige in Cembra errichtet.

Softanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

Grundbefig. Behanblung ber jubifchen Gemeinden in Beziehung auf Grundbefig zur herftellung einer Spnagoge ober Schule.

Softanglei-Decret vom 2. Marg 1841, G. 562, Rr. 512.

Grundbuch. Die zu einem Dominical-Rörper als Bestandifeil besselben gehörigen Gewerbe find, wenn fie vor ihrer Beräußerung in bem Grundbuche ordnungsmäßig vortommen, als rabicitt und rudfichtlich vertäusiich anzuertennen.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Dr. 34.

- Borfdrift über bie Gintragung eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewibmeten Gebäubes in bas Grunbbuch als Privat-Eigenthum einer Gemeinbe.

hoffanglel-Decret vom 4. April 1839, €. 336, Rr. 354.

- Borfdrift über bie Behanblung ber abmeislichen Befcheibe über alle im Bege ber Execution überreichten Gesuche um Ginverleibung ober Pranotirung in bem Grunbbuche.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, G. 475, Rr. 415.

- Bann in Grunbbuchsfachen, ungeachtet ber Wirtsamteit bet Stämpel- und Targefebes vom 27. Jänner 1840, bie Targebuhren nach ben früher bestandenen Borfchriften zu bemeffen und einzuheben feien.

hoffammer-Prafibial-Decret vom 20. Juli 1840, G. 515, Rr. 455.

- Die Ernennung ber bei bem Grundbuche ber Stadt Wien angestellten Beamten und Diener wird bem politisch-otonomischen Senate bes Wiener Magiftrates zugewiesen.

Sofbecret vom 13. April 1841, S. 570, Rr. 524.

 Borfdrift über bie Behandlung ber Entscheibungen in Grundbuche-Angelegenheiten in Mahren und Schleffen.

Softecret vom 30. Rovember 1841, G. 655, Rr. 572.

Grundbuchöführer. Borfdrift über bie Befegung ber Grundbuchöführereftelle bei bem Grager Magiftrate.

hoftanglei-Decret vom 7. Movember 1838, G. 306, Rr. 303.

Grundbuchsgebühren. G. Zaren.

Grund: Gigenthamer. Die Benügung ber Farberben ift ben Grund-Cigenthumern frei gu überlaffen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 21. Rovember 1838, S. 310, Rr. 307.

Grunde Gigenthum. Borichrift uber bie Bezahlung ber Berzugszinfen von ber Entschäbigung fur bas zum Strafenbaue abgetretene Grund-Eigenthum.

hoftanglei-Decret vom 4. April 1837, G. 118, Rr. 188.

Grundgerichte. Instruction fur bie magistratischen Gerichtsverwaltungen in ben Borftabten Wiens, über bas Berfahren bei dem Zeugenbeweise und ber Form ber bießfälligen Erfenntniffe. Sofbecret vom 17. April 1838, S. 174, Rr. 264.

Grundgerichte. Instruction fur bie nichtmagistratischen Grundgerichte Biens über bie Aufnahme ber Bergleiche mit ben Barteien.

Soffanglei-Decret vom 24. Rovember 1840, @. 538, Rr. 480.

Grundholben. Borfdrift, welche Beborben bie Streitigfeiten zwifchen herrschaften und Grundholben über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums zu entscheiben haben.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 108.

Grundherrliches Abfahrtegelb. G. Abfahrtegelb.

Grund: Obrigteit ift von ber Steuerbegirts-Obrigfeit über bie von ihr veranlagte Pfanbung wegen rudftanbiger Grund- und Gebaube-Classenfreuer zu verftanbigen.

Sofbecret vom 21. Janner 1840, @. 385, Dr. 403.

Grundfteuer. Borfdrift über bie Gintreibung ber unterthanigen Grundsteuer in Rieberöfterreich. Sofbecret vom 21. Janner 1840, ⊗. 385, Rr. 403.

-- Borfdrift uber bas Pfanbrecht, bie Borrechte und bie Gintreibung ber Steuerrudftanbe, bann uber bie Berantwortlichteit ber mit ber Einhebung berfelben beauftragten Aemter und Berfonen. Softanglei-Derret vom 14. Rebruar 1840, S. 473, Rr. 409.

Grundftuce. Borichrift über bie Abnahme ber Bebuhren für pfandweise Einverleibung ober Branotirung von Forderungen ober Urfunden auf mehrere bemfelben Eigenthumer gehörige und gu Ginem Grundbuche bienftbare Grundftude.

Soffanglei-Decret vom 9, Dai 1836, G. 82, Dr. 141.

- Borfdrift über bie Bezahlung ber Bergugsginfen von ber Entschäbigung fur bie jum Stragenbaue abgetretenen Grunbftude.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1837, G. 118, Dr. 188.

Behanblung ber Entschädigungsansprüche für bie an bie Gifenbahnen abgetretenen Grundstüde.
 Softanzlei-Decret vom 30. Juni 1838, S. 282, Nr. 267.

- Borfdrift über bie Expropriation ber ju Gifenbahnen verwendeten Grundftude. Soffanglei-Decret vom 30. April 1841, S. 572. Rr. 529.

Gubernium. O. Banbesftelle.

Guternamhaftmachung. G. Gut.

Gutlicher Ausgleichungsverfuch. G. Ausgleichung.

Surffeld. Bu Gurffeld wird provisorisch ein landesfürstliches Begirfs-Commissariat II. Classe errichtet.

Soffanglei-Decret vom 12. Rovember 1838, G. 309, Dr. 305.

Gut. Der an ben Schuldner ergangene gerichtliche Auftrag gur Ramhaftmachung feiner Guter berechtiget ben Executionsführer nicht, von bem Schuldner bie Bestätigung feiner Angabe burch ben Manifestationseib gu verlangen.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, €. 30, Dr. 50.

- Anwendung bes Patentes vom 31. December 1800, über bie Behanblung ber Rächter von Staatsgutern, welche ihre Berbinblichfeit nicht erfüllen, auf die Bachtungen ber Guter ber Städte und Gemeinden.

Soffanglei-Decret vom 29. August 1835, G. 43, Dr. 83.

 Borfdrift über bie Abnahme ber Gebühren für bie pfandweise Einverleibung ober Bormertung von Forberungen und Urfunden auf mehrere bemfelben Eigenthümer gehörige und zu Ginem Grundbuche bienstbare Bauernguter.

Soffanglei-Decret vom 9. Mai 1836, G. 82, Rr. 141.

- Borfchrift über bie Abnahme ber Armenpercente bei Berfteigerungen von Gutern.

Boffanglei-Decret vom 24. Marg 1837, €. 117, Rr. 187.

- Borfdrift fur Lirol und Botariberg über bie Bertheilung bes Preifes von im Wege ber gerichtlichen Crecution veräußerten unbeweglichen Guter bafelbft.

Sofbecret vom 19. Rovember 1839, G. 354, Dr. 388.

196 °

Gut. Borfdrift fur Schapleute bei Buterichagungen.

Sofbecret vom 25. November 1839, G. 360, Rr. 391.

- Belde Urfunden jum Beweise ber Loschung ber in ben sogenannten Berfach- ober Sppothetenbuchern vorfommenben Sppotheten, gegenüber ber nicht vollftanbig zu befriedigenben Sppothetar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes, zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Sofbecret vom 4. August 1840, G. 519, Dr. 459.

- Die fequestratorischen Berpachtungen ber megen Steuerrudftanben exequirten Guter in Galigien fint im Licitationswege gu bewirten.

Softanglei-Decret vom 16. December 1841, G. 657, Dr. 577.

Gutsherrliche Berichte. S. Patrimonial Berichte.

# S.

Saftung. Den mit ber haftung fur bie Depositen beauftragten Beamten ber lanbesfürftlichen Bezirfsobrigfeiten, Land. und Pfiegegerichte, wird bie Abnahme bes gesehlich entfallenden Bablgelbes gestattet.

Softammer-Decret vom 6. December 1836, G. 94, Dr. 160.

- Bebingungsweise Saftung ber ben armen Parteien vom Amtewegen beigegebenen Bertreter fur bie Sar- und Stampelgebuhren.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 171.

- Borfdrift über bie Saftungeverbindlichfeit ber Poftanftalten fur Poftfendungen.

hoffammer-Decret vom 6. Februar 1839, S. 325, Rr. 337.

Salb:Invaliden. G. Invaliben.

Sall. Die mit Erziehungs- ober Berforgungs-Stipenbien aus bem Saller Fraulein-Stiftsfonbe betheilten Inbividuen werben im Genuffe ihrer Aerarialbegüge belaffen.

Soffanglei-Decret vom 20. Auguft 1837, G. 142, Dr. 219.

 Mecht ber falzburgifch-tirolischen Berg- und Salinen-Direction zu hall, Die zur Sicherfiellung bes Allerhöchsten Acrariums nöthigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscal-Aemter zu erwirfen.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, G. 486, Rr. 430.

— Buweisung ber bisher vom bem Saller Berggerichte verwalteten berggerichtlichen Cameral-Lehens- und Juftipflege erster Instanz für ben Inn- und Sausrud-Kreis an bas Berggericht zu Stadt Stepr, und zwar vom 1. Juli 1840.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 3. Juni 1840, S. 501, Rr. 446.

Sammerwerke. Bestimmung ber Gerichisbarteit über biefelben, bann Borfchrift über bie Ertheilung ber Concession gur Errichtung ber Pfannhammer.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, S. 572. Rr. 528.

Sanbeloleute. Bon ben bem nieberofterreichifden Mercantil- und Wechfelgerichte theils als Beifiger, theils als Beifigers. Substituten beigegebenen fechs handelsteuten haben auch funftig jeber Rathsfigung nur zwei beizuwohnen.

Sofbecret vom 30. October 1837, S. 151, Dr. 238.

 Mortuars-Befreiung für handelsleute des Teefhafens von Trieft, welche im Gebiete von Trieft zur Zeit ihres Todes ben Wohnfit baselbst gehabt haben.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, S. 343, Rr. 369.

Bandelsstandes:Beifiger. S. Beifiger.

Banbelevertrag gwifden Defterreich und Griechenlanb.

Soffanglei-Decret vom 7. October 1835, @. 48, Dr. 87.

- Berichtigung bes 9. Artifels bes im Jahre 1835 zwischen Defterreich und Griechenland geichlosfenen Sanbelsvertrages.

Boffammer-Decret vom 21. Mary 1836, G. 79, Rr. 133.

- ber öfterreichifden Regierung mit Großbritannien.

Soffanglei-Decret vom 28. October 1838, G. 280, Dr. 301.

Sandgelb. Erfag bes Sandgelbes bei Entlaffung eines reclamirten Minberjahrigen vom Militar. Soffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, S. 168, Nr. 252.

Sandmeffen. G. Deffen.

Sandwertegefellen. Befdlug ber beutiden Bunbesverfammlung gur Abftellung unerlaubter Berbindungen und sonftiger Digbrauche unter ben Sandwertsgesellen.

Softanglei-Decret vom 8. Janner 1841, G. 550, Mr. 492.

Sannover. Staatsvertrag mit bem Ronigreiche Dannover, über bie mechfelfeitige Bermögens-Freigugigfeit, bann Aufhebung bes Abichog- und Abfahrtsgelbes.

Softanglei-Decret vom 17. Juli 1837, S. 134, Rr. 213.

Barrach. Dem Saupte ber alteren Linie ber grafiichen Faniilie harrach gebunt ber Titel: "Erlaucht."

Softanglei-Decret vom 23. Februar 1841, G. 562, Dr. 511.

Saupte Depositenamt bes Dagiftrates in Bien. G. Depositenamt.

Saupteid. G. Gib.

Sauptmungamt. Aufbewahrung ber vorfommenben falfchen Mungen nach beenbeter Untersuchung bei bem hauptmungamte.

Sofbecret vom 1. Februar 1836, €. 74, Rr. 122.

Saus. Borfdrift über bie grundbucherliche ober landtafliche Ginlage eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewibnieten haufes als Brivat-Gigenthum einer Gemeinde; Befchrantung bes Bertaufes besfelben.

hoffanglei-Decret vom 4. April 1839, €. 336, Rr. 354.

Bur Errichtung jebes einzelnen Saufes ber barmherzigen Schwestern ift bie Allerhöchste Bewilligung einzuholen.

Soffanglei-Decret vom 6. November 1839, G. 354, Rr. 387.

 Säufer, auf welchen in bie öffentlichen Bucher eingetragene Demolirungs-Reberfe haften, fonnen jur gefehlichen Berficherung eines Capitales nicht bienen.

Sofbecret vom 30. Mary 1840, G. 479, Dr. 418.

— Behandlung ber jubifchen Gemeinden in Beziehung auf ben Antauf von Saufern zur Serftellung einer Spnagoge ober Schule.

hoffanglei-Decret vom 2. Marg 1841, G. 562, Rr. 512.

- Bestimmungen über bie Entfernung ber Locomotiv-Gifenbahnen von Baufern.

hoffanglei-Decret vom 22. October 1841, G. 614, Rr. 568.

Saueleute. G. Dienericaft.

Sauerudviertel. Für ben Sauerudfreis wird ein zweiter Abvocat mit bem Wohnfife gu Waigenfirchen angestellt.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, G. 340, Rr. 361.

— Zuweisung ber berggerichtlichen Cameral., Lebens- und Juftippfiege erster Inftang fur bas Saustucoiertel, vom 1. Juli 1840 an, an bas Berggericht zu Stabt Steyr.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 3. Juni 1840, C. 501, Rr. 446.

Sandüberland: Grundftude. G. Brundftude. Bagardfpiele. G. Spiele.

197

Bebammen. G. Ganitate - Perfonale.

Bebraer. G. 38rgeliten.

Sebraifche Sprache. Die in hebraischer Sprache ober mit hebraischen Buchftaben ausgestellten Urtunden und Schriften unterliegen nur bann bem vorschriftmäßigen Stampel, wenn fie als gerichtliche Beweismittel bienen.

Doffammer-Decret vom 26. Mai 1838, €. 181, Rr. 271.

Beilige Softien. G. Softien.

Sciligentreug. Aus ben Begirten Seiligentreug, Grafenberg und Rangiano wird ein landesfürftlides Begirts-Commissariat I. Classe mit bem Sige zu Borg errichtet.

Softanglei-Decret vom 4. Janner 1839, G. 319, Rr. 322.

Beimfall. Bon welchem Beitraume an bas Cabucitaterecht auf bie feit 32 Jahren ober noch langer erliegenden Depofiten unbefannter Gigenthumer beginne.

Sofbecret vom 13. Februar 1837, €. 108, Rr. 173.

— Das dem Fiscus und dem Wiener Magistrate in Rudficht der über 32 Jahre alten Depositen zustehende heimfallsrecht erstrecht sich nicht auf deponirte Privat-Schuldbriefe und andere Privat-Urfunden.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, C. 123, Rr. 199.

 Dem Wiener Magistrate gebührt bas Seimfallstecht über alle erblosen Berlaffenschaften ber zu seiner Gerichtsbarteit gehörigen Personen, ohne Unterschied, ob fie eheliche ober Findellinder ober Erwachsene find.

Boffammer-Decret vom 16. Janner 1838, G. 167, Dr. 248.

- Beimfallsrecht ber landesfürftlichen Stabte und Martte, auf erblofe Berlaffenschaften.

Sofbecret vom 30. Juli 1839, €. 346, Rr. 372.

— Borfdrift über bas Beimfallerecht bes Siscus auf Berlaffenschaften turfifcher Unterthanen in ben öfterreichifchen Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. Juli 1840, G. 514, Dr. 453.

Beimfallerecht auf bie feit 32 Jahren ober noch langer erliegenden Depositen unbekannter Gigenthumer; von welchem Zeitpuncte basselbe anfange.

Sofbecret bom 13. Februar 1837, ☉. 108, Rr. 173.

-- bes Biener Magistrates auf bie erblofen Berlaffenschaften ber Finbelfinder bes Biener Finbel-

Softammer-Decret vom 28. Februar 1837, S. 113, Rr. 178.

- bes Wiener Magistrates auf alle erblofen Betlaffenschaften ber ju feiner Gerichtsbarteit gehörigen Bersonen, ohne Unterschieb, ob fie ehelliche ober Findellinder ober Erwachsene find.

Softammer-Decret vom 16. Janner 1838, S. 167, Rr. 248.

- Bie lange bem Biener Magistrate bas heimfallsrecht auf bie erblofen Berlaffenschaften ber Findlinge juftebe.

Decret ber niederöfterreichischen Regierung vom 6. September 1838, S. 277, Rr. 293.

- C. auch Beimfall, Berlaffenfchaft.

Seimfagung ber Graf Tannenberg'ichen Leben-Gerichtsbarfeit Rottenburg am Inn und ber lebenbaren v. Merfischen Gerichisbarfeit ber hofmarten Lichtwer und Munfter, und Bertheilung berfelben unter bie lanbesfürftlichen Lanbegrichte Nattenberg, Ochwag und Fügen.

Soffanglei=Decret vom 12. December 1835, G. 63, Rr. 103.

— Die heimfagung der belegirten Gerichtsbarfeit von Radmannsborf und Reumarktl wird angenommen.

Softanglei-Decret vom 10. April 1840, G. 481, Rr. 422.

- Borfdrift über bie Beimfagung lebenbarer Landgerichte.

hoftanglei-Decret vom 5. Mai 1841, @. 576, Rr. 532.

Beirath. G. Chen.

Beirathe: Caution. G. Caution.

Sereinbringung. Borfdrift über bie Bereinbringung rudftanbiger Gebuhren von aufgelaffenen Berggebauben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 6. Mai 1838, S. 180, Rr. 269.

Berrichaften. Boridrift fur herrichaften in Rieberöfterreich, über bie Uebertragung ber einen Beftanbifeil bes Dominicalforpers ausmachenben Gewerbe, an jeben tunftigen Befiger.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 34.

- Borfdrift, welche Behörben bie Streitigleiten zwifden herrichaften und Grundholben über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums zu entscheiben haben.

Dofbecret vom 22. December 1835, S. 65, Rr. 108.

- Instruction fur die Grundgerichte ber Dominien inner ben Linien Wiens, über bie Aufnahme ber Bergleiche mit Parteien.

Softanglei-Decret vom 24. Rovember 1840, C. 538, Dr. 480.

Berrichaftliche Beamte. G. Beamte.

Bergogliche Banbrechte. G. Banbrecht.

Beffen. Borichrift über bie Correfpondeng mit ben gropherzoglich-hefflichen Beborben, bann Bufiellung ber Berichtsacten an In- und Auslander bafelbft.

Sofbecret vom 18. Juli 1837, G. 135, Dr. 214.

 Staatsvertrag mit bem Churfürstenthume heffen über Die gegenseitige Bermögens-Freizugleit, bann Aufhebung bes Abichog- und Abfahrtsgelbes.

Softanglei-Decret vom 5. Rovember 1837, G. 159, Rr. 241.

Sinrichtungen innethalb ber Stadtmauern find überall abzustellen; an welchem Orte biefelben gu vollzieben.

Unmertung jur Allerhöchften Entschließung vom 25. April 1840, S. 482, Rr. 425. Sintanhaltung. Staatsvettrag mit Baiern wegen hintanhaltung ber Berübung ber Forfte, Jagb., Fisch- und Felbfrevel an ber gegenseitigen Lanbesgrange.

Sofbecret vom 9. September 1839, G. 349, Dr. 376.

Sipothet. Beidrantung ber Sppothetar-Gicherheit ber Bebaube, auf welchen in bie öffentlichen Bucher eingetragene Demolirunge-Reverse haften.

Sofbecret vom 30. Marg 1840, S. 479, Dr. 418.

— Wann in Sppothefar-Angelegenheiten, ungrachtet der Wirffamteit des Stämpel- und Targefehes vom 27. Jänner 1840, die Targebühren nach ben früher bestandenen Borfchriften zu bemeffen und einzubeben seien.

Softammer-Prafibialfdreiben vom 20. Juli 1840, G. 515, Rr. 455.

 Welche Urtunden jum Beweise ber Löschung ber in ben sogenannten Berfach- ober Spyothetenbuchern vorfommenben Sypotheten, gegenüber ber nicht vollständig zu befriedigenben Sypothefar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes, zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Bofbecret vom 4. Muguft 1840, €. 519, Rr. 459.

Sipothekar:Gicherheit. Saufer, auf welchen in bie öffentlichen Bucher eingetragene Demolirunge-Reverse haften, fonnen gur Sphothekar. Sicherheit eines Capitales nicht bienen.

Sofbecret vom 30. Mars 1840, G. 479, Mr. 418.

Sipothekenbucher. In bie Spothekenbucher bes lombarbifc-venetianifden Konigreiches und Dalmatiens tonnen bie Urfunben nur in italienifcher Sprace eingetragen werben.

Bofbecret vom 22, December 1835, G. 65, Rt. 109.

— Welche Urtunden jum Beweise ber 2bicung ber in ben fogenannten Sppothetenbuchern vortommenben Sppotheten, gegenüber ber nicht vollftändig ju befriedigenden Sppothetar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes, jum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Dofbecret vom 4. Auguft 1840, G. 519, Dr. 459.

Sochverrath. Beschluffe ber Eriminalgerichte über bie Ablassung vom weiteren Berfahren bei Boruntersuchungen wegen Sochverrathes muffen bem Appellationsgerichte und von biesem ber obersten Justigftelle gur Revision vorgelegt werben.

Sofbecret vom 28. December 1837, G. 163, Dr. 246.

Bof: und Gerichte:2lbvocaten. G. Abvocaten.

Sof:Mgenten. G. Mgenten.

Soffammer. Einsenbung aller vortommenben falfchen Mungen nach beenbeter Untersuchung im Woge ber beiben Oberlandesbeborben an bie allgemeine hoffammer.

Sofbecret vom 1. Rebruar 1836, G. 74, Dr. 122.

- Ginfenbung ber falfchen Mungen nach vollenbeter Untersuchung an bie allgemeine hoftammer. hoftecret vom 19. Februar 1839, ⊗. 331, Rr. 343.
- -- in Mung- und Bergmefen ertheilt Friftermeiterungen gur Anbringung ber Recurfe gegen bergamtliche und Cameral Enticheibungen ber unteren Montan-Beborben.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

- (allgemeine). Den Berathungen ber allgemeinen hoffammer über bie Entlaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-hofrathe nicht beizuziehen.

Maerhochfte Entichließung vom 16. Janner 1841, S. 552, Dr. 495.

- Borichrift über bie Correspondenzform ber Appellationsgerichte mit ber allgemeinen Softammer.
   Hofbecret vom 13. April 1841, S. 568, Nr. 523.
- Soffammer: Procurator. Mit bem Amte eines Sof- und niederofterreichifden Rammer-Procurators wird ber Sofrathetitel verbunden.

Allerhöchfte Entschließung vom 7. Dai 1835, G. 7, Dr. 15.

Boffammer:Procuratur. G. Fiscal-Umt.

Soffanzlei (ungarische). Nur jene in Wien wohnenden ungarischen Unterthanen burfen von derfelben als Zeugen verhört werden, welche zur Ablegung ihrer Aussage fich freiwillig bei der ungarischen hoffanzlei ftellen; biese Zeugenverhöre werden lediglich auf ungarische Rechtsangelegenheiten beschräntt.

Sofbecret vom 18. Mai 1835, G. 8, Rr. 20.

- vereinigte. Die Lanbesstelle hat bas miber einen unbefugt ausgewanderten Abeligen geschöpfte rechtsfräftige Urtheil ber vereinigten Soffanglei in beglaubigter Abschrift vorzulegen. Goffanglei-Decret vom 15. April 1837, ⊗. 121, Rr. 194.
- Unterthanen, welche in Wien Befchwerben vorbringen wollen, find, ba bie Unterthans-bof-Agentenftelle eingegangen ift, an die Landerreferenten ber vereinigten hoftanglei zu weisen.

Softanglei-Decret vom 10. Marg 1841, G. 564, Dr. 516.

- Bachtvertrage jur Einbringung ber Steuern und ber Steuerrudftanbe in Galigien finb ber vereinigten hoffanglei jur Brufung vorzulegen.

Soffanglei-Decret vom 16. December 1841, &. 657, Dr. 577.

Soffriegerath. Bezeichnung jener Taren und Gebubren, welche, zufolge bes Stampel- und Targefeges vom 27. Janner 1840, bei bem hoftriegstrathe, als oberftem Berichtshofe, noch fortan einzuheben und welche aufgelaffen worben find.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Dr. 442.

— Borlage ber Kriegerechtsacten, über bie unter bem gesehlichen Alter jum Militär eingetreienen und wegen Berbrechen untersuchten Ungarn und Siebenburger, an ben hoffriegerath. Sofbectet vom 8. Februar 1841, S. 559, Rr. 504.

Sofrathe. G. Rathe.

Sofrath. Der hofrathetitel wird mit bem Amte eines hof- und nieberofierreichischen Rammer-Procuratore verbunden.

Allerhochfte Entschließung vom 7. Dai 1835, C. 7, Dr. 15.

Sofftelle. Ermächtigung ber hofftellen zur Difpenfation von ber breijährigen Praxis, nach erlangtem Doctorate, zur Ablegung ber Fiscal-Abjuncten-Prüfung.

Allerhöchfte Entichliegung vom 29. Janner 1839, G. 324, Dr. 334.

Softien. Borichrift über bas Benehmen ber Eriminalgerichte und Ortsbehotben, wenn bei einer Thaterhebung conferrite hoftien als corpus delieti vortommen.

Sofbecret vom 11. Geptember 1837, G. 145, Rr. 225.

Sundewuth. Borichrift über die Bergutung bes burch bie Bertifgung ber Effecten einer an ber Sundewuth verstorbenen Berson herbeigeführten Schabens.

hoftanglei-Decret vom 7. Janner 1841, G. 549, Dr. 491.

## 3.

Sagbfrevel. Staatsvertrag mit Baiern, über bie hintanhaltung und Bestrafung ber an ber gegenseitigen ganbesgrange verübten Jagbfrevel.

Sofbecret vom 9. September 1839, G. 349, Dr. 376.

Jean Baul. G. Richter.

3lirien. Die in ber Allerhöchften Entschließung vom 28. Juli 1814 enthaltene nahere Befimmung bes §. 119 bes allgemeinen burgerlichen Gesehbuches, in Betreff ber Wieberverebelichung getrennter Atatholifen bei Lebzeiten bes vorigen Gatten mit einer katholischen Person, wird auch in Julieien tundgemacht.

Softanglei-Decret vom 17. Juli 1835, @. 34, Rr. 61.

3mpoft:Mbgabe. G. Zangmufif.

Incolat. Borfdrift über die Erwerbung ber Landmannfchaft (Incolat).

hoffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Dr. 279.

Indigenat. G. Incolat.

Jugenieure. Beftimmung ber Gebubren für Ingenieure, welche in Eriminal-Ungelegenheiten ober bei Untersuchungen über schwere Polizei-Uebertretungen als Runftverftanbige verwendet werben.

hoffammer. Decret vom 14. April 1837, S. 121, Rr. 193, und hoffanglei-Decrete vom 25. ganner und 25. Marg 1841, S. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

3uhaber. Benennung ber Regimenter in ben Bufdriften ber Beborben nach ihren Inhabern und nicht nach ihren Rummern.

Sofbecret vom 19. Mary 1839, G. 334, Dr. 350.

Innerliche Rube bes Staates. G. Rube.

Inquirenten. Borfchrift über bie Berwenbung ber Secretare, Rathsprotofolliften, Eximinal-Actuare und Auseultanten als Eximinal-Inquirenten.

Sofbecret vom 17. Juni 1839, @. 342, Rr. 365.

Inquifiten. Borichrift fur bas Appellationsgericht bei Antragen auf Strafmilberung fur Criminal-Inquifiten.

Bofbecret vom 17. Juni 1835, @. 24, Dr. 41.

- Wann ein Criminal-Urtheil nach bem Tobe bes Inquifiten bem Appellationsgerichte und rudfichtlich ber oberften Juftigfielle vorzulegen ift.

hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 29, Rr. 47.

— Gin Inquifit ift erft vom Tage ber Rundmachung bes Strafurtheiles an, in Bezlehung auf bie Wieberaufnahme ber Untersuchung, als abgeurtheilt zu betrachten.

hofbecrete vom 13. Juli 1835, S. 34, Rr. 59, und 18. Janner 1836, S. 72, Rr. 117.

198

Inquifiten. Die Berpflegung ber im Eriminal-Inquifitions-Arrefte befindlichen, vom Amte und Bebalte fuipenbirten Beamten, ift von ber bewilligten Alimentation au bestreiten.

Softanglei-Decret vom 15. Februar 1838, C. 171, Rr. 257.

- Ginrechnung ber Beit bes fur ben Beidulbigten ergriffenen im Laufe begriffenen Recutfes in Die Strafbauer bes Inquifiten.

Bofbecret vom 25. Februar 1839, €. 332, Rr. 345.

- Borfdrift über bie Bornahme ber perfonlichen Recognition bes Inquifiten burch Bengen in Criminalfällen.

Allerhochfte Entichliegung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.

Inquifitioner Baufer. G. Arrefte.

Inrotulirung. Wenn in erfter Inftang ein Rotulus bereits aufgenommen worben ift, fo ift im Appellations. und Revifionszuge feine Inrotulirunge-Sagfagung mehr auszuschreiben, fonbern bie weitere Bezeichnung ber neu jugewachsenen Acten von Amtewegen vorzunehmen. hofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 97.

Inrotulirunge:Zagfagung. @. Inrotulirung.

Infinuationefalle. G. Erfuchichteiben,

Inftang. C. Beborbe.

Inftitut ber barmbergigen Odwestern St. Caroli Boromaei wird in Bohmen errichtet, und basfelbe vom Amortifationegefete befreit.

Soffanglei-Decret vom 6. Dovember 1839, G. 354, Dr. 387.

- ber barmbergigen Schweftern wird in Salgburg errichtet und basfelbe vom Amortifationsgefebe befreit.

Soffanglei-Decret vom 23. Juni 1841, 3. 584, Rr. 546.

Buftruction. Umte-Inftruction fur Die Eriminalgerichtearzte und Bunbargte in Bobmen.

Softanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Rr. 28.

- Auszng aus ber Berfaffung fur bie Gefällenwache.

Softammer-Decret vom 3. October 1835, G. 44, Rr. 85.

- fur bie in ben Inquifitionshaufern in Dahren und Schleffen angeftellten Criminalargte und Bunbarate.

Soffanglei-Decret vom 30. Rovember 1835, G, 56, Dr. 96.

- fur bie magiftratifchen Berichteverwaltungen in ben Borftabten Biene, über bas Berfahren bei bem Beugenbeweife und ber Rorm ber biegfälligen Erfenntniffe.

Sofbecret vom 17. April 1838, G. 174, Rr. 264.

- Umt8-Inftruction fur bie Landgerichte in Tirol und Borarlberg in Gefchaften bee ftreitigen Richteramtes.

Sofbecret vom 5. Juni 1838, G. 183, Rr. 276.

- für bas nieberöfterreichische Lanbrecht, über bie Bertilgung feiner alten unbrauchbar geworbenen Regiftrature-Acten.

Sofbecret vom 11. Mai 1840, @. 487, Rt. 433.

- fur öffentliche Behörden, Memter und Taramter, über bie Beobachtung und Sandhabung bes neuen Stampel- und Targefegee.

Patent vom 27 Jannet 1840, G. 439 und 460, Rr. 404.

- fur bie nicht magiftratifchen Grundgerichte Wiens, über bie Aufnahme ber Bergleiche mit Barteien.

Softanglei-Decret vom 24. Rovember 1840, G. 538, Rr. 480.

Instrumentum quarendigiatum, 3. Urfunbe.

Intabulation. O. Ginverleibung.

- Intereffen. Die in die Wiener Witwengesellschaft nicht aufgenommenen und auf der Wiener Universität graduirten Doctoren der Rechte haben den Zinsenentgang von den über zwei Jahre verzögerten Facultätigebühren in die Facultätiscasse zu vergüten.
  - Sofbecret vom 28. December 1837, G. 164, Rr. 247.
  - Borfdrift über die Berjährung einzelner Intereffenraten von ben Cartelen und Obligationen bes lombarbifd-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Intereffen zu forbern.

Allerhöchfte Entschließung vom 6. Februar 1838, G. 170, Rr. 253.

- Borfdrift über bie Erhebung ber Intereffen von ben auf ben Ramen ber Minberjährigen lautenben Obligationen.

Boffammer-Decret vom 22. Rovember 1839, G. 359, Rr. 390.

- Borichrift für Gerichtsbehörben über bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf Intereffen ber bei bem Staatsiculen Tilgungefonde fruchtbringend angelegten Cautionen und Depositen. Softammer-Decret vom 21. October 1840, ≥. 534, Rr. 470.
- Borfchrift über bie Bormerfung ber gerichtlichen Berbote auf bie Intereffen ber bei bem Staatsfchulben-Tilgungsfonbe fruchtbringenb angelegten ungarifchen und fiebenburgischen Cautionen, Babien und Depositen.

Sofbecret vom 3. Mai 1841, G. 573, Rr. 530.

Invaliden. Behandlung der bei Dicasterien oder Alemtern in Dieners- ober Aushelfers-Stellen aufgenommen werdenden Salb- und Real-Invaliden, oder der Invalidität fich nähernden Militär-Individuen.

Refeript bes hoffriegerathes vom 13. Juni 1835, @. 21, Rr. 36.

- Der Berluft bes Invaliben-Beneficiums ift fur alle gur Zeit ber Aburtheilung unter ber Civil-Gerichtsbarkeit stehende Individuen nur mit ber Berurtheilung gur schweren Kerkerstrafe verbunden.

Sofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Rr. 63.

- Bann der Invalibengehalt ber bei Civilbehörben angestellten Patental-Invaliben einzustellen ift. 
  "hoffammer-Decret vom 7. August 1835, €. 36, Nr. 68.
- Behanblung ber Befchluffe ber lanbekfürstlichen Collezial-Gerichte erfter und zweiter Instang, wenn bei ber ihnen überlaffenen Befehung erledigter Dienstpläße Invaliden übergangen werden. hofbecret vom 15. Mär; 1836, ⊗. 77, Nr. 131.
- Bon bem Patental-Invalidengehalte eines Solbaten darf fein Abzug gemacht werden, auch finbet barauf feine Crecution Statt.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 368.

Invalibenfond. Die Borfchriften über bas Recht bes Fiecus zur Einziehung erblofer Berlaffenichaften gelten auch fur bie bem Invalibenfonde nach ben Gesesen zufallenden erblofen Berlaffenschaften.

Sofbecret vom 12. October 1835, G. 53, Dr. 90.

Invalidengehalt. G. Invaliben.

Inventur. Boridrift über bie Bornahme ber Inventur über ben Nachlaß ber in einem Berforgungshause ober Spitale verftorbenen Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 5. November 1835, S. 54, Rr. 92.

- Bestimmung ber Gebuhren als Belohnung für Gerichtsanwalte in Tirol und Borarlberg für bie Inventursaufnahme,

Soffanglei-Decret vom 20. Rebruar 1837, G. 112, Dr. 175.

Inne Biertel. Den mit ber Safrung für bie Depositen beauftragten Beamten ber landesfürstlichen Bfleggerichte im Inn-Biertel wird die Abnahme des gesehlich entfallenden Zählgeldes gestattet. Hoftammer-Decret vom 6. December 1836, S. 94, Nr. 160.

- Anftellung eines Abvocaten ju Scharbing im Innfreife.

hofbecret vom 11. Juni 1839, S. 340, Rr. 361.

198 \*

Inne Biertel. Zuweisung ber berggerichtlichen Cameral., Lebens- und Juftipflege erfter Inftang fur bas Inn-Biertel, vom I. Juli 1840 an, an bas Berggericht zu Stadt Stepr.

Decret ber Soffammer in Mung- und Bergwefen vom 3. Juni 1840, G. 501, Rr. 446.

 Boridrift über ben Stämpelgebrauch und die Abnahme der Beränderunges und anderen Gebuhren bei ben landesfürstlichen Pfleggerichten im Inn-Biertel.

Softammer-Decret vom 24. November 1840, 3. 539, Rr. 481.

Joachimothal. Recht bes Berg.-Decramtes ju Joachimothal, die jur Sicherstellung bes Allerbochften Aerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen durch die Fiscal-Aemter zu erwirten. Hofbecret vom 4. Mai 1840, S. 486, Rr. 430.

Briand. G. Großbritannien.

3rrenhaus. Befannigebung bes Resultates ber gepflogenen Amishanblung über ben Geifteszuftand eines Wahn- ober Blobfinnigen, bann bes Namens beffen Baters, Bormunbes ober gerichtlich bestellten Curators an bie mit ber Verwaltung jener Irrenanstalt betraute Beborbe, in welcher ber Krante untergebracht wirb.

Sofbecret vom 28. Auguft 1837, €. 142, Dr. 220.

Boracliten. Borfdrift über bie Anschreibung ber Boraeliten an ben buderlichen Befit driftlicher Realitäten in Provingen, wo fie gu beren Befite nicht befugt finb.

Sofbecret vom 7 December 1835, G. 61, Rr. 100.

- Getaufte Beraeliten burfen bei Lebzeiten ihrer getrennten jubifchen Chegatten mit Katholiten eine neue Che eingehen.

hoftanglei-Decret vom 4. Februar 1837, C. 102, Dr. 168.

 Behanblung ber jubifden Gemeinben in Beziehung auf bie Erwerbung bes Grundeigenthumes jur Erbauung einer Spnagoge ober Schule.

Softanglei-Decret vom 2. Marg 1841, G. 562, Rr. 512.

- Borichrift über bie Ertheilung ber Bewilligung jum Betriebe bes Bergbaues auf Steinfohlen und bamit verwandter Probufte an Istraeliten.

Soffanglei-Decret vom 2. September 1841, G. 606, Rr. 561.

3ftrien. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Iftrianer Begirte vortommenben Urfunden und Amtshandlungen.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, S. 521, Rr. 461.

3talienische Berichtsordnung. G. Berichtsordnung.

Juben. G. Jeraeliten.

Inden: Schulen. G. Beraeliten, Synagogen.

Judicium delegatum militare mixtum. Bezeichnung jener Taren und Gebuhren, welche gufolge bes Stampel- und Targefestes vom 27. Janner 1840 bei bem Judicium delegatum
militare mixtum noch fortan einzuheben, und welche aufgelassen worden find.

Softammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, S. 498, Rr. 442.

Bubifche Bemeinben. C. Jeraeliten.

Juridifche Doctorewurte. G. Doctoremurbe.

- Facultat. G. Facultat.

Juristiction. C. Berichtsbarfeit.

Juristictionen. E. Berichteftellen.

Jurisdictions:Norm. Die in ben hofteereten vom 26. Janner und 26. Marg 1784 in Betreff bes Alagerechtes wiber eine unterthänige Gemeinbe enthaltene Erlauterung ber Jurisdictions-Borfchriften findet auch auf ben S. 23, lit. e, der galigischen Jurisdictions-Norm vom 9. April 1784, bas ift, auf die Stifte, Rlöfter, Capitel und andere unter einem ordentlichen Oberen siehenbene, wenn sie gesammt (in corpore) belangt werben, ihre volle Anwendung.

hoftanglei-Decret vom 12. August 1835, G. 38, Dr. 72.

Juftigamt. O. Berichteftellen.

Juftigbeamte. G. Beamte.

Inftigbehörben. G. Berichteftellen.

Juftigbienfte. G. Unftellung.

Juftig efchafte. Boridrift über bie Berfassung ber statiftligen Ausweise ber Juftigeschäfte. Sofbectet vom 4. Janner 1841, S. 549, Rr. 490,

Juftig: Sofrathe. G. Rathe.

Juftigiare. Bebingungen jur Aussellung ber eines Berbrechens foulbig befundenen ober ab instantia hievon losgesprochenen Individuen als Justigiare bei Privat-herrschaften und ihres Uebertrittes zu einem anderen Dominium.

Softanglei-Decret vom 20. Mary 1835, S. 2, Rr. 2.

3uftizminifterium, toniglich-preußisches. Desterreichische Gerichtsbehörben haben fich in Requifitione-, Infinuatione- und anderen abnlichen Fallen nicht unmittelbar an basfelbe, sondern an
bie betreffenbe toniglich-preußische Gerichtsbehorbe zu wenden, ober ben biplomatifchen Weg
einzuschlagen.

Bofbecret vom 11. April 1837, G. 119, Dr. 190.

Juftigpflege (berggerichtliche). G. Berggericht.

Juftig:Matheftellen. S. Ratheftellen.

Juftigftelle. S. oberfte Juftigftelle.

### A.

Rammerer (f. f.). Jeber Tobfall eines f. f. Rammerere ift von ber Abhanblungebeborbe ber Canbesftelle angugeigen.

Dofbecret vom 1. Mary 1836, €. 76, Rr. 129.

Rarnthen. Borichrift für Bormunbicaftsämter und Magistrate in Rarnthen, über bie Berabfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Munbel, Pflegebefohlenen und Baifen. Sofbecret vom 7. Februar 1837, 3. 106, Rr. 172.

- Bestimmung bes Gerichtsftanbes fur bie Begirts-Commiffare, Begirts-, Orts- und Criminalrichter, ibre Gattinen und Rinber auf bem Lanbe in Rarnthen.

Sofbecret vom 8. Rovember 1841, 3. 654, Dr. 570.

- Bebachtnahme bei Befehung ber Abvocatenstellen in Karnthen auf bie zur Ausübung ber Praxis bei Berggerichten befähigten Inbividuen.

Sofbecret vom 6. December 1841, &, 657, Rr. 575.

Raifer Ferbinanbs-Norbbahn. Das nieberöfterreichische Mercantil- und Wechselgericht ift ber Gerichtsftand ber Actiengesellschaft ber Kaifer Ferbinanbs-Rorbbahn in Fallen ber Eisenbahn. hofbecret vom 5. December 1836, & 94, Rr. 159.

Raiferliche Rathe. G. Rathe.

Kammerherens Schluffel. Der bei bem Tobesfalle eines f. f. Rammerere vorfindige Kammerheren Schluffel ift von ber Abhandlungsbehörbe an bie Landesftelle jur Uebergabe an bas Oberfifammereramt einzusenben.

Sofbecret vom 1. Mary 1836, €. 76, Rr. 129.

Rammerprocuratur. &. Fiscalamt.

Rangelliftenftelle. Belde Studienzeugniffe jur Erlangung einer Rangliftenftelle bei ben landesfürflichen Juftigbeborben aller brei Inftangen erforberlich find.

Sofbecret vom 17. April 1835, G. 6, Rr. 13.

Ranglei. Bestimmung ber erforberlichen Stubien jur Anftellung in Rangleien ber Rreisamter, Delegationen, Lanbesfiellen und Gerichtsbehörben.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, @. 83, Rr. 143.

Ranglei:Meceffiften. G. Mcceffiften.

Rangleibeamte. G. Beamte.

Rangleipragis. G. Pragis.

Ratholifen. Giner fatholifden ober jum fatholifden Glauben abetgetreienen und vohr ihrem afatholifden Gatten geschiebenen Berson ift bie Wieberverestlichung bei Lebzeilen bes gettenfiten afatholifden Gegentheiles nicht gestattet.

Soffanglei-Decret vom 17. Juli 1835, @. 34, Dr. 61.

- Dit Ratholiten burfen getaufte Israeliten bei Lebzeiten ihrer getrennten jubifchen Chegaften eine neue Gbe eingeben.

Softanglei-Decret vom 4. Februar 1837, C. 102, Dr. 168.

Ratholifche Berfonen. G. Ratholifen.

Ratholifcher Curat-Clerus. G. Beiftliche.

Ranffchilling. Borfchift fur Titol und Borartberg, über bie Bertheilung bes Kauffchillings von im Wege ber gerichtlichen Execution veraußerten unbeweglichen Guter.

Sofbecret vom 19. November 1839, €. 354, Rr. 388.

Rertermeifter. Die Dienstentsegung ober Degrabirung ber Rerterniesger bleibt ben Appellationsgerichten überlaffen.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

Rerkerftrafe. Eriminalgerichte find nicht befugt, im Falle bes §. 48 1. 26, bes Strafgefeges fiftt ber Rerterftrafe eine Berschärfung zu verbinden, um baburch die langere Dauer des Arrestes zu erseben. Hofbecret vom 8. Mai 1835, S. 8, Nr. 18.

- Die Berurtheilung jur ichweren Kerterftrafe gieht ben Berluft ber Civil-Chrenmebaille, ber Tapferfeitsmebaille und bes Invalibengehaltes nach fich; bei ber Berurtheilung ju einfacher Kerterftrafe hat nur bie Ablegung ber Ehrenzeichen mahrend ber Strafbauer einzutreten.

Dofbecret vom 29. Juli 1835, @. 35, Rt. 63.

— Die wegen Störung ber innerlichen Ruhe bes Staates und wegen Crebitspapier-Berfälfchung zu einer weniger als zehnjährigen Kerferstrafe verurtheilten Berbrecher burfen ihre Strafe in ben Provinzial-Strafhäusern ausstehen.

Bofbecret vom 27. Februar 1837, €. 113, Rr. 176.

Rinder. Mann bie Rinber eines im Penfions- ober Provifionsftanbe verftorbenen Beamten ober Dieners eine Benfion, Provifion ober einen Erziehungsbeitrag erhalten.

Soffammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Rr. 25.

- Borfchrift über bie Erziehung ber Rinber aus gemischten Chen in ber Butowing.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

- Bur Entlaffung eines Kindes aus ber väterlichen Gewalt ist bas jurudgelegte zwanzigste Lebensjahr nicht als unerläßliche Bedingung vorgeschrieben.

Dofbecret vom 15. Juni 1835, ⊗. 23, Rr. 38.

- Bann bie von einer von Tifch und Bett gerichtlich geschiebenen Chegattin gebornen Kinder für ebelich zu halten feien.

Bofbecret vom 15. Juni 1835, G. 23, Dr. 39.

- Borfdrift über bie Gintragung ber Bater unehelicher Rinder in Die Taufbucher.

Softanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Dr. 44.

Die Aburtheilung ber mit Benfionen, Provifionen, Erziehungebeitragen und Gnabengaben betheilten Beamtenswaisen, wegen Berbreden, ift ber betreffenben Cameral- ober politifchen Bebore anzuzeigen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, S. 324, Rr. 333.

- Bestimmung bes Gerichtsftanbes fur bie Rinder ber Bezirls-Commiffare, Bezirls-, Orts- und Criminalrichter auf bem Lanbe in Rarnthen.

Sofbecret vom 8. Rovember 1841, @. 654, 9tr. 570.

Rindes: Annehmung. G. Annehmung an Rinbesftatt.

Rirchen. Borfdrift über bie Bollziehung bes letten Willens, woburch einer Rirche eine Erbichaft ober ein Bernachtniß gufallt.

Sofbecret vom 29. Muguft 1836, G. 91, Dr. 154.

 Die Bertretung jeder Rirche, wegen Ginbringung und Sicherftellung eines berfelben angefallenen Erbvermögens, liegt bem Fiscal-Amte ob.

Soffanglei-Decret vom 24. November 1837, @. 161, Rr. 243.

Rirchenftaat. O. Papftliche Regierung.

Ritchliefe Reierlichfeiten. G. Reierlichfeiten.

Richuchel. Die Seimfagung bes fürftlich Camberg'ichen Landgerichtes Richbuchel wird angenommen und bie Errichtung eines landesfürftlichen Landgerichtes erfter Claffe zu Richuchel genehmiget. Sofderret vom 4. November 1839, S. 353, Dr. 386.

Rlager. In welchen Fallen ber Rlager fur ben abmefenben Geflagten, ober beffen Aufenthalt unbefannt ift, bie Urtheilstare gu entrichten hat.

Softammer-Decret vom 30, Juni 1837, G. 132, Dr. 210.

- Bur Anfechtung ber von einem Militar ohne geborige Erlaubniß geschloffenen She, sowie gur Bestreitung eingegangener Eben, wegen öffentlichen Cheininderniffes überhaupt, bebarf es eines eigens bestellten Ragers nicht.

Bofbecret vom 25. Rovember 1839, €. 360, Rr. 392.

Rlagen, mittelft welcher die Ertlärung ber Rullitat ober Ungiltigteit ober bie Biberrufung ber Erecutionsbefcheibe begehrt wird, find vom Richter erfter Inftang von Umtswegen gurudguweisen.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, S. 84, Rr. 145.

— Auf bie Erfullung ber aus Gelegenheit nachtheiliger Berabrebungen bei offentlichen Berfleigerungen gemachten Berfprechen findet fein Rlagerecht Statt.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1838, G. 239, Dr. 277.

- Borfchrife über bie Behandlung ber auf eine vollen Glauben verbienenbe Urfunde fich grundenben Rlagen.

Sofbecrete vom 7. Mai 1839, S. 338, Nr. 358, und 28. September 1840, S. 532, Nr. 467.

- Borfchrift über bie Buftellung ber Rlagen an bie in Privatbienften frember Gefanbten fiehenben Bersonen.

Sofbecret vom 2. Geptember 1839, G. 348, Rr. 375.

- Bei ben Berhandlungen über auf vollen Glauben verbienende Urfunden fich grundende Rlagen bat ber Berfuch einer vorläufigen Conciliation nicht Statt; jeboch hat ber Richter bei ber Tagfahung die streitenden Parteien zu einer gutlichen Ausgeleichung zu bereden.

Bofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Rr. 467.

 Borfdrift für bie Juftigbehörben über bas Berfahren hinfichtlich ber von baierifchen Unterthanen wiber öfferreichische Unterthanen bei baierischen Gerichten angebrachten und von biefen verbeschiebenen Rlagen.

Sofbecret vom 13. Juli 1841, G. 594, Dr. 548.

- auf Entichabigung. G. Entichabigung.

Rlagenfurt. Die heimfagung und Unterordnung bes freien Landgerichtes Stadt - Magistrates St. Beit, hinfichtlich ber Ausubung ber Criminal-Gerichtsbarteit, unter bas Stadt, und Landrecht zu Rlagenfurt wird genehmiget.

Sofbecret vom 24. December 1839, @. 363, Rr. 399.

- Recht bes Oberbergamtes ju Rlagenfurt, Die jur Sicherfiellung bes Allerhöchften Aerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen burch Die Fiscal-Aemter ju erwirten.

Pofbecret vom 4. Mai 1840, G. 486, Rr. 430.

199 \*

Rlagerecht. G. Rlagen.

Rlofter. Borfdrift über bie Ertheilung ber Schurf-Licenze fur Rlofter.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, S. 123, Dr. 198.

Aloftergeiftliche. G. Orbensperfonen.

Alofter:Mealitaten. G. Realitaten.

Roniggrat. Gur ben Königgraßer Kreis werben um zwei Abvocaten mehr als bisher bestellt, ber Eine bavon hat seinen Bohnsiß in Königgraß, ber Andere in Rostelles am Ablerflusse zu nehmen; hiezu sind nur ichon bermal zur Parteivertretung in Bohmen befugte und ber bohmischen Sprache volltommen fundige untabelhafte Individuen zu wahlen.

Sofbecret vom 12. Mai 1840, G. 489, Rr. 434.

Rorperliche Buchtigung. G. Büchtigung.

Ropfbebedung. Bur Ablegung ber vorschriftmäßigen Kopfbebedung tonnen bie Inbivibuen ber Grangwache von ber Civil- ober Criminalbeborbe nicht verhalten werben.

Sofbecret vom 17. Auguft 1835, G. 39, Rr. 74.

Roft. Boridrift über die Behandlung ber Eriminalftraflinge hinfichtlich ihrer Betoftigung. Softanglei-Decret vom 9. Juli 1835, &. 32, Rr. 56.

- Borichtift über bie Befoftigung ber Straftinge bes ichweren Kerfers, welche bei ben Criminals gerichten ihre Strafe vollzieben.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 98.

- Borfchrift über bie Befoftigung ber auf bem Spielberge befindlichen Straflinge.

Soffanglei-Decret vom 20. April 1837, @. 122, Dr. 196.

Roftellet. Bon ben im Röniggrager Rreise um zwei vermehrten Abvocaten hat ber Gine in Roftelles am Ablerfluffe feinen Wohnsis zu nehmen.

Sofberret vom 12. Mai 1840, G. 489, Rr. 434.

Roften. Berpflichtung bes Militar-Aerars jur Tragung ber Koften für bie Beiziehung von Militar-Commanden jur Boliftredung ber Todesurtheile an Civispersonen.

Boffanglei-Decret vom 27. Marg 1840, G. 479, Rr. 417.

- Boridrift über bie Tragung ber Untersuchungefoften bei ben ale einfache Boligeivergeben in ber Untersuchung fich barfiellenben Facten.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Dr. 540.

- in Criminal-Angelegenheiten. G. Criminalfoften.

- in ichweren Polizei-lebertretungefällen. G. Crimin alto ften.

Krain. Statt ber heimgesagten Bezirkeremaltung von Kreutberg in Krain werben in Berbinbung mit bem Bezirke Ponowitsch und Egg ob Pobpetsch zwei landesfürftliche Bezirke-Commissariate zweiter Classe zu Bartemberg und Egg ob Pobpetsch ausgestellt.

Soffanglei-Decret vom 30. October 1840, 3. 535, Rr. 471.

- Annahme ber heimfagung ber belegirten Bezirfsverwaltung von Beißenfels in Rrain, und Errichtung eines lanbesfürstlichen provisorischen Bezirfs-Commissariates britter Classe mit bem Amtofice im Orte Kronau.

Soffanglei-Decret vom 30. Janner 1841, S. 554, Dr. 500.

Bebachtnahme bei Befegung ber Abvocatenstellen in Rtain auf bie jur Ausübung ber Praxis
bei Berggerichten befähigten Individuen.

Bofbecret vom 6. December 1841, ⊗. 657, Rt. 575.

Rrafau. Bur Ansiedlung frember Unterthanen in Rrafau ift bie Aufnahmsbewilligung bes bortigen Senates erforberlich.

Softanglei-Decret vom 13. April 1837, €. 120, Rr. 192.

- Auf Urtheile ber Berichtsbehörben bes Freiftaates Krafau ift ohne Bernehmung bes Gegners teine Execution gu ertheilen.

Sofbecret vom 16. October 1838, 3. 279, Dr. 298.

Rrantenhaus. Borfdrift über bie Anlegung ber Sperre und Bornahme ber Inventur auf ben Rachlag ber in einem Berforgungshaufe ober Spitale verftorbenen Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 5. November 1835, @. 54, Rr. 92.

- herabsehung ber Frift auf sechs Wochen jur Befanntmachung ber Verfügung ber Abhanblungs-Inftang über ben in Berwahrung bes allgemeinen Krantenhauses befindlichen Rachlaß eines baselbst Berftorbenen.

Sofbecret vom 4. December 1837, G. 162, Dr. 244.

- Boridrift über bie Bemeffung und Ginhebung bes einhalbpercentigen Berlaffenichafts Beitrages für ben Brager Arantenhausfonb.

Soffanglei-Decret vom 14. August 1839, G. 346, Dr. 373.

— Befreiung ber Armen- und anderen Bohlthätigkeite-Anftalten von Entrichtung bes einhalbpercentigen Berlaffenichafte-Beitrages zum Krantenhausfonde von den ihnen erbweise zufallenden Berlaffenichaften.

Soffanglei-Decret vom 21. Muguft 1841, 3. 604, Dr. 557.

Rreisamter. Dem Rreisamte fteht die Enifcheibung in erster Inftang zu, ob ein Israelit aus bem gesemibrigen Befige einer chriftlichen Realität zu fegen fei.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 61, Rr. 100.

- Bestimmung ber erforberlichen Stubien jur Anstellung in Rangleien und Manipulationsamtern ber Rreisamter.

Sofberret vom 24. Mai 1836, S. 83, Rr. 143.

- Bon ber Bifitation ber landesfürftlichen Criminalgerichte burch Rreisamter bat es abgufommen.

Sofbecret vom 24. December 1838, 3. 315, Rr. 320.

- Umtomirfjamleit ber Kreisamter bei Rechisftreitigfeiten ber Gemeinden. Ginleitung von Bergleichsversuchen vor Betretung bes Rechtsweges.

Softanglei-Decret vom 30. April 1840, G. 484, Dr. 428.

- haben bie postportofreie Correspondeng ber an ihrer Seite befindlichen Rreifargte in Sanitatefachen zu beforgen.

Soffammer-Decret vom 10. Februar 1841, G. 559, Dr. 506.

Rreisarzte. Borichrift uber bie poftportofreie Behandlung ber Correspondeng ber Rreisarzte in Sanitatssachen.

hoffammer-Decret vom 10. Februar 1841, G. 559, Rr. 506.

Befugniß ber Criminalgerichte, zu auswärtigen gerichtlich-medicinischen Untersuchungen, in Berhinberung bes Areisarztes ober Areiswundarztes, andere Aerzte und Bundarzte beiguziehen. Soffantlei-Decret vom 11, Kebruar 1841, S. 560, Ar. 507.

Rreid: Commiffare. Den Rreid-Commiffaren gebubren bei Untersuchungen über fowere Boligei-Hebertretungen und einfache Boligeivergeben feine Diaten.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 581, Rr. 540.

Arcie: Phyfitate find in ber Correspondeng über Sanitais-Angelegenheiten portofrei.

Softammer. Dectet vom 10. Februar 1841, C. 559, Rr. 506. Rreidwundarite. Befuguiß ber Eriminalgerichte, ju auswärtigen gerichtlich-medicinischen Unterfuchungen, in Berhinderung bes Rreisarztes ober Rreiswundarztes, andere Merzte ober Wundarzte bejugieben.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, G. 560, Rr. 507.

Rreutberg. Statt ber beimgesagten Begirfeverwaltung von Rreutberg in Rrain werben in Berbindung mit bem Begirfe Bonowifich und Egg ob Pobpetich landesfürftliche Begirfe-Commissariate gweiter Classe zu Bartenberg und Egg ob Bodpetich aufgestellt.

Softanglei-Decret vom 30. October 1840, G. 535, Rr. 471.

Rronau. Annahme ber Beimfagung ber belegirten Begirtsverwaltung von Beigenfels in Rrain, und Errichtung eines landesfürstlichen provisorischen Begirts-Commisariates britter Classe mit bem Amtofice im Orte Kronau.

Softanglei-Decret vom 30. Janner 1841, G. 554, Rr. 500.

Rronleben. G. Beben.

Runftler. Mortuars-Befreiung für Runftler bes Freihafens von Trieft, welche jur Beit ihres Tobes ben Bohnfig im Gebiete von Trieft gehabt haben.

Bofbecret vom 1. Juli 1839, €. 343, Rr. 369.

Ruftenland. Die in ber Allerhöchften Entschließung vom 28. Juli 1814 enthaltene nahere Bestimmung bes §. 119 bes allgemeinen burgerlichen Gesehduches, in Betreff ber Wieberverehelichung getrennter Alatholisen bei Lebzeiten bes vorigen Gatten mit einer tatholischen Person, wird auch im Ruftenlande fundgemacht.

Boftanglei-Decret vom 17. Juli 1835, G. 34, Dr. 61.

- Beftimmung ber Stampel- und Zaxgebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbuder im Ruftenlande vorlommenben Urfunden und Amtshandlungen.

Boffammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, G. 521, Dr. 461.

- Erhebung bes lanbesfürftlichen Bezirte-Commiffariates Pinquente im Ruftenlande aus ber britten in bie zwelte Claffe.

Soffanglei-Decret vom 13. November 1840, G. 537, Rr. 477.

- Beftellung eines zweiten Abvocaten zu Pirano im Kuftenlande.

Bofbecret vom 16. Rovember 1840, €. 537, Rr. 478.

- Bestellung eines zweiten Abvocaten zu Dignano im Ruftenlande. hofbecret vom 16. November 1840, ⊗. 538, Rr. 479.
- Greichtung eines lanbesfürstlichen Bezirfs Commiffariates zweiter Claffe zu Cormons im Ruftenlanbe.

Boffanglei-Decret vom 23. April 1841, @. 571, Dr. 526.

Rundmachungen ber gerichtlichen Gbicte burch Ginschaltung in bie Beitung.

Sofbecret vom 7. December 1835, S. 62, Dr. 101.

— Der Wiberruf bes Unsuchens um Bestrafung einer geschehenen Entwendung ober größeren Unfittlichfeit, fann nach erfolgter Rundmachung bes Urtheiles nur als Grund jur Strafmilberung bei ber höhrten Beborbe angesehen werben.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Rr. 125.

Boridrift über bie Kundmachungen ber Privilegien-Berleibungen bezüglich auf die Geheimhaltung ber Beschreibungen, dann über die Bestrafung der Nachahmungen des PrivilegienObjectes.

Softammer-Decret vom 18. August 1838, C. 276, Rr. 290.

— Borfchrift über bie Rundmachung ber Erfenntniffe gegen unbefugt Ausgewanderte und Abmefende. Hoftanglei-Decret vom 19. September 1839, S. 350, Nr. 379.

Runfterzeugniffe:Machmachung. G. Radbrud.

Runftverftanbige. Diaten und Reife-Bergutungen ber in Criminal-Angelegenheiten verwendeten Runftverftanbigen tonnen mit gerichtlichem Berbote und Execution belegt werben.

Softanglei-Decret vom 16. Juni 1835, G. 24, Dr. 40.

— Borfchrift über die Form und ben Inhalt ber Urtheile auf ben Beweis burch Kunftverständige; berfelbe ift bloß burch Beiurtheil juzulaffen. Die Gerichtsfiellen erster und höherer Instanz find bei enblicher Entscheung bes Processes an bieses Beiurtheil nicht gebunden.

Dofbecret vom 22. Juni 1835, S. 24, Dr. 42.

 Boridrift über bie Berwenbung verwandter ober verschwägerter Personen ale Runftverftanbige bei Erhebung bes Thatbestandes in Straffachen.

Dofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Rr. 64.

Runftverftandige. Borichrift über bie Bestimmung ber Gebühren fur Runftverftanbige, welche in Criminal-Angelegenheiten ober bei Untersuchungen über ichwere Bolizei-Uebertretungen verwendet werben.

hoffammer-Decret vom 14. April 1837, C. 121, Rr. 193, bann hoffanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, C. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Borfchrift über bie Erlaffung von Beiurtheilen auf ben Beweiß burch Beugen ober Runftverftanbige.

hofbecret vom 12. September 1837, S. 145, Rr. 227.

- Borichrift über bie Bergutung ber Reise- und Behrungstoften fur Runftverftanbige bei außerordentlichen Leiftungen in Straf- und Polizei-Angelegenheiten.

Boffanglei-Decret vom 25. Marg 1841, @. 565, Rr. 517.

Runftwerte. Berbot ber Rachbilbung felbftftanbiger plaftifcher Runftwerte.

Soffanglei-Decret vom 28. Rovember 1838, @. 312, Rr. 311.

### Ω

Lager. Wie lange in Tirol bie oben über und unterhalb der Begetationsgrange befindlichen Lager von verwendungsfähigen erdigen Fosillien als ein Aerarial Gigenihum anzusehen feien. hofbecret vom 7. Janner 1839, S. 320, Rr. 325.

Lagerftatte. Boridrift über bie Behandlung ber Eriminalftraftinge hinfichtlich ber Lagerftatte. Soffanglei-Becret vom 9, Juli 1835, S. 32. Nr. 56.

- Borfchrift über bie Lagerftatte ber Straflinge bes fcmeren Kerfers, welche bei ben Eriminalgerichten ihre Strafe vollziehen.

hofbecret vom 1. December 1835, @. 61, Rr. 98.

Lagerung ber Maffen beim Bergbaue. G. Felbmaffen.

Laibach. Der heimgesagte Bezirk Sonuegg wird bem landesfürstlichen Bezirks-Commissariate für bie Umgebung von Laibach provisorisch zugetheilt.

hoftammer-Decret vom 29. Juli 1835, G. 36, Dr. 65.

 (Ober-). In Ober-Laibach wird proviforisch ein landesfürstliches Bezirks-Commissariat zweiter Classe errichtet.

Soffanglei-Decret vom 31. December 1838, G. 315, Rr. 321.

Lamberg. Die heimfagung bes fürstlich Lamberg'iden Patrimonialgerichtes Kibbudel wirb angenommen, und bie Errichtung eines lanbesfürstlichen Landgerichtes erfter Classe genehmiget.

Dofbecret vom 4. Movember 1839, G. 353, Rr. 386.

Landes:Mbvocaten. G. Abvocaten.

Landesbehörden (ungarifche). G. Ungarn.

Landesfürftliche Beamte. G. Beamte.

- Beben. G. Beben.

Landesfürftliches Abfahrtegelb. G. Abfahrtegelb.

Landes: Prafidien. Eriminalgerichte haben bie Angeigen über bie Entbedung falicher Mungen an bas Lanbesprafibium zu machen.

Sofbecret vom 19. Februar 1839, G. 331, Dr. 343.

Landesftelle. Berechtigung ber Canbesftelle jur Ertheilung ber Anftellungsfähigteit als politifche Geschäftsführer auf Brivat-herricaften an die wegen eines Berbrechens ichulbig befundenen, ober aus Abgang rechtlicher Beweise von bemfelben losgesprochenen Individuen.

Soffanglei-Decret vom 20. Mary 1835, C. 2, Rr. 2.

 Der politischen Landesfielle bleibt die Bewilligung ber Rachsicht und Abschreibung ber Eriminaltoften ausschließend überlaffen.

Bofbecret vom 10. April 1835, G. 4, Rr. 8.

200 \*

Landesftelle. Die Lanbesftelle hat ben ihr befannt gemachten Tobfall eines f. f. Rammerers bem f. f. Dberfi-Rammereramte, unter Rudfenbung bes Rammerberrn-Schluffels, mitzutheilen.

Bofbecret vom 1. Mary 1836, G. 76, Dr. 129.

- Beftimmung ber erforbetlichen Stubien jur Unstellung in Rangleien und Manipulationsämtern ber ganbebftelle.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Dr. 143.

Die Canbesftelle hat bas wiber einen unbefugt ausgewanderten Abeligen geschöpfte rechtsträftige Urtheil ber vereinigten hoffanzlei in beglaubigter Abschrift vorzulegen.

Soffanglei-Decret vom 15. April 1837, G. 121, Rr. 194.

- Borfcrift für bie Lanbesfielle über bie zu ertheilende Bestätigung ber Annahme an Rinbesftatt.
   Poffanzlei-Decret vom 28. Juni 1837, ©. 132, Rr. 209.
- Die politifche Landesftelle ertennt über bas Expropriationsrecht ber Gifenbahn-Gefellichaften. Soffanglei-Decret vom 30. Juni 1838, S. 267, Rr. 282.
- Ermächtigung ber Lanberstellen gur Unweisung ber von fich verebelichenben Beamtenwitwen und Baisen reservirten Benfionen und Gnabengaben.

Boffammer-Decret vom 15. Februar 1839, G. 327, Rr. 341.

- Amtswirtsamtelt ber politischen Lanberstellen bei Rechtsftreiten ber Gemeinben; Ginleitung von Bergleichsverluchen vor Betretung bes Rechtsweges.

Softanglei-Decret vom 30. April 1840, G. 484, Mr. 428.

- Abhandlungsbehörben haben ter ganbesfielle bei bem Uebergange ber bloß allein ber Primogenitur zusiehenben hoheren Abelsftufe, ober eines besonderen Titels, an eine neue Person, die Mittheilung zu machen.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1840, S. 491, Rr. 439.

- Die von ber oberfien Buftigftelle ben Parteien ober ihren Bertretern auferlegten Gelbstrafen tann bie Lanbesfielle nicht erlaffen.

Sofbecret vom 28. September 1840, G. 532, Dr. 466.

Randestheile bes öfterreichifden Raiferftaates. G. Brovingen.

Landesvertheibiger. Die Provifionen und Gnabengaben ber Canbesvertheibiger unterliegen bem gerichtlichen Berbote und ber Erecution.

Softanglei-Decret vom 21. November 1835, G. 56, Rr. 95.

— Auf bie Provision ber Tiroler Lanbesvertheibiger finbet feine Execution Statt. Hoftammer-Decret vom 27. October 1839, S. 352, Nr. 383.

Landgerichte. Borfdrift über bie Lagerflatte und Betoftigung ber Straflinge bes fcmeren Rerters, welche bei ben Landgerichten ihre Strafe vollziehen.

hofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 98.

- Den mit ber haftung für bie Depositen beauftragten Beamten ber landesfürstlichen Landgerichte in Tirol wird die Abnahme bes gefehlich entfallenden Jabigelbes geftattet.

Soffammer-Decret vom 6. December 1836, G. 94, Rr. 160.

- Amteinfiruction fur bie Canbgerichte in Tirol und Borarlberg in Gefchaften bes ftreitigen Richterantes.

Sofbecret vom 5. Juni 1838, G. 183, Dr. 276.

- Die Beerdigungstoften für bie in ben Straforten ber Landgerichte mittellos fterbenben Straflinge haben bie Gerichtsinhaber zu bestreiten.
  - Softanglei-Decret vom 21. Janner 1839, G. 322, Rt. 330.

- Borfdrift über bie Beimfagung lebenbarer gandgerichte.

Softanglei-Decret vom 5. Mai 1841, 3. 576, Mr. 32.

Landmannfchaft. G. Incolat.

- Landmung: Probier: Amt. Beiche Criminalgerichte die Certificate über die Cotheit ober Unechtheit ber Mungen, von den f. f. Landmung-Rrobier-Memtern einzuholen haben; für Criminalgerichte in Desterreich unter ber Enns bleibt es bei bem bisherigen Berfahren.
  - hofbecret bom 19. Februar 1839, €. 331, Rr. 343.
- Landrecht. Borichrift fur bas nieberofterreichische Landrecht über bie Behandlung ber Gefuche um Absonberung ber Leben vom freien Gigenthume, und ber Leben verfchiebener Lebensberren.

Sofbecret vom 4. August 1835, @. 36, Dr. 66.

- Anftellung und Beeibigung ber erforberlichen Angahl ber Dolmetiche gur Ueberfepung ber bei bemfelben in fremben Sprachen vorfommenben Urfunben.

Dofbecret vom 22. December 1835, ⊗. 65, Rr. 109.

— Für bas Canbrecht in Lemberg werben fünfzehn Auskultanten mit vier Abjuten, für jenes zu Czernowith sechs Auskultanten mit vier Abjuten, sie jene zu Stanissawow und Sarnow sechs Auskultanten mit vier Abjuten für jedes fistemisstet. Die Abjuten haben bei jedem Candrechte zur einen Sälfte in 300 fl. und zur anderen Sälfte in 200 fl. zu besteben.

Bofbecret vom 16. Janner 1837, G. 102, Rr. 166.

- Borfdrift für bas nieberöfterreichische Lanbrecht über bie Bertilgung feiner alten unbrauchbaren Regiftraturs-Acten.

Sofvecret vom 11. Mai 1840, G. 487, Rr. 433.

— Reorganistrung ber herzoglichen Landrechte zu Troppau und Teschen in Schlefien, bann Personal- und Besolbungeftant berfelben.

Dofbecret vom 30. Muguft 1841, €. 605, Rr. 559.

— Für bas herzogliche Landrecht zu Teschen in Schlesien ift die Landtafel - Taxorbnung vom 1. April 1812 noch fortan in Wirksamteit.

Bofbectet vom 6. Ceptember 1841, G. 607, Rr. 562.

Landtafliche Begenftanbe. G. Banbtafel.

Landtafel. Der Landtafelbehörbe ift nicht gestattet, eine von ber Partei nicht ausbrudlich angefuchte Pranotation zu bewilligen, wenn in bem Gesuche nur bie Intabulation begehrt ift, biese aber nicht statt finben tann.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 28, Rr. 46.

Seine Majeftat finden fich zur Erlaffung neuer Borfchriften über die Beränderung und Theilung ber landtäflichen Aubriten der Buter in Fällen, wo Leben und freieigene Guter oder Leben verfchiedener Landesherren unter eben derfelben Aubrit vereiniget find, nicht bestimmt.

Sofbecret vom 4. Muguft 1835, S. 36, Mr. 66.

- Borfdrift über bie Eintragung ber in fremben Sprachen ausgefertigten Urfunden in die öffentlichen Bucher.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

... Birtungefreis ber lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang bei Befehung ber Stelle eines Lanbtafelbirectors und Lanbtafelbirectors-Abjuncten.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, ⊗. 77, Rr. 131.

- Borrechte bes Abele binfichtlich ber Canbtafel-Fabigfeit.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Rr. 279.

— Boridrift über die Eintragung eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewibmeten Bebaubes in Die Landtafel als Privat-Eigenthum einer Gemeinbe.

Softanglei-Decret vom 4. April 1839, G. 336, Dr. 354.

- Borfdrift über bie Behandlung ber abweislichen Bescheibe über alle im Wege ber Execution überreichten Gesuche, um Ginverleibung ober Pranotirung in ber Landtafel.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, @. 475, Rr. 415.

- Landtafel. Mann in Sanbtafelsachen, ungeachtet ber Wirtsamteit bes Stampel- und Targesethes vom 27. Janner 1840, die Targebuhren nach ben fruber bestandenen Borfdriften zu bemeffen und einzuheben feien.
  - Soffammer-Prafibial-Schreiben vom 20. Juli 1840, G. 515, Dr. 455.
  - Borfchrift über bie Aussicheibung ber Urbarfteuer aus ber nieberöfterreichischen Landtafel.
     Hofbecret vom 9. März 1841, S. 564, Nr. 515.
  - Birtfamteit ber Landtafel Tarordnung vom 1. April 1812 für bas bergogliche Lanbrecht au Teichen in Schleffen.

Sofbecret vom 6. Ceptember 1841, C. 607, Dr. 562.

Landtafelbeamte. C. Beamte.

Landtafelfahigfeit. Borrechte bes Abels hinfichtlich berfelben.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Rr. 279.

Landtafel:Zarordnung. G. Tarorbnung.

Landwehr. Anwendung bes §. 3, lit. c bes Auswanderungs-Patentes vom 24. Marg 1832, über bie Berpflichtung gur Candwehr, nur auf jene Candwehrpflichtige, welche ben Candwehr-Bataillons icon formlich eingereihet find.

Boffanglei-Decret vom 7. Mai 1835, @. 8, Rr. 17.

- Die Beurlaubten ber erften Canbwehr-Bataillone bleiben, fo lange fie in ber activen Militar-Dienftleiftung fieben, unter ber Militar-Jurisbiction.

hofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Dr. 110.

Landwehr:Bataillons. C. Banbwebr.

Landwehrmannschaft. G. Banbwehr.

Landwehrpflichtige. @. Banbmehr.

Lateinifche Sprache. G. Sprache.

Laudemium. G. Beranberungegebühren.

Lavis. Das Landgericht Lavis in Tirol wird aus ber II. in bie III. Claffe gefest.

hoftanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

Lebendunterhalt. G. Unterhalteverficherung.

Legalifirung. Beweistraft ber in Frantreich errichteten, durch die toniglich-französische Botichaft in Wien ober französischen Consul legalisiten Notariats- und anderen öffentlichen Urfunden. hofdecret vom 10. October 1837, C. 148, Nr. 234.

- Beweistraft ber im Auslande etrichteten, von Gefanbifcaften ober Confuln legalisitten Rotariats. und anderen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, G. 167, Rr. 249.

Legatar. Ueber bie Befreiung ber Legatare von Entrichtung best lanbesfürftlichen Mortuars haben bie Cameralbehörben ju enticheiben.

Sofberret vom 10. September 1838, G. 277, Dr. 294.

 Dem Legatar fieht frei, eine gerichtliche Schahung bes Gutes gur Bemeffung bes Mortuars gu begehren.

Soffanglei-Decret vom 26. April 1840, G. 484, Rr. 426.

Legate. Borichrift fur Gerichisbehörben in jenen Fallen, wo bem Cribatar noch vor Beenbigung ber Concursverhandlung ein Bermachiniß jufallt, welches ber Concursmaffe-Berwalter fur bie Concursmaffe in Empfang zu nehmen hat.

Sofbecret vom 8. Mai 1835, S. 8, Rr. 19,

- Jebe leste Billensertlarung, woburch einer Stiftung, Rirche, Schule, geiftlichen Gemeinbe, öffentlichen Unftalt ober ben Armen ein Bermachtniß gufällt, ift ber politischen Beborbe bekannt ju geben.

Sofbecret vom 29. August 1836, ⊗. 91, Rr. 154.

Legate. Befreiung ber ben afatholifden Schulen jum Unterrichte ber Jugend vermachten Legate von ber Erbsteuer.

Soffanglei-Decret vom 27. Rovember 1838, @. 311, Rr. 308.

 Befreiung ber frommen Bermächtniffe von ber Abgabe ber einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeiträge für ben Brager Krantenhausfonb.

Boffanglei-Decret vom 14. August 1839, &. 346, Rr. 373.

- Aufhebung ber verfügten Ginhaltung mit ber Ausfolgung ber Bermächtniffe an belgifche Erben. hofbecret vom 26. Mai 1840, S. 500, Rr. 444.
- Gine weitere Abgabe an ben Normal Schulfonh findet nicht mehr Statt, wenn der Erblaffer für felben bereits ein die fategoriemäßige Summe erreichende Legat bestimmt hat.

Softanglei-Decret vom 31. October 1840, G. 535, Rr. 472.

Zegitimation. Borichrift über bie Legitimation ber Bormunber und Curatoren gur Erhebung ber Intereffen von ben auf ben Ramen ber Minberjährigen lautenben Obligationen.

Softammer-Decret vom 22. November 1839, G. 359, Rr. 390.

Echen. Behandlung ber Gefuche um Absonderung ber Leben vom freien Eigenthume und ber Leben verschiebener Lebensherrn.

Bofbecret vom 4. Muguft 1835, G. 36, Rr. 66.

- Bestimmungen hinfichtlich ber Berichtsbarteit über Die fogenannten beutschen, von ber Krone Bobmen abhangigen Leben und beren Besiber.

Sofberret vom 10. Auguft 1835, G. 37, Rr. 69.

- Borschrift über bie Behandlung ber Rechtsangelegenheiten ber beutschen Leben in Böhmen. Holbectet vom 22. August 1836, S. 89, Rr. 152.
- Borfchrift über bie Behandlung ber Streitsachen in Dalmatien, welche mit lanbe8fürftlichen ober mit Privatiehen im Busammenhange fteben.

Sofbecret vom 8. October 1838, 3. 279, Rr. 297.

- Borfdrift über bie Beimfagung ber lebenbaren Landgerichte und ber Leben überhaupt, mit welchen bie Eriminalgerichtsbarteit verbunden ift.

hoffanglei-Decret vom 5. Mai 1841, G. 576, Rr. 532.

 Die Behandlung ber Succeffionsfälle in bie föniglich-böhmifchen Kronlegen wird auch auf bie beutschen Leben in Bohmen ausgebehnt.

Soffanglei-Decret vom 30. Rovember 1841, G. 655, Rr. 573.

Lebenbare Bandgerichte. G. Bandgerichte.

Lebenrecht. Anwendung bes longobarbifden Lebenrechtes bei Enticheibungen ber Rechtsangelegenheiten ber beutichen Leben in Bobmen.

Dofbecret vom 22. Auguft 1836, €. 89, Rr. 152.

Rebensbefiger. G. Bebensherr.

Lebenoherr. Behandlung ber Gefuche um Absonberung ber Leben vom freien Eigenthume und ber Leben verschiebener Lebensberrn.

Sofbectet vom 4. August 1835, G. 36, Dr. 66.

Lebenspflege (berggerichtliche). S. Berggericht. Lebensfchrane. S. Leben.

Rebenswerber. Borichrift fur Lebenswerber über bie Berfaffung ber Muthungs- ober Belehnungsgesuche in Bergbau-Angelegenheiten.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 2. Marg und 25. October 1837, S. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

Leichentoften. Borichrift über bie Bestreitung ber Leichentoften fur bie in ben Straforten ber Criminalgerichte mittellos sterbenben Strafinge.

Softanglei-Decret vom 21. Janner 1839, S. 322, Rr. 330.

201 °

Lemberg. Fur bas Canbrecht in Cemberg werben fünfgehn Auseultanten und vier Abjuten, gur einen halfte mit 300 ff. und gur anderen mit 200 ff. fpftemifirt.

Bofbecret vom 16. Janner 1837, G. 102, Rr. 166.

Lettwillige Anordnung. G. Teftament.

Levirung. Borfdrift über bie Levirung ber Wechselprotefte in Bien.

Bofbectet vom 7. December 1835, G. 62, Rr. 102.

Licitation. G. Reilbietung.

Lichtwer. Die Anheimfagung der Gerichtsbarfeit ber lebenbaren v. Merfischen hofmart Lichtwer wird angenommen. Bertheilung ber Surisbiction über bie Gemeinden berfelben.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Rr. 103.

Ling. Borfdrift fur bas Stabt- und Lanbreche ju Ling, über bie Behandlung ber Gefuche um Abfonderung ber Leben vom freien Gigenthume, und ber Leben verschiebener Lebensberrn.

Bofbecret vom 4. Auguft 1835, €. 36, Rr. 66.

Lipowaner. Anwendung bes §. 71 bes allgemeinen burgerlichen Gefehbuches auf die Chen ber Lipowaner in ber Bucowina.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, @. 22, Dr. 37.

Liquibirte unterthanige Schulbigfeiten. G. Unterthan8. Schulbigfeiten.

Liquibirung. Borichrift über bie Liquibirung ber Reifeparticularien ber lanbesfürstlichen Beamten.

Softanglei-Decret vom 14. Janner 1841, @. 551, Dr. 493.

Literarische Berte. Staatsvertrag mit Sarbinien, jur Sicherftellung ber Eigenthumsrechte ber in ben beiberseitigen Staaten erscheinenben literarischen und artistischen Werte, vom 22. Mai 1840, S. 492, Rr. 441.

Local: Armenfond. G. Armenfond.

Locomotiv:Gifenbahnen. G. Gifenbahnen.

Löhnung. Muf bie Militar-Löhnungen findet fein Berbot ober Grecution Statt.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 368.

Löfchung. Borfchrift über bie Berftanbigung ber Sagglaubiger von ber von Amtewegen vorzunehmenben Löschung ber auf aufgelaffenen Berggebauben haftenben Sabpoften.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 1. Mai 1838, S. 180,

- ber Belehnungen auf Farberbe aus ben Bergbuchern.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 21. November 1838, S. 310, Rr. 307.

- ber Bergleben in ben Bergbuchern bei vernachläffigter Entrichtung ber Quatembergelber. Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 27. November 1838, S. 311, Rr. 310.
- Welche Urfunden jum Beweife ber Löfchung der in den fogenannten Berfachs ober Sppotheten-Budern vorfommenden Sppothefen, gegenüber der nicht vollständig zu befriedigenden Sppothefar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes, jum Berfachbuche gebracht werden follen.

Bofbecret bom 4. Auguft 1840, €. 519, Dr. 459.

Lohn. Die in bem §. 1480 bes allgemeinen burgerlichen Gesethuches festgeseht breifahrige Berjährung findet auf ben Lohn bes Dienstigesindes feine Anwendung. Wann die gesehliche Bermuthung ber erfolgten Zahlung besselben zu gelten habe.

Soffanglei-Decret vom 10. April 1839, G. 336, Rr. 355.

Lombarbifchevenetianischer Monte. Borichrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Intereffen-Raten von Cartelen und Obligationen bes lombarbifch-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Binsen zu forbeen.

Allerhöchfte Entichließung vom 6. Februar 1838, G. 170, Rr. 253.

- Lombarbischevenetianisches Königreich. Die in ber Allerhöchften Entichließung vom 28. Juli
  1814 enthaltene nährer Bestimmung bes §. 119 bes allgemeinen dürgerlichen Gesehuches, in
  Betreff ber Wieberverehellichung getrennter Atathelien bei Lebzeiten bes vorigen Gatten mit
  einer fatholischen Berson wird auch im lombarbisch-venetianischen Königreiche fundgemacht.
  Soffantlei-Berret vom 17. Juli 1835, &. 34, Nr. 61.
- Teftirungs- und Erbfäßigfeit der Erreligiofen im lombarbifch-venetianischen Königreiche.
   Holbecret vom 17. August 1835, S. 40, Rr. 76.
- Sn bie Sppothetenbucher bes lombarbisch-venetianischen Konigreiches tonnen bie Urfunben nur in italienischer Sprache eingetragen werben.
  - Bofbecret vom 22, December 1835, €. 65, Dr. 109.
- Borschrift über die Bergütung der Reise- und Zehrungskoften für das Sanitätspersonale und andere Kunstverständige bei außerordentlichen Leistungen in Criminal- und Polizei-Angelegenheiten im lombardisch-venetianischen Königreiche.
  - Soffanglei-Decret vom 25. Marg 1841, C. 565, Rr. 517.
- Longobardifches Lebenrecht. Anwendung beofelben bei Entscheidung der Rechtsangelegenheiten ber beutschen Leben in Bohmen.

Sofbecret vom 22. August 1836, G. 89, Rr. 152.

- 20fe. Borfdrift über bie Rudjahlungsart ber von Rothichild'ichen Sofen abgenommenen Erbfteuer.
  - Softanglei-Decret vom 15. Auguft 1839, G. 347, Rr. 374.
- -- Bebingte Befreiung ber Rothichilb'ichen Lofe von ber Erbfteuer.
  - Softanglei-Decret vom 29. October 1839, G. 353, Rr. 384.
- Lover. Für bie Bemeinde Lover in Tirol wird ein neues Landgericht III. Claffe mit bem Amtofibe in Cembra errichtet.
  - Soffanglei-Decrete vom 7. Februar und 26. April 1838, @. 170, Rr. 254.
- Lucca. Dem mit Sarbinien abgeschlossenen Staatsvertrage wegen Sicherung ber Eigenthumbrechte literarischer und artistischer Werte gegen ben Nachbrud ift auch bie Regierung von Lucca beigetreten.
  - Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 542, Rr. 484.
- Luffin. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren für bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirte Luffin vorfommenben Urfunden und Umishandlungen.
  - Softammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, S. 521, Dr. 461.
- Luxemburg. Staatsvertrag zwischen Desterreich und bem Großherzoge von Luxemburg, über bie Bermogens-Freizugigfeit ber beiberfeitigen Unterthanen vom 7. Februar 1840, ⊗. 471, Rr. 406.

#### M.

- Mabren. Instruction fur Die Criminal-Merate und Bunbargte ber Inquisitionehauser in Mabren und Schleffen.
  - Soffanglei-Decret vom 30. Rovember 1835, G. 56, Rr. 96.
- Worfchrift für bie Bormunbichaftsämter und Magistrate in Mähren, über die Berabfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Münbel, Bflegebefohlenen und Baifen.
  - Sofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Rr. 172.
- Borfdrift über die Bestreitung ber Muslagen ber Criminalgerichte in Mahren.
  - Soffanglei-Decret vom 24. September 1841, G. 613, Rr. 565.
- Borfchrift über bie Behanblung ber Entscheibungen in Grundbuchsangelegenheiten in Mähren.
   Bofberret vom 30. Rovember 1841, Ø, 655, Rr. 572.

Mahrifche Criminalgerichte. S. Criminalgerichte.

Marte (landesfürstliche). Bestimmung bes heimfallsrechtes berfelben auf erblofe Berlaffenfcatten.

Dofberret vom 30. Juli 1839, €. 346, Rr. 372.

Wagiftrate. Borfchrift fur ben Jubicial-Senat bes Prager Magiftrates über beffen Berfahren bei Bewilligung ber Eigenthumsübertragung einer ftabtbucherlichen Realität.

Sofbecret vom 25. August 1835, G. 42, Rr. 82.

- Der Magistrat in Prag ift ermächtiget, feine Erledigungen in Ausziehungsfachen, wenn fie Militarparteien betreffen, benselben unmittelbar zustellen zu laffen.
- Hofbertet vom 13. September 1836, S. 92, Rr. 155.

   Borschrift für Magistrate in Desterreich ob und unter ber Enns, Böhmen, Mähren und Schlefien, Galizien, Steiermarf und Kärnthen, über die Berabfolgung bes bei benfelben aufbewahrten
  Bermögens ber Munbel, Pflegebefohlenen und Baisen.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Rr. 172.

— heimfallsrecht bes Wiener Magiftrates auf bie erblofen Berlaffenschaften ber Finbelfinber bes Biener Kinbelbaufes.

Boffammer-Decret vom 28. Februar 1837, G. 113, Dr. 178.

 Das bem Wiener Magiftrate in Rudficht ber über 32 Jahre alten Depofiten zufiebenbe heimfallstrecht erstredt fich nicht auf beponite Privat-Schulbbriefe und andere Privat-Urfunben.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, G. 123, Rr. 199.

- Mann und welche Magistrate und bei welchen Berbrechen ihre Beichluffe über bie Ablaffung vom weiteren Criminalverfahren bei Boruntersuchungen, ber höheren Revision vorzulegen haben. hofdecret vom 28. December 1837, ⊗. 163, Rr. 246.
- heimfallbrecht bes Wiener Magistrates auf alle erblofen Berlaffenschaften ber zu feiner Berichtsbarteit gehörigen Bersonen, ohne Unterfchied, ob fle eheliche ober Findelfinder ober Erwachfene find.

Soffammer-Decret vom 16. Janner 1838, G. 167, Dr. 248.

- Instruction für bie magistratischen Gerichtsverwaltungen in ben Borftabten Wiens über bas Berfahren bei bem Zeugenbeweife und ber Form ber bleffälligen Erkenntniffe.

Bofbecret vom 17. April 1838, S. 174, Dr. 264.

- Die in ben hofbecreten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borichriften über bie Beweistraft best Geftanbniffes in Criminalfachen finben auf Dominicalgerichte und Magistrate in Bohmen feine Anwendung.

Bofbecret vom 24. April 1838, G. 176, Dr. 266.

— Trennung ber brei Senate best Miener Magistrates; Boridrift über bie Geschäftsbehandlung, bann über bie Borichlage gu Dienftbesenungen bei bemfelben.

Sofbecret vom 9. Juli 1838, @. 270, Rr. 285.

- Wie lange bem Biener Magifirate bas heimfallsrecht auf Die erblofen Berlaffenschaften ber Findlinge guftebe.
- Decret ber nieberöfterreichischen Regierung vom 6. September 1838, S. 277, Rr. 293.

   Regulirung bes Personalftanbes bes Magistrates von Grat und Besetung ber Dienstplage bei bemfelben.

Soffanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, G. 306, Rr. 303.

— Ungulaffigfeit bes Bermanbticafte und Schwagericafteverhaltniffes gwischen bei einem und bemfelben Magiftrate angestellten Beamten.

hofbecret vom 7. Janner 1839, ⊗. 320, Dr. 326.

- Bergutung ber Commissionstoften an ben Criminalsenat bes Wiener Magistrates fur bie auf Ersuchen ber toniglich-baierischen Beborben vorgenommenen Gerichtshanblungen.

Sofbecret vom 25. Mai 1840, G. 500, Rr. 443.

Magiftrate. Concurs Ausighreibung gur Wieberbejehung erlebigter Stellen ber geprüften Burgermeister und Magiftratkrathe burch bie Amteblatter ber betreffenben Provinzial-Beitung.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, G. 502, Dr. 447.

- Trennung ber brei Senate bes Wiener Magistrates; ber politisch-ölonomische Senat hat bie Benennung: "Magistrat" und bessen Borstand ben Titel: "Bürgermeister" und ben Charatter eines niederösterreichschen Regierungsratbes. Der Civissent führt ben Titel: "Civisgericht", der Criminalsenat: "Criminalgericht"; berfelben Borstände heißen: "Präse-Bieebürgermeister", mit bem Nange als Appellationsrathe; Rang berselben bei gottesbienstlichen Sanblungen; Wirtungstrels, Dienstessellen. Defebung. Bestobungs-Spstemistrung und Borrüdung.

Sofbecret vom 13. April 1841, @. 569, Dr. 524.

- Der Wiener Magiftrat hat fein Recht jum Bezuge bes Mortuars von Berlaffenicaften unabeliger, vormals unter bem Universitätsgerichte gestanbener Bersonen.

Sofbecret vom 26. April 1841, S. 571, Dr. 527.

 Rangebestimmung zwischen ben zu berggerichtlichen Sigungen beigezogenen Magistrateräthen und Magistratebeamten, bann ben Berggerichts-Affessoren und Bergbeamten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 11. Dai 1841, C. 579, Rr. 536.

Magiftratebeamte. S. Beamte.

Wagiftraterathe. G. Rathe.

Manifestationseid. G. Gib.

Manipulationsamter. Bestimmung ber erforberlichen Stubien gur Anstellung in ben Manipulationsamtern ber Kreisamter, Delegationen, Lanbesfiellen und Gerichtsbehörben.

hofbecret vom 24. Mai 1836, S. 83, Rr. 143.

Manipulationevorschrift für bie Landgerichte. G. Inftruction.

Mannichaft. Borichtift über bas Berfahren bei Berhaftung und Borlabung ber Grangwache-Mannichaft vor Gericht.

Boffammer-Decret vom 14. Janner 1837, G. 101, Dr. 165.

Manualmeffen. G. Deffen.

Manufacturiften. Mortuarsbefreiung für Manufacturiften bes Freihafens von Trieft, welche aur Beit ihres Tobes ben Wohnfib im Gebiete von Trieft gehabt haben.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 369.

Marftgerichte. O. Gerichte.

Maffenlagerung. G. Felbmaffen.

Maffebertreter. G. Concurs.

Matrifelbucher. Die Allethöchfte Entichließung vom 20. November 1829, über bie Führung ber Matrifelbucher burch atatholische Seelforger ist nicht auf solche Provinzen auszubehnen, in welchen Atatholiten burch tein Tolerang-Batent beschränkte Befugniffe, ober in welchen fie eigene geschlosene öffentliche Pfarrbegirfe und vollftändig pfarrliche Rechte besthen.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

Mebaillen. G. Chrenzeichen.

Wediatifirte Familien. G. Durchlaucht, Erlaucht.

Wedicinische Untersuchungen. Befugniß ber Criminalgerichte, ju auswärtigen gerichtlich-medicinischen Untersuchungen, in Berhinderung bes Kreisarztes ober Kreiswundarztes, andere Aerzte und Bundarzte bestuzieben.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, G. 560, Dr. 507.

Meiningen. G. Cadfen.

Mercantil: und Bechfelgericht. G. Dechfelgericht.

- und Wechselgerichte-Beifiger. G. Beifiger.

209 .

Werfi. Die Anheimfagung ber lebenbaren v. Merfifchen Gerichtsbarteit über bie hofmarten Lichtwer und Munfter wird angenommen. Bertheilung ber Jurisbiction über biefelben.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Rr. 103.

Weffen. Für eine legirte Current-Deffe wird in allen Provingen ber Betrag von breißig Rreugern in Conventions. Munge festgesetht; hinfichtlich ber Manual-Meffen wird bie in canonischer Begiebung nothwendige Anordnung ben Bifcoffen überlaffen.

Softanglei-Decret vom 6. Juni 1841, S. 583, Rr. 544.

Wegner. Die Mefiner gehoren nicht in die Claffe der Beamten, baber ihre Gehalte mit gerichtlichem Berbote und Execution belegt werben konnen.

Soffanglei-Decret vom 9. Februar 1841, 3. 559, Dr. 505.

Wenbeln. G. Fahrniffe, Dobilien.

Wiethvertrag. Miethvertrage bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinben ober ben unter ber Berwaltung bes Staates ober ber Gemeinben fiehenben öffentlichen Anftalten und beren Bertreter, ichließen ben Richter von ber Ausucung bes Richterantes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 82, Dr. 142.

- S. auch Bohnungs - Auffundigung.

Wiethzinfe. Berjahrungefrift fur Pacht- und Diethainfe.

Sofbecret vom 22. August 1836, G. 89, Rr. 151.

Milberung ber Strafe. G. Strafmilberung.

Wilitar. Bestimmung ber Gerichtsbarfeit über bie bis jur Ginberufung beurlaubte Militar-Mannichaft, fur bie Beit als ber Urlaub bauert.

Berordnung bes hoffriegerathes vom 12. Juli 1835, @. 33, Rr. 57.

- Erforberniffe jum giltigen Gintritte ber Minberjährigen in ben Militarftanb.

Soffanglei-Decret vom 16. Juli 1835, G. 34, Rr. 60.

 Bestimmung der Gerichtsbarfeit über die bis zur Einberufung und über die auf bestimmte Zeit beurlaubte Militar-Mannschaft.

Soffanglei-Decret vom 5. Mai 1837, G. 124, Rr. 201.

 Borichrift über bas Berfahren bei Bestreitung ber von einem Militar ohne gehörige Bewilligung eingegangenen Che.

Refeript bes hoffriegerathes vom 30. August 1837, C. 142, Rr. 221.

- Bestimmung der Gerichtsbarfeit über die bis zur Entlaffung beurlaubte Militar-Mannschaft. Hoffanglei-Decret vom 6. October 1837, ⊗. 148, Rr. 233.
- -- Ausbehnung ber Allerhöchsten Entichließung vom 4. April 1835, über ben freiwilligen Gintritt von Minderjährigen in ben Militärstand, auch auf ben freiwilligen Gintritt in die Granzwache.

Softanglei-Decret vom 8. Rovember 1837, G. 161, Rr. 242.

- Reclamationsrecht ber Bater und Bormunber ber jum Militarftande freiwillig eingetretenen Minberjahrigen.

Softanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

— Anwendung des Strafgesebes beim Militar, wenn es fich um Bestrafung von Berbrechen oder schweren Bolizei-Uebertretungen handelt, welche ein ungarischer oder flebenburgischer Solbat vor feiner Affentirung und Eidesablegung begangen hat.

Refeript bes hoffriegerathes vom 14. Juni 1839, G. 340, Rr. 362.

- Muf Militar-Löhnungen finbet feine Grecution Statt.

hofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 368.

- Bur Anfechtung ber von einem Militar ohne gehöriger Bewilligung gefchloffenen Che bebarf es eines eigens bestellten Rlagers nicht, auch ift biefe Anfechtung bem Fiscus nicht zu
übertragen.

Bofbecret vom 25. Rovember 1839, ⊗. 360, Mr. 392.

Militar. Gestattung ber Untrage auf Gnabengaben für bie als Cabeten ober Gemeine ex propriis in ben Militarstand getretenen Beamten-Waisen.

hoftammer-Decret vom 15. October 1840, G. 532, Rr. 468.

- Geftattung ber Untrage auf ben Fortbejug ber Erziehungsbeitrage und Benfionen als Gnabengaben fur bie als Cabeten jum Militar eintretenben Civilbeamten-Waifen.

hoftammer-Decret vom 7. Februar 1841, G. 555, Rr. 503.

- Alterebestimmung jum imperativen und freiwilligen Gintritte in ben Dilitarftanb.

Refcripte bes hoffriegstathes vom 8. Februar 1838 unb 17. Mai 1839, ⊗. 556 unb 558, Nr. 504.

— Competeng ber Criminalgerichte jur Ausubung ber Gerichtsbarfeit über bie wegen Berbrechen vom Militat entlaffenen und vor erreichtem gesehmäßigen Alter jum Militat gestellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme ber Ungarn und Siebenburger.

Sofbecret vom 8. Februar 1841, G. 556, Dr. 504.

Wilitar: Abfahrtegeld. G. Abfahrtegelb.

Wilitar:Acrar. Derpflichtung bes Militar-Merars jur Tragung ber Roften fur bie Beigiehung von Militarcommanben gur Bollftredung ber Tobesurtheile an Civilpersonen.

Soffanglei-Decret vom 27. Marg 1840, @. 479, Rr. 417.

Wilitar:Appellationsgericht. G. Appellation &gericht.

Militar:Affefteng gur Ginbringung von Berbrechern, beren Entweichung bem Staate ober ber Gefellichaft besonbers gefahrlich mare.

Bofbecret vom 25. 3anner 1841, S. 553, Rr. 498.

WilitareAuditoriategerichte. Bezeichnung jener Taxen und Gebuhren, welche zufolge bes Stampel. und Taxgefeges vom Jahre 1840 bei ben Militar-Aubitoriatsgerichten noch fortan einzuheben, und welche aufgelaffen worben finb.

Boffammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

Militar: Chefachen. Borfchrift über bas Berfahren bei Bestreitung ber Giltigkeit einer ohne geborige Bewilligung geichloffenen Militar-Che.

Refeript bes hoffriegerathes vom 30. Auguft 1837, G. 142, Rr. 221.

- Bestimmung ber Baluta joner Militar-Beirathscautionseinfunfte, von welchen ein Theil mit Berbot beleat ober in Execution aesogen werben fann.

Boftanglei-Decret vom 5. Mai 1839, €. 337, Rt. 357.

— Jur Anfechtung ber von einem Militär ohne gehörige Bewilligung gefchloffenen Che bebarf es eines eigens bestellten Klägers nicht, und ist diese Anfechtung nicht bem Fiscus zu übertragen. Sofbecret vom 25. November 1839, S. 360, Rr. 392.

Wilitargerichte. O. Berichtsftellen.

Militargerichtsbarfeit. G. Berichtsbarteit.

Militar: Beirathecaution. G. Caution.

Wilitar: Beirathenormale. Erlauterung bes §. 23 bes Militar - Beirathenormales vom 10. Juni 1812, betreffenb bie Berbotebelegung ober Cebirung ber Militar-Beirathecautions-Capitale und ber von benfelben entfallenden Gintunfte.

Soffanglei-Decret vom 29. September 1835, G. 43, Mr. 84.

Militar: Juftigbehörden. G. Appellationegericht, Berichteftellen.

Militarmannschaft. G. Militar.

Militar:Officiere. &. Officiere.

Wilitarparteien in Prag find verpflichtet, Die fie betreffenben Buftellungen bes Prager Magiftrates in Ausziehfachen anzunehmen.

Sofbecret vom 13. September 1836, G. 92, Dr. 155.

Militarpersonen. Bestimmung ber Falle, in welchen ausgetretene Militarpersonen ohne besonbere Allerhöchste Bewilligung im Civildienfie nicht angestellt werden durfen.

Soffammer-Decret vom 27. April 1835, S. 7, Rr. 14.

Wilitarpersonen. Der Austritt einer Militarperson aus ber Militar-Juristiction begenintet für fich allein bie Abnahme bes Militar-Abfahrtsgelbes nicht.

Allerhöchfte Entichliegung vom 20. Mai 1835, G. 8, Rr. 21.

- Borfchrift bei Aufnahme ber ber Invalibität fich nahernden Militarpersonen in Civitbienfte in ber Kategorie ber Dienerschaft, bann bei ihrer Penfionirung ober Provisionirung.

Berordnung bes hoffriegerathes vom 13. Juni 1835, S. 21, Dr. 36.

- Borfdrift, wie die in Civilbienfte übergetretenen penfionirten Militarpersonen, wenn fie mabrend berfelben begrabert wurden, binfichtlich ber Bemeflung ihrer Benfion bei Berfehung in ben Rubeftanb zu behanbeln find, und, wenn ihnen ber Müdtritt in die frühere Penfion gestattet wird. Softeret vom 13. Juli 1835, S. 33, Rr. 58.
- Stämpelbefreiung der Militarpersonen in ihren ber Gerichtsbarteit ber Anditoriate gugerbiefenen Rechtsftreitigfeiten,

Softammer-Brafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Dr. 442.

Wilitarftand. G. Militar.

Wilitarforderungen. G. Forberungen.

Winderjährige. Weber zur Entlassung eines Rinbes aus ber väterlichen Gewalt mit Genehmigung bes Gerichtes, noch zur Berleihung eines Gewerbes an Minberjöhrige, ift bas zurudgelegte zwanzigste Lebensjahr als unertäpliche Bebingung vorgeschrieben; Benehmen ber Behörben bei Ertheilung solcher Bewilligungen.

Dofbecret vom 15. Juni 1835, ≥. 23, Dr. 38.

- Erforberniffe jum giltigen Gintritte ber Minberjährigen in ben Militarftanb.

Boffanglei-Decret vom 16. Juli 1835, G. 34, Dr. 60.

- Ausbehnung ber Allerhöchsten Entichließung vom 4. April 1835 über ben freiwilligen Eintritt von Minderjährigen in ben Militärstand, auch auf ben freiwilligen Eintritt in bie Granzwache. hoftanglei-Decret vom 8. November 1837, ♥. 161, Nr. 242.
- Meclamationsrecht ber Bater und Bormunber ber jum Militarftanbe freiwillig eingertetenen Minberjahrigen.

hoffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Rr. 252.

Die Erklärung bes vollfährig geworbenen ober vollfährig erklärten Minberjabrigen gur Befreiung bes Bormundes von ber gerichtlichen Schlufrechnung enthebt benfelben von jeber weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungsabjufitrung.

Bofbecret vom 11. Juni 1839, G. 339, Dr. 360.

- Borichrift über die Behebung ber Intereffen von ben auf ben Ramen ber Minterjabrigen lautenben Obligationen.

Soffammer-Decret vom 22. November 1839, G. 359, Dr. 390.

Wishrauch ber Umtegewalt. Ermächtigung bes Appellationsgerichtes gur Erledigung ber 266laffungsbeichluffe über Unterluchungen wegen Difibrauches ober Berleitung gum Rifbrauche ber Amtegewalt.

Sofbecret rom 14. December 1835, G. 64, Rr. 105.

Migbrauche. Beichluß ber beutichen Bunbesversammlung gur Abstellung unerlaubter Berbindungen unt fonftiger Migbrauche unter ben handwertsgefellen.

Boffanglei-Decret vom 8. Janner 1841, G. 550, Dr. 492.

Wishandelte. Behandlung bes Beleibigers, wenn ber Diffhanbelte fein Gefuch um Befrafnag besteleten wiberruft.

Soffanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Dr. 43.

Witglieder. Befreiung ber Berforgungöbeitrage für mittellofe und gebrechliche Mitglieder ter Prager juribifden Jacultat von gerichtlichen Berboten, Geffionerormertungen, Pfattbungen und anderen Grecutionen,

Dofbecret vom 29. Dai 1838, G. 183, Rr. 274.

Wittheilung ber Criminal-Acten an baierifche Berichte.

Sofberret vom 22. December 1835, G. 64, Rr. 107.

----

Mitterburg. Die Beimfagung ber belegirten Gerichisbarfeit Mitterburg wird angenommen, und fur biefen Begirf ein landesfürftliches Begirte-Commiffariat erfter Claffe errichtet.

Softanglei-Decret vom 23. Janner 1836, G. 73, Dr. 118.

Mobilien. Gefehliches Pfandrecht bes Bermiethers auf bie in die vermiethete Bohnung gebrachten Mobilien bes Miethmannes.

Sofbecret vom 10. April 1837, S. 119, Dr. 189.

- herabfepung ber Frift auf feche Boden jur Befanntmadung ber Beffügung ber Abbanblungs-Inftang, über bie in Bermahrung best allgemeinen Rrantenhaufes befindlichen Mobilien ber bafelbit Borftorbenen.

Sofbecret vom 4. December 1837, 3. 162, Dr. 244.

Wobena. Dem mit Carbinien abgeichloffenen Staatsvertrage, wegen Sicherung ber Eigenthumsrechte literarischer und artifisicher Werte gegen ben Nachbrud, ift auch bie mobenefische Regierung beigetreten.

Softanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 542, Dr. 484.

Wonaftero. Bereinigung best heimgesagten Bezirtes Monaftero mit bem Bezirte Ajello, und Errichtung eines landesfürstlichen Bezirts-Commissariates erster Classe, mit bem Sige zu Cervignano.

Boffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, C. 319, Rr. 323.

- Beftimmung ber Berichtsbarfeit bes Ctabt- und Lanbrechtes gu Gorg über bie Beisohner bes Begirfes Monaftero in Mercantil- und Wechselfachen.

Dofbecret vom 25. Rovember 1839, €. 361, Rr. 393.

Wonfalcone. Bestimmung ber Gerichtsbarteit bes Stabt. und Landrechtes zu Gorg, über bie Bewohner best Begirtes Monfalcone in Mercantil. und Wechselfachen. Gosberret vom 25. November 1839, S. 361, Nr. 393.

- Beftimmung ber Stampel- und Targebubren für bie in Betreff ber Rotififenbucher im Begirfe Monfalcone vorfommenben Urfunden und Amtsbandlungen.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, 3. 521, Rr. 461.

Montan:Behörden. G. Berggerichte.

Wontan:Bruderladen. Die Acrarial-Montan-Bruberladen find burch ben Fiseus ju vertreten.
Decret ber hoffammer in Mung- und Pergwesen vom 27. Juli 1837, S. 136, Rr 216.

Montan: Gerichtsbarfeit. S. Berggerichte, Berichtsbarteit.

Montan: Juriediction. G. Berggerichte, Gerichtebarfeit.

Monte (tombarbifch-venetianischer). Borichrift über bie Bergabrung einzelner Menten ober Intereffenraten von ben Cartelen bes lombarbisch-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Binfen gu forbern.

Allerhöchfte Entichliegung vom 6. Februar 1838, G. 170, Dr. 253.

Montona. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren für bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Bezirfe Montona vortommenben Urfunden und Amtshanblungen.

Boffammer-Braffbial-Decret vom 4. August 1840, C. 521, Dr. 461.

Moralifche Berfonen. G. Berfonen.

Mortnarium. Borfchrift über bie Amtewirffamteit ber Gerichtebehorben bei Bestimmung bes tanbesfürstlichen Mortuariums.

Soffanglei-Decret vom 1. October 1837, S. 147, Dr. 232.

- Amtswirtsamfeit ber Berichtsbeborben bei Bestimmung ber landesfürstlichen Mortuarstaxe. Die Befreiung von ber Entrichtung berfelben fieht ben Cameral-Behörben gu.

Sofbecrete vom 16. October 1837 und 10. September 1838, 3. 277, Dr. 294.

- Mortuarsfreiheit ber Sanbelsleute, Manufacturiften und Runfiler, welche im Gebiete von Trieft gur Beit ihres Tobes ben Wohnfig gehabt haben.

Dofbecret vom 1. Juli 1839, ⊗. 343, Rr. 369.

Wortuarium. Dem Erben ober Legatar fieht frei, eine gerichtliche Schabung bes Gutes gur Bemeffung ber Mortuarsgebuhr zu begehren.

Softanglei-Decret vom 26. April 1840, G. 484, Dr. 426.

— Borfchrift über bie Bemeffung und Ginhebung bes burch bas Stämpel- und Targefet vom 27. Janner 1840 aufgehobenen Mortuariums.

Soffammer-Prafibial-Odyreiben vom 20. Juli 1840, G. 515, Dr. 455.

- Bezug von Berlaffenschaften unabeliger vormals unter bem Universitätsgerichte gestandener Bersonen sieht bem Biener Magistrate nicht zu; bie Befreiung von Entrichtung besselben fiebt ben Erben ber Universitäts-Mitglieber blog in auf, und abstelgenber Linie zu.

Dofbecret vom 26. April 1841, ⊗. 571, Rr. 527.

Mortuaretage. S. Mortuarium.

Mundel. Bolljährig geworbene und volljährig erffarte Munbel fonnen ihre Bormunber von ber gerichtlichen Schlugrechnung befreien.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, ⊗. 29, Rr. 48.

 Behandlung ber Ertfärung ber großjährig geworbenen Munbel über bie Befreiung ihrer Bormunber von ber gerichtlichen Schluftechnung.

Sofbecret vom 25. Mai 1836, S. 83, Rr. 144.

— Borfdrift für Magistrate in Desterreich ob und unter ber Enns, Bohmen, Mahren und Schlesien, Galigien, Steiermart und Karnthen, über bie Berabfolgung bes bei bemfelben aufbewahrten Bermögens ber Munbel.

Dofbecret vom 7. Februar 1837, S. 106, Rr. 172.

— Die gängliche Aufhebung ber Ober-Bormunbicaft über einen öfterreichischen Munbel und Uebertragung berfelben nach Ungarn finbet nicht Setatt.

Sofbecret vom 11. Juli 1837, S. 133, Dr. 212.

- Die Befreiung eines Normundes von der gerichtlichen Schluftechnung von Seite des Mündels enthebt ihn von jeder weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungs-Abjustirung. Sofdecret vom 11. Juni 1839, S. 339, Rr. 360.
- Borfchrift über die Abfertigung der Münbel mit ben auf ben Namen eines jeben Einzelnen von ihnen gesehmäßig angelegten Capitalien.

Soffanglei-Decret vom 1. April 1840, S. 480, Rr. 421.

Munfter. Die Anheimfagung ber Gerichtsbarfeit ber lebenbaren v. Merfifchen hofmart Munfter wird angenommen. Bertheilung ber Jurisdiction über bie Gemeinden berfelben.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Dr. 103.

Mungamt. Das haupemungamt in Wien ftellt die Certificate über die Schheit ober Unechtheit ber Mungen für die Criminalgerichte in Desterreich unter der Ennst aus; die in den übrigen Provingen befindlichen Criminalgerichte haben sich hierwegen an die f. f. Landmung-Probier-Aemter zu wenden.

hofbecret vom 19. Februar 1839, S. 331, Rr. 343.

Wungen und Mungforten. Ginfenbung aller vorfommenden falfchen Rungen nach beenbeter Unterfuchung im Wege ber beiben Ober-Canbesbeborben an bie allgemeine hoffammer.

Sofbecret vom 1. Rebruar 1836, G. 74, Dr. 122.

- Borfdrift über bie Einholung ber Certificate über falfche Mungen; Ungeige ber Entbedung an bas Lanbesprafibium und Aufbewahrung berfelben nach vollendeter Unterfuchung bei ber allgemeinen hoftammer.

Sofbecret vom 19. Februat 1839, ⊗. 331, Rr. 343.

- Borfdrift fur Criminalgerichte, über bie Einholung ber bei Untersuchungen nothigen Certificate über bie Echt- ober Unechtheit ber Mungen.

Dofbecret vom 19. Februar 1839, S. 331, Dr. 343.

Mungberfalichung. Bann bei Erfenntniffen über Mungverfalfchung blog bie Ralfificate mit Befanntgebung bes Untersuchungeresultates, und in welchem Salle aber auch bie Untersuchungs. Acten ber oberften Juftigftelle vorzulegen finb.

Bofbecret vom 15. December 1835, G. 64, Dr. 106.

- Borfdrift fur Criminalgerichte über bie Ginbolung ber bei Dungverfalidungen notbigen Certificate, bann über bie Abgabe ber Salfificate an bie Boffammer.

Sofberret vom 19. Februar 1839, €. 331, Rr. 343.

Mufitalifche Compositionen. Befchluß ber beutschen Bunbesversammlung jum Coupe und Sicherung ber Rechte ber inlanbifchen Berfaffer nufifalifcher Compositionen gegen unbefugte Aufführung.

Softanglei-Decret vom 15, Mai 1841, G. 580, Dr. 537.

Mufif. S. Tanamufit.

Mufital: Impoft: Mbgabe. G. Tangmufit.

Muther. Borfchrift fur Muther und Lebenswerber über bie Berfaffung ber Muthungs. ober Belebnungegefuche in Bergbau-Ungelegenbeiten.

Decrete ber hoffammer in Dung- und Bergmefen vom 2. Marg und 25. October 1837, C. 113 und 150, Rr. 179 und 237.

Muthicheine. Formular eines Muthicheines jum Bergbaue.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 25. October 1837, 3. 150, Nr. 237.

Muthung. Erläuterung bes Rormales vom 2. Märg 1837 über ben ämtlichen Borgang bei Duthungen aum Berabaue.

Decret ber hoftammer in Dung- und Bergwefen vom 25. October 1837, &. 150, Mr. 237.

- Beftimmung ber Recurefrift gegen berglebensamtliche Enticheibungen in Muthungsangelegenbeiten.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergmefen vom 17. September 1839, S. 350,

- Ueber ein ausgezogenes Bohrmehl barf feine Muthung von ben Berggerichten ertheilt werben. Decret ber hoffammer in Dung- und Bergwefen vom 14. April 1840, G. 481, Rr. 424.

### 92.

Rachahmung. O. Radbrud.

Rachbildung. Berbot ber Rachbilbung felbftftanbiger Berfe ber plaftifchen Runft. Soffanglei-Decret vom 28. Movember 1838, G. 312, Rr. 311.

Rachbrud. Gegen ben Rachbrud Friedrich von Schiller's Berten wird beffen Erben ber Schus mabrenb 20 Jahren gemabrt.

Soffanglei-Decret vom 20. December 1838, G. 314, Rt. 319.

- Staatevertrag mit Garbinien gur Berbinberung bes Rachbrudes und ber Rachahmung ber in ben beiberfeitigen Staaten ericheinenben literarifden und artiftifden Berte vom 22. Dai 1840, 8. 492, Mr. 441.
- Berbot bes Rachbrudes ber Berfe bes Jean Paul Friedrich Richter. Soffanglei-Decret vom 9. Rovember 1840, &. 536, Dr. 475.

- Sicherftellung ber Rechte ber Berausgeber literarifder und artiftifder Berte gegen ben Rach. brud in ben beutiden Bunbesftagten.

Doftanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, @. 540, Rr. 483.

Rachbrud. Dem mit Sarbinien jur Sicherstellung best Eigenthumstechtes literarischer und artistischer Werfe gegen ben Nachbrud abgeschlossenn Bertrage sind auch die papstliche, modenefische, luchefische, toscanische und parmesanische Regierung beigetreten.

Softanglei-Decrete vom 26. November und 30. December 1840, G. 542 und 544, Rr. 484 und 488.

Dachlag. G. Berlaffenfdaft.

Machmachung. G. Rachbrud.

Nachficht ber Sar- und Stumpelgebuhren fur bie bas Armenrecht genießenden Parteien; genaue Befolgung biefer Borfdrift.

Sofbecret vom 7. Rebruar 1837, €. 106, Dr. 171.

- Ueber bie Nachficht ber Erben und Legatare von ber Entrichtung best lanbesfürfilichen Mortnars haben bie Cameralbehörben zu enticheiben.

Sofbecret vom 10. September 1838, €, 277, Rr. 294.

- Ermächtigung ber hofftellen gur Ertheilung ber Nachficht von ber breifahrigen Braris nach erlangtem Doctorate gur Ablegung ber Fiscal-Abjunctenprufung.

Allerhöchfte Entschließung vom 29. Janner 1839, G. 324, Rr. 334.

- ber von ber oberften Buftigfelle ben Parteien ober ihren Bertretern auferlegten Gelbstrafen fann bie Lanbesfielle nicht bewilligen.

Sofbecret vom 28. September 1840, G. 532, Rr. 466.

- Die Bewilligung ber Rachficht ber von Civilgerichtsbehörben verhangten Gelbftrafen fieht ben Gerichtsbehörben gu.

Boffammer-Decret vom 18. Mai 1841, &. 580, Dr. 538.

- ber Criminaltoften. G. Criminalfoften.

Nachfteuer. G. Abfahrtsgelb.

Machtheilige Berabrebungen. G. Berabrebungen.

Damhaftmachung ber Guter. G. Gut.

Nationalbant. Erneuerung ber Privilegien ber öfterreichifden Nationalbant und Statuten berfelben.

Batent vom 1. Juli 1841, G. 584, Rr. 547.

Reapel. Abjugefreie Berabfolgung ber Erbichaften an foniglich-neapolitanische Unterthanen. Sofbecret vom 2. November 1840, ⊚. 536, Rr. 473.

- S. Sicilien.

Rebenbefchaftigung ift ben lanbesfürftlichen Beamten erlaubt; Bezeichnung ber nicht erlaubten Rebenbefchaftigungen.

Sofbecret vom 17. August 1835, G. 40, Dr. 77.

- Anwendung ber Allethöchften Bewilligung jur Rebenbeichaftigung ber landesfürftlichen Beamten und Diener auf alle ftabtische, ftanbifche und Fonbsbeamte und Diener.

Sofbectet vom 29. Marg 1836, S. 79, Rt. 135.

Belde Nebenbeschäftigungen bem lanbesfürstlichen Beamten nicht erlaubt finb.
 Hofbecret vom 25. Februar 1839, S. 332, Nr. 344.

Rebengeschäfte. Borichrift über bie Rebengeschäfte, welche ben lanbesfürftlichen Beamten und Dienern nicht gestattet werben.

Bofbecret vom 17. August 1835, S. 40, Rr. 77.

Rebengewerte. Friftbestimmung fur Rebengewerte bei Borladung berfelben gur Freifahrungs-Commiffion.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 20. April 1837, C. 122, Rr. 197.

Menacquirirte Provingen. S. Provingen.

- Reumarktl. Aufitellung eines landesfürstlichen proviforischen Begirts-Commissariates britter Classe gu Reumarktl ftatt ber heimgesagten belegirten Begirtsvervaltung Reumarktl.
- hoftanglei-Decret vom 10. April 1840, S. 481, Rr. 422.
- Micberlande. Staatsvertrag mit Desterreich, über bie Freigugigfeit bes Bermögens ber beiberfeitigen Unterthanen, vom 7. Februar 1840, S. 471, Rr. 406.
- Diederöfterreichifiches Canbrecht. Borichrift fur bas nieberöfterreichifche Canbrecht, über bie Bertilgung feiner alten, unbrauchbaren Regiftrature. Acten.

Pofbecret vom 11. Mai 1840, G. 487, Rr. 433.

Romi. Die Anheimfagung ber Patrimonial-Gerichtsbarfeit bes Lehengerichtes Domi wird angenommen, und der Gerichtsbezirf besfelben provisorisch mit dem Landgerichte Roveredo vereinigt.

Soffammer-Decret vom 17. December 1838, G. 314, Rr. 317.

Rorbbahu. Das nieberofterreidifche Mercantil- und Wechfelgericht ift ber Gerichtsftand ber Artien-Befellschaft ber Raffer Ferbinands-Norbbahn.

Bofbecret vom 5. December 1836, @. 94, Rr. 159.

Rormalalter. Den Antragen um Gnabengaben für bie bas Normalalter überschrittenen Beauten-Baifen ift auch ein fittliches Wohlverbaltunge-Zeugniß ber au betheilenben Berjon beiqulegen.

Hoffammer-Decret vom 30. Mar, 1840, C. 479, Rr. 419, bann hoffanglei-Preret vom 30. April 1840, C. 484, Rr. 427.

- Gestattung ber Untrage auf ben Fortbezug ber Erziehungsbeitrage und Benfionen fur Civil-

Soffammer-Decret vom 7. Februar 1841, G. 555, Rt. 503.

Rormalmäßige Behanblung. Auf eine gunstigere als die normalmäßige Behanblung burfen auch ohne besondere Aufforderung bei Benfionirungen, Provisionirungen und Substitutionen der flabtischen, flandischen ober jener Beamten Antrage gemacht werden, die ihre Bezüge aus vom Staatsschaft unterfrühten Fonden erhalten.

Doffanglei-Decret vom 10. Dai 1838, €. 181, Dr. 270.

 Buläfligfeit ber Antrage auf eine gunftigere als bie normalmäßige Penfione- und Provifione-Behandlung.

Soffammer-Decret vom 20. Februar 1840, G. 474, Dr. 411.

Normalfchulfond. Boridrift über bie Abnahme ber Rormalfchulfonde. Beiträge von Berlaffenichaften in Conventione-Munge.

Boftanglei-Decret vom 4. December 1838, G. 313, Rr. 315.

- Eine weitere Abgabe an ben Normalschulfond findet nicht mehr Statt, wenn der Erblasser für felben bereits einen die kategoriemäßige Summe erreichenden Betrag bestimmt hat. hoffanglei-Decret vom 31. October 1840, S. 535, Nr. 472.

Rotare. Aus Notaren ift bie bei ben Landrechten und Collegialgerichten erforberliche Anzahl ber Dolmetiche ju mablen.

Sofbecret vom 22, December 1835, G. 65, Dr. 109.

- Borfdrift fur Rotare bei Unfuchung ber Erlaubniß gur Reife ins Ausland.

Bofbecret vom 5. Geptember 1837, €. 144, Rr. 222.

- Betweistraft ber von ber frangofifchen Botichaft ober Conful legalifirten in Franfreich errichteten Rotariats- und anderen öffentlichen Urtunben.

Dofbecret vom 10. October 1837, €. 148, Rr. 234.

- Beweistraft ber im Auslande errichteten, von Befandischaften ober Confuln legalifirten Notariatsund anderen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, G. 167, Rr. 249.

— Die von Notaren erlaffenen Urtunben find unter die öffentlichen Urtunden zu gablen. Anmerfung zur Allerhöchsten Entschließung vom 25. April 1840, &. 482, Rr. 425. Motariate:Urfunden. G. Rotare.

Rotifienbucher. Bestimmung ber Gebuhren (Taren und Stampeln), fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Ruftenlande vorkommenben Urfunden und Umtshandlungen.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, @. 521, Rr. 461.

Rullitat. Die bei bem Richter erfter Inftang angebrachten Rullitate-Rlagen gegen rechtsfraftige Executionsbescheibe find von Amtemogen gurud gu weifen.

hofbecret vom 22. Juni 1836, €. 84, Rr. 145.

- Boridrift über bie Ertheilung ber Friften in Saubels- und Bechfelgeschaften zu ben Rullitats-Einreben.

Sofbecret vom 22. 3anner 1839, €. 323, Rr. 332.

## D.

Obergericht. S. Appellationsgericht.

Ober-Laibach. In Ober-Laibach wird provisorisch ein landesfürfliches Bezirts Commissariat zweiter Classe errichtet.

Soffanglei-Decret vom 31. December 1838, @. 315, Rr. 321.

Oberfte Juftigfelle. Bur Anftellung als Ranglift ober Ranglei-Acceffift bei ber oberften Juftigfelle erforberliche Studien.

Sofbecret vom 17. April 1835, G. 6, Rr. 13.

- Bann ein Criminal-Urtheil nach bem Tobe bes Inquisiten ber oberften Juftigftelle vorgulegen ift.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, €. 29, Rr. 47.

- Birlungotreis ber oberften Juftigfelle in Rudificht ber Befehung ber bei ben landesfürfliden Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang erlebigten Dienftplage.

Dofbecret vom 15. Marg 1836, ⊗. 77, Rr. 131.

- Die oberfte Jufiigfelle bewilliget bie Aufnahme ber Kanglei-Acceffiften bei ben landesfürftlichen Gerichtsbeforben.

Dofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Rr. 139.

- Die Berleihung aller fpftemistrten Abjuten ift ber oberften Juftigftelle vorbehalten. Softeeret vom 16. Sanner 1837, S. 102, Rt. 166.
- Die Ernennung ber fpftemisiten und übergabligen Auseultanten und bie Berleibung ber ipftemisiten Abjuten fteht ber oberften Suftigftelle gu.

Dofbecret vom 20. Juni 1837, ⊗. 128, Rr. 207.

-- Beiche Ablaffungsbefchluffe vom weiteren Criminal-Berfahren ber oberften Juftigftelle borgulegen finb.

hofbecret vom 28. December 1837, €. 163, Rr. 246.

- Die oberfte Juftigfelle ift nicht berechtiget, bie Strafurtheile ber unteren Gerichte in ben, in ben §§. 435, 467 und 468 1. Theiles bes Strafgefepes ausgebrudten Fällen zu verschärfen. Gofbecret vom 11, Mar. 1839, S. 334, Rr. 349.
- In welchen gallen über die Berwendung der Secretare, Rathsprotofollisten, Criminal-Actuare und Auseultanten als Criminal-Inquirenten und Botanten, von den Appellationsgerichten Bericht an die oberfite Juftigstelle zu erstatten fei.

Dofbecret vom 17. Juni 1839, €. 342, Rr. 365.

 — Ueber Beschwerben gegen bie Bemeffung ber einhalbpercentigen Berlaffenschafts-Beiträgt für ben Prager Krantenhausson, entscheibet in britter Inftanz bie oberfte Juftigftelle.

Softanglei-Decret vom 14. Muguft 1839, G. 346, Rr. 373.

- Dberfte Juftigftelle. Borfchrift über die Sinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigftelle gur Aufhebung ober Abanderung gleichformiger Beschluffe ber Unterbehörden an die Parteien.
  - Merhochfte Entichliegung vom 11. Februar 1840, @. 472, Dr. 408.
  - Die von ber oberften Juftisftelle ben Barteien ober ihren Bertretern auferlegten Gelbstrafen fann bie Lanbesftelle nicht erlaffen.
    - Sofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Rr. 466.
  - Den Berathungen ber allgemeinen hoffammer über bie Entlaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-hofrathe nicht beizugiehen.
    - Allerbochfte Entichliegung vom 16. Janner 1841, G. 552, Rr. 495.
  - Der obersten Justigstelle find die Ersuchschreiben ber Unterbehorben um Bustellung gerichtlicher Acte an im Rönigreiche Sarbinien wohnhafte Parteien gur Einbegleitung an die geheime haus-, Sof- und Staatsfanzlei vorzulegen.
    - Dofbecret vom 20. December 1841, S. 674, Rr. 579.
- Dberft-hofmarschall:Amt. Die öfterreichischen Civilgerichte haben die Bollziehung ihrer Beichtuffe über Gerichtshandlungen wider bie in Privatdiensten frember Gesandten fithenden Perfonen mittelft Ersuchschreiben an bas Oberft-hofmarichall-Amt zu bewirfen.
  - Dofbecret vom 2. Ceptember 1839, ⊗. 348, Rr. 375.
- Dberftfammerer: Amt. Der bei bem Tobesfalle eines t. f. Rammerers vorfindige Rammerbermichluffel ift von ber Abhanblungsbehörbe an bie Lanbesftelle zur Uebergabe an bas Oberftfammerer-Amt einzusenben.
  - Sofbecret vom 1. Marg 1836, G. 76, Dr. 129.
- Dberbormundichaft. G. Bormunbichaft.
- Dbligationen. Deffentliche Obligationen tonnen nur nach bem borfemäßigen Berthe als Caution ber öffentlichen Agenten und Geschäftsführer angenommen werben.
  - Softanglei-Decret vom 24. Februar 1836, G. 75, Rr. 127.
  - Bestimmung jener Urtunden, welche bei Ausfertigung neuer Obligationen in Amortisationsfällen beigebracht werben muffen.
    - Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1836, G. 93, Rr. 158.
  - Borichrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Intereffentaten von ben Cartelen und Obligationen bes lombarbisch-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Zinfen zu forbern.
  - Allerhöchste Entschließung vom 6. Februar 1838, S. 170, Rr. 253.
  - Berbote, Bormertungen und Pfandungen auf öffentliche auf bestimmten Ramen lautende Obligationen follen, wenn fie bewilliget ober aufgehoben werben, ber betreffenten Caffe angezeigt werben.
    - Soffammer-Decret vom 26. Juni 1838, @. 262, Dr. 281.
  - Borfdrift über bie Rudgablungsart ber von Rothfdilb'ichen Partial-Obligationen abgenommenen Erbsteuer.
    - Boftanglei-Decret vom 15. August 1839, G. 347, Dr. 374.
  - Bedingte Befreiung ber Partial-Obligationen ber beiben Rothschildifden Unleben von ber Erbfteuer.
    - Soffanglei-Decret vom 29. October 1839, @. 353, Rr. 384.
  - Borfchrift über bie Behebung ber Intereffen von ben auf ben namen ber Minberjabrigen lautenben Obligationen.
    - Soffammer-Decret vom 22. Rovember 1839, @. 359, Dr. 390.
  - Berabfolgung von funfpercentigen Obligationen als Berichtigung ber Entschädigungs-Capitale fur bie bei Ginführung ber allgemeinen Berzehrungsfleuer aufgelaffenen Confumtionsgefälle, bann Form biefer Obligationen.
    - Doffammer-Decret vom 13. Mars 1840, G. 476, Rr. 416.

Dbligationen. Bestimmung ber Amortisationsfrist fur Salons und Binfen-Coupons ber in Berluft gerathenen Obligationen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 12. Februar 1841, G. 560, Dr. 508.

Dbrigkeiten. Borfdrift über bie Enticheibung ber Streitigkeiten zwifden herrichaften und Grundholben über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums.

Bofbecret vom 22, December 1835, G. 65, Dr. 108.

 Berfianbigung ber Geburts-Obrigfeit von jedem freiwilligen Militar-Gintritte eines Minderjährigen gur weiteren Befanntgebung an beren Bater oder Bormunder.
 Hoffanglei-Occret vom 5. Februar 1838, ©. 168, Nr. 252.

— Die Führung der Bormertprototolle über bie vertäuflichen Gewerbe und ber anderen babin einschlagenden Amtstandlungen gehört zum Birtungefreife ber politischen Obrigfeiten. hoffangleie Decret vom 5. Februar 1841, S. 555, Rr. 502.

### Dbrigfeitliche Beamte. G. Beamte.

Debe Gebirgemaffen und Lager. Wie lange in Tirol bie oben über und unterhalb ber Begetationsgrange befindlichen Gebirgemaffen und Lager von verwendungsfähigen erdigen Foffilien als ein Aerarial-Eigenthum anzusehen seien.

hofbecret vom 7. Janner 1839, €. 320, Rr. 325.

### Deffentliche Agenten. G. Agenten.

- Unftalten. G. Unftalten.
- Bucher. G. Grundbuch, Landtafel.
- Feierlichfeiten. G. Feierlichfeiten.
- Gefchafteführer. G. Gefchafteführer.
- Gewaltthatigfeit. G. Gewaltthatigfeit.
- Rube. G. Rube.
- Urfunbe. G. Urfunbe.
- Bege. G. Bege.

Defterreich. Uebereintunft mit Cachfen-Meiningen in Betreff ber gegenseitigen unentgeltlichen Juftippflege in Eriminal-Angelegenheiten.

Sofbecret vom 10. April 1835, G. 5, Dr. 10.

- Staatsvertrag mit Frankreich wegen wechselseitiger abzugsfreier Bermögens-Erfolglaffung.
   Hoffanzlei-Decret vom 9. Juni 1835, S. 18, Nr. 30.
- Sanbele- und Schiffahrte-Bertrag zwischen Desterreich und Griechenland. Softanglei-Decret vom 7. October 1835, ⊗. 48, Nr. 87.

Ausbehnung ber bestehenden Bermögens-Freizügigfeit zwischen Defterreich und Breußen auf alle
österreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und fämmtliche preußische Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

-- Ausbehnung ber bestehenben Bermögens-Freizügigkeit zwischen ben zum beutschen Bunde gehörigen Ländern Desterreichs und Sachsens auf die fämmtlichen öfterreichsichen Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenbürgens, und fämmtliche fächsische Staaten.

Softanglei-Decret vom 11. November 1835, G. 54, Rr. 93.

 Grgänzung bes unterm 25. Märg 1818 tunbgemachten Staatsvertrages zwischen Defterreich und Parma, wegen wechselfeitiger Auslieferung ber Deferteure.

Softanglei-Decret vom 1. Februar 1836, G. 73, Rr. 121.

 Berichtigung bes 9. Artifels bes im Jahre 1835 gwifden Defterreich und Griechenland geichloffenen Sanbels- und Schiffahrtis-Bertrages.

Softammer-Decret vom 21. Mary 1836, G. 79, Rr. 133.

Defterreich. Boridrift fur Die Bormunbichaftsamter und Magistrate in Defterreich ob und unter ber Enns, über Die Berabfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Mündel, Pflegebefchlenen und Waisen.

Sofbecret vom 7. Februar 1837, 3. 106, Dr. 172.

- Erweiterung bes mit ber Schweig abgeschloffenen Bermögens. Freizügigfeits. Bertrages. Soffanglei-Decret vom 14. Märg 1837, S. 117, Nr. 185.
- Staatsvertrag mit bem Rönigreiche Sannover, über bie wechselfeitige Bermögens Breigugigfeit.
   Soffanglei-Decret vom 17. Juli 1837, S. 134, Rr. 213.
- Staatsvertrag mit ben beutschen Bunbesftaaten, wegen Bestrafung ber Berbrechen gegen bieselben.

Patent vom 24. October 1837, S. 149, Rr. 236, und hoftecret vom 30. October 1837, S. 152, Rr. 239.

- Staatsvertrag mit bem Churfürstenthume heffen, über ble gegenseitige Bermögens-Frezügigseit.
   Soffanzlei-Decret vom 5. Rovember 1837, S. 159, Nr. 241.
- Musbehnung bes mit bem Rönigreiche Bürtemberg bestehenben Bermögens Freizugfeits-Bertrages.

Soffanglei-Decret vom 13. December 1837, C. 162, Rr. 245.

- Grlautrung bes mit bem Großherzogthume Baben im Jahre 1819 gefchloffenen Uebereintommens, über bie Bollziehung ber gegenseitigen Urtheile.

hofbecret vom 28. Mai 1838, G. 181, Rr. 272.

- Staatsvertrag mit Satbinien, über bie wechselseitige Auslieferung ber Berbrecher. Soffanglei-Decret vom 30. Juli 1838, S. 270, Nr. 286.
- Staatsvertrag mit bem Konigreiche Großbritannien und Irland, hinfichtlich bes wechselsein banbels und ber Schiffahrt.

Softanglei-Decret vom 28. October 1838, S. 280, Rr. 301.

Der 2. Artitel bes Befchinfies ber beutschen Bunbesversammlung vom 18. August 1836, über bie wechselfeitige Auslieserung ber Staatsverbrecher, wird auch in jenen jum beutschen Bunbe nicht gehörigen Provinzen bes öfterreichischen Staates, in welchen bas Strafgeset vom Jahre 1803 Anwendung findet, in Kraft geseth.

Bofbecret vom 25. Februar 1839, €. 333, Dr. 346.

— ob ber Enns. Anfiellung Eines Abvocaten ju Scharbing im Juntreife, und Gines ju Baigenfirchen im hausrudtreife.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, G. 340, Dr. 361.

- Staatsvertrag mit Belgien, über bie wechselseitige Bermögens-Freizugigfeit, vom 9. Juli 1839,
   344, Rt. 370.
- Staatsvertrag mit Baiern, wegen hintanhaltung und Bestrafung ber an ben gegenseitigen Canbesgrangen verübten Forst., Jagb., Fifch. und Felbfrevel.

Bofbecret vom 9. September 1839, S. 349, Rr. 376.

- Berlängerung be8 Staatsvertrages mit Parma, wegen wechfelseitiger Auslieferung ber Berbrecher. Softanzlei-Decret vom 20. December 1839, S. 362, Ar. 398.
- Bermögens-Freizügigfeits-Bertrag mit bem Könige ber Nieberlande und Großbergoge von Luremburg, vom 7. Februar 1840, ©. 471, Nr. 406.
- Staatsvertrag mit Carbinien, jur Sicherstellung ber Eigenthumsrechte ber in ben beiberfeitigen Staaten erscheinenben literarischen und artistischen Werke, vom 22. Mai 1840, S. 492, Nr. 441.
- Staatsvertrag mit ber freien Stabt Frankfurt, wegen Ausbehnung ber Abfahrtsgelb-Befreiung bei wechselfeitigen Bermögens-Erportationen auch auf die jum beutschen Bunde nicht gehörigen öfterreichischen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Softanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515, Rr. 454.

Defterreich. Befdrantung ber Erecution ber von öfterreichischen Gerichtsbehörben wiber preußische Unterthanen geschöpften Urtheile in Rheinpreußen, und ber von preußischen Gerichtsftellen wiber öfterreichische Unterthanen geschöpften in Defterreich.

hofbecret vom 4. Auguft 1840, S. 520, Rr. 460.

- -- Staatsvertrag zwifchen Defterreich und Rußland, in Betreff ber Schiffahrt auf ber Donau, vom 5. September 1840, S. 529, Nr. 465.
- Staatsvertrag mit Steilien, wegen Aufhebung bes Abfahrtsgelbes von Berlaffenschaften. Softecret vom 2. November 1840, S. 536, Nr. 473.
- Staatsvertrag zwijden ben im beutschen Bunde vereinigten Regierungen, zur Sicherstellung ber Rechte ber herausgeber literarischer und artistischer Werte gegen ben Rachbrud und bie Radmadung.

hoftanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, @. 540, Rr. 483.

— Dem mit Sarbinien abgeschloffenen Staatsvertrage, wegen Beschützung bes literarischen und artistischen Eigenthumes gegen ben Nachbrud, ift auch die papftliche, modenesische, luchefische, toscanische und parmesanische Regierung beigetreten.

Soffanglei-Decrete vom 26. November und 30. December 1840, S. 542 und 544, Rr. 484 und 488.

-- Borfdrift über bie Nichtvollziehung ber wiber öfterreichische Unterthanen von ausländischen Behörben gefällten Straferfenntniffe in ben öfterreichischen Staaten.

Soffanglei-Decret vom 24. Mai 1841, S. 583, Dr. 542.

Borfchrift über baß Berfahren ber österreichischen Gerichtsbehörben hinsichtlich ber von baierischen Unterthanen wiber österreichische Unterthanen bei baierischen Gerichten angebrachten und von biefen verbeschiebenen Rlagen.

Sofberret vom 13. Juli 1841, G. 594, Rr. 548.

 Staatsvertrag mit Außland, Preußen, Franfreich, Großbritaunien und anderen europäischen Mächten, wegen Abstellung und Unterbrückung bes Sclavenhandels, vom 20. December 1841,
 658, Rr. 578.

Defterreichische Rationalbant. G. Rationalbant.

- Staateburger. G. Staateburger.
- Unterthanen. G. Unterthanen.

Dfficiere, ausgetretene. Bestimmung ber Falle, in welchen ausgetretene Militar-Officiere, ohne besondere Allerhöchste Bewilligung, im Civilvienfte nicht angestellt werben burfen.

hoftammer-Decret vom 27. April 1835, G. 7, Rr. 14.

- Borfdrift, wie die in Civilbienste übergetretenen penfionirten Officiere, wenn fie während berfelben im Disciplinarwege begrabirt wurden, hinsichtlich der Bemeffung ihrer Benfion bei Berfehung in den Rubestand zu behandeln find, und wann bemfelben der Rudtritt in die frühere
Benfion gestattet wird.

Dofbecret vom 13. Juli 1835, G. 33, Rr. 58.

- Anftellung ber penfionirten Officiere als Praftifanten ober Acceffiften; berfelben Rang vor ben bereits angestellten Acceffiften und Bevorzugung bei Berleihung besolbeter Dienstpflage.

Dofbecret vom 11. Februar 1839, €. 327, Rr. 339.

Drben. Strafbestimmung auf bas unbefugte Tragen von Orben. Softanglei-Decret vom 24. Marg 1835, S. 3, Rr. 3.

Orbenstanglei. Berftanbigung ber betreffenben Orbenstanglei von bem gegen einen Orbenstitter megen eines Berbrechens ober einer ichmeren Polizei-Uebettretung gefällten Urtheile.

Sofbecret vom 6. October 1835, G. 47, Dr. 86.

Ordensperfonen. Teftirunge- und Beraußerunge-Befugniß ber Mitglieber ber aufgehobenon Rlofter.

Dofbecret vom 28, December 1835, S. 66, Rr. 111.

Ordensritter. Boridrift über bie Behandlung ber in- und ausländischen Ordensritter, hinfichtlich bes Berluftes ihrer Orben, wenn fie eines Berbrechens ober einer ichweren Polizei-Uebertretung iculbig erfannt, ober nur ab instantia absolvirt murben.

hofbecret vom 6. October 1835, G. 47, Rr. 86.

Orbenszeichen. Borfdrift über bie Behanblung ber in- und ausländischen Orbenstitter hinfichtlich des Berluftes ihrer Orben, wenn fie eines Berbrechens ober einer schweren Polizei-lebertretung schuldig erkannt, ober nur ab instantia absolvirt wurden.

Dofbecret vom 6. October 1835, €. 47, Rr. 86.

Ordinariate. Die Contracte über Berpachtung ber Rlofter. und Pfart-Realitaten in Galigien beburfen ju ihrer Rechtsfraft ber Bestätigung bes Orbinariates.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, 3. 20, Rr. 35.

- Einsendung ber über Sterbefalle belgischer Unterthanen in ben f. f. Staaten von Seelsorgern von Amtswegen ausgustellenben Tobtenscheine an die Orbinariate. hoffanglei-Decret vom 9. April 1841, S. 567, Rr. 521.
- Borichrift über bas Berfahren ber Orbinariate binfichtlich ber Gutfernung ber wegen ichwerer Bolizei-Uebertretung untersuchten Beistlichen von ber Pfrunde.

Softanglei-Decret vom 12. August 1841, C. 601, Rr. 553.

Ortebehorben. Borfchrift über bas Benehmen ber Ortebehorben, wenn bei einer Thaterhebung confectite Goftien als corpus delicti vorfommen.

Sofbecret vom 11. September 1837, G. 145, Rr. 225.

Drtichaften. Beftimmung ber Entfernungs. Diftang ber Cocomotiv-Gifenbahnen von Ortichaften. Softanglei-Decret vom 22. October 1841. S. 614, Rr. 568,

Orterichter. Beftimmung best Gerichtsftanbes fur Die Orterichter auf bem Lande in Rarnthen, bann beren Gattinnen und Rinber.

Sofbecret vom 8. Rovember 1841, 3. 654, Dr. 570.

Ottomanifche Pforte. O. Türfifche Unterthanen.

# P.

Pachteontracte. G. Bachtvertrage.

Pachtichillinge. Berjährungefrift fur Bachtichillinge.

Sofbecret vom 22. Muguft 1836, €. 89, Rr. 151.

Pachtung. Die Contracte über Berpachtung ber Riofter- und Pfarr-Realitaten bedurfen gu ibrer Rechtstraft ber Beftatigung bes Orbinariates.

Soffanglei-Decret vom 12. Inni 1835, &. 20, Dr. 35.

- Amwenbung bes §. 1121 bes allgemeinen bürgerlichen Gefethuches auf bie in Galizien bei ber politischen Sequestration ber Guter jur Eindringung von Steuerruchtanben eingeleiteten Berpachtungen; fie erlöschen aber, in fofern ber Gutseigenthumer selbst nicht in die Berpachtung gewilliget bat, durch bie Tisquing bes Steuerruchtanbes.

Soffanglei-Decret vom 16. August 1835, @. 39, Dr. 73.

- Anwendung des Patentes vom 31. December 1800 über bie Behandlung ber Bachter von Staatsgutern, welche ihre Berbinblichfeit nicht erfüllen, auf die Bachtungen ber Guter ber Städte und Gemeinben.

Soffanglei-Decret vom 29. August 1835, G. 43, Dr. 83.

- Die fequefitatorifden Berpachtungen ber wegen Steuerrudftanben erequirirten Guter in Galigien find im Licitationswege zu bewirfen.

Softanglei-Decret vom 16. December 1841, S. 657, Rr. 577.

- Pachtvertrag bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinden, ober ben unter ber Berwaltung bes Staates ober ber Gemeinden stehenben öffentlichen Anstalten und beren Bertreter, schließen ben Richter von ber Ausubung bes Richter-Amtes nicht aus.
  - hofbecret vom 24. Mai 1836, €. 82, Rr. 142.
- Borichrift über bie Schließung ber Bachtverträge gur Einbringung ber Steuern und ber Steuerrudftänbe in Galizien; biefelben find nach Formularten aufzufeben, ber hofftelle gur Prüfung vorzulegen und burfen über bie Dauer Gines Jahres hinaus nie auf langere Zeit geschloffen werben.

Soffanglei-Decret vom 16. December 1841, @. 657, Rr. 577.

Pachtzinfe. Berjahrungefrift für Bachtzinfe.

Sofbecret vom 22. August 1836, G. 89, Dr. 151.

- Pachter. Anwendung bes Patentes vom 31. December 1800 über die Behandlung ber contractbruchigen Buchter von Staatsgutern, auf die Bachtungen der Guter ber Stabte und Gemeinden. hoftanglei-Decret vom 29. August 1835, S. 43, Rr. 83.
- Paffe. Die nach ber Turfei fich begebenben öfterreichischen Unterthanen find nach ben allgemeinen Bagvorschriften zu behandeln. Die ganderstellen haben ber f. f. Internunciatur zu Conftantinopel monatlich ein Berzeichniß ber babin verabfolgten Paffe zuzusenben.
  - Softanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Dr. 27.
- Aur mit vorichriftmäßigen Baffen versehene Reisenbe burfen mittelft ber Poft beforbert werben. Softanglei-Decret vom 13. August 1841, C. 603, Mr. 554.
- Papftliche Acgierung. Dem mit Sarbinien abgeschlossenen Staatsvertrage, wegen Sicherung bes Eigenthumstechtes literarischer und artistischer Werte gegen ben Nachbrud, ist auch bie papftiche Regierung beigetreten.

hoftanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 542, Rr. 484.

Parengo. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Bezirfe Parengo vortommenden Urtunben und Amtshanblungen.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, G. 521, Dr. 461.

Barma. Ergangung bes unterm 25. Mary 1818 fundgemachten Staatsvertrages mit Parma, wegen wechfeljeitiger Auslieferung ber Deferteure.

Softanglei-Decret vom 1. Februar 1836, &. 73, Dr. 121.

- Betlangerung bes Staatsvertrages mit Parma, wegen wechselseitiger Auslieferung ber Berbrecher.

Softanglet-Decret vom 20. December 1839, G. 362, Rr. 398.

 Beitritt ber parmefanischen Regierung zu bem mit Sarbinien abgeschloffenen Staatsvertrage, wegen Sicherung ber Eigenthumsrechte ber Berausgeber literarischer und artiftischer Werke gegen ben Rachbrud.

Softanglei-Decret vom 30. December 1840, C. 544, Rr. 488.

Parteien. Borichrift fur bie Barteien bei Stellung ber Befuche um Pranotation ober Intabulation.

hofbecret vom 1. Juli 1835, S. 28, Rr. 46.

— Genaue Befolgung ber Borichrift wegen nachficht ber Tar- und Stampelgebuhren fur bie bas Armenrecht genießenben Parteien.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 171.

— Für Parteien wird bas summarische Berfahren bei Besishftorungen jeder Art, insbesondere bei Granzstreitigfeiten, Basserleitungen oder Wasserwerfen vorgeschrieben.

Sofbecret vom 13. Februar 1837, ⊗. 108, Rr. 174.

- Borichrift über bie Aufrechnung und Ginhebung ber Gerichtstaren in Rechtsfachen abwefenber Parteien, ober beren Aufenthalt unbefannt ift.

Soffammer-Decret vom 30. Juni 1837, G. 132, Dr. 210.

Parteien. Boridrift fur Parteien ju Ansuchen um Bewilligung gerichtlicher und freiwilliger Feilbietungen.

Soffanglei-Decret vom 2. August 1838, G. 275, Rr. 288.

- Sittligfeit ber von Parteien bei Wirthichaftsamtern gefchloffenen Bergleiche auf einen abgulegenben Gib.

Sofberret vom 5. Mary 1839, €. 333, Rr. 348.

- Borfchrift über bie Sinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigftelle gur Aufhebung ober Abanberung gleichförmiger Entscheidungen ber Unterbeborben an bie Parteien.

Allerhöchfte Entichließung vom 11. Februar 1840, G. 472, Rr. 408.

- Die von ber oberften Juftigftelle ben Parteien auferlegten Gelbstrafen tann bie Lanbesftelle nicht erlaffen.

Sofbecret vom 28. September 1840, 3. 532, Rr. 466.

- Der Richter hat fich bei Tagfahungen über auf vollen Glauben verbienenbe Urfunben fich grunbenben Rlagen zur Erzielung einer gutlichen Ausgleichung ber Parteien zu verwenben.

Sofbecret vom 28. September 1840, G. 532, Dr. 467.

— Borichrift über bie Zustellung gerichtlicher Acte an Parteien, welche im Königreiche Sarbinien wohnhaft find.

Sofbecret vom 20. December 1841, S. 674, Dr. 579.

Parteifachen. Bofiporto-Befreiung ber von einer portofreien Behörbe ber Boft gur Beforberung an eine andere Beforbe übergebenen Berhandlungen und Erlaffe in Parteisachen.

Sofbecret vom 1. Februar 1841, G. 554, Rr. 501.

Parteivertretung. G. Bertretung.

Bartial:Obligationen. G. Dbligationen.

Baffiericheine. Rur mit polizeiämtlichen Baffiericheinen verfebene Reisenbe burfen mittelft ber Boft beforbert werben.

Soffanglei-Decret vom 13. Auguft 1841, S. 603, Dr. 554.

Batental:Invaliden. G. Invaliden.

Batentale Invalidengehalt. Bon bem Patental-Invalibengehalte eines Solbaten barf fein Mbug, gemacht werben, und es findet barauf feine Grecution Statt.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Dr. 368.

Bathen. Borfdrift über bie Gintragung ber Bathen in die Taufbucher.

Softanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Rr. 44.

Batrimonialgerichte. Bezeichnung jener Taren und Gebufren, welche, jufolge bes Stampelund Targefehes vom 27. Janner 1840, bei ben Patrimonialgerichten noch fortan einzuheben, und welche aufgelaffen worben find.

Soffammer-Brafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

 Bestimmung ber Gebühren, welche bei ben Patrimonialgerichten im Inn- und Salzburgerfreise, ungeachtet ber Wirtsamteit bes Stämpel- und Taxgeseges vom 27. Jänner 1840, noch fortan einzuheben find.

Softammer-Decret vom 24. Rovember 1840, @. 539, Rr. 481.

Baufchalien. Boridrift über bie Bemeffung und Einstellung ber Reife-Pauschalien fur fammtliche Staats., Fonde, ftanbifche und ftabtifche Beamte.

Softanglei-Decret vom 7. Mai 1835, G. 7, Dr. 16.

Benfionen. Bann bie Diewen ober Kinber eines im Benfiones ober Provifionsftanbe verftorbenen Beamten ober Dieners eine Benfion erhalten.

hoffammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Rr. 25.

- Benfionbfabigteit ber in Civilbienfte als Kangleibiener ober Aushelfer übertretenben Real- ober Salb-Invaliten.

Refeript bes hoffriegerathes vom 13. Juni 1835, @. 21. Dr. 36.

206 °

Penfionen. Borichrift, welche Benfionen ben in Civilbienfie übergetretenen penfionitten Officieren und anderen Militärpersonen, wenn fie wahrend berfelben bie Strafe ber Degradation etlitten haben, bei ihrer Berfehung in den Rubestand anzuweisen find, und wann ber Rudtritt in bie frubere Benfion gestattet wirb.

Sofbecret vom 13. Juli 1835, G. 33, Rr. 58.

- Borfchrift über bie Behandlung ber von ben bestanbenen 3wischeregierungen übernommenen Beamten und Diener in Benftonirungefällen, binfichtlich ber Anrechnung ihrer Dienstgeit.
  - hofbecret vom 11. Auguft 1835, €. 37, Rr. 70.
- Anwendung der Borschrift vom 7. Juli 1832, über die Alimentation ber Witwen in Unterfuchung verfallener, und vor Beendigung berfelben verstorbener Beamten, auch auf Witwen bloß provisionsfähiger Individuen; die Alimentation barf jedoch täglich nicht weniger als vier Kreuzer betragen.

Dofbecret vom 17. August 1835, ⊗. 41, Rr. 78.

- Birtungetreis ber lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Benfionirung ihrer Beamten.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, G. 77, Rr. 131.

- Borfdrift über bie Bemeffung ber Benfionen fur bie von fremben Regierungen übernommenen Beamten, bann ihrer Bitwen und Baifen.

Softammer-Decret vom 30. December 1836, G. 95, Dr. 162.

— Auf eine gunftigere als bie normalmäßige Penfions-Behandlung ber hof. und Staatsbiener und ihrer Angehörigen barf nur über Allerhöchfte Aufforberung Seiner Majeftat, und niemals von Amtswegen eingerathen werben.

Bofbecret vom 27. Februar 1837, G. 113, Dr. 177.

- In wieferne Bitwen fuspenbirter Beamten Unfpruch auf eine Benfion haben.

hoftammer-Decret vom 18. Juli 1837, ⊗. 135, Dr. 215.

— Die mit Erziehungs- ober Berforgungs-Stipendien aus bem haller Fraulein-Stiftsfonde verfebenen Individuen werben im Genuffe ihrer Aerarial-Bezüge belaffen.

Softanglei-Decret vom 20. August 1837, G. 142, Rr. 219.

- Gine Uebertragung ber auf Benfionen bewilligten Berbote findet auf Befolbungen nicht Ctatt. Softammer-Decret vom 5. Märg 1838, ⊗. 172, Nr. 260.
- Der auf Benfionen gelegte Berbot wird burch bie Wieberanstellung ber Penfionisten aufgehoben. hoffammer-Decret vom 5. März 1838, €. 172, Nr. 260.
- Bei Benfionirungen ftabifcher, ftanbifcher und jener Beamten und Diener, bann beren Witwen, bie ihre Beguge aus vom Staatsicasse nicht unterftugten Fonden erhalten, barf ohne eine befondere Aufforderung, auf eine gunftigere als bie normalmäßige Behandlung angetragen werben.

Softanglei-Decret vom 10. Mai 1838, G. 181, Dr. 270.

- Muf Benfionen unter Ginhundert Gulben find Bormerlungen (gerichtliche Berbote) unguläffig.
   Sofberret vom 3. Juli 1838, S. 269, Nr. 283.
- Ermachtigung ber Lanberfiellen jur Anweisung ber von fich verebelichenben Beamtenswitmen und Baifen refervirten Benfionen.

hoftammer-Decret bom 15. Februar 1839, S. 327, Rr. 341.

--- Auf Einhundert Gulben nicht erreichenbe Penfionen ber landesfürstlichen, ftanbifden und ftabtifchen Beamten und Diener, bann ihrer Angehörigen, finbet feine gerichtliche Execution, Berbot, Berpfundung ober Abtretung Statt.

Pofbecret vom 22. April 1839, 3. 336, Dr. 356.

Bulaffigfeit ber Anträge auf eine gunstigere ale bie normalmäßige Benfionsbehanblung.
 Soffammer-Derret vom 20. Februar 1840, S. 474, Nr. 411.

Benfionen. Die mit einer Dienftleiftung verbundene Provifionsfähigteit ift binreichend, um bie Beit berfelben ber Penfionsbemeffung in Anrechnung bringen gu tonnen.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, S. 485, Mr. 429.

— Bollziehung ber auf Benfionen unter Einhundert Gulden jährlich vor Kundmachung der Allerhöchsten Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtskräftig gewordenen Berbote, worunter auch Benfionen der Beamten-Witwen und großjähriger Beamten-Waisen verftanden find, worauf nunmehr tein Berbot ober Execution flatt findet.

Doffammer-Decret vom 29. Mai 1840, €. 501, Rr. 445.

- Wann und auf welche Bergeben ber Beamten bei Bestimmung ber Penfionen fur Witwen und Baisen teine Rudficht genommen werben soll.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, S. 502, Dr. 448.

- Fur bie Butunft konnen bie Bablungsbogen ber Benftoniften nicht verpfanbet ober verfett werben.

Softanglei-Decret vom 21. Juni 1840, G. 509, Rr. 450.

— Gestattung ber Anträge auf ben Fortbezug ber Pensionen für Civilbeamten-Waisen als Inabengaben nach erreichtem Normal-Alter.

hoftammer-Decret vom 7. Februar 1841, S. 555, Dr. 503.

Penfionirte Officiere. G. Officiere.

Penfionirung. G. Penfionen.

Benfioniften. Behanblung ber Beichluffe ber landebfurfilicen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftanz, wenn bei ber ihnen übertaffenen Befehung erlebigter Diensplage Benfioniften übergangen werben.

Sofberret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

— Anwendung ber §§. 284 und 285 II. Theiles bes Strafgefeges auf Benfioniften in ichmeren Polizei-liebertretungsfällen.

Boftanglei-Decret vom 4. Juli 1838, G. 270, Dr. 284.

- Die Aburtheilung eines Benfionisten wegen Berbrechen ift ber betreffenben politischen ober Cameral-Beborbe anqugeigen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, €. 324, Rr. 335.

Benfionebemeffung. G. Benfionen.

Scnfionenormal. Rabete Bestimmung bes funften Abfages bes Benfionenormales vom Jahre 1781 über bie Bulaffigteit ber Antrage auf eine gunftigere als bie normalmößige Benfionsund Provifionebehandlung.

hoffammer-Decret vom 20. Februar 1840, &. 474, Rr. 411.

Benfionsvorschriften. Die für Staatsbeamte geltenben Benfionsvorschriften find auch auf bie bei Anstalten angestellten Beamten anzuwenben, bie auf von ber Staatsverwaltung unterflüßte Fonbe hingewiesen finb.

Softanglei-Decret vom 3. April 1838, G. 173, Rr. 262.

Periodische Fahrten. S. Fahrten.

PerfonaliArreft. S. Arreft.

Derfonalgerichte:Inftang. G. Gerichteftellen.

Perfonalftand. Regulirung bes Perfonalftanbes bei bem Magiftrate von Gras.

Softanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, G. 306, Dr. 303.

— ber herzoglichen Landrechte zu Teschen und Aroppau in Schlesten. Sofbecret vom 30. August 1841, S. 605, Rr. 559.

Berfonen. Die befannten phpfifden und moralifden Berfonen find von ber erfolgten Gbietal-Aufforberung gur Darthung ihrer Anfpruche auf die über 82 Jahre erliegenden Depositen in Kenntniß zu feben.

hofbecret vom 13. Februar 1837, G. 108, Rr. 173.

Berfonen-Eransporte. Berfahren bei Streitigfeiten gwijchen Brivat-Unternehmern periobifcher Perfonen-Transporte, bann ben bievon Gebrauch machenben Berfonen.

Softanglei-Decret vom 4. October 1839, @. 352, Rr. 381.

Pfandung. Befreiung ber Berforgungsbeitrage für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieber ber bortigen juribischen Facultat von gerichtlichen Pfanbungen.

. hofbecret vom 29. Mai 1838, S. 183, Rr. 274.

- auf öffentliche auf bestimmte Ramen lautenbe Obligtionen follen, wenn fie bewilliget ober aufgehoben werben, ber betreffenden Caffe angezeigt werben.

Doffammer-Decret vom 26. Juni 1838, @. 262, Rr. 281.

- auf nicht liquibe und nicht angewiesene Forberungen bei öffentlichen Caffen finbet nicht Statt. Softammer-Decret vom 21. August 1838, & 276, Rr. 291.
- Die Erecution bis zur Sicherstellung mittelft Pfändung fann bei Ragen, die fich auf eine vollen Glauben verdienende Urfunde gründen, auch auf daß nach §. 1425 bes bürgerlichen Gesebbuches zu Gericht hinterlegte Gut bewilliget werden.

Sofbecret vom 7. Dai 1839, G. 338, Dr. 358.

- Die von ber Steuerbegirte-Dbrigfeit wegen rudftanbiger Grund- und Gebaube-Claffensteuer veranlagte Pfändung ift ber Grundobrigfeit, bie es betrifft, anguzeigen.

Dofbecret vom 21. Janner 1840, €. 385, Dr. 403.

Bfandrecht bes Bermiethers auf bie in bie vermiethete Wohnung gebrachten Ginrichtungsftude und Fahrniffe bes Miethmannes.

hofbecret vom 10. April 1837, S. 119, Rr. 189.

- Bestimmung bes Pfanbrechtes ber Steuerrudstänbe von unbeweglichen Gutern. hoffanglei-Decret vom 14. Februar 1840, S. 473, Nr. 409.
- Pfannhammer. Beftimmung ber Gerichtebarfeit über bie Pfannhammer, bann Ertheilung ber Concession gur Errichtung berfelben.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 27. April 1841, S. 572, Rr. 528.

Pfarrer. Dem tatholifchen Pfarrer gebuhrt fur Die ihm nach bem allgemeinen burgerlichen Gefesbuche obliegende Chevertunbigung nichtfatholifder Glaubensgenoffen Die Stola.

hoftanglei-Decret vom 14. Juni 1835, @. 22, Rr. 37.

— Die Pfarrer haben von ben Tauf- und Trauungebuchen zwei Copien zu nehmen, biefelben bei ben canonischen Distationen ben Dechanten ober Bezirte-Bicaren zur Revibirung vorzulegen, und eine bavon an bas Orbinariat einzusenben.

Softanglei-Decret vom 27. Juni 1835, &. 27, Rr. 44.

- haben bie im biplomatischen Wege verlangten Tauf., Erau- und Tobtenscheine und andere berlei Beugniffe unentgelelich auszufertigen.

Softanglei-Decret vom 29. December 1835, G. 67, Rr. 112.

- Wann bie Congrua eines fequestrirten Pfarrers von bem Beneficiaten in Anfpruch genommen werben tonne.

Soffanglei-Decret vom 20. Marg 1836, &. 78, Rr. 132.

- Borfdrift fur Pfarrer über bie Ausfertigung ber Lobienicheine in Sterbefällen tonigtich-fran-

Soffanglei-Decret vom 31. Marg 1836, @. 79, Rr. 136.

- burfen feine abeligen Stammbaume ausftellen.

hoffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, S. 244, Rr. 279.

- haben bie Tobtenicheine über Sterbefälle notorifc belgischer Unterthanen in ben f. 1. Staaten von Amtemegen auszuftellen.

Softanglei-Decret vom 9. April 1841, S. 567, Rr. 521.

Pfarrer. Borfdrift über bas Berhalten ber tatholifchen Pfarrer bei eintretenben Ghen gwifchen Ratholiten und Atatholiten.

Sofbeeret vom 20. Ceptember 1841, C. 607, Rr. 563.

Pfarrherrschaft. Borichrift über bie Sequestrirung einer Pfartherrschaft wegen Grfaben an bie Baifen- und Depositencasse und anberen Entschädigungen aus ber Umteverwaltung.

Boffanglei-Decret vom 20. Mary 1836, G. 78, Dr. 132.

Pfarr:Mealitaten. C. Realitat.

Bflegebefohlene. Borfdrift fur bie Bormunbichafteamter und Magiftrate über bie Berabfolgung bes aufbewahrten Bermogens an Pflegebefohlene.

Bofbecret vom 7. Rebruar 1837, €. 106, Dr. 172.

Pfleggerichte. Den mit ber haftung für die Depositen beauftragten Beamten ber landesfürstlichen Pfleggerichte in Salzburg und bem Innviertel wird die Abnahme bes gefehlich entfallenben gabigelbes gestattet.

Boftammer-Decret vom 6. December 1836, &. 94, Rr. 160.

- Borfdrift über ben Stampelgebrauch und bie Abnahme ber Beranberungs- und anderer Gebuhren bei ben lanbebfürftlichen Pfleggerichten im Inn- und Salzburgertreife.

Softammer-Decret vom 24. Rovember 1840, G. 539, Rr. 481.

Bfranden. Borfdrift über bie Sequestritung ber Eintunfte einer geistlichen Bfrunde, wegen Erfagen an bie Baifen- und Depositen-Caffe und anberen Entschäbigungen.

hoftanzleis Decret vom 20. Mary 1836, G. 78, Rr. 132.

— Borichrift über das Berfahren bei Untersuchungen wiber Beiftliche, wegen ichweren Bolizeis Uebertretungen, hinfichtlich bes Pfrundenverluftes.

Soffanglei-Decret vom 12. Auguft 1841, S. 601, Rr. 553.

Phifikate. Correspondeng der Areis- und Diftricts-Phyfikate in Sanitatefachen ift portofrei; Bezeichnung berfelben auf bem Couverte.

Softammer-Decret vom 10. Februar 1841, S. 559, Nr. 506.

Phififche Berfonen. E. Berfonen:

Binquente. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotiftenbucher im Begirte Binquente vortommenben Urfunden und Amtshandlungen.

Softammer-Brafibigl-Decret vom 4. Muguft 1840, G. 521, Rr. 461.

- Erhebung bes landesfürftlichen Bezirfs-Commiffariates Binquente aus ber britten in bie zweite Claffe.

Softanglei-Decret vom 13. November 1840, G, 537, Rr. 477.

Pirano. Bestimmung ber Gerichtsbarteit bes Mercantil- und Bechselgerichtes ju Trieft über bie Bewohner bes Bezirtes Birano in Mercantil- und Bechselfachen.

Sofbecret vom 25. Rovember 1839. &. 361, Dr. 393.

- Befrimmung ber Stampel- und Targebubren fur bie in Betreff ber Rotififenbucher im Begirte Birano vortommenben Urtunben und Amtshanblungen.

Softammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, 2. 521, Dr. 461.

- Bestellung eines zweiten Abvocaten zu Birano im Ruftenlande.

Bofbecret vom 16. Rovember 1840, €. 537, Rr. 478.

Mlaftifche Runftwerte. G. Runftwerte.

38las. Bestimmung bes Blages für landesfürftliche Beborben bei öffentlichen, insonderheit tirchlichen Reierlichteiten.

Soffanglei-Decret vom 2. Juni 1838, G. 183, Dr. 275.

Bodpetich. Die Anheimfagung ber Privatverwaltung Des Begirtes Egg ob Podpeifch wird angenommen, und biefer Begirt proviforisch mit bem landesfürstlichen Begirte-Commissariate Bonowitich au Wartenberg vereiniget.

Softanglei-Decret vom 14. December 1838, G. 314, Rr. 316.

Bobbetich. Bur Bermaltung ber beimgefagten belegirten Begirfeverwaltung Rreutberg mirb in Bereinigung mit bem Begirte Egg ob Pobpetich ein proviforifches lanbesfürftliches Begirts-Commiffariat zweiter Claffe mit bem Gipe in Egg ob Pobpetich und einem eigenen Begirferichter aufgeftellt.

Soffanglei-Decret vom 30. October 1840, G. 535, Rr. 471.

Dola. Bestimmung ber Stampel- und Zargebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirfe Bola vortommenben Urfunben und Amtsbanblungen.

Softammer-Braffbial-Decret vom 4. August 1840, S. 521, Dr. 461.

Molen. Befdrantung ber Erecution ber Urtheile ber öfterreichifden Berichtsbeborben im Ronigreiche Polen und jener ber toniglich-polnifden Gerichte in ben öfterreichifden Stagten. Sofbecret vom 13. November 1838, G. 309, Dr. 306.

Bolitifche Beamte. G. Beamte.

- Beborben. Belde Gemeinbe-Giebigfeiten bei nicht eintretenben Unterthans-Berbaltniffen im politifchen Wege einzutreiben finb.
  - Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20. Dr. 33.
- Die laufenden Getreibe-Bins-Schuldigfeiten ber Unterthanen find im politifchen Bege einautreiben.

Softanglei-Decrete vom 2. Juli 1835, G. 31, Rr. 54, und vom 27, Rovember 1838. @. 311, Mr. 309.

- Der politischen Beborbe ift jebe leste Willenberflarung, woburch einer Stiftung, Rirche, Schule, geiftlichen Gemeinbe, öffentlichen Anftalt, ober ben Armen eine Erbicaft ober ein Bermachtniß jufallt, befannt ju geben.

Sofberret vom 29. Muguft 1836, G. 91, Rr. 154.

Einvernehmung ber politischen Beborben bei Entscheibung ber Juftigbeforben über Befcwerben wegen bes Bablgelbbezuges.

hoftanglei-Decret vom 7. September 1837, S. 144, Dr. 224.

Biltigfeit ber von ben Parteien bei ben politifden Beforben gefchloffenen Bergleiche auf einen abzulegenben Gib.

Dofbecret vom 5. Mary 1839, €. 333, Rr. 348.

Amtswirtfamteit ber politifchen Behörben bei Rechtsftreitigfeiten ber Gemeinben. Ginleitung von Bergleichsverfuchen vor Betretung bes Rechtsmeges.

Soffanglei-Derret vom 30. April 1840, G. 484, Dr. 428.

- Den politifchen Beborben fteht bie Gintreibung ber Stolgebubren gu.
- Sofbectet vom 20. April 1841, @. 571, Dr. 525.
- Die Concession jur Errichtung ber Pfannhammer, welche fein bem Montanisticum unterftebenbes Material verbrauchen, ertheilen bie politifchen Beborben.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergmefen vom 27. April 1841, S. 572, Nr. 528.

- Dirtungefreis ber politischen Beborben in Expropriationefallen bei Gifenbabnen.

Softanglei-Decret vom 30. April 1841, G. 572, Rr. 529.

- Birtungefreis ber politifden und ber Juftigbeborben binfichtlich ber Bemeffung und bes Bezuges bes Depofiten-Babigelbes.

Softanglei-Decret vom 6. Mai 1841, S. 577, Rr. 533.

Bestimmung ber Competeng und bes Birtungefreifes ber politischen und Juftigbehorben in Stiftungefachen,

Softanglei-Decret vom 21. Dai 1841, G. 582, Dr. 541.

Borfdrift fur bie politifchen Beborben, über bie Mbfdliegung ber Pachtvertrage jur Ginbringung ber Steuern und Steuerrudftanbe in Galigien.

hoffanglei-Decret vom 16. December 1841, G. 657, Dr. 577.

Politische Erecution. S. Execution.

- Grecutionsorbnung. G. Grecution Borbnung.
- Gegenstänbe. Wann in politischen Angelegenheiten bie Taxen, ungeachtet ber Wirtsamteit bes
  Stämpel- und Taxgeseges vom 27. Jänner 1840 nach ben früher bestandenen Borichriften zu
  bemeffen und einzubeben sind.

Boffammer-Prafibial-Decret vom 20. Juli 1840, S. 515, Dr. 455.

- Gefchafteführer bei Privat-Berrichaften. G. Beamte.
- Banbesftelle. G. Banbesftelle.
- Obrigfeiten. Die Führung ber Bormertprotofolle über die vertäuflichen Gewerbe und ber anderen bahin einschlagenben Amtshandlungen gehört zum Wirtungstreise ber politischen Obrigfeiten. hoftanzlei-Decret vom 5. Februar 1841, S. 555, Ar. 502.

Politifcher Reprafentant. G. Reprafentant.

Polizei-Angelegenheiten. Borfdrift über bie Bergutung ber Reife- und Behrungotoften fur bas Sanitatspersonale und andere Aunstverftandige bei außerordentlichen Leiftungen in Bolizei-Angelegenheiten.

Softanglei-Decret vom 25. Mai 1841, S. 565, Dr. 517.

Polizei: Mebertretungen. Anwendung ber §§. 284 und 285 II. Theiles des Strafgesehes auf Individuen ber Grang- und Gefallenwache bei schweren Polizei-Uebertretungen. Soffanglei-Decret vom 16. April 1835, ⊗. 6, Rr. 12.

 Boridrift über bie Ergreifung ber Recurfe gegen Straf-Urtheile über ichwere Bolizei-Uebertretungen, woburch zugleich auf Schaben-Erfaß erfannt wirb.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Rr. 49.

— Borfdrift über bie Behanblung ber Grang- und Gefällenwache Inbivibuen, rudfictlich ber Gerichtsbarfeit, bei einfachen Polizeivergeben.

Soffanglei-Decret vom 21. Juli 1835, G. 35, Rr. 62.

- Behandlung ber in- und auslanbifden Orbenstitter, welche wegen einer ichweren Polizei-Uebertretung abgeurtheilt ober ab instantia absolvirt werben.

hofbecret vom 6. October 1835, G. 47, Rr. 86.

- Beftrafung ber in ben Strafbaufern von Sträflingen verübten ichweren Polizei-Uebertretungen. Soffanglei-Decret vom 19. Auguft 1836, ⊗. 88, Rr. 150.
- Beftimmungen über bie erforderlichen Beifiger jur Schopfung ber Urtheile über ichmere Polizei-Uebertretungen in Tirol.

Softanglei-Decret vom 25. Auguft 1836, G. 89, Dr. 153.

- Borschrift über die Berjährung ber schweren Polizei-Uebertretung gegen die Sicherheit ber Chre. Soffanzlei-Decret vom 24. December 1836, S. 94, Rr. 161.
- Beftimmung ber Berjahrungszeit fur gemeine Polizeivergeben.

Soffanglei-Decret vom 24. December 1836, G. 94, Rr. 161.

- Befrimmung ber Gebuhren fur Runftverftanbige, welche bei Untersuchungen über ichwere Boligei-Uebertretungen verwendet werben.

hoffammer-Decret vom 14. April 1837, G. 121, Rr. 193, und hoffanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, G. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Borfdrift über bas Benehmen bes Eriminalrichters und bes Richters über ichmere Polizei-Uebertretung, wenn mit einem Berbrechen eine ichmere Polizei-Uebertretung gusammentrifft.

hofbecret vom 1. Auguft 1837, S. 136, Rr. 217.

- Anwendung bes §. 178, lit. a, l. Theiles bes Strafgefehes, auch auf die vor einer Beborbe in ichweren Boligei-lebertretungen abgelegten faliden Zeugen-Ausfagen.

hoftanglei-Decret vom 20. September 1837, S. 146, Rr. 230.

208

- Polizei:Mebertretungen. Die dem niederöfterreichischen Appellationsgerichte ertheilte Belehrung, über bas Busammentreffen schwerer Polizei - Uebertretungen mit Berbrechen, wird ben übrigen Appellationsgerichten mitgetheilt.
  - Sofbecret vom 20. Februar 1838, S. 172, Dr. 258.
  - Gerichtsftanb bes Abele binfichtlich berfelben.

hoffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Rr. 279.

- Erlauterung ber §§. 284 und 285 II. Theiles bes Strafgesege, hinfichtlich bes Berfahrens gegen Pensoniften und Quiescenten bei ichweren Polizei-Uebertretungen.
  - Softanglei-Decret vom 4. Juli 1838, G. 270, Dr. 284.
- In wieferne bie analoge Anwendung bes §. 476 l. Theiles bes Strafgefetes auf ichwere Polizei-Uebertretungen flatt finden tonne; bann Behandlung der wegen einer ichweren Polizei-Uebertretung abgeurtheilten Individuen, wenn gegen biefelben fpater eine früher begangene gleiche Polizei-Uebertretung vortommt.
  - Soffanglei-Decret vom 14. Geptember 1838, G. 277, Rr. 295.
- Borfdrift über bie Aufrechnung ber Berpflegegebuhren gegen Erfappflichtige bei bem Berfahren in ichweren Boligei-Uebertretungen.

Soffanglei-Decret vom 18. October 1838, @. 280, Rr. 300.

- Borfdrift über bie Aufrechnung ber Berpflegogebuhren gegen Erfappflichtige bei bem Berfahren in einfachen Bolizeivergeben.

Soffanglei-Decret vom 18. October 1838, G. 280, Rr. 300.

- Beftimmung ber Beborbe jur Amishanblung über bie von Reifenben ober Poftbebienfteten begebenben ichmeren Polizei-Uebertretungen.
- Auszug aus ber Boft-Orbnung fur Reifende vom 1. December 1838, G. 312, Rr. 312.
- Bann bie Berjährung einer fchweren Polizei-Uebertretung nicht eintreten fonne.

Soffanglei-Decret vom 2. December 1838, @. 313, Dr. 313.

- Befreiung ber ftanbifden Beamten von ber Pflicht, fich bei Berathungen über fcmere Polizei-Uebertretungen als Beifiger verwenden zu laffen.
  - hofvecret vom 18. December 1838, €. 314, Rr. 318.
- Dem burch eine schwere Polizei-lebertretung Beschäbigten find auf Berlangen die Urtheilsbeweggründe im Auszuge zu verabfolgen und die Ginsicht in die Untersuchungsacten zu gestatten. Hoffanzlei-Decret vom 30. Mai 1839, S. 339, Nr. 359.
- Borichrift über bie Bestrafung von schweren Polizei-Uebertretungen, welche ein ungarischer ober
  flebenburgischer Solbat vor seiner Affentirung und Cibesablegung begangen hat.

Refeript bes Softriegerathes vom 14. Juni 1839, G. 340, Dr. 362.

- Beftimmung ber Buftellungszeit ber Uribeile uber ichwere Boligei-Uebertretungen an ben Beichabigten.

Soffanglei-Decret vom 2. Februar 1840, @. 470, Rr. 405.

- Juwendung ber Gelbstrafen fur Polizeivergeben bem Armenfonde bes Ortes, wo bas Bergeben begangen worben ift.

hoftanglei-Decret vom 6. Marg 1840, G. 474, Rr. 413.

- Borfchrift zur Berfaffung ber Ausweife über bie ichweren Bolizei-llebertretungen, und über bie wegen berfelben untersuchten Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1840, G. 502, Rr. 449.

- Die Uebertretung ber verbotenen Spiele wird als eine schwere Polizei-lebertretung erklärt. Hoffanzlei-Decret vom 16. October 1840, S. 533, Rr. 469.
- Borfchrift über bie Berjährung ber politischen und polizeilichen Uebertretungen.
   hoffanzlei-Decret vom 17. Februar 1841, S. 561, Nr. 509.
- Bei einfachen Polizei-Bergeben hat ber Staatsichat bie Untersuchungefosten zu tragen. Soffanglei-Decret vom 21, Mai 1841, S. 581, Rr. 540.

Polizei-Uebertretungen, Borichrift über Die Tragung ber Untersuchungstoften bei ichmeren Bolizei-Uebertretungen in Delegationefallen.

Soffanglei-Decret bom 3. December 1841, G. 656, Rr. 574.

Boligeivergeben. G. Poligei-Uebertretungen.

Polnifche Sprache. S. Sprache.

Bonowitich. Bereinigung bes Bezirtes Egg ob Pobpetid mit bem landesfürstlichen Bezirts-Commisariate Ponowitich zu Wartenberg, und Ertlarung bes Letteren fur ein Commisariat erfter Classe.

Softanglei-Decret vom 14. December 1838, G. 314, Rr. 316.

Der Bezirf Bonowisch wird mit ber heimgefagten Bezirfsverwaltung Kreutberg in Krain vereiniget, und zu Wartenberg ein lanbesfürftliches Bezirfs-Commissariat zweiter Classe aufgestellt.

Softanglei-Decret vom 30. October 1840, G. 535, Rr. 471.

Porto. G. Boftporto.

Boft. Gelabene Feuergewehre burfen in feinem Falle von ben Gerichtsbehorben burch bie fahrenbe Boft verfendet werben.

Sofbecret vom 20. Marg 1837, G. 117, Rr. 186.

- Borichrift über bie Ausweifung ber bezahlten Begmauthgebuhr von bem im Dienfte mie ber Extrapost reifenben Beamten.

Soffammer-Decret vom 15. October 1839, @. 352, Rr. 382.

- Bestimmung ber Angahl ber Boften, welche bie mit Boftpferben reifenben lanbesfürstlichen Beamten taglich jurudzulegen haben.

Softanglei-Decret vom 14. Janner 1841, C. 551, Rr. 493.

- Mittelft ber Boft burfen nur mit vorschriftmaßigen Baffen ober polizeilichen Baffierscheinen verfebene Reisenbe beforbert werben.

Soffanglei-Decret vom 13. August 1841, G. 603, Dr. 554.

- Recommanbirung ber mit gelbvertretenben Urfunden befcmerten Dienfischreiben ber Caffen an eine andere Caffe bei ber Aufgabe auf bie Boft.

Soffammer-Decret vom 24. September 1841, C. 612, Rr. 564.

Boftamter. In wieferne biefelben fur Posifenbungen gu haften und Schabenersat gu leiften baben.

Soffammer-Decret vom 6. Februar 1839, C. 325, Dr. 337.

Pofitbedienftete. Borfdrift über bie Behandlung ber bei Anwendung ber Boftorbnung zwischen Reisenben und Boftbebienfteten fich ergebenden Anftanbe und Entschädigungsauspruche.

Auszug aus ber Poftordnung fur Reisende vom 1. December 1838, S. 312, Rr. 312. Poftfreiheit der von einer portofreien Beborde ber Post zur Beforderung an eine andere Behorde übergebenen Berhandlungen und Erläffe in Barteisachen.

Sofbecret vom 1. Februar 1841, €. 554, Dr. 501.

- Borfchrift über bie Behandlung ber Corresponden; zwischen landefürftlichen und nicht landesfürftlichen Behörden, hinfichtlich ber Boftfreiheit.

Dofbecret vom 23. November 1841, €. 654, Dr. 571.

Boftgefet. Regulirung bes Poftmefens.

Batent vom 5. Rovember 1837, C. 152, Rr. 240.

Boftmeifter. Boridrift über bie Behandlung ber zwischen Reisenben und ben Pofinteiftern bei Anwendung ber Postorbnung entstehenben Anftanben und Entschädigungsanspruche.

Ausjug aus ber Poftorbnung fur Reifenbe vom 1. December 1838, G. 312, Dr. 312,

- burfen nur mit vorschriftmäßigen Baffen ober polizeilichen Baffierscheinen versebene Reisenbe mittelft ber Boft beforbern; Bestrafung ber bagegen hanbelnben Boftmeister.

Soffanglei-Decret vom 13. Muguft 1841, G. 603, Rr. 554.

208 •

Boftordnung (Jahr.), fur Cachen Transporte und Sendungen, bann fur Reisende, welche mit 1. November 1838 in Wirksamfeit ju treten hat.

Soffammer-Decret vom 12. Juni 1838, @. 244, Dr. 280.

- für Reifende. Borichrift uber bie Behandlung ber bei Anwendung ber Boftordnung gwijchen Reifenden und Boftbediensteten fich ergebenden Anftande und Entschädigungsanfprude.

Auszug aus ber Poftordnung fur Reifende vom 1. December 1838, S. 312, Rr. 312.

- fur Brief- und andere Genbungen. Auszug aus berfelben.

Softammer-Decret vom 6. Februar 1839, G. 325, Rr. 337.

Aboftporto. Befreiung ber Dienfibefegungs-Borichlage und Schreiben zwischen landesfürftlichen Beborben und Memtern.

Soffammer-Decret vom 25. Marg 1836, G. 79, Dr. 134.

- Die Borfdreibung bes Poftporto fur Ertaffe in Barteifachen von einer Beborbe an bie andete bat aufguboren; bann Borfdrift über bie Entrichtung besfetben an postportofreie Beborben und Bersonen.
  - Soffammer-Decret vom 4. August 1840, G. 519, Rr. 458.
- Befreiung ber von einer portofreien Beborbe ber Boft gur Beforberung an eine andere Beborbe übergebenen Berhandlungen und Erlaffe in Parteisachen.

Sofbecret vom 1. Rebruar 1841, G. 554, Dr. 501.

- Befreiung ber Corresponden; ber Rreis- und Diftricts-Phyfitate ber Monarchie in Sanitatsfachen.

Soffammer-Decret vom 10. Februar 1841, S. 559, Rr. 506.

- Borfdrift über die Behandlung ber Erlaffe ber Gerichtsbehorben an portopflichtige Beborben und Barteien hinfichtlich bes Postporto.
  - Sofbecret vom 2. Marg 1841, S. 562, Rr. 513.
- Boridrift über bie Behanblung ber Corresponden zwischen landesfürstlichen und nicht landesfürftlichen Beborden binfichtlich ber Befreiung vom Postporto.

Sofbecret vom 23. Rovember 1841, G. 654, Rr. 571.

Poftregale. Berpflichtung ber Gifenbahn-Unternehmungen gegen das Postregale, wegen Beforberung ber Briefe, Schriften, Amtspadete und Fahrpost-Sendungen auf der Gifenbahn. hoftangleis Decret vom 2. Juli 1840, S. 513, Rr. 452.

Poftritte (befonbere). G. Gftaffetten.

Poftsachen. Briefpost-Ordnung, welche mit 1. Mai 1839 in Wirfsamfeit zu treten hat. hoftammer-Decret vom 6. November 1838, S. 285, Nr. 302.

Poftsendungen. Berpflichtung ber Gifenbahn-Unternehmungen gegen bas Boftregale, wegen Beforberung ber Kabrpofifenbungen auf ber Gifenbahn.

Soffanglei-Decret vom 2. Juli 1840, G. 513, Rr. 452.

Poftwägen. S. Gilmägen.

Prachimer Rreis. Unftellung eines Abvocaten im Brachimer Rreife.

hofvecret vom 12. Mai 1840, G. 490, Dr. 436.

Bractifanten. Borfdrift über bie Aufnahme ber fiscalamtlichen Concepts-Braftifanten.

hoftammer-Decret vom 22. Juli 1836, G. 87, Dr. 147.

- Borfdrift über bie Bulaffung ber Aubitoriats-Praftifanten ju ben Richteramts-Prufungen. Sofberret vom 29. Mai 1838, S. 182, Mr. 273.
- Borfchrift über bie Aufnahme ber Concepts-Praftifanten bei dem Grager Magiftrate. Soffanslei-Decret vom 7. Rovember 1838. €. 306, Nr. 303.
- Aufnahme von Concepts- Praftifanten bei ben Braturen in Dalmatien.

Soffanglei-Decret vom 21. Geptember 1839, G. 351, Dr. 380.

Praclufivfrift. G. Frift.

Pradicate bes Abels. Gebrauch bes erlangten Prabicates in Bereinigung mit bem Familien-

Softanglei Decret vom 12. Juni 1838, S. 240, Dr. 279.

Pranotation. O. Bormerfung.

Prafes. Der Prafes eines balmatinischen Collegialgerichtes erfter Inftang und ein Appellationsrath haben gleichen Dienstrang, baber ber Lettere bei seiner Ernennung jum Prases teine Charaftertare zu entrichten hat.

Sofbecret vom 10. April 1835, G. 4, Dr. 7.

- Borfchrift für ben Prafes einer Berichtsfielle über bie Zablung ber Stimmen und Faffung ber Rathsbeichluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Dofbecret vom 5. April 1841, ⊗. 565, Dr. 519.

Prafes Biceburgermeifter. Die Ernennung ber Prafes - Diceburgermeisters bei bem Civilund bei bem Ciminalgerigte ber Gtabt Wien haben Gich Seine Majeftat vorbehalten.

hofbecret vom 13. April 1841, S. 569, Rr. 524.

Prafibenten. Borfdrift über bie Befehung ber Prafibentenftellen bei ben lanbeffürstlichen Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang,

Bofbecret vom 15. Marg 1836, ⊗. 77, Rr. 131.

— Borfdrift über bie Erstattung ber Borfchlage gur Befehung ber bei landesfürftlichen Collegialgerichten erfter Inftang erlebigten Prafibentensiellen.

Sofbecret vom 10. October 1837, ⊗. 148, Rr. 235.

 Berpflichtung ber Prafibenten gur Renntnifbringung unguläffiger Berwandtschafts- und Schwägerschafts-Berhältniffe unter ihren untergeordneten Beamten.

hofbecrei vom 7. 3anner 1839, ⊗. 320, Rr. 326

— Berpflichtung ber Prafibien, von welchen bie Qualification ausgeht, jur Ertlärung in ber Labelle, ob und in wieferne ber Beamte zur angesuchten Stelle geeignet fei. Hofbecret vom 25. Jänner 1841, S. 553, Rr. 497.

— Borichrift für bie Präfibenten bei Gerichtsbeborben über bie Bahlung ber Stimmen und Faffung ber Rathbbeichluffe in burgerlichen Rechtsfachen.

hofbecret vom 5. April 1841, ⊗. 565, Dr. 519.

Pratoren. Borfchrift über bie Beweistraft ber in criminali vor Pratoren in Dalmatien abgelegten Geftanbniffe.

Sofbecret vom 31. Mary 1840, S. 480, Dr. 420.

Pratoreftelle. Erforberliche Eigenschaften ber Bewerber um eine Pratoreftelle in Dalmatien. Soffanglei-Decret vom 21. September 1839, S. 351, Rr. 380.

Bratur. Rundmachung ber unterm 24. December 1817 über bie Beweistraft bes in Criminal- fachen vor einer Pratur abgelegten Geftanbniffes erlaffenen Berorbnung in Dalmatien.

Bofbecret vom 4. December 1838, G. 313, Rr. 314.

-- Aufnahme von Concepte-Praftifanten bei ben Praturen in Dalmatien. hoffanglei-Decret vom 21. September 1839, C. 351, Rr. 380.

Bratursabjuurten. Borichrift über bie Beweistraft ber in eriminali vor Pratursabjuncten in Dalmatien abgelegten Geftanbniffe.

hofbecret vom 31. Marg 1840, S. 480, Mr. 420.

Brag. Borfdrift fur ben Jubicial-Senat bes Prager Magistrates über beffen Berfahren bei Bewilligung ber Eigenthumsubertragung einer ftabtbucherlichen Realität.

Sofbecret vom 25. Auguft 1835, G. 42, Mr. 82.

- Der Magistrat in Prag ift ermächtiget, seine Erlebigungen in Ausziehsachen, wenn fie Militarparteien betreffen, benfelben unmittelbar zustellen zu laffen.

Bofbecret vom 13. Ceptember 1836, €. 92, Dr. 155.

209

Brag. Borichrift über bie Bemeffung und Ginhebung best einhalbvercentigen Berlaffenichaftsbeitrages für ben Prager Krantenhausfond.

Soffanglei-Decret vom 14. Auguft 1839, G. 346, Dr. 373.

Brager Abvocaten. G. Abvocaten.

Praxis. Die für die Abvocatur ober für eine Fiscal-Abjunctenftelle mit gutem Erfolge Geprüften haben sich jur Erlangung des Wahlfähigkeits-Decretes für das Civil- und Criminalrichter-Amt mit der Einjährigen Criminal-Praxis auszuweisen, und sich einer Prüfung aus biesem Fache zu unterzieben.

Sofbecret vom 3. Juni 1835, G. 10, Rr. 26.

- Die Bewerber um Ranglei-Acceffiftenftellen haben fich vorläufig einer fechemonatlichen Probe-Pravis zu untergieben.

Sofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Dr. 139.

- Beftimmung ber erforberlichen Stubien jum Cintritte in bie Ranglei-Praris bei Rreisamtern, Delegationen, Lanbesftellen und Juftigbeborben.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 83, Dr. 143.

- Bebingte Gestatung ber Ausübung ber Praxis ausländischer, von ihren Regierungen berechtigter Aerzte und Bundarzte in den Gränzgegenden der faiserlich-österreichischen Staaten. Allerhöchste Entschließung vom 26. September 1837, S. 147, Nr. 231.
- Die Aubitoriate-Praxis vertritt nicht die Stelle ber als Borbereitung zu ben Richterprüfungen vorgeschriebenen Civil- und Criminal-Praxis.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, G. 182, Dr. 273.

- Ermächtigung ber hofftellen gur Dispensation von ber breijährigen Praxis nach erlangtem Doctorate gur Ablegung ber Fiscal-Abjunctenprufung.

Muerbochfte Entichliegung vom 29. Janner 1839, S. 324, Rr. 334.

- ber penfionirten Officiere als Acceffiften ober Praftifanten bei Civilbehorben im Falle ihrer Bewerbung um eine Civil-Anfiellung.

hofbecret vom 11. Februar 1839, @. 327, Rr. 339.

- Erforderniß ber Borftubien bei Auslandern, welche bie Facultatefftubien an öfterreichischen Lehr-Unftalten gurudlegen, und im Infante bie Prazis ausüben wollen.

Decret ber Stubien-Sofcommiffion vom 3. Rovember 1839, S. 353, Rr. 385.

— Bestimmung ber Zeit ber probeweisen Praxis ber bei reinen Juftigbehörden aufzunehmenben unentgeltlichen Kanglei-Accessifien.

Bofbecret vom 13. Janner 1840, G. 383, Dr. 402.

- Auf bie gur Praxis bei Berggerichten befähigten Individuen ift bei Befehung ber Abvocatenfiellen in Karnthen und Rrain ber greignete Bebacht ju nehmen.

Sofbecret vom 6. December 1841, €. 657, Rr. 575.

Preis. Borfdrift fur Tirol und Borarlberg über bie Bertheilung bes Preises von im Wege ber gerichtlichen Erecution veräußerten unbeweglichen Gutern.

hofbecret vom 19. Movember 1839, G. 354, Dr. 388.

Preußen. Ausbehnung ber bestehenben Bermögensfreizugigteit zwischen Defterreich und Preußen auf alle öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und fammtliche preußische Staaten.

"hoffanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

— Borfdrift über bie Correspondeng-Art ber öfterreichischen mit ben töniglich-preußischen Gerichtsbehörben in Requisitione. Instinuatione und anderen ähnlichen Fällen.

Sofbecret vom 11. April 1837, €. 119, Rr. 190.

Breugen. Beschränkung ber Execution ber von öfterreichischen Gerichtsstellen wiber preußische Unterthanen geschöpften Urtheile in Rheinpreußen, und ber von bortländigen Behörben wiber öfterreichische Unterthanen geschöpften in Desterreich.

Sofbecret vom 4. Auguft 1840, G. 520, Dr. 460.

 Staatsvertrag mit Breußen, wegen Abstellung und Unterbrudung bes Sclavenhandels, vom 20. December 1841, S. 658, Nr. 578.

Briefter. G. Beiftlichfeit.

Primogenitur. Abhanblungebehörben haben ber Landesftelle bei bem, Uebergange ber bloß allein ber Brimogenitur juftebenben hoberen Abeloftufe an eine neue Berfou bie Mittheilung ju machen.

Sofbecret vom 21. Mai 1840. C. 491. Rr. 439.

Prioritat. Bestimmung ber Priorität ber nicht bei ber Real-Inftang fonbern bei einem auberen Gerichte angebrachten Gefuche um Cinverleibung ober Pranotizung in die öffentlichen Bucher. Soffantlei-Decret vom 10. Märg 1840, ⊗. 475, Nr. 415.

Privatarite. G. Mergte.

Brivatleben. G. Beben.

Private Chulbbriefe. Auf über 32 Jahre alte und beponirte Privat-Chulbbriefe erstradt fich nicht bas heimfallstecht bes Fiscus und bes Biener Magistrates. Die unbelanuten Eigenthumer berfelben find mittelft Ebict zu beren Erhebung aufzufordern.

Sofbecret vom 1. Dai 1837, G. 123, Dr. 199.

Privat:Unternehmung. Berfahren bei Streitigkeiten zwischen Privat-Unternehmern periobischer Berfonen Transporte baun ben bievon Gebrauch machenben Berfonen.

Boffanglei-Decret vom 4. October 1839, G. 352, Rr. 381.

Brivat:Urfunden. G. Urfunben.

Privat:Bereine. Borfdrift über bie Errichtung ber gefellschaftlichen Brivatvereine, und über beren Berhaltniffe jur Staatsverwaltung.

Soffanglei-Decret vom 6. Auguft 1840, G. 522, Dr. 462.

Brivilegien. Die Bestätigung ber vom Raifer Frang bem Ersten ertheilten Privilegien ift wegen bes Regierungs-Antrittes Raifer Ferbinand bes Ersten nicht nothwendig. Im Zweifel, ob ein Privilegium fortbestehen könne, ift jeber einzelne Fall ber höchsten Beborbe zur Entscheidung vorzulegen.

Soffanglei-Decret vom 16. Janner 1836, G. 72, Dr. 116.

— Borschrift über bie Rundmachung der Privilegien-Berleihungen bezüglich auf die Geheimhaltung ber Beschreibungen, dann über die Bestrasung der Rachahmung des Privilegien-Objectes. Hoftammer-Decret vom 18. August 1838, S. 276, Rr. 290.

- bes beutiden Ritter-Orbens in ben öfterreichifden Staaten.

Batent vom 28. Juni 1840, G. 509, Dr. 451.

- Erneuerung ber Privilegien ber öfterreichifden Rationalbant.

Batent vom 1. Juli 1841, G. 584, Rr. 547.

- ber galigifch.ftanbifchen Crebit-Unftalt.

Batent vom 3. Dovember 1841, G. 614, Dr. 569.

Brobezeit (fechemonatliche). G. Brarie.

Brocente. G. Feilbietung.

Proces. Die Gerichtsbehörben erfter und höherer Inftang find bei enblicher Entscheidung einer Streitsache über ben durch Beinrtheil zugelaffenen Beweis durch Zeugen ober Kunftverfiandige, an bieses Beinrtheil nicht gebunden.

Bofbecret vom 22. Juni 1835, €. 24, Rr. 42.

209 °

Proces. Borichrift über bie Behandlung ber Streitsachen in Dalmatien, welche mit lanbesfürftlichen ober Privatleben im Busammenbange fteben.

Sofbecret vom 8. October 1838, G. 279, Rr. 297.

- Berfahren bei Processen zwischen Unternehmern periobischer Personen-Transporte, bann ten biebon Gebrauch machenben Bersonen.

Boffanglei-Decret vom 4. October 1839, G. 352, Dr. 381.

- Umtemirffamfeit ber politischen Beforden bei Processen ber Gemeinden; Ginleitung von Bergleichsberfuchen vor Betretung bes Rechtsweges.

Soffanglei. Decret vom 30. April 1840, G. 484, Dr. 428.

- Borfchrift über bie Austragung ber Processe in ben Quartals-Ausweisen ber Gerichtsbehörten. Sofberret vom 21. December 1841. S. 674, Ar. 580.

Brocefacten. G. Mcten.

Professoren. Bestimmung bes Manges ter Universität?-Professoren nach ben f. f. Tribunal-

Decret ber Stubien . Sofcommiffion vom 29. August 1838, S. 276, Rr. 292.

Protefte. G. Bedfel.

Protofoll. Borfchrift über bie Berfaffung ber Raths-Protofolle bei ben Appellutionsgerichten.

Bofcerret rom 1. Juli 1835, G. 30, Rr. 53.

- In welchen gallen requirirte Gerichte beglaubigte Abschriften von ben bei ihnen aufgenommenen Beugenverhore-Brotofollen gurud gu behalten haben.

Sofberret vom 9. Ceptember 1839, G. 350, Dr. 377.

- Die Führung ber Bormerl-Prototolle über Die vertäuflichen Sewerbe gebott jum Birfungefreise ber politifden Obrigfeiten.

hoffanglei. Decret vom 5. Februar 1841, G. 555, Dr. 502.

Protofollirte Firmen. G. Firmen.

Provincial:Behörden. G. Banbesftelle.

Provincial: Etrafhans. G. Strafhaufer.

Provincial:Beitung. G. Beitung.

Provingen. Der mit ben beutschen Bunbesstaaten, wegen gegenseitiger Auslieferung ber Berbrecher, abgeschioffene Staatsvertrag, wird auf alle öfterreichischen Brovingen ausgebehnt, in welchen bas Strafgesch vom Jahre 1803 Anwendung findet.

Softecret vom 25. Februar 1839, S. 333, Rr. 346.

— Staatsvertrag mit ber freien Stabt Frantfurt, wegen Ausbehnung ber Abfahrtsgelb-Befreiung bei wechselfeitigen Bermögens Erportationen auch auf bie jum beutichen Bunbe nicht gehörigen öfterreichischen Provingen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Softanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515, Rr. 454.

- Die Beamten in ben neu acquirirten Provingen find bei ber erften Anftellung nicht von ber Dienittare befreit.

Boffammer. Decret vom 20. Juni 1841, G. 584, Dr. 545.

Provifion. Bann bie Bitwen und Kinder eines im Penfions. oder Provifionsftande verftorbenen Beamten oder Dieners eine Provifion erhalten.

hoffammer-Decret vom 26. Mai 1835, S. 10, Rr. 25.

- Provisionsfähigt.it ter als Rangleibiener ober Aushelfer in Sivilbienfte übertretenden Real- und Salb-Invaliben.

Refeript bes Soffriegerathes vom 13. Juni 1835, G. 21, Rr. 36.

- Die Provinonen ber Landesvertheibiger unterliegen bem gerichtlichen Berbote und ber Erecution. Soffanilei-Decret vom 21. November 1835, S. 56, Nr. 95.
- In wieferne Ditwen fuspenbirter Beamten Unspruch auf eine Provifion haben. Softammer. Decret vom 18. Juli 1837, S. 135, Rr. 215.

Probifion. Bei Provifionirungen flabtifcher, flanbifder und jener Beamten und Diener, bann beren Bitmen, bie ihre Bejuge aus vom Staatsichate nicht unterflüßten Fonben erhalten, barf ohne eine befonbere Aufforderung auf eine gunftigere ale bie normalmäßige Behanblung angetragen werben.

Softanglei-Decret vom 10. Mai 1838, G. 181, Dr. 270.

- Borfdrift über bie Bemeffung ber Provifion fur minbere Diener, ihre Witwen und Baifen. Softammer-Decret vom 21. September 1838, S. 278, Ar. 296.
- Die Aburtheilung eines Provifionisten wegen Berbrechen ift ber betreffenben Cameral- ober politischen Beborbe anzuzeigen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, @. 324, Dr. 335.

- Ermachtigung ber Lanberfiellen gur Unweifung ber von fich verebelichenben Beamtens-Witwen und Baifen reservirten Provisionen.

Softammer-Decret vom 15. Februar 1839, @. 327, Rr. 341.

- Auf die Provifion der Etroler Landesvertheibiger, ihrer Bitwen und Baifen, findet feine Erecution Statt.

Doffammer-Decret vom 27. October 1839, €. 352, Rr. 383.

- Buläffigfeit ber Anträge auf eine günftigere als die normalmäßige Provisions-Behanblung. Hoffammer-Decret vom 20. Februar 1840, S. 474, Rr. 411.
- Bollziehung ber auf Provifionen unter Einhunbert Gulben jährlich vor Rundmachung ber Allerhöchften Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtöfräftig gewordenen Berbote, welche nunmehr nicht mehr ftatt finden.

Softammer-Decret vom 29. Mai 1840, S. 501, Rr. 445.

- Fur bie Butunft tonnen bie Bablungsbogen ber Provisionisten nicht verpfanbet ober verfest werben.

Boftanglei-Decret vom 21. Juni 1840, €. 509, Rr. 450.

Probifionirung. Birkungefreis ber landesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang in Rudficht ber Provifionirung ihrer Beamten.

Sofbecret vom 15. Marg 1836, €. 77, Rr. 131.

Probifioniften. G. Provifion.

Provifionsfähigkeit. G. Benfionen.

Provisiones: Vorschriften. Die für Staatsbeamte geltenben Provisione-Borfchriften find auch auf bie bei Anstalten angestellten Beamten anzuwenden, welche auf von der Staatsverwaltung unterftüte Fonde hingewiesen find.

Boftanglei-Decret vom 3. April 1838, &. 173, Dr. 262.

Proviforien. Proviforifde Entscheidungen über Befisstörungen find weber gur Intabulation noch gur Pranotation ober zu einer Anmertung in ben öffentlichen Buchern geeignet. Sofbecret vom 1. Juli 1835, S. 30, Rr. 51.

Prüfung. Die für die Abvocatur ober für eine Fiscal-Abjuncenftelle mit gutem Erfolge Geprüften bedurfen jur Erlangung der Wahlfahigteits-Decrete für bas Civil- und Criminal- Richteramt teiner besonderen Prüfung für bas Civil-Nichteramt; fie haben fich jedoch über eine Einjährige Criminalpracis auszuweisen, und muffen eine besondere Brüfung für bas Criminal-Richteramt mit autem Erfolge besteben.

Sofbecret vom 3. Juni 1835, G. 10, Rr. 26.

- Bon ber Prufung ber Bewetber um Fiscal-Abjunctenftellen aus ben fpeciellen Gefegen und Gewohnheiten ber betreffenben Probing tommt es ab.

Boffammer-Decret vom 27. Juli 1836, @. 88, Dr. 148.

— Borfchrift über bie Zulaffung ber Aubitoriate-Praftitanten zu ben Richterprüfungen. Softectet vom 29. Mai 1838, S. 182, Rr. 273.

210

Prufung. Ermachtigung ber hofftellen gur Difpenfation von ber breijahrigen Praxis nach erlangtem Doctorate gur Ablegung ber Fiscal-Abjunctenprufung.

Allerhöchfte Entichliegung vom 29. Janner 1839, G. 324, Dr. 334.

Pribram. Recht bes Bergoberamtes gu Praibram, bie gur Sicherftellung bes Allerhochften Aerariums nothigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscalamter gu erwirfen.

Sofberret vom 4. Mai 1840, G. 486, Dr. 430.

Bubillar: Rechnung. G. Rechnung.

Pupillars Cicherheit. Saufer, auf welchen in die öffentlichen Bucher eingetragene Demoltrungs-Reverse haften, tonnen gur Bupillar Sicherheit eines Capitales nicht bienen.

Sofbecret vom 30. Marg 1840, G. 479, Dr. 418.

Bupillen. G. BBaifen.

## Ω.

Quadfalber. Bestrafung ber Quadfalber nach &. 98 II. Theiles bes Strafgesebes.

Qualificatione: Zabelle. G. Gigenichafts . Sabelle.

Quartale:Muewcife. G. Musmeife, Tabellen.

Quartale: Tabellen. G. Musmeife, Sabellen.

Quartiere. Die Natural-Quartiere ber Beamten unterliegen nicht ber Diensitare. hoffammer-Decret vom 10. April 1841, S. 568, Rr. 522.

Quartiergelb. Die Quartiergelber ber Beamten unterliegen nicht ber Dienstare. hoffammer-Decret vom 10. April 1841, S. 568, Rr. 522.

Snatembergelber. Borfchrift über bie Behandlung ber Bergleben bei vernachläffigter Entrichtung ber Quatembergelber.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, G. 311,

Suicecenten. Behandlung ber Beschiffe ber lanbesfürflichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, wenn bei ber ihnen überlaffenen Besehung erlebigter Dienstplage Quiescenten übergangen werben.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Dr. 131.

— Anwendung ber SS. 284 und 285 II. Theiles bes Strafgesehes auf Duiescenten in ichweren Bolinei-Uebertretungefällen.

Soffanglei-Decret vom 4. Juli 1838, G. 270, Dr. 284.

- Fur bie Bufunft tonnen bie Bablungsbogen ber Quiescenten nicht verpfanbet ober verfest werben.

Softanglei-Decret vom 21. Juni 1840, G. 509, Rr. 450.

Suicecentengehalt. Borfchrift über bie Bemeffung bee Quiescentengehaltes fur begrabirte ober aus Berichulben überfeste Beamte.

Bofbecret vom 11. Muguft 1835, €. 38, Rr. 71.

## M.

Rabicirte Gemerbe. S. Gemerbe.

Madmanneborf. Aufftellung eines landesfürstlichen proviforifden Begirts-Commisfariates erfter Classe zu Nabmanneborf ftatt ber anheimgesagten belegitten bortigen Begirtsverwaltung unb iener von Belbes.

Softanglei-Decret vom 10. April 1840, G. 481, Rr. 422.

Nathe. Der Appellationstath hat mit bem Prajes eines balmatinischen Collegialgerichtes erfter Instang gleichen Dienstrang und bei feiner Ernennung jum Prajes teine Charafterstare ju entrichten.

Sofbectet vom 10, April 1835, @. 4, Rr. 7.

- Rangsbestimmung ber Rathe bes Butowiner Stabt- und Canbrechtes.
  - Bofbecret vom 16. Rovember 1835, G. 55, Dr. 94.
- Borfchrift für bie landesfürstlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Befegung ber bei ihnen erlebigten Rathsftellen.

Bofbecret vom 15. Mars 1836. €. 77. Rr. 131.

- Behandlung ber bienftuntauglich geworbenen ober ihre Pflicht nicht erfüllen wollenben Rathe. Dofbecret vom 4. April 1839, S. 335, Rr. 353.
- Die bei bem Triefter Mercantil- und Wechfelgerichte bienenben Beifiger aus bem Sandelsftande burfen fich als wirtliche f. f. Rathe unterzeichnen; Belaffung biefes Titels bei mehrjähriger ausgezeichneter Dienftleiftung berfelben.
  - Sofbecret vom 24. August 1840, G. 526, Dr. 463.
- Den Berathungen ber allgemeinen hoffammer über bie Entlaffung eines unteren beeibeten Dieners find zwei Juftig-hofrathe nicht beizuziehen.

Allerhöchfte Entichliegung vom 16. Janner 1841, G. 552, Dr. 495.

- Borfdrift über bie Ernennung ber Rathe bei bem Civil- und bei bem Criminalgerichte ber Stadt Wien.

Sofbecret vom 13. April 1841, S. 569, Rr. 524.

— Rangsbestimmung zwischen zu berggerichtlichen Sigungen beigezogenen Magiftrat8-Rathen, bann ben Berggerichts-Affesoren und Bergbeamten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 11. Mai 1841, S. 579, Rr. 536.

Maittage. Borfdrift über bie Bemeffung und Einhebung ber burch bas Stampel- und Targefes vom 27. Janner 1840 aufgehobenen Raittare.

Boftammer-Prafibial-Schreiben vom 20. Juli 1840, G. 515, Rr. 455.

Mang. Bestimmung bes Dienstranges zwischen bem Prafes eines balmatinischen Collegialgerichtes erfter Inftang und einem Appellationerathe.

Sofbecret vom 10. April 1835, G. 4, Dr. 7.

- Rangebestimmung ber Rathe bes Bufowiner Stabt- und Landrechtes.

Sofbecret vom 16. Rovember 1835, @. 55, Rr. 94.

-- Bestimmung bes Dienstranges ber mit und ohne Borbehalt de non praejudicando ernannten übergabligen Beamten.

Dofbecret vom 17. Muguft 1836, S. 88, Rr. 149.

- Auscultanten haben unter fich feinen Rang.

Sofbecret vom 20. Juni 1837, G. 128, Rr. 207.

- Beftimmung bes Plages für landesfürftliche Beborben bei öffentlichen, insonberheit tirchlichen Feierlichteiten.

Soffanglei-Decret vom 2. Juni 1838, S. 183, Rr. 275.

- Rangsbeftimmung ber Univerfitats-Profefforen nach ben f. f. Eribunalrathen.

Decret ber Stubien-Sofcommiffion vom 29. August 1838, S. 276, Rr. 292.

- Bestimmung des Ranges der in Praxis als Accessifien oder Prattitanten getretenen penfionirten Officiere.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, €. 327, Rr. 339.

- Bestimmung des Ranges bes Burgermeisters des Wiener Ragistrates, und ber Prafes-Biceburgermeister bes Civil- und Criminalgerichtes ber Stadt Bien.

Sofbecret vom 13. April 1841. 3, 569, Rr. 524,

210 °

Mang. Rangsbestimmung zwischen ben Bergbeamten und Berggerichts-Affefforen, bann zwischen ben au ben berggerichtlichen Sigungen beigezogenen Magiftratsratben und Magiftratsbeamten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 11. Mai 1841, S 579, Rr. 536.

Rangiano. Aus bem Begirte Ragiano, Grafenberg und heiligentreug wird ein lanbesfürstliches Begirts Commiffariat I. Claffe mit bem Site gu Borg errichtet.

Softanglei-Decret vom 4. Janner 1839, @. 319, Rr. 322.

Nathebefchluffe. Boridrift fur Borifigenbe bei Berichtsbehorben über bie Faffung ber Rathobefchluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

hofbecret vom 5. April 1841, G. 565, Rr. 519.

Nathspersonale. Borfchrift über bie Berwendung bes subalternen Rathspersonales als Eriminal-Inquirenten und Botanten.

Sofbecret vom 17. Juni 1839, @. 342, Rr. 365.

Nathebrotofolle. G. Broiotolle.

Nathsprotofollift. Borfchrift fur landesfürftliche Collegialgerichte erster und zweiter Inftang, in Rudficht ber Besehung ber bei ihnen erlebigten Rathsprotofoliftenftellen.

Bofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

- Borjáprift über die Besetzung der Rathsprotofollistenstellen bei dem Graßer Magistrate.
   Hoffanslei-Decret vom 7. November 1838, S. 306, Rr. 303.
- Borfdrift über bie Berwendung ber Rathsprotofolliften ale Criminal-Inquirenten und Botanten.

hofbecret vom 17. Juni 1839, G. 342, Rr. 365.

- Bum Rathsprotofolliften eines Collegialgerichtes barf ein mit bem Borftanbe ober einem Rathe besfelben verwandter ober verichwägerter Beamte nicht ernannt werben.

Bofbecret vom 9, Juli 1839, €. 346, Rr. 371.

- Borfchrift über bie Ernennung ber Rathsprotofolliften bei bem Civilgerichte ber Stadt Bien. Hofbecret vom 13. April 1841, S. 569, Nr. 524.
- Natheprotofollistene Abjuncten. Borichrift fur landesfürstliche Collegialgerichte erfter und zweiter Infang, in Rudficht ber Befehung ber bei ihnen erledigten Rathsprotofollisten Abjunctenstellen.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Dr. 131.

Naticbiga. Bu Raticiga wird fur ben heimgefagten Begirf Auereberg ein landesfürftliches Begirts-Commiffariat errichtet.

hoffammer-Decret vom 29. Juli 1835, S. 36, Rr. 65.

Rathefigungen. Bon ben bem niederösterreichischen Mercantil- und Bechselgerichte theils als Beifiger, theils als Beifigers-Substituten beigegebenen fechs handelsleuten haben auch funftig jeber Rathsfigung nur zwei beiguwohnen.

Sofbecret vom 30. October 1837, G. 151, Rr. 238.

- Bestimmung ber Gegenstänbe, welche bei ben Appellationsgerichten in voller, und welche in minber gablreichen Ratholipungen vorzutragen find.

Sofbectet vom 30. April 1838, G. 177, Dr. 267.

Mathoftellen. Bu Rathofiellen burfen ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten und Abvocaten, wenn fie auch bie formelle Befähigung jum Richteramte nicht erlangt haben, in Antrag gebracht werben. hofbecret vom 3. Juni 1835, ⊗. 10, Rr. 26.

- Boridrift über bie Befehung ber Ratheftellen bei bem Grager Magiftrate.

Doftanglei-Decret vom 7. Rovember 1838, G. 306, Rr. 303.

- (Juftig-). Bei Borichlägen gu Juftig-RathBitellen ift auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten ber gehörige Bebacht zu nehmen.

Dofbecret vom 11. Februar 1839, €. 326, Rr. 338.

Matheberfammlung. Bestimmung ber Gegenstanbe, welche bei ben Appellationsgerichten in voller, und welche in minber zahlreicher Ratheversammlung vorzutragen finb.

Sofbecret vom 30. April 1838, @. 177, Dr. 267.

Nattenberg. Erweiterung ber Gerichtsbarteit bes landesfürstlichen Landgerichtes Rattenberg durch theilweise Zuweisung ber anheimgesagten gräflich Tannenberg'ichen und v. Merfischen Jurisbictionen Rottenburg, Lichtwer und Münster.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, @. 63, Rr. 103.

Meal:Inftang. Birfung ber bei ber Real-Inftang vor ber Concurs-Eröffnung angefuchten Pranotation und Intabulation.

Dofbecret vom 24. Juni 1839, ⊗. 342, Dr. 366.

- Alle an bie zweite ober britte Inftange gerichteten Recurfe, fowohl wiber abichlagige als auch wiber bewilligende Befcheibe, über Gefuche um Einverleibung ober Pranotirung, bann über Executionsgesuche, find bei bem Richter erster Inftang, ber ben ersten Befcheib erlaffen hat, zu überreichen.

Boffanglei-Decret vom 10. Mary 1840, @. 475, Dr. 415.

Meal:Invaliben. O. Invaliben.

Realitat. Die Berpachtung ber Rlofter- und Pfarr-Realitaten in Galigien barf nur mit Beftatigung bes Orbinariates gescheben.

Boftanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 35.

 (burgerliche). Borichrift für ben Jubicial Senat bes Prager Magiftrates über beffen Berfahren bei Bewilligung ber Eigenthums-Uebertragung einer ftabtbucherlichen Realität.

Dofbecret vom 25. Auguft 1835, €. 42, Rr. 82.

— Borfdrift über bie Anschreibung ber Idraeliten an ben bucherlichen Besis driftlicher Realitäten in benjenigen Provingen, wo fie nach ber Berfassung zu beren Besis nicht befugt find. hofbecret vom 7. December 1835, S. 61, Nr. 100.

 Behandlung ber jubifchen Gemeinden in Beziehung auf bie Erwerbung bes Grund. Gigenthumes jur Erbauung einer Spnagoge ober Schule.

Boffanglei-Decret vom 2. Marg 1841, @. 562, Rr. 512.

- G. auch Guter.

Rechnung. Bolliahrig geworbene und vollfahrig ertlarte Munbel fonnen ihre Bormunber von ber gerichtlichen Schluftechnung befreien.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Dr. 48.

- Borfdrift über bas Berfahren bei Rechnungs-Processen, hinficulich ber Erlaffung von Beiurtheilen auf ben Beweis burch Zeugen ober Runftverftanbige.

Sofbecret vom 12. September 1837, G. 145, Rr. 227.

- Die Befreiung eines Bormundes von ber gerichtlichen Schluftechnung enthebt ibn von jeber weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungs-Abjuftirung.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, G. 339, Dr. 360.

Rechnunge:Mbjuftirung. S. Rechnung.

Mechnungelegung. C. Rechnung.

Rechnunges Proceffe. G. Rechnung.

Rechte ber vormals reichsftanbischen ober reichsunmittelbaren Familien in Deutschland, hinfichtlich ber Giltigfeit ber noch bestehenden Familien-Bertrage in ben jum beutschen Bunbe geborigen ofterreichischen Staaten.

Sofbecret vom 19. September 1836, S. 92, Dr. 156.

- Die Bestimmungen bes neuen sarbinischen Civil-Gesehbuches, und namentlich bie Anordnungen bes Artifels 28 besselben, haben an ben burch Staatsvertrage erworbenen Rechten ber öfterreichischen Unterthanen nichts geanbert, noch bieselben beschräuft.

Softanglei-Decret vom 2. Janner 1840, G. 383, Rr. 401.

\$11

Rechte bes beutschen Ritter-Ordens in ben öfterreichifchen Staaten.

Patent vom 28. Juni 1840, C. 509, Rr. 451.

- Sicherfiellung ber Rechte ber herausgeber literarifder und artiftifcher Berte in ben beutschen Bunbesftaaten gegen ben Rachbrud und bie Rachmachung berfelben.

Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, G. 540, Rr. 483.

- Beftimmung ber Rechte ber Glaubiger auf bas vorhandene Tabat- und Stampel-Materiale ber verschulbeten Tabat- und Stampel-Berleger.

Soffammer-Decret pom 11. Mai 1841. 8. 578. Dr. 535.

— Beichluß ber beutschen Dunbesversammlung jum Schuhe und Sicherung ber Rechte ber inlanbischen Berfaffer mufikalischer Compositionen und bramatischer Werte gegen unbefugte Aufführung und Darftellung berselben.

Boffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Rr. 537.

Nechtsangelegenheiten. Borichrift über bie Behanblung ber Rechtsangelegenheiten ber beutichen Geben in Bobmen.

Dofbecret vom 22. Muguft 1836, G. 89, Dr. 152.

- Borichrift fur bie Borfigenten bei Gerichtsbehörben, ner bie Bahlung ber Stimmen und Faffung ber Rathsbeichluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Sofbecret vom 5. April 1841. @. 565. Rr. 519.

Nechtsfolgen. Die Rechtsfolgen bes auf Strafe ergehenben Eriminal-Urtheiles haben erft vom Tage ber Kundmachung bes Etrafurtheiles an ben Berurtheilten einzutreten.

Dofbectet vom 18. 3anner 1836, ⊗. 72, Rr. 117.

Mechtefreund. G. Abvocaten.

Mechtefraftige Grecutionebescheibe. G. Biberrufung.

Mcchtsmittel. Welche Rechtsmittel bei Befignorungen jeber Art, insbefondere bei Grangstreitigteiten und Bafferleitungen ober Bafferwerten anzuwenden find.

Bofbecret vom 13. Februar 1837, G. 108, Dr. 174.

Mechtsfache. Borfchrift fur bie Borfigenben bei Berichtsbeborben über bie Bablung ber Stimmen und Faffung ber Rathsbeschluffe in burgerlichen Rechtsfachen.

Pofbecret vom 5. April 1841, @ 565, Rr. 519.

Mechteftreit. G. Proces.

Nechteftudien find jur Aufnahme ale Concepte-Braftifant bei ben Praturen in Dasmatien erforberlich.

Softanglei-Decret vom 21. September 1839, G. 351, Rr. 380.

Rechtsveg. Beffimmung bes Rechtsweges gur Austragung ber Entschäbigungs-Anspruche ber burch eine firafbare Danblung Beschäbigten wiber ben Beschäbiger.

Sofbecret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rr. 29.

— Dem burch eine schwere Bolizei-Uebertretung Beschäbigten find zur Berfosgung bes Rechtsweges bie Beweggründe bes Urtheiles im Auszuge mitzutheilen, und bie Ginficht ber Untersuchungsacten auf Berlangen zu gestatten.

Soffanglei-Decret vom 30. Mai 1839, G. 339, Rr. 359.

- Amtswirtsamteit ber politischen Beborben bei Broceffen ber Gemeinben; Ginleitung von Bergleichsversuchen vor Betretung bes Rechtsweges.

Soffanglei-Decret vom 30. April 1840, 3. 484, Rr. 428.

Reciprocitat. Gegen Beobachtung berfelben find bie im biplomatifchen Wege abverlangten Taufe, Trau- und Todtenfcheine, bann andere berlei Zeugniffe, ben auswärtigen Regierungen ohne Stämpel und unentgeltlich von ben Seelforgern ausgufertigen.

Soffanglei-Decret vom 29. December 1835, G. 67, Rr. 112.

Meelantationerecht. Befdrantung bes Reclamationsrechtes ber Bater und Bormunber ber jum Militarftanbe freiwillig eingetretenen Minberjabrigen.

Softanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

Mccognition. Borichrift über bie Bornahme ber perfonlichen Recognition bes Befcnibigten burch Beugen in Criminalfällen.

Allerhöchfte Entichliegung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.

Recommandirung ber mit gelbvertretenben Urfunden beschwerten Dienftschreiben ber Caffen an eine andere Caffe bei ber Aufgabe auf die Poft.

Softammer-Decret vom 24. Ceptember 1841, G. 612, Dr. 564.

Recurs. Borfcheift über bie Ergreifung ber Recurse gegen Straf-Urtheile über Berbrechen und schwere Bolizei-Uebertretungen, wodurch zugleich auf Schaben-Erfat etfannt wirb. Sofberret vom 1. Juli 1835, &. 29, Rr. 49.

Dojuttiti voit 1. Juli 1000, C. 40, Mt. 40.

- Friftbeftimmung gur Ueberreichung bes Recurfes ber in geboriger Form bes Dienftes entlaffenen Beamten.

Softanglei-Decret vom 19. August 1835, G. 41, Dr. 79.

- Der Recurs wiber Erecutionsbescheibe bes Richters erfter Inftang ift bei bem Appellationsgerichte angubringen.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, G. 84, Rr. 145.

- Recht ber im §. 463 be3 l. Theiles bes Strafgefehes unter b) bis e) bezeichneten Personen zur Ergreisung bes Recurses. Sofberret vom 23. Mai 1837, S. 127, Nr. 203.
- Borfchrift über bie Behandlung ber Recurse gegen bie Bemeffung bes Mortuars.

Poffanglei-Decret vom 1. October 1837, S. 147, Rr. 232.

 Der Reurs gegen bie Bemeffung ber Mortuarstare ift bei ber höheren Cameralbehörbe, jener gegen bie Bestimmung bes reinen bem Mortuar unterliegenben Bermögens bei bem Richter erfter Inftang ju überreichen.

Dofbecret vom 16, October 1837, @. 277, Rr. 294.

- Den im §. 463 1. Theiles bes Strafgefetes bezeichneten Berfonen fiehe tein Recurbrecht gegen bie vom Criminal-Dbergerichte gemilberten Straf-Urtheile gu.

Sofberret vom 12. Rovember 1838, G. 309, Dr. 304.

- Borfdrift über bie Ergreifung bes Recurfes von ben in ben §§. 465 und 468 l. Theiles bes Strafgefebes bezeichneten Berfonen, wenn ber Befdulbigte auf bie Recursergreifung verzichtet. Sofbecret vom 25. Kebruar 1839, ⊗. 332, Nr. 345.
- Ueber Recurse gegen bie Bemeffung bes einhalbpercentigen Berluffenschaftsbeitrages für ben
  Prager Krantenhaussond entideibet in zweiter Inftang bas böhmische Appellationsgericht, und
  in brittet bie oberfte Juftigfelle.

Soffanglei-Decret vom 14. August 1839, @. 346, Rr. 373.

— Bestimmung ber Frift zur Einbringung von Recurfen gegen berglebensämtliche und Cameral-Entideidungen ber unteren Montanbehörben an höhere Inftangen in Schurf-, Muthungs- und anderen Bergbau-Angelegenbeiten.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 17. September 1839, S. 350, Rr. 378, und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

Mile an die zweite und britte Inftang gerichteten Recurfe, sowohl wider abschlägige, als auch wiber bewilligende Beschebe, über Gesuche um Einverleibung ober Pranotirung, bann über Erecutionsgesuche, sind bei dem Richter erfter Instang, welcher den erften Bescheid erlaffen hat, zu überreichen.

Boftanglei=Decret vom 10. Mary 1840, €. 475, Rr. 415.

211 '

Necurs. Friftbestimmung gur Ueberreichung ber Recurse gegen Bescheibe über Besuche, um Einverleibung ober Pranotitung in Die öffentlichen Bucher, ober über alle im Wege ber Execution überreichten Gesuche, beren Bewilligung eine Eintragung in bie öffentlichen Bucher gur Folge haben murbe.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, G. 475, Dr. 415.

Meferat. Das Referat eines Abwesenben ift burch einen Collegen zu führen. hofbecret vom 4. April 1839, S. 335, Rr. 353.

Regierung. Borfdrift über bie Behanblung ber von fremden Regierungen übernommenen Beamten bei ihrer unt ihrer Bitwen und Baifen Benfionirung.

Softammer-Decret vom 30. December 1836, G. 95, Rr. 162.

- Staatsvertrag zwischen ben im beutschen Bunde vereinigten Regierungen, über bie Beschühung ber Rechte ber herausgeber literarischer und artistischer Werte und Bestrafung bes Nachbrudes und ber Nachmachung berselben.

Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, @. 540, Rr. 483.

- G. auch Banbesftelle.

Megierunge:Antritt Geiner Majeftat Raifer Ferbinand bes Erften.

Batent vom 2. Marg 1835, G. 1, Rr. 1.

Negimenter find nicht nach ihren Nummern, sondern nach ihren Inhabern in ben Bufchriften ber Beforben gu bezeichnen.

Dofbecret vom 19. Marg 1839, €. 334, Rr. 350.

Regimente:Mubitore. G. Mubitore.

Regiftratur. Wirfungefreis ber lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang bei Besehung ber Stelle eines Directors ber Registratur.

hofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

- Borfchrift über bie Bertifgung ber alten unbrauchbar geworbenen Registratursacten bei bem nieberöfterteichischen Landrechte.

Sofbecret vom 11. Mai 1840, S. 487, Rr. 433.

Regolamento Generale del Processo Civile. S. Gerichtsorbnung.

Regreß ber Grangtammerer in Galigien und ihrer Amteboten gegen bie Parteien fur bie bei Gefuchen um Anweisung und Erecution ber ihnen fur ihre Amtehanblungen zuerkannten Gebuhren,
gehabten Auslagen.

Sofbecret vom 5. April 1841, ⊗. 567, Rr. 520.

Regulirung bes Berfonalftanbes bes Magiftrates von Gras.

Softanglel-Decret vom 7. Rovember 1838, @. 306, Rr. 303.

Rheinheffen. Boridrift über bie Correspondeng mit Rheinheffen, bann Buftellung ber Gerichtsacten an In- und Ausländer bafelbft.

Bofbecret vom 18. Juli 1837, S. 135, Dr. 214.

Rheinpreußen. Beschränfung ber Execution ber von österreichischen Gerichtsbehorben wiber preußische Unterthanen geschöpften Urtheile in Rheinpreußen, und ber von bortlanbigen Gerichten wiber österreichische Unterthanen geschöpften in Desterreich.

Sofbecret vom 4. Muguft 1840, G. 520, Dr. 460.

Reichenberg. Bestellung eines neuen Abvocaten für Reichenberg. Hofbecret vom 12. Mai 1840, S. 490, Rr. 435.

Meicheftandische Familien. G. Familien.

Neichsunmittelbare Familien. G. Familien.

Neife. Borichrift für Abvocaten und Notare bei Ansuchen ber Bewilligung ju Reifen ins Austanb. Gofbecret vom 5. September 1837, ⊗. 144, Rr. 222. Weifetoften. Muf bie Reifevergutung ber in Criminal-Angelegenheiten verwendeten Privatargte und anderer Aunftverftanbigen tann gerichtlicher Berbot und Erecution gelegt werben.

hoftanglei-Decret vom 16. Juni 1835, G. 24, Dr. 40.

- Bergutung ber Reifetoften ber von Amtemegen ju anberen Juftig. Collegien überfesten Auscultanten.

Bofbecret vom 20. Juni 1837, €. 128, Rr. 207.

Neifende. Fahrpostorbnung fur Reifende mittelft Gilmagen, welche mit 1. November 1838 in Wirtfamteit zu treten hat.

Doffammer-Decret vom 12. Juni 1838, G. 244, Rr. 280.

- Borfdrift über bie Behanblung ber bei Anwendung ber Poftorbnung zwifden Reifenben und Poftbebienfteten fich ergebenben Streitigfeiten und Entschädigungs-Unfpruche.

Ausjug aus ber Poftorbnung fur Reifenbe vom 1. December 1838, G. 312, Rr. 312.

- Rur mit vorschriftmäßigen Baffen ober polizeilichen Baffierscheinen verfebene Reisenbe burfen mittelft ber Boft beforbert werben.

Softanglei-Decret vom 13. Auguft 1841, G. 603, Rr. 554.

Neife-Particularien. Die bei Dienstreifen ber Beamten mit Ertrapost in ben Reise-Particularien aufgerechnete Begmauthgebuhr ift mit ben Begmauth-Bolleten ober mit ber Bescheinigung ber Positsation auszuweisen.

Softammer-Decret vom 15. October 1839, &, 352, Dr. 382.

- Borfdrift über die Liquidirung ber Reife-Barticularien ber mit Postpferben reifenben lanbesfürftlichen Beamten.

Softanglei-Decret vom 14. Janner 1841, @. 551, Rr. 493.

- In welchen Fallen ber Abgug bes Diaten-Fünftheiles auch bei Abjuftirung ber aus Privatraffen gu berichtigenben Reife-Batticularien ftatt gu finden habe.

Soffanglei-Decret vom 14. Janner 1841, S. 551, Dr. 494.

Reifepauschalien. Borfchift über bie Bemefjung und Ginftellung ber Relfepauschalien fur fammtliche Staats., Konds., ftanbifche und ftabtifche Beamte.

Soffanglei-Decret bom 7. Dai 1835, G. 7, Rr. 16.

Meifevergutung. G. Reife.

Meligion. Borichrift fur bie verschiedenen Befenner ber chriftlichen Religion in ber Butowina in Absicht auf die Ausübung ihres Gottesbienstes.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

Memuneration. S. Belobnung.

Mente. Borichrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Interessen-Baten von ben Cartelen und Obligationen bes sombarbisch-venetianischen Monte, bann über bas Recht, Binsen zu forbern. Allerbochfte Entschließung vom 6. Februar 1838, C. 170, Nr. 253.

— Borfdrift über bie Ausbezahlung ber Rente als Entschäbigung für bie aufgehobene Urbarfteuer. hofbecret vom 9. Märg 1841, ⊗. 564, Nr. 515.

Rentforderungen. Behandlung ber Rentforderungen, bei welchen fein Unterthansverhaltniß eintritt, nach ben fur Brivatanfpruche bestehenden allgemeinen Gefegen.

Soffanglei-Derret vom 12. Juni 1835, G. 20, Rr. 33.

Meprafentant. Beigiehung eines politischen Reprafentanten in allen brei Inftangen jur Enticheibung ber Streitigfeiten, welche landebfurfliche ober Privatleben betreffen.

Sofbecret vom 8. October 1838, G. 279, Dr. 297.

Mequifitionen. G. Erfuchichreiben.

Referbirte Benfionen. G. Benfionen, Provifionen, Onabengaben.

Nefignation. Die Dienftes-Refignation eines Beamten, welcher bie Entlaffung aus bem Staatsbienfte verbient batte, ift nicht angunehmen.

Muerhöchfte Entichliegung vom 7. December 1839, @. 362, Dr. 396.

212

Nevifion. Mann im Revifionszuge eine Inrotultrungs-Taglapung nicht auszuschreiben fet. hofbecret vom 1. December 1835, S. 61, Nr. 97.

- Die fcriftlich abgefaßten Appellations- und Revifions-Anmelbungen, Befcwerben und Ginreben muffen von einem Rechtsfreunde unterschrieben fepn.

Sofbecret vom 1. Rebruar 1836, G. 73, Rr. 120.

- Bestimmungen über bie hobere Revision ber Beschiuffe ber Criminalgerichte wegen Ablaffung von bem im Wege ber Boruntersuchung eingeleiteten Criminal Berfahren.

Dofbecret vom 28. December 1837, €. 163, Rr. 246.

- Borfdrift über bie Ertheilung ber Friften in Danbels- und Bechfelgeschäften zu ben Revifions-Ginreben.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 332.

- gegen gleichformige Beschluffe. Borichrift über bie hinausgabe ber Beweggrunde ber oberften Juftigstelle jur Aufhebung und Abanderung gleichformiger Beschluffe ber Unterbehörden an bie Barteien.

Allerhöchfte Entichließung vom 11. Februar 1840, S. 472, Dr. 408.

- (gefällsämtliche). Borichtift über bie Stampel-Revifionen bei folden Beboten, wo geheime Acten vortommen, beren Ginficht verweigert wirb.

Doffammer-Decret vom 10. Mai 1841, S. 578, Rr. 534.

Michter. In welchen gallen fich ber Richter, wegen obwaltenber Schwögerichaft mit bem Bertreter einer Partei, von ber Ausübung feines Amtes zu enthalten bat.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Rr. 124.

- Pacht- ober Miethverträge bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinden, ober ben unter ber Berwoltung bes Staates ober ber Gemeinben febenben öffentlichen Unftalten und beren Bertreter, foliegen ben Michter won ber Ausübung bes Richteramtes nicht aus. Softectet vom 24. Mai 1836. S. 82, Rr. 142.
- erfter Inftang hat jene Rlagen, mittelft welcher bie Ertlärung ber Rullität ober Ungiltigfeit ober Biberrufung ber Executionobefcheibe verlangt wirb, von Amtowegen gurudguweijen.

Dofbecret vom 22. Juni 1836, @. 84, Dr. 145.

- Borfdrift für ben Civilrichter, über bie Unwendung des summarischen Berfahrens bei Befige fibrungen jeder Art, insbesondere bei Gränzstreitigkeisen und Bafferleitungen oder Wasserverten. Sofderret vom 13. Februar 1837, ⊘. 108, Rr. 174.
- Borfdrift über bas Benehmen bes Criminal-Richters, wenn mit einem Berbrechen eine fcmere Polizei-Uebertretung zusammentrifft.

hofbecret vom 1. August 1837, ⊗. 136, Rr. 217.

- Borfdrift über bas Benehmen bes Richters bei Fallung von Bei- und Enburtheilen, bei Bewweisführungen burch Zeugen ober Kunftverftanbige.

Bofbecret vom 12. September 1837, G. 145, Dr. 227.

- Der Beurtheilung tes Richters bleibt es überlaffen, ju bestimmen, ob bie Entwendung von Bersabzetteln als Diebstahl, Betrug ober Beruntreuung ju bestrafen fei.

Soffanglei-Decret bom 15. Mai 1840, S. 490, Mr. 437.

- Bei ben Berhandlungen über auf vollen Glauben verbienenbe Urtunben fich grundenben Rlagen hat ber Berfuch einer vorläufigen Conciliation nicht Statt, jedoch hat ber Richter bei ber Tagfagung ble ftreitenben Parteien zu einer gutlichen Ausgleichung zu bereben.

Sofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Dr. 467.

- Befrimmung bes Gerichtsftanbes fur bie Eriminal-Richter auf bem ganbe in Remthen, bann beren Gattinen und Rinber.

hofbecret vom 8. Rovember 1841, S. 654, Rr. 570.
— Jean Paul Friedrich. Berbot best Rachbrudes beffen Berte.

Soffanglei-Decret vom 9. Rovember 1840, @. 536, Rr. 475.

Nichteramt. Der für bie Abvocatur ober fur eine Fiscal-Abjunctenftelle mit gutem Erfolge Geprufte hat fich, um die Mahlfähigfeite-Decrete für bas Civil- und Erminal-Richteramt zu erlangen, mit ber Einjährigen Praxis auszuweifen, und eine besonbere Prüfung für bas Criminal-Richteramt mit gutem Erfolge zu besteben.

Sofbecret vom 3. Juni 1835. &. 10. Rr. 26.

- In welchen Fallen fich ber Richter wegen obwaltenber Schwagericaft mit bem Bertreter einer Bartel, von Ausübung feines Amtes gu enthalten hat.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, &. 75, Rr. 124.

— Pacht- ober Miethverträge bes Richters mit bem Staate, ben Gemeinben ober ben unter ber Berwaltung bes Staates ober ber Gemeinben ftehenben öffentlichen Anftalten und beren Bertreter ichließen ben Richter von ber Ausübung bes Richter-Amtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, &. 82, Dr. 142,

- Abjueirte Auscultanten haben fich binnen besi Jahren mit bem Bahlfahigfeits-Deerete fur bas Civil- und Criminal-Richteramt auszuweisen.

Sofbectet vom 20. Juni 1837, G. 128, Rr. 207.

- Borfdrift über die Ertheilung ber Dahlfähigfeite-Decrete an bie fur bas Criminal-Richteramt und bie Abvocatur mit gutem Erfolge Gepruften.

Dofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 331.

Nichteramter Decret. S. Bablfabigfeite-Decret.

Richteramteprüfung. G. Prüfung.

Richterliche Berfügungen. Welche richterlichen Berfügungen bei Befisftörungen jeber Art, insbesondere bei Grangfreitigfeiten und Wasserleitungen oder Bufferwerten, anzuwenden find. hofbecret vom 13. Februar 1837, ⊗. 108, Rr. 174.

Riunione adriatica. Borrechte ber in Trieft unter ber Benennung Riuniono adriatica entitanbenen Berficherungsgesellicaft.

Soffammer-Decret vom 22. Mary 1839, €. 334, Rr. 351.

Mom. G. papftliche Regierung.

Nothfchilb. Boridrift über bie Rudjahlungeart ber von Rothfchilb'ichen Bofen und Partial-Obligationen abgenommenen Erbfieuer.

hoftanglei- Tecret vom 15. August 1839, C. 347, Rr. 374.

- In wiefern bie in Berlaffenschaften vorfindigen Rothichild'ichen Lofe von ber Erbfteuer befreit find.

hoffanglei-Decret vom 29. October 1839, G. 353, Rr. 384.

Nottenburg. Die Anheimsagung ber Lebensgerichtsbarteit Mottenburg am Inn wird angenommen; Bertheilung der Jurisdiction über bieselbe.

hoffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Rr. 103.

Rotulus. G. Mcten.

Moveredo. Broviforifche Bereinigung bes Gerichtebegirfes Romi mit bem Canbgerichte Roverebo. Softammer-Decret vom 17. December 1838, ⊗. 314, Rr. 317.

Movigno. Bestimmung ber Stampel. und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begiete Rovigno vortommenten Urfunten und Amtshanblungen.

hoftammer-Brafibial-Decret vom 4. August 1840, S. 521, Rr. 461.

Mudfenbung ber Acten an bie erfte Inftang bei mangelhaft befundener Untersudung. Softanglei-Decret vom 28. Runi 1839, S. 343, Rr. 367.

Mudftande. Borfchrift über Die Gintreibung ber Urbarialgaben Mudftanbe in Steiermart. Soffanglei-Decret vom 22. Mai 1840, S. 492, Ar. 440.

- (Concurreng.). G. Concurreng. Musftanbe.

219 .

Mudahlung. Boridrift über bie Rudgahlungbart ber Erbsteuer von ben Rothschild'ichen Lofen und Partial-Obligationen.

Soffanglei-Decret vom 15. August 1839, S. 347, Rr. 374.

- Muhe. Die wegen Störung ber innertiden Rube bes Staates ju einer weniger als zehnjährigen Rerferstrafe Berurtheilten burfen ihre Strafe in ben Provinzial-Strafbaufern aussteben.
  - Sofbecret vom 27. Februar 1837, G. 113, Dr. 176.
  - (öffentliche). Befchluffe ber Eriminalgerichte, über bie Ablaffung vom weiteren Berfahren bei Borunterfuchungen, wegen Sidrung ber öffentlichen Ruche bes Staates, muffen bem Appellationskgerichte, und von biefem ber oberfien Juftigfielle jur Revifion vorgelegt werben. Softverret vom 28. December 1837, S. 163, Nr. 246.
- Rußland. Staatsvertrag mit Rußland in Betreff ber Schiffahrt auf ber Donau, vom 5. September 1840, S: 529, Nr. 465.
- Staatsvertrag mit Rufland, wegen Abftellung und Unterbrudung bes Sclavenhanbels, vom 20. December 1841, S. 658, Rr. 578.
- Ruthenftreiche. Beibehaltung ber Buchtigung mit Ruthenftreichen, Borfchrift über bie Anwenbung berfelben in Criminalfallen.

Anmerfung jur Allerhöchften Entschließung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.

## ₭.

- Cachfen. Uebereinfunft swifden ber öfterreicififden und Cachfen-Meiningenichen Regierung, in Betreff ber gegenseitigen unentgeltlichen Juftispflege in Eriminal-Angelegenheiten.
  - Sofbecret vom 10. April 1835, G. 5, Rr. 10.
- -- Ausbehnung ber bestehenben Bermögensfreizügigfeit zwischen ben zum beutschen Bunde gehörigen Ländern Desterrichs und Sachsens auf sämmtliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, und sämmtliche sachsiche Staaten.

Soffanglei-Decret vom 11. November 1835, G. 54, Rr. 93.

Cabel. Bur Ablegung bes Cabels fonnen bie Grangmache-Inbiribuen von ber Civil- ober Eriminal-Beborbe nicht verhalten werben.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, G. 39, Dr. 74.

Calinen: Aemter. Recht ber Calinen- und Bergamter ju Omunben, Gifenerz, Klagenfurt, Sall, Brzibram, Joachimsthal und Wieliczta, die jur Sicherftellung bes Allerhöchsten Merariums nöthigen gerichtlichen Berfügungen durch die Fiscal-Memter zu erwirten.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, G. 486, Dr. 430.

Calj. Beobachtung ber aus Gefällerudsichten allgemein festgefesten Rormen bei Erzeugung bes Salzes aus mit mineralischen Lagerftätten vermengtem Bergoble.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 28. December 1841, S. 674, Rr. 581.

- Calzburg. Den Beamten ber landesfürstlichen Pfleggerichte in Salzburg wird, wegen ber haftung für die Depositen, die Abnahme des gesehlich entsallenden Depositen-Zählgelbes gestattet. Hoftammer-Decret vom 6. December 1836, & 94, Ar. 160.
- Borfdrift über bie Auffündigung und Raumung vermietheter Wohnungen und anderer Bestandtheile ber häufer in der hauptstadt Salzburg.

hofbecret vom 18. Februar 1839, G. 328, Dr. 342.

- Borfchrift über ben Stampelgebrauch und bie Abnahme ber Beranderungs- und anderer Bebuhren bei ben landesfürflichen Pfleggerichten in Salzburg.

hoftammer-Decret vom 24. Rovember 1840, S. 589, Dr. 481.

- Calzburg. Befreiung der barmherzigen Schweitern in Salzburg vom Amortifationegefege. Softanglei-Decret vom 23. Juni 1841, S. 584, Rr. 546.
- ZanitatdeBeaute. Amte-Inscruction fur die Criminalgerichtbarzte und Wundarzte in Böhmen. Softanglel-Decret vom 4. Juni 1835, C. 11, Dir. 28.
- Inftruction für bie in ben Inquisitionebausern in Mahren und Schleffen angestellten Canitates-

Soffanglei-Decret vom 30. November 1835, &. 56, Rr. 96.

- Befreiung ber Correspondeng ber Rreis- und Districis-Physitate ber Monarchie in Sanitate-Angelegenheiten von Gutrichtung bes Bostporto.

Soffammer-Decret vom 10. Rebruar 1841, @. 559, Rr. 506.

- Borschrift über bie Bergütung ber Reise und Zehrungstoften für Sanicarsbeamte bei außerordentlichen in Berwaltung der Strafgerichtsbarteit und Bolizei ihnen aufgetragenen Leiftungen.
  Softanzlei-Derret vom 25. Mar. 1841, S. 565, Rr. 517.
- Die Ernennung bes atzillchen Berfonales im Biener Criminalhause fieht bem Criminalgerichte au.

Sofbecret vom 13. April 1841, @. 570, Dr. 524.

- Den in Commiffionsgeschaften reisenden Sanitatsbeamten gebuhren fur verwendete halbe Lage nur bie halben Diaten.

Boffammer-Deeret vom 5. Juni 1841, G. 583, Dr. 543.

Sanitats-Perfonale. Inftruction fur bas bei ben Inquifitionshaufern in Mahren und Schleften angestellte Sanitats-Bersonale.

Soffanglei. Decret vom 30. Rovember 1835, S. 56, Rr. 96.

 Borfdrift über bie Bergutung ber Reife- und Behrungefoften fur bas Sanitats-Bersonale bei außerorbentlichen Leiftungen in Criminal- und Bolizei-Ungelegenheiten.

Softanglei-Decret vom 25. Marg 1841, G. 565, Rr. 517.

- Dem in Commiffionsgeschaften reisenden Sanitats-Bersonale gebuhren fur verwendete balbe Tage nur die halben Diaten.

hoftammer-Decret vom 5. Juni 1841, €. 583, Rr. 543.

Carbinien. Staatsvertrag mit Sarbinien, über bie wechselseitige Auslieserung ber Berbrecher. Softanglei-Decret vom 30. Juli 1838, S. 270, Nr. 286.

- Die Zustellung gerichtlicher Acten im ämtlichen Wege findet in Sardinien nicht Statt. Hofbecret vom 15. Jänner 1839, S. 322, Nr. 327.
- Die Bestimmungen bes neuen fardinischen Givil-Gesethuches, und namentlich die Anordnungen bes Artifels 28 besselben, haben an ben durch Staatsvertrage erworbenen Rechten ber öfterreichischen Unterthanen nichts geändert, noch bieselben beschränft.

Soffanglei-Decret vom 2. Janner 1840, C. 383, Dr. 401.

- Staatsvertrag mit Sarbinien gur Sichersiellung bes Eigenchumsrechtes ber in ben beiberfeitigen Staaten erscheinenben licerarischen und artistischen Werke, vom 22. Mai 1840, S. 492, Rr. 441.
- Borfdrift über bie Buftellung gerichtlicher Acte an Parteien, welche im Ronigreiche Carbinien wohnhaft find.

Sofberret vom 20. December 1841, 8. 674, Rr. 579.

Carntheim. Errichtung eines landesfürstlichen Landgerichtes britter Claffe gu Carntheim in Lirol, fatt bes anbeimgefagten Patrimoulalgerichies Carntheim.

Soffammer. Decret vom 18. April 1838, @. 175, Dr. 265.

Cat. G. Gasbrief.

Cagbricf. Borfdrife über bie Abnahme ber Bebubren fur die Ausfertigung Des Capbriefes in Fallen ber Cinverteibung ober Bormertung einer Forderung auf Bauernguter ober Urberfant-Grundftude.

Softanglei-Decret vom 9. Mai 1836, G. 82, Mr. 141.

Satglaubiger. Boridrift über bie Berftanbigung ber Satglaubiger von ber von Amtowegen vorzunehmenben Lofchung ber auf aufgelaffenen Berggebauben haftenben Satvoften.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 1. Mai 1838, 3. 180, Rr. 268.

Catpoften. G. Gasglaubiger.

Saumfalftrafen. Berantwortlichfeit ber Berggerichte und Berggerichts-Substitutionen fur bie Berbangung und Ginbringung ber Saumfalftrafen in termino.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, @. 311, Rr. 310.

Ceartirung alter Mcten. G. Mcten.

Schade. Der burch bie Bertilgung ber Effecten einer an ber hundewuth verftorbenen Berson berbeigeführte Ochabe, tonne ben Eigenthumer ober seine Erben nicht treffen. Soffanglei-Decret vom 7. Janner 1841, S. 549, Nr. 491.

Schadenerfag. Boridrift über bie Ergreifung ber Recurse gegen Strafurtheile über Berbrechen und ichwere Boligei-llebertretungen, woburch zugleich auf Schabenerfag erfannt wirb.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Dr. 49.

— In wieferne bie Boftanftalten fur beschäbigte, abgangige ober verlorene Pofifenbungen Schabenerfat leiften.

Soffammer-Decret vom 6. Februar 1839, S. 325, Dr. 337.

Scharding. Unftellung eines Abvocaten ju Scharbing im Innfreife.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, G. 340, Dr. 361.

Chatleute. Borfdrift fur Schapleute bei Buter- und Realitäten-Schapungen.

Sofbecret vom 25. November 1839, & 360, Rr. 391.

werben. Soffammer-Decret vom 9. Sanner 1836, €. 71, Rr. 114.

- Borfdrift fur Schafleute bei Bornahme von Guter- und Realitaten-Schatungen.

Boffammer-Decret vom 22. Movember 1839, @, 359, Rr. 390,

- Dem Erben ober Legatar fieht frei, eine gerichtliche Schagung bes Gutes gur Bemeffung ber Mortuaregebuhr gu begehren.

Soffanglei-Decret vom 26. April 1840, G. 484, Rr. 426.

Scheidung ber Chegatten. G. Chefcheibung.

- von Tifch und Bett. G. Chefcheibung.

Chiffahrte:Bertrag gwifden Defterreich und Griechenland.

Soffanglei-Decret vom 7. October 1835, @. 48, Rt. 87.

— Berichtigung bes 9. Artifels bes im Jahre 1835 mit Griechenland gefchloffenen Schiffahrts-Bertrages.

Soffammer-Decret vom 21. Marg 1836, G. 79, Dr. 133.

- mit bem Ronigreiche Großbritannien und Irland.

Soffanglei-Decret vom 28. October 1838, G. 280, Rr. 301.

- mit Rufiland, hinfichtlich ber Schiffahrt auf bem gangen Donaustrome, vom 5. September 1840, S. 529, Rr. 465.

Schiller, Friedrich v. Den Erben bes Friedrich v. Schiller wird ber Schut gegen ben Nachbrud beffen Werfe burch zwanzig Jahre gewährt.

Soffanglei-Decret vom 20. December 1838, G. 314, Dr. 319.

Schlefien. Instruction fur bie in ben Inquisitionebausern in Schlefien angestellten Criminolarzte und Bunbargte.

Soffanglei-Decret vom 30, Movember 1835, &. 56, Rr. 96.

Schlefien. Borschrift für die Bormundschaftsamter und Magistrate in Schlefien über bie Beratfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Mündel, Pflegebefohlenen und Waifen.

Dofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 172.

- Reorganistrung ber herzoglichen Canbrechte ju Eroppau und Tefchen in Schlefien, bann Perfonal- und Befolbungsftanb berfelben.

Bofbecret vom 30. August 1841, G. 605, Dr. 559.

- Borichrift über bie Bestreitung ber Auslagen ber Eriminalgerichte in Schlefien. Doffanglei-Decret vom 24. September 1841, ⊗. 613, Rr. 565.
- Borichrift über bie Behandlung ber Enticheibungen in Grundbinchangelegenheiten in Schleffen. Softecret vom 30. November 1841, ⊗. 655, Nr. 572.
- Schlubrechnung. Bolljährig geworbene und volljährig erflatte Munbel tonnen ihre Bormunber von ber gerichtlichen Schlugrechnung befreien.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Dr. 48.

 Die Befreiung eines Bormunbes von ber gerichtlichen Schlufrechnung enthebt ibn von jeber weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Nechnungsabjufitung.

Sofbecret vom 11. Juni 1839, G. 339, Rr. 360.

Schriften. Dem vorschriftmäßigen Stämpel unterliegen bie in hebraifcher Sprache ober mit bebraifchen Buchftaben ausgestellten Urfunden und Schriften, wenn fie als gerichtliche Beweismittel bienen.

Doffammer-Decret vom 26. Mai 1838, S. 181, Rr. 271.

- Berpflichtung ber Gifenbahn-Unternehmungen gegen bas Postregale, wegen Beforberung ter Briefe und Schriften auf ber Gisenbahn.
- Soffanglei-Decret vom 2. Juli 1840, S. 513, Rr. 452.
- Chriftenwechfel. Borfchrift über bie Stiliftrung ber Erfuchfchreiben an ungarifche Lantebbeborben, um Ginleitung von Erhebungen in Untersuchungs-Angelegenheiten.

Sofbecret vom 3. Dovember 1835, @. 53, Dr. 91.

- Poftporto-Befreiung ber Dienftbefegungs-Borichlage und Schreiben ber landesfürftlichen Beborben und Aemter.

hoffammer-Decret vom 25. Mary 1836, €. 79, Dr. 134.

- Borichrift über bie Correspondeng-Art ber öfterreichischen Gerichtsbehörben mit ben foniglichpreußischen in Requisitions. Infinuations. und anderen agnitiden Fallen.
  - Sofbecret vom 11. April 1837, G. 119, Rr. 190.
- Borfchrift über ben Schriftenwechfel mit ben großberzoglich-heffischen Behörben, bann Zustellung ber Gerichtsacten an In- und Auslanber baselbit.

Sofbecret vom 18. Juli 1837, S. 135, Rr. 214.

- Gerichtsfiellen sollen fich mit toscanischen Beborben in teine unmittelbare Correspondeng eintaffen, sondern bie fur felbe bestimmte Requisitionsichreiben im ministeriellen Wege beforbern.

Sofbecret vom 27. Mary 1839, G. 335, Rr. 352.

- ber Kreis- und Diftricte-Bhyfitate in Sanitatefachen ift portofrei; Bezeichnung besfelben auf ben Couverten.

Softammer-Decret vom 10. Februar 1841, G. 559, Rr. 506.

- Borfdrift fur bie Berichtsbehorben über bie Behandlung ihres Schriftenwechsels mit portopflichtigen Memtern und Barteien hinfichtlich bes Boftporto.

Bofbecret vom 2. Mary 1841, €. 562, Rr. 513.

- Borfdrift über ben Schriftenwechsel ber Appellationsgerichte mit ber allgemeinen hoftammer. Solbecret vom 13. April 1841, S. 568, Rr. 523.
- Borfcrift über bie Correspondengform zwischen bem politisch-ötonomischen Senate, bann tem Civil- und bem Eriminalgerichte ber Stadt Bien.

Bofbecret vom 13. April 1841, G. 570, Rr. 524.

213 .

Schriftenwechsel mit ben ungarifden Jurisbictionen in lateinifder Sprache.

Sofbecret pom 19. Juli 1841, C. 595, Dr. 550.

- Borichrift über bie Behandlung ber Correspondeng zwischen landesfürflichen und nicht landes, fürftlichen Beborben hinsichtlich bes Postporto.

Sofrecret vom 23. Rovember 1841, @. 654, Dr. 571.

Cchuldenmacher. Die als leichtstinnige ober muthwillige Schulbenmacher fich barftellenben Diurnisten und gegen Diaten Berwenbete find bes Dienftes ju entlaffen.

Softanglei-Decret vom 22. Auguft 1835, C. 42, Dr. 80.

Schuldner. Der an ben Schulbner ergangene gerichtliche Auftrag jur Ramhaftmachung feiner Guter berechtiget ben Erecutionsführer nicht, von bem Schulbner bie Bestätigung feiner Angabe burch ben Manifestationseib ju verlangen.

hofbecret vom 1. Juli 1835, G. 30, Rr. 50.

Cehulen. Borfdrift über bie Bollziehung bes letten Billens, wodurch einer Schule eine Erbicaft ober ein Bermächtnis jufallt.

Sofbecret vom 29. Muguft 1836, G. 91, Rr. 154.

- Befreiung ber ben atatholifden Schulen jum Unterrichte ber Jugend bestimmten Erbichaften und Legate von ber Erbsteuer.

Softanglei-Decret vom 27. Movember 1838, S. 311, Rr. 308.

— Behandlung ber jubifden Gemeinten in Beziehung auf Grundbefit jur herftellung einer JubenSchule.

Softanglei-Decret vom 2. Marg 1841, G. 562, Mr. 512.

Chulfond. Boridrift über bie Abnahme ber Rormal-Schulfonbebeitrage von Berlaffenichaften in Conventions-Munte.

Soffanglei-Decret vom 4. December 1838, G. 313, Dr. 315.

— Cine weitere Abgabe an ben Normal-Schulfond findet nicht mehr Statt, wenn ber Erblaffer für selben bereits einen bie tategorietnäßige Summe erreichenden Betrag bestimmt hat. Hoftanglei-Decret vom 31. October 1840, S. 535, Nr. 472.

Schullchrer. Die Bejoldungen ber Schullehrer fonnen nicht mit gerichtlichem Berbote belegt ober in Execution gezogen werben, wohl aber jene ber Definer.

Soffanglei-Decret vom 9. Rebruar 1841, G. 559, Dr. 505.

Schulzeugniffe. G. Stubienzeugniffe.

Schurf:Angelegenheiten. Recursfrift-Befrimmung gegen berglebensämtliche Entscheibungen in Schurf-Angelegenheiten.

Decrete ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 17. September 1839, S. 350, Rr. 378, und 15. December 1840, S. 544, Rr. 486.

Schurfliceng. Borfdrift über bie Ertheilung berfelben fur Stifte.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, G. 123, Rr. 198,

Schurficheine. Formular eines Schurficheines jum Bergbaue.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 25. October 1837, S. 150, r. 237.

Schut. Befcluß ber beutichen Bundesverfammlung jum Schute ber inlandifden Berfaffer mufifalischer Compositionen und bramatifcher Werte, gegen unbefugte Aufführung und Darftellung berfelben.

Soffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Rr. 537.

Ediwägerichaft bes Richters mit bem Bertreter ber Partei hindert benfelben an ter Ausubung feines Amtes sowohl in, als außer Streitsachen.

hoffanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Dr. 124.

Cchwagerichaft. Ungulaffigfeit bes Schwagerichafts-Berhaltniffes gwifchen Beamten einer und berfelben Behorbe und Caffe.

Sofbecret vom 7. 3anner 1839, €. 320, Rr. 326.

Edwas. Erweiterung ber Jurisbiction best lanbesfürftlichen Landgerichtes Schwas, durch theilweife Buweisung ber beimgefagten Gerichtsbarteiten Rottenburg, Lichtwer und Munfter.

Soffanglei-Decret vont 12. December 1835, &. 63, Rr. 103.

Chiveig. Bermögen8- Freigugigteite-Erweiterung gwifden ben öfterreichifden Staaten und ber ichweigerifden Gibgenoffenicaft.

Soffanglei-Decret vom 14. Marg 1837, G. 117, Dr. 185.

Echwere Boligei-Uebertretungen. S. Poligei-Uebertretungen.

Schweftern ber Barmbergigfeit. G. barmbergige Schweftern.

- Cclavenhandel. Staatsvertrag gwifchen Defterreich, Ruflant, Breußen, Franfreich, Großbeitannien und ben anderen europäischen Machten, wegen Abstellung und Unterbrudung bes Sclavenhandels, ber als Seemauberei ertlart wirb, vom 20. December 1841, S. 658, Rr. 578.
- Cebenico. Errichtung einer proviforischen Berggerichte-Substitution ju Gebenico in Dalmatien, welche bem bortigen Gubernium untergeorbnet wirt.

Softanglei-Decret vom 9. Juli 1837, C. 133, Rr. 211.

Secretare. Boricheift fur landesfürstliche Collegialgerichte erfter und zweiter Inftang, in Rudficht ber Besehnung ber bei ihnen erlebigten Secretarsfiellen.

Sofbecret vom 15. Mary 1836, 3. 77, Rr. 131.

- Borfdrift über bie Befehung ber Secretarsfiellen bei bem Grager Ragiftrate. Softanglei-Decret vom 7. November 1838, S. 306, Nr. 303.
- Borfchrift über bie Berwendung ber Secretare als Criminal-Inquirenten und Botanten. Bofbecret vom 17. Juni 1839, S. 342, Nr. 365.
- -- Borfchrife über bie Ernennung ber Secretare bei bem Civil- und bei bem Criminalgerichte ber Stadt Bien.

Bofbecret vom 13. April 1841, €. 569, Rr. 524.

Seelforger haben bie im biplomatifchen Wege verlangten Tauf., Trau- und Tobtenicheine, bann andere berlei Zeugniffe, ohne Stampel und unentgeltlich auszufertigen.

Soffanglei- Decret vom 29. December 1835, @. 67, Rr. 112.

- Boridrift fur bie Sequestrieung ber Pfrunde eines Seelforgers, wegen Erfagen an bie Baifenund Depositen-Caffe und anderen Entichabigungen.

Boffanglei-Decret vom 20, Mary 1836, @. 78, Rr. 132.

- Borfchrift fur Geelforger, uber bie Musfertigung ber Lobteniceine in Sterbfallen foniglidfrangofifcher Unterthanen.

Softanglei-Decret vom 31. Mary 1836, 2. 79, Rr. 136.

— Sintanhaltung jeben Digbtrauches ber landesfürstlichen Behörben bei Forberung von Austunften von Seelforgern.

Doftanglei-Decret vom 6. Mai 1837, €. 126, Rr. 202.

- burfen teine abeligen Stammbaume ausstellen.

Soffanglei-Decret vem 12. Juni 1838, C. 244, Dr. 279.

- haben Tobtenifcheine ber in ben f. f. Staaten versiorbenen notorisch telgischen Unterthanen von Amtswegen auszustellen.

hoftanglei-Decret vom 9. April 1841, E. 567, Rr. 521.

-- Borichrift über bas Berfahren bei Untersuchungen wiber Seelforger, welche jum Theile auch Staatsbeamte find, wegen ichwerer Bolizei-Uebertretung, hinfichtlich bes Pfrunden-Berluftes.

Boffanglei-Decret vom 12. Muguft 1841, S. 601, Dr. 553.

Seelforger. Borichrift über bas Berhalten ber tatholifchen Seelforger, bei eintretenben Eben gwifchen Ratholifen und Atatholifen.

Sofbecret vom 20. September 1841, &. 607, Dr. 563.

Scerauberei. Der Sanbel mit Sclaven wird als Ceerauberei erflart.

Staatevertrag vom 20. December 1841, S. 658, Dr. 578.

Segonzano. Für bie Bemeinbe Segongano in Tirol wird ein neues Landgericht britter Claffe mit bem Amtslibe in Cembra errichtet.

Softanglei-Decrete vom 7. Februar und 26. April 1838, @. 170, Dr. 254.

Eenate. S. Ratheverfammlung.

Senium. Mann bei Befetung ber Abvocatenstellen bas Senium im Doctorate zu berudsichtigen ift. hofbecret vom 30. Mai 1837, S. 127, Nr. 204.

Sequeftration (politifde), von Gutern in Galigien. Borichrift wie bie gur Einbringung von Steuerrudstanden eingeleiteten Berpachtungen bei bem gerichtlichen Bertaufe bes verpachteten Gutes au bebandeln find.

Soffanglei-Decret vom 16. Muguft 1835, G. 39, Rr. 73.

- Borfchrift über bie Sequestration ber Pfart-Gintunfte, wegen Erfagen an bie Baifen- und Depositen-Cassen und anderen Entschäbigungen.

hoffanglei-Decret vom 20. Mary 1836, ⊗. 78, Rr. 132.

Cequestratorische Pachtvertrage. C. Pachtvertrage.

Cevignano. Für die Gemeinde Cevignano in Tirol wird ein neues Landgericht britter Classe mit bem Amtöfige in Cembra errichtet.

Soffanglei-Decret vom 7. Februar 1838, S. 170, Rr. 254.

Sicherheit. Boridrift über bie Berjahrung ber ichmeren Polizei-Uebertretung gegen bie Sicherbeit ber Ghre.

Soffanglei-Decret vom 24. December 1836, G. 94, Dr. 161.

Sicherftellung. Boridrift über die Sicherftellung ber aus bem Dienftverhaltniffe entflehenben Forberungen an ftanbifche, ftabtifche und Fonbebeamte.

Softanglei-Decret vom 11. Janner 1836, G. 71, Rr. 115.

- Borfcrift über bie Sicherftellung ber Erbsteuer von ben aufgelaffenen Sag- und Umgelbs-Begugen.

Softanglei-Decret vom 22. April 1836, G. 80, Rr. 138.

— ber für Arme, Stiftungen, Rirchen, Schulen, geiftliche Gemeinden und öffentliche Anftalten burch leste WillenBertlärungen bestimmten Bermachtniffe.

hofbecret vom 29. Auguft 1836, S. 91, Rr. 154.

- Die Bertretung jeber Rirche, wegen Ginbringung eines berfelben angefallenen Erbvermögens, liegt bem Fiscalamte ob.

Soffanglei-Decret vom 24, Dovember 1837, S. 161, Rr. 243.

— Borichrift über bas Berfahren jur Erlangung ber vorläufigen Sicherftellung bei Gefalls-Uebertretungen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, ⊗. 325, Rr. 336.

— Borfdrift über bie Sicherftellung bei Rlagen, welche fich auf eine vollen Glauben verbienenbe Urfunde grunden.

Sofbecrete vom 7. Mai 1839, S. 338, Mr. 358, und 28. September 1840, S. 532, Mr. 467.

- Staatsvertrag mit Sarbinien, jur Sicherstellung ber Eigenthumsrechte ber in ben beiberfeitigen
   Staaten erscheinenben literarischen und artiftischen Werfe, vom 22. Mai 1840, S. 492, Rr. 441.
- Borfdrift über bie Sicherfiellung ber Anspruche auf bie Entschäbigung für aufgehobene Lagund Umgelbs-Befälle.

Dofbecret vom 24. Muguft 1840, G. 526, Dr. 464.

Sicherftellung ber Rechte ber herausgeber literarifder und artiftifder Berte gegen ben Rachbrud in ben beutichen Bunbesftaaten.

Soffanglei-Decret vom 26. Rovember 1840, S. 540, Rr. 483.

- Dem mit Sarbinien gur Sicherfiellung bes Eigenthumsrechtes literarischer und artiftischer Werfe gegen ben Nachbrud find auch bie papftliche, mobenefische, luchefische, toscanische und parmefanische Regierung beigetreten.
  - hoftanglei-Decrete vom 26. Rovember und 30. December 1840, €. 542 und 544, Rr. 484 und 488.
- Boridrift über die Ertheilung ber Erecution bis gur Sicherstellung, wenn die Zahlung ber Schuld binnen vierzehn Tagen durch Bescheid verordnet wird, ober ein Endurtheil auf Zahlung erfolgt.

Sofberret vom 25. Janner 1841, @. 552, Rt. 496.

- Siellien. Borfdrift über bie Buftellung ber aus bem Konigreiche beiber Siellien im minifteriellen ober amtlichen Bege einlangenben Borladungen ober amberen gerichtlichen Berorbnungen.
  - hofbecret vom 25. Mai 1835, S. 9, Rr. 23.
  - Abzugefreie Ausfolglaffung ber Erbicaften nach bem Königreiche beiber Sicilien.
     Hofbecret vom 2. November 1840, S. 536, Nr. 473.
- Siebenburgen. Borichrift über bie Abnahme bes lanbesfürfilichen Abfahrtsgelbes von bem nach Siebenburgen abziehenben unterthanigen Bermogen.

hoffammer-Decret vom 28. Februar 1840, G. 474, Dr. 412.

- Die mit ben unter bem gefehlichen Alter jum Militär einzetretenen Siebenburger wegen Berbrechen aufgenommenen friegsrechtlichen Untersuchungs-Acten muffen bem hoffriegsrathe eingefenbet werben.
  - Sofbecret vom 8. Februar 1841, S. 559, Rr. 504.
- Borichrift über die Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf die bei bem Staatsichulben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegten fiebenbürgischen Cautionen, Babien, Depositen und beren Interessen.
- hofbecret vom 3. Mai 1841, S. 573, Rr. 530.
- Siebenburgifche Cautionen, Depofiten, Babien. S. Caution, Depofiten, Intereffen, Babien, Binfen.
- Golbaten. G. Golbaten.
- Cinagoge. Behandlung ber jubifchen Gemeinben in Begiehung auf Grundbefit gur herftellung einer Sinagoge.

Boffanglei-Decret vom 2. Marg 1841, @. 562, Rr. 512.

Sindifer. Concursausifchreibung gur Wiederbesehung erlebigter Stellen ber gepruften Syndifer burch bie Umteblatter ber betreffenben Provingial-Beitung.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, S. 502, Dr. 447.

Sittenzeugniffe. G. Beugniffe.

- Colbaten. Borfdrift über die Bestrafung ber Berbrechen und schweren Polizei-Uebertretungen, welche ein ungarischer ober flebenburgischer Solbat vor feiner Uffentirung und Cibesablegung begangen bat.
  - Rescript bes hoffriegerathes vom 14. Juni 1839, G. 340, Rr. 362.
- Bon ber Löhnung ober bem Patental-Invalibengehalte eines Colbaten barf fein Abjug gemacht werben, auch finbet hierauf feine Execution Statt.

Sofbecret vom 1. Juli 1839, G. 343, Rr. 368.

— Competenz ber Criminalgerichte zur Ausübung ber Gerichtsbarteit über bie wegen Berbrechen vom Militär entlassenen und vor erreichtem gesehmäßigem Alter zum Militär gestellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme ber Ungarn und Siebenbürger.

hofbecret vom 8. Februar 1841, @. 556, Dr. 504.

214 \*

Connegg. Der heimgesagte Bezirt Connegg wird bem landesfürstlichen Bezirts-Commissariate für bie Umgebung von Laibach provisorisch zugetheilt.

Soffammer-Decret vom 29. Juli 1835, €. 36, Dr. 65.

Speifen. Eriminalgerichte find bei Befoftigung ber ihre Strafe bei benfelben vollziehenden Straflinge nicht an bie vorgeschriebene Gattung ber Speisen gebunben.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 98. Sperre. Borfdrift über bie Unlegung ber Sperre bes Rachlaffes ber in einem Berforgungshaufe

ober Spitale verstorbenen Personen. Soffanglei-Decret vom 5. November 1835, S. 54, Rr. 92.

-- Bestimmung ber Gebuhren als Belohnung fur Gerichtsanwalte in Tirol und Borariberg fur bie Sperr-Aufnahme.

Soffanglei-Decret vom 20. Februar 1837, G. 112, Rr. 175.

Spielbant. Borfdrift uber bie Beftrafung ber Spielbanthalter.

Soffanglei-Decret vom 16. October 1840, G. 533, Rr. 469.

Spielberg. Borfdrift über bie Befoftigung ber auf bem Spielberge befindlichen Straflinge.

Boffanglei-Decret vom 20. April 1837, €. 122, Dr. 196.

— Borfchrift über bie Behandlung ber Strafnachfichtsgesuche ber Spielberger Etraflinge bei bem Appellationsgerichte.

Dofbecret vom 12. Februar 1839, G. 327, Rr. 340.

Spiele (verbotene). Bezeichnung ber verbotenen Spiele und Strafbestimmung auf bie Uebertretung berfelben.

Soffanglei-Decrete vom 16. October 1840, S. 533, Rr. 469 und 26. Auguft 1841, S. 604, Rr. 558, bann Circulare ber nieberöfterreichischen Regierung vom 31. December 1840, S. 544, Rr. 489.

Spital. Borfdrift über bie Anlegung ber Sperre und Bornahme ber Inventur auf ben Nachlas ber in einem Spitale ober Berforgungshause verstorbenen Personen.

Soffanglei-Decret vom 5. November 1835, G. 54, Rr. 92.

Eprache. Borfdrift finfichtlich ber Ueberfegung ber in fremben Sprachen vortommenben Urfunden, von welchen in gerichtlichen Geschäften Gebrauch gemacht wirb.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 109.

- Die Uebersepung ber im Revisionswege vortommenben, in polnischer Sprache verfaßten Urtheile und Beweggrunde in bie lateinische ober beutsche, bat die erfte Inftang felbst bei Borlage ber Acten zu liefern.

Sofbecret vom 6. Juni 1837, ⊗. 127, Rr. 205.

— Bur Erlangung einer Abvocatenstelle in Bobmen ift bie Renntniß ber bobmifchen Sprache erforberlich.

Sofbecret vom 4. Movember 1840, . 536, Rr. 474.

- In lateinischer Sprache ist ber Schriftenwechsel mit ben ungarischen Burisdictionen zu führen. Sofbecret vom 19. Juli 1841, S. 495, Rr. 550.

Staabs: Muditore. C. Mubitore.

Ctaat. Bacht- ober Miethvertrage bes Richters mit bem Staate und beffen Bertreter foliegen ben Richter von ber Ausubung bes Richteramtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, G. 82, Rr. 142.

- Bestimmungen über bie Berhaltniffe ber gesellschaftlichen Privatvereine zum Staate. Softanglei-Decret vom 6. August 1840, ⊗. 522, Rr. 462.

- Borfdrift über bie Austragung ber aus bem Dienftverhaltniffe abgeleiteten Forberungen bes Staates an feine Bramte, und ber Letteren an ben Staat.

Bofbecret vom 16. August 1841, S. 603, Rr. 555.

Staatebeamte. G. Beamte.

Staatsburger. In wieferne öfterreichische Staatsburger einen ausländischen Abel annehmen burfen. Softanglei-Decret vom 12. Juni 1838. S. 240. Rr. 279.

Staatsburgerichaft. Die öfterreichische Staateburgericaft tann fich eine öfterreichische Unterthanin, welche fich mit einem Auslander verheirathet, nicht vorbehalten.

Soffanglei-Decret vom 10. Juni 1835, C. 19, Rr. 31.

Staatscaffe. 3. Caffe.

Staatsbienft. S. Unftellung.

Staate: Gigenthum. G. Merarial . Gigenthum.

Staateguter. Borfdrift über bie Behanblung ber Baifengelber-Ueberfcuffe bei Staatsgutern.

Softecret vom 14. Marg 1837, G. 116, Rr. 184.

Staatsfanzlei. Die Zusiellung gerichtlicher Acte an im Königreiche Sarbinien wohnhafte Parteien ift im biplomatischen Wege burch die geheime Saus. hof- und Staatstanzlei zu veranlassen. Sosbecret vom 20. December 1841. S. 674. Ar. 579.

Staats: Obligationen. G. Obligationen.

Etaatspapiere. G. Obligationen.

Etaatsfchat. G. Merarium.

Ctaatsichuld. Boridrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Intereffen-Raten von ben Cartelen und Obligationen ber lombarbifd- venetianischen Staatsichulb, bann über bas Recht, Binsen zu forbern.

Allerhöchfte Entichliegung vom 6. Februar 1838, &. 170, Rr. 253.

Staatsichulden: Caffe. G. Caffen.

Staatsfchulben: Tilgungefond. Borichrift für Gerichtsbeborben, über bie Bormerlung gerichtlicher Berbote auf Cautionen und Depositen und rudfichtlich ihrer Zinsen, welche bei bem
Staatsfchulben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt find.

hoffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Rr. 470.

- Borfchrift über die Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf die bei bem Staatsichulden-Tifgungsfonde fruchibringend angelegten ungarischen und fiebenburgischen Cautionen, Babien, Depositen und beren Interessen.

Softecret vom 3. Mai 1841, S. 573, Rr. 530.

Staatefchulb:Berfchreibung. G. Obligationen.

Staateberbrecher. Staatsvertrag mit ben beutschen Bunbesftaaten, uber bie gegenseitige Auslieferung ber Staatsverbrecher.

Patent vom 24. October 1837, S. 149, Rr. 236, und hofbecret vom 30. October 1837, S. 152, Rr. 239.

Staatsvertrag zwijchen ber öfterreichischen und Cachfen-Meiningen'ichen Regierung, in Betreff ber gegenseitigen unentgelilichen Zustipfiege in Criminal-Angelegenheiten.

Bofbecret vom 10. April 1835, @. 5, Dr. 10.

- mit Frankreich, weger wechselseitiger abzugefreier Bermögene-Erfolglaffung. Goffanglei-Decret vom 9. Juni 1835, S. 18, Rr. 30.

- Schiffabrievertrag gwifden Defterreich und Griechenlanb.

Softanglei-Decret vom 7. October 1835, G. 48, Rr. 87.

— mit Breußen. Ausbehnung ber bestehenben Bermögene Ereizügigfeit zwischen Cesterreich und Preußen auf alle öfterreichischen Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und fammtliche preußischen Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

— mit Sachsen, wegen Ausbehnung ber bestebenben Bermögens-Freizügigfeit zwischen ben jum beutiden Bunbe gehörigen Lanbern Desterreichs unb Sachsens, auf sammtliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, und fammtliche fachsiche Staaten.

Boftanglei-Decret vom 11. Rovember 1835, G. 54, Dr. 93.

215

Staatevertrag. Ergangung bes unterm 25. Marg 1818 fundgemachten Staatevertrages grofichen Defterreich und Parma, wegen wechselfeitiger Auslieferung ber Deferteure.

Soffanglei-Decret vom 1. Rebruar 1836, G. 73, Rr. 121.

 Berichtigung bes 9. Artifels bes im Jahre 1835 zwischen Defterreich und Griechenland geichlosfenen hanbels- und Ochiffahrts-Bertrages.

Soffammer. Decret vom 21. Mary 1836, 3. 79, Rr. 133.

- mit ber Schweiz, über bie wechselseitige Bermogens. Freizugigfteit.

Softanglei-Decret vom 14. Marg 1837, G. 117, Rr. 185.

- mit bem Ronigreiche Sannover, über die wechfelfeitige Bermögens-Freigugigfeit, bann Aufgebung bes Abicos und Abfahrtsgelbes.

Boffanglei-Decret vom 17. Juli 1837, S. 134, Dr. 213.

- mit ben beutschen Bunbesftaaten, wegen Beftrafung ber Berbrechen gegen biefelben.

Batent vom 24. October 1837, S. 149, Rr. 236, und hofbecret vom 30. October 1837, S. 152, Rr. 239.

- mit bem Churfurftenthume Geffen, über bie gegenseitige Bermögensfreizugigfeit, bann Aufhebung bes Abicobe- und Abfahrtsgelbes.

Soffanglei-Decret vom 5. Rovember 1837, G. 159, Dr. 241.

- mit Burtemberg. Ausbehnung bes mit bem Konigreiche Burtemberg bestehenben Bermogens-Kreizugigfeits-Bertrages.

Boffanglei-Decret vom 13. December 1837, G. 162, Rr. 245.

- mit Baben. Erlauterung bes mit bem Großherzogihume Baben im Jahre 1819 gefchloffenen Uebereintommens über bie Bollgiehung ber gegenseitigen Urtheile.

Bofbecret vom 28. Mai 1838, S. 181, Dr. 272.

- -- mit Sarbinien, über bie wechseitige Auslieferung ber Berbrecher. Soffanglei-Decret vom 30. Juli 1838, S. 270, Nr. 286.
- ber öfterreichischen Regierung mit bem Ronigreiche Großbritannien und Irland, hinfichtlich bes wechselseine Sanbels und ber Schiffahrt.

Softanglei-Decret vom 28. October 1838, G. 280, Rr. 301.

— Der Staatsvertrag mit ben beutschen Bunbesftaaten, wegen Auslieferung ber Staatsverbrecher, wird auf alle Provinzen bes öfterreichischen Staates ausgebehnt, in welchen bas Strafgefeh vom Jahre 1803 Anwendung findet.

Sofbecret vom 25, Februar 1839, G. 333, Dr. 346.

- mit Belgien , uber bie Erbfabigteit ber gegenseitigen Unterthanen und über bie wechselfeitige Freigugigteit bes Bermogens und ber Beriaffenichaften, vom 9. Juli 1839, S. 344, Rr. 370.
- mit Baiern, wegen hintanhaltung und Bestrafung ber an ben gegenseitigen Lanbesgrangen verübten Forfte, Jagb., Fifch- und Felbfrevel.

Sofbecret vom 9. Geptember 1839, €. 349, Dr. 376.

- Berlängerung bes Staatsbertrages mit Parma, wegen wechselfeitiger Auslieferung ber Berbrecher.
   Soffanzleie Decret vom 20. December 1839, S. 362, Rr. 398.
- mit bem Könige ber Rieberlanbe und Großherzoge von Luxemburg, über bie wechselseitige Bermögen8-Freizügigfeit ber beiberseitigen Unterthanen, vom 7. Februar 1840, €. 471, Rr. 406.
- mit Sarbinien, jur Sicherstellung ber Eigenthumsrechte ber in ben beiberseitigen Staaten erfcheinenben literarischen und artistischen Werke, vom 22. Mai 1840, G. 492, Nr. 441.
- mit der freien Stadt Frankfurt, wegen Ausbehnung der Abfahrtegeld-Befreiung bei wechselfeitigen Bermögens-Exportationen auch auf die jum beutschen Bunde nicht gehörigen öfterreichiichen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Soffanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515, Dr. 454.

- Stantevertrag mit Rufland in Betreff ber Donau-Schiffabrt, vom 5. September 1840, S. 529, Rr, 465.
- mit Sicilien, wegen gegenseitiget abzugefreier Berabfolgung ber Erbichaften.
   hofbecret vom 2. November 1840, S. 536, Nr. 473.
- awischen ben im beutschen Bunde vereinigten Regierungen jur Gicherstellung ber Rechte ber berausgeber literarifder und artifilster Werte gegen ben Nachdrud und bie Nachmachung. Hoftanglei-Dectet vom 26. Novembet 1840, S. 540, Nr. 483.
- -- Dem mit Sarbinien abgeschloffenen Staatsvertrage, wegen Beschütigung des literarischen und artistischen Eigenthumes gegen den Nachdrud ift auch die papftliche, modenesische, luchesische, toscanische und parmefanische Regierung beigetreten.

Softanglei-Derrete vom 26. November und 30. December 1840, S. 542 und 544, Rr. 484 und 488.

- mit Rufiland, Preußen, Frantreich, Grofibritannien und anderen europäischen Mächten, wegen Abstellung und Unterbrudung bes Sclavenhandels, vom 20. December 1841, S. 658, 578.
- Staateverwaltung. Bestimmungen über bie Berhaltniffe ber gefellschaftlichen Privativereine gur Staateverwaltung.

Soffanglei-Decret vom 6. Auguft 1840, G. 522, Rr. 462.

Stadte. Unwendung bes Patentes vom 31. December 1500, über bie Behandlung ber Pachter von Staatsgutern, welche ihre Berbinblichfeit nicht erfüllen, auf bie Pachtungen ber Guter ber Stabte.

Soffanglei-Decret vom 29. Auguft 1835, G. 43, Rr. 83.

Bestimmung bes heimfallrechtes ber lanbesfürstlichen Städte auf erblofe Berlaffenschaften.
 hofbecret vom 30. Juli 1839, S. 346, Nr. 372.

Stadtifche Beamte. G. Beamte.

- Gerichte. G. Gerichteftellen.
- Guter, G. Gut.
- Stampel. Bestimmung bes Stampels fur Beiurtheile auf ben Bervels burch Beugen ober Runfiberftindige.

hofbecret vom 22. Juni 1835, S. 24, Rr. 42.

- Bebingungemeife haftung ber ben armen Parteien von Amtswegen beigegebenen Bertreter fur bie Stampelgebuhren.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Dr. 171.

- Bestimmung für Duplicate gerichtlicher Entscheibungen und Decrete.
- hoffammer-Decret vom 8. Mary 1837, S. 115, Rr. 181.
- Dem vorschriftmäßigen Stämpel unterliegen bie in hebräischer Sprace ober mit bebräischen Buchftaben ausgestellten Urfunden und Schriften, wenn fie als gerichtliche Beweismittel bienen. hoftammer-Decret vom 26. Mai 1838, &. 181, Nr. 271.
- . und Tar-Patent vom 27. Janner 1840, @. 385, Rr. 404.
- Bezeichnung jener Gesethe und Berordnungen, welche durch das Stämpelpatent vom 27. Jänner 1840 außer Kraft geseht ober in ihrer Wirtsamleit eingeschränkt werden, und welche fortan in Kraft bleiben sollen.

hoffammer-Brafibial-Decret vom 24. Mai 1840, S. 498, Rr. 442.

 Borfchrift über bie Stämpelbefreiung und Stämpelvormertung für Arme und Abwefenbe, in Folge bes Stämpel- und Targefeges vom 27. Janner 1840.

Softammer-Prafibial-Decret vom 26. Juli 1840, G. 517, Rr. 457.

Ctampel. Bestimmung ber Stampelgebuhren fur bie in Betreff ber Notifitenbucher im Ruftenlanbe vortommenben Urfunden und Amtshandlungen.

Soffammer-Brafibial-Decret vom 4. Muguft 1840, G. 521, Dr. 461.

 Bestimmung ber Stämpelgebühren bei ben Amtichanblungen ber lanbesfürstlichen Pfieggerichte bes Inn- und Salaburger Kreifes.

Soffammer-Decret vom 24. November 1840, S. 539, Rr. 481.

Stämpelpflicht ber Gefuche ber Grangfammerer in Galigien und ihrer Amteboten, um Anweifung und Erecution ber ihnen fur ihre Amtshandlungen zuerkannten und von ben Parteien einzubringenden Gebühren.

Bofbecret vom 5. April 1841, G. 567, Dr. 520.

Stampelbefreiung ber im biplomatischen Wege verlangten Tauf., Trau- und Tobtenscheine, bann anberer berlei Beugniffe.

Softanglei-Decret vom 29. December 1835, G. 67, Dr. 112.

- ber Berhandlungen jener Berlaffenicaftsgegenftanbe, welche von ben vor bem 1. Rovember 1840 eingetretenen Tobesfällen herruhren, und fur welche die Erhfteuer noch zu bemeffen ift. hoftanzlei-Decret vom 18. August 1841, ≥. 604, Rr. 556.
- Stampelrevifion. Benehmen bei Stampelrevifionen bei Beborben, wo geheime Acten vortommen, beren Ginficht verweigert wirb.

Soffammer-Decret vom 11. Mai 1841, 3. 578, Dr. 534.

Stämpelverleger. Bestimmung ber Rechte ber Glaubiger auf bas vorhandene Stampelpapier ber verschuldeten Stampelverleger.

Boffammer-Decret vom 11. Mai 1841, @. 578, Dr. 535.

Ctanbe. In wiefern bas Berbot bes Bufammenbienens verwandter ober verfcmägerter Personen bei einer und berselben Behörbe auf bie ftanbifden Collegien anzuwenden fei.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, G. 320, Dr. 326.

— Errichtung einer galigifd-ftanbifden Crebit-Unftalt.

Batent vom 3. Rovember 1841, @. 614, Dr. 569.

Ctanbifche Beamte. G. Beamte.

Stadtbucherliche Realitat. G. Realitat.

Stammbaume. Die Berfaffung ber Stammbaume, sowie die Erfolgung von Abelsnotigen und genealogischen Lableaux an Parteien, wird den Landtafelbeamten in Bohmen untersagt. Diefelben find fur fich allein teine Beweisurfunde.

Soffanglei-Decret vom 14. December 1835, G. 63, Dr. 104,

- Pfarrer und Seelforger burfen feine abeligen Stammbaume ausftellen. Boffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, S. 244, Rr. 279.

Standeserhobungen. In wiefern öfterreichifche Staatsburger von fremben Regierungen Stanbegerhohungen annehmen burfen.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1838, S. 240, Rr. 279.

Ctauislawow. Für bas Lanbrecht zu Stanislawow werben feche Auskultanten und vier Abjuten, wovon zwei mit 300 fl. und zwei mit 200 fl., fpftemifirt.

Dofbecret vom 16. 3anner 1837, ⊗. 102, Dr. 166.

Statiftif. Borfdrift über bie Berfaffung ber ftatiftifden Ausweise ber Juftigeschäfte.

Sofbecret vom 4. Janner 1841, @. 549, Dr. 490.

Ctatiftische Ausweise. G. Statiftit.

Statuten. Geine Majestät haben bie Statuten gur Gründung einer Berforgungsanstalt fur mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieder ber bortigen juribischen Facultat zu genehmigen geruht.

Dofbecret vom 29. Mai 1838, G. 183 9 274.

Statuten (neue), bes beutiden Ritter-Orbens.

Batent vom 28. Juni 1840, G. 509, Mr. 451.

- ber öfterreichifchen Rationalbant.

Patent vom 1. Juli 1841, G. 584, Rr. 547.

- ber galigifch-ftanbifchen Crebit-Unftalt.

Patent vom 3. Rovember 1841, G. 614, Dr. 569.

Steiermart. Boridrift fur Bormunbicaftsämter und Magiftrate in Steiermart, über bie Berabfolgung bes aufbewahrten Bermögens ber Münbel, Pflegebefohlenen und Baifen.

Dofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Rr. 172.

— Borfchrift über bie Ginbringung ber Urbarialgaben-Rudftanbe in Stelermart.

Softanglei-Decret vom 22. Mai 1840, G. 492, Dr. 440.

Steinfohlen. Abnahme ber Frohne von Steinfohlen mit bem zehnten Theile ber Erzeugung.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 17. October 1838, 3. 280, Rr. 299.

- Borfdrift über bie Ertheilung ber Bewilligung jum Betriebe bes Bergbaues auf Steintoblen und ber bamit verwandten Brobucte an Bergeliten,

Boffanglei-Decret vom 2. Geptember 1841, G. 606, Dr. 561.

Etellfuhren. G. Berfonen - Trangporte.

Stellmagen. G. Berfonen - Transporte.

Sterbfalle. G. Tobe &falle.

Sterbprotofolle. S. Lobtenbücher.

Sterbregifter. G. Tobtenbücher.

Sterbtage. S. Mortuarium.

Steuer. Unwendung bes §. 1121 bes allgemeinen burgerlichen Gefehuches auf bie in Galigien bei ber politischen Sequestration von Gutern gur Gindringung von Steuerrudftanden eingeleiteten Berpachtungen, welche aber burch die Tilgung bes Rudftandes erlofchen.

hoftanglei-Decret vom 16. August 1835, G. 39, Rr. 73.

- Borfdrift über bie Gintreibung ber unterthänigen Grund- und Gebaube-Claffenfteuer in Rieberöfterreich.

Bofbecret vom 21. Janner 1840, C. 385, Rr. 403.

— Borichrift über bas Pfanbrecht, bie Borrechte und bie Gintreibung ber Steuerrudftanbe, bann über bie Berantwortlichfeit ber mit ber Ginhebung berselben beauftragten Aemter und Personen. Softanglei-Decret vom 14. Februar 1840, S. 473, Rr. 409.

- Borfchrift über bie Gintreibung ber Urbarialgaben-Rudftanbe in Steiermart.

Boffanglei-Decret vom 22. Mai 1840, S. 492, Dr. 440.

— Borfdrift über bas Berfahren jur Ginbringung ber Steuern und Steuer-Rudftanbe in Galizien.

Soffanglei-Decret vom 16. December 1841, G. 657, Dr. 577.

Steueramter. Ungulaffigfeit bes Bermanbifcafts. und Schwagericafts-Berhaltniffes gwifden Beamten eines und besselben Steueramtes.

Bofbecret vom 7. Janner 1839, ⊗. 320, Dr. 326

Steuerbegirfd: Dbrigfeit hat bie betreffenbe Grundobrigfeit von ber veranlaften Pfanbung, wegen Grund- und Gebaube-Claffenfteuer-Mudftanbe, in Renntniß gu feben.

Sofbecret vom 21. Janner 1840, G. 385, Rr. 403.

Steuer:Mudftanbe. G. Steuer.

Steiper. Zuweisung ber bisher von bem Saller Berggerichte verwalteten berggerichtlichen Cameral., Lebens- und Juftippfiege erfter Inftang fur ben Inn- und Sausrudfreis, vom 1. Juli 1840 an, an bas Berggerichte gu Stever.

Decret ber hoffammer in Mung- unb Bergwefen vom 3. Juni 1840, S. 501, Rr. 446.

Stift. Boridrift über bie Ertheilung ber Schurf-Licenge fur Stifte.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 28. April 1837, S. 123, Rr. 198.

Stiftbriefc. Die Ausfertigung ber Stiftbriefe uber bie burch lette Willens-Ertlärungen fur Urme, Rirchen, Schulen, gestliche Gemeinben und öffentliche Anstalten gemachten Stiftungen, fann auch nach ber Ginantwortung ber Berlaffenichaft erfolgen.

Sofbecret vom 29. August 1836, G. 91, Dr. 154.

Stiftungen. Befreiung ber frommen Stiftungen und Anftalten in Dalmatien von ber Zahlung bes Zählgelbes bei Erhebung von gerichtlichen Depositen.

Sofbecret vom 26. 3anner 1836, G. 73, Rr. 119.

— Borfchrift über bie Bollziehung bes letten Willens, woburch einer Stiftung eine Erbichaft ober ein Bermächtniß aufällt.

Sofbecret vom 29, August 1836, G. 91, Dr. 154.

- Die mit Erziehungso ober Berforgungso etipenbien aus bem haller Fraulein-Stiftungsfonbe betheilten Beamten Baifen werben im Genufie ihrer Aerarial-Bezüge belaffen.

Soffanglet-Decret vom 20. Muguft 1837, G. 142, Dr. 219.

Beftimmung bes Wirfungefreises und ber Competeng ber politischen und Juftigbehörben in Stiftungefachen.

Boffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, G. 582, Rr. 541.

 Befreiung ber Armen- und anberen Bohlthätigfeits-Anstalten von Entrichtung bes einhalbbercentigen Berlaffenschafts-Beitrages jum weltlichen Stiftungefonde von ben ihnen erbweise jufallenben Berlaffenschaften.

Soffanglei-Decret vom 21. Muguft 1841, G. 604, Rr. 557.

Etiftungefachen. G. Stiftungen.

Stimme. Borfdrift fur bie Borfigenben bei Berichtsbehorben, uber bie Bablung ber Stimmen und gaffung ber Rathsbeschluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Sofbecret vom 5. April 1841, @. 565, Rr. 519.

Ctimmführer. Boridrift über bie zu beu Berathichlagungen ber Appellationsgerichte erforberliche Babl ber Stimmführenben.

hofbecret vom 30. April 1838, S. 177, Rr. 267.

 Borschrift über die Berwendung der Secretare, Rathsprotofollisten, Eriminal-Actuare und Auscultanten als Stimmführer bei Eriminal-Untersuchungen.

hofbecret vom 17. Juni 1839, G. 342, Dr. 365.

Stipendien. Die mit Erziehungs- ober Berforgungs-Stipendien aus bem haller Fraulein-Stiftsfonde betheilten Beamtens-Baifen werben im Genuffe ihrer Aerarial-Bezüge belaffen.

Softanglei-Decret vom 20. Auguft 1837, C. 142, Dr. 219.

Etociftreiche. Beibehaltung ber Buchtigung mit Stociftreichen, Borichrift über bie Anwendung berfelben in Criminalfällen.

Unmertung jur Allerhöchften Entichliegung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.

Stolgebuhren. Bestimmung ber Falle, in welchen sowohl in Galizien als in ber Bucowina Afatholiten bie Stolgebuhren an fatholische Geistliche zu entrichten haben.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Dr. 37.

Die Eintreibung ber Stolgebuhren fieht ber politischen Amtewirtsamfeit gu. Spofdecret vom 20. April 1841, S. 571, Nr. 525.

Störung bes Befiges. Unwenbung bes fummarifden Berfahrens bei Befissiorung jeber Art, insbesondere bei Grangstreitigfeiten und Bafferleitungen ober Bafferwerfen.

Sofbecret vom 13. Februar 1837, €. 108, Rr. 174.

Störung ter inneren Rube best Ctaates. Die wegen Störung ber inneren Rube best Staates gu einer weniger als gebnjährigen Kerferftrase Berurtheilten burfen ihre Strafe in ben Provingial-Strafbaufern ausstehen.

Sofbecret vom 27. Februar 1837, G. 113, Rr. 176.

— ber öffentlichen Rube bes Staates. Beschlüsse der Criminalgerichte über bie Ablassung vom weiteren Berfahren bei Borunterfuchungen, wegen hochverrathes und Störung der öffentlichen Rube bes Staates, muffen bem Appellationsgerichte, und von diesem der oberften Justizselle zur Revisson vorgelegt werben.

Dofbecret vom 28. December 1837, €. 163, Dr. 246.

Straflinge. Borfdrift über bie Behanblung ber Criminalftraflinge hinfichtlich ber Lagerstatte und Befoftigung.

Soffanglei-Decret vom 9. Juli 1835, G. 32, Dr. 56.

 Borfchrift über bie Lagerstätte und Beföstigung ber Sträflinge bes schweren Rerfers, welche bei ben Eriminalgerichten ihre Strafe vollziehen.

Sofbecret vom 1. December 1835, G. 61, Rr. 98.

- Borichrift über bie Behanblung ber Ueberverbienstigelber ber Strafflinge nach Beenbigung ihrer Straffeit und bei ihrem Ableben.

Softanglei-Decret vom 4. Marg 1836, G. 76, Rr. 130.

- Beftrafung ber von Straftingen in ben Strafbaufern verübten ichweren Polizei-Uebertretungen. Softanglei-Decret vom 19. Auguft 1836, S. 88, Rr. 150.
- Borfchrift über die Befoftigung ber auf bem Spielberge befindlichen Straflinge.

Soffanglei-Decret vom 20. April 1837, G. 122, Rr. 196.

- Borfdrift über bie Bestreitung ber Leichentoften fur Straflinge, welche in ben Straforten ber Criminalgerichte mittellos fterben.

Soffanglei-Decret vom 21. Janner 1839, G. 322, Rr. 330.

- Borichrift über bie Behandlung ber Strafnacfichtegefuche ber Spielberger Straflinge bei ben Appellationegerichten.

Sofbecret vom 12. Februar 1839, €. 327, Dr. 340.

Etraf:2Inftalten. G. Straforte.

Strafbehorben. Borfdrift über bie Bulaffigfeit ber Entschäbigungeflagen, wenn bie Strafbehorben über bie Anzeige einer ftrafbaren hanblung eine Untersuchung nicht einleiten.

Sofbecret vom 9. Juni 1835, @, 18, Dr. 29.

Strafbaner. G. Strafen.

Etrafen. Bestimmung ber Strafen auf bas unbefugte Tragen von Orben und Chrendecorationen. Soffanglei-Decret vom 24. März 1835, S. 3, Nr. 3.

- Eriminalgerichte find nicht befugt, im Falle des §. 48 l. Theiles des Strafgefehes mit der Kerferstrafe eine Berichärfung zu verbinden, um badurch die längere Dauer des Arrestes zu erfehen. hofdecret vom 8. Mai 1835, S. 8, Nr. 18.
- Der Widerruf bes Gefuches bes Mighanbelten, um Bestrafung bes Beleibigers, nach fundgemachtem Urtheile fann nur als Grund ber Milberung ber Strafe bei ben höheren Behörben angesehen werben.

hoftanglei-Decret vom 25. Juni 1835, C. 27, Dr. 43.

- Bestimmung ber Strafen auf folde Drohungen, die nicht etwa gufolge ber Bestimmungen bes 1. Theiles bes Strafgesebes als Berbrechen ju betrachten und ju bestrafen find.

Soffanglei-Decret vom 8. Juli 1835, G. 31, Dr. 55.

Die wegen Störung ber innerlichen Rube bes Staates und wegen Crebitspapier-Berfälfdung ju einer weniger als zehnjährigen Kerferftrafe verurtheilten Berbrecher burfen ihre Strafe in ben Provinzial-Strafhäusern ausstehen.

hofbecret vom 27. Februar 1837, Ø. 113, Rr. 176.

- Etrafen. Bur Bericafrung ber Strafperibeile best unteren Gerichtes in ben, in ben §8. 435, 467 und 468 1. Theiles best Strafgefeges bezeichneten Fallen ift bas Appellationsgericht und bie oberfte Juftigfelle nicht berechtiget.
  - Sofbecret bom 11. Marg 1839, S. 334, Rr. 349.
  - Beftimmung ber Belb- und Arreftftrafen auf bie Uebertretung verbotener Spiele.

Doffanglei-Decret vom 16. October 1840, S. 533, Rr. 469, bann nieberöfterreichiiches Regierungs-Circulare vom 31. December 1840, S. 544, Rr. 489.

— Das Appellationsgericht hat seinem Urtheile, woburch bie von ber ersten Instanz verhängte Strafe verschärft wird, die vollständigen Beweggründe seiner Entscheidung beizulegen. Sofbecret vom 18. October 1841, S. 613, Ar. 567.

- im Belbe. G. Belbbetrage.

Etraferkenntniffe. Borfdrift über bie Nichtvollziehung ber wiber öfterreichifde Unterthanen von ausländischen Behörden gefällten Straf-Ertenntniffe in ben bfterreichifden Staaten.

Soffanglei-Decret vom 24. Mai 1841, €. 583, Rr. 542.

Etrafgerichtliche Umishanblung. G. Criminal - Ungelegenheiten.

Strafgerichtsbarteit. Boridrift über bie Bergutung ber Reife- und Zehrungetoften fur bas Canitatspersonale und andere Kunftverftandige bei außerorbentlichen Leiftungen in ber Strafgerichtsbarteit.

Soffanglei-Decret vom 25. Marg 1841, G. 565, Rr. 517.

Strafgerichtstoften. G. Eriminaltoften.

Strafgefet. Anwendung ber §§. 284 und 285 II. Theiles bes Strafgefebes auf Inbividuen ber Grang- und Befällenwache bei ichweren Boligei-liebertretungen.

Softanglei-Decret vom 16. April 1835, G. 6, Dr. 12.

- Criminalgerichte find nicht befugt, im Falle bes §. 48 1. Theiles bes Strafgefehes mit ber Kerterftrafe eine Berschärfung zu verbinden, und daburch die längere Dauer bes Arrestes zu ersehen. Sofderret vom 8. Mai 1835, S. 8, Nr. 18.

hofbecret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rr. 29.

— Erläuterung bes §. 241 II. Theiles bes Strafgefehes über bie Wirfung bes Wiberrufes bes Gesuches bes Difhanbelten, um Bestrafung bes Beleibigers, vor und nach ber Kundmachung bes Urtheiles an ben Untersuchten.

Softanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Rr. 43.

— Erläuterung ber §§. 433, 434, 435, 442 und 443 1. Theiles bes Strafgefetes, wegen Borlegung bes nach bem Tobe eines Inquisiten geschöpften Eximinal-Urtheiles an das Appellationsgericht und rudsichtlich an die oberfte Susstafiele.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, €. 29, Rr. 47.

- Erlauterung bes &. 463 I. und S. 415 II. Theiles bes Strafgefetes, wegen ber Recurfe gegen Straf - Urtheile über Berbrechen ober ichwere Polizei - Uebertretungen, woburch zugleich auf Schaben-Erfat erfannt wirb.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, €. 29, Rr. 49.

- Wann bie in bem I. und II. Theile bes Strafgefehes vorfommenden Gelbbetrage auch in ben Provingen, in welchen Papiergelb im Umlaufe ift, auf Conventions-Munge feftgufeben fei.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, G. 30, Rr. 52,

 Beftimmungen ber Strafen auf folde Drobungen, bie nicht etwa, jufolge ber Bestimmungen bes 1. Theiles bes Strafgesebes, als Berbrechen ju betrachten und ju bestrafen find.

Boffanglei-Decret vom 8. Juli 1835, @. 31, Dr. 55.

Strafgefet. Erlauterung ber §§. 12 und 13 1. Theiles bes Strafgefetes, über bie Behandlung ber Criminal-Straftinge binfichtlich ber Lagerftatte und Befoftigung.

Softanglei-Decret vom 9. Juli 1835, G. 32, Dr. 56.

- Ginführung eines vereinigten Strafgefehes für Befalls-Uebertretungen, bei beffen Ausführung bie Berichtsbehorben thatigft mitjamirten haben.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, S. 40, Rr. 75.

- Grläuterung ber §§. 433, 442 und 481 1. Theiles bes Strafgefeges, hinfichtlich ber Wieberaufnahme ber Untersuchung über bie bem Appellationsgerichte ober bem oberften Gerichtshofe vorbebaltenen Berbrechen.
  - Bofbecret vom 18. Janner 1836, G. 72, Dr. 117.
- Grläuterung ber §§. 213 und 269 II. Theiles bes Strafgefehbuches, über bie Trift zur Anbringung ber Klage, um Beftrafung einer geschenen Entwendung ober größeren Unfittlichteit, dann hinfichtlich ber Wirtung bes Wiberrufes berfelben vor und nach gefältem und kundgemachtem Urtheile. Soffantlei-Berret vom 16. Rebruar 1836. Z. 75. Nr. 125.
- -- Erlauterung ber §§. 89, 98 und 99 II. Theiles bes Strafgefeges hiufichtlich ber unbefugten Krantenbehandlung, und Anwendung berfelben auf Leute, bie gar feinen arzilichen Unterricht erhalten haben.

Soffanglei-Decret vom 26. Februar 1836, G. 76, Dr. 128.

- Grlauterung bes §. 274 II. Theiles bes Strafgefeges, über bie Berjahrung ber ichweren Polizei-Uebertretung gegen bie Sicherheit ber Ehre.

Boftanglei-Decret vom 24. December 1836, G. 94, Rr. 161.

- Grläuterung bes §. 463 und 465 I. Theiles bes Strafgefeges hinfichtlich ber Ergreifung bes Recurfes.
   Sofbecret vom 23. Mai 1837, S. 127, Rr. 203.
- Erlauterung bes S. 148, sub f, I. Theiles bes Strafgefehes, über bie Beurtheilung und Beftrafung bes Berbrechens ber Branblegung.

Sofberret vom 12. Juni 1837, G. 127, Dr. 206.

 Borschrift über bas Benehmen bes Richters über schwere Polizei-Uebertretungen, wenn mit einer schweren Polizei-Uebertretung ein Berbrechen zusammentrifft.

Sofbecret vom 1. Muguft 1837, €. 136, Dr. 217.

Borfdrift über bie Anwendung bes §. 244 I. Theiles bes Strafgefebes, wenn bei einer Thaterhebung confectite hoftien bei einem Inquisiten gefunden werben.

Sofbecret vom 11. September 1837, G. 145, Dr. 225.

- Erlauterung bes §. 450 I. Theiles bes Strafgefeges, hinfichtlich bes Butrittes gu ben gum Tobe verurtbeilten Berbrechern.

Sofbecret vom 11. September 1837, G. 145, Dr. 226.

- Grlauterung bes &. 178, lit. a, l. Theiles bes Strafgefebes, hinfichtlich ber vor einem Berichte abgelegten falfchen Beugenausfagen.

Soffanglei-Decret vom 20. September 1837, S. 146, Rr. 230.

— Das Anbieten ober bie Berabreichung eines Gefchentes an bie Grang- und Gefallenwache gur Abwendung von ber Pflichterfüllung, begründet bas im §. 80 1. Theiles bes Strafgefebes bezeichnete Berbrechen ber Berleitung jum Amtsmigbrauche.

Sofbecret vom 29. 3anner 1838, ⊗. 168, Rr. 251.

- Die bem nieberöfterreichischen Appellationsgerichte ertheilte Belehrung, über bas Zusammentreffen schwerer Polizei-Uebertretungen mit Berbrechen, wird ben übrigen Appellationsgerichten mitgetheilt. Sofderret vom 20, Kebruar 1838, S. 172, Rr. 258.
- Anwendung bes S. 156 I. Theiles bes Strafgefeges auf ben Diebftahls-Berfuch.

Sofbecret vom 6. Märg 1838, €. 173, Rr. 261.

- Die in ben hofdecreten vom 24. December 1817 und 6. October 1821 ertheilten Borichriften, über bie Beweistraft bes Geftanbniffes in Criminalfachen, finden auf Dominicalgerichte und Magistrate in Bohmen feine Anwendung.

Sofbecret vom 24. April 1838, G. 176, Dr. 266.

Strafgefet. Borfdrift über bie Beftrafung ber abfichtlichen Abnahme ungefeslicher ober übermäßiger Taxen und Bebuhren.

Boffanglei-Decret vom 11. Juni 1838, €. 239, Dr. 278.

-- Unwendung der §§. 284 und 285 II. Theiles des Strafgesehes auf die aus einem tandes-fürstlichen oder sonft einem öffentlichen Amte in den Benfions- oder Duiesentenftand übergetretenen Individuen.

Boffanglei-Decret vom 4. Juli 1838, G. 270, Dr. 284.

Grläuterung bes §. 403 II. Theiles bes Strafgefeges, hinfichtlich ber Acten-Rudfenbung an bie
erfte Inftang bei mangelhaften Unterfuchungen.

hoffanzlei-Decrete vom 8. August 1838, S. 274, Rr. 267, und vom 28. Juni 1839, S. 343, Rr. 367.

- Erlauterung bes §. 313 1. Theiles bes Strafgesehes, wegen Alimentirung ber im Criminal-Inquisitions-Arreite besindlichen Briefter.
  - Soffanglei-Decret vom 9. August 1838, S. 275, Dr. 289.
- In wieferne bie analoge Anwendung bes §. 476 l. Theiles bes Strafgefeges auf fcmere Polizei-Uebertretungen ftatt finden tonne.

Softanglei-Decret vom 14. Geptember 1838, G. 277, Rr. 295.

 Borfchrift über bie Aufrechnung ber Berpfiegegebühren gegen Erfappflichtige bei bem Berfahren in schweren Boligei-Uebertretungen.

Soffanglei-Decret vom 18. October 1838, G. 280, Rr. 300.

- Erlauterung bes &. 463, I. Theiles bes Strafgefeges, hinfichtlich bes Recursrechtes ber in biefem Paragraphe bezeichneten Personen, gegen bie von bem Criminal Dergerichte gemilberten Urtheile.

Dofbecret vom 12. November 1838, S. 309, Dr. 304.

 Geläuterung bes §. 275 II. Theiles bes Strafgesehes, hinsichtlich ber Berjährung einer schweren Polizei-Uebertretung.

Softanglei-Decret vom 2. December 1838, G. 313, Dr. 313.

- Rundmachung ber über bie Beweistraft bes in Eriminalsachen vor einer Pratur abgelegten Geftanbniffes unterm 24. December 1817 erlaffenen Berordnung in Dalmatien.

Dofbectet vom 4. December 1838, S. 313, Rt. 314.

 Befreiung der frandischen Beamten von der Pflicht fich als Beisither bei Criminal-Untersuchungen und Berathungen über schwere Polizei-Uebertretungen verwenden zu laffen.

Sofbecret vom 18. December 1838, G. 314, Rr. 318.

- Bon ber Bisitation ber lanbesfürstlichen Criminalgerichte burch Kreisämter hat es abzutommen.
   Hofbecret vom 24. December 1838, S. 315, Nr. 320.
- Die von Criminalgerichten auf Ablaffung vom weiteren Criminalverfahren gefaßten Beschluffe
  fann bas Criminal-Dbergericht nicht abanbern.

Sofbecret vom 15. Janner 1839, G. 322, Dr. 328.

- Beftreitung ber Leichenkoften fur bie in ben Straforten ber Criminalgerichte mittellos fterbenben Straffinge von ber Berichtsinhabung.

Softanglei-Decret vom 21. Janner 1839, G. 322, Rr. 330.

- --- Anzeigen, baß ein Benfionist, Provisionist ober ein mit einem Gnabengehalte betheiltes Individuum in eine Criminal-Untersuchung gezogen worben ift , haben aufzuhören; die Aburtheilung berfelben, ihrer Witwen und Waisen, bann eines wirklich bienenben Beamten, wegen Berbrechen, ist der betreffenben Cameral- ober politischen Behörbe anzuzeigen.
  - hofbecret vom 5. Februar 1839, €. 324, Rr. 335.
- (Gefällen-). Unwendung bes §. 567 bes Gefällen-Strafgefehes bei Borfehrungen gur Erlangung ber Sicherstellung bei Gefälls-Uebertretungen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, S. 325, Rr. 336.

Strafgefet. Boridrift über bie Behandlung ber Strafnachfichtsgefuce ber Spielberger Straflinge bei bem Appellationsgerichte.

Dofbecret vom 12. Februar 1839, ⊗. 327, Rr. 340.

- Borfdrift für Criminalgerichte über die Einholung ber bei Mungverfälschungen nothigen Certificate, bann über bie Abgabe ber Falfificate an bie Poffammer.

Dofbecret vom 19. Februar 1839, €. 331, Rr. 343.

- Erlauterung ber §§. 465 und 468 I. Theiles bes Strafgefeges, über bie Ergreifung bes Recurfes von ben in biefen Baragraphen bezeichneten Personen, wenn ber Beschulbigte auf ben Recurs Bergicht leiftet.

hofbectet vom 25. Februar 1839, ⊗. 332, Rr. 345.

Der zweite Artifel bes Beschluffes ber beutschen Bunbesversammlung vom 18. August 1836, über bie wechselesseiteige Auslieferung ber Staatsverbrecher, wird auch in jenen zum bentschen Bunde nicht gestrigen Provinzen bes österreichischen Staates, in welchen bas Strafgeseh vom Jahre 1803 Anwendung finder, in Araft gefest.

hofbecret vom 25. Februar 1839, ⊗. 333, Rr. 346.

- Griauterung ber §§. 435, 440, 467 und 468 I. Theiles bes Strafgefeges, hinfichtlich ber Strafvericharfungen.

Sofbecret vom 11. Mary 1839, ⊗. 334, Rr. 349.

— Erläuterung ber §§. 398, 415 und 420 II. Theiles bes Strafgefeges, über bie Rechte bes Befchabigten auf Entschäbigung bei schweren Polizei-Uebertretungen und Ausbehnung bes §. 524 I. Theiles auf bieselben.

Soffanglei-Decret vom 30. Mai 1839, S. 339, Rr. 359.

 Borfchrift über bie Anwendung bes Strafgesehes beim Militär, wann es fic um Bestrafung von Berbrechen ober schweren Polizei-Uebertretungen handelt, welche ein ungarischer ober fiebenbürgischer Golbat vor seiner Affentirung und Eibesablegung begangen hat.

Refeript bes hoffriegsrathes vom 14. Juni 1839, G. 340, Rr. 362.

 Grläuterung bes §. 241 II. Theiles bes Strafgesehes über bie Bestrafung ber Ehrenbeleibigungen.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1839, G. 341, Rr. 363.

- Grlauterung bes §. 403 II. Theiles bes Strafgesebes wegen Actenrudfenbung an bie erfte Inftang bei mangelhaft befunbener Untersuchung.

Soffanglei-Decret vom 28. Juni 1839, G. 343, Dr. 367,

- Aufhebung ber Anordnung bes §. 386 1. Theiles bes Strafgefeges, wornach bie um Abhörung von Zeugen ersuchten Gerichte eine Abschrift von bem Berhors- Protofolle zurudzubehalten haben.

Sofbectet vom 9. September 1839, G. 350, Rr. 377.

- Berlangerung ber Uebereinfunft mit Parma über bie Auslieferung ber Berbrecher.

Soffanglei-Decret vom 20. December 1839, G. 362, Rr. 398.

- Rabere Bestimmung bes §. 398 II. Theiles bes Strafgefepes über bie Buftellungszeit ber Urtheile über ichwere Boligei-Uebertretungen an ben Beschäbigten.

Softanglei-Decret vom 2. Februar 1840, S. 470, Dr. 405.

— Anwendung bes &. 178, lit. a, I. Theiles bes Strafgefebes auf faliche Beugenausfagen im Laufe ber Untersuchungen wegen Gefällsübertretungen.

Soffanglei-Decret vom 14. Februar 1840, G. 473, Rr. 410.

- Anwendung bes &. 288 I. Theiles bes Strafgefebes auf bie Beweistraft ber in eriminali vor Pratoren, Pratureadjuncten ober Cancellieri in Dalmatien abgelegten Geständniffe.

Sofbecret vom 31. Mary 1840, S. 480, Rr. 420.

- Abstellung ber Bollgiebung ber Tobesurtheile innerhalb ber Stabtmauern.

Anmerfung gur Allerhochften Entschließung vom 25. April 1840, S. 482, Rr. 425.

- Etrafgeset. Erlauterung bes 8. 380 1. Speiles bes Strafgesetes, bann Vorschrift für Criminalgerichte über bie Bornahme bet personlichen Recognition bes Beschulbigten burch Zeugen in Criminalfällen, und über bie Anwendung von Stod- und Ruthenstreichen bei Criminal-Untersuchungen.
  Allerböchste Entschließung vom 25. April 1840, S. 482, Rr. 425.
  - Die Entwendung von Berfahgetieln nach Daß bes 1. ober II. Theiles bes Strafgefeges zu behandeln, wird jebesmal ber Beurtheilung bes Richters überlaffen.
    - Softanglei-Decret vom 15. Mai 1840, @. 490, Rr. 437.
  - Boridrift gur Berfaffung ber Ausweise über bie ichweren Poligei-Uebertretungen und über bie wegen berfelben untersuchten Perfonen.

Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1840, S. 502, Dr. 449.

 (Gefällen-). Anwendung bes §. 408 bes Gefällen-Strafgefetes auf Die Erichleichung eines Armuthszugniffes jum Behufe ber Stämpelbefreiung.

Soffammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, &. 517, Dr. 457.

Mnwenbung bes §. 266 bes Strafgefeges vom 3. September 1803, und bes §. 6, Rr. 5, und §. 446 bes Gefällen Strafgefeges vom 11. Juli 1835 auf die Uebertreter ber verbotenen Spiele.

Softanglei-Decret vom 16. October 1840, S. 533, Rr. 469, bann Circulare ber nieberöfferteichischen Regierung vom 31. December 1840, S. 544, Rr. 489.

Competenz ber Criminalgerichte zur Ausübung ber Gerichtsbarkeit über bie wegen Berbrechen vom Militär entlaffenen und vor erreichtem gesehmäßigem Alter zum Militär gestellten ober freiwillig eingetretenen Individuen, mit Ausnahme ber Ungarn und Siebenburger.

Bofbecret vom 8. Februar 1841, € 556, Dr. 504.

- Befugniß bet Criminalgerichte ju auswartigen gerichtlich medicinifden Untersuchungen in Berhinderung bes Rreisargtes ober Rreismundargtes, andere Aerzie und Mundargte beiguzieben.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, @. 560, Rr. 507.

 Bur Berjährung ber politifchen und polizeilichen Uebertretungen ober Bergeben ift bie Erfülung von feiner im §. 274 II. Theiles bes Strafgefehes bestimmten Bebingungen erforberlich.

Soffanglei-Decret vom 17. Februar 1841, C. 561, Rr. 509.

 Borichrift über bie Bergütung ber Reise- und Behrungstoften für bas Sanitats-Berfonale und andere Runftverftändige bei außerordentlichen Leiftungen in Criminal- und Polizei-Angelegenheiten.

Boffanglei-Decret vom 25. Mary 1841, €. 565, Dr. 517.

-- Die Koften für Criminal-Amtshandlungen fallen bem Criminalfonde jener Proving gur Laft, in welcher die Amtshandlung vorgenommen wurde.

Boffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 581, Rr. 539.

— Erläuterung ber §§. 284, 285 und 444 II. Theiles bes Strafgefebes, über bie Eragung ber Commiffionstoften bei Untersuchungen, in welchen sich bas Factum als einfaches Polizeivergeben barftellt.

Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 581, Rr. 540.

— Dem Appellationegerichte wird überlaffen, in Fällen, wo nach feinem Dafürhalten bas Criminalgericht ohne allen rechtlichen Anlaß eine Criminal-Untersuchung eingeleitet hat, biefelbe als nichtig aufzuheben.

Sofbecret vom 19, Juli 1841, G. 595, Dr. 549.

- Borfdrift über bas Berfahren bei Untersuchungen wiber Geiftliche, wegen ichmeter Polizei-Uebertretung.

Softanglei-Decret vom 12. Auguft 1841, @. 601, Dr. 553.

Stläuterung bes §. 80 II. Theiles bes Strafgesebes, wegen Beförderung ber nur mit vorichriftmäßigen Reisepäffen ober Passiericheinen versehenen Reisenden mittelft ber Post.

Softanglei-Decret vom 13. August 1841, G. 603, Rr. 554.

Strafgefet. Boridrift über bie Bestreitung bes Aufwandes ber Criminalgerichte in Mahren und Ochlefien.

Soffanglei-Decret vom 24. Geptember 1841, G. 613, Rr. 565.

- Erläuterung bes S. 462, lit. b und S. 464, l. Theiles bes Strafgefetes, über bas Berfahren bes Appellationsgerichtes bei Berschürfung ber burch bas Urtheil ber erften Inftang verhängten Strafe.
  - hofbecret vom 18. October 1841, G. 613, Rr. 567.
- Grlauterung ber §§. 449 und 450, II. Theiles be8 Strafgefebes, über bie Tragung ber Unterfuchungstoften bei ichweren Polizei-Uebertretungen in Delegation8fallen.

Softanglei-Decret vom 3. December 1841, G. 656, Rr. 574.

 Griauterung bes §. 156 I. Theiles bes Strafgefeges, wann bie Theilnahme am Diebstahle nicht als Berbrechen zu behandeln fei.

Sofbecret vom 7. December 1841, G. 657, Dr. 576.

- G. auch Sclavenhanbel.

Strafhaufer. Einziehung ber Ueberverbienfigelber ber in bem Straforte fterbenben Straflinge fur bie Caffe biefes Strafortes.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1836, G. 76, Rr. 130.

- Bestrafung ber in ben Strafbäufern von Sträflingen verübten schweren Bolizei-Uebertretungen.
   Soffanzlei-Decret vom 19. August 1836, S. 88, Rr. 150.
- Die wegen Störung ber inneren Ruhe bes Staates und wegen Crebitspapier-Berfälschung zu einer weniger als zehnjährigen Kerferstrafe Berurtheilten burfen ihre Strafe in ben Provinzial-Strafbaufern ausstehen.

Dofbecret vom 27. Februar 1837, €. 113, Rr. 176.

Strafhaus: Berwaltung bestraft bie in ben Strafbaufern von Straffingen verübten ichweren Poligei-Uebertretungen.

Soffanglei-Decret vom 19. Auguft 1836, G. 88, Dr. 150.

- Strafmilderung. Das Appellationsgericht hat bei Antragen auf Strafmilberung fich bestimmt auszufprechen, welche Milberung nach seiner Meinung bei jedem einzelnen Inquisiten eintreten foll. hofbecret vom 17. Juni 1835, S. 24, Nr. 41.
  - Bei Antragen auf Strafmilberung hat fich bas Appellationsgericht immer auch über ben Grab ber Milberung bestimmt auszusprechen.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 61, Dr. 99.

Der Widerruf bes Unsuchens um Bestrafung einer geschehenen Entwendung ober größeren Unfittlichfeit tann nach erfolgter Rundmachung bes Urtheiles nur als Grund gur Strafmilberung bei ber hoberen Behörbe angesehen werden.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Dr. 125.

Etrafnachfichte: Gefuche. Borichrift über bie Behandlung ber Strafnachfichte-Befuche ber Spielberger Straflinge bei bem Appellationsgerichte.

Sofbecret vom 12. Februar 1839, G. 327, Rr. 340.

Straforte. Einziehung der Ueberverbienftgelber ber in ben Straforten fterbenben Strafflinge fur bie Caffe biefes Strafortes.

Soffanglei-Decret vom 4. Mary 1836, @. 76, Dr. 130.

- Bestreitung ber Leichenfosten fur bie in ben Straforten ber Criminalgerichte mittellos fterbenben Straffinge von ber Gerichtsinhabung.

Soffanglei-Decret vom 21. Janner 1839, G. 322, Dr. 330.

Strafurtheile. G. Urtheile in Straffachen.

Strafverscharfung. Das Appellationsgericht hat seinem Urtheile, woburch bie von ber erften Inftang verhängte Strafe verschärft wird, Die vollftanbigen Beweggrunde feiner Entscheibung beizulegen.

Sofbecret vom 18. October 1841, @. 613, Rr. 567.

Strafgeit. Ginrechnung ber Beit bes für ben Beidulbigten ergriffenen, im Laufe begriffenen und ohne Erfolg gebliebenen Recurfes in bie Strafgeit bes Inquifiten.

Bofbecret vom 25. Rebruar 1839, @. 332, Rr. 345.

Stragenbau. Borichrift über bie Bezahlung ber Bergingezinfen von bet Entichabigung fur bie aum Stragenbaue abgetretenen Grundftude.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1837, &. 118, Rr. 188.

Streitgenoffen. Borfdrift uber bie Behandlung ber Streitgenoffen binfichtlich ber Stampelbefreiung.

Boffammer-Braffbial-Decret vom 26. Juli 1840, G. 517, Rr. 457.

Etreitiges Richteramt. S. Inftruction.

Streitigkeiten. Borichrift, von welchen Behörben bie Streitigfeiten gwifchen herrichaften und Grundholden, über ben Begug und bas Duantum bes Laubemiums, zu enticheiben finb.

Sofbecret vom 22, December 1835, S. 65, Rr. 108.

 Boridrift über bie Behandlung ber bei Anwendung ber Bostorbnung gwischen Reifenben und Postbebiensteten fich ergebenben Streitigfeiten.

Auszug aus ber Boftordnung fur Reisende vom 1. December 1838, &. 312, Rr. 312. Berfahren bei Streitigfeiten zwifchen Unternehmern periodischer Personen-Transporte, bann ben bievon Gebrauch machenben Bersonen.

Boffanglei-Decret vom 4. October 1839, @. 352, Rr. 381.

Streitfachen. S. Proceffe.

Studien. Bestimmung ber erforderlichen Studien gur Anstellung in Kangleien und Manipulations-Armtern ber Kreisamter, Delegationen, Landesstellen, Appellationsgerichte und übrigen Zustigbehörben.

Sofbecret vom 24. Mai 1836, @. 83. Rr. 143.

- Erforbernis ber Borftubien, namtich ber Elementar- und Gymnafial-Claffen, bei Auslandern, welche bie Facultatsftubien au öfterreichischen Lehranftalten gurudlegen und im Inlande bie Braris ausüben wollen.

Decret ber Stubien-Sofcommiffion vom 3. November 1839, S. 353, Rr. 385.

- Erforberliche Studien jur Anftellung als unentgeltlicher Ranglei-Acceffift bei reinen Juftig-

hofbecret vom 13. Jannet 1840, S. 383, Mr. 402.

Etudien=Zeugnific. Welche Studien-Zeugniffe jur Erlangung einer Kangliften, ober Kanglei-Accessiftenstelle bei ben landesfürstlichen Justigbehörden aller brei Instanzen erforderlich find. hofdecret vom 17. April 1835, S. 6, Rr. 13.

Enbftituirte Beamte. G. Beamte.

Subftituten. Die in bas Ausland reifenden Abvocaten und Rotare haben einen Subfituten gu benennen.

Sofbecret vom 5. September 1837, G. 144, Rr. 222.

- Befrimmung ber 3ahl ber Mercantil-Beffigere-Substituten bei bem nieberoffeereid ifchen Mercantil- und Bechfelgerichte. Borichrift über bie Babl berfelben.

Sofbecret vom 30. Detober 1837, G. 151, Rr. 238.

Cub fittution. Bestimmung ber Gebuhren ber ftabifichen Beamten, welche gur Sutstitution erlebigter ftabificher Dienstplage außer ihrem Dienstorte verwendet werben.

Soffanglei-Decret vom 31. Marg 1835, G. 3, Rr. 5.

Borfdrift für bie Behörben in Substitutionsfällen, wo bas substituirte Individuum mit geringeren als ben normalmäßigen Gebühren fich ju begnügen erklärt.

Softammer-Decret vom 15. April 1835, G. 5, Dr. 11.

Substitution. Anwendung der Allerhochsten Entschließung vom 26. Mar; 1835, über bie Gebuhren ber stadtischen Beamten in Substitutionsfällen, auch auf die bei ben politischen, ftantischen, ftantischen und Fondebeamten vorfommenden Substitutionsfälle.

Softanglei-Decret vom 3. April 1838, S. 173, Rr. 262.

Bei Substitutionen ber ftanbifden, flabtifden und jener Beamten, bie ihre Bezüge aus vom Staatsichabe nicht unterftugten Fonben erhalten, barf ohne eine besondere Aufforberung auf eine gunftigere als bie normalmäßige Behanblung angetragen werben.

Soffanglei-Decret vom 10. Mai 1838, 3. 181, Dr. 270.

Zubftitutionsgebahren. O. Oubftitution.

Eneceffion. G. Erbfolge.

Emmmarifches Berfahren bei Befibftorungen jeber Art, insbesondere bei Grangstreitigkeiten und Bafferleitungen ober Bafferwerken.

Sofbecret vom 13. Februar 1837, G. 108, Dr. 174.

Enpolirung ber Dienftplate ift fo viel ale moglich ju befeitigen.

Sofbecret vom 4. April 1839, G. 335, Dr. 353.

 Bermeibung ber Suppfirung ber Beamten; Behandlung ber bienftuntauglich geworbenen ober ihre Pflicht nicht erfullen wollenben Beamten, bann ungefäumte Antretung bes neuen Dienstpollens von beforberten Beamten.

Dofbecret vom 4. April 1839, €. 335, Dr. 353.

Enfpendirte Beamte. G. Beamte.

Eufpenfion eines Beamten, G. Beamte.

## T.

Tabaf:Materiale. Bestimmung ber Rechte ber Gläubiger auf bas vorhandene Tabaf-Materiale vericulbeter Tabaf-Berleger.

Soffammer-Decret vom 11. Mai 1841, 3. 578, Dr. 535.

Tabat:Berleger. Bestimmung der Rechte ber Glaubiger auf bas vorhandene Tabat-Materiale vericulbeter Tabat-Berleger.

Soffammer-Decret vom 11. Mai 1841, S. 578, Dr. 535.

Eabellen. Borfdrift gur Berfaffung ber Sabellen über bie fcmeren Polizei-Uebertretungen und uber bie wegen berfelben untersuchten Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 19. Juni 1840, G. 502, Dr. 449.

Borfchift über bie Austragung ber Processe in ben Quartals-Zabellen ber Gerichisbehörben.
 Sofbecret vom 21. December 1841, S. 674, Rr. 580.

Zage. Den in Commiffionsgeschäften reisenben Sanitatsbeamten gebuhren fur verwendete halbe Sage nur bie halben Diaten.

hoffammer-Decret vom 5. Juni 1841, G. 583, Rr. 543.

Taggelber. Wann Taggelber mit gerichtlichen Berboten belegt und in Grecution gezogen werben tonnen.

Softanglei-Decret vom 22. Auguft 1835, G. 42, Dr. 80.

- bei Gerichtsbehorben tonnen nur mit Benehmigung ber oberften Juftigftelle tewilliget werben. Sofbectet vom 15. Marg 1836, S. 77, Rr. 131.

Eagfatung. Der Richter hat fich bei Zagfabungen über auf vollen Glauben verbienenbe Urtunben fich grundende Rlagen zur Erzielung einer gutlichen Ausgleichung ber Parteien zu verwenden. Sofbecret vom 28. September 1840, S. 532, Rr. 467.

Tagichreiber. G. Diurniften.

218 \*

Tannenberg. Die Anheimfagung ber Graf Tannenberg'ichen Leben-Gerichtsbarteit Rottenburg am Inn wird angenommen; Bertheilung ber Jurisbiction über biefelbe.

Soffanglei-Decret vom 12. December 1835, G. 63, Dr. 103.

Zapferfeite: Wedaille. G. Chrenzeichen.

Talon. Bestimmung ber Amortifationsfrift in Anfehung ber in Berluft gerathenen Talons und Intereffen-Coupons von Staatsiculd-Berichreibungen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 12. Februar 1841, @. 560, Dr. 508.

Xanzmufie. Die auf unbefugte Abhaltung von Tanzmufilen gefesten Gelbstrafen find bei erwiesener Bablungsunfähigfeit bes Uebertreters in eine arbitrate Arrestitrafe umzuwandeln. Doftanzlei-Decret vom 22. Juli 1841, ⊗. 595, Nr. 551.

Zarnow. Für bas Landrecht ju Tartow werben feche Auskeultanten und vier Abjuten, wovon zwei mit 300 fl. und zwei mit 200 fl., fpftemifirt.

Sofberret vom 16. 3anner 1837, G. 102, Dr. 166.

Zanfbuch. Die Allerhöchfte Entschließung vom 20. November 1829, über bie Führung ber Taufbucher burch akatholische Seelsorger, ift nicht auf folde Provinzen auszubehnen, in welchen Akatholiken burch kein Tolerang-Batent beschränkte Befugnisse, ober in welchen fie eigene geschlossene öffentliche Pfarrbegirke und vollftanbige pfarrliche Rechte besthen.

Soffanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

— Borfdrift über bie Eintragung ber Bathen und Zeugen in bie Taufbucher; von benfelben haben bie Pfarrer zwei Copien zu nehmen, biefelben bei ben canonischen Bistationen ben Dechanten ober Bezirts-Bicaren vorzulegen, und eine bavon an bas Orbinariat einzusenben.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Rr. 44.

Zaufpathen. G. Bathen.

Xauficheine. Die im biplomatischen Wege verlangten Tauficheine find ftampelfrei, und von ben Seelforgern unentgeleilich auszufertigen.

Soffanglei-Decret vom 29. December 1835, G. 67, Dr. 112.

Zagamter. Borichrift über bie Aufrechnung und Ginhebung ber Ginantwortungstaren in Titol bei Uebergabe bes Bermögens eines großjährig geworbenen Munbels.

Sofberret vom 25. Mai 1836, G. 83, Mr. 144.

— Borfchrift für Tarämter, über die Bemeffung und Abnahme ber Targebühren für gerichtliche, politische und Camecal-Berhanblungen, welche vor ber Mirtfamteit best Stämpel- und Targesebes vom 27. Jänner 1840 eingeleitet, aber erst nach biesem Beitpuncte erlebiget worben find. hoftammer-Pröfibial-Scheelben vom 20. Juli 1849, S. 515, Rr. 455.

 Unterricht für bie f. f. Taxamter, über bie Beobachtung und handhabung bes neuen Stampelund Taxgefeges.

Patent vom 27. Janner 1840, G. 404, Rr. 460.

**Xaxen.** Der zum Prafes bei einem balmatinischen Collegialgerichte erster Instanz ernannte Apellationsrath hat für biese Ernennung feine Charafterstare zu entrichten. Holbecret vom 10. April 1835, S. 4, Rr. 7.

— Behandlung ber lanbesfürstlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten bei Urlaubsreisen in bas Austand, hinsichtlich ber Taren.

Bofbectet vom 25. Mai 1835, S. 10. Rt. 24.

-- Die Gebühren ber in Eriminal-Angelegenheiten verwenbeten Privatärzte und anderer Runftverftanbigen tonnen mit gerichtlichem Berbote und Execution belegt werben.

Softanglei-Decret vom 16. Juni 1835, G. 24, Rr. 40.

- Beftimmung ber Taren fur Beiurtheile auf ben Beweis burch Beugen ober Runftverftanbige.

Bofbecret vom 22. Juni 1835, ⊗. 24, Rr. 42.

Eagen. In welchen gallen von ben Berichten bie Ueberfegungsgebuhren fur Dolmetiche ju bestimmen feien.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 109.

- Begen Ausmeffung ber Taren foll niemals eine eigene Schähung vorgenommen werben. Softammer-Decret vom 9. Janner 1836, ⊗. 71, Rr. 114.
- Borschrift über bie Abnahme ber Taren für die pfandweise Einverleibung ober Bormerfung von Forberungen ober Urtunden auf mehrere demselben Eigenthümer gehörige und zu Einem Grundbuche bienstbare Grundsude; Errichtung des Sahes und Ausfertigung des Sahbriefes.

Soffanglei-Decret vom 9. Mai 1836, G. 82, Dr. 141.

- Borichrift über bie Aufrechnung und Ginhebung ber Ginantwortungstaren in Tirol bei Uebergabe bes Bermögens eines großichtig geworbenen Munbele.

Sofbecret vom 25. Dai 1836, G. 83, Rr. 144.

- Genaue Befolgung ber Borichrift, wegen Nachficht ber Tar- und Stämpelgebubren fur bie bas Armenrecht genießenben Parteien, bann haftung ber von Amtswegen beigegebenen Bertretet für beren Bezahlung.

Sofberret vom 7. Februar 1837, @. 106, Rr. 171.

 Bestimmung ber Gebühren als Belohnung für Gerichtsanwälte in Tirol und Borarlberg für bie Aufnahme ber Sperre, Inventur ober Berfteigerung.

Soffanglei-Decret vom 20. Februar 1837, G. 112, Rr. 175.

- Bestimmung ber Gebuhren fur Runftverständige, welche in Criminal-Angelegenheiten ober bei Unterfuchungen über ichwere Polizei-Uebertretungen verwendet werden.

hoftammer-Decret vom 14. April 1837, S. 121, Rr. 193, und hoffanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, S. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Borfdrift über bie Aufrechnung und Ginhebung ber Gerichtstaren in Rechtsfachen abwefenber Barteien, ober beren Aufenthalt unbefannt ift.

Boffammer-Decret vom 30. Juni 1837, @. 132, Dr. 210.

- Borfdrift über bie Gintreibung ber Berichtstaren.

hoffammer-Decret vom 6. September 1837, S. 144, Rr. 223.

- Bestimmung ber Gebuhren fur bie Aufnahme und Bufiellung ber gerichtlichen Bergleiche in Tirol und Borariberg.

hoffammer-Decret vom 23. Janner 1838, G. 167, Dr. 250.

- Borichrift über bie Bereinbringung rudftanbiger Taxen von aufgelaffenen Berggebauben.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwesen vom 6. Mai 1838, S. 180, Rr. 269.

- Borfchrift über bie Behandlung ber abfichtlichen Abnahme ungesehlicher ober übermäßiger Saren.

Boffanglei-Decret vom 11. Juni 1838, G. 239, Rr. 278.

- Tarirung ber Urtheile auf Scheibung von Tifch und Bett.
- Softammer-Decret vom 14. Juni 1839, G. 342, Rr. 364.
- Bestimmung ber Gebühren für Ausrufer bei gerichtlichen Berfleigerungen, welche durch Streitsachen ober Concurse veranlaßt werden; die als Ausrufer verwendeten Gerichtsbiener haben keinen Anspruch auf diese Gebühren.

Sofbecret vom 10. Rebruar 1840, G. 472, Rr. 407.

— Bezeichnung jener Taren, welche zusolge bes Stämpel- und Targefebes vom 27. Janner 1840 bei ben landesfürstlichen Civil- und Militär-, bann bei ben Patrimonial- und Communal-Gerichten noch fortan einzuheben, und welche aufgelaffen worden find.

Softammer-Brafibial-Decret vom 24. Mai 1840, G. 498, Rr. 442.

219

Zagen. Borichrift gur Bemeffung und Ginhebung ber Targebuhren für gerichtliche, politifche und Cameral-Berhanblungen, welche vor der Wirflamteit bes Stampel- und Largefehes vom 27. Janner 1840 eingeleitet, aber erft nach biefem Zeitpuncte erlebiget worben find.

Soffammer Prafibial-Schreiben vom 20. Juli 1840, S. 515, Dr. 455.

- Beftimmung ber Taren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Ruftenlanbe vorfommenben Urfunben und Amtehanblungen.

Softammer-Prafibial-Decret vom 4. Auguft 1840, 3. 521, Rr. 461.

- Boridrift über bie Abnahme ber Beranberungsgebuhren bei ben lanbesfürftlichen Pfleggerichten im Inn- und Galzburger Rreife.

Softammer-Decret vom 24. Rovember 1840, C. 539, Rr. 481.

 Die Gesuche der Grangtammerer in Galizien und ihrer Amtsboten, um Anweisung und Execution ber ihnen für ihre Amtshandlungen zuerfannten Gebühren find fidmpelpflichtig.

Sofbecret vom 5. April 1841, 3. 567, Rr. 520.

- Der Dienstrare unterliegen nicht bie Quartiergelber und Natural-Quartiere ber Beamten. hoffammer-Derret vom 10. April 1841, S. 568, Nr. 522.
- Tarbestimmung für legirte Current-Meffen mit breißig Kreuzern in Conventione-Munge in allen Brovingen.

Softanglei-Decret vom 6. Juni 1841, G. 583, Rr. 544.

- Die Beamten ber neuacquirirten Provingen find bei ber erften Anftellung nicht von ber Dienfttare befreit.

Soffammer-Decret vom 20. Juni 1841, 3. 584, Dr. 545.

— Wirffamteit ber lanbtäflichen Taxorbnung vom 1. April 1812 für bas herzogliche ganbrecht zu Tefchen in Schleffen.

hoftecret vom 6. September 1841, S. 607, Rr. 562.

Zagirung. S. Saren.

TageOrdnung. Wirtsamfeit ber Canbtafel-Tarorbnung vom 1. April 1812 fur bas bergogliche Canbrecht ju Teichen in Schleffen.

hofbecret vom 6. September 1841, S. 607, Rr. 562.

Ear: und Stämpel-Patent vom 27. Janner 1840, G. 385, Rr. 404.

Zaxpatent. Bezeichnung jener Gesete und Berordnungen, welche burch bas Taxpatent vom 27. Jänner 1840 außer Kraft gesetht ober in ihrer Wirtsamkeit eingeschränkt werben, und welche fortan in Kraft bleiben sollen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, S. 498, Rr. 442.

Zag. Boridrift über bie Ginbringung und Sicherfiellung ber Erbfteuer von ben aufgelaffenen Zagund Umgelvebegugen.

Softanglei-Decret vom 22. April 1836, 3. 80, Rr. 138.

- Boridrift über bie Sicherstellung ber Anfprude auf bie Entichabigung fur aufgehobene Lagund Umgelbegefalle.

Sofbecret vom 24. August 1840, 3. 526, Rr. 464.

Zermin. Bestimmung bes Termines gur Erhebung ber Wechselprotefte in Bien.

Bofbecret vom 7. December 1835, S. 62, Dr. 102.

- jur Erloichung bes Reclamationsrechtes ber Bater und Bormunder auf Die jum Militar freiwillig eingetretenen Minderjahrigen.

Soffanglei-Decret vom 5. Februar 1838, G. 168, Dr. 252.

- Bestimmung bee Termines jur Ausgablung und Ginftellung ber Alimentation fur suspendirte Beamte.

hoftammer-Decret vom 16. Mai 1840, 3. 491, Rr. 438.

Tefchen. Reorganistrung bes herzoglichen Lanbrechtes ju Tefchen in Schlefien; beffen Berfonalund Besolbungeftanb.

Softecret vom 30. Auguft 1841, S. 605, Dr. 559.

— Wirffamfeit ber Landtafel. Carordnung vom 1. April 1812 für bas herzogliche Canbrecht zu Tefchen in Schleffen.

Dofbecret vom 6. September 1841, G. 607, Rr. 562.

Zestamente. Befugniß ber Mitglieber aufgehobener Rlöfter (Exreligiofen), über ihr Bermögen burch Testament ju verfügen.

Sofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Rr. 111.

 Borfdrift über bie Bollziehung ber burch lehten Willen gur Beforberung frommer und gemeinnühiger Zwede getroffenen Berfügungen.

Sofbecret vom 29. Auguft 1836, S. 91, Rr. 154.

Zeftirunge: Fahigteit ber Exreligiofen im lombarbifch-venetianischen Konigreiche und in Dalmatien.

Sofberret vom 17. Muguft 1835, S. 40, 9tr. 76.

- ber Mitglieber ber aufgehobenen Rlofter (Erreligiofen).

hofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Rr. 111.

Thatbeftant. Boridriff über bie Bermenbung vermanbter ober verschwägerter Berfonen als Runftverftanbige gur Erhebung bes Thatbeftanbes in Straffachen.

Sofbectet vom 29. Juli 1835, G. 35, Rr. 64.

Thaterhebung. Boridrift über bas Benehmen ber Criminalgerichte und Ortsbeborben, wenn bei einer Thaterhebung confectitte Softien als corpus delicti vortommen.

Sofbecret vom 11. September 1837, S. 145, Dr. 225.

Theilnahme. Wann bie Theilnahme am Diebftahle nicht als Berbrechen gu behandeln fei. hofdecret vom 7. December 1841, ≥. 657, Rr. 576.

Eheilung. Seine Majefiat finden Sid) jur Erlaffung neuer Borfchriften über die Theilung ber landtaflichen Rubriten ber Guter in Fallen, wo Leben und freieigene Guter oder Leben verschiedener Lebensherren in berfelben Rubrit vereiniget find, nicht bestimmt.

Sofbecret vom 4. Auguft 1835, G. 36, Dr. 66.

Therefianiften. Die ju Auseultanten bedingt ernannten Therefianisten haben fich vor bem Antritte ber verliehenen Auscultantenftelle mit bem Bablfähigfeite-Decrete für eine folche Stelle auszuweisen.

hofbecret vom 20. Juni 1837, €. 128, Dr. 207.

Thronbesteigung. G. Regierungsantritt.

Thurnamhard. Annahme ber heimfagung ber Bezirtsverwaltung ber herrichaft Thurnamhard. hoffantlei-Decret vom 12. November 1838, C. 309, Rr. 305.

Eirol. Borfdrift über bie Aufrednung und Ginhebung ber Ginantwortungstaren in Tirol bei Uebergabe bes Bermögens eines großjährig geworbenen Munbels.

Sofbecret vom 25. Mai 1836, G. 83, Rr. 144.

 Beftimmungen über bie bei Criminal-Untersuchungen und bei Schöpfung bes Urtheiles in schweren Bolizei-Uebertretungen erforberlichen Beifiger in Titol.

Softanglei-Decret vom 25. Auguft 1836, @. 89, Dr. 153.

 Den mit ber haftung für die Depositen beauftragten Beamten ber landesfürstlichen Landgerichte in Tirol wird die Abnahme des gesehlich entfallenden Jählgeldes gestattet.

Softammer-Decret vom 6. December 1836, G. 94, Rr. 160.

- Beftimmung ber Bebuhren ale Belohnung für Gerichtsanwalte in Tirol, fur bie Aufnahme ber Sperre, Inventur ober Berfteigerung.

Soffanglei-Decret vom 20. Februar 1837, G. 112, Rr. 175.

219 \*

- Tirol. Borfchrift über bas Berfahren bei Eintlagung und Einbringung minberer Forberungen in Tirol, welche zwanzig Gulben in Conventions-Munge, ohne Einrechnung ber Zinfen, nicht überfteigen.
  - Sofbecret vom 8. Auguft 1837, G. 136, Dr. 218.
  - Bestimmung ber Gebuhren fur bie Aufnahme und Zustellung ber gerichtlichen Bergleiche in Tirol.
    - Doffammer-Decret vom 23. Janner 1838, ⊗. 167, Rr. 250.
  - Errichtung eines neuen Landgerichtes britter Classe mit bem Amtsfice zu Cembra, für bie Gemeinden Cembra, Faver, Graun, Beldes, Grumes (bisher im Landgerichtsbezirte Lavis), dann für die Gemeinden Sevignano, Segonzano und Lover (bisher in dem Landgerichtsbezirte Civezzano). Das Landgericht zu Lavis wird auß ber zweiten in die britte, und jenes zu Civezzano aus der erften in die zweite Classe zu Civezzano aus der erften in die zweite Classe.
    - Soffanalei-Decret vom 7. Rebruar 1838, &. 170, Dr. 254.
  - Errichtung eines landesfürflichen Landgerichtes britter Claffe ju Sarentheim in Tirol, ftatt bes anbeimgefagten Batrimonialgerichtes Sarntheim.
    - Softammer-Decret vom 18, April 1838, &. 175, Rr. 265,
  - Amteinftruction fur bie Landgerichte in Tirol und Borarlberg in Geschäften bes ftreitigen Richteramtes.
    - Sofbecret vom 5. Juni 1838, 3. 183, Dr. 276.
  - Wie lange in Tirol bie öben über und unterhalb ber Begetationsgränze liegenben Gebirgsmaffen und Lager von verwendungsfähigen erbigen Fossilien als Aerarial-Eigenthum anzusehen feien. Sofdecret vom 7. Jänner 1839, S. 320, Nr. 325.
  - Auf bie Provifion ber Tiroler Lanbesvertheibiger, ihrer Witwen und Baifen finbet feine Erecution Statt.
    - Soffammer-Decret vom 27. October 1839, &. 352, Rr. 383.
  - Borfchrift fur Tirol über bie Bertheilung best Preifes von im Wege ber gerichtlichen Execution verauserten unbewealichen Gutern.
    - Sofbecret vom 19, Dovember 1839, G. 354, Dr. 388.
  - Provisorifche Walbordnung fur Titol und Borarlberg, vom 24. December 1839, S. 363, Rr. 400.
  - Welche Urfunden jum Beweise ber Löschung ber in ben sogenannten Berfach ober hypothetenbuchern vortommenben Sppotheten gegenüber ber nicht vollfändig zu befriedigenben Sppothetar-Eläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes in Tirol zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

hofbecret vom 4. Auguft 1840, ⊗. 519, Rr. 459.

Tiroler ganbesvertheibiger. G. Tirol.

- Eitel. Abhanblungebehörben haben ber Lanbesfielle bei bem Uebergange bes bloß allein ber Primogenitur justebenben besonberen Titels, bie Mittbeilung zu machen.
  - Softanglei-Decret vom 21. Mai 1840, S. 491, Rr. 439.
- Der Titel: "Erlaucht" gebuhret bem Saupte ber afteren Linie ber graflichen Familie Sarrach. Softanglei-Decret vom 23. Februar 1841, S. 562, Nr. 511.

Tobesfälle. Tobfall Geiner Majeftat Raifer Frang bes Erften.

Batent vom 2. Mary 1835, G. 1, Rr. 1.

- Jeber Lobfall eines f. f. Kämmerers ist von ber Abhanblungsbehörbe ber Canbesfielle anzuzeigen. Gofbecret vom 1. März 1836, S. 76, Nr. 129.
- Borichrift fur Seelforger über bie Ausfertigung ber Tobtenicheine in Sterbefallen toniglichfrangofifcher Unterthanen.

Doftanglei-Decret vom 31. Marg 1836, €. 79, Dr. 136.

Tobesfalle. Ueber Sterbefalle notorifc belgifcher Unterthanen in ben f. f. Staaten haben Seel- forger bie Tobtenicheine von Amtswegen auszuftellen.

Soffanglei-Decret vom 9. April 1841, G. 567, Dr. 521.

- Die Berhandlung über jene Berlaffenschaftsgegenftanbe, welche von ben vor bem 1. Rovember 1840 eingetretenen Todesfällen herrubren, und für welche bie Erbsteuer noch zu bemeffen ift, find ftampelfrei.

Soffanglei-Decret bom 18. Muguft 1841, G. 604, Rr. 556.

Tobesftrafe. Befdrantung bes Butrities ju ben jur Tobesftrafe verurtheilten Berbrechern auf beren Berwanbte und folde Personen, bie ber Berurtheilte ju feben municht.

hofdecret vom 11. September 1837, S. 145, Rr. 226.
— Abstellung ber Bollziehung ber Tobesftrafe innerhalb ber Stabtmauern.

Anmerfung jur Allerhöchften Entichliegung vom 25. April 1840, G. 482, Dr. 425.

Tobesurtheile. G. Urtheile.

Todtenbucher. Die Allerhöchfte Entschließung vom 20. November 1829, über die Fuhrung ber Tobtenbucher durch afatholische Seetsorger, ift nicht auf solche Provinzen auszubehnen, in welchen Atatholisten durch fein Tolerang-Batent beschränkte Befugniffe, oder in welchen fie eigene geschlosene öffentliche Pfartbezitke und vollftändige pfartliche Rechte befigen.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

— Borfdrift über bie Aufbewahrung ber Tobtenbucher (Sterbeprotofolle). hoftanglei-Decret vom 19. Februar 1836, ⊗. 75, Nr. 126.

Tobtenicheine. Die im biplomatifchen Wege verlangten Tobtenicheine find ftampelfrei, und von ben Seelforgern unentgeltlich auszufertigen.

Boftanglei-Decret vom 29. December 1835, G. 67, Rr. 112.

- Borfchrift fur Geefforger über bie Ausfertigung ber Tobtenfcheine in Sterbefallen toniglichfrangofifcher Unterthanen.

Softanglei-Decret vom 31. Marg 1836, ⊗. 79, Dr. 136.

- Ausfertigung ber Lobtenicheine ber in ben f. f. Staaten verftorbenen notorisch belgischen Unterthanen.

Soffanglei-Decret vom 9. April 1841, @. 567, Dr. 521.

TolerangePatent. Das Tolerang-Batent wurde in ber Bufowina weber unter ber Militär-Abminisfiration, noch seit ber mit 1. November 1786 erfolgten Uebernahme in die Civil-Abminisfiration fundgemacht.

Softanglei-Decret vom 14. Juni 1835, G. 22, Rr. 37.

Tolerirte Glaubensbefenntniffe. G. Bethaus.

Tolmein. Aus bem Bezirte Tolmein werben bie brei hauptgemeinben Bergogna, Creba und Caporetto nebst ihren Untergemeinben ausgeschieden, und bem landesfürstlichen Bezirts-Commissariate II. Classe in Flitich zugetheilt.

Boffanglei-Decret vom 5. Janner 1839, G. 319, Dr. 324.

Toscana. Gerichtsbehörben follen fich mit tostanischen Behörben in teine unmittelbare Corresponbeng einlaffen, sonbern bie für felbe bestimmten Requisitionsschreiben im ministeriellen Wege beförbern.

Sofbecret vom 27. Mary 1839, G. 335, Rr. 352.

 Beitritt ber toscanischen Regierung ju bem mit Carbinien abgeschlossene Staatsvertrage, wegen Sicherung ber Eigenthumsrechte ber herausgeber literarischer und artistischer Werte gegen ben Nachbrud.

Soffanglei-Decret vom 30. December 1840, G. 544, Dr. 488.

Tractat. S. Staatsvertrag.

Tragen (unbefugtes) von Orben und Chrenbecorationen; Strafen bierauf. G. Orben.

Eranslatoren. G. Dolmetiche, Ueberfeger.

220

Eraufcheine. Die im biplomatischen Wege verlangten Trauscheine find von den Seelforgern ohne Stämpel und unentgeltlich auszufertigen.

Soffanglei-Decret vom 29. December 1835. O. 67. Dr. 112.

- Erauungsbucher. Die Allerhochfte Entschließung vom 20. Rovember 1829 über bie Führung ber Trauungsbucher burch atatholifiche Beelforger, ift nicht auf solche Provingen auszubehnen, in welchen Atatholifen burch fein Toleranyvatent beschränfte Besugniffe, ober in welchen sie eigene geschlossen öffentliche Partregierte und vollftandige pfartliche Rechte bestigen.
  - hoftanglei-Decret vom 14. Juni 1835, C. 22, Rr. 37.

     Borfchrift über bie Eintragung ber Pathen und Zeugen in bie Zaufbucher; von bemfelben ha-

ben bie Pfarrer zwei Copien zu nehmen, biefelben bei ben canonischen Biftationen ben Dechanten ober Bezirfs-Bicaren vorzulegen, und eine bavon an bas Orbinariat einzusenben. Softanzlei-Decret vom 27. Juni 1835. S. 27. Nr. 44.

Erennung ber bei bem Biener Magiftrate bestehenben brei Senate; Behanblung ber Gefchafte und Dienfibefehungevorschlage bei benfelben.

Dofbecret vom 9. Juli 1838, €. 270, Rr. 285.

Erieft. Bestimmung ber Borrechte ber in Trieft unter ber Benennung "Riunione adriatica" entftanbenen Berficherungsgesellschaft.

Softammer-Decret vom 22. Mary 1839, G. 334, Rr. 351.

 Mortuarsfreiheit der Sanbeißleute, Manufacturiften und Kunftler, welche im Gebiete von Trieft gur Zeit ihres Tobes ben Bohnfig gehabt haben.

hofbecret vom 1. Juli 1839, S. 343, Rr. 369.

- Gerichtsbarfeit bes Mercantil- und Wechfelgerichtes ju Trieft uber bie Bewohner bes Bezirfes Birano in Mercantil- und Wechfelfachen.

Bofbecret vom 25. Rovember 1839, ◎. 361, Rr. 393.

— Die bei dem Triefter Mercantif- und Bechfelgerichte bienenben Beifiger aus bem handelsstande durfen fich als wirkliche t. t. Rathe unterzeichnen; Belassung dieses Titels bei mehrjähriger ausgezeichneter Dienstleistung berfelben.

Sofbecret vom 24. August 1840, G. 526, Rr. 463.

Eroppau. Rrorganifirung bes herzoglichen Canbrechtes ju Troppau; beffen Berfonal- und Befolbungsftanb.

Dofbecret vom 30. Muguft 1841, G. 605, Dr. 559.

Turtei. Wann bie in ber Turfei fich aufhaltenben öfterreichischen Unterthanen als befugt Abwefende anzusehen seien.

Soffanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Dr. 27.

Eurlische Unterthanen. Beugengebuhren bei Borrufung von Zeugen aus bem türlifchen Gebiete in Eriminal-Angelegenheiten vor bie balmatinischen Gerichte.

Soffammer-Decret vom 3. Mary 1837, G. 115, Rr. 180.

— Borfdrift über bie Behandlung ber Berlaffenschaften turtlifder Unterthanen in ben öfterreichiichen Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. Juli 1840, G. 514, Dr. 453.

## 11.

Hebereinfunft. S. Staatsvertrag.

Heberfchuffe. Borfdrift über bie Behanblung ber Baifengelber-Ueberfchuffe bei Staats- und Fonbögutern.

Dofbecret vom 14. Mary 1837, S. 116, Rr. 184.

Heberfeter. Unftellung und Beeibigung ber erforberlichen Angahl ber Ueberfeter von in fremben Sprachen ausgefertigten Urtunden (Dolmetiche) bei ben Landrechten und Collegialgerichten; Benehmen berfelben bei ihren Ueberfetungen und Bestimmung ber Leberfetungsgebuhren.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

 Die für bestänbig beeibeten Ueberfeger haben ben Gerichtsbehörben bie in Amtegeschäften benöthigten Uebersegungen nöthigen Falles auch unentgeltlich zu leiften.

Sofbecret vom 31. Janner 1837, G. 102, Rr. 167.

Heberfette Beamte ju minberen Dienftesftellen. G. Beamte.

Heberfetung. Borichtift hinfichtlich ber Ueberfetung ber in fremben Sprachen vorlommenben Urfunden, von welchen in gerichtlichen Geschäften Gebrauch gemacht wirb.

Dofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

- Die für beftandig beeibeten Dollmetide haben ben Gerichtsbehorben bie in Amtsgeschaften benothigten lebersegungen notbigen Falles auch unentgeltlich gu leiften.

Bofbecret vom 31. 3anner 1837, ⊗. 102, Rr. 167.

— Die Uebersegung ber im Revisionswege vortommenben in polnischer Sprace verfaßten Urtheile und Beweggründe in die lateinische ober deutsche Sprace habe die erfte Inftang selbst bei Borlage der Acten zu liefern.

Sofbecret vom 6. Juni 1837, G. 127, Rr. 205.

— Die angesuchte zeitweilige Uebersesung ber Auseultanten gu anderen Jufitj. Collegien, Behufs ber Erweiterung ihrer Sprachfenntniffe, ift auf Koften berfelben zu bewilligen.

Sofbecret vom 20. Juni 1837, S. 128, Rr. 207.

Meberfetunge: Gebühren. G. Zaren.

Heberficht über bie jabrlich vortommenben ichweren Polizei-Uebertretungen. G. Polizei-Uebertretungen.

Heberfieblung. Bur Unfieblung frember Unterthanen in Krafau ift bie Aufnahme-Bewilligung bes bortigen Senates erforberlich.

Softanglei-Decret vom 13. April 1837, G. 120, Dr. 192.

Mebertragung. Die Uebertragung ber Obervormundicaft über einen öfterreichischen Munbel nach Ungarn findet nicht Statt.

Sofbecret vom 11. Juli 1837, G. 133, Rt. 212.

 Gine Uebertragung ber auf Penfionen bewilligten Berbote auf Befolbungen finbet nicht Statt. Hoftammer-Decret vom 5. März 1838, S. 172, Mr. 260.

- einer Berlaffenschafts-Realität an einen Dritten bor ber gerichtlichen Ginantwortung bes Nachlaffes. Borfchrift über bas Berfahren babei.

Sofbecret vom 26. Rovember 1839, G. 361, Rr. 394.

Hebertretungen (fcmere Polizei-). G. Polizei- Uebertretungen ..

Heberberdienstgelber. Boridrift über bie Behandlung ber Ueberverbienftgelber ber Straffinge nach Beenbigung ihrer Strafzeit und bei ihrem Ableben.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1836, G. 76, Rr. 130.

Hebergablige Beamte. G. Beamte.

Hingeld. Borfchrift über bie Ginbringung und Sicherftellung ber Erbfteuer von ben aufgelaffenen Sai- und Umgelbe-Bezügen.

Soffanglei-Decret vom 22. April 1836, G. 80, Dr. 138.

— Borfchrift über bie Sicherftellung ber Anspruche auf Die Entschäbigung fur aufgehobene Sagund Umgelbe-Gefalle.

Sofbecret vom 24. Muguft 1840, @. 526, Dr. 464.

Unabelige. Bon ben Berlaffenfchaften ber unabeligen vormals unter bem Univerfitats. Berichte geftanbenen Personen barf ber Biener Magistrat fein Mortuar abnehmen.

Sofbecret vom 26. April 1841, @. 571, Dr. 527.

220

Unbefugte Aufführung und Darfiellung mufitalifder und bramatifder Berte. S. Aufführung. Dar ftellung.

- Benütung. G. Benütung.

Unbefugtes Tragen von Orben und Chren-Decorationen, Strafbestimmung. G. Orben.

Unbewegliche Guter. G. Gut.

Uneheliche Rinber. G. Rinber.

Ungarifche Caution. S. Caution, Depositen, Intereffen, Babien, Binfen.

- Soffanglei. G. Soffanglei.
- Banber. G. Ungarn.
- Banbesbehörben. G. Ungarn.
- Colbaten. G. Golbaten.
- Unterthanen. C. Unterthanen.

Ungarn. Rur jene in Wien wohnenben Ungarn burfen von ber toniglich-ungarischen Softanglei als Beugen verhotet werben, welche gur Ablegung ibrer Ausfage fich freiwillig bei ber ungarischen Softanglei ftellen; biefe Beugenverhore werben lebiglich auf ungarische Rechtsangelegenheiten beichrante.

Bofbecret vom 18. Mai 1835, €. 8, Rr. 20.

- Borfdrift über bie Stilifirung ber Erfuchschreiben an ungarifche Landesbehörben, um Ginleitung von Erhebungen in Untersuchungs-Angelegenheiten.

Sofbecret vom 3. Dovember 1835, €. 53, Dr. 91.

Die Uebertragung ber Obervormunbicaft über einen öfterreichischen Münbel nach Ungarn findet nicht Statt; bie ungarischen Behörben haben jedoch für die in Ungarn befindlichen öfterreichischen Münbel einen Curator zu bestellen.

Sofbecret vom 11. Juli 1837, ⊗. 133, Rr. 212.

— Borichrift über bie Abnahme bes lanbesfürftlichen Abfahrtsgelbes von bem nach Ungarn abgiebenben unterthänigen Bermögen.

Softammer-Decret vom 28. Februar 1840, @. 474, Rr. 412.

Staatsvertrag mit der freien Stadt Frankfurt, wegen Ausbehnung der Abfahrtsgeld-Befreiung bei wechselfeitigen Bermögens-Exportationen auch auf die jum beutschen Bunde nicht gehörigen österteichischen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.

Softanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515, Rr. 454.

Die mit ben unter bem gefehlichen Alter jum Militar eingetretenen Ungarn wegen Berbrechen aufgenommenen friegsrechtlichen Untersuchungsacten, muffen bem hoffriegsrathe eingefenbet werben.

hofbecret vom 8. Februar 1841, ⊗. 559, Rr. 504.

- Borfchrift über die Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf die bei bem Staatsichulben-Titgungsfonde fruchtbringend angelegten ungarifden Cautionen, Babien, Depositen und beren Intereffen.

hofbecret vom 3. Mai 1841, G. 573, Dr. 530.

- Schriftenwechfel mit ben ungarifden Jurisbictionen in lateinischer Sprache.

Sofberret vom 19. Juli 1841, @. 595, Dr. 550.

Ungiltigfeit. Die bei bem Richter erfter Inftang angebrachte Klage, um Ungiltigfeit ber rechtstraftigen Executionsbescheibe, hat berfelbe von Amtswegen gurudguweifen.

Sofbecret vom 22. Juni 1836, €. 84, Rr. 145.

- einer Aboption. G. Annahme an Rinbesftatt.
- ber Che. S. Che-Ungiltigfeit.

Universitat. Bestimmung bes Ranges ber Profesoren ber Universitat nach ben f. f. Tribunal-

Decret ber Stubien-Sofcommiffion bom 29. August 1838, S. 276, Dr. 292.

Universitat. Bon Berlaffenschaften unabeliger vormals unter bem Universitätsgerichte gestanbener Bersonen barf ber Wiener Magistrat fein Mortuar abnehmen. Befreiung ber Erben ber Wiener Universitäts-Mitglieber in auf- und absteigenber Linie von Entrichtung bes Mortuars.

Bofbecret vom 26. April 1841, G. 571, Rr. 527.

Untoften. Berpflichtung bes Militar-Aerars gur Tragung ber Untoften fur bie Beigiehung von Militar-Commanden gur Bollftredung ber Tobesurtheile an Civilpersonen.

Soffanglei-Decret vom 27. Dars 1840, €. 479, Dr. 417.

in fcmeren Boligei-Uebertretungefällen. S. Eriminaltoften.

Unfittlichkeit. In welchen Fällen bie Bestrafung einer verziebenen ober stillschweigend nachgefebenen größeren Unsittlichkeit nicht mehr angesucht werden fann.

Soffanglei-Decret vom 16. Rebruar 1836, G. 75, Dr. 125.

Unterbehörden. G. Beborben.

Unterbrückung. Wegen Unterbrückung bes Sclavenhandels und Erffärung besselben als Seerauberei zwischen Desterreich, Außland, Preußen, Frankreich, Großbritannien und anberen europäischen Mächten abgeschlossener Staatsvertrag vom 20. December 1841, S. 658, Nr. 578.

Unterhalt. Ausweisung bes geficherten Lebensunterhaltes ber Bewerber um Kanglei-Accessischenstellen, bis zur Erlangung einer besoldeten Anstellung.

Bofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Rr. 139.

- Ausweisung bes gesicherten Unterhaltes ber Competenten um eine unentgeltliche Kanglei-Acceffiftenftelle bei reinen Juftigbehörben.

Sofbecret vom 13. 3anner 1840, G. 383, Rr. 402.

- S. Alimentation.

Unterhaltegelber. S. Alimentation, Beamte, Sufpenfion.

Heterhalteversicherung. Die Bewerber um Ranglei-Accessififtenstellen haben ihren geficherten Lebenbunterhalt bis zur Erlangung einer besolbeten Anftellung auszuweisen.

Sofbecret vom 26. April 1836, G. 80, Dr. 139.

Unterriebt für öffentliche Beforben, Memter und Taxamter über bie Beobachtung und hanbhabung best neuen Stampel- und Taxgesebes.

Batent vom 27. 3anner 1840, Rr. 404, G. 439 unb 460.

Unterfehrift. Bei ichriftlich abgesaften Appellations- und Revisions-Aumelbungen, Beschwerben und Einreben ift bie Unterschrift eines Rechtsfreundes erforderlich.

Bofbecret vom 1. Rebruar 1836, €. 73, Rr. 120.

Unterfuchung. Der Miberruf bes Gefuches bes Rifihanbelten, um Bestrafung bes Beleibigere, nach tundgemachtem Urtheile, tann nur ale Grund gur Strafmilberung bei ben boberen Beborben angesehen werben.

Soffanglei-Derret vom 25. Juni 1835, G. 27, Rr. 43.

— Bestimmung ber Behörbe zur Untersuchung ber Contumaz-Uebertretungen. Rescript bes hoftriegerathes vom 12. Juli 1835, S. 33, Nr. 57.

— In Beziehung auf bie Wieberaufnahme ber Untersuchung ift ein Inquifit erft vom Tage ber Kundmachung bes Strafurtheiles an als abgeurtheilt zu betrachten.

hofbecret vom 13. Juli 1835, @. 34, Rr. 59.

 Borfdrift über bie Berwenbung verwandter ober verschwägerter Personen als Ruustverständige gur Erhebung bes Thatbestandes bei Criminal-Untersuchungen.

Sofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Dr. 64.

- Die Untersuchung über ben eingeschlichenen, gefehwidrigen Besit eines Istaeliten in eine driftliche Realitat haben bie Rreisämter zu pflegen.

Sofbecret vom 7. December 1835, G. 61, Dr. 100.

Unterfuchung. Anwendung bes §. 481 I. Theiles bes Strafgefeges bei Wiederaufnahme einer Criminal-Untersuchung.

Sofbecret vom 18, 3anner 1836, @. 72, Dr. 117.

— In welchen Fällen es beim Wiberrufe bes Anfuchens um Bestrafung einer geschehene Entwenbung ober größeren Unstitlichfeit, von ber weiteren Untersuchung abzukommen hat.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Dr. 125.

— Beftimmungen über bie bei Eriminal-Untersuchungen und bei Schopfung best Urtheiles in ichmeren Boligei-Uebertretungen erforberlichen Beisiber in Tirol.

Boftanglei-Decret vom 25. Muguft 1836, G. 89, Dr. 153.

- ber Giltigleit ber burch ben Tob eines ober ber beiben Shegatten bereits aufgelösten Che, in welchen Fallen biefelbe ftattfinben tonne.

Sofberret vom 27. Juni 1837, G. 131, Rr. 208.

- Borfchrift über bie hohere Revision ber Beschluffe ber Criminalgerichte, woburch von bem im Wege ber Boruntersuchung eingeleiteten Berfahren abgelaffen wirb.

hofbecret vom 28. December 1837, S. 163, Rr. 246.

 Borfchrift über bie Wiberaufnahme ber Untersuchung gegen ein wegen einer fcmeren Boligei-Uebertretung bereits abgeurtheiltes Inbivibuum, gegen welches fpater eine früher begangene gleiche Polizei-Uebertretung vortommt.

Soffanglei-Decret vom 14. September 1838, G. 277, Rr. 295.

Befreiung ber fianbifchen Beamten von ber Pflicht, fich als Beifiger bei Criminal-Untersuchungen verwenden ju laffen.

Dofbecret vom 18. December 1838, €. 314, Rr. 318.

- ber lanbesfürftlichen Eriminalgerichte burch Rreibamter wirb abgeftellt.

Bofbecret vom 24. December 1838, €. 315, Dr. 320.

- Das Criminal-Obergericht ift nicht berechtiget, die von Criminalgerichten gefaßten Beschluffe auf Ablaffung von weiterer Criminal-Untersuchung abzunandern.

Bofbecret vom 15. Janner 1839, S. 322, Dr. 328.

- Bon ber wiber einen wirflich bienenben Beamten eingeleiteten Criminal-Untersuchung ift an beffen vorgesehte Stelle bie Anzeige zu machen.

Dofbecret vom 5. Februar 1839, ◎. 324, Dr. 335.

Dem burch eine ichmere Boligei-lebertretung Beschäbigten ift jur Berfolgung seiner Entschäbigungsansprüche im Rechtswege bie Ginsicht ber Untersuchungsacten zu gestatten.

Softanglei-Decret vom 30. Mai 1839, G. 339, Dr. 359.

- Bei mangelhaft befundener Untersuchung find bie Acten an bie erfte Inftang gurudzusenben. Hoftanglei-Decret vom 28. Juni 1839, S. 343, Nr. 367.
- -- Anwendung bes & 178, lit. a), I. Theiles bes Strafgefehes auf falfche Zeugenausfagen im Laufe ber Untersuchungen über Gefällsübertretungen.

hoftanglei-Decret vom 14. Februar 1840, S. 473, Rr. 410.

 Borfdrift über bie Bornahme ber perfönlichen Recognition bes Beschuldigten burch Zeugen bei Eximinal-Untersuchungen.

Allethöchfte Entschließung vom 25. April 1840, S. 482, Rr. 425.

- Borfdrift zur Berfaffung ber Ausweise über Untersuchungen in ichmeren Polizei-Uebertretungen.
   Hoffanzlei-Decret vom 19. Juni 1840, ⊗. 502, Rr. 449.
- Befugniß der Eriminatgerichte ju auswärtigen gerichtlich medicinischen Untersuchungen in Berhinderung des Rreisarztes ober Kreis-Bundarztes, andere Aerzte und Bundärzte beizuziehen.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, G. 560, Dr. 507.

 In welchen Fällen bas Appellationsgericht jur Aufhebung ber vom Criminalgerichte geführten Untersuchung und gefällten Straf-Urtheile, berechtiget ift.

Sofbecret vom 19. Juli 1841, ⊗. 595, Rr. 549.

Untersuchung, Boridrift über bas Berfahren bei Untersuchungen wider Beistliche, Priester und Sealforger, welche jum Theile auch Staatsbeamte find, wegen schwerer Polizei-Uebertretung, hinsichtlich bes Pfründen-Berluftes.

Soffanglei-Decret vom 12. Auguft 1841, G. 601, Dr. 553.

Untersuchungeacten. G. Mcten.

Unterfuchungekoften. Borfdrift über bie Tragung ber Untersuchungetoften bei ichweren Polizei-Uebertretungen in Delegationsfällen.

Boftanglei-Decret vom 3. December 1841, @. 656, Dr. 574.

Unterthanige Bemeinben. O. Bemeinben.

- Getreibe-Bing-Schulbigfeiten. S. Getreibe-Bing-Schulbigfeiten.

Unterthaniges Bermögen. G. Bermögen.

Unterthanen. Mur jene in Wien wohnente ungarifche Unterthanen durfen als Zeugen verhört werben, welche zur Ablegung ihrer Ausfage fich freiwillig bei ber ungarischen hoftanzlei stellen; biefe Zeugenverhöre werben lebiglich auf ungarische Rechtsangelegenheiten beschränft.

Sofbecret vom 18. Mai 1835, G. 8, Rr. 20.

- Bann bie in ber Turtei fich aufhaltenben öfterreichischen Unterthanen als befugt Abwesenbe angufeben feien.

Softanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Rr. 27.

- Die Gemeinde-Bins-Schulbigfeiten ber Unterthanen find im politischen Wege einzutreiben. hoffanzlei-Decrete vom 2. Juli 1835, Ø. 31, Rr. 54, und vom 27. November 1838, Ø. 311. Rr. 309.
- Borfdrift, welche Behörben bie Streitigfeiten zwifden herricaften und Unterthanen, über ben Bezug und bas Quantum bes Laubemiums, ju entschein haben.

Bofberret vom 22. December 1835, €. 65, Rr. 108.

 Bur Anfieblung frember Unterthanen in Rrafau ift bie Aufnahmsbewilligung bes bortigen Cenates erforberlich.

Softanglei-Decret vom 13. April 1837, S. 120, Dr. 192.

- Borschrift über bie Einbringung ber liquibirten unterthänigen Schulbigfeiten.
   Soffanglei-Decret vom 27. November 1838, S. 311, Rr. 309.
- Rechte jener Auslander, welche ihre Facultatsftubien an öfterreichifchen Lehranftalten gurudlegen, wenn fie als t. t. Unterthanen aufgenommen worben find.

Decret ber Stubien-Sofcommiffion vom 19. Janner 1839, G. 322, Dr. 329.

- Borfchrift über bie Bollziehung ber Befchluffe ber Civilgerichte über Gerichtshanblungen wiber bie in Privatbienften fiebenden und im Saufe ber Gesandten wohnenben öfterreichischen Unterthanen, tann wiber folde Bersonen, welche nicht öfterreichische Unterthanen find.

hofbecret vom 2. September 1839, S. 348, Dr. 375.

Die Bestimmungen bes neuen farbinischen Civilgesehbuches, und namentlich bie Anordnungen bes Artifels 28 besfelben, haben an ben durch Staatsverträge erworbenen Rechten ber öfterreichischen Unterthanen nichts geandert, noch bieselben beschränkt.

Soffanglei-Decret vom 2. Janner 1840, @. 383, Dr. 401.

- bie in Bien Befcmerben vorbringen wollen, find, ba bie Unterthans-hofagenten-Stelle eingegangen ift, an bie Lanber-Referenten ber vereinigten hoftanglei ju weifen.

Softanglei-Decret vom 9. Marg 1841, G. 564, Rr. 516.

- (belgifche). Ueber bie in ben f. f. Staaten verftorbenen notorifd belgifchen Unterthanen haben bie Seelforger bie Lobtenicheine von Amtswegen auszustellen.

Soffanglei-Decret vom 9. April 1841, G. 567, Rr. 521.

221 °

Unterthanen. Borfchrift für bie Juftigbehörben, über bas Berfahren, wenn benfelben bie von baierifchen Unterthanen wiber öfferreichische Unterthanen bei baierischen Gerichten angebrachten und verbeschiebenen Rlagen, bann Urtheile, jur Juftellung und Bollftredung eingefendet werden. Sofberret vom 13. Juli 1841. S. 594. Rr. 548.

- Bermogens-Freizugigfeit. G. Freigugigfeit.

Unterthaninnen. Die öfterreichischen Unterthaninnen verlieren burch ihre Berebelichung mit einem Ausländer die öfterreichische Staatsburgerschaft, fie tonnen fich bieselbe auf feine Weife vorbehalten, und auch wegen ihrer ohne Bewilligung vor Kundmachung bes Auswanderungs-Gesehes erfolgten Auswanderung nicht bestraft werben.

Softanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Rr. 31.

Unterthand:Movocat. G. Abvocaten.

Unterthand:Sofagenten. S. Mgenten.

Unterthane: Schulbigfeiten. Borfdrift über bie Ginbringung ber liquibirten UnterthaneSchulbigfeiten.

Softanglei-Decret vom 27. Movember 1838, G. 311, Dr. 309.

Urbarial.Gaben:Rudftande. Borfdrift über Die Ginbringung ber Urbarialgaben-Rudftanbe in Steiermart.

Soffanglei-Decret vom 22. Mai 1840, S. 492, Rr. 440.

Urbar:Steuer. Borfchrift über bie Ausscheibung berfelben aus ber nieberöfterreichischen Lanbtafel.

Sofbecret vom 9. Marg 1841, G. 564, Rr. 515.

Urfunden. In bie Sppothetenbucher bes lombarbifch-venetianischen Königreiches und Dalmatien tonnen bie Urfunden nur in italienischer Sprache eingetragen werben.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

 Boridrift hinsidilich ber Uebersehung ber in fremben Sprachen vorfommenben Urfunden, von welchen in gerichtlichen Geschäften Gebrauch gemacht wirb.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Dr. 109.

- Borichrift über bie Gintragung ber in fremben Sprachen ausgefertigten Urfunden in bie öffentlichen Bucher.

Sofbecret vom 22. December 1835, @. 65, Dr. 109.

 Borfdrift über bie Abnahme ber Gebuhren für die pfandweise Einverleibung oder Bormertung einer Urtunde auf mehrere bemfelben Gigenthumer gehörige und zu Ginem Grundbuche bienftbare Grundftude.

Soffanglei-Decret vom 9. Mai 1836, G. 82, Rr. 141.

- Beftimmung jener Urfunden, welche bei Ausfertigung neuer Obligationen ober bei Ausgablung verloster und aufgefündigter Capitalien in Amortifationsfällen beigebracht werben muffen.

Soffanglei-Decret vom 11. Rovember 1836, G. 93, Rr. 158.

- Die für beftandig beeibeten Dolmetide haben ben Berichtsbehörben bie in Amtsgeschaften benöthigten lieberschungen von Urtunben nöthigen Falles auch unentgeltlich gu leiften.

Dofbecret vom 31. Janner 1837, G. 102, Dr. 167.

— Auf über 32 Jahre alte und beponirte Privat-Urfunden erftredt fich nicht bas heimfallsrecht des Fiscus und bes Wiener Magistrates; die unbefannten Gigenthumer berfelben find mittelft Ebiet zu deren Erhebung aufzusordern.

Sofbecret vom 1. Mai 1837, &, 123, Rr. 199.

— Borfchrift über bie Buftellung ber Urtunden an In- und Muslander im Großherzogthume Seffen. hofbecret vom 18. Juli 1837, ⊗. 135, Nr. 214.

— Beweistraft ber von ber frangofifchen Botichaft ober Conful legalifitten in Frantreich errichteten Rotarlate- und anberen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 10. October 1837, G. 148, Rr. 234.

Urfunden. Beweistraft ber im Austande errichteten, von Gefanbticaften ober Confuln legalifitten Rotariats- und anderen öffentlichen Urfunden.

Sofbecret vom 22. Janner 1838, G. 167, Dr. 249.

- Dem vorschriftmäßigen Stämpel unterliegen bie in hebräische Sprace ober mit bebraifden Buchftaben ausgestellten Urfunden und Schriften, wenn fie als gerichtliche Beweismittel bienen. Hoftammer-Decret vom 26. Mai 1838, S. 181, Nr. 271.
- Borfdrift über bie Behandlung ber Rlagen, welche fich auf eine vollen Glauben verbienenbe Urtunbe grunben.

hofbecrete vom 7. Mai 1839, S. 338, Rr. 358, und 28. September 1840, S. 532, Rr. 467.

- Bon Rotaren erlaffene Urfunden find ju ben öffentlichen Urfunden ju gablen.
  - Unmerfung gur Allerhöchften Entichliegung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.
- Beiche Urfunden jum Beweise ber Lofdung ber in ben fogenannten Berfach- ober Sppothetenbuchern vortommenben Sppotheten, gegenüber ben nicht vollständig zu befriedigenben Sppothetar-Cläubigern eines gerichtlich veraußerten Gutes, zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Dofbecret vom 4. Auguft 1840, S. 519, Rr. 459.

— Bestimmung ber Zar- und Stämpelgebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Ruftenlande vorfommenben Urtunden.

Softammer-Brafibial-Decret vom 4. Muguft 1840, S. 521, Dr. 461.

- Der Richter hat fich bei Tagsahungen über auf vollen Glauben verbienenbe Urfunden sich grünbende Rlagen zur Erzielung einer gutlichen Ausgleichung ber Parteien zu verwenden. Softberrei vom 28, September 1840, S. 532, Nr. 467.
- Caffen haben bie mit einer gelbvertretenben Urfunde beschwerten Dienftichreiben an anbere Caffen bei ber Aufgabe auf bie Poft zu recommanbiren.

Soffammer-Decret vom 24. September 1841, S. 612, Rr. 564.

Urlaub. Behanblung der lanbesfürftlichen und ihnen gleichgehaltenen Beamten bei Urlaubsreifen in bas Austand, in Beglebung auf bie Gebubren und Taxen.

Sofbecret vom 25. Mai 1835. S. 10. Dr. 24.

Urlauber. S. Militar.

Urtheile. I. in Straffachen. Wirfung bes Wiberrufes bes Gesuches bes Mißhanbelten, um Beftrafung bes Beleibigers, sowohl vor als nach ber Kundmachung bes Urtheiles an ben Unterfuchten.

Soffanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Dr. 43.

- Bann bas wiber einen Inquisten nach beffen Tobe geschöpfte Criminal-Urtheil bem Appellationsgerichte und rudfichtlich ber oberfien Juftigfielle vorzulegen ift.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, ⊗. 29, Rr. 47.

- Dorfdrift über bie Ergreifung ber Recurfe gegen Straf - Urtheile über Berbrechen und fcmere Boligei-Uebertretungen, wodurch jugleich auf Ochaben-Erfah erkannt wirb.

Bofbecret vom 1. Juli 1835, ⊗. 29, Rr. 48.

- Die Rechtsfolgen ber auf Strafe ergehenben Urtheile haben erft vom Tage ber Runbmachung bes Straf-Urtheiles an ben Berurtheilten einzutreten.

Sofbecret vom 18. Janner 1836, G. 72, Dr. 117.

 Birfungen bes Wiberrufes bes Unfudens, um Bestrafung einer geschehene Entwendung ober größeren Unstitlichfeit, vor und nach erfolgter Aunbmachung bes Urtheiles.

Soffanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Rr. 125.

- Beftimmungen über bie erforberlichen Beifiger gur Schöpfung ber Urtheile uber ichwere Polizei-lebertretungen in Tirol.

Soffanglei-Decret vom 25. Muguft 1836, S. 89, Rr. 153.

222

- Urtheile. I. in Straffachen. Die Landesstelle hat bas wiber einen unbefugt ausgewanderten Abeligen geschöpfte rechtstraftige Urtheil ber vereinigten Boffanglei in beglaubigter Abschrift vorzulegen.
  - Softanglei-Decret vom 15. April 1837, G. 121, Rr. 194.
  - Recurfe gegen bie vom Criminal-Obergerichte gemilberten Straf-Urtheile fonnen von ben im §. 463, I. Theiles bes Strafgefeges, bezeichneten Berfonen nicht ergriffen werben.
    - Sofbecret vom 12. Rovember 1838, G. 309, Dr. 304.
  - Die oberfte Justizstelle und bas Appellationsgericht find nicht berechtiget, die Strafgeletheile bes unteren Gerichtes in ben in ben §§. 435, 467 und 468 l. Theiles bes Strafgefeges bezeichneten Källen zu verschäffen.
    - Sofbecret vom 11. Mary 1839, €. 334, Dr. 349.
  - Borfchrift über bie Rundmachung ber Urtheile gegen unbefugt Abmefende und Ausgewanderte.
    - Soffanglei-Decret vom 19. Geptember 1839, G. 350, Rr. 379.
  - -- Befrimmung ber Buftellungezeit ber Urtheile über ichwere Bolizei-Uebertretungen an ben Beschäbigten.
    - Softanglei-Decret vom 2. Februar 1840, G. 470, Rr. 405.
  - Berpflichtung bes Militar-Merars zur Tragung ber Roften fur bie Beigiehung von Militar-Commanben zur Bollftredung ber Tobesurtheile an Civilpersonen.
    - Soffanglei-Decret vom 27. Mary 1840, G. 479, Dr. 417.
  - Abftellung ber Bollgiehung ber Todesurtheile innerhalb ber Stadtmauern.
    - Anmerfung gur Allerhöchsten Entschließung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.
  - Richtvollziehung ber von ausfanbischen Gerichten geschöpften Straf-Urtheile von Seite ber öfterreichischen Behörben.
    - Sofbectet vom 10. November 1840, G. 537, Rr. 476.
  - Borfchrift über bie Richtvollziehung ber wiber öfterreichische Unterthanen von anstanbischen Behörben gefällten Straf-Ertenntniffe in ben öfterreichischen Staaten.
    - Soffanglei-Decret vom 24, Mai 1841, S. 583, Mr. 542.
  - In welchen Fallen bas Appellationsgericht gur Aufhebung ber vom Criminalgerichte gefällten Straf-Urtbeile berechtiget fei.
    - Sofbecret vom 19. Juli 1841, G. 595, Rr. 549.
  - -- Appellationegericht hat feinem Urtheile, wodurch bie von ber erften Inftang verhangte Strafe verschärft wird, die vollständigen Beweggrunde feiner Entscheibung beigulegen.
    - Sofbeeret vom 18. October 1841, 3. 613, Rr. 567.
  - II. in Streitsachen. Der Beweis durch Zeugen oder Aunstverständige ift durch Beiurtheil jugulassien; besten Inhalt und Wirtung. Die Gerichte erster und höherer Inflang, find bei endlicher Entscheidung des Processes an biefes Beiurtheil nicht gedunden. Wiber daßselbe findet die Appellation und Revision Statt. Zar- und Stämpelbestimmung für daßselbe.
    - hofbecret vom 22. Juni 1835, G. 24, Rr. 42.
  - Die Uebersehung ber im Revisionewege vorfommenben, in polnischer Sprache verfaßten Urtheile in die lateinische ober beutsche Sprache, hat die erfte Instanz selbst bei Borlage der Acten zu liefern.
    - Bofbecret vom 6. Juni 1837, S. 127, Rr. 205.
  - Borfchrift über bie Entrichtung ber Taren fur bie in ben Rechtsstreiten abwesenber Parteien, ober beren Aufenthalt unbefannt ift, geschöpften Urtbeile.
    - Boffammer-Decret vom 30. Juni 1837, S. 132, Rr. 210.
  - Borfchrift über Die Etlaffung von Beiurtheilen auf ben Beweis burch Zeugen ober Runftverftanbige.
    - Sofbecret vom 12. Ceptember 1837, @. 145, Dr. 227.

- Urtheile. II. in Streitsachen. Inftruction fur bie magistratischen Gerichteverwaltungen in ben Borftabten Wiens, über bas Berfahren bei bem Zeugenbeweise und ber Form ber bieffälligen Ertenntniffe.
  - Sofbecret vom 17. April 1838, @. 174, Rr. 264.
  - Grlauterung bes mit bem Großherzogthume Baben im Jahre 1819 geschlossenen Uebereinfommens, über bie Bollziehung ber gegenseitigen Urtheile.
    - Dofbecret vom 28. Mai 1838, S. 181, Rr. 272.
    - Auf Urtheile ber Berichtsbehörben bes Freiftaates Krafau ift ohne Bernehmung bes Gegnere feine Execution ju ertheilen.
      - Sofbecret vom 16. October 1838, G. 279, Rr. 298.
- Borfdrift über bie Execution ber Urtheile öfterreichischer Gerichtsbehörben im Rönigreiche Bolen, und über bie Execution ber Urtheile ber toniglich-polnischen Gerichtsbehörben in ben öfferreichischen Staaten.
  - Bofbecret vom 13. Rovember 1838, €. 309, Rr. 306.
  - Die Zustellung ber Urtheile im amtlichen Wege findet in Sarbinien nicht Statt.
    - Sofbecret vom 15. 3anner 1839, €. 322, Dr. 327.
    - Taxirung ber Urtheile auf Scheibung von Tifch und Bett.
      - Soffammer-Decret vom 14. Juni 1839, €. 342, Dr. 364.
- - Borfchrift über bie Buftellung ber Urtheile an bie in Privatbienften frember Gefandten ftebenben Berfonen.
  - Sofbecret vom 2. September 1839, G. 348, Dr. 375.
- Befdränfung ber Execution ber von öfterreichifchen Gerichtsbehörben wiber preußische Unterthanen gefchöpften Urtheile in Rheinpreußen, und ber von bortländigen Gerichten wiber öfterreichische Unterthanen geschöpften in Defterreich.
  - Sofbecret vom 4. August 1840, G. 520, Rr. 460.
- -- Borfdrift über bie Ertheilung ber Erecution bis jur Sicherfiellung, wenn bie Bablung einer Schuld binnen 14 Tagen burch ein Enburtheil aufgetragen wirb.
  - Sofbecret vom 25. Janner 1841, @. 552, Rr. 496.
- Borfdrift über daß Berfahren der österreichischen Gerichtsbehörden, wenn ihnen die über Rlagen ber baierischen Unterthanen wiber österreichische Unterthanen von baierischen Gerichten gefällten Urtheile zur Zustellung und Bollitredung eingesendet werden.

Sofbecret vom 13. Juli 1841, @. 594, Rr. 548.

Urtheilstage. S. Tare.

## 23.

Badien. Borfdrift über bie Bormerlung ber gerichtlichen Berbote auf bie bei bem Staatsichulben-Tilgungefonde fruchtbringend angelegten ungarischen und fiebenburgischen Babien und beren Intereffen.

Sofbecret vom 3. Mai 1841, @. 573, Dr. 530.

Baterliche Gewalt. Bur Entlaffung eines Rinbes aus ber väterlichen Gewalt mit Genehmhaltung bes Gerichtes, wie auch jur Verleihung eines Gewerbes an Minberjährige, ift bas zurückgelegte zwanzigfte Lebensjahr nicht als unerläßliche Bebingung vorgeschrieben.

Sofbecret vom 15. Juni 1835, G. 23, Dr. 38.

Baluta. Bestimmung ber Baluta jener Militar-Beirathe-Cautione-Ginfunfte, von welchen ein Theil mit Berbot belegt ober in Erecution gezogen werben fann.

Softanglei-Decret vom 5. Mai 1839, G. 337, Rr. 357.

222 \*

Bater. Borfdrift über bie Gintragung ber Bater unehelicher Rinder in bie Taufbucher.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, S. 27, Dr. 44.

- Befanntmachung best Namens best Baters eines Dahn- ober Blobfinnigen an bie Berwaltungsbeborbe ber Anftalt, worin ber Krante untergebracht wirb.

Sofbecret vom 28. Auguft 1837, @. 142, Rr. 220.

— Befchräntung bes Reclamationsrechtes ber Bater ber zum Militarftanbe freiwillig eingetretenen Minberjabrigen.

Soffanglei-Decret vom 5. Rebruar 1838, G. 168, Dr. 252.

Beglia. Bestimmung ber Stampel- und Targebuhren fur bie in Betreff ber Rotifitenbucher im Begirte Beglia vortommenben Urtunden und Amtshandlungen.

Soffammer-Prafibial-Decret vom 4. Muguft 1840, G. 521, Dr. 461.

Beit (St.). Die heimfagung und Unterordnung des freien Landgerichtes, Stadtmagistrat St. Beit, hinsichtlich ber Ausübung der Criminal-Gerichtsbarteit unter bas Stadt- und Landrecht zu Klagenfurt, wird genehmiget.

Dofbecret vom 24. December 1839, €. 363, Rr. 399.

Belbes. Für bie Bemeinde Belbes in Tirol wird ein neues Landgericht britter Claffe mit bem Amtsfife in Cembra errichtet.

Soffanglei-Decret vom 7. Februar 1838, G. 170, Dr. 254.

- Der Fürstbischof von Briren fann gur Uebernahme ber fattisch bereits abgelegten Bezirtsverwaltung von Bebes nicht verhatten werben. Bereinigung ber bisher getrennt gewesenen Begirte Rabmannsborf und Belbes, und Aufftellung eines lanbesfürftlichen provisorischen Bezirts-Commissation einer Classe gu Rabmannsborf.

Soffanglei-Decret vom 10. April 1840, G. 481, Dr. 422.

Benetianifcher Monte. S. lombarbifd-venetianifder Monte.

Benetianifches Ronigreid. S. lombarbifd - venetianifches Ronigreid.

Berabredung. Ungiltigfeit ber nachtheiligen Berabredungen bei öffentlichen Berfteigerungen. Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1838, S. 239, Rr. 277.

Beranderung. Seine Majeftat finden fich jur Erlaffung neuer Borichriften über die Beranderung und Theilung ber landidflichen Rubriten der Guter in Fallen, wo Leben und freieigene Guter ober Leben berfoliebener Lebensberru unter eben berfelben Aubrit vereiniget find, nicht bestimmt. hoftverert wom 4. August 1835, G. 36, Dr. 66.

Beranderungsgebuhren. Borfdrift, welche Behörbe jur Entideibung ber Streitigfeiten zwifden herrschaften und Grundholben, über ben Bezug und bas Quantum ber Beranberungsgebuhren (Laubemium) berufen finb.

Sofbecret vom 22. December 1835, G. 65, Rr. 108.

- Ginhebung ber Beranberungsgebuhren bei ben lanbefürftlichen Bfleggerichten, fo wie bei ben Batrimonialgerichten und Privat-Gutsbefigern im Inn- und Salzburger Rreife.

Boffammer-Decret vom 24. Rovember 1840, S. 539, Dr. 481.

Berauferung ber fogenannten Dominical-Gewerbe in Rieberöfterreich ift nur mit bem gangen Dominical-Körper geftattet.

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, S. 20, Dr. 34.

- Beraußerunge-Befugniß ber Mitglieber aufgehobener Rlofter (Erreligiofen).

Bofbecret vom 28. December 1835, ⊗. 66, Rr. 111.

- Befchrantung ber Beraußerung eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbetenntniffes gewibmeten Gebaubes.

hoffanglei-Decret vom 4. April 1839, ⊗. 336, Rr. 354.

- Borfchrift für Tirol und Borarlberg, über bie Bertheilung bes Preifes von im Wege ber gerichtlichen Execution veräußerten unbeweglichen Gutern.

Sofbecret vom 19. Rovember 1839, ⊗. 354, Rr. 388.

Berantwortung ber Berggerichte und Berggerichts-Oubstitutionen fur bie Berhangung und Ginbringung ber Saumsalftrafen.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, S. 311, Rr. 310.

- Berantwortlichleit ber mit ber Steuereinhebung beauftragten Aemter und Beamten fur jeben aus ibrer Saumseligfeit bem Steuerfonde entftebenben Schaben.

Soffanglei-Decret vom 14. Februar 1840, G. 473, Rr. 409.

Berbindungen. Befolus ber beutichen Bunbesversammlung gur Abstellung unerlaubter Berbinbungen und sonftiger Digbrauche unter ben handwertsgesellen.

Boffanglei-Decret vom 8. Janner 1841, G. 550, Rr. 492.

Berbot. Diaten und Reifevergutungen ber in Eriminal-Angelegenheiten verwendeten Privat-Aeryte und anderen Aunstwerftandigen tonnen mit gerichtlichem Berbote belegt werben.

Soffanglei-Decret vom 16. Juni 1835, G. 24, Dr. 40.

— Aufhebung bes Berbotes befonbere bezeichneter Rebenbefchaftigungen fur lanbesfürftliche Beamte und Diener. Welche Rebengeschafte benfelben nicht gestattet werben.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, C. 40, Dr. 77.

- 3n welchem Falle Diurnen und Diaten mit gerichtlichen Berboten belegt werben tonnen. Soffanglei-Derret vom 22. August 1835, S. 42, Rr. 80.
- In wiefern und in welchem Betrage Die Ginfunfte ber Militar-heiraths-Cautionscapitale mit Berbot belegt werben tonnen.

Soffanglei-Decret vom 29. Geptember 1835, S. 43, Rr. 84.

- Dem gerichtlichen Berbote unterliegen Die Provisionen und Gnabenbezüge ber Lanbesvertheibiger.

hoffanglei-Decret vom 21. November 1835, S. 56, Dr. 95.

- Aufgebung bes auf Benfionen gelegten Berbotes bei Wieberanftellung ber Penfioniften von jenem Lage an, als ber Bejug ber Activbesoldung beginnt.

Boffammer-Decret vom 5. Mary 1838, G. 172, Dr. 260.

- Befreiung ber Verforgungsbeitrage für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieber ber bortigen juribischen Facultat von gerichtlichen Berboten, Cestions-Bormerfungen, Bfanbungen und anderen Erecutionen.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, S. 183, Rr. 274.

- Berbote auf öffentliche, auf bestimmte Ramen lautente Obligationen sollen, wenn fie bewilliget ober aufgehoben werben, ber betreffenben Casse angezeigt werben.

Boffammer-Decret vom 26. Juni 1838, S. 262, Dr. 281.

- Auf Benfionen unter Ginhundert Gulben find gerichtliche Berbote ungulaffig.

hofbecret vom 3. Juli 1838, G. 269, Dr. 283.

- Auf nicht liquide und nicht angewiesene Forberungen findet tein gerichtlicher Berbot bei öffentlichen Caffen Statt.

Soffammer-Decret vom 21. Auguft 1838, S. 276, Dr. 291.

- Muf Ginhundert Gulben nicht erreichenbe Benfionen und Unterhaltsgelber ber landeffürstlichen, fanbifchen und ftabtifchen Beamten und Diener, bann ihrer Angehörigen, findet fein gerichtlicher Beebot Statt.

Softecret vom 22. April 1839, S. 336, Rr. 356.

- Bestimmung ber Baluta jener Militar. heirathe Cautionseintunfte, von welchen ein Theil mit Berbot belegt werben fann.

Softanglei-Decret vom 5. Mai 1839, G. 337, Rr. 357.

-- Auf die Provision ber Tiroler Canbesvertheibiger, ihrer Witwen und Waisen findet fein Berbot Statt.

Soffammer-Decrei vom 27. Detober 1839, &. 352, Dr. 383.

Berbot. Die Mimentations-Bebuhren fuspenbirter Beamten find vom gerichtlichen Berbote befreit. hoftammer-Decret vom 11. December 1839, S. 362, Rr. 397.

— Bollziehung ber auf Benfionen unter Einhundert Gulden jährlich vor Rundmachung ber Allerbochften Entichließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtsträftig geworbenen Berbote, worunter auch Benfionen und Provifionen der Beamten- und mindere Dienere-Witwen und bie Unterhaltsbeiträge großjähriger Beamtenswaisen verstanden find, auf welche nunmehr tein Berbot fatt findet.

Boffammer-Decret vom 29. Mai 1840, @. 501, Rr. 445.

- Borfdrift fur Berichtsbehörben über bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf Cautionen und Depositen, und rudfichtlich ihrer Binsen, welche bei bem Staatsichulden-Tilgungefonde frucht-bringend angelegt find.

Soffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Rr. 470.

- Auf ben von einem landesfürftlichen Beamten feiner Chegattin abzureichenben Unterhalt finbet ein gerichtlicher Berbot nicht Statt.

Sofbecret vom 25. November 1840, 3. 540, Rr. 482.

- Auf die Befoldung ber Schullehrer findet fein gerichtlicher Berbot, wohl aber auf jene ber Definer Statt.

Softanglei-Decret vom 9. Februar 1841, @. 559, Rr. 505.

 Borichrift über bie Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf die bei bem Staatsichulben-Ailgungesonbe fruchtbringend angelegten ungarischen und siebenbürgischen Cautionen, Babien, Depositen und beren Interessen.

Sofbecret vom 3. Mai 1841, €. 573, Rr. 530.

Berbotene Spiele. G. Spiele.

- Berbrechen. Erlauterung bes hofdecretes vom 12. April 1828, wegen Anftellung ber eines Berbrechens ichmibig befundenen ober von bemielben aus Mangel rechtlicher Beweife losgesprochenen Inbividuen, als Juftijare ober politische Beichaftistüber bei Brivatherrichaften. Soffantlei-Berret vom 20. Mar. 1835, S. 2, Rr. 2.
  - Borfchrift über bie Ergreifung ber Recurfe gegen Straf-Urtheile über Berbrechen, woburch gugleich auf Schaben-Erfat erfannt wirb.

Sofbecret vom 1. Juli 1835, S. 29, Dr. 49.

- Behanblung ber in- und auslanbifden Orbenstitter, welche wegen Berbrechen abgeurtheilt, ober ab instantia bieffalls absolvirt werben.

Sofbecret vom 6. October 1835, G. 47, Rr. 86.

 Borfdrift über bas Benehmen bes Eriminalrichters und bes Richters über ichwere Boligei-Uebertretungen, wenn mit einem Berbrechen eine ichwere Boligei-Uebertretung zusammentrifft.

Sofbecret vom 1. Auguft 1837, S. 136, Rr. 217.

- Beftrafung ber Berbrechen gegen ben beutschen Bunb.

Batent vom 24. October 1837, S. 149, Rr. 236, und hofbecret vom 30. October 1837, S. 152, Rr. 239.

- Belehrung fammtlicher Appellationsgerichte, über bas Busammentreffen schwerer Polizei-Uebertretungen mit Berbrechen.

Sofbecret vom 20. Februar 1838, G. 172, Dr. 258.

- Bann ber Diebftable-Berfuch jum Berbrechen merbe.

Sofbecret vom 6. Marg 1838, G. 173, Dr. 261.

- Befrimmung der Beforbe gur Amtshandlung uber Die von Reifenben ober Poftbebienfleten begehenden Berbrechen.
  - Ausjug aus ber Boft-Ordnung fur Reifende vom 1. December 1838, S. 312, Rr. 312.
- Borichrift über bie Bestrafung ber Berbrechen, welche ein ungarischer ober fiebenburgischer Solbat vor feiner Affentirung und Gibesablegung begangen bat.

Refcript bes Soffriegerathes vom 14. Juni 1839, G. 340, Rr. 362.

Berbrechen. Bann bie Theilnahme am Diebstable nicht ale Berbrechen zu behandeln fei. Sofdecret vom 7. December 1841, ⊗. 657, Rr. 576.

Berbrecher. Borfdrift über bie Behandlung ber Ueberverbienfigesber ber Berbrecher bei Beenbiaung ibrer Strafgeit und ibrem Tobe.

Soffanglei-Decret vom 4. Marg 1836, S. 76, Dr. 130.

Die wegen Störung ber innerlichen Rube bes Staates und wegen Crebitspapier-Berfälfchung ju einer weniger als zehnjährigen Rerferftrafe verurtheilten Berbrecher burfen ihre Strafe in ben Provinzial-Strafhäusern ausstehen.

Sofbecret vom 27. Februar 1837, G. 113, Dr. 176.

- Der Butritt ju ben jum Tobe verurtheilten Berbrechern ift nur auf beren Berwandte und folde Berfonen ju beschränken, bie ber Berurtheilte ju feben wunicht.

Bofbecret vom 11. September 1837, G. 145, Rr. 226.

- Auslieferung ber Berbrecher gegen bie beutichen Bunbesftaaten.

Batent vom 24. October 1837, S. 149, Rr. 236, und hofbecret vom 30. October 1837. S. 152, Rr. 239.

- Staatevertrag mit Sarbinien über bie wechfelfeitige Auslieferung ber Berbrecher.

Softanglei-Decret vom 30. Juli 1838, G. 270, Dr. 286.

-- Ausbehnung bes mit ben beutschen Bunbesftaaten geschloffenen Staatsvertrages wegen gegenfeitiger Auslieferung ber Berbrecher, auf alle öfterreichischen Provinzen, in welchen bas Strafgefeb vom Jahre 1803 Unwendung findet.

Dofbecret vom 25. Februar 1839, ⊘. 333, Rr. 346.

— Berlangerung bes Staatsvertrages mit Parma, wegen wechfelseitiger Auslieferung ber Berbrecher.

Soffanglei-Decret vom 20. December 1839, G. 362, Dr. 398.

 Leiftung ber Militar-Affifteng gur Einbringung von Berbrechern, beren Entweichung bem Staate besonbere gefahrlich mare.

Softecret vom 25. Janner 1841, G. 553, Rr. 498.

Berbachtige. Berpflichtung ber Grang- und Gefällenwache zur Anhaltung verbächtiger Personen. Sofbecret vom 29. Janner 1838, €. 168, Rr. 251.

Bereine. Borfdrift über die Errichtung ber gefellicaftlichen Brivat-Bereine und über beren Berbaltniß gur Staateverwaltung.

Softanglei-Decret vom 6. Auguft 1840, G. 522, Rr. 462.

Bereinigte Softanglei. S. Softanglei.

Berfachbucher. Melde Urfunden jum Beweise ber Lofchung ber in ben fogenanten Berfacober Sppothetenbuchern vorsommenden Sppotheten gegenüber ber nicht vollständig zu befriedigenben Sppothetar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes, jum Berfachbuche gebracht
werden sollen.

Bofbecret vom 4. Auguft 1840, G. 519, Dr. 459.

Berfalichung öffentlicher Crebitspapiere. G. Erebitspapiere.

Berfahren. Einführung eines verbefferten Berfahrens bei ber Behandlung ber Gefalls-Uebertretungen.

Sofbecret vom 17. Muguft 1835, S. 40, Rr. 75.

— Anwendung bes fummarifcen Berfahrens bei Befighörungen jeder Art, insbesonbere bei Grangftreitigfeiten und Wafferleitungen oder Wafferwerten, fo weit fie zur Competenz ber Civilgerichte ausschließend gehören.

Dofbecret vom 13. Februar 1837, €. 108, Rr. 173.

— bei Einbringung minberer Forberungen in Tirol, welche gwangig Gulben in Conventione-Munge obne Ginrechnung ber Zinfen, nicht überfleigen.

Sofbecret vom 8. Muguft 1837, G. 136, Dr. 218.

Berfahren. Instruction fur bie magistratischen Gerichtsverwaltungen in ben Borftabten Wiens, über bas Berfahren bei bem Beugenbeweise, und ber Form ber bieffälligen Urtheile.

Sofbecret vom 17. April 1838, 3. 174, Rr. 264.

— Borfcrift über bas Berfahren gegen ein wegen einer ichmeren Boligei-Uebettretung abgeurtheiltes Individuum, gegen welchest fpater eine frührt begangene gleiche Boligei-Uebertretung vorfommt. Spoftantlei-Derret vom 14. September 1838, @. 277, Nr. 295.

- jur Erlangung ber Sicherftellung bei Befalle-lebertretungen.

- Sofbectet vom 5. Februar 1839, @. 325, Rr. 336.
- bei Streitigfeiten gwifden Unternehmern periobifder Berfonen-Transporte, bann ben hievon Bebrauch machenben Berfonen.

Soffantlei-Decret vom 4. October 1839, &. 352. Dr. 381.

— Bei bem Berfahren über auf vollen Glauben verbienende Urfunden fich grundende Rlagen ift ber Berfuch ber vorläufigen Conciliation ganglich ausgefaloffen, jedoch hat ber Richter bei ben Lagrahungen fich jur Erzielung einer gullichen Ansgleichung ber Parteien zu verwenden.

Bofbecret vom 28. September 1840, @. 532, Rr. 467.

- Boridrift über bas Berfabren ber öfterreichischen Buftigbehörben, wenn ihnen bie über Rlagen ber baierischen Unterthanen wiere öferreichische Unterbanen von baierischen Gerichten angebrachten und verfeschienen Rlagen und gefällten Urtheile gur Jufiellung und Bollitredung eingefender werben. Softeeret vom 13. Juli 1841. D. 594. Pr. 548.
- Boridrift über bas Berfahren bei Untersuchungen wiber Beiftliche, wegen fowerer Polizeillebertretung.

Soffanglei-Decret bom 12. Muguft 1841, @. 601, Dr. 553.

Berfaffer. Beschluß ber beutiden Bundesversammlung zum Schute ber inlandischen Berfaffer musikalischer Compositionen und bramatischer Berte gegen unbefugte Aufführung und Darftellung berfelben.

Softanglei-Decret vom 15. Mai 1841, S. 580, Mr. 537.

Berfügungen. Boridrift über bie Anordnung der richterlichen Berfügungen bei Befinnorungen, Grangfreitigfeiten, Mafferleitungen ober Bafferwerten.

Sofbecret vom 13. Rebruar 1837, C. 108, Rr. 174.

- Recht ber Salinen- und Salzverichleiß Direction zu Wieliezla, bie zur Sicherstellung bes Allerhöchsten Aerard nöthigen gerichtlichen Berfügungen durch bie Fiscalamier zu erwirten. Hofdecret vom 4. Mai 1840. C. 486, Ar. 430.
- Bergeben. Bann und auf welche Bergeben ber Beamten bei Bestimmung ber Benfionen und Unterhaltsgelber fur Bitwen und Baifen feine Rudficht genommen werben follen mehr

Sofbecret vom 9. Juni 1840, S. 502, Rr. 448.
— (einfache und ichmere Boligeis). S. Boligeisuebertretungen.

Bergleiche. Bestimmung ber Gebubren fur bie Aufnahme und Buftellung ber gerichtlichen Bergleiche in Tirol und Borariberg.

hoffammer-Decret vom 23. Janner 1838, @. 167, Rr. 250.

- Giltigfeit ber von den Wirthschafte Memtern abgeschloffenen Bergleiche auf einen von ben fireitenben Parteien abzulegenden Gib.

hofbecret vom 5. Mary 1839, @. 333, Rr. 348.

- Ginleitung von Bergleicheberfuden burch politische Beborben bei Rechtsftreitigfeiten ber Bemeinben vor Betretung bes Rechtsweges.

Soffanglei-Decret vom 30. April 1840, S. 484, Dr. 428.

Bergleiche. Bei bem Berfahren über auf vollen Glauben verbienenbe Urfunben fich grundenbe Riagen ift ber Berfuch ber vorläufigen Conciliation ganglich ausgeschlossen, jeboch hat ber Richter bei ben Tagfahungen fich jur Erzielung einer gutlichen Ausgleichung ber Barteien zu verwerben.

Sofbecret vom 28. Geptember 1840, G. 532, Dr. 467.

- Inftruction fur bie nicht magistratischen Grundgerichte Biens über bie Aufnahme ber Bergleiche mit Barteien.

Soffanglei-Decret vom 24. November 1840, G. 538, Rr. 480.

Bergutung. Behandlung ber Bergutungsanfpruche fur bas an bie Gifenbahnen abgetretene Privat-Gigenthum.

Soffanglei-Decret vom 30. Juni 1838, G. 282, Rr. 267.

- ber Commissionetoften fur bie auf Ersuchen ber foniglich baierischen Behorben von bem Biener Eriminal-Genate vorgenommenen Gerichtschandlungen.

Sofbecret vom 25. Mai 1840, S. 500, Rr. 443.

 Borfchrift über bie Bergutung bes burch bie Bertilgung ber Effecten einer an ber hundswuth verstorbenen Berson herbeigeführten Schabens.

Soffanglei-Decret vom 7. Janner 1841, G. 549, Dr. 491.

 Borfchrift über bie Bergntung ber Reife- und Behrungs-Roften für bas Sanitate-Berfonale und andere Runftverftändige bei außerordentlichen Leiftungen in Criminal- und Polizei-Angelegenheiten.

Doffanglei-Decret vom 25. Marg 1841, G. 565, Rr. 517.

Berhangung. Berantwortlichfeit ber Betggerichte und Berggerichts-Substitutionen fur bie Berbangung ber Caumfaloftrafen.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. November 1838, S. 311, Rr. 310.

Berhaftung. Borfdrift über bas Berfahren bei ber Berhaftung ber Grang. und Befallenwache. Softammer. Derret vom 14. Janner 1837, €. 101, Nr. 165.

Berhandlungen. Borfdrift zur Bemeffung und Einhebung ber Targebubren für gerichtliche Berhandlungen, welche vor ber Birffamfeit bes Stampel- und Targefehes vom 27. Janner 1840 eingeleitet, aber erft nach biefem Zeitpuncte erlebiget worben find.

Softammer-Prafibial-Decret vom 20. Juli 1840, G. 515, Rr. 455.

- Boftporto Befreiung bet von einer portofreien Beforbe ber Boft jur Beforberung an eine anbere Beforbe übergebenen Berhanblungen und Erlaffe in Barteisachen.

Dofoccret vom 1. Februar 1841, €. 554, Rr. 501.

Die bei ber ungarischen hoftanglei mit ben in Wien wohnenben ungarischen Unterthanen aufgenommenen Zeugenverhöre werden lediglich auf ungarische Rechtsangelegenheiten beschränft. hofderret vom 18. Mai 1835, S. 8, Rr. 20.

Berhore. In welchen Fallen requirirte Gerichte beglaubigte Abichriften von ben bei ihnen aufgenommenen Zeugenverhors-Protofollen gurudgubehalten haben.

Bofbecret vom 9. Geptember 1839, €. 350, Dr. 377.

Berjahrung. Berjahrungefrift fur Pachtzinfe, Bachtichillinge und fur Bergugezinfen.

hofbecret vom 22. Auguft 1836, S. 89, Rr. 151.

— Borichrift über bie Berjährung ber ichweren Boligei-Uebertretung gegen bie Gicherheit ber Chre, banu fur bie gemeinen Boligeivergeben.

Soffanglei-Decret vom 24. December 1836, G. 94, Rr. 161.

- Borfdrift über bie Berjahrung einzelner Renten- ober Intereffen-Raten von ben Cartelen und Obligationen bes lombarbifd-venetianifden Monte, bann über bas Recht, Binfen zu forbern.

Allerhöchfte Entichliegung vom 6. Februar 1838, G. 170, Rr. 253.

Berjahrung einer fcweren Boligei-lebertretung, wenn biefelbe nicht eintreten fonue.

Soffanglei-Decret vom 2. December 1838, &. 313, Rr. 313.

- Die in bem §. 1480 bes allgemeinen burgerlichen Gefesbuches festgefeste breifahrige Berjahrung findet auf ben Bohn bes Dienstgefindes feine Anwendung.
  - Soffanglei-Decret vom 10. April 1839, @. 336, Rr. 355.
- Borschrift über bie Berjuhrung ber politischen und polizellichen Uebertretungen ober Bergeben.
   Hoftanzlei-Decret vom 17. Februar 1841, S. 561, Nr. 509.

Berfaufliche Gemerbe. G. Gemerbe.

Bertauf. Boridrift über ben Bertauf ber in bem ftanbifden Giltenbuche als Beftanbibeil bes Dominical-Rörpere eingetragenen Gewerbe.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Dr. 34.

- Befchrantung bes Bertaufes eines bem öffentlichen Cultus eines tolerirten Glaubensbefenntniffes gewibmeten Gebaubes.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1839, @. 336, Dr. 354.

- Bertaufsverbot bes burch Auftreisen aufgefrischten ausgegohrenen Bieres.

Softanglei-Decret vom 29. Juli 1841, G. 601, Dr. 552.

Berlaffenschaft. Die aus geiftlichen Berlaffenschaften vorschriftmaßig bem Mumnate zufließenben Betrage find bei allen nach bem 1. Juni 1835 eintretenden Todesfällen in ConventionsMunge abzunehmen.

Softanglei-Decret vom 21. Mai 1835, G. 9, Dr. 22.

- Borfdrift, mann erblofe Berlaffenschaften von bem Fiscus eingezogen werben tonnen.

Sofbecret vom 12. October 1835, &, 53, Rr. 90.

- Borfdrift über bie Unlegung ber Sperre und Bornahme ber Inventur auf ben Nachlaß ber in einem Berforgungshaufe ober Spitale verftorbenen Berfonen.

Soffanglei-Decret vom 5. Rovember 1835, @. 54, Dr. 92.

— Bor gehöriger Sicherstellung ber für Arme, Stiftungen, Rirchen, Schulen, geiftliche Gemeinden und öffentliche Unstalten durch lebte Billensertlärung bestimmten Bermachtniffe barf bie Einantwortung ber Berlaffenfcaft nicht bewilliget werben.

Sofbecret vom 29. Auguft 1836, 3. 91, Rr. 154.

- Die Abhanblungsgebupren und Gerichistoften find vor Ausmefjung ber Erbsteuer von bem fieuerbaren Berlaffenschafisbermogen abzugiehen.

Soffanglei-Decret vom 2. Rovember 1836, 3. 93, Rr. 157. Variationistalistis

- heimfallstecht bes Wiener Magistrates auf Die erblofen Bertaffenschaften ber Findelfinder bes Biener Findelhaufes.

Softammer-Decret vom 28. Februar 1837, C. 113, Rr. 178.

 Serabsehung ber Frist auf sechs Bochen zur Befanntmachung ber Verfügung ber Berlaffenfchaftsabhandlungs-Instanz über bie in Berwahrung bes allgemeinen Krankenhauses befindliche Berlaffenschaft eines baselbst Berstorbenen.

Sofbecret vom 4. December 1837, G. 162, Dr. 244.

- Seimfallstecht bes Wiener Magifirates auf alle erblofen Berlaffenichaften ber zu feiner Gerichtsbarteit gehörigen Berfonen, ohne Unterschied, ob fie ehelliche ober Findellinder oder Erwachsene find. hoffammer-Decret vom 16. Januer 1838, ©. 167, Rr. 248.
- Bie lange bem Biener Magistrate bas heimfallsrecht auf Die erblofen Bertaffenichaften ber Finbellinder guftebe.

Detret ber nieberösterreichischen Regierung vom 6. September 1838, S. 277, Nr. 293.
— Bon welchen Berlaffenschaften bie Normal-Schulfonds-Beiträge in Conventions-Munge abgu-

Soffanglei-Decret vom 4. December 1838, G. 313, Dr. 315.

nehmen feien.

— Staatsbertrag mit Belgien, über bie wechselseitige Freizügigteit ber Berlaffenschaften, vom 9. Juli 1839, ⊗. 344, Rr. 370. Berlaffenschaft. Besteinmung bes Rechtes ber landesfürftlichen Stabte und Martte jur Gingiebung erblofer Berlaffenschaften.

Sofbecret vom 30. Juli 1839, S. 346, Dr. 372.

- Borichrift über bie Bemeffung und Einhebung bes einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages für ben Prager Krantenhausfond.
  - Softanglei-Decret vom 14. August 1839, G. 346, Dr. 373.
- Bestimmungen über bie Einverleibung ber bei Berlaffenschaften vertauften Realitaten vor ber gerichtlichen Ginantwortung bes Rachlaffes.

Sofbecret vom 26. Rovember 1839, €. 361, Rr. 394.

- -- Borfchrift über bie Behandlung ber Berlaffenschaften turfifcher Unterthanen in ben öfterreichischen Staaten.
- Softanglei-Decret vom 10. Juli 1840, G. 514, Dr. 453.
- Bon ben vor bem 1. Rovember 1840 fich ergebenen Berlaffenschaften ift bie Erbsteuer abgunebmen.

Soffanglei-Decret vom 21. Juli 1840, &. 517, Dr. 456.

- Abzugefreie Ausfolglaffung ber Berlaffenichaften an bie im Königreiche beiber Sicilien befinblichen Erben.

hofbecret vom 2. Rovember 1840, €. 536, Rr. 473.

 Bon Berlaffenschaften unabeliger vormals unter dem Universitäts-Gerichte gestandenen Personen darf der Wiener Magistrat kein Mortuar abnehmen.

Dofbecret vom 26. April 1841, S. 571, Rr. 527.

Stämpelbefreiung ber Berhandlung jener Berlaffenichafte-Gegenstände, welche von ben vor bem 1. November 1840 eingetretenen Tobesfällen herrühren, und für welche die Erbsteuer noch zu bemeffen ift.

Soffanglei-Decret vom 18. Mugnft 1841, @. 604, Rr. 556.

- Bon ber Abgabe bes einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages find bis Wohlthatigleite-Anftalten von ben ihnen erbweise zufalleuben Berlaffenschaften befreit.

Soffanglei-Decret vom 21. Auguft 1841, G. 604, Mr. 557.

Berlaffenschafte:Abhandlungen. Die Abhandlungsgebuhren find vor Ausmefjung ber Erbfleuer von bem fteuerbaren Berlaffenschafte. Berinogen abzugiehen.

Soffanglei-Decret vom 2. Dovember 1836, G. 93, Dr. 157.

Berlaffenschafte:Behörden. G. Abhanblunge - Behörben.

Berlaffenschafte Beitrage. G. Berlaffenfchaft.

Berlaffenschafte: Mealitat. @. Realitat.

Berlaffenschafts:Bermögen. G. Bermögen.

Berlautbarung. G. Runbmachungen.

Berleitung jum Migbrauche ber Amtegewalt. Das Anbieten ober bie Berabreichung eines Gefichertes an die Grang- und Gefällenwache, jur Abwendung von der Pflichterfullung, begründet bas im §. 89 1. Theiles bes Strafgesehes bezeichnete Berbrechen ber Berleitung jum Amts, misbrauche.

Sofbecret vom 29. Janner 1838, G. 168, Dr. 251.

Berluft. Der Berluft ber Civil-Chren- und ber Tapferfeits Mebaille, so wie bes Invaliben-Beneficiums, ift fur alle jur Beit ber Aburtheilung unter ber Civil-Gerichtsbarteit stehenben Individuen nur mit ber Berurtheilung jum ichweren Kerfer verbunden.

Sofbecret vom 29. Juli 1835, S. 35, Rr. 63.

- Borfchrift über bie Behandlung ber in- und ausländischen Orbenseitter, hinsichtlich bes Berluftes ihrer Orben, wenn sie eines Berbrechens ober einer schweren Polizei-Uebertretung schulbig
erfannt, ober nur ab instantia absolvirt wurden.

Sofbecret vom 6. October 1835, G. 47, Dr. 86.

Bermachtniffe. G. Legate.

Bermiether. Gefehliches Pfanbrecht bes Bermiethers auf bie in bie vermiethete Wohnung gebrachten Ginrichtungsstude und Sabruiffe bes Miethmannes.

Sofbecret vom 10. April 1837, G. 119, Rr. 189.

Bermögen. Befugnif ber Mitglieber aufgehobener Rlöfter (Exreligiofen), gur Berfugung über ihr Bermögen burch Teftament.

Sofbecret vom 28. December 1835, G. 66, Rr. 111.

- Tarbestimmung fur bie Ginantwortung eines Baifen-Bermögens in Tirol an großjährig geworbene Munbel.

Sofbecret vom 25, Mai 1836, G. 83, Rr. 144.

- Borschrift für Magistrate in Desterreich ob und unter ber Enns, Bohmen, Mabren und Schlesien, Galigien, Steiermart und Kärnthen, über die Berabfolgung bes bei benselben aufbewahrten Bermögens ber Mündel, Pflegebefohlenen und Baisen.
  - hofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Rr. 172.
- Seinfallstecht bes Wiener Magistrates auf alles erblofe Bermögen ber zu feinem Gerichtsbezirte gehörigen Bersonen.

Softammer-Decret vom 16. Janner 1838, G. 167, Dr. 248.

- Beftimmung bes in Berlaffenschaften vorfindigen Bermögens, welches ber Mortuars-Tare unterliegt.

Bofbecret vom 16. October 1838, S. 277, Rr. 294.

- Behandlung ber zu einem unbeweglichen ober bebeutenben beweglichen Bermögen gelangenben Finbellinder.

Softanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, G. 359, Rr. 389.

- Borfdrift über bie Abnahme bes lanbesfürftlichen Abfahrtsgelbes von bem nach Ungarn abgiebenben unterthänigen Bermögens.

Soffammer-Decret vom 28. Februar 1840, G. 474, Rr. 412.

- G. auch Bermogens Freigugigfeit.
- Bermögens: Befenntniffe. In bem eidesstättigen Bermögens Befenntuiffe haben bie Erben alle jur Zeit bes Tobes bes Erblaffers vorhandenen Borrathe an Getreibe, sonstigen Fruchte und Futter, bas Bieh, bie Wirthschaftsgerathe und Bertzeuge anzugeben.

Sofbecret vom 30. December 1841, G. 675, Dr. 582.

Bermogense Freizugigfeit bes aus ben öfterreichischen Staaten nach Frantreich abziehenben Bermogens.

Softanglei-Decret vom 9. Juni 1835, G. 18, Rr. 30.

-- Ausbehnung ber bestehenben Bermögens-Freizugigteit zwifden ben zum beutschen Bunde gehörigen öfterreichischen Canbern und Preußen, auf fannttliche öfterreichische Staaten, mit Ausnahme von Ungarn und Siebenburgen, und fammtliche preußische Staaten.

Soffanglei-Decret vom 10. October 1835, G. 52, Rr. 89.

-- Ausbehnung der bestehenden Bermögens-Freizugigteit zwischen ben zum beutschen Bunbe gehörigen österreichischen Ländern und Sachsen, auf sammtliche österreichische Staaten, mit Ausnahme Ungarns und Siebenburgens, und fämmtliche fachfische Staaten.

Soffanglei-Decret vom 11. November 1835, G. 54, Rr. 93.

— Erweiterung best mit ber Schweig abgefchloffenen Bermögens-Freizugigfeite-Bertrages.

Boffanglei-Decret vom 14. Marg 1837, G. 117, Dr. 185.

 Staatsvertrag mit bem Königreiche Sannover, über bie wechfelseitige Bermögens-Freigügigfeit.

Softanglei=Decret vom 17. Juli 1837, @. 134, Rr. 213.

— Staatevertrag mit bem Churfürstenthume Seffen, über bie gegenseitige Bermögene-Freizügigleit Softanglei-Decret vom 5. November 1837, ≥. 159, Nr. 241.

- Bermögenes Freizugigfeit. Ausbehnung ber mit bem Konigreiche Murtemberg bestehenben Bermögene Freizugigfeit.
  - Soffanglei-Decret vom 13. December 1837, G. 162, Rr. 245.
- Staatsvertrag mit Belgien, über bie wechselseitige Bermögens-Freizügigfeit, vom 9. Juli 1839,
   344, Rr. 370.
- Staatsvertrag mit bem Rönige ber Niederlande und Großherjoge von Luxemburg, über bie Freigügigfeit bes Bermögens ber beiberseitigen Unterthanen, vom 7. Februar 1840, S. 471, Dr. 406.
- Staatsvertrag mit ber freien Stabt Frantfurt, wegen Ausbehnung ber Bermögens-Freigugigfeit auch auf bie zum beutschen Bunbe nicht gehörigen öfterreichischen Provinzen, mit Ausnahme ber ungarischen Länder.
  - Softanglei-Decret vom 15. Juli 1840, G. 515, Rr. 454.
- Aufhebung bes Abfahrtegelbes von ben nach bem Konigreiche Sieilien gehenben Berlaffenichaften.
  - Sofbecret vom 2. November 1840, S. 536, Rr. 473.
- C. auch Abfahrtegelb, Freigugigfeit.
- Bermuthung. Bestimmung bes Zeitraumes jur gesehlichen Bermuthung ber erfolgten Bahlung bes Cohnes an Dienstboten.
  - hoftanglei-Decret vom 10. April 1839, S. 336, Dr. 355.
- Berrordnungen (gerichtliche). Borichrift über bie Zuftellung ber aus bem Ronigreiche beiber Sicilien, ober aus bem Auslande überhaupt, im ministeriellen und amtlichen Bege einlangenden gerichtlichen Berordnungen.
  - hofbecret vom 25. Mai 1835, G. 9, Rr. 23.
  - Bann bie für Staatsbeamte ergehenben Disciplinat-, Penfions- ober Provisions-Berordnungen auch für bie bei Unstalten angestellten Beamten zu gelten haben, bie auf Jonde gewiesen find, welche unter ber Berwaltung bes Staates siehen, und aus bem Staatsschage unterflüht werben. Soffanglei-Berret vom 3. April 1838, S. 173, Nr. 262.
- -- Bezeichnung jener Berordnungen, welche burch bas Stampel- und Targefes vom 27. Janner 1840 außer Kraft gefest ober in ihrer Wirtfamteit eingeschränft werben, und welche fortan in Rraft bleiben follen.
  - Soffammer-Prafibial-Decret vom 24. Mai 1840, @. 498, Rr. 442.

## Berpachtung. G. Bachtung.

- Berpfandung. Ungilligfeit ber Berpfandung ber Ginhundert Gulben nicht erreichenben Penfion ober Unterhaltsgelber ber landesfürflichen, ftanbifden ober ftabtifden Beamten und Diener ober ihrer Ungehörigen.
  - Sofbecret vom 22. April 1839, S. 336, Rr. 356.
  - ber Zahlungabogen ber Penfionisten, Quiescenten, Provisionisten und minberer Diener ift fur bie Butunft nicht gestattet.
    - hoffanglei-Decrete vom 21. Juni unb 24. December 1840, S. 509 unb 544, Rr. 450
- Serpflegegebuhr. Borfdrift über bie Aufrednung ber Berpflegegebuhren gegen Erfappflichtige bei bem Berfahren in fcweren Polizei-Uebertretungen und einfachen Bolizeivergeben.
  - Softanglei-Decret vom 18. October 1838, @. 280, Rr. 300.
- Berpflegetoften. Borfchrift über bie Aufrechnung ber Berpflegetoften gegen Erfagpflichtige bei bem Berfahren in fchweren Bolizei-llebertretungen und einfachen Bolizeivergeben.
  - Softanglei-Decret rom 18. October 1838, C. 280, Dr. 300.
  - Borichrift über bie Erfegung ber Berpflegotoften an bie Findel-Anftalt von ben zu einem Bermogen gesangenden Findellindern.
    - Softanglei-Decret vom 21. Rovember 1839, C. 359, Rr. 389.

225

Berpflegung. Die Berpflegung bet im Criminal-Inquisitions-Arrefte befindlichen, vom Umte und Gehalte sufpendirten Beamten ift von ber bewilligten Alimentation zu bestretten.

hoftanglei-Decret vom 15. Februar 1838, G. 171, Dr. 257.

Berpflichtung. Unterricht fur öffentliche Behörben, Memter und Zaramter, uber bie Beobadtung und Sanbhabung bes neuen Stampel- und Targefebes.

Patent vom 27. Janner 1840, S. 439 unb 460, Rr. 404.

-- ber Gifenbahn - Unternehmungen gegen bas Boft - Regale, wegen Beforberung ber Briefe, Schriften, Amispadete und Fahrpoftsenbungen auf ber Gifenbahn.

Soffanglei-Decret vom 2. Juli 1840, G. 513, Rr. 452.

Berrechnung. Borfchrift über bie Berrechnung ber Dotation fur bas Biener Criminalgericht. Bofbecret vom 13. April 1841, ⊗. 571, Rr. 524.

Berfangettel. Boridrift über bie Behandlung und Beurtheilung ber Entwendung von Berfangetteln.

Softanglei-Decret vom 15. Mai 1840, G. 490, Dr. 437.

Bericharfung ber Strafe. S. Strafen.

Berichtvägerte. G. Bermanbte.

Berfendung ber gelabenen Feuergewehre burch bie fahrenbe Poft ift nicht erlaubt.

Sofbecret vom 20. Marg 1837, @. 117, Dr. 186.

Berfetung. E. Berpfanbung.

Berficherunge: Gefellichaft. Borrechte ber in Trieft unter ber Benennung: "Riunione Adriatica" entstanbenen Berficherunge Gefellicaft.

Softammer-Decret vom 22. Mary 1839, G. 334, Dr. 351.

Berficherungoscheine ber unter bem Namen: "Riunione Adriatica" in Trieft entstandenen Berficherunge Befellichaft werben ben Bechfeln gleichgestellt und von ber Unterichtift zweier Zeugen befreit.

hoffammer-Decret vom 22. Marg 1839, €. 334, Dr. 351.

Berforgungeanftalt für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieder ber bortigen juribifchen Facultat.

hofbecret vom 29. Mai 1838, ⊗. 183, Rr. 274.

Berforgungsbeitrage. Befreiung ber Berforgungsbeitrage für mittellose und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieber ber bortigen juribischen Facultat von gerichtlichen Berboten, Geffionebormertungen, Pfanbungen und anberen Grecutionen.

Sofbecret vom 29. Mai 1838, &. 183, Rr. 274.

Berforgungehans. Borichtift über bie Anlegung ber Sperre und Bornahme ber Inbentur über ben Rachlag ber in einem Berforgungshause ober Spitale verstorbenen Bersonen.

Soffanglei-Decret vom 5. Rovember 1835, S. 54, Rr. 92.

Berfprechen. Ungiltigfeit ber aus nachtheiligen Berabrebungen bei öffentlichen Berfteigerungen gemachten Berfprechen.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1838, @. 239, Rr. 277.

Berftanbigung. Borfdrift über bie Berftanbigung ber Satgläubiger von ber von Amtswegen vorzunehmenten gofdung ber auf aufgesaffenen Berggebauben haftenben Satposten.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 1. Mai 1838, S. 180, Rr. 268.

Berfteigerung. S. Feilbietung.

Berfuch. Bann ber Diebftableverfuch jum Berbrechen merbe.

Sofbecret vom 6. Marg 1838, €. 173, Rr. 261.

Bertheilung. Dorschrift fur Tirol und Borariberg über bie Bertheilung bes Preifes von im Bege ber gerichtlichen Execution veraußerten unbeweglichen Gutern.

Sofbecret vom 19. Movember 1839, S. 354, Rr. 388.

Bertheilung. Borichrift über bie Unbringung ber Ginwendungen gegen bie Bertheilung ber Concursmaffen.

Sofbecret vom 22. Februar 1841, G. 561, Rr. 510.

Bertilgung. Borfdrift fur bas nieberofterreichifde Landrecht, über bie Bertilgung feiner alten unbrauchbaren Regiftratursacten.

Sofbecret vom 11. Mai 1840, G. 487, Rr. 433.

— Borfdrift über die Bergutung bes burch bie Bertilgung ber Effecten einer an ber hundswuth verftorbenen Berson herbeigeführten Schaben8.

Softanglei-Decret vom 7. Janner 1841, @. 549, Rr. 491.

Bertrage. Bestätigung ber Bertrage über Berpachtung ber Pfarr- und Rlofter-Realitaten in Ba-

Soffanglei-Decret vom 12. Juni 1835, G. 20, Dr. 35.

— Borfdrift über bie Giltigfeit ber Familienvertrage ber vormals reichsjanbifden ober reichsunmittelbaren Familien Deutschlands in ben jum beutschen Bunbe gehörigen öfferreichischen Staaten.

Sofbecret vom 19. Geptember 1836, G. 92, Rr. 156.

- Ungiltigfeit ber aus nachtheiligen Berabredungen bei öffentlichen Berfteigerungen gemachten Bertrage.

Soffanglei-Decret vom 6. Juni 1838, G. 239, Rr. 277.

Bertreter. Die Schwagericaft bes Richters mit bem Bertreter ber Partei hinbert benfelben an ber Ausubung feines Amtes fowohl in als außer Streitsachen.

Softanglei-Decret vom 16. Februar 1836, S. 75, Dr. 124.

— Bacht- ober Miethverträge bes Richters mit bem Bertreter bes Staates, ber Gemeinben ober ber unter ber Berwaltung bes Staates ober ber Gemeinben stehenden öffentlichen Anstalten, schließen ben Richter von ber Ausübung bes Richteramtes nicht aus.

Sofbecret vom 24. Dai 1836, G. 82, Dr. 142.

- Bann bie ben bas Armenrecht genießenben Parteien von Amtewegen beigegebenen Bertreter fur bie Zax- und Stampelgebuhren zu haften haben.

Sofbecret vom 7. Rebruar 1837. @. 106. Rr. 171.

- In welchen Fallen bie Bertreter abmesenber Parteien, ober beren Aufenthalt unbefannt ift, bie Urtheilltare qu entrichten baben.

Doftammer-Decret vom 30. Juni 1837, €. 132, Rr. 210.

- Bur Anfechtung ber von einem Militar ohne geborige Bewilligung eingegangenen Che bebarf es feines eigens bestellten Bertreters.

Refeript bes Soffriegerathes vom 30. Muguft 1837, S. 142, Dr. 221.

Borfdrift für bie Bettreter von Abwesenben über bie Behandlung ber von ihnen einzureichenben
 Sabidriften ober sonstigen auf ben Rechtsftreit fich beziehenben Gingaben hinsichtlich ber Stämpel-Bormerfung.

Doftammer-Brafibial-Decret vom 26. Juli 1840, G. 517, Rr. 457.

- Die von ber oberften Juftigftelle ben Bertretern ber Parteien auferlegten Gelbstrafen fann bie Banbefftelle nicht erlaffen.

Sofbecret vom 28. September 1840, G. 532, Rr. 466.

Bertretung. Wann bie Bertretung ber unterthänigen Gemeinden durch ihre Grundobrigfeiten guläffig ift, und wann biese Bertretung bas Fiscalamt und rudfichtlich ber Unterthans-Abvocat zu übernehmen bat.

Soffanglei-Decret vom 12. Muguft 1835, G. 38, Rr. 72.

- ber Merarial-Montan-Bruberlaben burch ben Fiecus.

Decret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 27. Juli 1837, S. 136, Rr. 216.

285 .

Bertretung. Die Bertretung jeder Rirche, wegen Ginbringung und Giderftellung eines berfelben angefallenen Erbvermögens, liegt bem Riscalamte ob.

Softanglei-Decret vom 24. Dovember 1837, G. 161, Dr. 243.

- Die Bertretung ber Parteien vor Bericht ift ben landesfürftlichen Beamten als Nebenbeschäftigung nicht erlaubt,

Sofbecret vom 25. Februar 1839, @. 332, Dr. 344.

- Die in einem Rreise bestehenben Abvocaten tonnen auch in einem anderen Rreise berfelben Proving bie Bertretung leiften.

Bofbecret vom 11. Juni 1839, G. 340, Rr. 361.

Beruntreuung. In welchen Fallen bie Bestrafung einer verziehenen ober fillichweigend nachgefebenen Beruntreuung nicht mehr angesucht werben fann.

Soffanglei-Decret vom 16. Februar 1836, G. 75, Dr. 125.

- Beantwortung ber Frage, ob die Entwendung von Berfaszetteln als Beruntreuung angufeben fei.

hoftanglei-Decret vom 15. Mai 1840, G. 490, Rr. 437.

Berurtheilte. Die Rechtsfolgen bes auf Strafe ergebenben Eriminal-Urtheiles haben erft vom Tage ber Rundmachung bes Strafurtheiles an ben Berurtheilten einzutreten.

Sofbecret vom 18. 3anner 1836, €. 72, Rr. 117.

- Beidrantung best Butrittes gu ben gur Tobessitrafe verurtheilten Berbrechern auf beren Berwandte und folde Personen, bie ber Berurtheilte zu sehen wunicht.

hofbecret vom 11. Ceptember 1837, G. 145, Rr. 226.

Berwahrung. Borichrift über bie Aufbewahrung ber Tobtenbucher (Sterbprotofolle).

Softanglei-Decret vom 19. Februar 1836, S. 75, Dr. 126.

- Borichrift über die Aufbewahrung ber von Criminalgerichten und Ortsbehorben bei einer Thaterhebung bei einem Inquifiten gefundenen consecrirten Boftien.

Dofbecret vom 11. September 1837, G. 145, Dr. 225.

Berwaltung ber Berichtsbarfeit. G. Berichtsbarfeit.

Berwaltunge-Berfonale. Die Ernennung des Berwaltungs. Personales im Biener Criminalhause fieht bem Criminalgerichte gu.

Dofbecret vom 13. April 1841, €. 570, Rr. 524.

Berwandte. Borichrift über bie Berwendung verwandter Personen ale Runftverftanbige gur Erhebung bee Thatbestanbes in Straffachen.

Bofbecret vom 29. Juli 1835, G. 35, Dr. 64.

- Befdrantung bes Butrittes zu ben jur Tobesftrafe verurtheilten Berbrechern auf beren Bermanbte und folche Personen, Die ber Berurtheilte zu sehen municht.

Sofbecret vom 11. September 1837, S. 145, Dr. 226.

- Boridrift über bie Ungulaffigfeit ber Unftellung verwandter ober verschwägerter Personen bei einer und berfelben Beborbe ober Caffe.

Sofbecret vom 7. Janner 1839, &. 320, Dr. 326.

Berwandtichaft. Ungulaffigfeit bes Berwanbifchafts-Berhalinifies gwifchen Beamten einer und berfelben Behorde ober Caffe.

Sofbecret vom 7. 3anner 1839, €. 320, Rr. 326.

Berwendung. Boridrift über bie Berwendung bes Amtspersonales bei dem Magistrate von Gras.

Soffanglei-Decret vom 7. November 1838, @. 306, Rr. 303.

Bergehrungöftener. Borfchift über bie Entschäbigung fur bie burch bie Ginführung ber allgemeinen Bergehrungesteuer aufgelaffenen Consumtionsgefälle, welche fich im Privatbefibe befinden.

hoffammer-Decret vom 13. Juli 1836, G. 85, Rr. 146.

......

Bergehrungefteuer. Berichtigung ber liquibirten Entschäbigungs-Capitale fur bie bei Ginführung ber allgemeinen Bergehrungesteuer aufgelaffenen Consumtionsgefälle burch Bargablung ober Ausfolgung von Staats-Obligationen.

Boffammer-Decret vom 13. Mary 1840, €. 476, Rr. 416.

 Boridrift über bie Sicherstellung ber Anfprude auf bie Entichabigung für bie bei Ginführung ber Bergehrungsfteuer aufgehobenen Tag- und Umgelberechte.

Sofbecret vom 24. Auguft 1840, @. 526, Dr. 464.

Berzeichniffe. Berzeichnung ber bei ben Civil-Juftigbeborben befindlichen Depofiten, bie bem Fiscus heimgefallen feyn fonnten.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 170.

Bergugeginfen. Berjahrungefrift fur Bergugeginfen.

Sofbecret vom 22. August 1836, @. 89, Rr. 151.

- Borfchrift über die Bezahlung ber Bergugszinfen von ber Entschäugung für bie gum Stragenbaue abgetretenen Grundstude.

Soffanglei-Decret vom 4. April 1837, G. 118, Rr. 188.

Biceburgermeifter. Boridrift über bie Ernennung bes Biceburgermeisters bei bem Grager Magistrate.

Boffanglei-Decret vom 7. Movember 1838, G. 306, Rr. 303.

- Beftimmung bes Ranges ber Prafes-Biceburgermeifter bes Civil- und bes Criminalgerichtes ber Stadt Wien.

Sofbecret vom 13. April 1841, G. 569, Rr. 524.

Biceprafibenten. Borichrift über bie Befegung ber Biceprafibenten-Stelle bei ben lanbesfürftlichen Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang.

Dofbecret vom 15. Mary 1836, €. 77, Rr. 131.

— Borfdrift über bie Erftattung ber Borichlage jur Befetung ber bei lanbe8fürstlichen Collegialgerichten erfter Inftanz erlebigten Biceprafibenten-Stellen.

Sofberret vom 10. October 1837, G. 148, Rr. 235.

Bieh. Erben haben ben gur Beit bes Tobes bes Erblaffers vorhanbenen Biehftanb in bem eidesftättigen Bermögens-Befenntniffe anzugeben.

hofbecret vom 30. December 1841, S. 675, Rr. 582.

Bierzigjahriges Alter. G. Anftellung.

Bifitation. Die Dechante und Bezirfs-Bicare haben bei ben canonischen Bistationen bie von ben Pfarrern zu führenben zwei Copien ber Tauf- und Trauungsbucher genau zu revibiren.

Soffanglei-Decret vom 27. Juni 1835, C. 27, Rr. 44.

- ber lanbesfürftlichen Criminalgerichte burch Rreibamter wird aufgehoben.

Sofbecret vom 24. December 1838, S. 315, Rr. 320.

Bolljahrigfeit. G. Großjährigfeit.

Bollftredung ber Tobefurtheile. G. Urtheile.

Bollgiehung ber Urtheile. G. Urtheile.

- ber Berbote auf Benfionen. G. Benfionen, Berbot.

- bes letten Willens. G. Te ftament.

Borarlberg. Bestimmung ber Gebuhren als Belohnung fur Gerichtsanwalte in Borarlberg fur bie Aufnahme ber Sperre, Inventur ober Berfteigerung.

Boftanglei-Decret vom 20. Februar 1837, S. 112, Dr. 175.

- Bestimmung ber Bebuhren fur bie Aufnahme und Buftellung ber gerichtlichen Bergleiche in Borarlberg.

Soffammer-Detret vom 23. Janner 1838, G. 167, Rr. 250.

226

Borarlberg. Amteinftruction fur bie ganbgerichte in Tirol und Borarlberg in Geschäften best ftreitigen Richterantes.

hofbecret vom 5. Juni 1838, G. 183, Rr. 276.

- Borfchrift fur Borariberg über bie Bertheilung bes Preises von im Bege ber gerichtlichen Execution veräußerten unbeweglichen Gutern.

Dofbecret vom 19. Rovember 1839, ⊗. 354, Rr. 388.

- Broviforifche Balbordnung für Tirol und Borarlberg vom 24. December 1839, €. 363, Rr. 400.
- Welche Urtunben jum Beweise ber 2ofchung ber in ben sogenannten Berfach ober Sppothetenbuchern vortommenben Sppotheten, gegenüber ber nicht vollftändig zu befriedigenben Sppothetar-Gläubiger eines gerichtlich veräußerten Gutes in Borarlberg zum Berfachbuche gebracht werben sollen.

Sofberret vom 4. Muguft 1840, G. 519, Rr. 459.

Borbehalt bes öfterreichischen Staatsburgerrechtes finbet bei einer öfterreichischen Unterthanin, bie fich mit einem Auslanber verbeirathet, nicht Statt.

Boftanglei-Decret vom 10. Juni 1835, G. 19, Dr. 31.

Borladung. Borichrift über bie Zustellung ber aus bem Königreiche beiber Sicilien ober aus bem Auslande überhaupt, im ministeriellen ober ämtlichen Wege einlangenden Botladungen.

Sofberret vom 25. Mai 1835, S. 9, Rr. 23.

- Borfdrift über bas Berfahren bei Borlabung ber Grang- und Gefallenwache-Mannichaft vor Gericht.

Doffammer-Decret vom 14. Janner 1837, G. 101, Dr. 165.

- ber Eigenthumer ber bei ben Civil-Juftigbehorben befindlichen alten Depositen, bie bem Fiscus beimgefallen feyn tonnten.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, €. 106, Dr. 170.

— Die befannten phyfifden und moralifden Perfonen, von welden ober für welche vor 32 Sahren Depositien erlegt worben find, find von ber Ebictal-Aufforderung gur Geltendmachung ber allfälligen Anfpruche hierauf in Renntniß zu fegen.

Bofbecret vom 13. Februar 1837, ⊗. 108, Rr. 173.

Bormerfbuch. Die Fubrung bes Bormertbuches über bie verfauflichen Gewerbe, und ber anderen babin einschlagenben Amishanblungen, gehört jum Wirtungsfreise ber politischen Obrigteiten.

Boffanglei-Decret vom 5. Februar 1841, G. 555, Dr. 502.

Bormerfprotofolle. G. Brotofolle.

Bormerkung. Borfdrift fur Parteien über bie Ginrichtung ihrer Gefuche um Pranotation und Intabulation. Gine Pranotation ift nicht zu bewilligen, wenn nur die Intabulation begehrt wirb.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, ' €. 28, Dr. 46.

- Broviforifche Enticheibungen über Befigftorungen find gur Bormertung in bie öffentlichen Bucher nicht geeignet.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, €. 30, Dr. 51.

 Borfchrift über bie Abnahme ber Gebühren für bie pfandweise Bormertung von Forberungen ober Urfunden auf mehrere bemselben Eigenthumer gehörige und zu Ginem Grundbuche bienstbare Grundstüde.

Soffanglei-Decret vom 9. Mai 1836, S. 82, Rr. 141.

- Befreiung ber Berforgungsbeitrage für mittellofe und gebrechliche Prager Abvocaten und Mitglieder ber bortigen juribifchen Facultat von gerichtlichen Berboten, Ceffions-Bormerfungen, Pfändungen und anderen Executionen.

Dofbectet vom 29. Mai 1838, S. 183, Rr. 274.

Bormerfung. Bormerfungen auf öffentliche auf bestimmten Ramen lautende Obligationen follen, wenn fie bewilliget ober aufgehoben werben, ber betreffenben Caffe angezeigt werben.

Boftammer-Decret vom 26. Juni 1838, G. 262, Rr. 281.

- -- Auf Benfionen unter Einhundert Gulben find Bormertungen (gerichtliche Berbote) ungulaffig. Sofberret vom 3. Juli 1838, S. 269, Nr. 283.
- Auf eine nicht liquide und nicht angewiesene Forderung tann die Bormertung eines gerichtlich bewilligten Berbotes ober einer gerichtlichen Pfandung bei ben öffentlichen Cassen nicht eingeleitet werben.

Softammer-Decret vom 21. August 1838, &. 276, Dr. 291.

- Birtung ber vor ber Concurseröffnung bei ber Real-Inftang angesuchten Bormertung.
   Sofbecret vom 24. Juni 1839, S. 342, Rr. 366.
- Auf Die Provifion der Tiroler Landes-Bertheibiger, ihrer Witwen und Baifen findet feine Bormertung Statt.

Doffammer-Decret vom 27. October 1839, G. 352, Dr. 383.

- Behandlung ber fowohl bewilligenben, ale abweislichen Befdeibe über Gefuche um Bormertung in die öffentlichen Bucher, bann ber an die zweite ober britte Inftang gerichteten Recurfe.

Soffanglei-Decret vom 10. Marg 1840, &. 475, Rr. 415.

— Borfchrift über bie Bormertung ber Stämpelgebühren für Arme und Abwefende, in Folge be8 Stämpel- und Saxpatente8 vom 27. Jänner 1840.

Boffammer-Prafibial-Decret vom 26. Juli 1840, G. 517, Dr. 457.

— Borfdrift für Gerichtsbehörben über bie Bormertung gerichtlicher Berbote auf Cautionen und Depositen, und rudfichtlich ihrer Binfen, welche bei bem Staatsschulben-Tilgungsfonde fruchtbringend angelegt find.

Soffammer-Decret vom 21. October 1840, G. 534, Rr. 470.

-- Borichrift über bie Bormertung ber gerichtlichen Berbote auf bie bei bem Staatsichulben-Tilgungöfonbe fruchtbringend angelegten ungarischen und fiebenburgischen Cautionen, Babien, Devofiten und beren Intereffen.

Sofbecret vom 3. Dai 1841, €. 573, Dr. 530.

Bormund. Bollichrig gewordene und vollfahrig erfarte Mundel fonnen ihre Bormunder von ber gerichtlichen Schluprechnung befreien.

Dofbecret vom 1. Juli 1835, G. 29, Dr. 48.

- Behandlung ber Bormunber, welche von ihren großjahrig geworbenen Munbeln von ber gerichtlichen Schluftechnung befreit wurden, und welche bas Baifenvermögen an ihre Munbel auch vollftanbig übergeben haben.

Sofbecret vom 25. Mai 1836, €. 83, Rr. 144.

- Bekanntmachung bes Namens bes Bormundes eines mahn- ober blöbfinnig Geworbenen an bie Berwaltungsbehörbe ber Anfialt, worin ber Krante untergebracht wirb.

Sofbecret vom 28. Muguft 1837, G. 142, Rr. 220.

- Beichrantung bes Reclamationsrechtes ber Bormunder ber jum Militarftanbe freiwillig eingetretenen Minberjabrigen.

hoftanglei-Decret bom 5. Februar 1838, @. 168, Rr. 252.

 Die Befreiung eines Bormundes von ber gerichtlichen Schlugrechnung enthebt ibn von jeber weiteren gerichtlichen Rechnungslegung und Rechnungsabjustirung.

Bofbecret vom 11. Juni 1839, G. 339, Dr. 360.

- Ueber bie fernere Belaffung bes zu einem Bermogen gelangenben Finbelfinbes in bem Finbelbaufe bestimmt ber Bormund und bie Obervormundichafts-Behorbe.

Boffanglei-Decret vom 21. Movember 1839, G. 359, Rr. 389.

226 °

Bormund. Borfchrift über bie Legitimation ber Bormunder jur Erhebung ber Intereffen von ben auf ben Namen ber Minberjabrigen lautenben Obligationen.

hoffammer-Decret vom 22, Rovember 1839, S. 359, Rr. 390.

Bormundschaft. Bur Berleihung eines Gewerbes an Minderjahrige, fie mögen unter ber väterlichen Gewalt ober Bormunbichaft fieben, ift bas gurudgelegte gwanzigfte Lebensjahr nicht als
unerläßliche Bebingung vorgeschrieben.

Bofbecret vom 15. Juni 1835, S. 23, Rr. 38.

 Die gangliche Aufhebung ber Obervormunbichaft über einen öfterreichifchen Runbel und Uebertragung berfelben nach Ungarn finbet nicht Statt.

Bofbecret vom 11. Juni 1837, ⊗. 133, Rr. 212.

Bormundschaftse Behorden. Borfdrift für Bormunbichaftsgerichte in Titol bei Ginantwortung bes Bermögens großjährig geworbener Munbel.

Sofbecret vom 25. Mai 1836, S. 83, Dr. 144.

— Borfdrift für Bormunbicaftebehörben in Desterreich ob und unter ber Enns, Böhmen, Mähren und Schlesien, Galigien, Steiermart und Karnthen, über bie Berabfolgung bes bei benfelben aufbewahrten Bermögens ber Rünbel, Pflegebesoflenen und Baifen.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, ⊗. 106, Rr. 172.

Die Bestimmung, ob ein ju einem unbeweglichen ober bebeutenben beweglichen Bermögen gelangenber Finbling aus ber Finbel-Anftalt ju treten ober in berfelben ju verbleiben habe, fommt bem Bormunbe und ber Ober-Bormunbichaftebehörbe ju.

hoftanglei-Decret vom 21. November 1839, S. 359, Dr. 389.

Borrath. Der jur Beit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewesene Borrath an Getreibe, fonftigen Früchten und Jutter, bas Dieh, die Wirthschaftsgerathe und Wertzeuge ift von den Erben in dem eidesflättigen Bermögensbelenntniffe anzugeden.

Sofbecret vom 30, December 1841, G. 675, Dr. 582.

Borrecht. Die Concurrengbeitrage genießen mit ben lanbesfürftlichen Steuern bei ihrer gerichtlichen Ginbringung gleiche Borrechte.

Sofbecret vom 4. Jannet 1836, G. 71, Rr. 113.

- Bestimmung ber Borrechte bes in- und ausländischen Abels.

Softanglei-Decret vom 12. Juni 1838, G. 240, Rr. 279.

- ber in Trieft unter ber Benennung : "Riunione Adriatica" entftanbenen Berficherunge. Gefellichaft.

Poffammer-Decret vom 22. Mary 1839, G. 334, Rr. 351.

Bestimmung bes Borrechtes ber Steuerrudstänbe von unbeweglichen Gutern.
 Softanglei-Decret vom 14. Februar 1840, S. 473, Rr. 409.

Borrudung in bie bobere Befolbung. C. Befolbung.

Borfchlag. Borichrift über bie Erstattung ber Borichlage gur Befegung ber bei landesfürstlichen Collegialgerichten erster Instang erlebigten Brafibenten. Biceprafibenten- und Borfiebersstellen. Softecret vom 10. October 1837, ©. 148, Nr. 235.

— Bei Borfclagen jur Befegung von Juftigrathoftellen ift auf ausgezeichnete Fiscal-Abjuncten ber gehörige Bebacht ju nehmen.

Sofbecret vom 11. Februar 1839, @. 326, Dr. 338.

Borichreibung bes Postporto fur Erlaffe in Parteisachen von einer Beborbe an bie anbere hat aufzuhoren.

Softammer-Decret vom 4. August 1840, G. 519, Rr. 458.

Borfchriften. G. Befete, Berorbnungen.

Borichuß auf Befoldungen. G. Befoldung8 = Borichuß.

Borfigende. Boridrift für bie Borfigenden bei Gerichtebehorten, über bie Bablung ber Stimmen und Kaffing ber Rathebefchluffe in burgetlichen Rechtsfachen.

hoftecret vom 5. April 1841, S. 565, Rr. 519.

Borfteher. Borfdrift uter bie Befegung ber Borftebereftellen bei ten lantesfürftlichen Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang.

Dofbecret vom 15. Mary 1836, ⊗. 77, Rt. 131.

- Borichrift über bie Erstattung ber Borichlage jur Befehung ber bei landesfürstlichen Collegialgerichten erfter Inftang erlebigten Borfteberffellen.

Sofbecret vom 10. October 1837, G. 148, Rr. 235.

 Berpflichtung ber Amtevorsteher zur Anzeige ber unter ihren untergeordneten Beamten bestehenben ungutäffigen Bermandischafts- und Schmägerichafts-Berhältniffe.

Bofbecret vom 7. Janner 1839, €. 320, Rr. 326.

- Borfdrift über bie Ernennung ter Borfieber ter hiffamter bes Civil- und Eriminalgerichtes ber Ctabt Wien,

Dofbecret vom 13. April 1841, @. 569, Rr. 524.

Borftellungen. Die in geboriger Form ausgesprochene Dienstentlaffung eines Beamten hat feinen effectum suspensivum, sonbern es steht bemselben bie Ueberreichung ber Borftellung an bie hobere Beborbe jeberzeit frei.

Softanglei-Decret vom 19. August 1835, C. 41, Rr. 79.

Borftubien. G. Stubien.

Borunterfuchung. G. Unterfuchung.

Botanten. Borichrift über bie ju ben Berathichlagungen ber Appellationsgerichte erforberliche Bahl ber Botanten.

Sofbecret vom 30. April 1838, S. 177, Rr. 267.

 Borfchrift über bie Berwendung der Secretäre, Rathsprotofolliften, Criminal-Actuare und Auscultanten als Botanten bei Criminal-Untersuchungen.

hofbecret vom 17. Juni 1839, @. 342, Dr. 365.

## 23.

Maaren. Bestimmungen hinsichtlich ber Berfenbung berfelben mit ber Fahrpoft.

hoffammer-Decret vom 12. Juni 1838, G. 244, Dr. 280.

Bahl. Die von ben lanbebfurfiliden Collegialgerichten erfter und zweiter Inftang getroffene Bahl ihrer Beamten fann burch eine bagegen erhobene Befchwerbe nicht beitrt werben.

Bofbecret vom 15. Mary 1836, G. 77, Rr. 131.

Bahlattern. Borfdrift für Wahlaltern über bie giltige Annahme von Wahltindern an Rinbesftatt.

Soffanglei-Decret vom 28. Juni 1837, €. 132, Dr. 209.

Bahlfahigfeite: Decret. Der für die Abvocatur ober für eine Fiscal-Abjunctensielle mit gutem Erfolge Geprüfte hat sich, um die Bahlfähigfeite Decrete für das Civil- und Eriminal-Richteramt ju erlangen, mit der ordnungenaßigen Einjährigen Eximinalpraxis auszuweisen, und eine besondere Brufung für das Eriminal-Richteramt mit gutem Erfolge zu bestehen.

Sofbecret vom 3. Juni 1835, G. 10, Rr. 26.

- Abjutirte Auseultanten haben fich binnen brei Jahren mit bem Wahlfähigkeits-Decrete fur bas Civil- und Criminal-Richteramt auszuweisen.

Sofbecret vom 20. Juni 1837, 3. 128, Dr. 207.

Bahlfahigkeites Decret. Borideift über bie Ertheilung ber Bahlfahigkeite Decrete, welche nicht mehr getrennt ertheilt werben burfen, an bie fur bie Abvocatur und bas Criminal-Richteramt mit gutem Erfolge Gepruften.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 331.

Bahlkinder. Borichrift fur Dahlaltern über bie giltige Annahme von Bahltinbern an Kindesftatt.

Softanglei-Decret vom 28. Juni 1837, G. 132, Dr. 209.

Wahnfinnige. Das Resultat ber gepflogenen Amtshandlung über ben Geisteszustand eines Wahnfinnigen, dann der Rame bessen Baters, Vormundes ober gerichtlich bestellten Curators, ift jener Behörde mitzutheilen, welcher die Berwaltung ber Anstalt, worin der Kranke untergebracht wird, zugewiesen ift.

Sofbecret vom 28. August 1837, G. 142, Dr. 220.

Baifen. Mann bie Maifen eines im Benfions. ober Provifionsftanbe verstorbenen Beamten ober Dieners eine Benfion, Provifion ober einen Erziehungs-Beitrag erhalten.

Soffammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Dr. 25.

- Behandlung ber Baifen ber von fremben Regierungen übernommenen Beamten hinfichtlich ber Benfion.

Softammer Decret vom 30. December 1836, G. 95, Rr. 162.

- Borfchrift fur bie Bormunbicafteamter und Dagistrate, über bie Berabfolgung bes aufbewahrten Bermogens an Waifen.

Bofbecret vom 7. Februar 1837, S. 106, Rr. 172.

-- Mur über Allerhöchfte Aufforberung Seiner Majeftat barf auf eine gunftigere ale bie normalmäßige Benfionsbehandlung ber Beamten-Waifen angetragen werben.

hofbecret vom 27. Februar 1837, €. 113, Rr. 177.

- Die mit Erziehungs- ober Berforgungs-Stipenbien aus bem Saller Fraulein-Stiftsonbe betheilten Beamten-Baifen werben im Genuffe ihrer Aerarial-Bezuge belaffen.

Softanglei-Decret vom 20. August 1837, G. 142, Rr. 219.

- -- Borfchrift uber bie Bemeffung ber Provifion fur bie Baifen ber minberen Diener. Softammer-Decret vom 21. September 1838, S. 278, Rr. 296.
- Ermächtigung ber Sanberftellen gur Anweifung ber von fich verebelichenben Beamten-Baifen refervitten Benfionen und Onabengaben.

Soffammer-Decret vom 15. Februar 1839, S. 327, Dr. 341.

- Gestattung ber Antrage auf Gnabengaben für Beamten- und Dieners-Waifen, welche bas Normalalter überschritten haben, bann erwerbsunfahig und mittellos finb.

hoftammer-Decret vom 28. Februar 1839, @. 333, Rr. 347.

- Auf Die Brovifion ber Maifen ber Tiroler Lanbesvertheibiger findet feine Execution Statt. Softammer-Decret vom 27. October 1839, S. 352, Nr. 383.
- Borfdrift über bie Behanblung ber auf mit Demolirungs-Reverfen behafteten Gebauben vorgemertten und Baifen jugefallenen Capitalien binfichtlich ber Sppothelar-Gicheit.

Pofbecret vom 30. Marg 1840, S. 479, Dr. 418.

- Den Antragen um Gnabengaben fur bie bas Normalalter überschrittenen Beamten-Baifen ift auch ein fittliches Wohlverbaltungs-Beugniß ber zu betheilenben Berson beigulegen.

hoffammer-Decret vom 30. Mary 1840, S. 479, Mr. 419, bann hoffanglei-Decret vom 30. April 1840, S. 484, Mr. 427.

- Borfchrift über bie Abfertigung ber Baifen mit ben auf ben Namen eines jeben Ginzelnen von ihnen gefehmäßig angelegten Capitalien.

Softanglei-Decret vom 1. April 1840, G. 480, Dr. 421.

Waifen. Bollziehung ber auf Unterhaltsbeitrage unter Einhundert Gulben jahrlich großjahrig gewordenen Beamten-Waifen vor Aundmachung ber Allethöchsten Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtsträftig gewordenen Berbote.

Boffammer-Decret vom 29. Mai 1840, ⊗. 501, Rr. 445.

- Wann und auf welche Bergeben ber Beamten bei Bestimmung ber Penfionen und Unterhaltsgelber fur Beamten-Waisen feine Rudficht genommen werben foll.

Dofbecret vom 9. Juni 1840, €. 502, Rr. 448.

Gestattung ber Antrage als Gnabengaben fur bie als Cabeten ober Gemeine ex propriis in ben Militaritand getretenen Beamten-Baifen.

Softammer-Decret vom 15. October 1840, G. 532, Rr. 468.

- Gestattung ber Antrage auf ben Fortbejug ber Erziehungsbeitrage und Pensionen fur Civilbeamten-Waifen als Gnabengaben nach erreichtem Normal-Alter.

Softammer-Decret vom 7. Februar 1841, S. 555, Dr. 503.

Baifenamt. Borfdrift für Baifenamter jur fruchtbringenden Anlegung ber Baifengelber. Softanglei-Decret vom 30. September 1841, S. 613, Rr. 566.

Baifencaffe. Borfchrift über bie Bornahme ber Execution ber Ginfunfte eines wegen Erfaben an bie Baifencaffe fequestrirten Bfarrers.

Soffanglei-Decret vom 20. Mary 1836, G. 78, Dr. 132.

Baifencaffe-Ueberschuffe. Behanblung ber Baifencaffe-Ueberschuffe bei ben Fonbs- und Staatsautern.

Sofbecret vom 14. Marg 1837, G. 116, Rr. 184.

Baifengelber. Borfdrift über bie fruchtbringende Anlegung ber Baifengelber. Goffanglei-Decret vom 30. September 1841, S. 613, Rr. 566.

Baifenvermögen. Tarbestimmung für bie Ginantwortung eines Baifenvermögens in Titol an großiabrig geworbene Munbel.

Softecret vom 25. Mai 1836, G. 83, Rr. 144.

Baigenfirchen. Unftellung eines Abvocaten gu Baigenfirchen im hausrudtreife. hofbecret vom 11. Juni 1839, @. 340, Rr. 361.

Balbfrevel. Staatsvertrag mit Baiern über bie hintanhaltung und Bestrafung ber an ben gegenseitigen Lanbesgrangen verübten Balbfrevel.

hofbecret vom 9. Geptember 1839, G. 349, Dr. 376.

Balb: Orbnung. Broviforifche Balt-Orbnung für Tirol und Borarlberg vom 24. December 1839. C. 363. Rr. 400.

Bartenberg. Bereinigung bes Bezirfes Egg ob Pobpetich mit bem lanbesfürlichen Bezirfs-Commiffariate Ponowifich zu Wartenberg, und Ertlärung bes Letteren für ein Commissariat

Softanglei-Decret vom 14. December 1838, G. 314, Rr. 316.

- Das landesfürstliche Begirts-Commiffariat ju Bartenberg wird aus der I. in bie II. Claffe gefebt.

Boffanglei-Decret vom 30. October 1840, G. 535, Rr. 471.

Bafferleitungen. Anwendung bes fummarifchen Berfahrens bei Streitigkeiten uber Bafferleitungen.

Pofbecret vom 13. Februar 1837, G. 108, Rr. 174.

Bafferwerte. Unwendung bes fummarifden Berfahrens bei Streitigfeiten über Wafferwerte. Softectet vom 13. Februar 1837, S. 108, Rr. 174.

Bechfel. Borfdrift über bie Levirung ber Bechfelprotefte in Bien. Sofbecret vom 7. December 1835, C. 62, Nr. 102,

227 9

Bechfel. Borfdrift über bie Behandlung ber nicht von wechfelgerichtlich protofollitten Firmen ausgestellten Bechfel hinficilich ibrer Benveistraft und Glaubwürdigfeit, bann hinficilich ber über Zahlungsverorbnungen zu ertheilenben Erecution mahrend ber bagegen anhangigen Berufung an ben boberen Richter.

Sofberret vom 10. Marg 1840, @. 475, Rr. 414.

Bechfel: Execution. 3. Grecution.

Wechfelgericht. Das nieberofterreichische Mercantil. und Bechfelgericht ift in Fallen ber Raifer Ferbinands Norbbahn bie competente Beborbe ber Actiengefellschaft berfelben.

hofbecret vom 5. December 1836, G. 94, Dr. 159.

-- Bei dem niederöfterreichischen Mercantil- und Mechfelgerichte wird die Bahl ber Substituten ber Mercantil-Beisiger auf vier vermehrt, wovon immer zwei aus ben Großfanblern und zwei aus bem handelsftande zu mablen find; von ben theils als Beisiger, theils als Substituten beigegebenen fechs handelsteuten haben auch funftig jeder Rathfifgung nur zwei beizuwohnen.

Sofberret vom 30. October 1837, @. 151, Rr. 238.

 Borichtift über bie Ettheilung ber Trifien in Sanbels- und Wechselgeschäften zu ben Appellations. Revisions. und Mullitäts-Einreben.

Sofbecret vom 22. Janner 1839, G. 323, Rr. 332.

— Borichrift über bie Behandlung ber nicht von wechseigerichtlich protofollieten Firmen ausgestellten Wechsel hinfichtlich ihrer Beweistraft und Glaubwürdigfeit, bann hinfichtlich ber über Jahlungsverordnungen zu ertheilenden Execution während ber bagegen anhängigen Berufung an ben höheren Richter.

Sofbecret vom 10. Mary 1840, S. 475, Rr. 414.

- Die bei bem Triefter Mercantil- und Wechfelgerichte bienenben Beifiger aus bem handelsftande burfen fich als wirkliche f. t. Rathe unterzeichnen; Belaffung biefes Titels bei mehrjahriger ausgezeichneter Dienftleiftung berfelben.

Sofbecret vom 24. Muguft 1840, G. 526, Rr. 463.

Wechfelgerichte:Beifiger. G. Beifiger.

Bechfelllage. Die Cinwendung gegen Wechfelflagen auf vierundzwanzigftundige Bablung ift als Ginrebe zu behandeln.

Sofbecret vom 17. April 1838, @. 173, Dr. 263.

Bechfel: Ordnung. Abanberung bes 13. Artifels ber Wechfel-Ordnung hinfichtlich ber Levirung ber Bechfelprotefte in Bien.

pofbecret vom 7. December 1835, G. 62, Rr. 102.

Bechfelfchulbner. Unter ber Erecution bis gur Giderfiellung ift auch ber Personal-Arreft bes pragumtirten Bechselfdulbnere gu verfieben.

Softecret vom 5. Mai 1840, G. 486, Rr. 431.

Bege. Strafbestimmung auf bie Beichabigung ber auf öffentlichen Wegen gepflangten Baume und Alleen.

Soffanglei-Decret vom 13. Jannet 1837, @. 99, Rt. 163.

Wegmauth. Die bei Dienstreifen ber Beamten mit Ertrapost in ben Reiseparticularien aufgerechnete Begmauthgebuhr ift mit ben Begmauthbolleten ober mit ber Bescheinigung ber Postftation auszuweisen.

hoffammer-Decret vom 15. October 1839, @. 352, Rr. 382.

Weißenfels. Unnahme ber heimfagung ber belegirten Begirtsverwaltung von Beißenfels in Rrain, und Errichtung eines landesfürftlichen provisorischen Begirts-Commissariates III. Classe mit bem Amtofige im Orte Rronau.

hoffanglei-Decret vom 30. Jauner 1841, @. 554, Rr. 500.

Beifungen. Die als Affifteng abgeorbneten Gerichisbiener und andere Individuen, welche als Gerichiswache beigegeben werben, find mit ichriftlichen Weifungen zu verfeben.

Decret bes fteiermartifchen Guberniums vom 12. April 1837, G. 120, Rr. 191.

Berte, bramatifde. Befdluß ber beutiden Bunbesversammlung jum Schuge und Sicherung ber Rechte ber inlanbifden Berfaffer bramatifder Werfe gegen unbefugte Darftellung berfelben.

Soffanglei-Decret vom 15. Mai 1841, G. 580, Mr. 537.

- artiftifche und literarifche. G. Rachbrud.

Bertzeuge. Die Erben haben in bem eibesftätigen Bermögensbefenntniffe bie gur Beit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewesenen Bertzeuge anzugeben.

Sofbecret vom 30. December 1841, S. 675, Rr. 582.

Beftgaligifche Berichtsorbnung. G. Berichtsorbnung.

Widerruf. Wirtung bes Widerrufes bes Gefuches bes Mighanbelten um Beftrafung bes Beleibigers, vor und nach Rundmachung bes Urtheiles an ben Untersuchten.

hoftanglei-Decret vom 25. Juni 1835, G. 27, Rr. 43.

 Wirfungen bes Wiberrufes bes Ansuchens um Bestrasung einer geschehenen Entwendung ober größeren Unsittlichfeit vor und nach erfolgter Kundmachung bes Urtheiles.

Sofbecret vom 16. Februar 1836, S. 75, Rr. 125.

Wiberrufung ber Grecutione-Befcheibe. G. Grecutione - Befcheibe.

Wieberanftellung. G. Unftellung, Beamte.

Bieberaufnehmung ber Unterfudung. G. Unterfudung.

Wiederverehelichung. Die Wieberverehelichung einer getrennten afatholischen Berfon bei Lebgeiten bes getrennten Gegentheiles mit einer fatholischen Berfon ift eben fo wenig als bem getrennten fruber atatholischen, bann aber jur tatholischen Rirche übergetretenen Gegentheile geftattet.

Soffanglei-Decret vom 17. Juni 1835, G. 34, Rr. 61.

Bieliczka. Recht ber Salinen- und Salzverschleiß-Direction zu Wieliczka, Die zur Sicherftellung bes Allerhöchsten Aerariums nöthigen gerichtlichen Berfügungen burch bie Fiscalamter zu erwirten.

Sofbecret vom 4. Mai 1840, G. 486, Rr. 430.

Wiener Magiftrat. S. Magiftrat.

- Univerfitat. G. Univerfitat.

Billen, letter. S. Teftament.

Billengelb. Ginbebung ber unter ber Benennung: "Commune-Behaufungs-Willengelber" vorfommenben Gebuhren bei ben lanbesfürftlichen Pfleggerichten, fo wie bei ben Patrimonialgerichten und Brivat-Gutsbefigern im Inn- und Salzburger Rreife.

Softammer-Decret vom 24. Rovember 1840, @. 539, Rr. 481.

Bintelargte. Bestrafung ber Bintelargte nach S. 98 II. Theiles bes Strafgefepes. Softanglei-Decret vom 26. Rebruar 1836, S. 76, Nr. 128.

Birtung ber bei ber Real-Inftang vor ber Concurd-Eröffnung angesuchten Pranotation und Intabulation.

Sofbecret vom 24. Juni 1839, G. 342, Rr. 366.

Birtungetreis ber lanbesfürftlichen Collegialgerichte erfter und zweiter Inftanz, in Rudficht ber Anftellung, Entlaffung, Benfionirung. Degrabirung und bes Diensttausches ihrer Beamten. hofbetret vom 15. Matz 1836, ©. 77, Rr. 131.

- Bestimmung ber Amtswirffamteit ber Gerichts- und Cameral-Beborben in Bemeffung ber Mortuarstare.

Soffanglei-Decret vom 1. October 1837, G. 147, Rr. 232.

Wirkungefreis ber politifchen Beborben bei Rechtoftreitigfeiten ber Bemeinben.

Softanglei-Decret vom 30. April 1840, 8. 484, 9tr. 428.

- der politischen und Juftigbehörben in Erpropriationsfällen bei Eisenbahnen. Soffanglei-Decret vom 30. April 1841, C. 572, Rr. 529.
- ber politischen und ber Suftigbeborben hinfichtlich ber Bemefjung und bes Bezuges bes Depositen Bablaelbes.

Boftanglei-Decret vom 6. Mai 1841, &. 577, Rr. 533.

- Bestimmung bes Wirfungefreifes ber politischen und Juftigbehörben in Stiftungefachen. Soffanglei-Decret vom 21. Mai 1841, S. 582, Rr. 541.
- Birthfchaftsamter. Giltigfeit ber von ben Birthichaftsamtern gefchloffenen Bergleiche auf einen von ben ftreitenben Bartelen abgulegenben Gib.

Sofbecret vom 5. Marg 1839, €. 333, Rr. 348.

- Den Wirthschaftsamtern in Mahren und Schleffen fieht ber Bollgug ber Entscheibungen ber Juftigamter in Grundbuchs-Angelegenheiten zu.

Sofbecret vom 30. Rovember 1841, . 655, Rr. 572.

Wirthschaftsgebaude. Bestimmungen über bie Entfernunge-Distang ber Locomotiv-Gisenbahnen von Wirthschaftsgebauben.

Soffanglei-Decret vom 22. October 1841, &. 614, Rr. 568.

- Wirthschaftsgerathe. Erben haben ben jur Zeit bes Tobes bes Erblaffers vorhanden gewesenen Borrath an Wirthschaftsgerathen in bem eibestitättigen Bermögens. Betenntniffe anzugeben. Sofbecret vom 30. December 1841. S. 675. Nr. 582.
- Wirthfchafterath. Bei bem Birthfchafterathe bes Wiener Magiftrates haben bie Prafes bes Civil- und bes Criminalgerichtes ber Stabt Wien zu interveniren.

Sofbecret vom 13. April 1841, 3. 570, Rr. 524.

- Bitwen. Die Witwen ber Staatsbeamten und minberen Diener, welche ihren Gatien im Penfiones, Quieseenten- ober Provisionöftanbe geheirathet haben, erhalten feine Abfertigung. hoffammer-Decret vom 8. April 1835, S. 4, Nr. 6.
  - Bann bie Bitwen eines im Penfions. ober Provifionsftanbe verftorbenen Beamten ober Dieners eine Benfion ober Brovifion erhalten.

Boffammer-Decret vom 26. Mai 1835, G. 10, Dr. 25.

— Anwenbung ber Borichtift vom 7. Juli 1832, über bie Alimentation ber Witwen in Unterfuchung verfullener und vor Benbigung berfelben verstorbener Beamten, auch auf Witwen bloß provisionsfähiger Individuen; die Alimentation darf jedoch nicht weniger als vier Kreuger täglich betragen.

Bofbectet vom 17. Muguft 1835, 3. 41, 9tr. 78.

- Borichrift über bie Penfionsbemeffung fur Witwen ber von fremben Regierungen übernommenen Beamten.

hoffammer-Decret vom 30. December 1836, C. 95, Mr. 162.

— Mur über Allerhöchste Aufforberung Seiner Majeftat barf auf eine gunftigere als bie normalmäßige Benfionsbehandlung ber Beamten-Witwen angetragen werben.

Sofbecret vom 27. Februar 1837, G. 113, Rr. 177.

- In wieferne Bitwen fufpenbirter Beamten Unfpruch auf eine Benfion, Brovifion ober Abfertigung haben.

hoftammer-Decret vom 18. Juli 1837, G. 135, Dr. 215.

Bei Benfionitung ober Brovifionitung ber Mitwen ftabtischer, ftanbischer und jener Beamten und Diener, bie ihre Begüge aus vom Staatsichafe nicht unterfüßten Sonben erhalten, darf ohne eine besonbere Aufforberung auf eine gunftigere als die normalmäßige Behanblung angetragen werben.

Soffanglei-Decret vom 10. Dai 1838, S. 181, Dr. 270.

- Witwen. Borichrift über bie Bemefjung ber Provifion für bie Witwen ber minberen Diener. Softammer-Decret vom 21. September 1838, S. 278. Rr. 296.
- Die Aburtheilung ber mit Penfionen, Provisionen ober Gnabengaben betheilten Beamten-Bitwen wegen Berbrechen ist betreffenben Cameral- ober politischen Behörbe anzuzeigen. Hoftecret vom 5. Februar 1839, €. 324, Nr. 335.
- Ermächtigung ber Lanberfiellen gur Anweifung ber von fich verebelichenden Beamten-Witwen refervirten Benfionen und Onabengaben.

Softammer-Decret vom 15. Februar 1839, @. 327, Rr. 341.

- Auf Die Provifion ber Bitwen ber Tiroler Lanbesverthelbiger findet feine Execution Statt. Hoftammer-Decret vom 27. October 1839, S. 352, Rr. 383.
- Bollziehung ber auf Benfionen und Provifionen unter Einhundert Gulden jährlich vor Rundmachung der Allerhöchften Entschließung vom 26. Februar 1839 bewilligten und rechtsträftig gewordenen Berbote der Beamten- und minderen Dieners-Witwen, worauf nunmehr fein Berbot ober Execution fatt findet.

Softammer-Decret vom 29. Mai 1840, G. 501, Rr, 445.

— Wann und auf welche Bergefen ber Beamten bei Bestimmung der Pensionen fur Witwen feine Rudsicht genommen werben foll.

Sofbecret vom 9. Juni 1840, G. 502, Dr. 448.

Bitwengefellschaft ber juribifden Facultate-Mitglieber. Die auf ber Wiener Universität grabuirten Doctoren ber Rechte fonnen, wenn fie binnen ber bestimmten Zeit in die Facultät nicht eingetreten sind, von ber Witwengesellschaft ausgeschlossen werben, sie haben jedoch ben Zinsenentgang von ben über zwei Jahre verzögerten Facultätigebühren an die Witwencasse zu verguten.

Sofbecret vom 28. December 1837, G. 164, Rr. 247.

Wohlthätigkeite:Anftalten. Befreiung ber Armen- und anberer Boblibatigteite-Anftalten von Entrichtung bes einhalbpercentigen Berlaffenschaftsbeitrages zum weltlichen Stiftungsfonde von ben ihnen erbweise zufallenben Berlaffenschaften.

hoffanglei-Decret vom 21. Auguft 1841, G. 604, Rr. 557.

BohlverhaltungerBengniffe. G. Beugniffe.

Wohngebande. Bestimmung über bie Entfernungs-Distang ber Locomotiv-Gifenbahnen von Bohngebauben.

Boffanglei-Decret vom 22. October 1841, G. 614, Dr. 568.

Wohnungen. Die Ratural-Bohnungen ber Beamten unterliegen nicht ber Diensttare. Softammer-Decret vom 10. April 1841, S. 568, Rr. 522,

Wohnunge: Auffandigung. Borfdriften über bie Auftundigung und Raumung vermietheter Bohnungen und anderer Bestandtheile ber Saufer in ber Sauptstadt Gras.

Bofbecret vom 6. Februar 1837, €. 102, Rr. 169.

Borschrift über bie Auffündigung und Räumung vermietheter Bohnungen und anderer Bestandtheile ber hauptstadt Salzburg.

Sofbecret vom 18, Februar 1839, S. 328, Dr. 342.

Aburtemberg. Ausbehnung bes mit bem Konigreiche Burtemberg bestehenben Bermögenöfreigugigielete-Bertrages.

Soffanglei-Decret vom 13. December 1837, G. 162, Dr. 245.

Bundarite. Amteinftruction fur Die Criminalgerichte-Bunbargte in Bobmen.

Doffanglei-Decret vom 4. Juni 1835, G. 11, Rr. 28.

Behandlung ber an ausländischen Universitäten graduirten Bundarzte bei unbefugter Rrantenbehandlung.

Soffanglei-Decret vom 26. Rebruar 1836, G. 76, Dr. 128.

228 •

Bundargte. Bestimmung ber Gebuhren für Bundargte, welche in Eriminal-Angelegenheiten ober bei Untersuchungen über ichwere Boligei-llebertretungen als Aunstverftanbige verwendet werden.

hoftammer-Decret vom 14. April 1837, S. 121, Rr. 193, bann hoftanglei-Decrete vom 25. Janner und 25. Marg 1841, S. 554 und 565, Rr. 499 und 517.

- Bebingte Gestattung ber Ausubung ber Praxis auslanbifder, von ihren Regierungen beredtigter Bunbargte in ben Grangegenben ber faiferlich-öfterreichifden Staaten.

Allerhöchfte Entichliegung vom 26. September 1837, S. 147, Rr. 231.

 Befugniß ber Criminalgerichte, ju auswärtigen gerichtlich medicinischen Untersuchungen, in Berhinberung bes Kreiswundarztes, andere Wundarzte beizugieben.

Soffanglei-Decret vom 11. Februar 1841, G. 560, Dr. 507.

- Borfdrift über bie Bergutung ber Reife- und Behrungetoften fur Bundargte bei außerorbentlichen in Berwaltung ber Strafgerichtsbarteit und Polizei ihnen aufgetragenen Leiftungen.

Softanglei-Decret vom 25. Marg 1841, S. 565, Rr. 517.

Buth. Borfchrife über bie Bergutung bes durch bie Bertilgung ber Effecten einer an ber hundswuth verftorbenen Berson herbeigeführten Schabens.

Soffanglei-Decret vom 7. Janner 1841, G. 549, Rr. 491.

## 3.

Bablgeld. Befreiung bet frommen Stiftungen und Anfialten in Dalmatien von ber Bablung bes Bablgelbes bei Erhebung von gerichtlichen Depositen.

Sofbecret vom 26. Janner 1836, G. 73, Dr. 119.

Den mit ber Saftung für bie Depositen beauftragten Beamten ber landesfürstlichen Bezirts-Obrigkeiten und ber landesfürflichen Land- und Pfleggerichte in Tirol, Salzburg und bem Innviertel wird die Abnahme best geschicht entfallenden Jabsgeldes gefattet.

Softammer-Decret vom 6. December 1836, G. 94, Dr. 160.

- Borfdrift über bie Entideibung ber Beschwerben hinficitlich bes 3ablgelbsbezuges.
   Hoftanglei-Decret vom 7. September 1837, S. 144, Nr. 224.
- Birtungsfreis ber politischen und ber Juftigbehörben, binfichtlich ber Bemeffung und bes Bejuges bes Depositen-Zählgelbes.

Soffanglei-Decret vom 6. Dai 1841, G. 577, Rr. 533.

Bahlung ber Stimmen. Borfdrift fur bie Borfigenben bei Gerichtsbehörben, über ble Baflung ber Stimmen und Faffung ber Rathsbefchluffe in burgerlichen Rechtsangelegenheiten.

Bofbecret vom 5. April 1841, G. 565, Rr. 519.

- 3ahl. Bestimmung ber Bahl ber unentgeltlichen Ranglei-Accessifiten bei jeber reinen Suftigbeborbe. Gofbecret vom 13. Sanner 1840, S. 383, Rr. 402.
  - ber Botanten. G. Botanten.
- Bahlung. Wenn bie Bablung eines Wechfels in Wien bis 12 Uhr Mittag nicht geleiftet worben ift, ift ber Protest zu erheben.
  - Bofbecret vom 7. December 1835, €. 62, Dr. 102.
- Beftimmung bes Beitraumes jur gefehlichen Bermuthung ber erfolgten Bablung bes Lohnes an Dienstboten.

Soffanglei-Decret vom 10. April 1839, S. 336, Rr. 355.

- Boridrift über bie Ertheilung ber Execution bis jur Sicherftellung, wenn bie Zahlung einer Schuld binnen 14 Tagen burch Bescheib verorbnet wirb, ober ein Endurtheil auf Zahlung erfolgt.

Dofbectet vom 25. 3anner 1841, €. 552, Rr. 496.

3ahlungeauflage. Die Einwendungen gegen eine Bechfel-Bablungeauflage binnen 24 Stunben find ale Ginreben zu behanbeln.

Sofbecret vom 17. April 1838, @. 173, Rr. 263.

Bahlungsbogen. Gur bie Bufunft tonnen Bablungebogen ber Benfioniften, Provifioniften, Duiestenten und minberen Diener nicht verpfanbet ober berfest werben, und find bie verpfanbeten von ben Befisten abguforbern.

Soffanglei-Decrete vom 21. Juni 1840, 3. 509, Rr. 450, und 24. December 1840, 3. 544, Rr. 487.

Bahlungeunfahigfeit. Die auf unbefugte Tangmufithaltung gefeste Gelbstrafe ift bei erwiefener Bahlungeunfähigfeit bes Uebertretere bes Mufital-Impostes in eine arbitrare Arrefistrafe umumwanbein.

Softanglei-Decret vom 22. Juli 1841, G. 595, Dr. 551.

Bahlungsverordnung. Boridrift fur bas nieberöfterreidifche Mercantil. und Bechfelgericht, in Betreff ber uber Zahlungsverordnungen, mahrend ber bagegen anhangigen Berufung an ben boberen Richter ju ertheilenben Execution.

Bofbecret vom 10. Marg 1840, €. 475, Dr. 414.

Beichen. Bei aufgelaffenen Bechen fann bas vorfindige Gegobe, Ergvorrathe ze, nicht in gerichtlichen Beschlag genommen werben ; in wieferne bierin eine Ausnahme ftatt finde.

Derret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 6. Mai 1838, S. 180, Rr. 269.

- Borfdrift über bie Freimachung alter Bechen bei jenen Berggerichten, welche bas biegu vorgeichriebene Bersonale nicht aufbringen tonnen.

Decret ber hoftammer in Mung- und Bergweien vom 27. Janner 1839, @. 323, Rr. 333.

Behrungefoften. G. Diaten.

Beft. Bestimmung bes Beitraumes ber probeweifen Praxis ber bei reinen Justigbeborben aufgenommenen unentgeltlichen Kanglei-Accessifien.

hofbecret vom 13. Janner 1840, 3. 383, Rr. 402.

- Befrimmung ber Buftellungegeit ber Urtheile uber fcmere Polizei-Uebertretungen an ben Beidabigten.

Softanglei-Decret vom 2. Februar 1840, G. 470. Rr. 405.

Beitraum. Bestimmung bes Beitraumes fur bie gesehliche Bermuthung ber erfolgten Bablung bes bem Dienstgefinde foulbigen Lobnes.

Doftanglei-Decret vom 10. April 1839, €. 336, Dr. 355.

Beitung. Boridrift über bie Rundmachung ber gerichtlichen Gbiete burch Ginichaltung in bie Beitung.

Sofbecret vom 7. December 1835, &. 62, Dr. 101.

— Die Concure-Chiete über erlebigte Dienstplage find ben Zeitungen ungefäumt einzuruden. Sofbecret vom 4. April 1839, ⊗. 335, Rr. 353.

Concurs-Aussichreibungen jur Wieberbefehung erledigter Stellen ber geprüften Burgermeister, Magistratstäthe und Syndiser burch die Amtsblätter ber betreffenden Provinzial-Zeitung. Hofderret vom 9. Juni 1840, S. 502, Nr. 447.

Beugen. Rur jene in Wien wohnende ungarifde Unterthanen burfen von ber ungarifden hoffanglei als Beugen verhört werben, welche jur Ablegung ihrer Ausfage fich freiwillig bei ber ungarifden hoffanglei ftellen.

Sofberret vom 18. Mai 1835, S. 8, Rr. 20.

- Borfdrift über Gintragung ber Beugen in bie Tauf- und Trauungebucher.

Boftanglei-Decret vom 27. Juni 1835, G. 27, Rr. 44.

\$89

Betgen. Bestimmung ber Zeugen- und Botengebuhr in Dalmatien für die Borrufung ber Zeugen aus bem türfischen Gebiete vor die balmatinischen Gerichte in Criminal-Angelegenheiten.

Boffammer-Decret vom 3. Mary 1837, €. 115, Dr. 180.

- Borichrift über bie Erlaffung von Beiurtheilen auf ben Beweis burch Beugen ober Runftverftanbige,
  - Sofbecret vom 12. September 1837, S. 145, Dr. 227.
- Mnwendung bes §. 178, lit. a), I. Theiles bes Strafgefetes auch auf bie vor einer Behörbe in ichweren Bolizei-Uebertretungefällen abgelegten falichen Zeugenausfagen.

Soffanglei-Decret vom 20. September 1837, G. 146, Rr. 230.

- Anwendung bes §. 178, lit. a), I. Theiles bes Strafgefetes, auf faliche Zeugenausfagen im Laufe ber Untersuchungen wegen Gefallsübertretungen.

Soffanglei-Decret vom 14. Februar 1840, S. 473, Rr. 410.

Beugenausfagen. G. Beugen.

Bengenbeweis. G. Beweis burd Beugen.

Bengengebühren. G. Beugen.

Beugenberhör. G. Berhor.

Beugniffe. Welche Studienzeugniffe jur Erlangung einer Kangliften- oder Kanglei-Acceffiftenftelle bei den landesfürflichen Justigbehörden aller drei Inftanzen erforderlich find.

Sofbecret vom 17. April 1835, S. 6, Dr. 13.

- Die im biplomatifchen Wege abverlangten Zeugniffe haben bie Geelforger ohne Stampel und unentgeltlich auszufertigen.

Soffanglei-Decret vom 29. December 1835, S. 67, Rr. 112.

— Anwendung bes S. 178, lit. a), I. Theiles bes Strafgefebes, auch auf bie bor einer Behörbe in schweren Bolizei-Uebertretungsfällen abgelegten falfchen Zeugenausfagen.

Softanglei-Decret vom 20. September 1837, G. 146, Dr. 230.

- über die Echtheit ober Unechtheit ber Mungen ftellen ben Criminalgerichten außer Defterreich unter ber Enns bie f. t. Landmung-Probieramter aus, für Criminalgerichte in Defterreich unter ber Enns bleibt es bei bem bisherigen Berfahren.

Sofbecret vom 19. Februar 1839, G. 331, Rr. 343.

- Den Antragen um Gnabengaben fur bie bas Normalatter überschrittenen Beamten-Baifen ift auch ein fittliches Boblverhaltungszeugniß ber zu betheilenben Berson beizulegen.

Softammer-Decret vom 30. Mary 1840, S. 479, Rr. 419, bann hoffanglei-Decret vom 30. April 1840, S. 484, Rr. 427.

 Bestrafung ber Erichleichung ber Armuthszeugniffe jum Behufe ber Stämpelbefreiung nach §. 408 bes Gefällen-Strafgesebe.

hoffammer-Prafibial-Decret vom 26. Juli 1840, G. 517, Rr. 457.

Binfen. Bestimmung ber Berjahrungsfrift fur Bachtginfe ober Bachtschillinge und fur Bergugsginfen.

Sofberret vom 22. August 1836, S. 89, Rr. 151.

- S. Intereffen.

Binfen: Coupon. G. Coupon.

3uchtigung. Beibehaltung ber Budptigung mit Stock- und Ruthenftreichen, und Borfchrift fur Criminalgerichte über bie Anwendung berfelben.

Allerhöchfte Entichließung vom 25. April 1840, G. 482, Rr. 425.

Bugehör. Als eine Bugebor einer aufgelaffenen Bede ober eines Berggebaubes ift bas vorfinbige Gegabe, Erzvorrathe 2c. zu betrachten; in wiefern hierin Ausnahmen zu gelten haben.

Detret ber hoffammer in Mung- und Bergwefen vom 6. Mai 1838, S. 180, Pr. 269.

Bufammentreffen eines Berbrechens mit einer ichweren Boligei-Uebertretung; Borfchrift fur bas Benehmen bes Criminalrichters hierbei.

Sofbecret vom 1. Muguft 1837, G. 136, Rr. 217.

- Die bem nieberofterreichischen Appellationsgerichte ertheilte Belehrung über bas Jusammentreffen schwerer Polizei-liebertretungen mit Berbrechen wird ben übrigen Appellationsgerichten mitgetheilt.
  - Sofbecret vom 20. Februar 1838, C. 172, Dr. 258.
- Buftellung. Borfchrift über bie Buftellung ber aus bem Konigreiche beiber Siellien, ober aus bem Austande überhaupt, im minifteriellen ober ämtlichen Wege einlangenben Borlabungen ober anberen gerichtlichen Berordnungen.

Sofbecret vom 25. Mai 1835, G. 9, Rr. 23.

- Berpflichtung ber Militar-Parteien in Prag gur Annahme ber ihnen vom Prager Magiftrate gutommenben Zustellungen in Ausziehungsfachen.

hofbecret vom 13. September 1836, S. 92, Rr. 155.

- Borfdrift über bie Buftellung ber Berichtsacten und Urfunden an In- und Austandet im Großherzogthume heffen.

Sofbecret vom 18. Juli 1837, €. 135, Rr. 214.

- Bestimmung ber Gebuhren fur bie Instellung ber gerichtlichen Bergleiche in Tirol und Boratbera.

hoftammer-Decret vom 23. Januer 1838. S. 167, Rr. 250.

- Die Zustellung gerichtlicher Acten im ämtlichen Wege findet in Sarbinien nicht Statt. Sofbecret vom 15. Jänner 1839, S. 322, Rr. 327.
- Borfdrift uber bie Buftellung gerichtlicher Acte an bie in Privatbienften frember Gefandten

ftebenben Bersonen.

Sofbecret vom 2. September 1839. S. 348. Rr. 375.

— Beftimmung ber Buftellungegeit ber Urtheile über ichwere Polizei-Uebertretungen an ben Beicabigten.

Soffanglei-Decret vom 2. Februar 1840, G. 470, Dr. 405.

— Boridrift für bie Juftigbehörben über bast Berfahren, wenn benfelben bie von baierifden Unterthanen wiber öfferreichische Unterthanen bei baierifden Gerichten angebrachten und verbefchiedenen Rlogen bann Urtheile zur Buftellung und Boliftredung eingefendet werben.

Sofberret vom 13. Juli 1841, @. 594, Rr. 548.

 Borschrift über bie Bustellung gerichtlicher Acte an Parteien, welche im Königreiche Sarbinien mobnhaft find.

Sofbecret vom 20. December 1841, @. 674, Dr. 579.

Butritt. Der Butritt ju ben jum Tobe verurtheilten Berbrechern ift nur auf beren Berwanbte und folde Personen zu beschränten, bie ber Berurtheilte zu feben munfcht.

hofbecret vom 11. Geptember 1837, G. 145, Mr. 226.

Bweite Inftang. Alle an bie zweite ober britte Inftang gerichteten Recurfe, sowohl wiber abfchlägige, als auch wiber bewilligende Beschei, über Gesuche um Einverleibung ober Pranotirung, bann über Ercutionsgesuche, find bei bem Richter erfter Instang, welcher ben erften Beschelb erlaffen hat, zu überreichen.

Soffanglei-Decret vom 10. Darg 1840, @. 475, Dr. 415.

Bwidfpiel gebort unter bie verbotenen Spiele.

Softanglei-Decret vom 26. August 1841, O. 604, Dr. 558.

999 4

ÖSTERREICHISCHE NATIONALBIBLIOTHEK



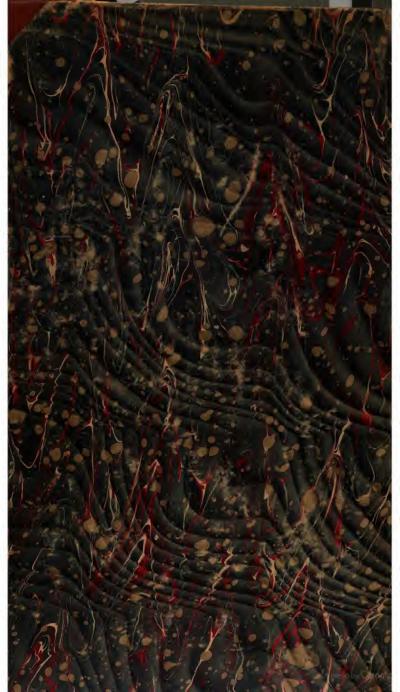